

Corvin-Wie respiration



N.F

# Illustrirte Weltgeschichte

für das Volk.

П.

Bweite ganglich nen bearbeitete Auflage.

Pracht-Unsgabe.

Cavin-Wirscitz

## Issustrirle

# Weltgeschichte für das Bolk.

Begründet

Otto von Corvin und fr. Wilh. Beld.

Pracht: 2lusgabe.

Bweite, bis gur Begenwart fortgeführte Auflage.

Bmeiter Band.

Befdicte des Alterthums.

Won

Otto von Corvin.

II.



Mit gaffreichen Bext-Abbildungen, Sontafeln, fiufturgefchichtlichen Safeln, Rarten ic.

Leipzig und Berlin.

Berlag und Drud von Otto Spamer.

1880.

Transmission |

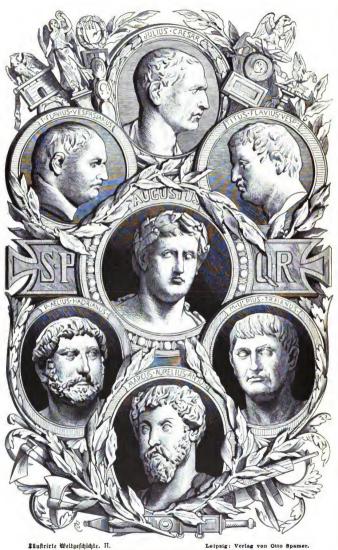

\$Ասիեւուն Weltgeschichte. II. Leipnig: Verlag vor Römische Imperatoren. Zeichnung von Ludwig Burger,

## - Jiluffritte

# In Afte den Allerlhums.

Olto van Corvin.

4.11

at the spirit and the spirit and good per and an

Bierite, bild bes . itnte 2 nichge

s, il

200 - And Merl Bungen, Bengum and the first transfer on the first military

for a long.

Marting and Color on Tato I was a

## Issultrirle

# Beschichte des Alterthums.

Ron

## Otto von Corvin.

Bmeiter Band.

Bon Alexander dem Großen bis zur Theilung des Römischen Weltreiches.

Bweite, nen bearbeitete Auflage.



Mil 205 Gext-Abbildungen, dreigefin Contafeln, drei Rarten und Gefchichtelabellen (I-V).

Leipzig und Berlin.

Berlag und Drud von Otto Spamer.

1880.

AV

THE NEW YORK
PUBLIC LISTARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1927 L

Derfaffer und Derleger behalten fich fammtliche Rechte vor.



## Inhalt

ber

# Illustrirten Weltgeschichte.

Bweiter Band.

### Beschichte des Allterthums.

### Dritter Beitraum.

#### Bon Alexander dem Groken

bis zum Untergange der Romischen Republik (336 v. Chr. bis 30 v. Chr.).

| Das Wafebaniiche Reich fiis 146 | . 06 |  |
|---------------------------------|------|--|

Geite

Alexander ber Grobe (3). Jugend (1). - Thrombesteigung (5), Beldaug an ber Donau und gegen Theben 16), - Oberfeldherr der Griechen. - Begegnung mit Liogenes (A. 7). - Zug nach Perfien (8). Tareiss III. Robo-mannos, Schlacht am Granifos (9). Echlacht bei Isos (11-13). Eroberung von Sidon und Thros (14, 15). Unterwerfung bon Aegupten. Grundung von Alexandria. Alexander im Tempel bes Aupiter Ammon (16). Schlacht bei Gaugamela (17, A. 19). - Aufftand ber Spartaner (18). - Tob bes Dareios (20). - Lebensmeife Alex. (22). Tod des Mitos und des Kallifthenes (23). — Bug nach Bafrien und Indien; gegen König Boros (24-28). Alexander in Lebensgefahr (A. 27). Müdtehr nach Perfien (29, 30). — Alexander beichwichtigt Die mifbergnugten Matedonier (31). Berjöhnung (33). - Tob bes Sephäftton und bes Alexander 134). Charafterifiit (35, 36). - Rrateros in Mafedonien (10); Der Lamifche Krieg (39). Untipater in Griechentand (38, 40). Regent und Bormund fiber Philipp Archibas (Galbbruder bes Alexander) und Alexander IV. (Cohn Aler. b. Gr. u. ber Rorane) (10); Tob bes Antipater (41); Raffanber, fein Rachfolger; im Bunde mit Lufimachos von Thratien gegen Antigonos (12); fein Tob (46); Raffander's Cobne: Philipp. Alexander, Antipater; Letterer im Streit mit Alexander und Temetrios Poliorfetes (A. 47); filirgt, unterftust won Borrhos bon Epeiros, ben Alexander (Tod bes Philippos und Alexander) (46 ff.). Demetrios wird Ronig, findiet von Porrhos vertrieben. Lufimados wird Ronig, fallt im Rampf gegen Gelentos; biefer wird ermorbet durch Ptolemdos Recaunos (47). - Antigonos I. Gonatas, Cohn des Temetrios, wird König, von Porrhos vertrieben; tehrt nach beffen Tob in fein Reich gurud (48). - Demetrios II. - Antigonos II. Dofon und fein Berhalten gegen ben Achaifchen Bund; ichlagt bie Spartaner bei Cellafia aufs Saupt (49, 65); ftirbt nach fiegreichem Kampfe gegen bie 3flurer (49). - Philipp III. (V.) lagt fich von Sannibal gegen Die Romer aufbeben; Temetrios, fein Cobn, erliegt ber Arglift feines Salbbrubers Berfens, Diefer nimmt als Ronig ben Rampf gegen Rom auf, erliegt, wird gefangen. - Matedonien wird romifche Proving (49, 50).

#### Griechich-afiatifches Weltreich 330-300 v. Cfr. . .

. 20

Alexander, König von Affen (20). — Kriegsglige nach Baftrien und Judien (24—28). — Tob bes Königs (34). Beischung ber Leiche besselsen im Tempel bes Jupiter Ummon (40).

Eneitung des Keiches nach Alexander's Cod (vol.) Alexander's hinterlassen Gamilie (37). — Jämpse der Zabothen (38). — Camisher Reige (Kamps in Arctolien n. Artifa um die Unabhänglacit). Untertiegen gegen Antpaere (39). — Berdischen Nachfolger des Antipater, (40). — Emmense in Nethinaene (39). — Perdische Negeni (38). — Pathybereim, Nachfolger des Antipater, (40). — Emmense in Nethinaene in Typatien. Seierles in Bodtomien. Pistondere Lagi in Gegeten, Abgustien, Antipater in Griechenland. Antipanos in Verteinaene (38). — Antipater Antipater und Pistondes Lagi in Augusten, Abgusten, Abgusten,

#### Enlturgeschichte . . . .

67

Tie fönigliche Bliede. Liadema. Die föniglichen Leibwächter. Lerifortantiche Berfassung (cs.). Rechtsflege. Die Kepubliten des Arctissfen und Kadischen Ambed (cs.—cs.). Der Etrateg berieben. Bermoltung
der Bundesangelegenheiten (cs.). — Ar is als weien. Bewossung (cs.). — Die Edelschar. Die Kroglowsbien oder
elberfdischer. Die Hopsbessellen. Die Boldung (cs.). A. 11). — Das Belagenmagneisen. Die Estenben oder
Die Germesen (A. 12, 73). — Sitten. Typfialische Schweigerien (75). — Die He. Edelschafteit und Errerfungen. Wendsjelt: (cs.). — Alten. Sip der Pilbung. Schaubjele: Kristoemas. Reporterme, SenatoLibendoros. Thefialos (77). Alegandeinsiche Hopsbessellen, der Schaubselen. A. 79.) Gänzlicher Berfall der
Eiten (cs.).

#### Enrien

51

Grandung des Syriich-dadylonischen Reiches durch Seleutos I. (51). — Sprien unter den Seleutiden; Antiochos I. und II. (52). — Seleutos II. (54). — Antiochos III. und IV. (54—56). — Swrien wird römische Proving (56).

61

83

#### Paläftina.

Die Juden unter agyptifcher, perfifcher, matedonifcher und fprifcher Berrichaft (55). - Die Mattabaer. Erbebung der Juden unter Juda 6 Mattadäus. Derfetbe bricht die Herrichaft des Antiochos IV. von Sprien (56). Unter Arlfiednt, Jürft von Juda, aus dem Gefchiechte der Mattadder, vertiert Juda ieine Setbhändigteit (56). -Johannes Sprtanus, durch Pompejus Regent von Judia (244), erweitert bas Gebiet feines Landes (414). -Derobes ber Große wird burch romifche Gunft Ronig ber Juden (416). - Geburt Jesu Chrifti (403, 478). -Cohne bes Berobes: Archelans in Juban, Berobes Antipas in Galltan u. Camaria, Philippus in Beran (416). - Die Setten ber Pharifaer, Cabbugaer, Effaer und Therapeuten (56, 464 ff.) 3obonnes ter Taufer (A. 468, A. 469, 470). - Berobes Marippa, Sionig von Balaftina (416). - Aufftand bei Buben und Berfiorung von Berufalem burd Titus (419), - Aufftand unter Bar:Rochba (507). Berftreuung bes jubifchen Boltes (508).

Nicrander der Größe erobert Acquipten (16). — Gründung von Acpandria (16). Tie Piolemder I.—XII. (37—60). — Piolemädo XIII. Tiomydd und Aceddura (272). — Tie Püdere in Acquipten. Täder (273). Acraid Antonius und Accedura (298, 302). — Cädarion (304). — Celabian gegen W. Antonius u. Aceddura (ein Eicy dei Actium (d. 303, 306, 307). Tod der Aceddura (306). — Acgupten with römidfe Proving (306). Dobepunft ber Runftentwidlung (82).

Griechenland .

Der Actolifche und Achaiiche Bund (61). — Aratos von Citvon (62). Philodomen (A. 65, 66). — Antigonos I., Beichüper bes Achailchen Bundes (64). — Atomenes III. von Sparta (64). — Antigonos Tofon von Maledonien gegen Sparta (49). Riederlage ber Spartaner bei Sellasia (65). — Aundestrieg, Philipp III. (V.) von Makedonien gegen die Actolier (66). — Aratos' Tob (66). — Philopomen Strateg des Achaischen Bundes gegen den Actolischen B. Sein Tod (66). — Einmischung der Römer (66). — Flambrinns in Griechenland, erklärt desen Freideit, (158 A. 169). Ter leste Makedonliche Krieg (166). Schlacht bei Pholia (172). Mafebonien wird romifiche Broving (173). Rallifrates (176). - Unterwerfung bes Achalichen Bundes (66). - Auflojung bes Actolifchen Bundes (164). - Briechenland verliert feine Gelbftanbigfeit (66; 176).

talturge fchichte

28iffenichaft und Runft. Bocfie: Antiphanes und Alegis. Menander und Phlemon (83). -Sophron, Lytophron (81). — Butolijche Poefie: Theotrit, Philetad, Kallimachos, Gefchichischreibung: Ktefias, Theopombos, Ephorod, Kallischenes, Anazimenes, Ar Apollonios (81). -Cedigalifording: Arcined, Theopompos, Epherod, Antilifienes, Anapimenes, Artifolulos, Tiodoros, Emmenes, Wariuss, Fetados, Timáss, Araco, Konderdos, Wanethon (50), Sobileo (66), Philosophic Artefilass, Ararabes, Peripaetidis Sobilec (Association (63), Solidorios, Eriono.—Eleptific Sobilec (Association), Permandes, Weirodoros, Philosophic (Indiana), Chilaroba, Carolina, Chilaroba, Carolina, Chilaroba, Carolina, Chilaroba, Carolina, Chilaroba, Carolina, Chilaroba, Chilar Stoffde Schutt: Reson (s. A. 89); Etripipod, Holbourd (\*8). — Richtunit: Querthel, Zinarches (8). — Bilden Aunh, Blaiti: Oglipod, Oglificatos, Obarcs, Ricomend (8). — Richtunit: Querthel, Zinarches (8). — Baithnit: Schipod, Collinarches (8). — Baithnit: Schipod, Collinarches, Aribentied (8). — Richtunites (8). — Marches (8). — Richtunites (8). — Richtun Fristolikenes (160). Artikophanes, Albendos, Artikardos, Tringifos Thar (171). Mathematical Charles (201). Artikophanes, Albendos, Artikardos, Tringifos Thar (171). Mathematical Charles (201). Arthimedes, Annon, Apollonios von Perga, Artikardos, Hippardos, Altomadios, Heron (182). — Keilfunde : Kerophilos, Erafifiratos, Philinos (92—93). — Handel und Judustrie (93 ff.), Handelstraßen (96). — Alexandrien (93—95). Leuchttburm Charos (A. 95). — Wasserveg nach Indien (96).

Rom, als Republit . .

Begrundung der Berrichaft ilber 3talien. Bertreibung ber Galtier (97, 98). - Die Cammiterfriege. Bublins Decins Rus (99, 100). - Latinifcher Rrieg. Manlius Torquatus (101, 102; A. 101). - Ter zweite Camniterfrieg. Die Römer unterm Joche in den Caubluischen Baffen (103, A. 105). Applied Claudius Cacus (105). — Der beilte Caumitertrieg (106). Mantius Curius Dentatus (107). Das Hortenfische Gefet (108). — Der Tarentinische Rrieg. Byrrhos von Epeiros bringt Tarent Gille gegen Rom, fiegt bei Beratlea (110); Bubt. Decins Mus, Cohn (112). Schlacht bei Noculum (A. 113). - In Gistlieu: Agathotles fest nach Afrita fiber (115). Sturg beff. (116). Byrrhos' Rieberlage bel Malebentum (116). Er leiftet Smatus Gilfe gegen die Ratthager. Gelmtehr beff., Tob (116).

Die Punifden Ariege (117). - Der erfte Bunifde Rrieg. Die Mamertiner. Echlacht bei Mgrigent. C. Dutlius bei Dhita (120). DR. Attitus Regutus In Afrita, fein Geeffeg bei Etnomos (121). Deffen Ricbertage u. Gefangennehmung bei Tunes. Geefieg ber Romer bei Germaum. Metellus fiegt bei Banormos (122). Radtebr des Regulus nach Karthago (A. 123). Samittar Bartas hatt fich in Sizilien (124). E. Lutatius Catulus. Schlacht bei ben Negabischen Jujein (A. 125). Frieden (126). — Der Soldnerfrieg (126). Die Römer nehmen Cardinien und Korfita. - Erfter Junrifcher Rrieg (127). - Gallifcher Rrieg. - Zweiter Junrifcher Krleg (129).

Der smeite Bunifche Rrieg. Rriegertfärung (A. 131). Cagunt (130). Sannibal's Jug fiber bie Alben (132; A. 135); B. Cornelius Scholo unterliegt am Ticinus (131) und an der Trebia. Anfolug ber Gallier (133, 134). Sieg Samnibal's am Tmfimenus. Bug nach Apulien. C. Habins Mazimus Cunctator (136, 138). Rebertage der Römer bei Canna (139). Marcellus fiegt bei Rola (142). Marcellus erobert Sprafus (142, 143). Tob des Archimebes (A. 143). Sannibal por den Thoren Roms. Gericht fiber Capua (144). Rieberlage ber Scipionen in Spaulen (115), Cinnahme von Reufarthago burch Publ. Corn. Scipio. Sieg defi, bei Bacula (146), Niederstage des hasdrubal am Metaurus, Sieg der Römer bei Bacula, Spanien wird röm. Doppelproving (148). Mafinissa von Rumidien gegen Karthago (148 ff.). Cornelius Sciplo Africanus in Sigitien, in Afrika (150). Gieg ber Romer bei Bama (153). Frieden. Bang Oberitallen der rom. Berrichaft unterworfen (154). -

Erfter Watedonijcher Krieg (165), Ehilipp III, (V.): Sieg des C. Flamininus dei Kynostephafá (157). Sieg des Luc. Corn. Schpio Affaitus (bei Magnefia) ilder Antiochos III. von Sprien (163). — Tod des Hannibal und Sciplo Africanus (164). — Zweiter Matedonischer Krieg (166). König Persend dirch L. Aemitius Pautus bei Podna besiegt und gesangen (172). Das besiegte Jüyrien in drei Republiken getheilt. Matedonien wird romifche Broving (173). - M. Bortius Cato, Bertreter Des fintenden Altromerthums (177, 178).

Dritter Bunifcher Rrieg. Rarthago gegen Rafinifia (179). B. Cornclius Ccipio Memilianus Africanus minor gerfiort Karthago (184. A. 187). Afrita wird romifche Broving (185). - Metellne in Griechenfaub (185 ff.) — Auftand der Lusitanier unter Biriathus (190). Arieg gegen Aumantia. Zerstörung von Aumantia durch Scipio Africanus minor (192 ff.). — Tod desselben (200).

Die Belt ber Grachen, Cornella, Mutter ber Grachen. Tiberine Gracchus und feine Adergefebe (195 ff.) Genatoren und Ritter find ble hervorragenbften Stande. Dienftadel und Gelbariftofratie; ftelgende Cittenverderbniß (195). - Tiberins Gracchus und 300 feiner Anhanger werden von ben Optimaten erichlagen (199). - Cajus Sempronius Gracchus, deffen Korn- und Rompetens-Gesch 2c. (200); sein Tod (202). — Gallia Transalpina wird romifche Proving (203). - Krieg mit Ingurtha bon Rumidien (203 ff.). Detellus (206) Marins (A. 207). Befangennehmung des Jugurtha burch Gulla (208 ff.)

Seite

Die Cimbern und Centonen (208), Riederlage ber Romer an der Rhone bei Roreja (209). Marius fiegt bei Mand Sertid über die Zentonen, mit Cantins über die Eindern der Bereitäl (210 A.). Marins zum fechten Wat Confut (212, A. 217). – Warens Livins Zenton. Ben Ackrevertheitung; Gerheitung des Kirgerrechts an bie Juillet (213). – Amokeganoffentien, – Effer: Allieftdelicher (Gentifden; Arteg. Buc, Corn. India, A.) (215).— Sullbesgewinstritter. — Er first verfrystrieft (typerflyers) first erforge (verfixer) etc. (with expensive englishes den erfeire d'Origerfrieg (217). Sulla erfong die Cobina. enflant Nom ind verfreibt Northe (218.) Aludo de Northe nach Artika (220.), — Consellus Ulnna, mil Parills der bette de northe (218.) Aludo de Northe nach Artika (220.), — Consellus Ulnna, mil Parills der bette de northe (218.) etc. (218.) etc Athen, fiegt bei Charoneia und Orchomenos, gewinnt gans Griechenland, beendigt fiegreich den Krieg mit Mithridates, Ronig bon Bontos (223). - Suffa befiegt Die Camniter (225 f.). - Broftriptioneliften (227). 3weiter Rrieg gegen Mithribates von Bontos. 2. Licinius Murena gefchlagen (228). Dittator, fiellt ben Frieden ber (228). - En. Bompejus Dagnus gegen bie Anbanger bes Marius in Afrita (230). Rrieg in Spanien gegen Quintus Certorius (231). Gulla entlagt ber Diftatur (A. 229). - Cein Tab (229). Aring again die Gentrich gigen Cuttoffe ververtie (257). eine Aringi et erfeite ver eine Aringi fiegt über denielben Leit (229). Aring again die Gentrich gegen und Staden unter Shariaus; Marc. Ar. Aringi fiegt über denielben bei Brundlium (224). Hompejas betiggt die Secräuber (235). Allicien wiede office frodigi, — Dritter Krieg gegen Milteribates. L. Auchrind Reumflus fiegt del Cabelica und erobert Hombios. Algemaße 

Catilinarifche Verschwörung, Queius Sergius Catilina (238 ff.) Marens Tuffins Cicero, Konful (240 ff.) Terf, enthult die Absichten des Catilina (A. 241), Lepterer fallt bei Piftoria (248). — Bithynia uni Lepterer fallt bei Biftoria (248). - Bithonia und Bontos merben romifche Brobingen (243 ff.).

Erftes Crimmpirat. Bompejus, Cafar und Craffus (249). Cafar's Adergefet (250); Bubl. Clodins gegen

Cicero und Cato (254). Cicero im Jahr 58 berbannt, wird 57 gurudgerufen (255 ff.).

Eroberung Galliene durch Cafar. Gallien (251 ff.). Cafar ilberichreitet ben Rhein; fiegt fiber Die Belvetier bei Bibracta (256). Bertreibung bes Suevenbergoge Ariovift aus Gallien (257). Sandung in Britannien (268). Aufftand des Bereingetorig. Gieg bei Alefia (268). Tob des Craffus im Rriege gegen die Barther (260). - Bweiter Bargertrieg. Cafar gegen Bompejus (266 ff.) Cafar überichreitet ben Rubicon (A. 267); erobert Rom und Italien (258), Kampfe in Spanien gegen die Auhanger des Bompejus (269), Schlacht bei Ilerda. Niederlage des Cajar bei Dyrrhachium (270). Sieg Cajar's bei Pharjalus. Bompejus flüchtig, in Megupten ermorbet (272 ff. A. 273). - Cafar Dittator und Ronful (275). Cafar in Megupten (244 ff.); fiegt in Afien bei Bela fiber Pharnates (276); in Afrita gegen die Republitaner und Juba von Rumidien, Schlacht bei Tapios. Rumidien wird römische Provinz (280 ff.) — M. B. Cato ber Jilngere tödtet sich in Utica. Zweiter spanischer Krieg gegen die Sohne des Pompejus, Cajar's Sieg bei Munda. Diktator auf Lebenszeit. - Cafar's Ermordung durch Marcus Brutus und Cajus Caffins (284). Marc. Antonius gegen Dec. Brutus, unterliegt bei Mutina (290 ff.).

3mettes Erinmvirat. Octavianus, Antonius und Lepidus (290). Proftriptionen (A. 293). - Cicero ermordet (292). - Dritter Burgerfrieg. Die Trinmvirn gegen Brutus n, Caffius. " Schlacht bon Bhilippi. Brutus und Caffins fallen (294). - Rrieg in Cigilien. Octavian's Feldberr Agrippa befiegt ben Gertus Bompejus bei Deffana (301). - Lepidus gegen Octavian, Des Erfteren Entwaffnung (302).

3m 3ubifden Reich: Berobes ber Große. Geften ber Pharifder, Cabbugaer und Gffaer. - Dofien wird römtische Proving (396). — Lierter Bürgerfrieg. Octabianus gegen M. Antonius und Reopatra. (298, 303)). Besiegung der Lehteren bei Actium. Tod des Antonius und der Aleopatra. Regupten wird romifche Proving (307 u. 308 ff.).

Kulturgeschichte .

309 Beifaffung. Republit mit monarchifcher form; mit ariftofratifcher; mit bemolratifcher (309). - Ctaate-

Sectionung. Membitt mit monarchiect Jorne; mut artiforbatificer; mut bemofratificer (309). — C'a a to regier ung. Tee Genat. The Ritter (810). Tee Genat in her Gurie performmet (A. 311). Die Piebs der das Boll (312). — Graafbermatum, Tad Monital (312). Garior (313). Prator. Rebitten. Dashforen. Destropter (314). Tribunen. Beautre (314). Gertifichberen. — Tee Graafbenbushalt. Tee Claafbieden.— Striege. Vandb. und Nermdgenöhreuern. Roll: und Nergegerber (316). — Gertifichberien (317). — Tad Swölftsteiner (318). — Anneitheren. Tee Graafbieden (318). — Gertifichberien (319). — A rieg dave (en. Teinheid. Nermdgenöhreuern. Die Gringerichberten: Berkeidichtet (319). — A rieg dave (en. Teinheid. Nermdgening (320). Grinder (ung. der Frimitische Derecht (318)). — A rieg dave (en. Teinheid. Nermdgening (320). Grinder (321). — Califormet (322). Graafbieden (322). Graafbieden (323). — Califormet (323). — C erwarmung (200). Greerodining (323, A. 324). Taftif. Tiszipfin (324). Triumphylige. Chrenzeichen (325). Kriegsrecht. — Belagerungslunft. Seemacht. — Bürgerrecht (326). Staatsangehörige. Bürger, Freigelassene. Eflaven (327, 335, 350). Deimfelir ber Cliaven nach bem Befangniß (A. 329). - Familienrecht (327). (325), Ebeliche Berdalfmiffe (328). — Beltrechnung (329); Quilonicher Kalenber (330). — Gefehaedung, Kris-mundgelete (331). — Provinglatverwachtung (332). — Bolitif (353). — Eirten, Angenderziebung, Odycitis-gefräude (331). — Delfe und Argueituni (353). — Petheneule. Das ömide Daus (336). — Etrake im alten Francischer (331). — Delfe und Argueituni (353). — Petheneule. Das ömide Daus (336). — Etrake im alten Francischer (331). — Etrake im Anneen (A. 338, 339). — Voller und Viertsbabiger (340). Viertsbabiger (340). mattern Nom (A. 340). Etidbung (341). Leichenbestattung (344). — Die Bottelfte (346). Wömische Spiele (346). Gladbatorernämple (A. 347, 344). — Handel und Jahnbürke (349). Mömische Gelemfabl (A. 349). Müngen (350). — Köffendlacht u. Runkl. Beetle. Anelius Hodels. Gelemb Medensch. Lütintus Emperature. (351). Blautus und B. Terentius Ajer. — Atelianen oder Poffenspiele. Mimographen (352). — Bubnentunft : Gody, Statuts in S. Ertenine Steft. — retuillen over softenprev. Sammelphon (352). — Concentinit Gody is Gody and State of Colored State of Co römische Kunst (366), Plasist (366), Bauten (367), Cessentliche Bauten, Wasserleitung, Tentmäter der Bia Appia (A. 357), Herritagen, Theater, Circlus (368).

359

Banberung der Arier (359). — König Boros (362). — Anlturgeichichtliches (365). — Ausbreitung bes Buddhismus (369). - Literatur und Biffenicaft (376), Runft; Indifche Bauwerte (374, 375), Tempefanlage (A. 375.) Induftrie und Gandel (377). - Boffsleben und Gitten (379).

Rulturgefchichte (384). - Ctaat und gesellichaftliches Leben (386). - Schniweien (387). - Gemerbfleiß, Induftrie, Runft, Biffenicaft und Literatur (379-390).

### Dierter Beifraum.

#### Das Römifde Raiferreich

bis zum Beginn der Bölferwanderung (30 v. Chr. bis 400 n. Chr.).

Die Julier

Ceite 391

Detabianus Muguftus, erfter Imperator unter bem Ramen Cafar Mugnftus. (1992 ff., A. 1993). — Livia, Gemahlin des Augustuß; Julia, seine Tochter (1995). Evidius Raso, Horatius Flaccus (1866). — Drusus und Tiberius erobern einen Theil von Germanien (1406, A. 1401). — Ceburt von Flacens (456). spacers (1896). — Ermus and Alextine crowert einen Avett von wermanten (1995, A. 1915). — Vebut von Jefind Chrifting (1995). — Depenment von Gernotev befreit dem C. Kaussi im Teutodurger Valo. Segeles. Tudureldo (A. 403). Whein und Tonar bilden Namo Grenze. — Caudius Nevo Tiberius, Augustus der Americate (1994, A. 291). — Velter Attolige des Germanicus (A. 405). Tec'iche heitegt dermann und Warded, den Wartsmannenslift (1905). Sejanus, des Kaifers Nathgeber. Wajekätsgerichte (1905). Aaspadotien wird römische Broving (404). — Zefus Chriftus erleidet den Tod am Kreuge (471). — Cajus Cafar Caligula, Jmp. (A. 891), ender im Bahnfinn (407 f.) — Claudius, Imperator (A. 391). Deffen Beiber Meffating und Agrippina (408, A. 411). Eroberung von Britannien; Mauretanien und Thrafien werden römische Provinzen (409 f.). — Domitius Revo Claubius (A. 391). Seneca. Cabina Poppaa. Ermordung des Britannicus, der Octavia und des Seneca (410 ff.). Brand Roms (A. 415). Chriftenverfofgung (413). Tod Nero's. — Die Heere in ben Browingen fegen bie Raifer ein (414 f.). Galba, Otho, Bitellius (416).

Die Flavier

418

Titus Flavius Befpafianns, 3mperator (418, A. Tonb.). Ginnahme und Berftorung von Berufalem burch Titus. Civitis und Cabimis (419). Agricola erobert Britannien (419). - Titus Flavius Bespafianus herculanum, Bompeji und Stabia bom Bejuv verschüttet. Tob bes alteren Plinius (420). -Domitianus (421). — Nerva, der Adoptivlaifer (A. Tonb.). Cornefius Tacilus, Gelchichtschreiber (422). — Ulpius Trajanus (422, A. Tonb.). Kriege Trajan's gegen die Parther (423). Dacien, Krabien, Triumelten, Michopotamien, Migrien merben framige Frommen, werde und bei Batthet (125). Deleter, rutwert, framenten, Michopotamien, Migrien merben framige Frommen, werde undehung des Monificen Melds (125). — Sindi Meltins habet birth michopotamien des Michopotamien des Michopotamien des Michopotamien des Michopotamien (124). A. Zoub.). — Elderung des Mechopotamien des Michopotamien des Michopotamiens von Berufalem (507). Berftreunng ber Juben (508).

Die Antonine

426

Titus Murclius Antoninus I. Bins (A. 391). Baffenrube und Wachjen bes Boblfiandes im Romifchen Reich (426). - Marcus Murelins Antoninus II. (427, A. Titelb.). Arieg gegen ben Martomannenbund. Die germanifden Bollerverbindungen (ber Franten, Cachien, Alemannen und Gotben) gegen bie Romer. Ebriftenverfolgungen. - Queius Commodus Antoninus III., ertauft ben Grieben von ben Germanen burch Tribut (428, A. 429).

Bratorianer- und Gegenfaifer

429

Tie römlichen heere ernennen die Amperatoren (429): Helvis Bertinar; Tibind Salvius Autiauns (429); Salvis Bekeenniud Riger; Clodius Albimad (430). — Gajud Septimilus Eeverus (A. 431). Kämple in Germanien und an der Toman (430). — Baljianus Vacrus Antonius Caracalla, Amperator, erfehlet das Bürgerrecht an alle Probinzialen (430). Zug gegen die Parther (431). — Wacrinus (431). — Bassianus Heliogabalus (431). — Alexander Severus (d. 434), drängt den Perferkönig Ardichte nach ichweren

Rampfen hinter ben Euphrat gurild (484),

Gründung des Neupersichen Reichs der Sassaniden durch Ardichir (Babegam), Sassani's Sohn (438), — Maximinus Thray (434). Die Franken am Wittelrhein und am Main (434), — Gordianus I., Gordianus II. und Gordianus III., Imperatoren (436). — Philippus Arabs (436). Feier bes taufendjährigen Bestebens ber Stadt Rom (A. 435). — Decius. Graufame Berfolgung ber Chriften. Reuplatonifche Philosophie. der Sendt Hom (A. 436). — Decius. Geaufame Berfolgung der Chriften, Neuplatonische Wissloophie. — Gollus, Kentikums. Baleriams. — Gollienus in Tochmyen Demotybu Mittalier (436). — Zeit der derfäg Argunnen. — Demitius Auseriamus. — Beibeterfeiler des Wömischen Reiche, schlieft mit den Gollen Archeite. Befogung und Geingerundigne der Köpfig Arobeit den Kolmton (436). — Merci Claubius Tacitus schlögt der Alanen, sitch mad der Menneten. Sein Auser Archeite flech von Amerika Kunclius Verden, die Klanen, sitch mad der Menneten. Sein Auser Archeite des Gollen von Amerika Kunclius Arneiten Verleiten der Verden der Verleiten der Verden der Verleiten der Verden der Verleiten (489). Alleite Verleiten der Verleiten der Verleiten der Verleiten (489). Alleiten Verleiten der Verleiten (489). Alleiten Verleiten der Verleiten (489). Alleiten Verleiten der Verle Confinition and Ser Große, Michiberroger (441 ft.; A. 445). Zas Greinenthum wird Staadsveitgion (483) erfries allgemeines Vongilf zu Nilda. Meines und Bithounfaner (192). Spans (Konfinatinose) Goupt fact be Remitigion Rechts (443). Rene Staatschirichtungen. Zod des Confinatinus Cecline Sobie Gonfinatinus und Confination betiefen sich in das Reich (444). In Inc. folgat die Laufen genannt Poplate, als Michiberricher (446). Er begünftigt das Heichenthum, schägt die Franken und Allemannen und filter der einer Geschleiten der eine Geschleiten der Greinen de Balentinlanus II. (448). — Kalfer Theodofins der Große. Theilung des Römtlichen Relchs in ein abendländisches und ein morgenländisches Kalferthum (448).

449

Mufforen ber republikantigen Ginrichtungen (449). - heerwefen. Glarte bes heeres. Golbes. Gefdente (450). Römifche Schiffe (447). - Sitten (450). Etragenfcenen (A. 451). (A. 417). Rinft gwijden Arm und Reich (451). Lugus in Saus und Rieibung. Dufiggang bes Bolles (452). - Sandel und Induftrie, Poftwefen (A. 453)). Manfionen(452). Ginfuhr von Brobutten (453). - Bauten. Das Tivoli (454; A. 420, A. 455).

Biffent chaft und Kunft. Tichtunki: Horatins Jfaccus (456), Bublius Cribius Raio (A. 466), Biggieius Naero (A. 437), Bropertius, Hobbus, Lucanus, Berfius Jfaccus, Jwenatis, Wartialis (456), Arfilleds von Mitte. Gelieber (460), — Geläghöfficheling: Titus Giverius, Tamentius Tactins (437, A. 458), Arfilleds Vaterrulus, Javius Gurterius Tactus, Javius Gurterius Tactus, Javius Gurterius Gelüss, Deberrulus, Javius Gurterius, Patrachos, Arfan, Applian, Belgan (460), — Berediuntiti: Affinus Vaterius, Marca Gurterius Gurterius (455), Addienus, Warrus Jadius Cuinctilianus, Cof. Bifinius minor (459), Kerrode Articus (460), — Grob und Vaturtube: Cof., Plinius Cuinctilianus, Cof., Bifinius minor (459), Errode, Plinius du Kresndrich (460), — Argentinade: Celius, Galenus (A. 459), — Achthurichianus, Cof., Plinius Wappinianus, Tomitius Ulpianus (459), — Philosophie: Seneca (A. 460), Apollonius, Bhito (26bbja) (461),

Bett des Chriftenthums. Refigion und retigiöse Leben: Lebu' (Arighua) Geburt (462, 463). Maria, Mülter Aria (465 ft), Lebu Qugenhysit. Ermartung einer Meissis 466). Osdames der Täufer am Jerben (665, A. 469, 470). Zelub ein den Hombsfeger angefingt (470). Ersbeitung (471), Art. 24, 473). Ersbeiter eine Steiner der Gescherungsbeite der (472), A. 473, A. 475, A. 475

#### Aufturgefdichtliche Cafeln.

#### Mom. 2fr. 1.

Unten: Helme und Schilbe verschiedenen Form; rechts unten Gladiatorenhelme; links jur Seite: Schwerter, Burfspiese, auch Kriegsborn; jodann Pangerbemd und darüber Feldzeichen (Legionsadler); — oben: Röcher mit Pfeilen, Schwert und Fasees nebit Beil, gelagert auf einer gestidten Loga. Figurenbild Mitte rechts; ein Feldberr in voller Rügung und mehrere Legionsfoldaten

#### Nont. Mr. 2.

Im Mittelgrund ein Altar aus Marmor, dahinter zwei Bestalinnen; vorn nuten Basen und henkelteiche; rechts zur Seite Kanbelaber aus Marmor und Bronze; sinks ein Treisinß mit Tisch aus Bronze; oben Basen, Muslinstrumente (Lyra, Flöten, Sadpielse, Trompete) und Schmucksachen.

#### Sarten:

Las alte Italien. — Rom gur Zeit ber Republit. — Das Römische Beltreich. — Plan von Rom gur Zeit ber Kaiser. (Um Schlusse bes zweiten Banbes.)

#### Ginführungsbilder, Anfangs- und Schlufvignetten, Initialen ac.

Einführungebild: Gefchichte bes Alterthums, Geite 1.

Injangevignetten und Ropfleiften: Geite 3; 67; 97; 309; 359; 383; 391; 462.

Initialen: Geite 3: 391.

Edlugvignetten: Geite 66; 308; 382; 390; 461.

## Illustrationen-Verzeichniß.

| wiconiffe, Si                                                                      | latuen, Buffen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Seite                                                                              | Ceite Scit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                                                                                    | 147   Plinius Secundus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|                                                                                    | orträtgruppe 351 Borträtgruppe 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Antonius                                                                           | Bungere 497 Bompejus 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                    | vangelist) . 498 Ptolemaos I 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|                                                                                    | Patmos . 494 Phyrhos 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|                                                                                    | oftata 446 Rublius Cornelius Scipio 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Caligula 391 Lepidus                                                               | orträtgruppe 351 Septimins Severus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|                                                                                    | flius Titelbild Sulla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                                    | 149 Terentius . Porträtgruppe 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|                                                                                    | 107 Theophraitus 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                    | 391   Tiberini   391   391   391   Titus   Titelbill   456   Trajanns   Titelbill   475   Scipafianus   Titelbill   5475   Scipafianus   Titelbill   5475   Scipafianus   Titelbill   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475   5475 |  |  |  |
|                                                                                    | 391 Titus Titelbild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| Diocletian                                                                         | 456 Trajauns Titelbild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| Epifur 87 Paulus                                                                   | 475 Befpafianus Titelbild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| Guftid                                                                             | 171 Bergil Porträtgruppe 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Sadrianus Intelbild Betrus                                                         | 475, 496   Benon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| Samilfar Barfas 129 Philopomen .                                                   | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Siftorifde Scenen:                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Geite                                                                              | Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Aristoteles und fein Schüler Alexander 5                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Mlexander und Diogenes                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Die Frauen des Dareios vor Alexander . 13                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Schlacht von Gaugamela. 3. v. Leutemann 19                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Mleganderschlacht (Mojaifbild aus Pompeji) 21                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Mlegander in Lebensgefahr. 3. v. Bogel. 27<br>Leichenzug Aleranter's des Großen 37 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Leichenzug Alexanter's des Großen 37<br>Auf dem Zuge nach Alegapten 41             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Schlacht bei Gaza. 3. v. S. Leutemann . 43                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Berfeus auf bem Mariche durch die theffa-                                          | Berfiorung von Karthago. 3. v. S. Leutemann 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| lifchen Schluchten. 3. v. S. Leutemann 45                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Tod bes Phrrhos. 3. v. S. v. Berlepich. 49                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Siegesfest ber Barther. 3. v. D. Bogel . 55                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Btolemnos I. Lagos genehmigt ben Bau bes                                           | Tod bes C. Cempronius Gracchus. 3. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Dufeums zu Alexandria 57                                                           | 5. Bogel 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| Unwendung ber Phalang im Rriege gegen                                              | Jugurtha verläßt das feile Rom. 3. v. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| die Thratier. 3. v. S. Leutemann 71                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| hofhaltung aus ber nachalerandrinischen Beit 79                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Titus Manlins verurtheilt feinen Gohn . 101                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Die Römer in den Candinifchen Baffen. 3.                                           | Tentoboch's Gefangennahme bei Nqua Sertia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| v. S. Bogel                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Schlacht bei Asenlum. 3. v. S. Leutemann 113                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Regulns fehrt in die Gefangenichaft gurud 123                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Sieg ber Romer bei ben Megabifchen Infeln.                                         | Sulla dringt in Rom ein. 3. v. A. Ermifch 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 8. v. S. Leutemann                                                                 | Cinna von seinen eigenen Golbaten er=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Fabius Maginus erflärt ben Karthagern                                              | schlagen. 3. v. K. Ermisch 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| ben Krieg. 3. v. S. Bogel 131                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Sannibal's Alpenübergang. 3. v. S. Leute:                                          | Tod des Spartacue. B. v. S. Vogel 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| hannibal's Kriegelijt bei Cafilinum. 3. v.                                         | Cicero auf der Rednertribune. 3. v. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| S. Lentemann                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Die Römer, ihres Schmudes beraubt, vor                                             | v. S. Bogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| Dannibal. B. v. D. Lentemann 141                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| Quantout. D. v. Q. Cententant 141                                                  | wantage strate. Or be the other in a rest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geite                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Landung der Römer in Britaunien. 3. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Die Germanen gegen die Römer. 3. v. 3.          |  |
| A. de Reuville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schönberg                                       |  |
| Bereingetorig überliefert fich Cafar. 3. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Germanicus läßt die Gebeine ber gefallenen      |  |
| M. de Reuville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Legionen bestatten. Rach Große 405              |  |
| Cafar überschreitet ben Rubicou 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nero mahrend bes Brandes von Rom. 3.            |  |
| Tod des Pompejus. 3. v. S. Leutemann. 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | v. S. Leutemann 415                             |  |
| Antonius halt bem Cafar Die Leichenrebe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Begführung ber heiligen Gefage aus bem          |  |
| 3. v. S. v. Berlepich 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempel zu Jerufalem 418                         |  |
| Die Triumvirn und die Proftriptionen. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rampf zwischen Romern und Martomannen 427       |  |
| v. S. Leutemann 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Commodus begrüßt von den Gladiatoren.           |  |
| Brutus fturgt fich in fein Cowert. 3. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3. v. H. Bogel 429                              |  |
| S. Bogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Der Cajar am Grabe Alexander's bes Großen.      |  |
| Alcopatra und Antonius als Jus und Dfiris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nach H. Schommer                                |  |
| 3. v. B. Mörlins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Johannes ber Täufer 469                         |  |
| Seefchlacht bei Actium. 3. v. S. Leutemann 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Paulus und Barnabas in Lyitra. Nach Rafael 477  |  |
| Der Cenat in ber Curie versammelt 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Paulus in Athen. Rach Rafael 479                |  |
| Auguftus, Macenas und Bergil. 3. v. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Paulus vor dem Landpfleger 481                  |  |
| Leutemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Chriftliche Martyrer im Cirfus gu Rom.          |  |
| Augustus halt bem Marcellus die Leichenrede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3. v. S. Leutemann 483                          |  |
| 3. v. H. Bogel 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bijchof Ambrofius verwehrt dem Kaijer Theo=     |  |
| Tobtenbestattung bei ben Sueven. 3. v. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bofius ben Eintritt in die Kirche 491           |  |
| Bogel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3ohannes auf ber Infel Batmos 493               |  |
| Drufus an der Elbe. Rad Bendemann . 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | In hoc signo vinces, 3, v. M. be Neuville 512   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |  |
| Muthologie, Reli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gion und Austus.                                |  |
| G-I-H-Ibila has Glautama 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Büßender Bonge                                  |  |
| Koloffalbild bes Gautama 367 Buddhistisches Kloster in Tibet 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Buddha-Berehrung                                |  |
| Agni, der Feuergott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chriftuebild aus bem jechften Jahrhundert 467   |  |
| Siva, Bischnu und Krijchna 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Christuebild I. Rach Correggio 471              |  |
| Trimurti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kreuzabnahme. Nach ba Bolterra 473              |  |
| Tempelanlagen zu Ellora 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geftörfer Gottesbienft in ben Ratatomben . 482  |  |
| Tuparamana=Stupa auf Censon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rüdischer Sochmeister mit bem Megagoth . 508    |  |
| Bagodenbau zu Dichaggernaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |  |
| pagootaoaa ja Zajaggernaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |  |
| A.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | and the                                         |  |
| Arregs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | wesen.                                          |  |
| Mleganderschlacht (aus Bompeji) 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einmarich ber Cimbern 207                       |  |
| Griechifche Baffen 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die eimbrifchen Frauen vertheibigen ihre        |  |
| Anwendung ber Phalang im Rriege gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bagenburg 213                                   |  |
| Die Thrafer. 3. v. S. Leutemann 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gallifche Baffen 256                            |  |
| Buruftungen für einen Safenangriff unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gallifche Reiter 257                            |  |
| Demetrios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seefchlacht bei Mctium 305                      |  |
| Die Belepolis bes Demetrios 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Römifche Baffen 308                             |  |
| Alte Trireme nach dem Modell Napoleon'eIII. 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Römifche Ruftungen, Baffen, Feldzeichen zc.     |  |
| Seeichlacht bei ben Megabijden Jujeln 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (Rulturgeschichtliche Tafel VII.) 321           |  |
| Sannibal's Alpenübergang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Laubichlachten, Geite 19. 21. 43. 113. 137. 187 |  |
| Einschließung von Numantia 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 211, 219, 403, 427,                             |  |
| Company of the statement of the statemen |                                                 |  |
| hanelides und affentlides fallen themsels und handel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |  |
| Sanslides und öffentliches Leben. Gewerbe und Sandel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |  |
| hofhaltung aus ber nachalegandrinischen Zeit 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bittweuverbrennung. 3. v. S. Leutemann 381      |  |
| Cornelia und ihre Kinder. 3. v. S. Bogel 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tobtenbestattung bei ben Gueven 399             |  |
| Römische Gerichtshalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bum Thierfampf Berurtheilte. 3.v. S. Bogel 407  |  |
| Beimfehr ber Stlaven. 3. v. S. Bogel . 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bacchanal zur Zeit ber Meffalina 410            |  |
| Römerin bei ber Toilette. 3. v. S. Bogel 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Am Morgen nach ber Schwelgerei. 3. v.           |  |
| Strafe im alten Rom. Rach Biollet le Due 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S. Boacl                                        |  |

Straße im alten Nom. Nach Viollet le Dus 337 p. Logel 417 In einem Birthshaufe. Z. v. H. Bogel 341 Bagenrenuen. Z. v. H. Leutenann 435 Oladiatoreulampf. Z. v. H. Bogel 346 Straßensen in Nom. 451 Kömische Haften 249 Reisensten und von 249 Reisensten und von 249 Reisensten und von 249 Reisensten und von 240 Reisensten und

### Dianized by Google

| Biffenicaft, Sprache, Literatur, Afterthumer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Sipparchos auf berSternwarte von Alexandria 93 Reltifche Steinfoloffe 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seene aus Plautus nebst Theaterpolizei . 333<br>Sternwarte der Brahmanen bei Benares . 380<br>Claud. Galenus als Lehrerd. Anatomie in Rom<br>Geöffnetes Grab aus den Katalomben . 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Aunft: Bankunft, Skulptur, Malerei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Die Alexanderichlacht, ponneci, Wosaitbild. 21 Muinen von Persepolis 29 Muinen von Antiochia 51 Ter Leuchtsburm auf Pharos 95 Kyrshos-Schatte im Capitol-Museum zu Nom 115 Sänse des Duilius 121 Straße im alten Nom 337 Triessimm 339 Arrium und Tablinum 339 Arrium und Tablinum 339 Arrium und Tablinum 339 Arriumti 339 Arriumti 339 Arriumti 337 Tempelanlagen zu Elfora 375 Aososjababa 357 Augaramaya-Supa auf Ceylon 378 Bagodenbau zu Dschaggernaut 379 Sternwafer 25 Erenwarte der Brahmanen bei Benares 380 Eingang zum Fessentungel auf Elephante 382 Tie alte chinessiche Mauer 385 | Alter hincfischer Tempel. 390 Begführung der heitigen Gefähe aus dem Tempel zu Jerusalem. (Bom Titusbogen) 418 Nuinen des Golossens zu Kom. 420 Triumphbogen des Titus 423 Die Trajanssäule. 425 Aumpf zwischen Kömern und Martomannen (Basrelief) 427 Ruinen vom Balmpra 437 Ralast des Toicletian zu Salona 441 Cirtus u. Hippodrom des alten Konstantinopel 445 Friumphbogen des Constantin 448 Annusbogen zu Kom 441 Grenden 2000 144 Grenden 2000 2000 144 Grenden 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20 |  |  |
| Ruinen von Antiochia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Em Theil bes ausgegrabenen Pompeji     227       Ein Theil bes ausgegrabenen Pompeji     427       Ruinen von Palmyra     437       Eirlnis u. Hipporom desalten Konftautinopel     445       Bergil's Grab am Pofilippo     457       Bethlehem     464       Tas heutige Nazareth     465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Tonbilder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Porträtgruppe: Nömische Imperatoren. 3. v. Ludvig Burger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Marius auf den Trümmern Karthago's, 3. v. H. Sogel 286 Rievpatra in der Leiche Edjar's, 3. v. H. Sogel 286 Rievpatra in der Schlacht bei Actium. 3. v. H. Sogel 286 Rievpatra in der Schlacht bei Actium. 3. v. H. Sogel 286 Rievpatra in der Schlacht eine Roms. 3. v. Ludwig Aufger. 361 Roms. 3. v. Ludwig Aufger. 361 Roms mujtert feine Schlachtelefanten. 3. v. H. Lutemann 362 Prätoriameraufftand. 3. v. H. Leutemann 430 Sica des Constantin fiber den Margentius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Die Römer in Germanien. 3. v. S. Bogel 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |

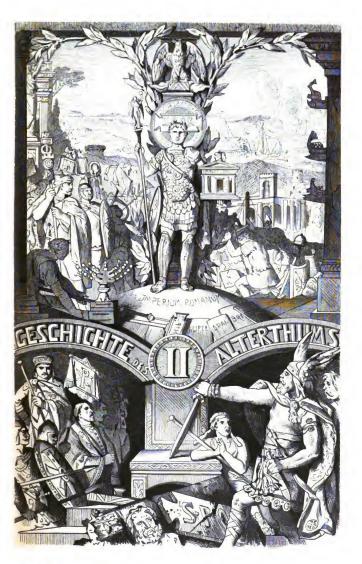



### Dritter Zeitraum.

Bom Antergange der hellenischen Freiheit bis zum Antergange der Römischen Republik. (Bon 336 v. Chr. bis 30 v. Chr.)



#### Das Makedonifde Reid.

ihrend das Anfangs so kleine Wakedonien durch die Kraft und das Genie eines Mannes in ununterbrochenen Groberungszügen zur Herrschaft des ganzen Cstens gelangt, sehen wir das Neich Alegander's numittelbar nach dessen Tode auch eben so rasch wieder versallen, weil Despotien nur durch die Größe des Despoten groß sein können, während das republikanische Kom

mit reißender Schnelle gn einer Macht heransteigt, die lawinenartig wächst und eudlich ben gausen befannten Erbfreis unter ihr Scenter bringt.

Dies ber historische Abris bes gegenwärtigen Zeitraums. Nachdem wir bas Unswachsen und ben Zerfall bes Maledonischen Neiches vorgeführt und die Geschichte ber darans entstehenden kleineren Reiche in Kurze werden betrachtet haben, wird es nur das Römische Neich sein, welches den Schauplat der Begebenheiten einnimmt.

Die Geschichte des Maledonischen Reiches ist die zu seinem Zerfall allein an die Unternehmungen jenes außerordeutlichen Mannes geknüpft, der wie ein Komet am Horizont der Weltgeschichte auftaucht, plöglich erscheinend, die Welt mit staumender Bewunderung über die glänzende Erscheinung erfüllend, und dann eben so plöglich verschwiedet. Dieser Nann ist

Alexander III., der Groffe (336-323 v. Chr.), der Sohn Philipp's II., bessen Thron ber saum zwanziglährige Jüngling nach seines Latere Ermordung bestieg, nachbem dieser ihn durch die sorgsättigste Erziehung zu der großen Laussbahn hatte vorsberreiten sassen, welche ihm durch das Schicksa angewiesen worden war.

Alexander war 356 v. Ehr. geboren, in derfelben Nacht, in welcher Herostratos den Tempel der Artemis zu Ephesos niederbrannte. Aus diesem zufälligen Umstande jolgerten die Jutunstdeuter, der Knabe müsse eine ansergewöhnliche Erscheinung werden. Wenn sie sich in dieser Prophezeiung nicht irrten, so mag theils des Kindes angeborener

\*

Trieb, fich auszugeichnen, jum größten Theil aber bie Sorgfalt, welche Philipp auf bie förperliche und geiftige Ausbildung feines Cohnes verwandt hatte, als Erflärung gelten.

Der erfte Erzieher beffelben mar ein Bermaubter feiner Mutter, Namens Leonibas, ein Maun von ftrengen Sitten und untabelhaftem Banbel; ber erfte Lehrer Lufimachos aus Afarnanien. Erst als ber Knabe sich ben Jünglingsjahren näherte, berief Philipp den berühmten Aristoteles, um die Erzichung Alexander's zu vollenden, und dieser war für bie Lehren bes großen Denters fo empfänglich, baft man ben Letteren als ben Pflanger bes Ruhmes betrachten fann, ben fein Schuler nachmals errungen. Bei Alexander's Erziehung fann es nicht munbern, wenn er für die Quelle griechifder Bilbung, ben Dichter Somer, eine leibenschaftliche Berehrung befundete, beffen Berte auswendig lernte, und wenn die barin befungenen Selben ihn gur glübenbften Racheiferung anfpornten. Des Ariftoteles Philosophie und homer's Gefänge waren die Begweiser, welche den jungen helden auf bie Bahn führten, bie ihn auf ben Bipfelpuntt ber Belbengroße leitete. Aber bie Schmache ber Menichennatur und Die Gewalt menichlicher Leibenichaften blieben feine Begleiter auf biefer Bahn, und bas furze Leben Alexander's führt uns ein Bilb vor, welches neben ber Größe bes Selben bie Rleinheit und Schmache bes Denichen zeigt.

Bon dem stolzen und fühnen, herrschsüchtigen und ehrgeizigen Charatter des Jünglings find uns Buge aufbewahrt worben, welche allerdings icon fruh barauf hinwiesen, bag in ihm ein glanzendes Geftirn aufgeben werbe. - Als er einft gefragt murbe, ob er benn feine bewundernswerthe Schnellfußigfeit nicht einmal bei ben olympischen Spielen zeigen wolle, um fich baburch einen Breis ju erringen, entgegnete er: "D ja, wenn ich babei mit Königen um bie Bette laufen tonnte." - MB ju einer Beit, ba er noch ein Knabe mar, perfifche Gefandte gu feinem Bater tamen, fette er biefelben baburch in bas hochfte mit Bewunderung gemischte Staunen, daß er, gleich einem nur für große Dinge empfänglichen Manne, fie nach nichts Anderem fragte, als nach Ginrichtungen bes perfifchen Beeres und Staates. Jebesmal, wenn bie Rachricht von einem neuen Siege, ben Philipp erfampft hatte, in ber Sauptftabt einlief, rief Alexander ichmerglich aus: "Mein Bater wird mir nichts mehr zu thun übrig laffen!"

Die höchfte Bewunderung erwecte ber Jüngling bei feiner gangen Umgebung burch bie Bandigung bes Bufephalos (Dchfentopf). Dies war nämlich ber Rame eines fehr ichouen Pferdes, welches Philipp für den Preis von dreizehn Talenten von einem Theffalter gefauft hatte. Als man es aber reiten wollte, zeigte fich bas Pferd fo wild, daß es Niemand besteigen fonnte. Die besten Reiter versuchten vergebens ihre Kunft an bem Thiere; es ließ Niemand auffigen. Schon befahl Philipp, es als unbrauchbar fortzuführen, als Alexander ausrief: "Welch ein Bjerd verlieren sie ba, weil sie es nicht zu behandeln verstehen!" Er hatte nämlich bemerkt, daß bas Pferd nur beshalb so unbändig war, weil es fich vor seinem eigenen Schatten scheute. — Als er die Erlaubniß erhielt, selbst einen Berfuch zu machen, führte er es gegen bie Soune, fo bag es feinen Schatten nicht feben founte, streichelte es einige Zeit, ließ alsbann unbemerft seinen Mantel fallen, schwang fich hinauf und eilte blitichnell mit ihm von bannen. Die Buschauer wurden von Entfeben erfüllt, und Philipp gitterte für bas Leben feines Cohnes. Aber ploglich manbte biefer bas Pferd und tehrte ju ber erstaunten Menge gurud, Die ihn mit lautem Jubelgeschrei empfing. Philipp aber war von des Jünglings Kühnheit so gerührt, daß er ihn mit Freudeuthränen in die Urme ichloß und mit Stolz ausrief: "Dein Sohn, fuche bir ein anderes Königreich, benn Makedonien ift für bich zu klein!" — Der Bukephalos blieb Alexander's Streitroß und ließ sich auch von Niemand anders reiten als von ihm.

Bald wurde bas Blud bes jungen Alexander getrübt burch bie Berftogung feiner Mutter Olympias und Philipp's zweite Beirath mit ber Aleopatra. Alexander war über biefe Stiefmutter eben fo emport, wie über feines Baters Beirath felbit. Es tam beshalb bei ber Sochzeit zum Wortwechsel zwischen Later und Cohn, und bie Folge bavon war, daß Alexander mit seiner Mutter nach Epiros sich. Bald aber sand sich Philipp veranlastt, seinen Sosin zurückzurufen. Es kam nämltich ein alter Gasstreund Philipp's aus Korinth nach Maledonien. Als nun der König diesen fragte, wie es um die Einipp's der Griechen stehe, und der Gestragte darauf die vorwurfsvolle Antwort gad: "O König, was fragst du nach der Eintracht Griechenlands, während in deinem eigenen Hause die Zwietracht herrschte Verschuld der Eintracht Griechenlands, während in deinem eigenen Hause die Zwietracht herrschte Verschuld der Ehrende der Abstrechten und gab seinem Gastsrende den Auftrag, eine Ausschung zwischen ihm und seinem Sohne zu Stande zu bringen. Es geschah, Alexander tehrte zurück und lebte nun am Hose seines Baters, dis der Tod dessenden ihn auf den Thron Wassedwichten berief.



Ariftoteles und fein Schuler Alerander.

Die erste Sorge des jungen Königs war daraus gerichtet, das Gerücht niederzuschlagen, welches ihn der Mitwissenschaft an dem Verrathe bezichtigte, dessen Deffer sein Bater geworden war. Er glaubte dies am besten dadurch zu bewirten, daß er über die Theilnehmer an der Verschwung ein streuges Strassericht verhäugte. Aber die Milbe gegen einen der Verschwere, Namens Alexander Lynkestes, welchen er nicht allein freiließ, sondern auch zum Anführer der thessalischen Reiterei machte, weil, wie man sagte, ihn dieser zuerst als König begrüßt habe, gab jenem Verdachte wieder neme Nahrung. Dazu kam noch, daß ihm in Karanos, einem Sohne seines Vaters von dessen zweiter Gattin Kleopatra, ein Nebenbusser um den Thron erstand. Zwar war Karanos noch ein Kninkerer wurde von der Partei der Kleopatra so sehr von Kerdoder, daß Alexander erst dann Rushe sinden fonnte, als sein junger Stiesdruche auf Anstisten der Otympias ermordet wurde.

Wahrscheinlich waren es diese inneren Zwistigkeiten, welche die im Norden von Matedonien wohnenden barbarischen Bölter, besonders die Triballer und Allyrier, die saft alle Ländergebiete westlich und nördlich vom Hämos (Valkan) bis über den Jier (Donau) hinaus und die Jum Mittelmeer dewohnten, veraulasten, das ihnen von Philipp aufgedrungene Jod) abzuwersen. Doch Alexander kan ihnen zwor; kaum hatten sie sig gegen den Heranziehenden auf den Gebirgen verschanzt, als ihre Schanzen auch schon erobert und sie selbst wieder untersicht waren. Um sich in diesen Gegenden ein sür allemal gegen Beunruhigungen seitens der nördlichen Bölter zu sicheru, dehnte er seinen Zug noch über den Jiter aus und zwang die dortigen wilden Bölter zu Friedensanträgen.

Diese Unternehmungen bes jungen Ronigs nach bem Norben erschienen ben Briechen, in benen fich noch einmal ber alte Freiheitsfinn reate, als vaffenbite Belegenbeit, bas matedonische Jody abzuwerfen, befonders ba fich ploplich bas Gerücht unter ihnen verbreitete. Alexander habe auf feinen nordischen Kriegszügen den Tod gefunden. Gang Griechenland gerieth in Bewegung; auch Demofthenes, ber alte Batriot, fachte burch feine begeifternben Reben ben wieber aufglimmenben Funten ber Freiheitsliebe gur hellen Flamme an; und als um Theben bas Beichen jum Aufftande gab, indem es bie malebonifche Befatung angriff und vertrieb, ba fagten bie meisten ber griechischen Stagten, besonders Attita, Aetolien, Arfadien und Elis ihren Beistand zu. Noch hatten fie inden nicht Zeit gehabt, ihre Truppen nach Bootien gu fenden, als Alexander, ber bei ber ersten Nachricht von ber griechischen Bemegung aufgebrochen war, bereits vor Theben ftand. Seine Kriegsmacht belief fich auf 30,000 Mann gu Bug und 3000 gu Pferbe. Aber wenn auch Die freiheitbegeifterten Thebaner biefe Macht nicht icheuten, fo wurden boch die übrigen Staaten, und namentlich Athen, bon bem unerwarteten Ereigniß fo in Burcht gefett, bag fie ihre Beere nicht abfendeten. Die Athener befchräuften fich barauf, ihre Stadt in Bertheibigungeguftand gu feten, und fo blieb Theben auf fich felbft angewiesen.

Als Alexander gemeldet wurde, daß seine Aufforderungen zur freiwilligen Unterwersung der Stadt von den Bewohnern entschieden zurückgewiesen worden waren, versuchte er ein letztes Wittel, um die Stadt auf friedlichem Wege in seine Gewolf zu dringen. Er erließ einen öffentlichen Aufrus dahin, daß er alle Thebaner freundschaftlich aufuehmen wolle, die sich mit ihm zur Bertheibigung der gemeinsamen griechischen Freiheit verbinden würden. Aber durchaus nicht versührt von dieser gleißenden Berscheinz erließen die Thedaner hingegen den Aufrus, daß sie Jeden freundsschaftlich aussehmen würden, der sich mit ihnen und dem Persertönige gegen den Turannen Griechenlands vereinige.

So sollte denn noch einmal ein blutiger Kampf um Griechenlands Freiheit beginnen. Würdig der Zeiten des Epaminondas waren der Muth, die Tapferkeit und die Ausdauer der Thedaner; ader sie waren fruchtloß gegenüber der matedonischen Phalang. Theden siel als Wärttyrer für die griechsische Freiheit, deren Kauier es zuerst wieder erhoben hatte. Sein Los war schrecklich; denn der junge Sieger kaunte keine Gnade. Theden
wurde von Grund aus zerkört und seine Bewohner traf das harte Los, in die Sklaverei
verkauft zu werden.

Alexander hatte die Bestimmung über Thebens Schicksal bessen Feinden, den böotischen und den Photiern überkassen, vohl wissend, daß Niemand barbarischer gegen die eroberte Stadt versahren würde als ihre Erbseinde. Nur die Tempel Thebens und das Haus des Dichters Pindaros wurden auf Alexander's Bunsch von der allgemeinen Zerkförung ausgeschlossen, so wie auch die Nachsommen dieses Dichters und die den Matedoniern ergebene Partei von der Stadtenei besteit blieben, in die über 30,000 Thebaner abgesührt wurden. Alexander hatte aus diesem Meuschenhandel 440 Talente gelöst; aber sein angedorener Edelmuth ließ ihn das barbarische Strafgericht, welches er über Theben verhängt hatte, nachher so sehr berenen, daß er später keinem Thebaner eine Vitte abschalagen mochte.

So war benn bas Schickfal Griechenlands abermals eutschieden; benn die anderen Staaten waren von ben überraschenden Erfolgen des matedonischen Königs so bestürzt, daß sie nicht allein auf jede weitere Vertseidigung verzichteten, sondern auch in Veweisen von Ergebenheit gegen den jungen König wetteiserten. Allegander, der Politit seines Vaters ichgend, war weit entfernt, sich die Herzen der Griechen entfremden zu wollen. Vielmehr wollte er ihnen, nachdem er das Los Thebens als Warnungszeichen aufgestellt hatte, so viel Milde zeigen, wie irgend möglich; Athen erhielt eine vollständige Amnestie.

Rachdem Griechenland auf diese Beise beruhigt und wieder unterworsen war, begob sich Alexander nach Korinth, wohin er eine Bersammlung der Abgeordneten aller griechischen Staaten berufen hatte, um sich in der ihm von seinem Vater überkommenen Burde eines Oberseldherrn der Griechen im Kriege gegen Persien bestätigen zu lassen.



Alexander und Diogenes.

Bom allen Staaten Griechenlands, mit Ausnahme Sparta's, hatten sich Gesandte zu dem glänzenden Huldigungstage eingefunden. Alles, was Griechenland an bedeutenden Staats-männern, Zeldherren, Philosophen, Gelehrten und Künstlern besas, drängte sich hier an den jungen Maledonierkönig, um im Strahle des nen aufsteigenden Gestirns zu glänzen.

Rur die stolzen Spartaner ertlärten, fie seien gewohnt, Andere ju führen, aber nicht nich führen zu lassen, worauf ihnen Alexander vertünden ließ, dann sollten sie zuruckbleiben und an den Ghren wie Bortheilen des Kriegszuges nicht Theil nehmen.

Auch Diogenes, welcher sich gerade damals zu Korinth aushielt, hatte es verschmäht, dem neuen Sterne zu huldigen. Er lag ruhig in einem Cypressendine dei Korinth neben einer Tonne, die er sich zur Wohnung eingerichtet hatte. Alexander, der den berühmten Tonderling vermiste, saste den Entschlinß, ihm einem Besuch zu machen. Er ließ sich zu ihm führen und betrachtete mit Juteresse die seltsame Erscheinung des Philosophen, der, sast somz undetleidet, sich sonnen neben seiner Tonne sag und dem mächtigen Herscher nicht die geringste Ausmertsamkeit zu schenken sichen. Was konnte ihm, dem Anuster, auch ein Konig bedeuten!

Endlich redete Alexander den sonderbaren Philosophen an und fragte ihn unter Anderm, ob er sich seine Gnade von dem Könige ausblitten wolle, oder ob dieser ihm irgend eine Guntle erweisen sonne. "D ja", erwiederte der Philosoph dem Könige, dessen Schatten ihn gerade bedeckte; "du könntest mir ein wenig aus der Sonne treten!" Die Begleiter des Königs waren empört über diese Berachtung fürstlicher Gnade; Alexander aber, welcher Berständniß besaß sir das Bewußtsein, keiner Gnadensezigungen eines Königs zu bedürfen, rief aus: "Bahrlich, wenn ich nicht Alexander wäre, so möchte ich Diogenes sein!"

Bon Korinth begab sich Alexander wieder nach Makedonien, um hier den Entwurf des großen Planes zu vollenden, an dessen Ausstührung sein Vater durch den Tod ge-hindert worden war: die Besiegung und Unterwerfung des großen Persischen Reiches. Es schien, als habe er in der Gewißheit des Sieges beschlossen, uach seinen Stammlande nicht nuchr zurückzukehren, denn er vertheilte alle Kronländereien, ja seine übrigen Einstünfte an seine Freunde.

Dem Einen gab Alexander ein Dorf, dem Andern ein Landgut, dem Dritten die Eintünste eines Hasens zc. Als einer der beschenten Freunde, Namens Perdistas, an dieser Verschwendung nicht Theil nehmen wollte und den König fragte, was ihm selbst denn bleide, wenn er Alles weggede, antwortete Alexander: "Die Hoffnung!" "Run gut", entgegnete daraus Perdistas, "so wirst du, o König, es wol gestatten, daß es unter Denen, die an deinen Gesahren Theil nehmen sollen, auch Einige giedt, die deine Hoffnung theisen wollen."

Um sich mahrend seiner Abwesenheit der Rube Griechenlands zu versichern, ließ er seinen Feldherrn Antipater in Matedonien zurud und beraubte die griechischen Städte ihrer wehrhaften Mannichaft, indem er dieselbe mit feinem Heere vereinigte.

Alexander's Bug nach Persten. Es war 334 v. Chr., als Alexander seinen Eroberungszug antrat. Bor dem Kussenche wünschie der König noch den Ausspruch des delphischen Orackels über den bevorstehenden Zug zu hören, da er wußte, welch einen großen Werth die Griechen darauf legten, und daß sie ihm im Fall eines günstigen Ausspruches Wett die Griechen darauf legten, wurd den Mexander ging also die Kythia um Erstheilung eines Orackspruches an. Sie aber weigerte sich, weil es gerade ein Tag war, an welchem das Ceremoniel des Orackse so nicht erlaubte, Antworten zu ertheilen. Alexander, der nicht Lust hatte zu warten, ergriff die Priesterin nun bei der Hand und zog sie mit Gewalt nach dem verhängnisvollen Dreisuß. Da rief die Pythia, gleichsam als Entschuldigung gegen ihren Gott, daß sie der Gewalt weiche, auß: "O Sohn, du dist unwider stehlich." Alexander verzichtete sogleich auf sein Berlangen, indem er freudig außrief: "Ich in, zufrieden, dein Ausspruch erfüllt alle meine Wünsche; denn ich könnte kein besseres Oracks erlangen als du mir verkündet!"

Das heer Alexander's bestand aus nicht mehr als 30,000 Fußsoldsten und 5000 Reitern, welche mit Geld und Lebensmitteln auf nur einen Monat versehen waren. Große Borbereitungen würden nur lostbare Zeit verschlungen haben; des Königs kühner Geist ersehte alle materiellen Mängel, und die zu erobernden Länder, dacht er, sonnten ja leicht alle Bedürsnisse seines kleinen heeres befriedigen. Der hellespont, welcher schon o oft bei den Kämpsen zwischen Afrien und Europa den streitenden Kriegerscharen zur Brücke gedient hatte, war glücklich überschritten, und Alexander betrat im Borgesühl künstiger Größe das seindliche Ufer.

Bei der Fahrt über den hellespont hatte Alexander von seinem Schiffe aus den Göttern ein Trantopfer dargebracht, und bei der Landung sprang er, um sich einer glücklichen Borbedeutung zu versichern, zuerst aus User. Dier in der Nähe der Trümmer des alten Flos seierte der junge Krieger das Andenken der homerischen Helben, die ihm zum Ibeal der Größe geworden, nach welcher er selbst strebte. Den Manen des Priamos brachte er ein Sühnopfer dar und das Grab seines Lieblingshelden Achillens bekränzte ermit eigener Sand.

Dareios III. Bodomannos. Wir haben bereits erwähnt, auf welchen ichmachen Fugen bas einft fo machtige Berfifche Reich ftanb. Sein energielofer Ronig mar wenig geeignet, bas in fich felbit gerfallene Reich ju fruten, am glermenigften gegen bie frisch und fraftig emporgeichoffene matebonifche Macht, unter beren Sahnen auch Die Griechen fampften. Dagu tam, bag Dareios gewähnt hatte, Briechenland und ber Freiheitsfinn seiner Bewohner wurden ihm als die fraftigste Schutwehr dienen gegen das Heraudringen bes malebonifden Seeres, und jo maren, als Alexander jett plotlich ben Boben Aleinafiens betrat, feine Borbereitungen getroffen, bem gefährlichen Feinde fraftig zu begegnen. Nur bie Satrapen Borberafiens hatten ein ftattliches Beer gusammengebracht, beffen Rern aus griechischen Miethstruppen unter Anführung bes Rhobiers Memnon bestand, und welches fich nun am Fluffe Granitos zusammenzog.

Auf bem Buge babin nahm Alexander Lampfatos ohne Schwertichlag ein. hatte Anfangs beichloffen, Die Stadt ju gerftoren, allein Die Beiftesgegenwart bes am malebonifchen Sofe febr befannten Beichichtschreibers Anarimenes - nicht zu verwechseln mit bem gleichnamigen Philosophen aus Milet - ber in Lampfatos geboren war, rettete fie vom Untergange. Anaximenes begab fich nämlich zu Alexander, und als ibn biefer herantreten fah, abnte er bie Abficht bes von ihm geschätten Gelehrten, und um feinen Bitten nicht nachgeben zu muffen, rief er ihm entgegen: "Ich fomore feierlich, daß ich nicht thun will, was du von mir erbitteft." Anaximenes, schnell gefaßt, entgegnete lachelnb: "Meine Bitte, o Konig, ift, bu mogeft Lampfatos zerftoren." Alexander hielt fein Bort; bie Stadt war gerettet. Sierauf marichirte er geraben Beges auf bas perfifche Beer zu, überichritt ben Granitos und griff ben Feind an.

Schlacht am Granikos (334 v. Chr.). Der hier errungene Erfolg wand einen neuen Siegesfrang um bie Stirn bes jungen Belben. Nicht blos feinem Felbherrntalent, fonbern auch feiner verföulichen Tapferkeit verbankte Alexander ben erften Sieg in Affien. Dabei legte auch die Lebensgefahr, in die fein Muth ibn fturzte und aus welcher er nur burch bie Beistesgegenwart seines Felbherrn Klitos gerettet wurde. Zeuguiß bavon ab. daß Alexander nicht einer jener Fürsten war, die nur durch Aufopferung ihrer Unterthanen auf die Sohe stolzer Gerrichermacht gehoben werden. Allexander wollte mit dem Arm feiner Coldaten die Belt erobern; aber er jog babei ben eignen Urm nicht gurud, fondern ftrebte bauach, unter seinen tapferen Rriegern ber tapferfte gu fein.

Der Ronig hatte fich mitten in bas Betummel ber Schlacht gesturgt, obgleich ihn ber bobe Selmbuich leicht tenntlich und alfo gur besondern Bielscheibe für die Feinde machte. Birflich fprengten auch balb mehrere perfifche Anführer, unter ihnen ber Schwiegersolm bes Dareios und ber Catrap von Lybien, auf ihn los, um ihn zu tobten. Allexander vertheibigte sich tapfer, bis endlich ber Schwiegersohn bes Dareios einen so fräftigen Sieb auf seinen Ropf führte, daß ber Belm gersprengt wurde. Indem fich nun ber König gegen ben guf ihn Einbringenben wandte, erhob ber lybifche Satrap ben Urm, um Jenen von hinten gu Boben ju fchlagen. Aber in biesem Augenblide eilte Klitos herbei und ftieg ben Satrapen

nieber, mahrend Alexander ben Schwiegersohn bes Dareios erlegte.

Die Schlacht mar gewonnen. Alexander verfaumte nichts, um Diejenigen gu belohnen, beneu er biefen erften glangenden Erfolg im feindlichen Lande zu verdanken hatte. Rachs dem er dadurch den Muth feines Heeres noch mehr gehoben, als es das Entfegen gethan, mit welchem die Teinde nach allen Seiten bin gefloben waren, fette der Rouig feinen Siegeszug fort, überzeugt, bag ihm bei ber Eroberung Meinafiens nur geringe Sinberniffe entgegentreten wurden. Birtlich ergaben fich ihm die meiften fleinafiatifchen Ruftenstädte, unter anderen auch Sardes, ohne allen Widerstand. Alexander belohnte biese Bereitwilligfeit baburch, bag er ihnen viele Beweise von Milbe und Großmuth agb. Beil Die griftofratifche Bartei ber ionisch-griechischen Stäbte es mit ben Berfern gehalten hatte, stellte er in benfelben überall bie bemofratische Berfassung wieder ber.

Co hatte fich benn Alexander noch vor Ablauf bes Jahres 334 v. Chr. ohne große Dpfer an Menichen in ben Besit ber gangen Ruftenländer gebracht. Unr Miletos, mo Die aristofratische Bartei zu mächtig war, ergab sich erst nach hestiger Gegenwehr, und außerbem miberftand Salifarnaffos, bie neue Refibeng bes Memuon, welcher gleich nach ber Schlacht am Granifos von Dareios jum Catrapen Borberafiens und jum Dberbefehlshaber ber perfifchen Seemacht ernaunt worben war. Als Memnon fich außer Stande fah, Salifarnaffos länger zu vertheidigen, und die Stadt fich den Mafedoniern ergeben mußte, ba sammelte er bie persische Flotte um sich und eilte nach ben lesbischen Infeln, um ben Makedoniern alle Berbindung mit Europa abzuschneiben und die Griechen zu einem Aufstaude gegen Alexander zu bewegen. Diefer treffliche Blan, welcher Mennon als Allerander's gefährlichsten Zeind erscheinen läßt, wurde wahrscheinlich auch Alexander verberblich geworben fein, wenn bas Schickfal ihn nicht vereitelt hatte. Schon war Chios eingenommen, und schon belagerte Memnon Mithlene, als der Tod ihn ereilte und mit bem Erfinder auch die Ausführung bes Blans vernichtete.

Die Erfolge, welche Alexander errungen, waren fo bedeutend, bag er feinen Datebouiern eine erquidende Binterruhe gonnen fonnte; ja er gestattete sogar den neuverheiratheten Colbaten feines Seeres nach Saufe gurudgutehren, um bie Raftgeit babeim gu verleben. Bahrend er fich baburch bie Liebe feines Beeres in noch höherem Dage erwarb als er fie ohnehin ichon befaß, ware er in jener Beit beinahe bas Opfer eines schänblichen Berrathes geworben, ben ein Undantbarer gegen ihn auszusühren gedachte. Der Sauptmann ber theffalischen Reiterei, Alexander Lunkeftes, jener ichon genannte, von ihm begnadigte Berichwörer gegen Philipp's Leben, hatte fich mit Perfien in hochverrätherische Unterhandlungen eingelaffen, bei welchen ihm 1000 Talente und bas Königreich Mafebonien angeboten worden waren, wenn er Alexander aus dem Wege räumen wolle. Der faliche Mann hatte bas Erbieten angenommen; aber bas beabsichtigte Berbrechen murbe burd, ben alten würdigen Parmenion entbedt, und ber Berräther bufte baffelbe in ewiger Gefangenichaft.

Mit bem Gintritte bes Frühjahrs fette Alexander feinen Bug ohne befondere Sinderniffe und Unfälle fort. Er burchzog von Salifarnaffos aus ben füblichen Ruftenftrich Alein= afiens, um diese User ber persischen Flotte unzugänglich zu machen, und wandte sich alsdann nach Gordion, wo er mit Parmenion zusammentraf, der inzwischen ganz Phrygien durchzogen und der matedonischen Berrichaft unterworfen hatte.

Allerander fannte die Sage, welche fich an ben Gorbifden Anoten fnigfte, und welche Demjenigen, ber im Stande fei, ben Anoten zu lofen, Die Berrichaft über Afien zusprach. Da es unn in seiner Politik lag, den Glauben zu verbreiten, als sei er von den Wöttern zur herrschaft über gang Affen ausertoren, fo begab er fich in ben Tempel, wo ber Wagen bes Gorbios mit bem unauflöslichen Anoten ftand. Die gewöhnliche Ueberlieserung erzählt mm, Alexander habe die Unmöglichkeit erkannt, den Knoten auf gewöhnlichem Wege zu löfen, und nun, um bennoch ben Schickfalfpruch fur fich zu benntzen, ben Knoten mit dem Schwerte durchgehauen. Nach anderen, vielleicht glandwürdigeren Nachrichten aber foll Alexander den Anoten auf weniger gewaltsame Weise gelöst haben. Indem er nämlich fand, daß ber aus Baumbaft, von ber Rinde ber Corneliusfiriche. gewindene Knoten um den Spaninagel der Deichsel geschlungen war, trieb er den Spaninnagel, wahrscheinlich mit dem Griff seines Schwertes, heraus, so daß fich der Knoten alsdann leicht abstreifen ließ.

Bon Phrygien ans brang um Alexander an der Spipe feines vereinten Beeres burch Baphlagonien gegen Kilifien vor, burchbrad, gludlich bie bortigen Bergichluchten und ftand plöglich von Tarjos, noch ehe der darans flüchtende perfifche Feldherr den Plan, die Stadt zu gerftoren, ausführen tonnte. Sie wurde von Alexander eingenommen und baburch aus ber ihr brohenden Gefahr gerettet.

11

Sier in Tarfos wurde bie Giegesbahn bes jungen Ronigs burch eine gefährliche Krantheit unterbrochen, welche er fich entweder burch die bisherigen Unftrengungen ober noch wahrscheinlicher burch ein unvorsichtiges Bab in bem fehr kalten Gebirgsflusse Kydnos, von welchem die Stadt durchströmt wird, zugezogen hatte. Die Aerzte waren muth= und rathlos, bis fich endlich einer berfelben, Philippos aus Afarnanien, entichloß, ein zwar nicht ungefährliches, aber auch entscheibenbes Mittel anzuwenden.

Ein ichoner Bug von ber ebeln Denfungsweise Alexander's ift uns bei biefer Belegenheit ausbewahrt geblieben. Der König lag auf seinem Bette, von beständiger Unruhe und Schlaflosiafeit geguält. Der Arxt Bhilippos hatte erklärt, daß der Trank, welchen er ihm geben wolle, gwar gefährlich werben fonne, aber im andern Falle auch eine fcnelle Benefung jur Folge haben merbe. Alexander hatte fich entichloffen, ben Trant ju nehmen. und erwartete nun fehnlichft bie Burudtunft bes Argtes mit feinem Beilmittel. ein Gilbote ju ihm herein, von Barmenion aus bem Lager mit einem Briefe gesendet. Der Brief enthielt folgende Borte: "Traue bem Argt Philippos nicht. ihn bestochen, nicht nur mit vielem Gelbe, sondern auch durch das Bersprechen, ihm eine feiner Töchter gur Ghe gu geben."

Obgleich Alexander burch ben Berrath bes Lynteftes bereits mußte, bag Berfien wol fähig fei, ihn auch mit ben Waffen bes Meuchelmorbes zu befämpfen, so hielt fein ebler Sinn es boch für unmöglich, bag fein Arat fich ju einem folden Bubenftud bergebe. Er legte baber ben Brief ruhig unter sein Kopftissen und erwartete bas Eintreten bes Philippos. Diefer erichien endlich mit bem versprochenen Trant. Alexander ergriff Die Schale, indem er bem Arate bagegen ben Brief einhändigte; und mahrend biefer nun las, trant er bie Schale leer, ohne bie geringfte Beforgniß ju verrathen. Philippos, emport über eine fo schändliche Berläumdung, betheuerte feine Treue; doch Alexander entgegnete, er habe ja bereits burch bas Leeren ber Schale bewiesen, wie fehr er überzengt fei, fein Bertrauen feinem Berrather gefchenft zu haben.

Alexander genas. Raum fühlte er fich wieder fraftig genug, feinen Bufephalos gu besteigen, so sah man ihn auch schon an ber Spite feines Beeres, mit welchem er von

Tarfos aufbrach, um in Sprien einzubringen.

Unterbeß hatte Dareios alle Rrafte feines Reiches aufgeboten, um bem fiegreichen Bordringen Alexander's Schranfen zu setzen. Ein heer von 600,000 Mann, barunter 30,000 fcmerbewaffnete griechifche Golbner und eine gleiche Ungahl mohlgeubter Reiter, war nach ber Meinung bes perfifden Ronigs hinreichend, um ben matebonifden Selben in feine heimatlichen Balber wieber gurudgutreiben. Bielleicht hatte fich auch Alexander's Kriegsglud an diesen Massen gebrochen, wenn Dareios nicht so untlug gewesen ware, seine vortheilhafte Stellung in den sprischen Ebenen aufzugeben und nach den gebirgigen Gegenden Kilifiens sich zu wenden. Alexander war über diese Unklugheit seines Feindes, von welcher er erst Kunde erhielt, als er in den sprischen Ebenen vergebens nach dem versischen Beere fpahte, nicht wenig erstaunt. Der Unmuth, jum Angriff beffelben wieber nach Kilifien umkehren zu müssen, wurde ihm aber durch die Ueberzeugung gemildert, daß er in jenen Wegenden mit seinem fleinen Seere Die Bortheile des Terrains für fich haben werbe. Co führte er benn in ber Nacht feine Truppen auf benufelben Wege gurud, auf welchem er nach Sprien gefommen mar.

Bei Iffos ftand er bem Feinde endlich gegenüber, und es fam (333 v. Chr.) gu einer entscheibenden Schlacht. Bas Dareios nicht vorbedacht hatte, was aber bem friegsgeübteren Alexander nicht entgangen war, das zeigte sich jeht zum größten Nachtheile des Persertönigs. Dareios konnte nämlich seine Massen in dem gebirgigen Terrain nicht entfalten, und was den Perfern schon bei Thermoppla und bei Salamis zum Verderben gereicht, das beschlennigte auch ihre Niederlage bei Issos. Alexander beschligte den rechten Flügel feines heeres, welcher bem von Dareios angeführten linten ber Perfer gegenüber ftanb. Ein nicht sehr großer Fluß, der Pinaros, trennte die beiden Heere. Alexander überschritt ben Fluß, um außer seinen übrigen Vortheilen auch den des Angriffs zu gewinnen. Das Gesecht wurde hitzig und blutig. In dem Angenblicke, als endlich der linte Flügel der Verseburchbrochen war, ergriff Dareios, von Alexander personlich bedrängt, die Flucht, welche ihm nach einem heiten Kampie und Auröcklaftung feines ganzen Keldagrättes gefang.

Allerander hatte nämlich während des Kampjes überall nach Dareios gespäht, um ihn womöglich persönlich in seine Gewalt zu bekommen. Endlich erblickte er ihn auf seinem Wagen und stürmte mit der Schnelle des Bliges und dem Eiser eines Jägers, der einen Angeschafte Reibe entsche des Pareios warf sich ihm mit einer Reiterschar entgegen. Sin hiptiges Gesecht begann; Alexander selcht wurde am Schenkel verwundet, und um den Wagen des Dareios thürmte sich ein Wall von Leichen. Endlich wurden die Pserde an dem Wagen schen; Dareios selbst mußte die Jügel ergreisen; allein es gesang ihm nicht, den Wagen ans dem Gewirr des Geschts zu bringen. Um der Gesangenschaft zu entgehen, mußte er denselben mit großer Gesahr verlassen und einen andern besteigen. Aber auch diesen mußte er nehst seinem Bogen und Mantel im Stich sassen, auflieben zu entstlieben.

Noch wüthete der Kampf auf dem persischen rechten Flügel, wo die Reiterei, und im Mitteltressen, wo die griechischen Soldwer fampsten. Als das heer ader die Entweichung seines Königs ersicht, da hielt es alle weiteren Anstrengungen für nuplos und lösse sie die weiteren Anstrengungen für nuplos und lösse siede erdder es von Parmenion versolgt wurde, die derzelbe erddig in dem erstürmten Damastus halt machte. — Die Schlacht bei Issos hatte den Matedoniern nicht nur neuen Anhm gebracht und die natürlichen Folgen eines bedeutenden Sieges gesichert, sondern sie auch in dem Bestig einer unermestlichen Veute gesetzt. Allegander war anch diesmal gerecht genug, den größten Theil der erbeuteten Schähe Denen zu übertassen, die ihn den Sieg und mit demselben die Veute erkämpst hatten.

Außer 100,000 Mann an Tobten und Berwundeten, welche die Berfer auf bem Kampfplate gurudlaffen mußten, mahrend ber Berluft ber Matedonier auf noch nicht 1000 angegeben wird, war auch das ganze Hoffriegslager des Dareios mit einer Summe von 1000 Talenten in die Sande ber Sieger gefallen. In bem Belte bes Berfertonigs fanden fich noch eine Menge Schape, Die man in ber Gile hatte gurudlaffen muffen. Alexander nahm das Belt selbst für sich in Anspruch und rief, als er es nach der Schlacht betreten, freudig aus: "Nun wollen wir uns in dem Bade des Königs reinigen und erfrifden". Nachdem dies geschehen war, nahm er das für Dareios bestimmte glangende Dahl ein und brachte bie Racht in bem Schlafgemache beffelben gu. Gebr veranügt über all die vorgefundenen ungewohnten Bequemlichfeiten rief er ichergend aus: "Das heißt einmal recht wie ein Fürst leben!" Aber sein Bergnügen wurde plotlich von wehflagenden Beiberftimmen unterbrochen, Die fich in einem Nebengelte hören ließen. Auf fein Befragen erklärte man ihm, es befände fich in jenem Gemache Die Familie bes Dareios: feine Mutter Sifngambis, seine Gattin und beren Tochter und Sohn. Gin Berschnittener. ber ihnen biene, habe ihnen ergahlt, bag er ben Mantel bes Berferfonigs in ben Sanben eines Matedoniers gesehen, woraus die Beiber geschloffen, bag Dareios todt fei; baber ihr Wehllagen. Alexander fandte fogleich zu den Frauen, um fie durch die Berficherung zu beruhigen, daß Dareios nicht nur lebe, fonbern auch glücklich entfloben fei.

Am andern Worgen begab er sich in Begleitung seines Busenfreundes hephästion in das Zelt der Franen, um ihnen einen tröstenden Besuch zu machen. Die Königin, welche nicht wußte, welcher von den beiden Männern der Makedoniertönig sei, ging, von hephöstion's stolzere haltung geseitet, auf diesen zu nud warf sich vor ihm auf die Knie. Als dieser nun eine adwehrende Bewegung machte, und die Königin wegen ihres Jrrthums beschämt ausblickte, sagte Aczander: "Richt doch, es hat kein Bersehen stattgesunden, denn auch dieser ist ein Elezander."

Der fleine fechejährige Cohn bes Dareios gefiel bem Konige fo außerordentlich, daß er ihn zu fich rief und einige Fragen an ihn richtete. Der Anabe zeigte nicht die mindefte Furcht und benahm fich fo breift, daß Alexander ju feinem Freunde fagte: "Das eble Beficht biefes Anaben und fein Befen verfünden einen hoben Beift."



Rach Lebrun. Frauen bes Dareios vor Alerander.

Indem der König versprach, daß er für Cohn und Tochter wie ihr eigener Bater forgen wolle, gab er den Frauen auch noch die Berficherung, fie stets mit allen ihrem Range ichuldigen Rudfichten zu behandeln. Und er hat fein Wort gehalten.

Rachdem Merander für die Bedürfniffe feines Beeres, für Beerdigung ber Tobten und bie Pflege ber Bermundeten Gorge getragen, beichloß er feinen Bug burch Sprien fortgufegen, um bis jum Bergen bes Berfifden Reiches ju gelangen und beffen Untergang verfunden zu fonnen.

Dareios, welcher nach Babylonien gestohen, war beforgt wegen feiner Familie (Mutter, Gattin, Tochter und Cohn), die bei Iffos in die Befangenichaft Alexander's

gerathen war. Deshalb schrieb er diesem einen Brief, worin er ihm nach vielen Vorwürsen über den ohne alle Beranlassung begonnenen Krieg seine Freundschaft anbot und zuscht um Auskieserung der persischen Königskamilie dat. Berlett durch die Vorwürse, welche ein Bessieger ihm, dem Sieger, zu machen wagte, ließ Alexander die Stimme seines Ebelmuths schweigen und solgte nur den Eingebungen des Stolzes. In seiner Antwort an Dareios ertsärte Alexander: Der Watedoniertönig sei nicht allein Phispos' Sohn, als welcher er die Beleidigungen zu rächen habe, die Persien ihm dadurch zugefügt, daß es oft seine Feines wulker, sondern er sei auch Oberseldherr der Griechen und habe als solcher die alte Fehde zwischen Wersen und Griechenland auszusechten. Dadurch sei der Krieg hinlänglich gerechtiertigt. Uebrigens habe Dareios den Alexander hinsort als den König von Asien und seinen Gebieter zu betrachten, der ihm ausgebe, persönlich zu erscheinen, um seine Kamilie zu hosen.

Bevor sich Alexander nach dem Junern des Persischen Reiches wandte, tras er schon in Damastus Borbereitungen, sich vor allen Tingen der sprischen Küftenländer zu bemächtigen. Sein Feldherrnblick erkannte es als das Zwecknäßigste, sich zwerft der Seeküsten und der Inseln, namentlich Kypros, zu versichern, theils um die persische Seemacht aufzulösen, welche die Pelopounesier noch immer zu Hossmungen sür das Gelingen ihrer Befreiungspläne berechtigte, theils um den Seeweg nach Watedonien in seine Gewalt zu bringen. Deshalb drach Alexander von Damastus aus zunächst nach Phhintien aus, um sich dieses wichtigen Küstenlandes zu bemächtigen. Die kleineren Staaten desselben nelche sich mehr sür ihren Hande als sür die versische Regierung interessisten, und welchen es natürlich sehr zseichgiltig war, ob ihr Gebieter Alexander oder Dareiss hieß, ergaden sich ohne

Biberftand. Sibon öffnete willig feine Thore.

Der König von Sibon, ein eifriger Freund bes Dareios, hatte fich nach ber Befetzung ber Stadt geflüchtet. Der Thron ftand alfo leer, und Alexander erlaubte feinem Freunde Bephäftion, benfelben zu vergeben, an wen er wolle. Die Bahl beffelben fiel auf zwei Bruder, bei benen er seine Wohnung genommen, und die er wegen ihrer Soflichfeit und Freundlickfeit lieb gewonnen. Allein die Erwählten schlugen die Krone aus, indem sie erflärten, daß die Landesgesetze nur denen die Thronbesteigung gestatteten, welche von der könig= lichen Familie abstammten. Lächelud über diese thörichte Besangenheit, verlangte Sephästion bie Angabe eines folden Abfommlinges, und bie beiben Bruber nannten ihm einen armen Mann, welcher in der Borstadt von dem Ertrage eines fleinen Küchengartens lebte. Der Gärtner wurde nun aufgesucht, mit dem föniglichen Schmude bekleidet und vor Alexander geführt. Diefer betrachtete ihn lange und fagte alsbann zu feiner Umgebung, welche Diefe sonderbare Konigsmahl migbilligte: "Seine Berfou macht seiner Geburt durchaus feine Schande, und ich möchte wol wiffen, wie er seine Armuth ertragen hat". Der neue König, welcher diese Worte hörte, autwortete: "Wollten die Götter, ich verftunde es, mein Glud eben fo zu tragen, wie ich meine Armuth getragen habe. Diefe Sanbe haben mich ernährt, und da ich nicht mehr brauchte, als ich befaß, so hat mir auch nichts gefehlt". Diefe Antwort gefiel Alexander fo ungemein, bag er ben erwählten König nicht allein in feiner Burbe bestätigte, fonbern ihm auch noch ein Stud Land bagu verlich.

Die mächtigste der phönifischen Städte, Tyros, weigerte sich, dem maledonischen Herer die Thore zu öffnen, nicht sowol aus Anhänglichteit au Persien, als aus Freiheitsgesübl, da es nicht hossen dennte, unter dem Seepert des trästigen Alexander seine Unaahöngigteit in demselben Maße zu behaupten, wie es bisher unter der blos formellen Oberhoheit des schwachen Dareios möglich gewesen war. Alexander, welcher als Zögling des Aristoteles und als Anhänger von dessen Philosophie in allen den verschiedenen Relisgionen nichts als leeres Formenwesen sehen kontet dei seinen Ariegsäugen die Politik befolgt, der Religionsäubung der verschiedenen Bölfer nichts in den Weg zu legen, gemäß täalicher Ersakrung das seichtette Mittel, sich die Hersen der blinden Massen, agewinnen.

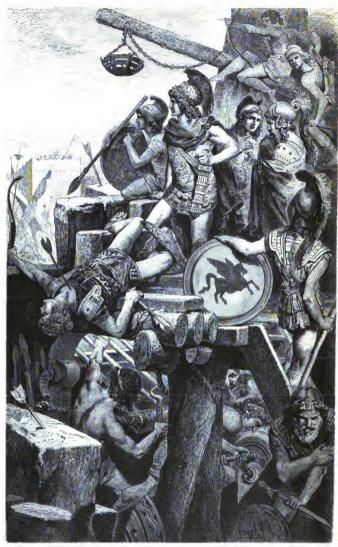

Bunftrirte Weltgefcichte. 11.

Leipzig: Verlag von Otto Spamer.

Alexander der Grosse vor Tyros.

Auch vor Thros versuchte er diese fluge Politik, indem er ben Gintritt in die Stadt unter dem Borwande begehrte, dem Melfart opfern zu wollen. Doch die Enrier durchichauten die Lift; fie fetten ihre Stadt in Bertheidigungegustand, und nachdem fich die Bewohner ber Altstadt nach der Inselstadt begeben, wurden fammtliche Beiber und Kinder nach Karthago geschafft. Co blieb benn für Alexander burchaus nichts weiter übrig, als Tyros förmlich zu belagern.

Bahrend Diefer Belagerung empfing ber Ronig einen zweiten Brief von Dareios, worin biefer ben Gieger abermals um Auslieferung feiner gefangenen Familie und gugleich um Bewährung eines Friedens ersuchte. Für seine Familie bot Dareios ein Lösegelb, welches Einige auf 1000, Andere auf 3000, die Rachrichten des glaubwürdigsten Geschichtschreibers fogar auf 10,000 Talente Gilber angeben. Für die Gewährung bes Friedens wollte er Afien bis jum Euphrat abtreten. Als Alexander den Brief las, befand fich ber alte Parmenion bei ihm. Diefer fagte, nachbem er bie Anerbietungen bes Dareios gehört: "Ich thate es, wenn ich Alexander ware". "Ich auch, wenn ich Parmenion ware", gab Diefer gur Antwort. Der Ginn biefer feinen Antwort liegt am Tage: Bare Alexander so alt gewesen, wie Parmenion, so hätte er sich mit den errungenen Lorbern begnügen mogen, um barauf ausruhen zu fonnen.

Alle Kriegstunft Alexander's scheiterte an ben festen Mauern von Tyros und dem hartnädigen Muthe feiner Bertheidiger. Sieben Monate lang mußte bas matedonische Seer die Mühleligfeiten einer Belagerung ertragen, und die Erbitterung der mafedonischen Krieger gegen die Tyrier erreichte den hochsten Gipfel, als Diefe einige matedonische Befangene gum Sohn fur Die Belagerer über Die Mauer gehängt, vor den Angen ihrer Landsleute getöbtet und ins Deer geworfen hatten. Jest erft erfannte Alexander, bag er die Stadt von ber Seefeite angreifen muffe, wenn er fie jemals in feinen Befit bringen Sogleich murden die Schiffe ber übrigen phonitifchen Staaten aufgeboten und vor Tyros geführt. Diefer Uebermacht zu widerstehen war unmöglich; von der Land- und Seefeite zugleich bestürmt, tonnte fich Tyros nicht langer halten; es wurde mit Sturm genommen und mußte feine Sartnäckigleit theuer bezahlen; benn 8000 Tyrier wurden getöbtet und 30,000 als Stlaven verlauft. Die farthagischen Briefter, welche - wie bies alljährlich geschah - nach Thros gekommen waren, um dem Melkart, dem turischen Beratles, zu opfern, wurden zugelaffen und verschout und eben so alle Bewohner, welche fich in ben Tempel biefes Gottes geflüchtet hatten, benn Mlegander mußte, was er burch Diefe Schonung gewann. Um die Bortheile Diefer feiner toleranten Politit in Religionsfragen noch zu vergrößern, brachte er felbst ber tyrischen Nationalgottheit ein feierliches Opfer, verfäumte aber auch nicht, für den Wiederausbau und die Wiederbevölkerung der veröbeten Stadt Sorge zu tragen.

Bon Tyros richtete Alexander seinen Bug nach Aegypten, wo schnelle Unterwerfung um fo eber vorauszuseben mar, ba bies Land bie perfifche Oberhobeit ichon oft abzunverfen versucht hatte. Bunächst galt es jedoch, die Juden ju guchtigen; fie hatten bem matedonifchen Beere mahrend ber Belagerung von Thros trop aller Aufforderungen Alexander's feine Lebensmittel geliefert, indem fie fich auf die Pflicht der Treue beriefen, welche fie als perfifde Unterthanen bem Dareios ichulbeten. Offenbar waren fie babei im Rechte; befto mehr wurden fie aber jest bom Schreden ergriffen, als Alexander herangog, um fie für ihre Beigerung zu guchtigen. Beit entfernt, ihre Anhänglichkeit für Perfieu mit bem Schwerte in ber Sand gu befraftigen, jogen fie vielmehr bemuthig in weißen Rleibern, ben Sobenpriefter an ihrer Spite, bem Gieger entgegen, als er fich Berufalem naberte. Es galt ben heidnischen Gelben zu versöhnen. Alexander dachte auch schon nicht mehr baran, bas feige Bolt zu bemüthigen. Bielmehr verschmähte er auch bier feine alte Bolitit nicht und fiel beim herannahen bes Juges zum Erstannen bes gaugen Bolfes vor bem

Sobenpriefter in Anbetung nieber.

Auf bem Bege nach ber Landenge von Gueg fah Alexander fich ploglich aufgehalten burch ben Wiberstand ber fprifchen Stadt Gaga, welche von einem Berichnittenen, Namens Batis, mit arabifchen Solbtruppen so wacker vertheidigt wurde, daß Alexander erft nach zwei Monaten, und nachdem er zuvor die Mauern durch Unterminiren gefturzt hatte, im Stande war, die Stadt zu ftürmen. Defto leichter gelang nun die Eroberung Meguptens, mo ber perfifche Satrap Degazes burch bie ben Berfern feinbfelige Stim= mung ber Megypter verhindert wurde, fraftige Bertheidigungsanftalten zu treffen. Dagu war Alexander's Politif fehr geeignet, die religiös fanatischen Aegypter und besonders die mächtige Priefterkafte für ihn einzunehmen; benn taum war er in das offene Land eingerudt, fo eilte er nach Demphis, um ben ägpptischen Göttern und gang besonders bem Apis burch prachtige Opfer seine Berehrung zu bezeigen. Die Berfer unter Artagerres Ochos hatten bie Götter Aegyptens verhöhnt, ben Apis getöbtet und bie Beiligthumer geschäubet, also sich auf das Tiesste verhaßt gemacht, tropbem daß der milbe Dareios nicht unbeliebt war. Alexander's fluges Berfahren trug ihm daher goldene Früchte und gewann ihm mehr, als er durch die Baffen seiner Makedonier jemals hätte gewinnen konnen. Die Liebe, welche er fich bei ben Eingebornen erworben hatte, erhohte er noch burch prachtvolle öffentliche Spiele, wobei er fich ber Mitwirtung ber berühmteften griechischen Rünftler bediente.

So tam benn die wichtigste Provinz des Persischen Reiches ohne Blutvergießen in die Gewalt Alexander's. Um sie sich für immer zu erhalten, ließ er alle Einrichtungen des Landes bestehen und bejette die öffentlichen Aemter nur mit Eingebornen. Die sesten Plätze dagegen versah er mit Besatungen aus den Truppen seines Herse und gab ihnen Beschlähaber, auf die er sich undedingt verlassen tonnte. Endlich, um sich in dem schönen Lande ein bleibendes Dentmal zu sehen, gründete er eine neue Stadt, welche er nach seinem Namen Alexandria naunte und die infolge ihrer vortheilhasten Lage bald die bedeutendste Sandelsstadt des Drieuts wurde.

Da ber Eroberer sein Schwert einige Zeit ruhen lassen burste, machte er von Neghpten auß eine friedliche Reise uach Ammonium in der Libyschen Wiste, um das berühmte Oratel des Jupiter Ummon zu besuchen. Ueber den Zweck diese Besuches sind vielertieselr widersprechende Nachrichten oder Deutungen vorhanden. Man hat gesagt, Alexander habe den Zug auß Stolz und Eitelteit unternommen, um sich — was denn auch geschehen sei — von den dortigen Priestern sir einen Halbgott ertlären zu lassen, um Weltschern der Weitern Aubere ertlären zu lassen, und soderen den Wöltern der Weiten zum Weltschernschen Undere ertlären sich dassütz, daß er das Oratel über sein Schiestal habe bestagen wollen, die ihm gewordene Antwort aber geheim gehalten habe. Das Leptere ist das Wahrscheinlichste, wenn auch Mexander dem ersteren Gerüche, das ihn zu einem Sohn des ammonischen Zeus, also einem Halbgotte, machte, nicht geradezu widersund, weil ihn dasselbe dei der Unterwerfung der Welt, die sich sein Ehrzeiz als Ziel gestect, salt noch mehr unterstützte, als die Wassen seiner Waledonier.

Freilich ergästte man aber anch, daß Alexander jenes Gerücht, wenn es von seiner Umgebung benust wurde, um ihm zu schmeicheln, zurückgewiesen, indem er als Verwunsbeter einmal zu seinen Freunden die Worte gesprochen habe: "Dies wenigstens, ihr Freunde, ift Blut, und nicht

3chor, wie er ben Bunden ber feligen Götter entfließet.

Endlich 331 v. Chr. brach Alexander auf, um den letzten Schlag gegen das Perfische Reich zu führen. Seine Macht hatte sich durch die disherigen Eroberungen und namentlich durch die in Phöulifien gewonnene Flotte bedentend vermehrt. Nachdem er also alle seine Truppen bei Tyros versammelt hatte, drang er unanigehalten gegen den Euphrat vor, wurde dort an der Ueberschreitung dieses Flusses nicht gehindert, und rückte so gegen den Tigtis, au dessen gegen den Tigtis, au bessen seinseitigem über Tareiss mit einem großen Heere stand, um ihm das

Eindringen nach Perfien ftreitig zu machen. Da ber Tigris bamals gerade fehr reißend war, fo fant es Alexander nicht gerathen, biefen Strom im Angefichte eines großen feinds lichen Heeres zu überschreiten. Deshalb wandte er sich nordwärts und zog mit großer Gile burch Dejopotamien, um hier ben Uebergang über ben Gluß zu bewertstelligen. gelang volltommen und bie Matedonier rudten nun bem Beere bes Dareios entgegen.

Alls Alexander jenfeit bes Guphrat ftand, erfolgte ber Tob ber Stateira, ber Gattin bes Dareios; Alexander ließ fie mit festlichem Bomy beerdigen, um auch nach ihrem Tobe die Ehrfurcht zu beweisen, mit welcher er die Gefangene ftets behandelt hatte. Dareios murbe bon biefen Beweifen bes Ebelmuths fo gerührt, bag er gu bem Lichtgotte betete: wenn ber Untergang feines Reiches beschloffen fei, moge fein Anberer als ber eble Alexander ben Thron bes Apros besteigen.

Schlacht bei Baugamela. 3m Jahre 331 v. Chr. fam es zur Schlacht, in welcher namentlich burch Alexander's Felbherrntalent fein nur 50,000 Mann ftartes Seer über eine Kriegsmacht Sieger wurde, welche fich auf 800,000 Mann belaufen haben foll.

Die bem Dorfe Baugamela junachst gelegene Stadt hieß Arbela, baber bie Schlacht auch oft nach dem lettern Orte benannt wird. Um Tage bor ber Schlacht rieth Barmenion bem Könige zu einem nächtlichen Ueberfalle, weil fein heer gegen bas perfifche gar gu tlein fei, um ben ftart gerufteten Feind am Tage mit Erfolg angreifen ju fonnen. Mlegander verwarf ben Borichlag und fagte: "Es gebührt bem Alexander nicht, fich einen Sieg gu ftehlen". Inbeffen ichienen bie Berfer einen folden Ueberfall ermartet gu haben, benn fie blieben bie gange nacht unter Baffen, woburch fie ichon bebeutend geschmächt wurden, mahrend die Dafebonier fich burch eine ungeftorte Nachtruhe ftarten tonuten. Alexander felbst schlief am Morgen der Schlacht so fest, daß Parmenion ihn weden mußte. "Herr", rief er dabei aus, "du schläfft ja, als ob wir schon gesiegt hätten". "Run", entgegnete Alexander, "haben wir benn nicht ichon gefiegt, indem wir ben Feind endlich vor uns haben, und nicht mehr genöthigt find, durch Wüsten zu ziehen, um ihn aufzusuchen?"

Sierauf ordnete Mlegander bie Schlacht und traf für alle Falle die beften Bortehrungen. Gine Sauptwaffe ber Berfer beftanb in ihren Sichelmagen, Die bei ihrem Ginbringen in ben Feind große Berwirrung anrichten konnten. Um biefe Baffe unichablich zu machen, hatte Alexander feinen Goldaten befohlen, beim Beranfahren berjelben mit ihren Speeren gegen ihre Schilde zu ichlagen, um die Pferde dadurch ichen zu machen. Im Fall bies Mittel ohne Erfolg bliebe, follten fie bie Blieber öffnen und bie Bagen ungehindert hindurch laffen. Allein jenes Mittel bemahrte fich vollfommen: Die Pferbe murben ichen und viele tehrten jogar um, jo daß die Wagen große Berwirrung und Berwüftung im perfifchen Beere anrichteten.

Seine Schlachthaufen hatte Alexander in zwei Treffen aufgestellt. Das zweite Treffen Diente theils als Referve, theils als Rudhalt, im Fall ber Zeind bas fleine Seer umgehen und ihm in ben Ruden fommen follte. Deshalb mar es fo aufgestellt worben, bag es fich jeden Augenblick umkehren und den von hinten Angreijenden die Speere entgegen halten konnte.

Aber trot aller Diefer Borfehrungen tonnten Die Matedonier Aufangs teinen Bortheil erringen. Ja eine feindliche Reiterschar brach fogar in das makedonische Lager ein, befreite eine Menge ber bort befindlichen Gefangenen, woburch fie ihre Macht verftartte, und zog alsbann mit Beute belaben wieder ab, als die Reserve heranrückte. Während dieser Befahr für bas Lager hatte Barmenion zu Alexander gefandt mit ber Bitte, bem Lager ju Gulfe zu tommen. Diefer aber, unwillig, in feinem Angriff geftort zu werben, rief aus: "Parmenion ift wol nicht recht gescheit! Siege ich, fo befomme ich bas Felbgerath des Feindes und das unfrige dazu; gebe ich aber meine jest errungenen Bortheile auf, fo werben wir balb nur um unfer Leben gu fampfen haben".

Birflich hatte Alexander auf feinem rechten Flügel gegen den feindlichen linken bebeutenbe Bortheile errungen. Doch mußte er bieselben aufgeben, als er bie nachricht 3

erhielt, daß Parmenion's linker Flügel, vom Feinde gedräugt, in die äußerste Gesaht gerieth. Er kam daßer diesem Flügel schnell zu Hilfe. Wie dei Flös, so spähe er auch hier nach Dareios, überzeugt, daß dessen Tod, wie dort sein Entweichen, sir die Perier das Signal zur Flucht sein würde. Als er den Persertönig entdeckte, sprengte er mit dem Kern seiner Keiterei gegen ihn heran. Dareios schleuberte ihm seine Speere entzgegen, während Alexander seinen Wursspieß auf des Königs Wagen warf. Zwar hatte er nur den Wagenstert getrossen, oder dennoch erhob sich im persischen Hotes Geschrei, der König sie gefallen. Die Berwirrung stieg und löste sich endlich in wilde Flucht auf, in welche Dareios hinein gerissen wurde. Staubwolken umhüllten den fliehenden König und brachten ihn seinde aus dem Gesicht. Die Schlacht war für Alexander gewonnen.

Je größer das feinbliche Heer gewesen, desto entschiedener wurde seine Niederlage und besto vollständiger war der Sieg, den Niemand besser zu nützen verstand als Alexander. Die leichte Ginnahme der drei wichtigsten Städte des Persischen Reiches, Babylon, Susa

und Berfevolis, maren bie Frucht bes Gieges bei Baugamela.

In Babylon opserte Alexander dem Baal, wie er in Tyros dem Mellart und in Negypten dem Apis geopsert hatte und versprach, den durch die Perser zerstörten Tempel wieder ausbauen zu lassen. Er ließ sich über die astronomischen Beobachtungen der chaldsischen Kriefter Werichte ausertigen und sandte den besten berselben seinem Lehrer Aristoteles. In Susa sand Mexander allein an baarem Gelde 40,000 Talente und eine Menge Trophäen, welche Kerzes aus Griechenland mitgenommen hatte. Die Statuen der beiden Patrioten Harmodios und Aristogeiton sandte er den Atkhenern zurück. In Persepolis siel ihm der Rest der persischen Schähe in die Hände, und troh seiner besipiellosen Freisebigteit agen seine Soldaten und seine Kreunde blieben ihm noch 120,000 Talente übrig.

Gegenüber so vielen Zügen einer edelmüthigen, menschenfreundlichen Gesinnung erscheint bie Barbarei Alexander's, mit welcher er den prachtvollen Königspalaft in Persepolis, das Nationalheiligthum der Perser, der Zerstörung preisgegeben haben soll, unbegreissich, das Nationalheiligthum der Aerse, den Zerstörung preisgegeben haben soll unbegreisich, das ihn eine athenische Hetäre, Namens Thais, zu dieser Handlung während eines üppigen Gelages angereizt habe, um die gransam Verstümmelung athenischer Gefangener in Persepolis an den Persern zu rächen. Der alte Parmenion hätte die eindringlichsten Borstellungen gegen die Zerstörung des Palastes erhoben; aber desto hartnäckiger habe Acrander daranf bestanden, und eines der schönsten Vollerdings zeigen die noch vorhandenen Nuinen nicht, wie die den Arindenen Pluinen nicht, wie die den Kinive, Spuren einer Lerstörung durch Feuer, und nur einige Schriftseller berichten von iener Katot der Vadde, pährend andere davon schweigen.

Während Alexander tief im Junern des Persifden Reiches seine herrschaft begründete, glaubten mehrere griechische Städte, von Sparta aufgereizt, den Zeitpunkt gekommen, um

noch einen Berfuch zur Abschüttelung ber matedonischen Serrschaft zu machen.

Sparta erließ an sammtliche griechische Staaten einen Aufruf zur Schilberhebung gegen Matedonien. Athen weigerte sich zwar, dem Aufstande beizutreten; dagegen aber waren die meisten Städte des Peloponnes geneigt, sich um Sparta zu scharen, bessen König Agis II. sich bald an der Spige von 22,000 Maun besand und Griechenlands Unabhömgigfeit erklärte. Doch Antipater, welcher als Statthalter in Makedonien nicht unthätig war, eilte auf die Nachricht des Aufstandes sogleich nach dem Peloponnes und lieferte den Spartanern (330 v. Chr.) bei der Stadt Megalopolis ein Treffen, in welchem bieselben wöllig geschlagen wurden und ihr König Agis das Leben verlor. So war dieser Aufstand mit einem Schlage niedergeworfen.

Alexander hatte sich den Aufstand der Spartaner wenig tümmern lassen. Die Nachricht von bessen Unterdrückung theilte er seinen Ansührern spottend in dieser Weise mit: "Während wir hier den Tareios besiegten, hat Antipater in Arkadien den Mäusekrieg glücklich deendet."

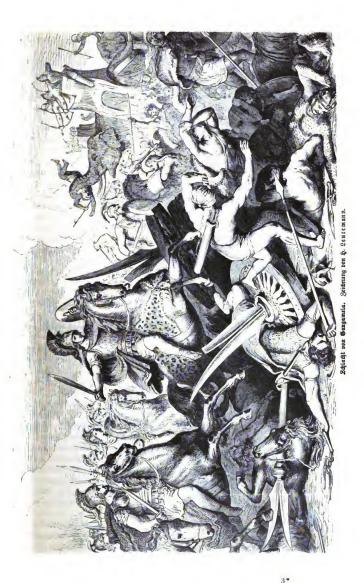

Allezander gönnte sich in Persepolis nur eine turze Rast; denn noch nannte sich Tareios, der nach der Schlacht bei Gaugamela in die medische Hauptstadt Etbatana gestohen war, König von Persien. Ja Alexander ersuhr, daß sein Teind sich Unterstühung von den Stythen verschaft habe und gesonnen sei, noch eine Schlacht für die Erhaltung seiner Krone zu wagen. Daher brach er nach Etbatana aus, hörte aber bei der ungehinderten Einnahme der Stadt, daß Dareios dereits weiter nach Norden gestohen sei und nur 6000 Juhgänger und 3000 Reiter beisammen habe. Alexander wollte den Flüchtigen um jeden Preis einholen. Deshalb wählte er sich aus seinem heere nur die Watedonier und biesenigen griechsichen Truppen aus, welche ihm freiwillig solgen wollten, sandte die übrigen reich beschentt zurück, ließ den größen Theil des Trosses und alle Schäpe unter der Ausschlassen. den Freundes Harvalos in Etbatana zurück, und eilte dann, ohne sich Hast zu gönnen, dem Dareios nach Battrien nach.

Auf dem Wege dahin wurde er durch die Kunde überrascht, daß der Satrap von Baltrien, Bessos, sich gegen den Persertönig empört, denselben gesangen genommen und beschlossen habe, sich mit seinen Vitverschworenen in das Neich zu theilen, wenn Aczander sie nicht daran hindere. Dieser richtete jett seinen ganzen Jorn auf den Empörer. Nachden er sich die leichtesten seiner Truppen ansgewählt, sette er in Eilmärschen dem Bessos nach. Auf diesen Sienen Unschlossen das Meine Deer Alegander's oft gänzlichen Mangel an Wasser; aber es murrte nicht, da es seinen Ansührer deuselben quälenden Durst geduldig ertragen sah. Einst hatten einige Sosdaten etwas Vasser gefunden und als sie bemertten, daß Alexander von brennendem Durste gesoldaten wurde, ihm davon in einem Helm angeboten. Er aber lehnte das Geschent ad, indem er sagte: "Benn ich allein trinken wollte, so würden ja jene Tapsern den Wuth verslieren". Die Sosdaten waren von dieser Ausmersslamteit ihres Königs so gerührt, daß sie darsziesen: er solle sie sükren, wohin er wolle, sie würden ihm solgen. So machte dieser Teltene Desvot alse seine Untergebenen durch Wenschensen ihm solgen. So machte dieser Teltene Desvot alse seine Untergebenen durch Wenschensen siener Vällenlosen

Besson, ben gesangenen Dareios auf einem Wagen mit sich führend, vor ihm sloh, sah, daß, seine Bersolger ihm schon auf den Fersen waren, und dachte nur noch an seine eigene Rettung. Er ließ den Dareios zurück, nachdent einige seiner Genossen dem unglücklichen Könige mehrere töbliche Wunden beigebracht hatten, an denen er verschied, noch ebe ihn Alexander erreicht hatte.

Der töblich verwundete Dareios lag sterbend und von jeder Hilfe verlassen auf seinem Wagen, als die ersten Reiter Alexander's denselben erreichten. Der unglückliche König bat sie um einen Trunk Wasser. Ein Masedonier, Namens Polystratos, reichte es ihm. Da sprach Dareios mit der letzten Kraft seines schwindenden Lebens: "Freund, es ist das größte meiner Leiden, daß ich dir deine Wohlthat nicht einnal vergelten kan. Aber Alexander wird es au meiner Stelle thun, und ihn werden die Götter für die Großmuth besohnen, welche er gegen meine Familie dewiesen hat. Ich reiche ihm hier durch dich meine rechte Hand.

Alexander wurde tief bewegt bei dem Anblide des so traurig verendeten einstigen Gebieters einer halben Belt, und Gedanten an ein ähnliches Schicksal, das ihm selbst bevorstehen könne, rührten ihn zu Thränen. Der Tod hatte ihn ausgesöhnt, und er breitete seinen Mantel über den todten Persertönig. Sodann gab er Besehl, der Mutter des Dareios die Leiche zuzuschieden, um sie in dem Begräbnisse der persischen Könige beisehen zu lassen.

Durch den Tod des Dareios war für Alexander auch das letzte Hinderniß hinweggeräumt, sich als König des Persischen Reiches zu betrachten. Aber seinem unersättlichen Ehrgeize genügte dieser Titel nicht; er wollte Beherrscher von ganz Asien sein.

Beffos war nach Battrien gestohen und hatte sich ben Titel "König von Asien" und ben Namen Artagerzes beigelegt. Er glaubte sich in dem schwer zugänglichen Lande und umgeben von tapferen Bölkern, welche entschlossen waren, ihre Unabhängigkeit gegen den fremden Eroberer zu behaupten, ziemlich sicher. Alexander war aber nicht der Mann, der sich durch Schwierigkeiten zurückschrecken ließ. Er unterwarf die süblich vom Kaspischen

Meere mohnenden Mar= ber und Raduffer und gang Sprtanien, in beffen Sauptitabt Beubra: tarta er fich und feinen tavferen Golbaten einige Rube gonnte. Dann eroberte er Barthien und Aria unter febr großen Schwierigfeiten, wie fie aus bem milben Bebirgs: charafter ber Länder ent= ftanben, bie er auf feinem Bege nach Baftrien gu durchziehen hatte. Er überminterte am Tufe des ichneebedecten, boben und rauben Sindufuichgebirges (bem indischen Raufajus ober Baropamisos), welches ihn von Baftrien trennte welches er im Frühjahr 329 v. Chr. ju über= ichreiten gebachte.

Bährend Allerander hier Kriegsruhm ermarb. bereiteten fich unter feinem heere Dinge por, welche darauf ausgingen, feiner Selbenlaufbahn ein Ende ju machen. Die Date= donier waren mit den nie endenden Ariegszügen icon langere Beit ungufrieden; benn fie febnten fich danach, die im Ariege gewonnenen Güter in Rube zu genießen, um fo mehr, ba fie fich an bie üppige afiatische Lebens: meife gewöhnt hatten. Rur Die fflavifchen Gitten

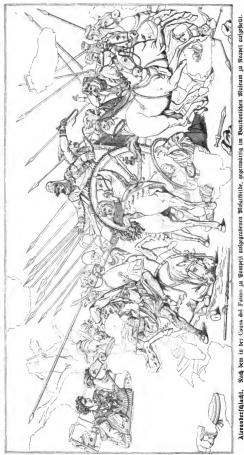

der Berfer wurden von ihnen verachtet; sie blieben die herrisch gesinnten Matedonier, und erhielten dadurch einen Grund mehr zur Unzufriedenheit mit Alexander, welcher aus Augheit für versische Sitten und versisches Wesen eine entschiedene Vorliebe zur Schau trug, die sich selbst auf seine Tracht erstreckte. Allezander nahm an der üppigen Lebensweise seiner Kampsgenossen nur wenig Theil; ja er sprach sich oft tadelnd darüber aus, allein ohne Erfolg, da die Makedonier in ihrem Könige nur ihr Oberhaupt, nicht aber den Herrn ihres Benkens und Handelns sahen. Er selbst suchte seine Erholung in den Freuden der Jagd, die aber nur dann Neize sich hatte, wenn siem ist Gesahren verbunden war. Daher jagte er am liebsten gesährliche Raubthiere, und nichts gewährte ihm einen größern Genuß als die Erlegung eines Löwen im Iweitampi.

Einst begleitete ihn einer seiner Feldherren, Namens Lysimachos, auf die Jagd. Dieser Mann hatte sich in Syrien durch Erlegung eines Löwen Ruhm erworben, und mochte deshalb von Alexander wol beneidet worden sein. Als Letterer daher von einem großen, starken Löwen angesalken wurde und Lysimachos seinen Speer erhob, schob er denselben hestig zur Seite und prach: "Ich dranche deine Hilfe nicht; ich verstehe es selbst. Löwen zu bekämpsen". Wirtlich stredte er das majestätische Thier zu Boden.

Gewöhnlich trug Alexander einen weißen medischen Mantel und eine persische Müpe, zum großen Mißvergnügen der Makedonier, die in ihrem Nationalstolz jedes Abweichen von nationalen Eigenthümlichkeiten verabschenten. Aur wenige intimere Freunde des Königs, unter ihnen Hephäston, begriffen die höhere Bestantschauung Alexander's, wäherend die meisten der anderen makedonischen Großen, unter ihnen vorzüglich Arateros, sich ossen gegen eine Handlungsweise aussprachen, in welcher nach ihrer beschränkten Ansisch eine Berachtung des Laterlandes und der Nationalität lag. Taher psiegte denn auch Alexander, aber Krateros den König".

Den stärkften Grund zur Unzufriedenheit mit ihrem Könige sanden die Matedonier darin, daß Alexander sie nicht zu unbeschränkten Herren über die besiegten Bölker machte, sondern est weislich vorzog, dieselben im Besit ihrer staatlichen Einrichtungen und ihrer Statthalter zu lassen. Seine Absicht daden war, die besiegten Bölker vergessen zu machen, daß er ein Eroberer war, und sie in ihm ihren rechtmäßigen König sahen. Desehalb sügte er sich orientalischen Gebräuchen und ließ sich von den Unterthanen anbeten, wie sie es bei den versischen Vorbkönigen gewöhnt waren.

Während er so auf jede Weise seine serrichaft über die neu errungenen Länder zu beseitigen juckte, hatte der Zwiespalt, der sich zwischen ihm und den Watedoniern erhoben, einige Terignisse zur Folge. welche ein ziemlich zweidentiges Licht auf Alexander's Charakter geworsen haben. Der erste traurige Vorsall in dieser hinsicht war die hinrichtung eines Sohnes Parmenion's, Namens Philotas, welcher von einem Anschlage auf das Leden des Königs Kunde erhalten und die Auzeige davon unterlassen hatte. Der Wordplau wurde entbett und zugleich des Philotas Nitwissenschaft. Nach dem gesehlichen Gebrauch klagte ihn Alexander vor dem Herer an, und diese sprach über Philotas das Todesurtheil aus welches dem auch vollstreckt wurde, nachdem dem Berurtheilten — wie man erzählt den drift zu des geschlassenschaft werden dem Vorteranden wichtige Geständmisse über eine Verschwörung abgeprest worden worden

Aus denselben ging hervor oder wurde gesolgert, daß auch sein Vater, der alte Parmenion, Mitwisser oder Theilnehmer an der Berichwörung gegen das Leben Alexander's sei. Parmenion stand mit bedeutenden Streitträften in Medien und bewachte in Esbatana dien dert hingebrachten 180,000 Talente. Er war längst mit Alexander unzufrieden gewesen, und dieser sürchtete vielleicht nicht ohne Grund, daß er, durch die Hinrichtung seines Sohnes noch mehr erbittert, mit seinen Truppen absallen möchte. Alexander hielt es daher für nöthig, ihn aus dem Wege zu räumen, was denn auch geschah.

Diese Borsalle waren natürlich nicht geeignet, die Makedonier mit ihrem Könige auszuschinen; und wenn sich Alexander auch die Miene gab, als kümmere er sich wenig um die Meinung seines Bolkes, so mag doch wol die gegenseitige Misstimmung auf den Charakter und Gemüthszustand des Königs die nachtheiligke Wirkung gehabt haben; denn die Makedonier, gewöhnt in ihrem Könige nur den ersten Soldaten zu sessen, mit dem Beber ein freies Wort reden durste, waren tein Bolt, dessen Meinung ihrem Beherricher gleichgiltig sein konnte, und so mag wol jener Zwiespalt eine solche Beränderung in dem Charafter Alexanders bewirft saben, daß man die meisten seiner tadelnswerthen Handelmagen, welche in diese Zeit sallen, als Aussilu einer trankfasten Gemüthsstimmung betrachten muß. Dazu gehören die Ermordung seines Lebensretters Klitos, und die Berurtbeilung des griechischen Philosophen Kallisthenes.

Alexander batte fich, gang abweichend von feiner früheren Gewohnheit, bem Trunte ergeben, und zwar fo febr, bag er nach mancher burchfcwelgten Racht ben gangen folgenden Tag ichlief. Bei einem feiner Trinkgelage geschah es, daß feine griechischen und befonders die perfifchen Schmeichler ihn weit über Beratles und Batchos erhoben, und baburch bas Diffallen ber freier gefinnten Mafebonier hervorriefen. Der Bein erhipte Die Gemuther noch mehr, und je fflavischer fich Die Berfer gegen Alexander zeigten, besto mehr wurden die Maledonier gereigt. Endlich fangen die Erfteren Spottlieder über die matebonischen Beerführer, welche furg guvor gegen Die Stythen ungludlich gewesen waren. Mitos vertheibigte die Angegriffenen. Alls aber nun Alexander Die Partei ber Angreifer nahm und bem Alitos entgegnete, er rede wol nur beshalb fo liebreich von der Baghaftigfeit, um fich selbst zu entschuldigen, da richtete sich der ganze Born des von dem Undauf des Konigs und vom Beine erhitten Mitos gegen ben Ronig, indem er ausrief: "Diefe meine Raghaftigkeit hat doch dir, obgleich du vou den Göttern abstammen willst, das Leben gerettet! Durch unfer Blut bift bu fo hoch geftiegen, bag bu nun beinen Bater Philippos verachteft, und bich ben Sohn bes Jupiter Ammon nennen läft". Ueber biefe Bormurfe murbe Merander wüthend, und es tam ju einem heftigen Wortwechsel, ber enblich bamit enbete, daß man den Alitos zur Thur hinaus führte. Der lebermuth bes Raufches aber führte ihn aufe Reue in ben Saal; und als er bann ben Ronia noch beftiger als fruber gereigt hatte, indem er einige Berfe aus ber Andromache bes Guripides fang, welche den Bedanken ent= hielten, daß es vertehrt fei, allen Ruhm eines Sieges bem Felbherrn gugufprechen, ba tam bie Buth Alexander's jum Ausbruch. Er entrig einem ber makedonischen Trabanten ben Speer und ftieg ben Alitos nieber.

Bei dem Anblid des Blutes, das der Bruft seines Lebensretters entsloß, verschwand Megander's Raufch und Grimm. Das Gräßliche seiner übereilten That stand ihm klar vor der Seele. Berzweislung bemächtigte sich seiner, und er hätte den vom Blute seines Freundes gefärbten Speer gegen seine eigene Bruft gelenkt, wenn die Umstehenden ihn nicht an dem Selbstmorde verhindert hätten. Mit Mühe brachte man den König in sein Gemach, wo er sich den Ausbrüchen der leidenschaftlichten Betrübniß überließ. Er rief schmerzlich den Kamen des gemordeten Freundes, klagte sich der schwözischen Undanklarteit an und verschmähte drei Tage kang Essen und Trinken. Aber keine Rene, so aufrichtig sie auch gewesen sein mag, konnte ihm die Gewissenstung wiedergeben.

Das Schickal bes Philosophen Kallisthenes, eines Neffen und Schülers bes Aristoteles, hatte Achnlichteit mit dem Geschief Parmenion's. Auch er siel als ein Opfer der Nachselferander's, dessen hatte. Bei einem Geschienen Freimuth zugezogen hatte. Bei einem Gastemaßte traten nämlich einst die Schmeichter des Königs mit der Jobe hervor, dem Alexander zu huldigen, wie es bei den persischen Königen Brauch gewesen, weil Alexander mehr gethan habe, als Kastor, Pollux, Heralis ze, und also auch mindestens ebenso verehrt werden müsse wie diese Halbsgutter. Die anwesenden Verser, an Inechtische Huldigungen gewöhut, waren auch sogleich vereit, den Gebanken auszuführen, und der eite Alexander ließ es geichehen, daß man sich anbetend vor ihm niederwarf und ihm die Hand füßte. Gegen ein solches Beginnen erhob sich nun Kallisthenes mit einer vortressischen kede, in welcher er das die Wenschennatur Heralbwärdigende jener Verehrungsweise mit den grellsten Farben malte. Aber man hörte nicht auf ihn, und die Huldigung hatte ihren ungestörten Fortgang.

ben sichtbarsten Zeichen der Berachtung. Alexander, in ein Gespräch mit Hephästion vertieft, achtete nicht darauf; aber die Schmeichter machten ihn auf das Benehmen des Philosophen aufmerksam, und nun stieß er denselken unwillig von sich hinweg. Ueder eine solche Behandlung empört, verließ Kallisthenes den Saal, indem er die Worte rief: "Run gut, so bin ich um einen Kuß ärmer!" Dies erward ihm zwar den Beisal der Watedonier, zog ihm aber den Haß ärmer!" Dies erward ihm zwar den Beisal der Watedonier, zog ihm aber den Haß Allezanders zu. Und dieser Haß fand bald Gelegenheit, sich zu äußern; denn Alexander warf den Verkacht auf ihn, daß er an einer Verschwörung, welche von einem gemischandelten Edelknaden des Königs angestistet war, Theil genommen hätte. Er ließ ihn also in Ketten legen, aus denen ihn nur der Tod (328 v. Chr.) ertöst hat.

Im Frühjahr 329 v. Chr. überstieg Alexander mit seinem heer den indischen Kautasus (hindutuschgebirge). Auf diesem vierzehntägigen Warsche litt das heer solche Roth, daß die Soldaten sich den Kurzeln nähren mußten und in traurigiter Bersassing in Baltriagenalangten. Nach einiger Ruse bei der Stadt Dropsas (Abropsa) marschirte Alexander gegen Baltra, von wo der bestützte Bessos entstoh. Über salsche Freunde, die sich retten wollten, lieserten Bessos aus. Dieser wurde völlig entsleidet, in ein Haseisen gezwängt, vorgesührt. Alexander ließ ihn am Wege aufstellen, so daß ganze heer vor dem Empörer und Königsmörder vorbei marschiren mußte. Hierauf wurde derselbe gegeißelt und nach Baltra geschildt, wo er durch einen Gerichtshof einheimischer Großen als Hochvertälber zum Tode am Kreuz derurtheilt wurde.

Mit großer Mühe unterwarf Alexander die am Jazartes (Sir Darja) wohnenden tapferen Bergvölker, behnte indeß seine Eroberungen über diesen Fluß nicht aus, der da-

mals als bie Grenze Afiens betrachtet wurde.

Eine Empörung, geleitet von Spitamenes, einem der Gefährten des Bessos, rief ihn vom Jazartes ab. Die sogdianischen Großen machten mit ihm gemeinschaftliche Sache, und Alexander wie sein Heer geriethen in große Gesahr, da auch die wilden Stythen auf ihn einstürmten. Im Kampse mit ihnen wurde Alexander verwundet und erkrankte auch vom Genuß saulen Wassers. Ein Glück, daß die den tapkern Frembling bewundernden Stythen ihm Frieden und Freundschaft andoren. Er nahm dies an und marschirte num gegen die Sogdianer. Auf eine ganz unzugänglich scheinende Felsenburg hatten sich viele Große mit ihren Familien und Schäßen gestüchtet. Dreihundert fühne Soldbaten erstiegen jedoch das Felsennest, welches sich ergad. Unter den Gesangenen besand sich die Tochter des Fürsten Tryartes, Namens Nozane, die sin die schöhrste Frau des Worgenlandes galt.

Spitamenes, ber an ber Spipe ber Maffageten bie Mafedonier überfiel, wurde von den Skythen, oder wie es auch heißt, von seiner schönen, schlecht behandelten Frau um-Bald waren nun auch Baktrien und Soadiana gänzlich besiegt, und alles Land bis zum Jagartes war in Alexander's Hand. Ueberall gründete er nach seinem Namen benannte Stäbte, welche er mit friegsmüben Solbaten bevölkerte, und legte Befestigungen au, woburch bie Grengen bes Reiches gegen bie Ginfalle ber nomabischen Barbaren gesichert wurden. Alexander's fluge Politik machte die von ihm unterworfenen Landesfürsten zu tren ergebenen Freunden. Das wichtigfte Resultat bes zweijährigen Aufenthaltes bes großen Königs in Battrien und Sogbiana war aber bas Berpflanzen griechischer Rultur in biefe Länder. Der Jagartes galt, wie bemerkt, für bie Norbgrenze Ufiens. Dun richteten sich Alexander's Blide nach Süben, nach dem reichen Judien, dem von märchenhaftem Zauber umwobenen Bunderlande. Abgefandte von Fürsten indischer Grenzländer kamen nach Baktra, verhießen ibm ihre Unterftutung und luben ibn zur Unterwerfung Indiens ein. Abentenerliche bes Unternehmens und die Sage von den Reichthümern und fonftigen Bundern Indiens regte die Makedonier auf. Ihre Ungufriedenheit verschwand; benn fobald es in ben Krieg ging, war Alexander nicht mehr ber orientalische Despot, sondern ber vergötterte Solbatentonig und Belb.



1. Magier und himmeldzeichenbenter aus Arbajon; Einer berielben beutet auf Alexander's Millickfern am himmelsglobns, ...
2 Andebandiger, welche oder Noffe, Gestgeichente für Alexander, führen: Ansteu mit Löwe und Tiger. ... 3. a. Töcktere Berkeinbager mit arabifden und mebridgen, für den Eiger beitimmten Moffen. ... 5. Trombeten, dorn, Alefenbidfer und Tenggeberter der Schrieber aus der Berkeinbager mit arabifden und Moffen und bei ber befeinbager mit bei ber befeinbager and bei ber bereinbager und ber Berkeinbager and ber Berkeinbager and ber Berkeinbager and weber Berkeinbager and ber Berkeinbager and weber Berkeinbager and ber Berkeinbager and berkeinbager and ber Berkeinbager and ber Berkeinbager and ber Berkeinbager and berkeinbager and berkeinbager and berkeinbager and

7. Matedoniiche Anfilhrer und Krieger in verichiedenartiger Bewaffnung, derunter thefiolische Keiter. — 8. Bogenichülben, Lamot träger und anderes Jusvollt. — 9. Der Uedertlieferer Bobylons, Mazdos, mit leinen finit Sohnen, die den Eieger Alexander und bergafften. — Ich Kriebensphirum int Allibonn, dem Activerbere dem Kalmenspusig des Friedensphirum ihm Mitbe gegen die Pelicaten einzuflößen. — 10. Alexander auf dem Triumphwagen, welchem die Siegesgörtlin (Alth al Golfelterin dient. — 11. Palagnische Sperwerier, beitenischer Vollenficher und der der die Biedensphirum fliedensphirum fli

Nachbem er die beiben Gelbherren Sephäftion und Perdiffas vorausgeschieft hatte, um ben am Indus herrichenden Fürften von Taxila gur Unterwerfung gu gwingen und Bruden über ben Indus gu ichlagen, brach er im Jahre 327 v. Chr. aus Baftrien felbft nach Indien auf. Er fand ben Fürsten von Taxila als feinen Freund vor, umd überidritt die auf feinen Befehl über ben Glug geschlagene Brude ohne allen Biberftand, morauf er feinem Beere eine breifigtägige Rube gonnte, um fich jum Uebergang über ben Sybaspes vorzubereiten, ba ber jenfeits bas Benbichab beherrichenbe Ronig Boros, ein Zeind bes Fürften von Taxila, Die feindseligften Gefinnungen gegen Die Datebonier zeigte. Es galt alfo, ben llebergang über ben Sybaspes zu ertampfen, mas um fo ichwieriger fein mußte, ba ber Fluß breit und tief war und bie Inder fich burch Tapferteit und Baterlandsliebe por ben Berfern portheilhaft auszeichneten, mahrend fie auch in ihren Elejanten eine fehr gefährliche Baffe befagen. Endlich wußte Alexander ben Boros ju täufchen und an einer unbewachten Stelle bes Stromes einen fehr funftlichen Uebergang zu bewertstelligen. Run begann ber Rampf, beffen Ausgang barin beftand, bag bas indifche Beer gefchlagen und Poros felbft gefangen genommen murbe. Un 20,000 Inder, 3000 Pferbe und mehr als 100 Elejanten lagen tobt auf bem Schlachtfelbe. Auch zwei Sohne bes Poros maren gefallen. Der Gieg mar vollständig. Der gefangene Berricher imponirte König Alexander burch fein murbevolles Benehmen. Als berfelbe von feinem Elefanten herabstieg, um fich feinem Sieger vorzustellen, bewunderte Alexander Die ehrfurchtgebietende Beftalt und ftolge Saltung bes iconen, fieben Gug großen indifchen Fürften jo fehr, bag er fragen ließ, wie er behandelt fein wolle.

Poros antwortete: "Wie ein König". Diese stolze Antwort erward ihm die Gunft Alexander's in einem so hohen Grade, daß er ihn nicht nur im Besit seines Landes und seiner Bürde ließ, sondern auch seine Macht durch Schenkung mehrerer eroberter Länder vermehrte. Auf dem Schlachtselbe ließ Alexander eine neme Stadt gründen, welche er Nista (Siegessstadt) nannte. Gine andere, die an seinem Lagerplate senseit des Hydaspes erbaut wurde, erhielt den Nannen Bukephala, zum Andenken an Alexander's altes berühmtes Streitroß Bukephalos, das hier in einem Alter von 30 Jahren gestorben war, nachdem es seinen Serrn in so vielen Schlachten getragen.

Seinen Zug weiter sortsehend und nach und nach 37 volkreiche Städte unterwerfend, drang Alexander siegreich über die Flüsse Afeines, Hydraotes und stand endlich, nachdem er die bedeutende Stadt Sangala erobert hatte, am Hydhas. Die Nachrichten, welche ie jenseitigen Böller als sehr triegerisch und sehr kultivirt schilderen, erregten in ihm das hestigste Berlangen, sie zu unterwersen. Allein hier an den Ufern des Hydhasis wurden dem untersättlichen Eroberer Schranken geseth durch — den Willen seines Hernes der Leidmache, seit und bestümmt, daß es seinem Könige nicht weiter solgen werde; und welche Mittel der Uederredung Alexander auch anwandte, um es zur Nachgiedigkeit zu bewegen, sie scheiterten an dem seiten Entschlusse des Hernes, das hier den Beweis sied weiter seilen der größte Feldherr, der mächtigste König, dem Willen der Masse undie, ohne welchen er nichts ist als ein einzelner, schwacher, ohnmächtiger Wensch.

Drei Tage lang blied Alexander schmollend in seinem Zelt; allein so betrübt die Soldaten auch über ihres Königs Kommer waren, sie blieben unbeugsam, und der große Alexander mußte sich fügen. Um aber wenigstens den Schein zu retten, ließ er Opser bringen und das Omen ungünstig ausfallen, als stände er aus eigenem Entschlis von seinem Vorhaben ab. Die Matedonier ließen sich nicht täuschen, bezwelten seine Sinuessänderung und priesen den König, weil er sich von Niemand als von ihnen habe bestiegen lassen.

Alexander trat seinen Ruckzug an, nachdem er an dem User des Hyphasis zum ewigen Gedächtniß seines Zuges und als Grenzmarke besselben zwöls thurmhohe Altäre hatte errichten lassen. Derselbe Weg, welcher ihn dorthin geführt, führte ihn auch zurück; ber Sindragtes murbe überichritten, und bald ftand Alexander wieder an bem Ufer Des Alfefines, wo ber gurndgebliebene Sephäftion ingwifden eine Stadt gegründet batte. Sier faßte Alexander ben Entichluft, einen Seemeg nach Berfien zu erforichen, indem er auf bem Alefines in ben Indus und auf Diefem in bas Indifche Meer gelangen wollte. Deshalb ließ er eine Flotte erbauen, welche aus 80 Triremen und 2000 fleineren Fahrzeugen bestand, bemannte dieselbe mit Phönikiern, Kypriern, Karieru und Aegyptern, ernannte ben Stenermann bes fur ibn beftimmten Fahrzeuges, ben feefundigen Rearchos, jum Befehlshaber, und fegelte mit ber Flotte ben Afefines hinunter, mahrend bas unter Bephäftion und Arateros getheilte Landheer an beiden Ufern biefes Stromes hinabzog. Mu bem Busammenfluß bes Atefines und Sybaspes machte Meganber Salt, um bas zwei Tagemäriche gurudgebliebene Landheer gu erwarten. Als bies enblich aufam, braug er weiter gegen bie Rufte vor, mahrend bie Flotte ihren Weg nach bem Indus fortfette. Bar ber Rudzug Alexander's bisher ungehindert geblieben, fo traf diefer boch jest auf heftigen Biberftand, besonders von Seiten ber Maller, eines unabhängigen, tapfern inbifchen Boltsftammes. Endlich aber gelang es ihm, die Maller in mehreren Treffen gu ichlagen und bie meiften ihrer Städte gu erobern.

Die Einnahme der Hauptftadt bezahlte Alexander mit einer Wunde, die sein Leben in Gesahr brachte. Die Bewohner hatten sich in die Burg gestüchtet, und es galt nun, dieselbe mit Sturm zu nehmen. Ungeduldig darüber, daß seine Soldaten mit den Ansstalten dazu zögerten, warf Alexander selbst eine Leiter an die Mauer und stieg hinauf,

nur von breien feiner Rrieger gefolgt.

Kaum war er oben, so brach die Leiter entzwei. Alls er nun sah, daß er auf der Mauer ben Pfeilen der Jnder ausgesett war, ohne sich dagegen wehren zu können, sprang er in die Burg hinab, lehnte sich sier an die Mauer und begann, unterstütt den seinen tapseren Begleitern, welche seinem Beispiele gesolgt waren, den gesahrvollken Kampf gegen die heranstürzenden Juder. Einige der Feinde hatte er bereits mit eigener Hand erlegt; aber auch einer seiner Tapsern war schon gefallen und die beiden Anderen bluteten aus mehrern Bunden. Noch soch er selbst mit ungeschwächter Kraft und hielt die Feinde von nich fern. Doch eudlich tras ihn ein Pfeil in die Brust. Allezander beachtete die Bunde nicht, so lange das Aut noch warm war, allmählich aber verließen ihn seine Kräfte, und eben sant er zusammen, als seine Soldaten die Wauer erstiegen und ihm zu Hülfe kamen. Bon dem Anblick ihres niedergesuntenen Königs zur Buth entstammt, stürzten Einige herbei, ihn zu beden, während die Anderen unter den Feinden ein gräßliches Blutbad anrichteten, dei welchem jede menschliche Regung erstarb und selbst Weider nicht beieben.

Inzwischen hatte man Alexander auf seinem Schilde sortgetragen, um für den Berband seiner Bunde zu sorgen. Man erzählt, daß Perdistas auf Berlangen des Königs dieselbe mit seinem Schwerte erweitert und sodann den Pseil herausgezogen habe. Der Blutverlust machte ihn ohnmächtig, und im Here verbreitete sich das Gerücht seines Todes. Natürlich wurde es dadurch mit der größten Muth: und Rathlosigkeit ersüllt, sodaß Alexander nichts sehnlicher wünschte, als das verderbliche Gerücht durch sein Erscheinen niederzuschlagen.

Kaum fühlte er daher die ersten Zeichen der Genesinng, als er sich auf ein officues Fahrzeug legen und dahin führen ließ, wo er von den Truppen gesehen werden kounte. Allein dies hielten die regungskos daliegende Gestalt für Alexander's Leiche. Um sie aus diesem Irrthume zu befreien, streckte er ihnen die Hand entgegen, ja bestieg endlich, o matt er auch war, ein Psetz, um im Angesicht des Heeres in sein Best zu reiten. Natürlich begleiete ihn der stürmische Ausdruch des Jubels über seine Errettung. Jedermann suchte sich an ihn heran zu drängen, um seine Hand zu füssen, oder wenigstens ein Stüd seines Aleides zu berühren.

Nachdem Alexander seine Flotte verstärkt hatte, segelte diese in den Indus hinein, während er selbst die dortigen Fürsten unterwarf, denen er aber größtentheils ihr Land ließ, sodaß sie den Wasedomiertönig blos als ihren Oberherrn anzuerkennen hatten. Aber einer jener Fürsten, Namens Musistanos, erhob sich gegen Alexander auf Anstitten der Brahmanen, als dieser weiter gezogen war. Doch der König tehrte wieder um, und Musistanos nehst vielen der Brahmanen büßten ihr ehrenhastes Streben nach Unabhängigsteit mit dem Kreuzestode.

Bei dieser Gelegenheit sernte Alexander die indischen Weisen näher kennen. Sie wurden von den Griechen wegen ihrer bürftigen Bekleidung Gymnosophisten (nacke Beise) genannt und waren für Alexander eine so interessante Erscheinung, daß er sich mit mehreren derselben in eine Unterredung einließ, wobei er ihnen die schwierigsten phisophischen Fragen vorlegte und nicht wenig über die schwelen und klugen Antworten erstaunte.



Alexander in Cebenogefahr. Beidnung bon Dermann Boge t.

Ja, einer dieser Weisen, der Brahmane Sphines, von den Griechen aber wegen ieiner gewöhnlichen Anrede mit Kadé (tale, Lieber) Kalanos genannt, wurde sogar übersedet, dem Heere Alexander's zu solgen. — So erreichten denn die Makedonier endlich das Land Patala (Niederung), welches mit seiner gleichnamigen Hauptstad zwischen den beiden Armen des Judus lag. Alexander nahm das Land ein, ließ aber dessen Fürsten im Besitz seiner Herrschaft. Nachdem er nun hier einen starten Hasen angelegt, schickte er von Batala aus verschiedene Heere ins Junere und untersuchte die beiden Indusmindungen, indem er auf seder derselben ersorschte, welcher Weg sir die Flotte der geeignetste zur Aussacht sei.

Die Fahrten in das Meer waren nicht ohne Gesahr. Die größte derselben war freilich nur eine eingebildete. Es blieben nämlich die Schiffe plößlich auf dem Trocknen üben, indem alles Wasser, das sie zuvor umgeben hatte, verschwunden war. Allgemein

war der Schred über diese für die seemfundigen Maledonier wunderbare Erscheinung, welche von Ebbe und Klut, wie sie sich am Ozean zeigen, noch nichts wuften.

Als Alexander zum ersten Wale das Indische Weer vor sich sah, opsette er dem Poseidon eine Anzahl Stiere, indem er sie nebst den goldenen Bechern, aus denen er Trantopser gespendet hatte, ins Weer wars. — Durch den gesundenen Wasserweg meinte er die ersoberten indischen Länder von Persien aus beherrschen zu tönnen, denn daß der Persische Weerbusen mit dem Indischen Weere, und also auch der Tigris mit dem Indus zusammenshing, wuste Alexander.

Die Untersuchungen des Königs hatten den gehofften Erjolg; und so rüstete sich denn Alexander zur Rückfehr, für die er solgende Anordnungen tras: Der größte Theil des Heeres sollte unter Krateros seinen Weg durch Aradossen und Trangiana nach Karamanien nehmen. Dorthin wollte Alexander mit dem andern Theile des Heeres längs der Küste durch die Sandwüsten Gedrossens gelaugen. Diesen so außerordentlich beschwerslichen Wedrossenschaft und mit der unter Nearchos? Leitung das User entlang fahrenden Klotte in Verbindung bleiben zu können.

Die Sage hatte dem Könige von der Beschwerlichkeit dieses Weges genug erzählt, um ihn noch mehr zu reizen, diese Beschwerlichkeit zu überwinden. So hieß es, Semiramis habe die Wüste auch durchzogen, sei aber nur mit zwanzig von ihren Begleitern entkommen. Roch schlimmer sei es Kyros ergangen, der von seinem Heere nur sieben Mann durch die Wüste gebracht habe.

Der Bug Alexander's (325 v. Chr.) burch die Gedrosische Bufte übertraf an Dubseligfeit Alles, was die Matedonier bis dahin erduldet hatten; benn ein unermegliches Sandmeer behnte fich vor ihren Bliden aus, und nur felten trafen fie auf Stellen, wo fie dem furchtbaren Wassermangel nur einigermaßen abhelsen konnten. Uebersluß an Sand und Mangel an Baffer: bas waren bie beiben Sauptfeinbe, welche Alexander auf feinem Buge Der Sand war breunend heiß und fo tief, bag er burch die Büfte gu befampfen batte. ben Solbaten bis über bie Knöchel ging. Die Bagen waren enblich nicht mehr fortzubringen, und so mußte man bieselben im Stich laffen, auf ihnen die Kranken, für beren Transport man feine Mittel mehr hatte. Die Laftthiere fturgten unter ihrer Burbe gufammen, ober wurden geschlachtet, um mit ihrem Fleische bie hungrigen gu fättigen. Das heer vor den brennenden Strahlen der Sonnenhite zu ichuten, wurde der Bug häufig nur während ber nacht fortgesett. Dennoch war die Ermübung Einzelner oft fo groß, bağ fie mahrend bes Mariches vor Schlaf umfielen und alsbaun jammerlich verschmachten mußten, ba es ihnen nach bem Erwachen unmöglich war, bem Geere nachzufolgen, weil bie Spur beffelben in bem leichten Sanbe verweht wurde. Baffer fand fich nur an eingelnen Stellen bor, und oft mußte bas Beer Mariche von 10 bis 12 Meilen machen, um ju benfelben zu gelangen. 3mar führten bie Begweifer ben Bug fo, bag bie Ruheplate ba genommen werben konnten, wo man Wasser antraf; allein ber lange Durst trieb alsbann ju übermäßigem Benug, ber nicht felten ben Tob gur Folge hatte. Alexander bas heer gewöhnlich eine halbe Stunde von ben Wafferorten entfernt legen und bas Baffer herbeischaffen.

Aber wie groß auch die Muhseligleiten waren, welche die Solbaten zu erdulden hatten, sie ertrugen sie willig, da Alexander sie theilte, und beharrlich sede Bequemlichseit berichmähte, die sich seine Krieger nicht bereiten konnten; ja, er ging selbst hänfig zu Fuß, um auch hierin nichts vor den Solbaten voraus zu haben.

Einst marschirte er auch so av der Spite seines Heeres, nicht minder vom Durst geplagt als die ihm nachsolgenden Krieger. Da brachten ihm einige Soldaten einen Helm voll Wasser, das sie aufgesunden hatten. Alexander wollte erst seinen lechzenden Gaumen fühlen, als er auf die dom Durst gepeinigten Gesichter des Heeres blickte, und das Wasser — in den Sand goß, weil es nur seine Dual allein hätte lindern können. Aber dies vergoffene Waiser hatte Wunder gewirkt; denn die Soldaten fühlten sich durch diese Handlung ihres Königs so sehr erfrischt und mit neuem Wuth erfüllt, als wenn jeder von ihnen das vergoffene Wasser getrunken hätte.

Endlich nach einem Marsche von sechzig Tagen tras das heer um beinahe zwei Trittel vermindert und in beklagenswerthem Justande in Pura, der Hauptstadt von Gedrossen ein, wo es sich von den ausgestandenen Leiden erholte und als dann neu betelden Jug nach Karamanien sortsetzt, wo sich Krateros nach einem weit glüdlicheren Marsche mit ihm vereinigte. Auch Neardos, welcher seine Flotte an der karamanischen Küste hatte landen lassen, sand sich hier ein, legte Nechenschaft von seiner Fahrt ab und empfing dagegen die großartigsten Bekohnungen. Sodann erhielt er den Auftrag, mit der Flotte längs der Küste des Perisichen Busens bis zur Mündung des Tigris zu segeln. Hephästion erhielt den Besehl, mit dem größten Theile des Heeres am Weeresuser entlang nach Persepolis zu ziehen. während Alexander selbst mit den leichteren Truppen den aeraden Bea dabin nahm.



Cotalüberblich über bie Uninen von Perfepolis.

Auf diesem Zuge nach Persepolis erkrankte der Brahmane Kalanos. Sogleich erklärte er, daß er entischlossen sei zu sterben. Vergebens waren die Vorstellungen Alexander's, von diesem Vorhaben abzustehen. Kalanos blieb seit bei bei seinem Entschlusse, sich lebendig werdrennen, und man mußte nachgeben. Ein mit Teppichen verzierter Scheiterhausen wurde außeschichtet, und der Kranke in seierklichem Juge dortsen getragen. Nachdem man ihn auf den Holzstoß gelegt und er die Verzierungen desselben unter die Umstehenden vertheilt hatte, sang er mit großer Seelenruse indische Hymnen, während die Flammen über leinem Körper zusammenschlugen. Der seierliche Abnunen, während die Flammen über keinem Körper zusammenschlugen. Der seierliche Alt wurde von dem Schmettern der Tromveten und Kriegsgeschrei vegleitet, wie es von Alexander, welcher der Feier nicht beiwohnen wollte, zu Ehren des Vrahmanen angeordnet worden wort.

Die Runde von der Rudfehr bes Königs (325 v. Chr.) hatte unter den Statthaltern ber einzelnen Provinzen Furcht und Schreden verbreitet. Denn überzeugt, daß Alexander

auf seinem Zuge durch die Buste umkommen muffe, hatten sich die meisten als unabshängige Despoten betrachtet und die Geißel der Gewaltthätigkeit über die untergebenen Länder geschwungen. Sie hatten persische Tempel geplündert, Geld erpreßt, Beiber gesichnet und Männer nach Gutdunken hinrichten lassen. Sobald Alexander Kenntniß von biesen Freveln erhielt, ließ er ein so strenges Strafgericht über die Frevler ergehen, daß keiner derfelben mit dem Leben davon kam.

Den von den Statthaltern verübten Freveln war Mexander besonders dadurch auf die Spur gekommen, daß er in Kasargadä, einer Stadt an der Grenze von Persis gegen Karamanien, das kositdare Gradmal des Kyros zerstört und geplündert sand. Die Inschrift an diesem reichen Gradmale lautete: "Wensch, ich din Kyros, der Sohn des Kamsdyses, des Kerferreiches Gründer und Nisens Beherrscher. Darum mißgönne mir dieses Denkmal nicht." Alexander erzuhr, daß der persische Statthalter der Schänder dieses Denkmals gewesen war, und ließ denselben hinrichten, darauf das Gradmal wieder herstellen. Als die Unterthanen ersuhren, welche Gerechtigkein Alexander gegen die räuberrichen Statthalter übe, wagten sie es mit ihren disher zurückgehaltenen Beschwerden hervorzutreten, so daß dab eine beträchtlichen Kalb von Statthaltern ausellagt, verrurtheilt und bingerichtet war.

Bon Persepolis zog Alexander nach Susa, wo er mancherlei Anordnungen traf, die darauf hinzielten, Persien und Watedonien für immer zu verschmelzen. Zuerst heirathete er, neben seiner ersten Gattin Royane und einigen anderen ihm gleichsalls früher angetrauten Weibern, noch die älteste Tochter des verstorbenen Dareios, Namens Stateira, während sein Freund Hehrschie die jüngere Schwester dersend. Drypetis, zum Weibe nahm. Dem Beispiese ihres Königs solgten noch achtzig der vornehmsten Watedonier, indem sie sich mit den angesehensten versischen Krauen vermählten. Alle diese Vermählungen wurden durch ein gemeinschaftliches, nach versischen Sitte eingerichtetes Hochzeitssseit geseiert, bei welchem Alexander bemilft war, Alles zu entsernen, was die Gleichheit unter den Neuvermählten störne konnte. Er wollte nicht nehr scheinen als sie. Alls es bekannt wurde, daß der König seden Watedonier, der sich eine versische Frau nahm, ansehnlich besochte, daß ver König seden Matedonier, der sich eine versische Frau nahm, ansehnlich besochten diesen sich ister 10,000 seiner Krieger bestimmen, Verserinnen zu heirathen.

Damit war nun freilich zu einer Berschuelzung der beiden Nationen der wichtigste Schritt geschere; allein sir Alexander war dies noch nicht genug. Der Eroberer der Welt, der die großartige Idee hatte, die Länder der Erde zu einem einzigen Vaterlande zu machen, mußte danach streben, das matedonische und versische Nationalgesühl vollständig zu ersticken, deum das Nationalgesühl gleicht darin dem babylonischen Thurmbau, daß es die Wenschenkrüber auch wie jener auseinander hält, um sie zu Feindseligkeiten gegen einander zu treiben. Um jeden Unterschied zwischen Waledoniern und Persern zu vernichten, hatte er schon früher die Schar ziener 30,000 Jünglinge, von Alezander Nach sommen (Söhne des Persisch) genannt, errichtet. Sie bestand aus Anaben, die er ans allen Prodinzen des Persischen Reiches kommen ließ, um aus ihnen dereinst seine Phalanz ergänzen zu können und so das versische Kriegswesen mit dem matedonischen zu verschmelzen.

Bu bemfelben Zwecke wurden jest die vornehmsten Krieger aus Baktrien, Sogdiana, Ariana, Parthien und Perfis der makedonischen Ebelschar zu Pjerde einverleibt. Kurz, alle Anordnungen, welche Alexander traf, deuteten darauf hin, daß es in seinen Angen keinen Unterschied mehr gäbe zwischen den Siegern und den Befiegten, zwischen Wakedoniern und Persern.

Aber gerade das war den in ihrem Nationalitätsstolz besangenen Makedoniern ein entsestlicher Baterlaudsverrath, den die Freigebigkeit, mit welcher Alexander seine Krieger belohnte, nimmermehr sühnen kounte. — Nichts aber glich der Großmuth, mit welcher er seine Krieger belohnte. Außer ihrem reichlichen Solde erhielten Teizenigen, welche sich in den Kriegszügen auf irgend eine Weise ausgezeichnet hatten, noch reiche Geschente; ja Alexander versprach sogar, die Schulden seiner sämmtlichen Soldaten, nachdem er davon gehört hatte, zu bezahlen, sobald man ihm dieselben augeben würde.

Anjangs glaubten die mistrauischen Soldaten, das Anerbieten des Königs sei nur eine Falle, um Diejenigen kennen zu lernen, welche am ausschweisenbsten gelebt; und so meldeten sich denn nur wenige, um von jenem Anerbieten Gebrauch zu machen. Alexander, der dies ersuhr, ertfärte deshald, daß jede Hinterlist eines Königs unwürdig sei, und um ihnen zu beweisen, wie grundlos ihre Furcht gewesen, ließ er im Lager Tijche mit Geaufstellen, von welchem jeder Soldat, ohne seinen Namen zu nennen, so viel empsing, wie er nach den vorzuzeigenden Schuldscheinen gebrauchte, um seine Gläubiger zu befriedigen. Die Summe, welche Alexander an seine Soldaten vertheilte, soll sich auf 20,000 Talente belausen haben.

Alleander achtete Anfangs wenig anf die steigende Unzustriedenheit seiner starrköpsigen Watedonier, dis dieselbe zum offenen Ausbruch tam. Der König, mit großen Handelsplänen beihäftigt, war nach der am Tigris gesegenen Stadt Opis gegangen. Mit der Alweigung der Watedonier gegen weitere Züge besannt, wollte er hier alle Diesenigen, welche wegen ihres Alters oder ihrer Bunden zum Kriege untauglich waren, in die Heinigt entschieden zum kriege untauglich waren, in die Heinigten; allein diese früher so sehr gewünschte Berabschiedung erschien ihnen jeht als eine Berachtung der matedonischen Bossensteinen Schurzen, und endlich verlangte das ganze Geer seine Entlassung. Die Erbitterung desselben war so hoch gestiegen, daß Einige geradezu austriesen: "Wan braucht uns nicht mehr; denn der König, sein Bater Ammon und die neuern Berset können ja nun allein Krieg führen!"

Alexander, der es müde war, sich von seinem Heere hosmeistern zu lassen, gerieth über diesen Trog in den heftigsten Zorn. Er verleugnete diesmal die gewohnte Nachficht, bezeichnete seinen Leibwächtern die einzelnen Nädelsssührer und ließ dieselbeu, dreizehn der Zahl, zum Tode absühren. Sodann sprang er, vom Zorn übermannt, auf einen Stuhl, und hielt den dor Schrecken verstummten Truppen eine Rede etwa sofgenden Juhalts:

Maledonier! Nicht um euch von eurem Aufbruch in die Heimat abzuhalten, ergreise ich das Wort, denn meinetwegen könnt ihr gehen, wohin ihr wollt, sondern blos um euch zu zeigen, was ihr früher gewesen, und was ihr jeht seid, durch meinen Bater Philipp und durch mich.

Philipp fand euch als eine nomabifche Sorbe, Die, in Felle gefleibet, auf ben Bergen menige Schafe hütete, und selbst diese nicht einmal gegen Ilhrier und Triballer vertheis bigen tonnte. Er fleibete euch in Kriegsmantel ftatt ber Felle; er führte euch von ben Bergen in die Ebenen hinab, indem er euch die Wittel gab, euren barbarischen Nachbarn 3u widerstehen, nicht sowol durch die Festigkeit eurer Bläte, als vielmehr durch die Tapferfeit eures eigenen Armes. Er machte euch ju Bewohnern bon Stäbten und verlieh euch heilfame Gefete und Einrichtungen. So wurdet ihr endlich die Berren Derjenigen, deren Knechte ihr zuvor gewesen. Den größten Theil von Thratien schlug er zu Matebonien, und, ber gelegeniten Blate am Deere fich bemachtigend, öffnete er bem Lande bequeme Bege und stellte die Bearbeitung ber Bergwerke sicher. Er machte euch zu Beherrschern der Thessalier, die euch früher Todesangst eingejagt hatten, und die Photier demuthigend, bahnte er euch ftatt des schmalen und unbequemen Passes eine breite und ebene Straße in das Berg von Bellas. Die Athener und Thebaner, die ftets gegen Makedonien auf ber Lauer lagen, brachte er fo tief herunter, bag wir, ftatt ben Athenern ginsbar und den Thebanern unterthan zu sein, von ihnen jett um Schutz angesieht werden. In den Peloponnes eingebrungen stellte er auch dort die Ordnung wieder her und erwarb durch die Ernennung zum Oberseldherrn der Griechen eine Bürde, durch die er nicht sowol seine eigene Perfon, als vielmehr die makedonische Ration verherrlichte.

Dies sind meines Baters Berdienste um euch. Sie sind groß, an und für sich betrachtet; aber klein im Verhältniß zu dem, was ich selbst für euch gethen. Als ich den Ihron bestieg, hatte der Schaß nichts auszuweisen als eine Schuldenlast von 500 Talenten, die ich noch genöthigt war, um 800 zu vermehren. So brach ich auf aus einem Lande, das euch kaum nährer konnte, und eröfsnete euch trop der persischen Seemacht den Weg

über ben Hellespont. Sieger im Treffen gegen bie persifchen Statthalter, unterwarf ich eurer Berrichaft Aetolien, beibe Phrygien, Lybien und Milet; ich überlieferte euch bie Schätze Aegyptens, das ich ohne Schwertstreich errang; ich überlieferte euch Phönikien, Balaftina, Sprien, Defopotamien, Babplon, Sufa, Berfevolis und Battra. Reichthum, Bersiens Schäte, Indiens Guter und die Herrschaft des Meeres find euer. Ihr seid die Statthalter, ihr die Heerführer, ihr die Feldhauptleute; denn mir selbst fagt, was ift mir von allen biesen Rämpsen übrig geblieben, als bieser Purpur und bieses Diadem? Ich besite nichts und außer bem, was euch gehört und bem, was zu eurem Besten aufbewahrt ist, wird mir Niemand Schätze nachweisen können. Und was sollte ich auch bamit, ich, ber ich mit euch gleichen Schlaf und gleiche Speife genieße, wiewol ich nicht einmal fo gut zu fpeifen pflege, wie die Lebemanner unter euch? Dur fo viel weiß ich gewiß, daß ich für euch wache, damit ihr ruhig schlafen tonnt.

Aber vielleicht habt ihr Alles bies burch Dube und Beschwerben errungen, mahrend ich selbst frei war von Dube und Laft? D fagt mir boch, wer von euch hat mehr für mich gethan, als ich fur ihn? Ihr fprecht von enren Bunben; gut, ich will euch bie meinigen zeigen, und ihr werdet sehen, daß kein Theil meines Borderkörpers unverwundet geblieben, und bag es teine Baffe giebt, wovon ich nicht bie Spuren an mir trage. euch nur und euren Ruhm führte ich euch siegreich durch alle Länder und Deere, über alle Flüsse, alle Berge und alle Ebenen. Dieselbe Bochzeit habe ich mit euch geseiert und bie Kinder Bieler von euch werben verwandt fein mit meinen Kindern. Ich habe eure Schulden bezahlt, ohne nachzuforschen, warum sie gemacht wurden. Ich habe an bie Meisten von euch goldene Kränze vertheilt, unsterbliche Denkmäler nicht blos eurer Tapserfeit, sondern auch meiner bereitwilligen Anerkennung berfelben. Und wer gefallen ift aus euern Reihen, der ift mit Ehren gefallen, und mit Ehren noch im Tobe von mir überhäuft, benn seine Bestattung war glangend, ein ehernes Bild von ihm fteht als ein Denkmal in feiner Beimat und feine Familie ift frei bon allen Laften und Abgaben, weil unter meiner Unführung fein Gingiger fliebend fiel.

Und jest war ich gesonnen, die Kampfunfähigen von euch in die Heimat zu entlaffen als Gegenstände bes Neides für die Burudgebliebenen. Ihr aber tropt und wollt Alle gehen. Nun wol, so gehet Alle! Und wenn ihr heimfommt, so erzählet, daß ihr euren König Alexander, den Besieger Aliens, der euren Jug bis über den Indus gelenkt und in Gegenden, wohin selbst Bakchos nicht gebrungen; erzählt, daß ihr diesen euren König verlassen und ohne Bedenken dem Schute der besiegten Asiaten übergeben habt. Solche Runde wird euch unftreitig bei ben Menichen jum Ruhme und bei ben Gottern jum Berbienfte gereichen. Geht!

2118 Alexander seine Rede geendet hatte, war er von dem Rednerstuhle herabgesprungen und hatte sich in seinen Palast begeben, ohne daß ihn einer der bestürzten und zugleich gerührten Makedonier zurudgehalten hätte. Diese wußten nicht, was fie thun follten. Bwei Tage lang ließ fich Alexander nicht feben; und als er endlich ein Lebenszeichen von fich gab, faben bie Matedonier mit Schreden, daß ber König ihre Anwesenheit gar nicht beachtete, fondern that, als ob fie bereits abgezogen waren. Er ließ die vornehmen Perfer tommen, vertheilte unter fie bie bisher von den Matedoniern befleibeten Bejehlshaber ftellen, gab dem persischen Heere die bei den Makedoniern übliche Eintheilung, selbst mit Beibehaltung der Abtheilungsnamen, und erwählte nach perfischer Sitte aus dem Geere eine Anzahl Manner, welche Bermandte bes Konigs hießen und die Erlaubniß hatten, denfelben zu fuffen.

Alle diese Borgange erfüllten die Makedonier mit Reue; fie konnten es nicht ertragen, bağ er, ber fie immer fo geliebt hatte, allein unter Fremben bleiben wollte. Saufenweise fturmten fie vor Alexanders Palaft und flehten um Vergebung. Als der König endlich hervortrat, wurde er von ben Beweisen ihrer Liebe bis zu Thranen gerührt. Da trat

324 b. Chr.

Rallines, ein alter murbiger Rrieger und Befehlshaber in ber berittenen Ebelichar, au ihn beran und fprach: "Eins nur betrübt bie Dafebonier, bag bu nämlich Berfer gu beinen Berwandten machft und bich von ihnen tuffen läßt, welche Chre nie einem Matedonier zu Theil wurde." "Run", fiel Alexander ein, "ich mache ench Alle zu meinen Berwandten und werbe euch von nun an ftets fo nennen." Und um fein Wort fogleich zu lojen, fußte er felbst ben Kallines, worauf er zur Feier bes Berjohnungsfestes nicht allein große Opfer barbrachte, sonbern auch ein Gastmahl veranstaltete, an welchem gegen 9000 Bersonen, theils Berser, theils Matebonier, Theil nahmen. Alexander fag babei in ber Mitte ber Makebonier, mit benen er aus einem Becher trank, indem er unter anderen beu Trinfipruch ausbrachte: "Einigleit und bes Reiches Gemeinschaft ben Maleboniern und Berfern!" Die Beteranen, beren Bahl fich auf 10,000 belief, gogen mit hochsten Ehren verabichiebet nach Matebonien, nachbem jeber von ihnen, außer bem vollen Solbe bis gur Ankunft in der Heimat, noch ein Talent zum Geschent erhalten hatte. Alle Rinder, welche die Beteranen mit afiatischen Beibern erzeugt hatten, mußten auf Alexander's Anordnung zurückbleiben, damit zu Hause kein Unfrieden in den Familien gesäct würde. Dagegen hatte Alexander ben Batern versprechen muffen, für eine matebonische Erziehung ihrer Kinder Sorge zu tragen. Arateros wurde der Führer der Beteranen, indem er dabei den Auftrag befam, ben Antipater in Matedonien abzulösen. Letterer follte zugleich bie in ber Beimat neu ausgehobene Manufchaft bem Ronige guführen, ba biefer berfelben für feine weiteren Blane beburfte.

Schon einmal hatten wir Gelegenheit, uns zu überzeugen, daß die Verwaltung Maledoniens und somit auch die Verwachung Griechenlands dei Antipater in den besten Händen war; er bethätigte dies abermals turz vor seiner Ablösung durch Krateros, und zwar dei folgender Gelegenheit.

Unter Denjenigen, welche in der Hossfnung auf Alexander's Tod nach Willkür geschaltet, word der uns schon befannte Horpalos in Ekdatana am meisten beschuldigt. Benn man ihn auch keiner eigenklichen Gewaltkhaten anklagen konnte, so hatte er doch ein o ausschweisendes Leben gesührt, daß ein großer Theil der seiner Hut andvertrauten Schäve berloren gegangen war. Das Strasgericht Alexander's sürchtend, sloh Harvalos mit einer Summe von 50,000 Talenten nach Athen. Doch Antivater verlaugte die Auslisferung des Misselkenes die Kusslieferung des Misselkenes die Auslieferung der Auslissering widerrieth, ins Gesängniß geworsen wurde, ans dem er jedoch wieder entlam. Nachdem er nach Kreta gestohen war, wurde er dort seines Reichthums wegen von einem habsischigen Nenschafen, Kamens Thimbro, erschlagen.

In diese Angelegenseit war in peinlichster Beise Demosthenes verwickelt worden. Man beschuldigte ihn nehst mehreren Anderen, er habe sich von Harpalos zu einer seindsselfigen Stimmung gegen Antipater durch Geld bestechen lassen; und obgleich keine Beweise dassu beigebracht werden konnten, so ließ sich doch das Gericht der Heilosten durch der Einstul des Antipater bestimmen, den Demosthenes zu einer bedeutenden Geldbusse zu verweiseln. Der große Reduer war aber viel zu arm, um die Strassumme erlegen zu tönnen, und sie Strassumme erlegen zu tönnen, und so wurde er denn ins Gesängnis geseht, ans dem er sich durch die Flucht bespreite.

Antipater hatte sich auch bei der Sache des Harpalos als ein so trener Wächter Griechenlands gezeigt, daß ihn Alexander gewiß nicht abberusen haben würde, wenn er nicht dazu genöthigt worden wäre durch die persönlichen Zwistigkeiten, welche sich zwischen seinden selbhern und seiner Antere Chunpias entsponnen hatten. Andere behaupten dagegen, was jedoch nicht erwiesen, die Abberusung Antipater's sei ein Wert von Alexander's mistranischer Volitif gewesen. Thatsacke ist es, daß die gegenseitigen Beschwerden des Antipater und der Olympias den König oft in eine verzweisungsvolle Stimmung versehten. So ries er einst beim Lesen eines Brieses, worin sich Antipater über des Königs Mutter von Neuem beschwerte, wehmüthig aus: "Antipater weiß nicht, daß

eine Thräne meiner Mutter tausende von seinen Briesen auslöscht!" Bei einer ähnlichen Gelegenheit soll er im Ummuthe ausgerusen haben: "Für ihre neun Monate verlangt meine Mutter einen zu schweren Hauszins." Das sollte bedeuten: für das Verdienst, ihn geboren zu haben, beanspruche seine Mutter Rücksten, die seine Kindespflichten übersteigen und mit seinen Kerrscherpflichten im Widerspruch stehen.

Es läßt sich zwar über die oben erwähnten Plane, zu beren Aussichrung Alexander den Antivater bedurfte, nichts Sicheres angeben; man vermuthete, daß dieselben auf nichts Geringeres, als die Umschiffing und Eroberung Afrita's gerichtet waren; wahrscheinlich ist auch ein Unterjochungszug gegen die Stythen, da dies Bolt das einzige war, das dem Könige dis jest widerstanden hatte, geplant gewesen. Er wollte den Beltvertehr, die Ausbreitung des Handels fördern, dem Besten die Genüffe des Oftens und dem Often die Künste des Westens zuführen, um beide Welten dadurch zu verschnelzen, und so vielleicht endlich die ganze Erde zu einem einzigen großen Reiche zu machen. Diese Idee war sichertlich eines Alexander's würdig, und die Nachwelt hat nur zu bellagen, daß der Tod den Schöpfer diese Riesendans vernichtete, noch ese Schöpfung sich aus dem Chaos entstaltet hattet

Alexander besand sich in Babylon, nachdem er mit seinem Feldherrn Ptolemä os Lagos noch einen turzen und glüdlichen Kriegszug gegen einen aufrührerischen Boltsstamm, die Kossar einen kurzen und glüdlichen Kriegszug gegen einen aufrührerischen Boltsstamm, die Kossar einer Krister wird bei Euphrat genau untersuchen ließ und alle Anstalten traf zum Bau einer großen Flotte, zu deren Errichtung er Seelente und Schissbauer von allen unter seiner Herrschaft stehenden seefahrenden Nationen berief, ordnete er Untersuchungen an über die Lage und die Berbindungen des Kaspischen Weeres und beschäftigte sich zugleich mit einem großen Unternehmen gegen Arabien, dessen Eroberung in den Augen Alexander's sür seine Handelspläne als unumgänglich nothwendig erschien.

Ehe die Borbereitungen zu dem großen Unternehmen begonnen hatten, traf den Alexander ein schwerer Schicklatsschlag, er verlor seinen treuesten Freund Hephästion durch den Tod. Wie sehr Tode leinen Wann vor allen anderen Freunden geliebt hatte, davon legte er bei dem Tode seinen Lieben Wann vor allen anderen Freunden geliebt hatte, davon legte er bei dem Tode seinen Lieben Wennerz über dem Berlust des Freundes war unermestich, und der König sühlte sich, immitten seinen Meiches und umgeben von den größten Männern seiner Zeit, vereinsamt und gleichsam verwaist. Drei Tage lang verschmähte er alle Nahrung und wieß sede Tröstung zurück, die ihm dargeboten wurde. Die Leiche Hephästion's wurde mit einer Pracht besstatte, die schon auß dem Umstande zu ermessen ist, daß blos auf den Scheinein Allein, der die Gebeine in Assen un Linkander zu ermessen sich blos auf den Scheiterhaussen allein, der die Gebeine in Assen un Linkander zu ermessen noch nicht zufrieden, sandte Alexander zum Orassel vorde des Jupiter Ammon die Frage, od er seinen verstorbenen Freund als einen Hervon göttlich verehren dürse; und das Orassel ertheilte die Erlaubnis dazu.

Alexander überlebte den ihm voraugegangenen Freund nicht lange. Nach einer kurzen und heftigen Krantheit endete der Tod das thatenreichste Leben, welches die Geschichte des Alterthums tenut. Der große Alexander starb am 11. Juni im Jahre 323 v. Chr., und mit ihm erlosch die Seele des großen Makedonischen Reiches.

lleber die Ursache der Krantheit, welche Alexander dem Großen in einem Alter von 32 Jahren und 8 Monaten, also in der Mitte der Mannestrast dahinrassite, herrschen seit ater Zeit verschiedene Angaden und Meinungen. Am grundlossiten ist wol die Behauptung, Alexander sei auf Veraulassiung des Antipater vergistet worden; denn nichts hat später ein solches Gerückt bestätigt. Wahrscheinlicher ist die Angade, daß Alexander's Unmäßigsteit im Essen und Trinten seine Krantheit veranlasst habe, da er unmitteldar nach einem schweigerischen Gesage von derselben befallen worden war. Am glaudwürdigsten aber ist die Annahme, daß Alexander durch die salt übernatürlichen Ausstreumgen und Mühselisseiten seines Ledens seinen inmaß geschonte Gesundheit untergraden, der Schmerz

323 b. Cbr.

über Hephästion's Berlust ben Keim ber Krautheit gereift habe, und diese endlich nach einem besonders schwelgerischen Gelage zum Ausbruch gekommen sei. Die Natur des Uebels wird als eine Art Fieber bezeichnet, das jedenfalls sehr heftig war, denn der Tod trat schon nach wenigen Tagen ein.

Doch Alexander's reger Geift ruhte selbst während der Krantheit nicht. Auf seinem Lager führte er die Geschäfte in der gewohnten Weise. Er hörte die Vorträge seiner Feldbeteren an und ertheilte ihnen seine Besehle, die sogar auf eine Ginschiffung des Heeres für ein größeres Unternehmen gerichtet waren, welches er nach überstandener Krantheit selbst leiten wollte.

Das Beer war burch bie Nachricht bon ber Arantheit bes Ronigs in die heftigfte Befturgung verfett morben, und ber Schmerz ber Solbaten mehrte fich mit jeber Runbe von ber Berichlimmerung bes llebels. Enblich, als alle Soffnung auf die Benefung bes Kranten gefchwunben, bestauben bie Rrieger darauf, ihren geliebten Ronig und Gelbherrn bor scinem Tobe noch einmal ju feben. Man wollte bies verhindern; aber bie Golbaten erzwangen sich ben Eingang in ben foniglichen Sprachlos blidte Palaft. er die ftumm an feinem Bett einzeln vorübergieben= ben Rampfgenoffen au; boch mit seiner letten Araft noch richtete er fich auf, um Einigen gum etvigen Abidiede bie Sand zu reichen.

Die historische Erscheinung bes Manues, bessen Thaten uns bisher beschäftigt haben, ist eine



Gufte Alexander's Des Großen.

höchst großartige und hängt mit seiner Persönlichseit so iunig zusammen, daß wir genöthigt sind, noch einen prüsenden Blick auf den Charatter Alexander's des Großen zu wersen, um don demselben ein gedräugtes und doch möglichst vollständiges Bild zu bekommen.

In einer Charafteristik Alexander's stellen sich in Bezug auf seine moralische Persönlichteit zwei Persöden dar, zwischen denen der Tod seines Freindes Dareios, oder bezeichnender, die vollendete Eroberung des Persischen Rechtes die Vrenzmarke bildet. Während
ber ersten Persöde sehen wir in Alexander einen von edlem Ehrzeize, von Thatendurst und
Ruhmjucht angespornten Jüngling, dessen höchster Lebenszweck es ist, sich den alten sabelhoften Herven der griechischen Boxzeit wenigstens au die Seite zu stellen. Aber es sind
nicht blos die Bassenthaten zener Helden, die er durch die seinezwechneln will, nein,

auch in edler Befinnung, in Sochherzigkeit und im Streben für Menschenwohl will er fie übertreffen; und gleichwie ber unbesiegliche Achill fein Selbenvorbild als Rrieger ift, fo find außerdem Heralles und Balchos, die Wohlthäter und Beredler des Menschengeschlechts, seine Ideale für Thaten bes Friedens. Wenn wir nun noch annehmen, was wir von einem Schüler des Aristoteles und einem in griechischer Philosophie und Lebensweise auf= erzogenen Jünglinge voraussesen müssen, daß Alexander nicht Eroberer war aus dem roben, barbarischen Triebe ber Bernichtung ober Unterjochung von seindlichen Böltern; wenn wir sehen, um wie viel lieber ihm die Unterwerfung der Bölfer war, die er durch seine Mugheit oder die Liebe, die er einzuslößen verstand, erreichte, als die, welche er durch Schlachten erzwang; wenn wir finden, daß er fich eigentlich nichts erkämpfen wollte, als einen Ginfluß über alle jene Bölter, und biefen Ginfluß nur bagu benutte, bie burch Nationalhaß entfrembeten einander naber zu bringen; wenn wir aus allem biefen Die Ueberzeugung schöpfen, daß Alexander's eroberndes Schwert nur der Hebel sein sollte zu einem weltbegludenden Plane, ber, falls er hatte gur Ausführung fommen fonnen, ber Menschheit eine unendlich bessere Entwicklung gegeben hätte, als sie nach seinem Tode thatfächlich jolgte, so müssen wir bekennen, daß Alexander in diesem Abschnitte seines Lebens wirklich als ein großer Mann und fast makellos dasteht. Er war ein tapferer, fühner, fluger, ja weiser Fürst, ein Herrscher voll Kraft, voll Wuth, voll Genic, ein Weusch reich au Großmuth, an Ebelfinn, au Herzeusgüte, ein Mann von hochgebildetem Geifte, von hochfliegenden Jdeen, von freifinniger Denkungsart, von edlem Herzen — ein großer Menfchenfreund.

Aber er hatte babei nicht zugleich ein Mensch mit menschlichen Unvollfommenheiten fein muffen, um auf folder Sobe fteben bleiben gu fonnen. Indem ihn die schmeichelnde Umgebnug über den Meuschen erhob, machte sie ihn schwindelig, und er stürzte wieder hinab. In der zweiten Beriode finden wir, daß der Gewaltige häufig seinen Leidenschaften unterliegt. nud mit Trauer berichtet die Geschichte einzelne Ansbrüche der Herrschsucht, Rachgier, Ungerechtigfeit und Grausamkeit, die uns gerade an ihm fo bunkel erscheinen, weil das übrige Leben dieses außerordentlichen Mannes in einem so hellen Lichte strahlt. Tropdem daß man ihm in der letten Periode seines Lebens Duntel, Gelbstsucht und Sochmuth vorwirft, ift boch auch noch biefe lette Beit reich au großen und herrlichen Charafterzügen, die troß Allem beweisen, daß die angeborne und in trefflicher Erzichung gepflegte edle Ratur bes großen Ronigs feineswegs burch Die Schmeichler und Die ihm erwiesene gottliche Berchrung gauglich unterbrudt werden founte. Roch bis zu feinen letten Angenblicken war er mit Ausführung seiner großen Plane beschäftigt, burch welche die bamalige Welt Sein früher Tod mar ein großes Unglud für die Menfchheit. neu belebt werben follte.

## Theilung des Reiches.

Alexander d. Gr. hatte ein Reich hinterlassen, wie es bis dahin noch nicht erstanden war, denn die ganze lustivirte Welt jener Zeit gehorchte dem makedonischen Scepter; Makedonien, Thratien, Griechenland, Kleinassen, Phönitien, Agypten, Lidyen, Syrein Badyslouien, Medien, Persien, Südassen mud die Induskäuder, das waren Lidyen, Syreine des Wastedonischen Persien Schicksel jehr um so zweiselhaster sein mußte, da Alexander die Wastermasse bie Ländermasse bleige augehäuft, nicht aber schon gervenet hatte; sie war noch kein Staat geworden, der sich selbzir regieren kounte; und num sehlte der despotische Arm und Geist, der eine solche Wasser au bewältigen wußte. Kaum ein Wann wie Alexander hätte dies gekonnt; sein Vod mußte also das Signal sein zu einer Zersplitterung seines Reiches; aber nicht deswegen, weil er keinen mündigen legitimen Sprößling hinterließ, sondern weil sich versen Alexander der bestwegen, weil er keinen Miemand sand, der den Geist und das Streden Alexander der griffen und sich dafür begeistert hatte; denn hephöstion war zu todt, der Einzige, der Alexander vielleicht hätte ersehen konnen. Zw Alexander's Pläne vergessen waren, zu wo

man von der Existenz derselben vielleicht nicht eine Ahnung hatte, da nußten eigennüßige Streitigkeiten um den Besit der Länder sich entspinnen, und sie begannen sogleich nach Alexander's Tode und wurden mit solchem Eiser geführt, daß Niemand daran dachte, sür is Beisehung der Leiche zu sorgen. Endlich nach mehreren Tagen erinnerte man sich dieser Philicht, und ein gewisser Arrhidäos erhielt den Anstrag, die Bestattung des Königs mit dem größten Pompe zu bewirken. Zwei Jahre brachte er mit den Anstalten dassür zu, weil er Sarg, Leichenwagen z. erst ansertigen sieß, und dieselben zu wahren Kunstwerten machen lassen wolkte. Sie wurden es anch; der Sarg war ganz von Gold und dis zur halt den kostkarften Spezereien gefüllt, und der Leichenwagen ein Prachtwert, mit Gold. Gelssteinen, Tevpischen und Gewälden auß Reichste verziert.



Der Cranermagen mil ber Ceiche bes großen Bonigs.

Jum bessern Verständniß der nachsolgenden ziemlich verwickelten Geschichte, welche zunächst die Kämpse der Diadochen (Nachsolger Alexanders) umsaßt, ist es nothwendig, hier die Kamen aller Derer vorzussühren, welche entwoder wegen ihrer Verwandtschaft mit Alexander oder weil sie die Wacht in Händen hatten, auf die Angelegenheiten der Regierung Einsussähren. Da war zunächst Kozane, Alexander's Gattin, die wenige Wonate nach dem Hinscheden des großen Königs einem Erben und legitimen Nachsolger desselben das Leben gab und diesen Neugeborenen Alexander undurte; sodann Dlympias, Mutter des verstorbenen Königs, seiner Kleopatra, deren Tochter und Alexander's Schweiter, welche mit dem Bruder ihrer Mutter, dem König von Epiros, vermäßtt gewesen, jeht aber Wittve war; Kynaue, eine Tochter Philipp's II. von einer Illysierin, also Alexander's Halbssweiter, Wittve von Amyntas III., dem eigentlich segitimen Könige von Walebonien; Eurydise, Kynaue's Tochter; Lessischer Philipp's II. von einer Tänzerin, also Alexander's Halbsweiter: Arrhibäos, Sohn Philipp's II. von einer Tänzerin, also Kleburder Alexander's. Ein Sohn Alexander's, Namens

Heraltes, den ihm Memnon's Wittwe Barfine geboren hatte, war noch unmündig. Bon den Feldherren uennen wir: Perdillas, an der Spihe der Edelschar zu Pferde stehend, ein Mann von großem Einstüß; Mcleager, Ansührer der Pholanz; Eumenes, Alexander's Geheimscher, später Feldherr und ein Anhänger des Perdillas; Ptolemäos, der Sohn einer Beschläserin Philipp's II., die derfelbe an einen gewissen Lagos verheirathet hatte, daher der von ihr geborne Sohn gewöhnlich den Namen Ptolemäos Lagos sührt; serner Krateros, Antipater, Antigonos, Lysimachos, Leonnatos, Seleulos, Python und Bolysverchon.

Alexander der Große hatte schwerlich ein so frühes Ende erwartet und vermuthlich gar teine Bestimmung über die Thronsolge und überhaupt fein Testament hintersassen. Bas hierüber erzählt wird, ist wahrscheinlich ersunden, und wenn wir solgende Punkte aus dem angeblichen Testamente des großen Königs ansühren, so geschieht es nur, welch dieselwen wol nicht mit Unrecht als eine Andentung der Pläne betrachtet werden können, welche Alexander auszusühren beabsichtigte: 1) Erbanung einer Flotte von 1000 Rudderschiffen, nun die sarthagische Seenacht zu bekännzsen und sich des Handels und der Beschiffen, und die sarthago zu bemächtigen; 2) Herstellung einer großen Landstraße längs der gaugen Nordsüsse sirch freita's die zu den Säulen des Herstellung einer großen Landstraße längs der gaugen Nordsüsse sirch freita's die zu den Säulen des Herstellung einer großen Landstraße längs der gaugen Nordsüsse sirch freita's die zu den Säulen des Herstellung einer Großen, Schisssagern und Stapespläßen an allen dazu geeigneten Orten des ganzen Neiches; 5) Erdanung verschieden einer Städe in Alein und Europa, von denen die asiatischen mit Europäern, die europäischen mit Kiaten bevölkert werden sollten, um durch Verschmelzung des europäischen und asiatischen Etements alle Nationalsseindsschaft auszurotten.

In einem lichten Augenblick, turz vor seinem Tode, hatte Alexander seinen Siegelring abgezogen und ihn dem an seinem Lager stehenden Perdistaß gegeben. Dieser war geneigt, darauf Ansprück auf die Nachsolge zu begründen; allein dieselben wurden von den anderen Feldberren nicht anersanut. Perdistaß hielt es für daß Mügste, sich mit ihnen zu verständigen, und unter seiner Leitung kam solgende Nebereintunst zu Stande: Philippe Arrhidad, der oben genannte Halberuder Aspilippe Arrhidad, der oben genannte Halberuder Aspilippes III.; würde Rozane einen Sohn gebären (wie es wirklich nach einigen Monaten geschah), so solle dieser daß Neich mit ihm unter dem Namen Alexandrus IV. theisen. Die soch Philippes III. gesitessschwach war, so sollten Perdistaß und Mescager die Negentschaft sühren. Philippos Arrhidads, der sich um Lager besand, war nicht von Natur schwachsinnig, sondern soll es insolge gistiger Tränte geworden sein, die ihm die ehrgeizige Olympias gegeben, weil sie n biesem Halbbruder Alexander's ein Hauptshinderniß zur Ansführung ihrer Pläne gesehen habe.

Die Feldherren Alexander's wurden gemäß dieser Uebereintunst zu Statthaltern der verschiedenen Produzen des weiten Reiches ernaunt. Unter diesen Statthaltern werden sin die nächste Geschichte besonders wichtig: Ptolemäos Lagos in Aegypten, Krateros in Watedonien, Antipater in Griechenland, Lyssunachos in Thrasien, Antigonos in Bordersasien (Phrygien, Lysien und Pamphysien), Eumenes in Meinasien (Rappadotien und Pappsgagonien).

Doch die Ruhe, welche durch diese llebereintunft begründet werden sollte, dauerte unr turze Zeit. Zuerst trat das Streben des Perdistas, die unumschränkte Herrschaft aus sich zu reißen, deutlicher als disher hervor, indem er es zu bewirten wußte, sich durch eine Heinacht mit der Alevaara dem königlichen Hause zu verschwägern. Weleager stand diesen Klichten im Wege, indem er zugleich die Wacht des Perdistas dadurch zu schwächen such das er den gesistessschwachen Philippos III. mit der klugen, gewandten und ehrgeizigen Eurydie zu vermählen suche, die deshalb mit ihrer Wunter Kynaue nach Babylon derusen wurde. Doch Perdistas dot Alles aus, eine solche Berdindung zu hinterkreiden; er Ließ die Kynaue, welche die denbschlichte Heiner heiter dieser mit größtem Giser betrieb, aus

dem Wege räumen; und auch Weleager fiel als Opfer der Ränke des Perdiktas, so daß dieser nun alleiniger Regent des Reiches war. Dennoch sah er sich durch den Willen der Phalanz gezwungen, die so gesürchtete Heirath Philippos' III. mit der Eurydike zuzugeben.

Bährend diese Ereignisse am matedonischen Hofe in Babylon stattsanden, machten die Griechen einen Bersuch, sich der matedonischen Herrichaft zu entziehen; denn obschon ihre Freiheit bisher unterdrückt war, so hatten sie den Sinn sür Unabhängigkeit doch noch nicht versoren, und als sich mit dem Tode Alexander's eine günstig scheinende Gelegenheit dars bot, das Joch abzuwersen, benutzten sie dieselbe, aber ihr Mangel an Einheit hinderte den Ersos. So waren es saft uur Aetolien und Attila, welche den Kannps um die alte Freisheit eröffneten.

Demosthenes, der unermübliche Patriot, war es wieder, welcher die Athener zum Befreiungsversuche anseuerte. Nach seiner Flucht auß dem Vaterlande hatte er auf der Insel Regina gelebt und oft mit Sehnsucht hinüber geschaut nach der gesiedeten vaterläudischen Kütze, des Augenblickes harrend, der ihm wieder erlauben würde, sie zu betreten. Der Tod Achtener's endete sein Exil; denn die Athener, in denen der Gedante der Freiheit nicht Wurzel sassen, die eine fein Exil; denn die Athener, nicht gepstegt wurde, hatten bei der ersten Stimme, die sich sir die Unabhängigteit erhob, nichts Eiligeres zu hun, als den Demosstheus zurückzurzsen. Er wurde mit lautem Juvel empsingen, und seine glüssenden Worte begeisterten die Atsener zum Kampf für die alte Selbständigkeit.

Eine Flotte und ein Beer von 30,000 Mann wurden aufgebracht und letteres unter die Anführung eines tapfern Dannes, Ramens Leofthenes, geftellt, ber auch ben berbeis eilenden Autipater bei den Thermopplen glücklich schlug, so daß sich biefer in die feste theffalifche Stadt Lamia werfen mußte, wo ihn Leofthenes einschloß und belagerte. Bou dieser Belagerung, bei welcher Leosthenes das Leben verlor, führt der turze Rampf der Griechen gegen bie Matebonier ben Ramen bes Lamifchen Krieges (323-322 v. Chr.). Um ben eingeschloffenen Autipater zu entsetzen, eilte Leonnatos mit einem Beere herbei, verlor aber gegen Antiphilos, ben Nachfolger bes Leoftheues im Oberbefehl über bie Griechen, Schlacht und Leben; und erft als Rrateros von Matedonien ber ber belagerten Stadt ju Gulfe fam, murbe bas griechifche Beer bei Rrannon gefchlagen und Lamia entfett, fo bag Untipater die über ihre Diederlage bestürzten Briechen völlig besiegen tonnte. Die Folgen bavon waren besonders für Athen höchst trauria; denn es verlor seine bisherige bemokratische Berfaffung, ba alle biejenigen Burger, beren Bermogen unter einem von Antipater bestimmten Maße war, von der Staatsregierung ausgeschlossen wurden. Außerdem mußte Athen eine makedonische Besatzung annehmen und die Austister des Aufstandes wurden zum Tode verurtheilt. Unter diesen befand sich auch Demostheues. Zwar gelang es ihm abermals, aus Athen zu fliehen; allein er wurde von nachgefandten makedonijden Reitern eingeholt, und fah fich zu ber Bahl genöthigt, entweder fich ber Guade Antipater's ju überliefern, ober ben Tod bes freien Mannes gu fterben. Er erwählte bas Lettere, indem er aus feiner Schreibseder ein barin schon läugft bereit gehaltenes Bift fog.

Bon weit größeren Folgen als dieser Lamische Krieg war ein Doppellaupf der matedomischen Setatthalter gegen einander (322 — 321 v. Chr.). Derselbe wurde durch das
Etreben des Perdittas nach der Oberherrschaft veranlast und führte in seinem Ausgange
dessen des Perdittas nach der Oberherrschaft veranlast und führte in seinem Ausgange
dessen Pall und sonach eine neue Ordnung der Dinge mit sich. Perdittas hatte sich zwar
seines Witregenten Weleager entschigt; allein in Antigonos, dem Statthalter von Kleinasien,
stand him ein weit gesährlicherer Witbewerder um die Alleinherrschaft aus. Um denselben
aus dem Wege zu räumen, klagte ihn Perdittas bei den Matedoniern versenmderisch au.
Doch Antisponos voartete den Ausgang dieser Justrigue nicht ab, sondern zog es dor, seine
Statthalterschaft zu versassen und nach Watedonien zu siehen, wo er den Krateros
Antispater aureizte, gegen Perdittas zu Telde zu ziehen. Beide waren dazu auch dereit,
insbesonderer Antispater, welcher den Regenten personlich saßte. Perdittas datte nämlich

eine Schwester Antipater's, Namens Nitäa, zur Frau genommen, dieselbe aber wieder verstoßen, als er sich mit Alcopatra vermählte. Auch der ägyptische Statthalter Ptolemäos Lagos wurde von Antigonos und Antipater für ihr Unternehmen gewonnen.

Bon allen Statthaltern hatte Ptolemäos Lagos, ein Maun von vortrefslichem Charatter, das glüdlichjte Los gezogen. Seine Albecthapheineit in Negypten, die er noch durch die Eroberung von Kyrenä vergrößerte, ersparte ihm die Einmischung in die verwickelten Augelegenheiten des Neiches; durch seine herzeusgüte erwarb er sich sehr bald die Liebe des ägyptischen Volkes, und so durste er sich schon zeitig als den nunmschränkten herrscher Negyptens betrachten, wenn er dem Namen nach auch nur makedonischer Statthalter war,

Aber nicht nur von den Aegyptern, sondern auch von den übrigen Bölfern wurde Ptolemäos geschätzt und geachtet, und die Waledonier liebten ihn noch besonderst wegen seines Verhaltens dei der Bestattung der Leiche Alexander's d. Gr. Alls nämlich die Borbereitungen zu dieser Bestattung i. I. 321 v. Chr. beendet waren, hatte Arrhidäos die Leiche auf dem höstbaren mit sechs Maulthieren bespannten Bagen im seierlichen Juge nach Aegypten gesührt, um sie alsdaun im Tempel des Jupiter Ammon bessehen zu lassen. Ptolemäos war der königlichen Leiche die Syrien entgegen gezogen, hatte sich aber zur größten Freude der Wasedonier, die an der Vergöttlichung Alexander's stets Aergerniß genommen, entscheiden gegen die Bessehung im Tempel des Inpiter Ammon erklärt, und die Leiche vor der Hand in Wemphis untergedracht, dis der zu ihrer seierlichen Bestattung in Alexanderia von ihm erbante Tempel vollendet war.

in Alexandria von ihm erbante Tempel vollendet war.

Perbittas erschraf zwar über bas gegen ihn gerichtete Bundnig ber brei mächtigsten Statthalter; allein er verlor ben Dauth nicht, besonders ba er ben flugen und talentvollen Eumenes auf feiner Seite hatte. Diesem ertheilte er ben Auftrag, ben von Matedonien heran bringenden Feinden den Uebergang über den Bellespont zu verwehren, mahrend er selbst, in Begleitung ber beiden Titularkönige, gegen Btolemäos nach Aegypten borrudte. Emmenes war in seinem Unternehmen glücklich. Zwar konnte er die Feinde nicht hindern, ben Hellespont zu überschreiten; allein in ber Schlacht, welche sich barauf entspann, und in welcher Krateros bas Leben einbufte (321 v. Chr.), errang er einen vollständigen Sieg über Antigonos und Antipater, welche wieder nach Guropa gurudtehren nuften. gang auderes Schickfal aber hatte Perdiffas ingwischen gehabt. Durch seinen Sochmuth und feine Willfür beim Beere verhaßt, unifte er feben, wie fich von bemfelben ein Theil nach dem andern losfagte, um zu dem menschenfreundlichen und freigebigen Ptolemäos Co hatte Berbiffas ichon ben größten Theil seiner Truppen verloren, noch che es zu einer Schlacht gefommen war, und endlich brach unter ben Zurudgebliebenen gar eine Emporung gegen ihn aus, infolge beren er von bem Reiteroberft Selenkos in feinem Belte ermorbet wurde (321 v. Chr.).

Der Fall dieses Mannes veränderte den Justand der Dinge insoweit, als jeht Antipater die Bormundschaft über die beiden Könige (Philippos III. und den noch nicht zweisichrigen Alexander IV.) und die Regentschaft des Reiches übernahm, während zugeleich die Statthalterschaften eine Veränderung ersuhren. Antipater verlegte die Residenz don Baddylonien und Makedonien, indem er zugleich die Herivater verlegte die Residenz den besielt, mit Außnahme Thratiens, das dem Lysimachos verblieb. Ptolemäos blieb im Besip von Regypten, mit welchem noch Phisitien, Palästina nud Syrien vereinigt wurden. Antigonos erhielt ganz Keinassen, Selentos Austonien, Austhon Medien; und über Emmenes, der Wundesgenossen die Verdiens das Zodesurtheil ausgesprochen, mit besien Bollstreckung — da sich Emmenes noch an der Spise eines Herens bereit ausgesprochen, mit dessen des Architectung — da sich Emmenes noch an der Spise eines Herens bereits denad — Antisquos Beaustkraat wurde.

Der Arieg, welcher auf biefe Beise zwischen Antigonos und Eumenes entstand (320-315 v. Chr.), sollte sich aber bald um größere Dinge handeln, als um den Kops des Letteren. Antipater starb nämlich schon im Jahre 319 v. Chr., nachdem er, von der töniglichen Familie gezwungen, mit Uebergehung seines Sohnes Kassander, den Volusperchon

zum Nachfolger in seinem Umte ernannt hatte. Kassauder, der zwar auf die Nachfolge in der Statisalterschaft seines Baters nicht ein entserntes Recht hatte, war nichtsbestoweniger über diese Jurückswarp, so empört, daß er zu Antigonoß nach Asien eile, um nit dessen dieb durch Gewalt der Nachfolger im Amte seines Baters zu werden. Da Antigonoß dei der seinigen Lage der Dinge mit seinen eigenen Plänen offen hervortreten konnte, so vereinigten sich die Beiden zu einem sormen formlichen Kanntse gagen Bolysperchon und die königliche Kanntse.

Der Negent sah sich badurch so gedrängt, daß er sich mit Enmenes verband und biesen zum Statthalter von Afien ernannte. Es gelang Enmenes, die 3000 Mann starte berittene Königsgarde sür sich zu gewinnen, die von ihren silbernen Schilden den Namen Argyraspiden sührten, und deren Mannschaft auf das Alter und den vielsach erprobten Muth ihres Corps sehr stolz war.



Auf dem Buge nach Aegypten.

Sie überlieferten an Eumenes die ihrer Obhut anvertrauten Schähe, die er zur Anwerbung töniglicher Truppen verwandte. Eumenes entsprach dem ihm gewordenen Bertrauen vollkommen. Die Geneigtheit seines Herres wuste er sich durch Akugheit und Milde zu gewinnen. Während Kassander in Griechenland gegen Polysperchon thätig war, lah sich Antigonos von Eumenes bald so sehr sich not eenge getrieben, daß er sich nach dem mittleren Nien wenden mußte, wo er an Seleutos und Python bereitwillige Verbündete sand. Trobdem blieb Eumenes siegreich und siel nur durch den Verrath seiner Kerntruppen dem Antigonos in die Hände, der ihn sofort hinrichten ließ (315 v. Chr.) und seine Soldaten dem eigenen Heere einverleibte.

Es waren die oben erwähnten Arghraspiden, welche durch diesen Verrath ihren Ruhm besleckten. Sie hatten nämlich in einer Schlacht gegen Antigonos ihr Gepäck, ihre Weiber und Kinder eingebüßt, und ließen diesem heimlich den Antrag machen, ihm für die Herausgabe berselben Eumenes auszuliesern. Antigonos ging auf den Borschlag ein, und so wurde der verrätherische Plan ausgeführt. Trog aller Bortresstückeit tonnte es Eumenes nie ganz gelingen, das Jutrauen und die Liebe der Makedonier zu gewinnen, denn er war ein Grieche und außerdem — ein "Schreiber". Die Feldherren und Statthalter beneideten und hahren ihn, eben seiner Vortresslichsteit wegen.

Inzwischen war Raffander in Europa in Allem glücklich gewesen. Griechenlands, beffen Freiheit er - wenn auch nur jum Schein - verfündete, war es ihm gelungen, in Makebonien einzubringen, wo ber erschreckte Bolpsperchon nichts Giligeres au thun hatte, als Olympias aus Epciros herbeizurufen, bamit fie ihn gegen ben gefährlichen Teind, für ben fogar Philippos III. und feine Gattin Eurydite Partei zu nehmen ichienen, mit ihren Intriguen unterftuge. Dinmpias tam, und ber Ronig und feine Gattin, bie ihre Anwesenheit nicht bulben wollten, fielen als bie ersten Opfer ihrer Rante, so bag jest nur Alexander IV. allein noch König bieß. Philippos III. Arrhidaos murbe im Befängniffe, in bas ihn Olympias hatte merfen laffen, auf beren Befehl mit Bfeilen tobtgeschoffen. Eurydite, die gleichfalls gefangen genommen worden mar, follte fich die Todes= art mablen. Olympias übersandte ihr einen Dold, einen Strid und einen Giftbecher. Das ungludliche Beib erhentte fich an ihrem eigenen Gurtel, und fprach fterbend ben Bunich aus, Olympias moge einft ein ähnliches Weichid erfahren. Raffanber erfchieu als Racher des ermordeten Königpaares. Olympias rettete fich in die Stadt Pydna, wo fie fich eine Beit lang vertheibigte in ber Soffnung, von Polyfperchon entfett zu werben. Doch biefer war seinem Gegner so wenig gewachsen, bag es ihm ging wie einft bem Berdiffas gegen Ptolemaos; er verlor an Raffander fein heer und mußte fich nach Metolien Daher fah fich Olympias endlich genothigt, fich bem Raffauber zu ergeben, ber fie als Mörberin bes königlichen Geschlechts auklagte und hinrichten ließ (315 v. Chr.).

Rassanber hatte jeht das Ziel erreicht, nach welchem sein Ehrgeiz strebte. Matedonien und die Herrschaft über den unmündigen Köuig waren in seinen Hamden. Um derselben sir die Daner sicher zu sein, bemächtigte er sich der Person Alexander's IV. und seiner Mutter Rozane, die er beide als Gesangene um sich behielt, und verdand sich mit dem könischen Stamme durch eine Heirath, indem er, wie von Einigen mitgetheilt wird, sogar mit roher Gewalt, Alexander's des Großen Halbschwester Thessalonite zu seiner Gattin machte.

Hätten sich die Statthalter jest mit ihrer Macht begnügt, so wäre die Ruhe vielleicht für die Dauer hergestellt worden. Allein Antigonos trachtete danach, die übrigen asiatischen Statthalter unter seine Botmäßigseit zu bringen, besonders Phython und Seleusos, trozdem Beide ihn gegen Eumenes so träftig unterstügt hatten. Den Phython lodte er unter Borphiegelungen von Freundschaft zu sich und ließ ihn alsdaun umbringen; Seleusos entging einem gleichen Schicklase unr durch die Flucht. Auf diese weise wurde Antigonos Herr don dem arösten Theile Asiens.

Seleutos war nach Aegypten zu Ptolemäos gestohen, den er auf die Gesahr aufmertsam machte, welche allen Statthaltern von dem jest so mächtigen Antigonos drochte.
Auch Kassander und Lysimachos erkannten diese Gesahr als dringend, und so kam zwischen
den vier Statthaltern ein Bund zum Kriege gegen Antigonos (314—311 v. Chr.) zu
Stande. Der Kampf wurde mit abwechselndem Glücke gesührt. Antigonos setze feine
größte Hossinung auf die triegerischen Fähigkeiten seines Sohnes Demetrios, eines klugen,
tapsen und fühnen Jünglings voll von Schwärmerei für griechisches helbenthum. Allein
der Jugendmuth machte den herrlichen jungen Helden undesonnen, und so geschah es, daß
der ersahrene und besonnene Ptolemäos dei Gaza (312 v. Chr.) einen vollständigen Sieg
über ihn davontrug, infolge dessen sien Verbündeter Seleutos seine Statthalterschaft
Babylonien wieder in Besih nehmen konnte, wo er seine Herrichaft schon in den nächsten
Jahren bis zum Indus ausdehnte.

315-311 b. Chr.

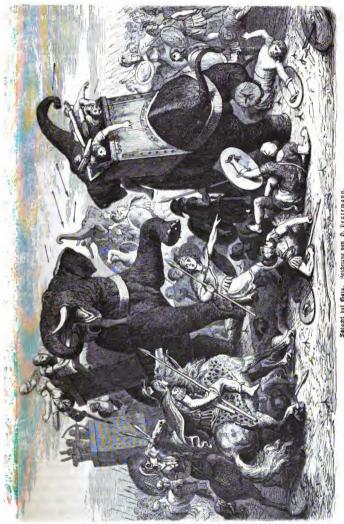

Troh des erlittenen Verlustes war Antigonos noch immer ein mächtiger Feind; und als es ihm gelungen war, dem Ptolemäos ganz Sprien zu entreißen, sand er die Verbündeten geneigt, einen Frieden mit ihm abzuschließen, der 311 v. Ehr. zu Stande kam. In deutschen wurde seitzgest, daß Kassander die Regentschaft des Neiches dis zur Volljährigkeit Alexander's IV. und Watedonien als Statthalterschaft behalten solle, daß Lysimachos in Thrasien, Ptolemäos in Negypten, Antigonos im ganzen vorderen Usien, Seeleutos in dem übrigen Theile desselben als Statthalter bestätigt und die Freiheit der griechsschen Geachtet werden sollte.

Kassanber war indeß weit entsernt, sich mit der Würde eines bloßen Reichsberweserzs zu begnügen. Er wollte König sein, aber er konnte nicht eher auf Erfüllung seines ehrsgeizigen Wunsches rechnen, als dis Alexander IV. und Rozane aus dem Wege gerännt waren. So ließ er denn Beide umbringen (311 v. Chr.), worauf nunmehr die königliche

Familie Alexander's bes Großen vollständig ausgerottet mar.

Doch damit war auch das Signal zu neuen Kämpsen zwischen der Statthaltern gegeben, die sich jest sämmtlich als unabsängige Herrscher ihrer Länder betrachteten und den Titel König annahmen. Besonders thätig zeigte sich der besahrte Antigonos, die Wachtschiener Rebenduhler zu schwächen. Dies mußte namentlich in Griechenland geschehen, wo, dem letzten Friedensschuhler zum Trot, seiner der Statthalter seine Truppen aus den beseichten Städten gezogen hatte. Antigonos erklärte sich für berusen, den Frieden zu vollstrecken und Griechenland zu besteinen. Da es ihm aber hanptsächlich darum zu thun war, seinem ihm mit kindlicher Treme ergebenen Sohne Demetrios dort eine Macht zu gründen, so sandter den berielben mit einer Flotte zunächst nach Athen, um ihn dort seine Lansbahn als Bestreier Griechenlands beginnen zu lassen.

Er trat fie mit Glud an. Athen öffnete inbelnd feine Thore; Demetrios ftellte bie alte bemotratische Berfassung wieder her und wurde von den Athenern mit Ehrenbezeis gungen fast erftictt. Um fich in ben übrigen Stabten einen gleichen Dant zu verdienen, an welchem fich fein Chrgeiz beranfchen konnte, verkundete er überall, wo fich makedonifche ober ägnytische Besatzung vorfand, Die Wiederherstellung ber Freiheit. Schon hatte er auf diese Beise Megara von ben matedonischen Truppen erlöft und war eben im Begriff, bie Acqupter aus Gifgon und Korinth zu vertreiben, als er von feinem Bater nach Rypros gerufen wurde, um die ägyptische Macht von diefer wichtigen Jusel zu verdrängen. Demetrios gehorchte bem Aufe und entwidelte bei ber Belagerung ber bortigen Stabte burch neue von ihm erfundene Mafchinen eine folde Runft, bag er fich ben Beinamen bes Stäbtebezwingers (Boliorfetes) erwarb. Nachbem er ben Atolemaos, welcher mit einer Flotte gur Rettung ber Infel herbeigeeilt mar, geschlagen hatte (307 v. Chr.), vollendete er die Eroberung von Appros, und fehrte nach einigen nuglosen Versuchen, auch Rhodos ben Meghptern zu entreißen, wieder nach Griechenland zurud, um fein fogenauntes Befreimgewert fortzuseben.

Das Glüd war anch hier sein Begleiter; Rassander's Macht in Griechenland näherte sich ihrem Eude. Letterer sah sich endlich genöthigt, die übrigen Statthalterkönige zu einem Bunde gegen die llebermacht des Antigouos und seines Sohnes Demetrios Poliortetes aufzurnsen. So kam denn 302 v. Chr. zwischen Kassander, Lysimachos, Ptolemäos und Selentos ein Bünduss gegen Antigonos zu Stande. Dieser sah sich gezwungen, seinem Sohn aus Griechenland abzurusen, mm den großen Kaunps, der sich in Alsen dort vorbereitete, austämpsen zu helsen. Allein auch vereinigt waren Bater und Sohn den Krästen ihrer Feinde nicht gewachsen. Die Schlacht bei Jusos in Phrygien (301 v. Chr.) ging für sie nicht allein völlig verloren, sondern Antigonos selbst böste dabei auch das Leben ein, und Demetrios Poliortetes konnte sich von dem ganzen Heere seines Baters nur 9000 Mann erhalten, mit denen er sich nach der Weerestöste rettete.

->-4-4----



Perfens auf bem Mariche burd bie theffalifchen Schluchten. Beidnung von & Leutemann.

## Makedonien.

Nach dem Tode des alten Antigonos befand sich das Weltreich Alexander's in den Händen der vier Sieger Kassander, Ptolemäos Lagos, Selentos und Lysimachos. Sie theitten sich (300 v. Chr.) in dasselbe dergestalt, daß Kassander Watedonien, Ptolemäos Legypten nebst Kölesprien, Phyönisien und Palästina, Seleytos das übrige Syrien nebst allen Ländern bis zum Indus, Lysimachos Thratien und Kleinasien erhielt, und zwar jeder iein Land als selbständiges Königreich, während Griechenland unter matedouischem Einstusse Namen nach frei blied.

Co treten uns für die Folgezeit als besonders abzuhandelnde Reiche entgegen: Matedonien, Sprien, Acgypten, Griechenland.

Außer biesen vier größeren Staaten sinden wir noch einige kleinere, wie Pergamos, Galatien, Pontos, Parthien, Baktrien, Judäa, Bithynien, Armenien, Kap-vadotien, Paphlagonien, welche sich um jene Zeit von der Hauptnasse theiß loszerissen hatten, theils noch später loszissen nach sir kängere oder kürzere Zeit eigene Arcibetten. Ihre Geschichte verschmilzt aber da, wo sie eine welthistorische Wichtigkeit erstangt, mit der der grüßeren Neiche, und so gegnügen, sie bier erwähnt zu haben.

Bon den größeren Staaten des Alexandrinischen Reiches war Maledonien der Ausbehmung nach der Neinite, denn es umfaßte nur das Stammland der Monarchie Alexander's; aber der Einsluß, welchen dasselbe als solches auf die übrigen Reiche, und ganz bestonders auf Griechenland ausübte, verleiht ihm eine hervorragende Bedeutung.

Rassauber (300—297 v. Chr.) blieb nur drei Jahre im Genus des mit so vielen Gewaltthaten errungenen Throns; denn er stard 297 v. Chr. und hinterließ in Philipp, Antipater und Alexander drei Söhne, don dennen der Erstere den Thron bestieg, allein schon und, wenigen Monaten stard, und durch seinen Tod sür das Reich den Bürgertrieg hervorrieß, da Antipater und Alexander sich und durch seinen Tod sür das Reich den Bürgertrieg hervorrieß, du Antipater; allein Alexander, der Liebling seiner Mutter Thessauber ind des Herres, wurde von der Ersteren angereizt, seinem Bruder die Krone streitig zu machen. Antipater tächte sich dafür, indem er seine Mutter, wie man sagt, mit eigenen Hünden Erwordete. Alexander, jeht gleichfalls für sein Leben besorgt, rieß könig Phrrhos von Epriros und Demetrios Poliorletes zu Hüse, welcher lehtere sich durch glückliche Jüge n Griechensaub wieder zu einem angesehenen Manne außgeschwungen hatte.

Phyrhos hatte ichon früh den Wantelmuth des Geschiedes ersahren müssen. Er war der Sohn des Königs Acalides von Gepeiros, Bruders und Rachfolgers von Alexander, Olympias' Bruder. Als diese in Phydna eingeschlien war, wollte ihr Acalides zu Hilse lönden, Olympias' allein das Heer empörte sich gegen ihn und er mußte siehen. Sein Sohn Phyrhos, damals ein kleines hüksofes Kind, wurde mit genauer Noth zum ikurischen Könige Glaukias gebracht, der sich seiner annahm, ihn mit seinen eigenen Kindern erzog und ihm sogar, als er zwöss Zahre alt war, den Thron von Epeiros wieder eroberte. Allein sünf Jahre darauf wurde er von demselben vertrieben, slücktete sich zu Demetrios Poliorketes, der seine Schwester Deidamia zur Fran hatte, und bildete sich unter dessen Eetung zu einem tücktigen Feldherrn aus. Er nahm an der Schlacht bei Ipsos Theil, nach welcher er einige Zeit in Vrieckenland blieb, bis die Eveiroten ihn wieder auf den Thron beriefen.

Phrrhos, ein Mann von regem Geiste und Thatendurst, brachte sast sein ganzes Leben mit Kriegsabentenern zu und würde unter den Eroberern des Alterthums eine der ersten Stellen eingenommen haben, wenn seine äußere Macht dem inneren Drange gleich gewesen wäre. Aber Eveiros war sür ihn zu klein, und es sehlte ihm am Glück, seine Macht zu vergrößern. So kennt ihn die Geschichte nur als tühnen Kriegsabenteurer.

Bon ben beiden Fürsten, welche Alexander zu hülfe gerusen hatte, erichien Pyrrhos zuerst auf dem Platze und drachte zwischen den seindlichen Brüdern einen Bergleich zu Stande, nachdem er don Beiden durch ausselnliche Spenden an Land und Geld bestoen worden war. Antipater und Alexander theilten sich in das Reich. Test erschien and enmertied. Allexander, der seine Bermittelung nicht mehr uöthig hatte, ging mit dem Plane um, sich den gesährlichen Gast vom Hale zu schaften. Allein Demetried entbette das Borhaden und ließ den Alexander umbringen. Hierauf griff er den Antipater an, schlug benjelben in die Flucht, und pachte sich zum Könige von Matedonien.

Demetrios I. Poliorketes (294—287 v. Chr.) war leicht auf den Thron ge- langt; doch schwieriger wurde es ihm, sich auf demselben zu erhalten. Zwar hatte er von dem vertriebenen Antipater wenig zu fürchten, denn dieser fonnte seinen Schwieger- vater, den Lhsimachos von Thratien, zu dem er gestohen war, nicht bereden, ihn zu unterstützen, weil derselbe seiner Truppen für seine eigenen Kriege bedurste; allein in dem Könige Phyrrhos sand Demetrios einen besto gesährlichern Feind, denn dieser, den schwieden herte in Waledonien geschieden, seen den konn dieser, den zu Waledonien ein, nud nur mit Müße gesang es dem Demetrios, ihn zurüczzuschsagen.

Uebermüthig gemacht durch das Glück, welches ihn disher sast durchgehends begünstigt hatte, saste Demetrios den Vorsat, das frühere Reich seines Baters Antigonos in Asien zu erobern; er versäumte aber in seinem Stolze die ungünstige Stimmung zu beachten, welche Volk und Geer insolge seiner tyrannischen Regierung gegen ihn an den Tag legten.

Demetrios hatte sich die Lebensweise der persischen Despoten zum Muster genommen. In seiner Kleidung sibertrieben eitel, verlette er den einsachen Sinn der Makedonier; durch sein ausschweisendes Leben sant er in ihrer Achtung, und durch seinen tyrannischen Stolz, mit dem er seine Unterthanen als verächtliche Wertzeuge seines Willens behandelte, zog er sich ihren Haß zu. Auch gegen auswärtige Völler nahm er oft ein verlehendes, herrisches Wesen an. So ließ er einst athenische Gesandte zwei Jahre lang warten, er ihnen Gehör bewilligte. Als ihm ein andermal von Sparta aus ein Gesandter zugeschickt wurde, suhr er diesen mit den zornigen Worten an: "Bas? nur einen Gesandten schieden mir die Spartaner?!" worauf dieser lakonisch erwiederte: "Ja, Einen an Einen!"

Im sesten Bertrauen auf sein bisheriges Glüd betried Demetrios Rüstungen, großartig genug, um die Nachbarfürsten besorgt zu machen. Die gemeinschaftliche Gesahr vereinigte die Könige Lysimachos, Seleutos, Ptolemäos Lagos und Pyrrhos zu einem Bündvisse (287 d. Chr.), welchem Demetrios nicht gewachsen war. Hierzu kam, daß seinem Bündvisse grügten Truppen endlich ofsen zu dem leutseligen Pyrrhos übergingen. So sah sich denn Demetrios geschlagen, ehe es zur Schlacht gekommen; er mußte sein beil in der Klucht suchen.

Nach manchen vergeblichen Bersuchen, die verlorene Macht in Asien wieder zu gewinnen, mußte sich Demetrios der Gnade des Seleukos, seines Schwiegervaters, übergeben.

Dieser wies ihm einen Ausenthalt zu Apamea in Sprien an, wo Temetrios sich ganz seinem Triebe zu einem weichlichen, üppigen Leben überließ, sich dem Spiel und Trunt ergab und endlich sein in letzter Zeit so nurühmliches Leben beschloß (283 v. Chr.).

Lyfiunachos theilte Anfangs mit Kyrrhos die Hertschaft über Matedonien, trieb denselben aber bald in sein Königreich Geeiros zurück, so daß Wasedonien num für mehrere Jahre (286—281 w. Chr.) mit Lyfimachos' übrigen Ländern Thratien und Meinasien vereinigt blieb. Sin Krieg, welcher sich (281 v. Chr.) zwischen Sesentos und Lyfimachos entspann, änderte diesen Justand.

Die Ursache des Krieges lag in einem Familienzwiste. Lyfimachos besaß einen Sohn, Agatholles, nud hatte sich zum zweiten Mase mit Arsinoë, einer Tochter des Ptolemäos Lagos, verheirathet. Ptolemäos hatte ebenfalls einen Sohn, Ptolemäos Keraunos, und war in zweiter Ehe mit Berenise vermässt.



Demetrios Poliorketes.

Berenike wußte den Ptolemäos zu bestimmen, daß er seinen ältesten Sohn Ptolemäos Keramos verstieß. Dieser sloh zu seinem Schwager Lysimachos, sand aber dort dieselben traurigen Verhältnisse wie am ägyptischen Hose; denn seine Schwester Arsinos, des Lysimachos Gattin, haßte und versolgte ihren Stiesson Agathosse eben so wie ihre Mutter ihn. Er verdand sich mit Agathosse; allein Beide sahen sich endlich genöthigt zu sliehen. Sie gingen zu Seleutos nach Syrien, und dieser nahm sich ihrer um so sieber an, als er dadurch einen Borwand betam, den Lysimachos, nach dessen ihn gesüstete, zu bekämpsen. So entstand der oden erwähnte Krieg.

Seleutos eroberte ganz Kleinasien und schlug es zu Sprien. Lysimachos, welcher mit einem Heere herbeieilte, versor in der Schlacht am Hellespont das Leben, so daß Thratien und Masedonien dem Sieger preiszgegeben waren. Dieser rückte auch wirtlich gegen beide Länder vor, wurde aber auf dem Wege dahin von Ptolemäos Keraunos, meuchslugs ermordet. Der Mörder sehte sich auf den Thron Masedoniens, mit welchem Thratien vereinigt wurde, während Kleinasien dem Sprischen Reiche verblieb.

Ptolemäos Keraunos genoß die Früchte seines Weuchelmords nicht lange; denn er sah sein Land bald nach dem Antritte der Regierung von einem Schwarme Gallier unter Anführung eines gewissen Belgios überfallen und verlor in dem Kampse das Leben.

Die siegreichen Gallier breiteten sich nun über ganz Matedonien aus, und da die Sohne bes gefallenen Königs nicht im Stande waren, das Land gegen die Feinde zu schien, so warf sich ein kühner maledonischer Ebler, Namens Sosithenes, zum Feldsberrn auf; diesem glückte es (279 v. Chr.), die Gallier zu vertreiben, nachdem er ihren

Anführer Belgios erschlagen hatte. Den Königstitel verschmähend, regierte Sosthenes hierauf in der Bürde eines Feldherrn das Reich mit frästiger Haub, bis er bei einem neuen Einfalle der Gallier im Kampse gegen dieselben blieb (278 v. Chr.), und sich der Sohn des Demetrios Boliorletes. Antigonos Gonatas, auf den Thron schwang.

Antigonos I. Gonatas (278—243 v. Chr.) befestigte seine Herrschaft vorzüglich dadurch, daß er den Galliern eine entscheidende Riederlage beibrachte und sie gänzlich aus Wasedonien vertried. Allein nicht lange blied er im ruhigen Besit seiner Regierung; denn der abentenernde Kyrrhos kam i. Z. 274 v. Chr. von seinem später zu erzählenden Kriegszuge gegen Rom zurück und wollte die dort erstittenen Berliste durch Eroberungen in Masedonien ersehen. Er war glücklich in seinem Unternehmen, denn seinem herzengewinnenden Wesen gelang es, die masedonischen Truppen zu sich herüberzuziehen, so daß sich Antigonos noch vor der Schlacht von seinem herze verlassen und zur Flucht genöthigt sah, worauf Pyrrhos Masedonien in Besit nahm. Antigonos, der nach Griechenland gesstohen war, um mit Hügsse dortigen Einsussels verlage zur Wiederrlangung seiner Krone zu machen, würde vielleicht sein Ziel nicht erreicht haben, wenn Pyrrhos nicht unstlug genug gewesen wäre, sich in einen Krieg mit den Spartanern, die sich mit Antigonos verdanden, einzusselsen, in welchem er (272 v. Chr.) das Leben verlor.

Phyrhos hatte sich zum Kriege gegen Sparta durch einen Streit verleiten lassen, welcher dort um den Throu geschift wurde, und bei welchem Phyrhos sich reiche Ausdente versprach. Obgleich ihm ein Angriss aus Sparta mistang, nuternahm er doch einen Zug gegen Argos, den Bundesgenossen der Spartaner. Bor Argos angelommen, ersuhr er, daß der von ihm des Thrones beraubte Antigonos in der Nähe der Stadt lagere, und er ließ diesem den Borschlag machen, ihre Angelegenheiten der Seiden heer Decren durch einen Zweilamps auszusechten. Soch Antigonos ließ ihm zurüt sagen, daß ihm zum Kriegssühren nicht nur Wassen wählig seien, sondern auch Zeit, und daß es, wenn Phyrhos des Lebens müde sei, Wege zum Tode geung gäbe, die ihm offen kländen. So sah sich sem Phyrhos des Lebens müde sei, auch gegen die Truppen des Antigonos tämpsend in die Stadt zu dringen.

Es war eine finstere Nacht, als Phyrshos in Argos einrickte. Seine Truppen geriethen in den engen Gassen sehr das in Verwirrung, und die Feinde richteten unter den elesten eine solche Verheerung an, daß er beschloß, sich zurückzuziehen. Allein die ihm nachgerückten Elesauten versperrten ihm selbst den Richveg zum Thore, und einer derselben rannte wüthend durch die Reihen und brachte die Verwirrung auf den höchsten Gipsel. In dem Gedränge wurde Phyrshos von einem Arziver verwundet. Alls er sich gegen den Angreiser wendete, sah bessen Mutter, welche auf dem Dache des Haufes dem Rampse zuschaute, die Geschus und warf einem Sein auf den Kopf des Könsigs, der zu Voden sauf unt nuch dann den einem Seldaten des Antigonos getödtet wurde.

Ein Sohn des Antigonos eilte mit dem abgeschlagenen Kopse des Pyrthos zu seinem Bater und warf diesem frohlockend das Hampt seines Feindes zu Füßen. Doch Antigonos, ebler als sein Sohn, bedeckte mit seinem Mautel den Kops und gab Besehl, daß der Leichnam des tapfern Pyrthos ausgesicht und darauf mit den gebührenden königlichen Ehrendesseinungen verbraumt werde.

Rach dem Tode seines Feindes war es dem Antigonos leicht, die Krone Makedoniens wiederzugewinnen. Er trug sie bis an seinen Tod in Anhe und Frieden, sorgte sür des Landes Ordnung und Wohlfahrt und bemühte sich, den makedonischen Einfluß auf Griechenland so viel wie möglich wieder herzustellen, was ihm aber nur zum Theil gelang.

Demetrios II. (243—230 v. Chr.) folgte seinem Bater in der Regierung. Bon seinem Muthe und Geiste erwartete man große Dinge. Aber er täuschte die Erwartungen der Belt nach dem Antritte seiner Regierung, indem er sich einem bequemen Leben übersließ. Anfer einigen glücklichen, indeß unwichtigen Kriegszügen gegen Aetolien, Achaia und Exeiros weiß die Geschichte den ihm nichts zu erzählen.

Bei seinem Tobe hinterließ er einen Sohn Philipp. Da dersetbe aber erst drei Jahre alt war, so übernahm dessen Oheim Autigonos Doson die Vormundschaft und Negentschaft, machte sich aber einige Jahre darauf selbst zum König, indem er die Wittwe bes Temetrios II. heirethete.

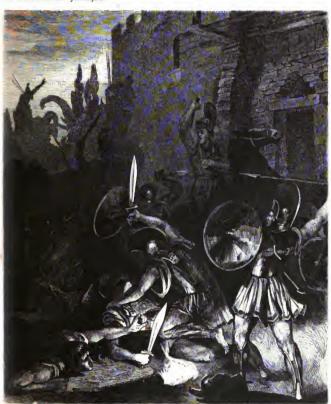

Cod des Pyrrhos. Beidnung von &. v. Bertepid.

Antigonos II. Doson (229—221 v. Chr.) war ein Manu, wie Matedonien ihn brauchte. Was er that, um bessen Einstuß in Griechenland völlig wieder herzustelleu, werden wir in der Geschichte jenes Landes sehen. Hier haben wir nur zu erwähnen, daß er den Inhrern, die in Matedonien eingefallen waren, eine entscheden Niederlage beidrachte. Iber die dabei gemachten Anstreugungen verursachten seinen Tod; er starb an inem Blutsturz (221 v. Chr.)

Philipp IV. (221—179 v. Chr.), der Mündel des Borigen und Sohn Demetios II., folgte nach dem Tode des Antigonos Doson diesem auf dem Throne und war 3118frite Weitgeschichte. 11. bemüht, in die friegerischen Fusikapsen besselben zu treten. Dagegen ist sein Privatlebe mit manchen Abschenlichkeiten besteckt. So ließ Philipp zwei seiner Räthe, blos weil a sie im Berdacht hatte, trenlos gegen ihn gehandelt zu haben, hinrichten, den Einen wichnen sogar ohne die üblichen Rechtsgebräuche. Einen dritten seiner vertrauten Räthe lie er durch Gist umbringen, und dessen Andhen er das Weid desselben geschände durch entnervende Tränke schwachen, so daß er endlich an Geist und Körper zerrütte ins Grad sant. Der Hah, welchen er sich dadurch im Herre und im Vollezugg, mawel die Handungen Eriage gewesen sein, warum die Unternehmungen Philipp's ungeachte seines bedeutenden triegerischen Talents aröstentheiss erfolges blieden.

Am unglidtlichsten sür den König siel der Krieg ank, welchen die Könner gegen ih unternahmen, weil er sich mit deren Feinde, dem tarthagischen Feldherrn Hannibal, is ein Bündniß eingesassen hatte. Wir werden diesen Krieg in der römischen Geschichte aus sühdnig eingesassen. Diese müssen diesen Krieg in der römischen Geschichte aus sühängiges Verhältniß zu Kom gerieth, das endlich den Untergang Waledoniens herbeischtet. Philipp hatte seinen ehelichen Sohn Demetrios nach Rom als Geisel schickten müssen, und dieser von als ein Vereferer der Kömer zurückgesommen. Deshalt haßte ih Philipp, während er seinen von einer Beischläserin erzeugten Sohn Perseisus wegen desse ihrlichen, während er seinen von einer Beischläserin erzeugten Sohn Perseis wegen desse indsselziger Gesinnung gegen die Kömer beworzugte. Dies gab zu Familienzwisten Verantsund zurücksich standen, der Erstere ein Prinz von vortresslichen, an deren Spise Demetrios und Versein standen, der Erstere ein Prinz von vortresslichem Herzen, der Lehtere ein Philipp den Demetrios heimtlichtischem, arglistigem Wesen, der se endlich dahin brachte, das Philipp den Demetrios heimtlichtischem, arglistigem Wesen, der se endlich dahin brachte, das Philipp den Demetrios heimtlichtischem, arglistigem Besen, der se endlich dahin brachte, das

Perfeus hatte benfelben eines Einverstäudniffes mit ben Römern beschuldigt und behauptet, daß Demetrios fich erboten habe, den König umzubringen. Um fich Gewißheit barüber an verschaffen, fandte Philipp gwei malebonische Ebellente nach Rom mit bem Auftrage, Die frühere Umgebnug des Demetrios auszuforschen. Die beiden Abgefandten, weldje bes Ronigs Reiging gn Perfens fannten, hielten es mit biefem und ließen fich ven ihm über ihr Berhalten unterrichten. Berfens ließ einen Brief fälfchen, in welchem ber römische Rousul E. Quintius Flaminius ben Philipp um Milbe gegen seinen Cobn bittet, um fo mehr, ba alle Soffunng bes Demetrios auf Die Romer vergeblich fei und er ihm felbst von jenem schändlichen Borhaben gegen seinen Bater abgerathen habe. Diesen Brief übergaben bie Gesandten bei ihrer Rücklehr von Rom dem Philipp, und Letteret glaubte baburd bie vollite llebergengung pon ber Schuld feines Sohnes erlangt gu baben Allein Philipp entbedte bald nach bem Tobe feines Sohnes beffen Unfchuld und bie gange Antriane bes Berfens, worauf biefer bie Glucht ergreifen mußte. Doch verließ er Date bonien nicht, foudern hielt fich blos an ben Grengen bes Landes auf, um feines Boters Tob abzuwarten und fich alsbann bes Thrones zu bemächtigen. Das Schickfal war ihm gunftig, benn Philipp murbe bald barauf von ben Bemiffensbiffen, Die er über ben an feinem Cohne verübten Mord empfand, ins Grab geworfen, und Berfeus fette fich mit Bewalt auf ben verlaffenen Thron.

Perfeus (179 — 168 v. Chr.), ein Mensch, ber viele Laster, aber auch bas Talent besaß, sie mit bem Scheine ber Tugend zu bemänteln, wußte sich burch die lettere Eigenschaft nicht nur bas Bolf, sondern auch auswärtige Mächte zu Freunden zu machen.

Die Gunst bes Boltes brauchte er, um sich auf dem errungenen Throne zu beseiftigen, und die Freundschaft anderer Mächte, um sich mit ihrer Hilfe von Rom undbängig zu machen. Den Kömern blieb die Absicht seiner Bestredungen nicht vertogen, und die Folge davon war ein Krieg, den wir in der römischen Geschichte aussührlicher erzählen wollen. Durch denselben wurde die maledonische Macht gebrochen, Perseus von den Kömern gesangen, Matedonien selbst von Rom abhängig und 146 v. Chr. eine römische Proving.



Antinen von Antiochia.

### Snrien.

Tas Sprische Reich war von allen aus dem Weltreich Alexauder's d. Gr. hervorsthammen Staatsgebieten der Ansdehnung nach das größte; denn es unfaste nach dem Tinge seines Stisters Seseutos über Lysimachos alle asiatischen Länder vom Hellespont die and von Kollespont die ander Judos, mit Ausnahme von Kölesprien, Phönitien und Palästina; es hatte also wagekähr densselben Umfang, wie das Persische Reich unter Kyros.

Selenkos I. Nikator (300—280 v. Chr.), Stifter und erster König dieses Reiches, batte fich den Beinamen Nikator (Sieger) selbst beigelegt wegen der Siege, die er in Robin, Persien, Battrien, Hyrkanien ze errungen, und durch welche er sein Reich zu som gangen Reiche den Namen gab, und in welchem er siede im Residenzistadt erbaute, die er seinem Bater Antiochos zu Ehren Antiochia nannte. Sie hob sich bald so sehr, daß sabrhunderte lang wegen ihrer Größe, ihres Reichthung und ihrer Antur als die eine alleit affeit affeit angeschen wurde.

Bas von den Kriegsunternehmungen des Seleukos demerkenswerth ist, haben wir ikon in der Geschiche Makedoniens kennen gelernt: das Bündviß des Königs mit Lyssenschos, Ktolemäos und Kyrrhos gegen Demetrios Poliorketes (287 v. Chr.) und seinen Krieg gegen Lyssinachos (281 v. Chr.), in welchem er Kleinasien erwarb, aber dann (280 v. Chr.) durch Ktolemäos Keraumos sein Leken derfor.

Bichtiger als seine Kriegsthaten sind die Berdienste, welche sich Selenkos um das im beherrschte Land erwarb. Sein Plan ging vorzüglich auf eine Berwirklichung ber Iber Alexander's d. Gr. Er wollte orientalisches Besein mit makedonisch griechischer

Kultur verschmelzen, und darum suchte er die zahlreichen neuen Städte, die er anlegte, so viel wie möglich mit griechischen Ginvanderern zu bevöllern. Wenn ihm die Ausschlung dieses Klanes nur Iheil gelang, so lag die Schuld einzig und allein an dem großen Imsange des Sprischen Reiches, wodurch die Mittel, die Seleufos anzuwenden hotte, zeresplittert wurden. Dagegen war es ihm gelungen, dem Reiche eine weit geordnetere Versfassung zu geben, als es während der Kriegsstürme zur Zeit Alexander's d. Gr. und in der darauf solgenden Periode der Ausschlungen des Seleufos, die Seleufoben, das die Ruachschlungen des Seleufos, die Seleufoben, so die die Rachtommen des Seleufos, die Seleufoben, so viele Jahre in dem Besig des Sprischen Reiches blieben.

Antiochos I. Soter (280-262 v. Chr.) folgte feinem Bater auf bem fprifchen Throne. Er war vermählt mit Stratonite, und die Geschichte bieser Che ift beshalb intereffant, weil sie uns einen Einblid in die Sitten und Denkungsweise jener Zeit gewährt und angleich auch in ben Charafter bes Celenfos. Stratonife war nämlich bes Letteren Beib gewesen, also die Stiesmutter des Antiochos, dabei noch sehr jung und von entzückender Schönheit, so daß sich Antiochos mit leidenschaftlicher Schwärmerei in fie verliebte. Bei der findlichen Liebe, die er zugleich für seinen Bater hegte, konnte er den Gedanken, seine Stiefmutter zu verführen, niemals faffen, und beschloß fich von seiner Liebesqual durch den Tod zu heilen. Er wollte verhungern und verfiel darüber in eine Krantheit, beren Urfache Niemand anders entbeckte als ber Arzt. Letterer theilte seine Entbeckung bem Bater mit, und Scleutos, um feinen geliebten Sohn zu retten, ichied fich von feinem jungen Beibe und vermählte sie mit Antiochos. Dieser führte einen unglücklichen Krieg gegen Bithynien, ein Reich, welches von Alexander d. G. auf seinen Eroberungszügen nicht berührt worden war und fich daher als unabhängig betrachtete, um fo mehr, da die späteren Herricher Aleinasiens es theils nicht beachteten, theils nicht bezwingen konnten. hier war es, wo jest zwifchen zwei Brubern, Nitomebes und Bipotes, ein heftiger Streit um die Arone stattsand, der erst beendigt wurde, als Nifomedes einen Schwarm Gallier zu Hülfe rief, die nicht allein die Truppen des Zipötes besiegten, sondern auch dem syrischen Heere das Bordringen verleibeten. Zum Lohne dafür schenkte Ritomedes, der sich jeht zum Könige von Bithynien machte, den Galliern denjenigen Theil Aleinafiens, welcher nach ihnen Gallogräcia ober Galatien genannt wurde.

Von diesem nemen Wohnsitse aus unternahmen die Gallier hänsig ränberische Einfälle in die benachbarten Gebiete, was Antiochos endlich veranlaßte, sie in ihre Grenzen zurückzuweisen. Da es ihm gesang, die Gallier so nachdrücklich zu schlagen, daß die Nachsbarz fänder von den Sinsällen derselben befreit wurden, so gab nan ihm den Beinamen Soter (Ertöser). Weniger glicklich war Antiochos in einem kurz vor seinem Tode unternommenen Kriege gegen Eumernes I., den Fürsten von Pergamos, einem Neiche, das sich nach dem Falle des Lysimachos von dem übrigen Aleinasien losgerissen hatte und unter frästigen Hertschern seine Unadhängigteit zu dehanpten wuste. Antiochos wurde von Eumenes in einer Schlacht nahe dei Sardes besiegt, und muste es geschehen sassen, daß das Pergamenische Neich sich auf Kosten des Sprischen erweiterte.

Antiochos II. Theos (262—247 v. Chr.), Sohn des Antiochos I., und der Stratonite, welcher seinem Bater solgte, verdankte seinen Beinamen Theos (Gott) der Dantbarkeit der Bewohner Milets, die ihm denselben beilegten, weil er bald nach seinem Regierungsautritte die Stadt von einem blutgierigen und granfamen Tyrannen bestreit hatte. Seine weitere Regierung entsprach aber keinesweges seinem Beinamen, denn er war weder ein weiser noch ein träftiger Herrscher, und unter ihm ersuhr das Sprische Reich eine so beträchtliche Berringerung, daß man von Antiochos II. an den Versall besselben datiren kann.

Dazu trug vor allem Andern ein Krieg bei, in welchen er wegen Familienzwiftigs feiten mit Ptolemäos Philadelphos von Negypten verwickelt wurde. Während er mit diesem Kriege im Westen des Reichs beschäftigt war, erhoben sich im Osten desselben die Parther und Baktrier, um sich von der sprischen Herrichaft zu befreien. In Parthien war unter der Führung eines angesehenen Säuptlings, Namens Arfales, eine stylische Banderhorde eingefallen. Diese vermischte sich mit den Eingeborenen und bekriegte mit Erfolg die Syrer. Arsales erlangte sürstliche Gewalt, und es entstand unter seinen Nachsolgern, den Arsaliden, ein unabhängiges Partherreich, welches alle Länder zwischen dem Naspischen Weere und dem Indus unterwarf und so mächtig wurde, daß selbst die Kömer es nicht besiegen konnten. Die Parther waren und blieben indes ein roses Reitervolf, welches in dem ihnen gehörigen weiten Gebiete die von Alexander dorthin verpflanzte ariechische Kultur vertilate.

Beniger mächtig, aber wichtiger in kulturhistorischer Beziehung war Baktrien, welches wir in ber affyrischen und perfischen Geschickte bereits mehrkach erwöhnten. Der Stathelbakter diese Landes, Diodotos (Loedotos), sagte sich vom Syrien sos und wurde als Diodotos I. Stifter eines unabhängigen Baktrischen Reiches, welches sich weit nach Südosten ausdehnte und schon unter den nächsten Aachfolgern des Diodotos an tausend Sidote zählte.

Der Auftiand dieser bedeutenden Provinzen nöthigte Autiochos II., mit Aegypten Frieden zu schließen, und dieser wurde ihm nuter der Bedingung gewährt, daß er sein Beib Laodite mit ihren Kindern verstoßen, dasir aber des Ptolemäos Philadelphos Tochter Berenite heirathen und deren Rachsonmuen die Thronfolge sichern solle. Es geschaft so. Als jedoch Antiochos II. einige Jahre darauf den Tod seines Schwiegervaters ersuhr, verstieß er Berenite und rief seine geliebte Laodise wieder zu sich. Diese tam zwar mit Freuden, sürchtete aber den Bantelmuth des Antiochos, sodaß sie sin, als er ihrem Sohne Selentos die Krone gesichert hatte, vergisten ließ, worauf der Lehtere den Thron bestieg.

Seleukos II. Kallinikos (247—227 v. Chr.) richtete auf den Rath seiner Mntter seine erfte Sorge darauf, sich von Berenike und deren Sohn zu befreien, weil dieser ihm den Thron streitig machen tonute. Berenike ergriff zwar mit ihrem Sohne die Flucht und ichloß sich in der Stadt Daphne ein; allein Selentos ließ sie hier belagern, die Stadt einnehmen und sie nehst ihrem Sohne und ihrem ganzen ägyvtischen Andang umbringen, noch ebe ihr Bruder Ptolemäos Euergetes, der nach seines Baters Tode den ägyvtischen Thron bestiegen hatte, zu ihrer Hillse perbeieilen konnte.

Letterer überzog nun die Länder des Selentos mit einem Rachetriege, der dem sprischen Könige um so gefährlicher wurde, als sich zu gleicher Zeit sein Bruder Autiochos, der zweite Sohn der Laodite, empörte und einen Theil des Landes für sich in Ansprahmahm. Bon zwei Feinden bedrüngt, tonnte Selentos es nicht hindern, daß die Aegypter ganz Sprien dis an den Tigris überschwennten, die Ptolemäos Energetes endlich durch einen Ausstellen in Aegypten zur Rückfehr genöthigt wurde, nachdem er nuermestliche Beute an Geld und Schäßen errungen hatte. Kanm sah Selentos seinen Feind in seinem Siegessaufe gehemmt, so schößen ermigen Bruder Antiochos, der wegen seiner Naudiucht den Beinamen Hierax (Habich) erhielt, einen Bergleich und insolge dessen kundinft gegen Aegypten. Doch Ptolemäos Energetes hatte nicht Lust, es mit den vereinigten Brüdern auszunehmen; daher tam zwischen sieden sie deleutos ein Wassenstilltand auf zehn Jahre zu Stande, durch welchen Selentos wieder in den Beste des Syrischen Reiches gelangte, mit Ausnahme des wordern Syriens, das bei Aegypten verblieb.

Antiochos Hierax war feinesweges gesonnen leer anszugehen. Als sein Bruder im Jahre 241 v. Chr. von den Galatiern in einer großen Schlacht bei Aufhra geschlages wurde, verband er sich mit dem König von Pontos und nahm für sich kleicassien in Besib, welches Seleutos ihm lassen mußte (239 v. Chr.). Die Feindseligkeiten der Brüder erreichten aber erft ihr Eude, als Autiochos flieben mußte und auf der Fluch termotet wurde.

So war denn Seleutos II., den man spottweise Kallinitos (der Sieggefrönte) nannte, wieder alleiniger Herr des Sprischen Reiches, welches indessen durch die Ausdehnung kleiner Nachbarstaaten bedeutend an Umsang verloren hatte. Dahin gehören Kappadotien, Paphlagonien und Pontos, sämmtlich Staaten, die aus benselben Ursachen ihre Unabhängigkeit bewahrt hatten, aus welchen Bithynien die seinige erhalten. Bor allen anderen aber war es das dem Sprischen Reiche gesährlich gewordene Parthien, defien Wiederunterwersung sich Selentos II. jest vorzüglich angelegen sein ließ. Allein auch hier versolgte ihn das Unglink, denn er verlor (231 v. Chr.) in einer Schlacht gegen Arsacks Heer und Freiheit und ftard vier Jahre später in der parthischen Gesangenschaft. Bon diesen Seige über Selentos II. datirten die Parther ihre Freiheit, die sie alljährlich mit vielen Keltlichteiten feierten.

Seleukos III. Kerannos (Donnerfeif) (227—224 v. Chr.), Sohn des Borigen, entsprach seinem Beinamen noch weniger als sein Bater dem seinigen. Attalos I., von Pergamos, bemächtigte sich des größten Theils von Meinasien, und als Seleutos III. ihm

entgegen riiden wollte, ftarb er infolge einer Berfdwörung burch Bift.

Antiochos III. (224—187 v. Chr.), der Bruder des Borigen, wurde der Große genamt, weil er größer als seine schwachen Vorgänger und erbärmlichen Nachsolger war und noch einige Zeit-den gänzlichen Zerfall des Neiches aushielt. Der Hantptlan des Antiochos war auf die Wiedereroberung des Theils von Syrien gerichtet, der sich von früher her noch im Bestieden Selbedereroberung des Theils von Syrien gerichtet, der sich von früher her noch im Bestieden Steichen beschaften, der fehr den under der zuwor die Anhe in einigen anderen Theilen des Neiches herzustellen; denn außer den Statthaltern Artaxias und Zadriades von Große und Aleinarmenien, die sich zu munmschrünkten Hertaxias und Zadriades von Große und Aleinarmenien, die sich zu munmschrünkten Hertaxias und Keinigen und Lechnen, hatten sich au munmschrünkten Gerten und bee Königs Oheim Achgaod, welcher als Etatthalter von Aleinasien dem Attalos I. die unter der vorigen Negierung von demselben gemachten Eroberungen wieder entrissen hatte, als unumschränkten Herrschen Kleinasiens. Nachdem Wolo und Alexander mehrere gegen sie abgesandte Herrsche Ferrschlägen hatten, zog Antiochos in Person gegen sie und besiegte die Empörer in einer entscheidenden Schlacht. Wolo und Alexander mich des Leben und Wedern und Lerine untervoorfen sich.

Obwol des Königs abtrünniger Oheim dessen Abwesenheit benutt hatte, sich zum Könige von ganz Kien ansenien zu lassen, sielt es doch Antiochos für zweckmäßiger, zur Vertfärtung seiner Wacht erst Kölesprien, Phönitien und Paläftina wieder zu erobern, was ihm jett nicht schwerig schien, da der König von Negypten, Vtolemäos Philopator, ein in Wollnst sich berauschener Negent, einen trästigen Widerstad nicht erwarten ließ. Doch sierin betrog sich Antiochos, denn als er sich durch die seichte Eroberung Spriens und Palästina's in der Lage glaubte, Negypten selbst anzugreisen, stellte sich ihm Ptolemäos Philopator tühn entgegen und schlig ihn in der Schlacht dei Raphia (217 v. Chr.) so wöllig, daß Antiochos, alle disherigen Eroberungen ausgebend, so schnell wie möglich nach Antiochia stol.

Hate Ptolemäos Philopator seinen Sieg versolgt und sich mit Achaos verbunden, so wäre Antiochos verloren gewesen; allein der ägyptische König war des Krieges müde und bewilligte ihm den Frieden, durch welchen das vordere Sprien wieder an Negypten siel. Nun zog Antiochos gegen seinen Oheim Achaos, zwang ihn durch siegeriches Vorrücken, sich nach Sardes zurücken, bei dessen besten er durch Verrath in die Hände seines Versen siel, vor ihn enthanpten ließ.

Weniger glüdlich war Antiochos in seinem Versuch, Parthien und Valtrien zur Unterswersung zu zwingen, und er hielt es für vortheilhafter, seinen Lieblingsplan, die Eroberung der sprisch-ägyptischen Länder, wieder anfzunchmen, da der Nachfolger des verstorbenen Siegers von Raphia, Ptolemäos Epiphanes, noch ein Knabe war.

Birklich nahm er auch das vordere Syrien sammt Phönikien und Palästina ohne große Hindernisse in Besits, gerieth aber dadurch in eine feindsetige Stellung zu den Römern, die sich des ägyptischen Königs annahmen und das weitere Bordringen des Antiochos gebieterisch verhinderten. Dieser suchte sich in Thratien zu entschädigen, indem er Unsprüche machte auf die von Selentos Nisator dort eroberten Länder; hierdurch wurde er aber in einen wirslichen Krieg mit den Kömern verwickelt, der damit endete, daß er ganz Kleinsasien verlor und sich zur Zahlung eines beträchtlichen Kriegstributes verpslichten mußte.

Antiochos flarb 187 v. Chr. Ueber seinen Tob lauten die Nachrichten verschieden. Nach Sinigen soll der König, um seine Kriegstontribution an Rom austringen zu können, eine Reise in die östlichen Provinzen unternommen, dort einen Tempel des Bal geptlindert haben und dassir von dem über diese Entweihung des Nationalheiligthums erbitterten Bolle erschlagen werden sein. Anderen Nachrichten zusolge hatte er einst bei einem Gastmaße einen der Gäste geschlagen, der ihn dassir au der Tasel niederstieß.



Stegenfeft ber Darther. Beidnung bon bermann Bogel.

Rach seinem Tode verfiel das Reich immer mehr, da die nachsolgenden Seleutiden nicht Krast genug hatten, den ausbrechenden inneren Zwistigkeiten zu begegnen. Wir nennen unter ihnen nur noch Antiochos IV. Epiphanes (176—164 d. Chr.), weil nurd biesem ausschweisenden, tyrannischen und halb närrischen Fürsten, dessen Beinamen Epiphanes (der Eble) man mit Recht in Epimanes (der Unsinnige) umänderte, selbst die so unterwürfigen Juden sich gegen die Seleutiden erhoben und vom Sprischen Reiche lossgaten.

Antiochos IV. sah sich nämlich gezwungen, auf außerordeutliche Weise Gelb einzutreiben, um sich seiner Tributverbindlichteit gegen die Römer entledigen zu können. Er sand, daß ihm dahei die todt daliegenden Schäte der jüdischen Tempel die besten Hilfs- quellen bieten tonnten, und bemächtigte sich derselben. Als er ersuhr, daß die Juden heimslich dei den Römern hülfe suchten, eroberte Antiochoß Jerusalem, ließ dann etwa 50,000 zuden umbringen und ebenso viele als Staven verkaufen. Er entheiligte den Tempel, indem er ein Schwein in bemselben schlachen ließ; Tempel und Stadt vourden geplündert.

Jivei Jahre später beschloß er, die Juden gänzlich auszurotten, ließ Jernsalem verdrennen, die Mäuner umbringen und Weiber und Kinder als Staden verkausen. Der Tempel wurde dem Jupiter geweiht und Jeder ermordet, der sich weigerte, diesen Gott auzubeten. Die jiddischen Priester riesen endlich zur Empörung auf (167 v. Chr.). Namentlich war es der Priester Matthatias (Maitizahn) aus dem Geschlecht der Chasmonäer, der den Ausstalia leitete, und zwar mit solchem Glück, daß-sich nach seinem Tode, als sein Sohn Judas (Ichuda) 161 v. Chr. seine Stelle einnahm, die Juden als unabhängig betrachten konnten, da Judas die Surer in mehreren Tressen erstschieden bestegte.

Auf seinen Fahnen standen solgende Ansaugsbuchstaden eines hebräischen Berses: M k b i (2. B. Mos., Kap. 15, B. 11: Wer unter den Göttern ist Gott Dir gleich), woher sich der Beiname des Judas Matkabäns herschreibt. Als dieser und vielen Siegen in einer Schlacht gefallen war, wurde sein Bruder Jonathan souveränes Oberhannt des spidlischen Staates und zugleich Hoherpriester. Durch Berrath siel er den Syrern in die Hände und wurde hingerichtet. An seine Stelle trat sein Bruder Sincon, dessen Wesandte von den Kömern mit Anszeichnungen emplangen wurden. Er machte einen Vergleich mit dem neuen Herrscher Suriens und wurde als unabhängiger, erblicher Fürst von Juda anerkannt.

Unter der Regierung der hohenpriesterlichen Fürsten aus dem Geschlecht der Makkabäre kam Judda zu einiger Alite, bis einer derselben, Namens Aristobul (107 v. Chr.), den königlichen Titel annahm und damit eine Tyranuenherrschaft begann, die, verbunden mit den Zwistigkeiten resigüser Setten, den Staat so in Versall brachte, daß er eine leichte Bente sür die Könner wurde.

Unter den sich bildenden jüdischen Selten waren es vorzüglich die Peruschim oder Pharisäer (Eiferer) und die Zadulim oder Sadduzäer (Gemäßigte), welche sich lange Zeit hindurch beseinder Die Pharisäer hatten die ursprünglichen einsachen Vorschriften der Religionsbücher durch willtürliche Auslegungen insolge vorgeblicher mündlicher Uederlieferungen erweitert und mit einer Menge äußerer lleinlicher Vorschriften so sehr die inden, daß der Gottesdeuft dadunch zu einem Schwall leerer Ceremonien herabsant, auf deren Veselagung die Pharisäer den größten Werth legten. Die natürliche Folge davon war, daß heuchselei und Scheinfrömmigkeit überhand nahmen.

Die Sabbnjäer bagegen, welche Alles verwarfen, was nicht in dem geschriebenen Geset des Religionsstifters enthalten war, und babei zugleich Unsterblichteit der Seele und also auch eine tünftige Vergeltung leugneten, sanden uur unter den vornehmeren Alasseu Eingang, da das Bolt, welches bei seinen vielsachen irdischen Leiden nur auf eine lüuftige Vergeltung bingewiesen war, in der saddugslischen Lehre keinen Troft sinden tonnte.

Eine von ben beiben Setten ganz verschiedene war die der Aszeim, Effäer ober Effener (Rerzte), eine Art Mönchsorben, welcher, abgeschieden von dem Bolt, esclos in Gütergemeinschaft ledte. Sie ergänzten sich durch Aufnahme von Mitgliedern nach strenger Prüfung und "durch die Kinder irrender Brüder"; sie hielten die Ueberlieferung sin heilig. Die höchste und strengste Klasse der Effener waren die Therapeuten. Obwol die Effener sich antspeinend vom politischen Leden sern hielten, in selbte es doch nicht an Anzeichen, daß sie im Geheimen einen nicht unbedeutenden Einfuß hatten.

Auch Syrien konnte den Römern nicht entgehen, denn es zersiel unter den erbärmlichen Rachsolgern des Antiochos Epiphanes mehr und mehr, und Thronstreitigkeiten, Mordhsaten und Bürgerkriege richteten solche Berherrungen in dem Reiche an, daß die Syrer sich endlich von den schwachen Seleuktden lossgeten und den König von Großsarmenien, Tigranes II. (94 v. Chr.), zu ihrem herrscher wählten. Diesem gelang es zwar, Auche und Ordnung in Syrien wieder einzussühren und dadurch dem Reiche noch einen Schein von Kraft zu geden, aber nach dem Tode des Tigranes begann der Wirrwarr von Neuem, und so war es den siegerichen Römern ein Leichtes, das zusammengeschrumpste Reich (64 v. Chr.) zu einer römischen Provinz zu machen.

167-64 p. Ebr.



Ptolemaos I. Lagos genehmigt ben Ban bes Mufenme gu Alerandria.

### Aegnpten.

Wie Aegypten unter allen Theilen des Maledonischen Reiches Alexander's sich zuerst ein selhständiger Staat abschloß, so erhielt es sich auch von allen am längsten in Ordenung word wollen Saupturzache dieser Erscheinung word wol vor allen Dingen die öbgeichlossene Lage des Landes; allein auch die Vertressichsfeit seiner der ersten Fürsten trug wesentlich dazu bei, dasselbe beinahe zu dem alten Glanze zu erheben. Was dagegen in jenen früheren Zeiträumen Aegypten so interessaut machte, die Eigenthümsichteir seiner Versalfung, seiner Sitten und seines Volkscharafters, das sinden wir jest größtentheils in Versall, nachdem das maledonisch-griechische Element vorherrschend geworden.

Ptolemäos I. Cagos (300—284) wurde der Stifter einer Regentenfamilie, der nach ihm benannten Ptolemäer (oder auch Lagiden), welche ununterbrochen, bis zur Eroberung des Landes durch die Römer, im Besithe des ägyptischen Thrones blieb Ptolemäos Lagos war der weiseste, klügste und kräftigste der Herrscher, welche aus dem

Areife ber Felbherren bes großen Alexander hervorgingen.

Der Umfang des Negyptischen Reiches, den es bei Theilung des großen Makedonischent, wurde bereits früher angegeben. Ptolemäos Lagos sucht diesen Umfang noch zu weitern, besonders durch solche Länder, die sir den ägyptischen Handel vortseilhaft lagen. Lahin gehörten Kypros, einige Städte an der Südliste von Aleinassen umd Kyrene. Zas letzter Land erward er theils durch die Gewalt der Wassen, theils im Wege gütlischer Ukbereinsumft; die ersteren erhielt er durch das Wündnis mit Seleutos. Lysimachos und Kyrrhos (287 d. Chr.) gegen Demetrios Poliorietes, welcher besiegt wurde.

Rachdem Ptolemaos feinem Reiche auf folder Weise außere Festigkeit gegeben hatte,

Beförderung des handels und der Wissenschaft nothwendig erschien. Zu seiner Residenz machte er Alexandria, das durch ihn zu der Größe und dem Glanze gelangte, wodurch sic Zahrhunderte hindurch so ausgezeichnet blieb, daß man es nächst Nom für die erste Stadt der Welt betrachtete. In Alexandria war es, wo die alte ägyptische Kationalität gänzlich verschwand, denn die Bewohner dieser Stadt bildeten ein Gemisch von Alegyptern, Maledoniern, Griechen und Juden. Die Zahl der Einwohner belief sich etwa auf 800,000, darunter 300,000 Freie. Die Stadt war mit den größten und prachtvollsten Bauwersen verziert, so daß sie mit Recht die Stadt der Städte oder auch die Königin des Morgenlandes genannt werden durste.

Bon dem, was Ptolemäos Lagos für Alexandria that, erwähnen wir namentlich die Anlegung eines großen Leuchtthurmes auf der Hafeninfel Bharos, der wegen feines pracht= vollen Baues zu den sieben Beltwundern gahlte, und die Gründung des Mufenms mit ber großen Bibliothef. Der Lenchtthurm war ein fehr hohes vierediges Gebäube von weißem Marmor, auf beffen Spipe man beständig ein großes Feuer unterhielt. Thurm wurde gewöhnlich Pharosthurm genannt, wonach man späterhin jeden Leucht= thurm einen Pharus nannte. Doch wichtiger war bas Mufeum mit ber Bibliothet. Btolemaos hatte in Alexandrien eine Befellichaft von Belebrten gestiftet und eine Sammlung von Buchern angelegt, beren Bahl fpater bis auf 700,000 ftieg, eine um fo erftaunlichere Menge, als jedes einzelne Berf Sandichrift war, ba man eine andere Bervielfältigung ber Bücher nicht fannte. Im Muscum, bem großen Gebäube, welches fur bie gelehrte Gesellschaft erbaut worden war und zugleich die Bibliothet in sich barg, waren eine Anzahl Abidreiber angestellt. Alle Bucher nun, welche nach Aegypten eingeführt murben, Schidten bie toniglichen Beamten bem Mufeum ein. Dort murben fie von ben Abschreibern fopirt; man behielt die Driginale für die Bibliothef gurud und fandte die Abschriften Denjenigen gu, für welche die Originale bestimmt gewosen waren. Benn man ben außerordentlichen Rugen ermägt, den eine Bibliothet damals für Biffenschaft und Gemein= wohl haben mußte, so wird man jenes eigenmächtige Verfahren begreifen. Ptolemäos Lagos nahm den schienen Ruhm mit ins Grab, seine Herrscherpflichten treu erfüllt zu haben; bie Rhobier gaben ihm ben Beinamen Coter (Retter).

Er verdient es, allen absoluten Herrschern als Muster eines Regenten ansgestellt zu werden. Seine Unterthanen hatten zu jeder Stunde freien Jutritt zu ihm und sonnten auf Abhülse bei einer gerechten Beschwerde jederzeit rechnen. Die größte Leutselssistzeit zeichnen. Die größte Leutselsistzeit zeichnen und feinen Kosie von seiner Unterthanen wie mit seinen Hostertum um, damit er von den Ersteren die ungeschmintte Wahrheit hören sonnte, die ihm von den Letzteren so häufig verborgen wurde. Trot der großen Wenge von Schähen, über die Ptolemäos gedieten konnte, lebte er doch so sparfam, daß er sich bei großen Gastmählern, die er zu geben hatte, von seinen Freunden häusig Taselgeschirr borgen untzte. Aber diese Sparfamkeit entsprang nicht auß Geiz, sondernt auß dem Berstreben, seine Mittel sür den Auhen Anderer zu verwenden; denn als ihm einer seiner Freunde einst vorstellte, daß ein König besser eingerichtet sein müsse, gab ihm Ptolemäos zur Autwort: "Ein König bereichert Andere, nicht sich selbst!"

Da fein altefter Cohn Ptolemaos Reraunos, der uns befannte Mörber bes Selenfos, aus bem väterlichen Saufe gefloben war, fo folgte ihm

Ptolemäos II. Philadelphos (283—246 v. Chr.) in der Regierung Legyptens, die er auch ganz nach den Grundfäßen feines Baters leitete. Er führte dessen Plane aus und that viel zur Beledung des ägyptischen Habels. Ein eifriger Freund der Künfte und Bissenschaften such burch durch lucken neuer Städe uberewigen. Außer vielen neuerbauten Städen (z. B. Arsinon, Philadelphia in Optien) verschönerte Ptolemäos Philadelphos auch ältere Ortschaften. Tahin gehört z. B. die lananitische Stadt Ptolemais, ursprünglich Ale (Alto, Alton), später Atre genannt.

300-246 b. Cbr.

Alexandrien murbe mabrend ber Regierung bes Ptolemaos Philadelphos ein Cammelplat von Gelehrten und Runftlern aller Art, Die ber König burch Die größte Freigebigfeit ju feffeln wußte. Auch führte er einen gludlichen Krieg gegen Antiochos II. von Sprien und brang tief in Nethiopien bor. Beniger gunftig enbete ein Streit, in welchen er mit jeinem Salbbruber Magas, bem Schwiegersohn Antiochos' I., gerieth. Letterer, bisber Statthalter von Kyrene, erflärte fich für unabhängig, und Ptolemäos II. mußte ihn endlich im Friedensichluffe als Ronig von Aprene anerkennen (247 v. Chr.).

Ptolemaos III. Guergetes (246-221 v. Chr.), bes Borigen Cohn, trat ebenfalls in Die Fußstapfen seiner beiben Borganger. Die Beraulaffung und ben Fortgang bes Arieges gegen Seleufos II. von Sprien haben wir schon in der Geschichte Spriens kennen gelernt.

Bor bem Rriegszuge bes Btolemaos nach Sprien that feine Gattin, Die burch ihre Reize und namentlich durch die Schönheit ihres haares berühmte Berenike, das Gelübbe, ben Göttern biefes Saar zu opfern, wenn fie es gewährten, daß Ptolemäos aus bem Kriege wohlbehalten gurudtehre. Berenite erfüllte ihr Belübde, und Ptolemaos ließ bas abgeschnittene Haar seiner Gattin in einem Tempel zu Alexandrien ausbewahren, woraus es indeß auf eine unertlärliche Beise verschwand. Man fagt, Die Priefter hatten in ber

Aufbewahrung bes Saars in einem Tempel eine Entweihung beffelben gefehen und bas Saar heimlich entfernt. Theils um ben Born des Ronigs über diefe Entwendung zu befänftigen, theils aus Schmeichelei, erklärte ein am Sofe bes Ptolemaos lebender Mathematiter und Aftronom, Ronon von Camos, bag bas Saar ber Rönigin an ben himmel entführt worden fei, indem er fieben bis bahin unbefannte Sterne nahe am Schwang bes Lowen nachwies, welche bas Saar ber Konigin vorstellen follten. Daber rührt ber Name bes Sternbilbes: Saar ber Berenife. - Ptolemaos III. hatte es fich angelegen fein laffen, auf feinem Siegeszuge burch bas Sprifche Reich alle agnptischen Götterbilber, welche von ben Berfern aus Meanpten entfernt und in Berfien als Trophäen aufgerichtet worden maren, wieder nach Aegypten gurudguführen und in ihren alten Tempeln aufftellen zu laffen; und biefe Sandlungs= meife foll ihm bei ben Megnytern ben Beinamen Guergetes



Dtolemaos I. Cagos.

(Bohlthater) erworben haben. Unter ihm fiel Kyrene wieder an Negypten. Ptolemaos IV. Philopator (221-204 v. Chr.), der Cohn des Borigen, eröffnet eine Reihe von schwachen, tyrannischen und weibischen Fürsten, so bag man von seinem Regierungsantritte an ben Berfall bes Reiches batiren tann. Wenn biefer Berfall nur allmählich vor sich ging, so daß erst nach zwei Jahrhunderten Aegypten aus der Reihe selbständiger Staaten verschwand, fo lag der Grund bavon in dem Bohlstand und ber Macht, die das Neich unter den drei ersten Ptolemäern erworben hatte, und deren Folgen jo nachhaltig wirften. Ptolemäos Philopator (ber Baterliebende), wie man fagt, höh= nend fo genannt, weil man ihn im Berbacht hatte, seinen Bater beimlich ermorbet gu haben, war ein ichwelgerischer und blutgieriger Fürst, ber fast alle seine Berwandten burch Mord aus bem Wege raumen ließ. Gein uppiges Leben ichien Antiochos III. v. Sprien an der hoffnung gu berechtigen, bag es ihm leicht gelingen tonne, bas vordere Sprien zu erobern; allein er wurde, wie berichtet, von Ptolemäos bei Raphia (217 v. Chr.) fo gefchlagen, daß er den Gedanken an die Wiedereroberung jener Länder vor der Sand aufgeben mußte. Beffer gelang ihm biefelbe, als

Ptolemaos V. Epiphanes (204-181 v. Chr.), ein fünfjähriger Rnabe, ben Thron feines Baters erbte; Rolefprien, Phonifien und Balaftina gingen an Sprien verloren. Dies peraulafte Die Megupter, ben Schut ber Römer anzufleben, und feit jener Beit wird ber Ginfluß biefes frifch aufftrebenden Boltes in Megupten immer fühlbarer.

Ptolemäos VI. Philometor (181—145 v. Chr.), der Sohn des Vorigen, gerieth mit seinem Bruder Ptolemäos Physson (Schweerbauch) in Streit um die Thronsolge, der durch die Vermittelung der Römer damit endete, daß Philometor dem Physson einen Theil an der Regierung zugestand. Ohne diese Theilung der Macht würde sich Aegypten vielleicht wieder erhoben haben, denn Ptolemäos Philometor (der Mutterliedende) war ein vortressslicher Manu.

Ptolemaos VII. Physkon (145—117 v. Chr.), der nach dem Tode seines Bruders das gauze Reich beherrschte, zeigte sich seines Beinamens würdig, denn seine Schwelgerei überstieg alle Grenzen. Indessen bielt er sich selbst für den Wohlthäter Aeguptens und nahm den Beinamen Euergetes an, den aber seine Unterthanen in Kakergetes (Uebeltstäter) umwandelten. Wit diesem Beinamen ist denn auch seine Regierung am richtigsten bezeichnet, denn sie war in Wahrheit eine sortlausende Kette von Mordthaten, die keine aubere Ursache hatten, als die Lust des Königs am Antvergießen.

Kaum glaublich sind die Schandthaten, welche von ihm erzählt werden, denn nicht nur seine ganze Familie siel dem Blutdurste des Tyraunen zum Opfer, sondern auch ein großer Theil seiner Unterthanen. Ohne die geringste Beranlassung, aus bloßer Laune, ließ er Hunderte von Menschen abschlach; den fremden Söldnern gestattete er jede nur mögliche Frevelthat, so daß tein Tag ohne Blutvergießen verging. Und bloßer Luft am Unheil sieß er einst ein Gymnassium anzünden, so daß viele der darin versammelten Lünglinge von den Flammen verzehrt wurden; die wenigen aber, welche sich aus dem berentenden Gebäude retten sonnten, wurden von bereitstehenden Soldaten niedergesauen. Als der Tyrann einst seine Gattin im Verdachte hatte, gegen ihn Partei ergriffen zu haden, ließer einen mit ihr erzeugten Knaden tödten, in Stüde hauen, und in einer Kiste die Eise er einen mit aus ehrer Zinglichen Geburtstage überreichen. Auz der menschliche Gest kindes der Mutter zu ihrem Geburtstage überreichen. Kuz der menschliche Gestigt faum im Stande, größere Frevel zu erfinnen, als Ptosemäos Physion verübte.

Die Folge einer solchen tyrannischen Regierung war, daß eine große Anzahl der Bewohner Alexandriens auswanderte, nud daß sich endlich die Stadt erhob, um den blutdürstigen Herricher zu vertreiben. Es gelang auch; allein dem übrigen Negypten sehlte die Freiheitsliebe der Hauptstadt, weil es den Druck nicht so sehr emplunden, und so konnte sich Process das wieder aufständischen Stadt nuch des Thrones bald wieder bemäcktigen.

Ptolemaos Phyfton hatte feinem natürlichen Gohn Apion bas Konigreich Ryrene übermacht, während in Aegypten zwei eheliche Söhne sich abwechselnd des Thrones bemächtigten; Ptolemäos VIII. Lathnros und Btolemäos IX. Alexandros. Bon ihnen sowie von ben nachfolgenden Regenten bes immer schwächer werdenden Megyptischen Reiches genügt es, die Ramen zu nennen: Ptolemäos X. Alexandros, Ptolemäos XI. Alexandros Nothos und Btolemäos XII. Auletes (ber Flötenblafer). Der Lettere hinterließ das Reich bei seinem Tode (51 v. Chr.) einem Sohne, Ptolemäos XIII. Dionnios, und einer Tochter, ber nachmals fo berühmten Rleovatra. Beide follten nach bem Billen bes Baters gemeinschaftlich regieren, und zwar - ba fie minberjährig waren - unter Roms Vormundichaft, Daher tommt es, baß fich von biefer Beit an die Geschichte Aegyptens mit der römischen aufs Engste verknüpft, und so bemerken wir hier nur noch, daß Ptolemaos Dionnfos in einer Schlacht gegen die Romer blieb (46 v. Chr.), daß sein jüngerer Bruder Btolemaos XIV. Buer (bas Kind) ihm auf bem Throne folgen follte, von ber Rleopatra aber vergiftet murbe, und bag lettere bas burch alleinige Königin von Megypten blieb, bis nach ihrem Tobe (30 v. Chr.) bas Land ju einer romifchen Proving gemacht murbe.





Candidaft in Achaia.

### Griechenland.

Die griechischen Staaten gehörten bem Matedonischen Reiche nur insosen an, als ne seit Philipp II. und seit Alexander dem Großen ihre Unabhängigkeit versoren hatten und unter matedonischem Einfusse staaten. War ihnen auch bei der Theilung des Keiches ihre Unabhängigkeit und Freiheit zugesichert worden, so waren die verschiedenen herricher des zersplitterten Neiches doch weit entsernt, diese Ansicherung zur Wahrschen werden zu lassen, vielmehr hielten die matedonischen, sprischen und ägyptischen Könige eine große Anzahl griechischer Städte mit ihren Truppen besetzt, und namentlich war es Waledonien, dessen war natürlich, und wir werden gleich sehn, welche Wittel sie erzstiffen, um es abzuwersen. Dabei muß uoch bemerkt werden, daß die griechischen Staaten wiede der die kohängigkeit ihre alten Berjassungen größtentheils geändert, und wir merken der die Voldschien, welche Wittel sie erzstiffen werden, daß die griechischen Staaten wiede der die demokratischen Formen dann der Typaunis Platz gemacht hatten, in Umstand, welcher dem frembländischen Einsluß Borschule leisten mußte.

Die Geschichte Griechenlands fnüpft sich bis zur Unterwerfung der Nation durch die Nömer an die beiden unter dem Namen des Actolischen und des Achäischen Bundes bestannten Eidgenoffenschapten und an Sparta; aber leider hat sie blos von Feindseligkeiten michen diesen drei letten Stützen der griechischen Nation zu berichten.

Der Aetolische Kund war schon zu Alexander's b. Gr. Zeiten von den Landgemeinden Actoliens gestistet und hatte zum Zweck, die Freiheit der Bundesglieder durch dereinte Macht gegen matedonischen Einsluß zu sichern. Lange Zeit hindurch blieb der Kund ohne größere Bedeutung, da er sich auf die ätolischen Städte beschränkte und die Actolier überdies als rohe, räuberische Bolksstämme von den übrigen Griechen wenig geachtet wurden. Dazu kam noch der unglückliche Ansgang des Lamischen Krieges (322 v.
Chr.), der die Ohumacht des Bundes zeigte und den makedonischen Einfluß mehr beförderte als schwächte. Erst später, als die Regung der Freiheit in Griechenland wieder
allgemeiner wurde, traten nach und nach andere griechische Staaten dem Actolischen Bunde
bei: das südliche Thessalien, Adarnanien, Lokris, Photis, Böotien; und seit dieser Zeit
gewann der Bund an Bedeutung.

Der Achaische Kund, welcher noch wichtiger für die gemeinsame Sache des griechischen Baterlandes geworden, war ein Berein, der unter den Städten Achaia's zwar schon seit den ältesten Zeiten des Landes bestanden hatte, aber in der Periode er Hogemonien Sparta's und Athen's unbeachtet geblieben und so endlich ganz in Bersall gerathen war. Jett, wo die Theilung des Waledonischen Reiches Hoffmung gad, sich dem Einstusse des eleben entziehen zu tönnen, richteten die freiheitbegeisterten Achäer ihre Augen auf die traditionelle Berdrüderung, und so traten denn im Jahre 280 v. Chr. die vier achäischen Städte Tyme, Paträ, Tritäa und Pharä zusammen, um den alten Bund zu erneuern, und bald ertlärten auch die übrigen achäischen Städte siren Beitritt. Sollte der Bund aber auf die Angelegenheiten des gesammten Griechenlands einwirten, so bedurzte er einer noch größeren Ausdehnung; auch die übrigen Staaten des Veloponnes mußten ihm beitreten.

Aratos gab hierzu wesentlich die Veranlaffung. Diefer freimuthige Mann hatte feine Baterstadt Sithon von der Thrannis befreit (251 v. Chr.) und bewog fie, fich dem Achäischen Bunde anzuschließen. Aratos, um 272 v. Chr. in Sithon geboren, hatte icon in früher Jugend seinen Bater durch ben Tyrannen Abantibas verloren, ber aus perfonlicher Feindschaft benfelben hatte ermorden laffen, und war nur mit Muhe einem gleichen Geschiede entgangen. Des Junglings Freiheiteffinn mar burch iene Schidfgle gum beftigften Durgnuenhaß gefteigert worden, und faum hatte des Abautidas Rachfolger, Difofles, feine Serrichaft angetreten, als Aratos beffen Sturz und die Befreiung feiner Baterstadt beschloß. An ber Spipe einiger Sklaven und Abenteurer machte er fich aus feinem Exile auf, überstieg in der Nacht die Mauern der Stadt und nahm die Söldner des Tyrannen gefangen. Bei ber Runde von ber Unfunft bes Befreiers erhielten bie Burger Muth, fie tamen in Scharen herbei und ftedten bas Saus bes Tyrannen in Brand, ber fich taum burch einen unterirbifchen Gang retten fonnte. So murbe Sifton faft ohne Blutvergiegen von ber Tyrannis befreit. Der Bund gewann burch ben Beitritt biefer Stadt nicht nur einen Buwachs an Umfang, fondern auch in Aratos einen Mann, der fein ganges Leben barauf verwendete, ben Bund zu vergrößern und Griechenland von ber Frembherrichaft zu befreien. Bum Anführer (Strategos) bes Bundes ermählt, gelang es ihm, Die Burg bon Rorinth, Diefen Schluffel gum Beloponnes, in beffen Befit fich Antigonos I. Gonatas von Matedonien mit Lift gebracht hatte, von ber matedonischen Besatung (243 b. Chr.) zu befreien und die Korinther zu bewegen, dem Achäischen Bunde beizutreten. Aratos hatte mehrere Soldaten ber matedonischen Befatung zu bestechen gewußt, daß fie ihm eine niedrige Stelle in ber Mauer ber Stadt verriethen und ibm bei ber Erfturmung ber Burg behülflich maren. So überftieg er benn in einer mondhellen Nacht mit 400 auserlesenen Kriegern ungehindert die Stadtmauer und ftand icon am Juge ber Burg, che die Matedonier den Ueberfall mertten. Schnell erflomm Aratos mit hundert Benoffen den Ball, während die übrigen die herbeieilenden Matedonier gurudichlugen und ihm alsbann auf die Burg nach und zu Gulfe tamen. Der anbrechende Tag fand ben fühnen Belben bereits im Befit von Afroforinth, und Die übrig gebliebenen Matedonier räumten ohne weiteren Rampf ben Plat. Ebenjo brachte er es babin, daß Megara von Mafebonien abfiel und fich bem Bunbe anichloß; und in gleicher Beife, theils burch Lift, theils durch die Gewalt ber Baffen Die Thrannen ber einzelnen Stabte befiegend, führte er nach und nach Megalopolis, Argos und Athen dem Achäischen Bunde zu. Auch den

Tyrannen von Wegalopolis, wie verschiedene andere, hatte Aratos auf friedlichem Bege vermocht, seine Herrschaft niederzulegen und dadurch der Stadt den Beitritt zum Bunde möglich zu machen; deun nur freie Städte konnten der achäischen Eidgenossenschaft angehören.

Bei Argos bedurste es langer Unterhandlungen, ehe es für den Bund gewonnen werden sollte; denn sein Tyrann, Aristippos, war unter keinen Umständen zu bewegen, der Herrichaft zu entsagen. Und doch hatte er von dieser Herrichaft kein größeres Glück, als der Geizhals von seinen Schäben. Die Anglit vor dem Berlust berselben, die stet Todessuncht, in der er schwedte, raubten ihm Auhe und Zusriedenheit. Man erzählt von ihm Dinge, die an Dionys den Keltern erinnern. So verkroch er sich seden Abend er alle seine Diener ans dem Haufe gejagt, in ein kleines Jimmer des obersten Stodwerks. Hier rückte er sein Bett auf die Fallthür, den einzigen Jugang, welchen das Gemach hatte, und durch welchen nan nur mittels einer Leiter gelangen kounte.

Aratos griff gegen Aristipp endlich zur Gewalt, und der Tyraun wurde vertrieben. Nach ihm bemächtigte sich Aristomachos der Tyrannis, wurde aber schließlich von Aratos bestimmt, die Herrschaft niederzulegen, worauf Argos dem Bunde beitrat.

Der erste Bersuch des Aratos, die matedonische Herrschaft in Athen zu stürzen, siel unglüdlich aus. Die Athener, aus Furcht vor Watedonien, gingen in ihrer Feigheit und Bürdelosigkeit so weit, daß sie ihre Freude darüber öffentlich an den Tag legten, ja selbst bei einem Gerücht von dem Tode des Aratos eine Bolksseier veranstalteten.

Doch Aratos ließ fich hierdurch feineswegs von weiteren Berinchen, Die Athener für den Bund zu gewinnen, abichrecken; benn Attifa war als Bormauer gegen Makedonien äußerft wichtig. Endlich sah er seine Bemühungen mit einem günstigen Erfolge belohnt. Athen trat, wenn auch erst später als die übrigen Staaten, dem Achäischen Bunde bei. Nun erlangte biefer Bund, ber die Einigung aller Beloponnesier unter achäischer Führung erstrebte, eine Macht, welche ber ber früheren Segemonien fast gleich fam. 2118 höherer 3wed biefer Bereinigung galt bie 3bee einheitlicher Bilbung und einheitlichen Religiones tultus; auch die Einführung eines gleichen Handelsrechtes, gleicher Münze, gleichen Maßes und Gewichtes tam zur Geltung. - Die Bereinigung ware noch heilbringender für Griechenland geworden, wenn Sparta fich bagu verftanden hätte, ben Bund burch seinen Beitritt gu verftärken; allein hierzu war um so weniger Hoffnung vorhanden, als die Spartaner von ihrer alten Berfassung abgewichen waren und den patriotischen Sinu verloren hatten. Bas bisher in Sparta eine Seltenheit gewesen, Streit um den Thron, das wurde jest eine gewöhnliche Erscheinung, und wir haben schon früher gesehen, wie Phrrhos von Epeiros fich eine folde Thronftreitigkeit zu Nute machen wollte, um fich in Lakedamonien eine Serrichaft zu gründen. Die Richtachtung ber alten Lufurgischen Berfassung wurde immer unheilbringender für den Staat, denn die Gleichheit hatte völlig aufgehört, der Grundbesit war in die Sande weniger Burger gefommen, und ce bestand eine formliche Oligarchie, welche in Berbindung mit der üppigen, schwelgerischen Lebensweise, der sich die Reichen überließen, ben Ginn für Freiheit und Baterland erftidte.

Alber noch lebte in einigen Männern der Sinn für die alte Größe und den Ruhm Sparta's; und die Mittel dazu, das wußte Zeder, lagen nur in einer Wiedersperstellung der Lyturgischen Berfassung. König Agis V. zeichnete sich dor allen Anderen durch thätigen Eiser aus. Er zuerst machte den Borschlag, das Geset Lyturg's in seiner ganzen Strenge wieder herzustellen; aber während er bei der spartanisschen Jugend mit ieinem Plane den größten Beisall sand, erregte er bei den älteren, an die disherige Beguentlichkeit gewöhnten Bürgern Mißmuth und Unzufriedenheit. Sein Mittönig, der üppige, schweckgerische Leonidas II., stand an der Spike seiner Geguer, und obwol es dem Agis gesang, die Absenvols der Leonidas zu bewirten, so war doch sein neuerwählter Mittönig Kleombrotos der Resonn das zu bewirten, so war doch sein neuerwählter Mittönig Kleombrotos der Resonn dam weniger abhold, und Alles, was Agis durchssehen konnte, beschrähte sich auf eine Bernichtung sämmtlicher Schuldverschreibungen.

Unter diesen Umständen hielt es Agis für nöthig, durch auswärtige Siege seinen Ginsing in Sparta zu vernichren. Eine Zwistigkeit, welche zwischen dem Actolischen und Achäischen Bunde aus Eisersuchten. Eine Zwistigkeit, welche zwischen dem Actolischen und Achäischen Bunde aus Eisersucht auf durch der Anten sich die Ausbereitung des Achäischen Bundes, hatten sich nämlich mit Autigenes I. Genatas von Matedonien in verdächtige Unterhandlungen einselassen Es kam zum Kriege mit den Actoliern (241 v. Chr.), und Agis seistete dem Aratos kräftigen Beistand. Der Krieg siel zum Vortheile der Achäer aus, Agis seistete dem Aratos kräftigen Beistand. Der Krieg siel zum Vortheile der Achäer aus, Agis sehrte sieggefrönt heim, und wollte nun sogleich sein Resonnwert dadurch sortsehen, daß er zur Vertheilung der Lämdereien schrift. Allein er sand in Sparta Alles verändert. Die Feinde der Resonn hatten Leonidas II. wieder zurück bernsen, und dieser war so mächtig geworden, daß Agis (240 v. Chr.) und der von ihm gewonnene Acombrotos als Opser seiner Rache sieden.

Agis und Meombrotos mußten sich in einen Tempel flüchten; aber auch hier waren sie nicht sicher vor der Verfolgung des Leonidas. Nachdem dieser dem Aleombrotos als dem unschädlichsten von Beiden das Leben geschenkt hatte unter der Bedingung, Sparta un meiden, lockte er den Agis mit List aus dem Ash, bemächtigte sich seiner Person, sieß ihn sodann durch einen ihm gänzlich ergebenen Gerichtshof zum Tode verurtheilen und bierauf mit dem Strange hinrichten, nachdem seine Rachlust ihm zwor noch den teuslischen Gedanken eingegeben hatte, die Mutter und Großmutter des Gesangenen, die ihn noch seinmal zu sehen gekommen waren, vor seinen Angen über der Schwelle seines Kerters aufzuhängen. Währeub sier die Baterlandsliebe unterlag, seierte sie gegen Makedonien herrtiche Trimphe; denn die Vetolier waren mit Demetriag, seierte sie gegen Makedonien herrtiche Trimphe; denn die Vetolier waren mit Demetriag lie. von Makedonien in Zwist gerathen und hatten sich, die alte Eisersach vergessen, mit den Achden gegen den gemeinsamen Vaterlandsseind vernichte und wörde der Schotz wurde bessel einst die heiligen Kriege den Makedoniern die Thore von Pellas geöfsnet hatten, so wiedersolte sich dies seit burch einen nen entstehenden Krieg.

Der Kleomenische Krieg (228—222 v. Chr.) wird so genannt nach Acomenes III. von Sparta, welcher nach dem Tode seines Vaters Leonidas II. (236 v. Chr.) den spartanischen Thron bestiegen hatte, mit dem bei dem Sohne solchen Vaters überraschenden Borsahe: die von dem ungsüdlichen Könige Agis beabsichtigte Resorm durchzussühren. Allein bald hatte er ersannt, daß ihm dazu ein Anschn nöthig war, welches einem spartanischen Könige nur aus dem Lorbeertranze des Siegers erwuchs. Er suchte daher nach einer Gelegenheit zum Kriege, und sie zeigte sich ihm ganz in der Räshe.

Der Achäische Bund, bemüht, das blühende Artadien in seinen Berein zu ziechen, beunrubigte diese Land; und da Sparta ohnehin mit Giserincht auf die wachsende Macht der Achäer blidte, so erlärte sich Meomenes zum Schuhherrn der Artadier und stand bald mit einem Heere dem Aratos im offenen Felde gegenüber. Letterer, dem Schlauheit, Lift und Ueberfälle mehr Ersolg zu versprechen schienen als eine offene Feldsslacht, zog sich zurück, obwol er seinde mi jeder Beziehung überlegen war.

Dieser Ersolg gab Kleomenes Muth, seinen Plan in Sparta zur Ansführung zu bringen. Ehe man sich dessen versch, eilte er mit seinen Soldaten in die Stadt, sübersiel die Enhoren, tödtete sie, verjagte die einflußreichsten Gegner und berief die Etklesia, und vor ihr seine Handlungsweise zu rechtsertigen und die Wiedersperstellung der lykurgischen Bersolfung zu erklären. Die geplante Uniwandlung trat (226 v. Chr.) ins Leben, und mit ihr kehren spartanische Tüchtigkeit und Tapferteit zeitweilig zurück.

Wie sehr es dem Alcomenes mit der Herstellung der Versassung Ernst war, und wie wenig er sein Werf aus Eigennut betrieb, das erhellt aus der Art, wie er den Spartanern bei der Einführung der Resorm mit seinem Beispiele voranging. Er vertauschte die Prachtgewänder der bisherigen Könige mit dem einsachen lakedämonischen Mantel, verbannte jeben Gaumengenuß von seiner Tafel und stellte die Zweitönigsherrschaft wieder her, indem er selbst, obschon er bisher wie sein Bater alleiniger König gewesen, doch seinen Bruder Eukleidas zum Witkönig ernennen ließ.

Sparta stand auf dem Punkte, die Hegemonie wieder an sich zu reisen. Dagegen erhob sich jedoch der Achäische Bund, und der Kleomenische Krieg entbrannte aufs Neue. Aber er siel zum Nachtheile der Achäer auß, welche um Frieden bitten musten Kleomenes wollte diesen nur unter der Bedingung bewilligen, daß er zum Strategen des Bundes erwählt werde und letterer Sparta's Hegemonie anerkenne. Schon war man bereit, sich in die demütsigenden Bedingungen zu sügen, nicht bedenkend, daß der Bund dadurch sein Todesurtheil unterschrieb, da beging Aratos, theils aus Liebe zur Sache des Baterlandes, theils aus Eisersucht gegen Kleomenes, eine Handlung, welche Griechenland zum zweiten Wale dem maledonischen Joche unterwarf; er rief den König Antigonos II. Doson von Maledonien zur Hüse herbei und überlieserte ihm die Borseste des Peloponnes, die Aurg von Korinth (224 d. Chr.).

Antigonos rudte mit einem bebentenben Beere in ben Belopounes ein, mo bie Cpartaner bereits eine ansehnliche Menge Stabte gewonnen hatten. Bahrend eines breifabrigen Arieges mar ber Bortheil balb auf ber einen, bald auf ber anbern Seite, bis endlich Argos. von Aratos aufgewiegelt, im Ruden bes Aleomenes fich gegen bie Spartaner erhob. Sierburch murben lettere genothigt, fich nach Lafebamonien gurudgugiehen. Antigonos brangte ihnen nach, eroberte alle Städte des Beloponnes. die auf feinem Wege lagen, und ichlug endlich Die Spartaner bei Gellafia (222 b. Chr.) jo enticheibend, bag Sparta's Rriegemacht in Trümmer fiel, Alcomenes felbit die Glucht ergriff und ber matedonische Ronig feinen Ginqua in Sparta hielt, beffen Thore fich jest, jum erften Dale feit der Rudfehr der Berafliden, einem fremben Sieger öffneten. Sparta's Dacht mar für immer gebrochen.



Philopomen.

Aleomenes war nach Negypten gestohen, wo er bei dem trefslichen Ptolemäos III. Energetes eine gastsreundliche Ansuahme sand. Allein dessen Nachsolger Ptolemäos IV. Philopator gad den Sinstüsterungen seiner Hosseute, die den Sinstüß des klugen Aleomenes sürchteten, nach und ließ es geschehen, daß dieser das Opser einer verleumderischen Untsage wurde, insolge deren er verhastet ward. Aleomenes entkam zwar mit Hilge wirder Gesährten dem Gesängnisse und suchte sich für die ihm angethane Mishandlung dadurch zu rächen, daß er mit seinen Genossen Elexaßen Alegandriens durchzog und das Bolt zur Empörung aufries. Allein da sein Anfrus undeachtet blied, so endeten er und seine Gesährten wie echte Spartaner: sie gaben sich selbst den Tod (220 v. Chr.).

Matedoniens Herrschaft in Griechenland stand jest sester als je, und mit Betrübniß jah Aratos die Folgen seines übereilten Schrittes. Dazu kam, daß der Nachjolger des Antigonos Doson, Philipp III., in seinem Berhältnisse zum Achälichen Bunde immer despotischer austrat und diesen mehr als Unterthan denn als Bundesgenossen behandelte. Und doch konnte der Bund es nicht wagen, sich offen gegen Matedonien zu erklären, ja Aratos mußte dessen Hilp wie keinen Zuschen der hilp von der keinen zu betriegen, welche in den Peloponnes eingesallen und die Halbinsel mit Räubereien heimsuchten.

So begann zwischen bem Achäischen und Actolischen Bunde ein zerstweuber Kampf: Der Kundeskrieg (218—205 v. Chr.), welcher gegen die Actolier vorzüglich von Philipp III. nach den Kathschlägen des Aratoß geführt wurde. Dieser war die Seele aller maledonischen, entschieden erfolgreichen Unternehmungen. Aber je größer Philipp's Macht wurde, desto mehr suchte ihr Aratoß entgegenzutreten, sobald sie sich gegen das gemeinsame Vaterland und die Sache der griechischen Freiheit richten wollte; und dadurch machte er sich dem Philipp so unbequem, daß dieser zulezt den Eutschlüß safte, sich des unbequemen Rabners zu entsedien.

Während Philipp III. dem Aratos noch immer Zeichen von Freundschaft gab, hatte er einem seiner Diener, Namens Taurion, den Austrag ertheilt, denselben heimlich aus dem Wege zu räumen. Taurion beward sich daher eifrig um die Gunst des Aratos, lud ihn häufig zu Tijche und drachte ihm in den Speisen ein laugsam wirkendes Gift bei, welches dem Aratos eine auszehrende Krantheit zuzog. Lange blieb dieser über die Ursache derselben im Dunkeln; endlich aber muß er die Wahrheit geahnt haben, denn als er einst in Gegenwart eines Freundes Blut auswarf, sagte er dabei: "Siehe, mein Theurer, die Wirtung der Freundsichaft mit Königen!"

Des Aratos Leiche wurde von den Sithoniern in Anspruch genommen, die ihm zum Daute für die Freiheit, welche sie ihm verdankten, ein kostbares Grabmal erbauen ließen

und zu feinem Andeuten jahrliche Gefte feierten.

Philopomen. An seine Stelle als Strateg des Achäischen Bundes trat Philopomen, der Epaminondas dieser Zeit und der letzte große Grieche, den die Geschichte kennt. Er seizte den Krieg gegen den Actolischen Bund mit vielem Glück fort, so daß letzterer sich endich, obgleich er von den Römern aufs Krästigste unterstützt wurde, zu einem Frieden gezwungen sah, der seine Macht bedeutend untergrud und seinen Untergang vorbereitete.

Bon dieser Zeit an sind die griechischen Angelegenheiten mit der Geschichte Roms auß Engite verknüpst. Daher erwähnen wir hier nur noch, daß der Actolische Bund schon 188 v. Chr., asso noch vor der Unterwerzung Mackoniens, von den Nömern besiger wurde. Lettere machten 146 v. Chr. mit der Unterwerzung des Achäischen Bundes der Selbständigkeit Griechendands für immer ein Ende, und das eints so mächtige Reich, der Schauplat der glorreichsten Thaten des Alterthums, wurde unter dem Nauen Achaia eine römische Provinz. Aber wenn auch damit die politische Herrschaft Griechenlands für immer vernichtet worden war, seine gestige Wacht, die Herrschaft seiner Kunst und Bissenschaft, breitete sich nichtsbestoweniger über die Erde auß, machte sich selbst die Sieger unterthänig und regierte die Welt dis in die sernsten Zeiten; denn noch heute herrscht das alte Griechenland durch die unsterblichen Werte seines Gesisses!





Bilbung ftand, fo finden wir ein Bemifch von matedonifden und griechifden Elementen bor, die in den verschiedenen Ländern je nach ihrer

Empfänglichkeit für Kultur theils mehr, theils weniger bervortraten. Um ausgebreitetsten jeigte fich bie matedonische Berfaffung, und barum werfen wir auf fie ben erften Blid.

Benn wir von Matedonien manchmal als von einer Defpotie fprachen, fo geschah bies, weil wir nirgends finden, bag ber Monarch burch ein ausbrudliches Befet beichräuft Dar. Gleichwol bestand eine Urt Beschräntung, gegründet auf das herkommen und entwrechend unseren heutigen tonstitutionellen Monarchien. Zeichnete sich ein König burch Alugheit und Tapferfeit besonders aus, fo war fein Ginfluß auf die Staatsangelegenheiten tatürlich größer als sonst, ja es tam selbst ber Fall vor, daß man einen schwachen König grabezu absette und einen aubern aus bem foniglichen Geschlichte an seine Stelle erwählte, Die bies lettere namentlich mit Philippos II geschah, welcher König murbe anstatt seines ungen Reffen Amuntas, bes Berbiffas III. Cohn.

Die masedouischen Könige genossen nicht etwa eine besondere Ehrsurcht oder Heiligsteit, von welcher wir hentzutage noch viele Herrscher umgeben sinden. Man sah in dem Könige nie mehr als einen die Regierung leitenden Menschen. Bon einem die Krone umwebenden Heiligenscheine hatte man teine Borstellung; daher blieb den Königen der hochse mithige Stolz und dem Bolte die hündische Demuth sern. Neußerlich unterscheden sich bie Könige von ihren Unterzebenen höchstens durch eine kolkvarere Rüstung. Erst nachden Alexander d. Gr. persische Sitten liebgewonnen hatte, sührte er bei besonderen Gelegenheiten ein Prachtsteid und das Diadema (tönigliche Stirnbinde) ein, worin ihm seine Rachfolger nachahnten, indem sie das Siadema vergrößerten und verschönerten. Das Bolt hatte zum Könige freien Jurtit, und von einem besonderen Ceremoniell war dabei teine Red. Die Soldaten standen mit ihm auf dem vertrantesten Fuße und redeten mit dem Könige nicht anders als mit ihren Hauptenten.

Der König stellte gleichwol das Oberhaupt des Staates vor. Ihm zur Seite als Theilnehmer der Regierung stand eine Art Adel, aus welchem er die Fähigsten unter dem Titel "tönigliche Freunde und Rathgeber" zur Staatsverwaltung und Anführung des

Sceres, Die Berbienftvollften gu toniglichen "Leibwächtern" erwählte.

Die Ernemung jum königlichen Leibwächter galt als größte Ehrenbezeigung, welche einem Matedonier zu Theil werben konnte; überhaupt war die Zahl diefer Auserlesenen niemals groß, benn nur die hervorragendften Berbienste gaben Anspruch auf solche Auseichnung. Alexander d. Gr. hatte nur nenn Leibwächter: Leonnatos, Hephästion, Lyfimachos, Arifton, Perdistas, Ptolemäos Lagos, Python, Pentestes, Oxathres (Bruder des Darcios Kodomannos).

Das eigentliche Bolt, welches teineswegs in irgend einer Art Leibeigenschaft, sondern in freiem Besige seiner Laudgüter lebte, hatte auf die Regierung insofern Einstuß, als der König von der Stimmung desselben abhängig blied. Denn geschah &, daß er in der Resierung gegen Geset und Hertommen versuhr, so betrachtete das Bolt den stillschweigensden Vertrag mit ihm als gedrochen und sich seineswegs als Aufrührer, wenn es die Wassen gegen ihn erhob.

Diese aristotratische Versassung Matedoniens wurde durch Philippos II. dahin abgeändert, daß sie eine militärische Grundlage erhielt. Das heer nahm die Stelle der Aristotratie ein. Matedonien wurde ein Militärstaat, und daher ertsären sich denn die mancherlei Ereignisse, bei welchen wir den König von dem Willen des heeres abhängig gesehen haben. Auf der andern Seite hatte die Soldatenherrischaft, welche niemals ohne eine gewisse Nohrt beiben tann, auf die Fortschritte der Vildung einen nachtheiligen Ginssuns das eigentliche Volt, der Kern eines jeden Kulturstaates, wurde zu willensloser Unbedeutsanteit herasgedrückt.

Die Gesehe bes Landes scheinen auf blossem hertommen begründet gewesen zu sein und einer selten Gestaltung entbehrt zu haben, derart, daß sie von dem Könige nach Gutdinten erweitert werden konnten. Der große Nachtheil, welcher hieraus entspringen mußte, wurde dadurch gemildert, daß die Könige der Volksmeinung wegen sich darauf angewiesen sahen, in ihren Verordnungen die Gesehe der Villigkeit vorherrschen zu lassen.

Sefr häusig übten die Könige die Rechtspslege in eigener Person aus, indem sie den Richterstuhl einnahmen, die Parteien anhörten und das Urtheil sprachen. Dies hinderer kindres die freigesinnten Watedonier nicht, ihre Rechte träftig zu vertreten, und wie wenig Rücksicht sie dabei auf die Königswürde nahmen, gest aus solgender Erzählung hervor:

Philippos II. saß einst mit den sichtbarsten Zeichen des Rausches auf dem Richtertunste, vor welchem ein armes Weib zur Entscheidung einer Streitsache stand. Als Philippos ein unbilliges Urtheil sällte, rief das Weib: "Ich appellire!" — "An wen?" fragte der König. — "An den nüchternen Philippos!" war die Antwort des Weibes, die der König — ganz in der Ordnung sand. Dazu kam, daß alle Angelegenheiten, bei denen es sich um das Leben eines Untersthans handelte, dem Urtheile des Königs eutzogen und dem der waffentragenden Männer, also des Heeres, anheim gegeben waren, wo nun zwar eine soldatische Ansicht, aber doch immer die einer Gesammtheit, nicht eines Einzelnen, den Ausschlag gab.

Das Heer war bei todeswürdigen Verbrechen Urtheilsvorfasser und Urtheilsvollstrecker zugleich. Hatte es auf eine bei ihm angebrachte Klage die Todesstrasse gegen den Angeklagten erkannt, so wurde dieser vom Heere selbst zu Tode gesteinigt; nur selten bediente man sich anderer Hinrichtungsarten.

Die Verjassung der griechischen Staaten blieb im Wesentlichen die frühere, so weit sie nicht durch die in einigen Städten eingesührte Tyrannis umgestützt worden war. Die auswärtigen Herriger begnügten sich zur Erhaltung ihres Einssussis damit, in den griechischen Städten, welche sie im Besith hatten, ihre Truppen zu unterhalten, die aber ohne Einwirkung auf die Staatsangelegenkeiten blieben und nur als Wache zu betrachten waren.

Diejenigen Staaten, welche, um fich von fremdem Einstuffe frei zu erhalten, Mitsglieder des Actolischen oder Achaischen Bundes geworden waren, blieben Republiken und standen zum Bunde saft in demselben Berhältnisse, in welchem die heutigen sonveräuen Fürsten Teutschlands zum Deutschen Reiche stehen, d. h. sie waren — was die allgemeinen Bundesangelegenseiten betraf — den Beschlüssen der Bundesdersammlung unterworsen. Diese Berjammlung, welche Gesetze erließ, erledigte Bundesämter besetze, über die Ausschne neuer Bundesglieder abstimmte und über Krieg und Frieden beschloß, bestand aus den Abgeordneten sammtlicher Bundesstaaten und wurde von den Actoliern jährlich einmal, von den Achair aber zweimal im Jahre zusammenderusen.

Das leitende Oberhaupt bes Bundes, welches jährlich nen gewählt werden mußte, hieß der Strategos. Er war der Bollstrecker der Bundesbejchslüsse und Ansührer des Bundesbeeres. Unter ihm und an Macht ihm zunächst stand der Hipparchos (Beschläheber der Reiterei oder Ritterschaft). Bon den übrigen Bundesbeamten nahm eine hervorragende Stelle der Grammatens (d. i. Staatsschreider oder Unterstaatssekreitär) ein, welcher neben der Nechtspssege den Bertehr mit anderen Staaten zu führen und Urkunden auszusertigen hatte. Für die Verwaltung der Bundesangelegenheiten und die Besorgung der leitenden Geschäfte wurde aus den Abgeordneten uoch ein besonderer Ausschustatherwählt, dessen Mitglieder beim Actolischen Bunde Apolsseken und beim Uchäischen Demiurgen hießen.

Von den Gesethen des Achäischen Bundes haben sich einige erhalten, die uns das Wesen dieser eigenthümlichen Staatenverbrüderung in ein helleres Licht sehen. Dahin gehörten solgende stetk in Kraft bleibenden Bestimmungen: Kein Bundesstaat durfte ohne Genehmigung des Bundes sich mit auswärtigen Staaten ulterknablungen einlassen; kein Witglied der Bundesversammlung durste unter irgend einem Borwande von auswärtigen Fürsten Geschente annehmen; kein Staat durfte ohne Einwilligung sämmtlicher Bundesglieder in den Berband ausgenommen werden.

# Kriegswefen.

Unter allen Zweigen der makedonischen Staatsverwaltung war — wie das bei einem Wilitärstaate nicht anders sein tonnte — dem Kriegswesen die größte Sorgsalt gewidmet worden. Den rohen Zustand desselsen in dem Atleiben Zeiten schieder Alexander d. Gr. in seiner Rede an die Watgdonier. Schon durch Philippos II. erhielt es eine seste Gestalung, so daß er als der Schöpser des makedonischen Kriegswesens zu betrachten ist. Die genaue Kenntnis der griechischen Wehrverfassung, besonders der Einrichtungen, welche Petopidas, Epaminoudas und Jphikrates geschassen, war ihm dabei von ganz wesentlichem Nuben gewesen.

Juhikrates, dessen wir schon früher gedachten, hatte sich lediglich durch seinen Eiser und sein Talent zu dem Ruse emporgeschwungen, der ihn neben einem Epaminondas auszeichnet. Er war der Sohn eines Schusters zu Althen, ursprünglich also nicht viel mehr geachtet als ein Stlave. Als Soldat zeichnete er sich aber so aus, daß er nach und nach bis zur Würde eines Keldherrn emporstieg.

Um das Kriegswesen machte er sich besonders durch die Einführung einer neuen Waffengattung, der Peltasten, verdient, welche in der Art der Bewaffnung umd Berwendung die Mitte hielten zwischen den Hoppliten und Pfilen. Daher zeigten sie sich bei sonders dann sehr wirkam, wenn es galt, den Feind in schuellen Märichen zu erreichen

und fofort anguareifen.

Den Kern bes matedonischen Heeres bildete die Phalanx, deren Einrichtung wir bereits tennen lernten. Sie bestand durchgängig aus Schwerbewaffneten, welche eingeborene Matedonier sein mußten. Außer der Phalanx und den zu ihr gehörenden Peltasten und Reiterscharen, worunter die Edelschar zu Pferde den ersten Rang einnahm, gabes noch mehrere besondere Corps, welche theils schwers, theils leichtbewaffnet waren. Dahin gehörte die Edelschar zu Ins und das uns auch schon bekannte Corps. der Argyraspiden, welche silberne Schilde führten.

Die Ebelschar zu Pferbe, beren Mitglieder "Freunde und Genossen bes Königshießen und dem Abel angehören mußten, war ganz schwer gerüftet und scheint nie stärter als 1200 Mann gewesen zu sein. Sie zerfiel in mehrere Abtheilungen (Ilen), deren Babl

ben Abtheilungen ber Phalang entsprach.

Die Ebesschar zu Juß, aus 3000 Mann bestehend und ebenjalls nur aus bem vornehmeren Abel refrutirt, bilbete die tönigliche Leibwache, und ihre Glieber hießen ebensalls "Freunde und Genossen des Königs". Bon den großen Schilden aber, mit welchen dies Corps bewaffnet war, führte es auch häufig den Namen der Hypaspisten.

Die Truppen der unterworsenen Länder, welche als Bundesgenossen im matedonischen Heere dienen, betreiten ihre nationale Wehrversassung dei; die Kunst des Feldherrn war es, sede diese Truppengattungen zu dem Zwerfe zu verwenden, wozu sie am tauglichsten eristien. Unter diesen Aundesgenossen ziechneten sich die als vorzügliche Keiter derühmten Thessassen als leichte Reitere. Die ersten Spuren einer Taktik sinden wir zwar schon unter Philipp, allein erst sein großer Sohn erhob das Kriegsschen zu einer Kunst, zu einer Wissenschaft. Der Warsch, das Lager und die Ausstellung des Heeres hatten ihre bestimmte Vorschrift; aber in der Schlach entschied ein Kunst des Feldherrn und die Weisheit zeiner Anordnungen.

Auf dem Marsche hatten die leichte Reiterei und das leichte Fußvolk den Vortrad. Hierauf folgte die Phalanz, und dieser der Troß, welcher bei den Waledoniern undedeutender und also weniger hinderlich war als bei den Persern, weil sie nicht wie diese ihre Weiber mit in den Krieg nahmen und überhaupt geringere Bedürsnisse hatten.

Das Lager bestand aus kleinen von Thierfellen gemachten Zelten, von denen je zwei Mann eines inne hatten. Das Zelt des Königs stand in der Mitte und war größer als die übrigen. Leichte Berschanzungen deckten das Lager gegen plöstliche Ueberfälle.

In der Schlachtordinung bildete die Phalanx die Mitte, ihre beiden Flügel wurden durch die Reiterei und das leichter bewaffnere Aufvoll gedeckt. Die Gestalt der Phalanx blied nicht stets dieselbe; denn wenn es darauf ankam, die seindliche Stellung zu durchbrechen, so wurde sie teilstörmig ausgestellt und machte so ihren Angriss. Hatte sie auf diese Weise den seindlichen Herthaufen so zu sagen durchbohrt, dann begann die Thätigseit der Reiterei und des seichten Fuswolkes, denen auch das Berjolgen des Feindes zustand, während die Phalanx auf dem Schlachtselde zurücklied. Bor der Schlacht sielt der Hertsichen gewöhnlich eine aufnunternde Anrede an die Truppen, die sodann unter dem Schlachtern der Trompeten und dem Schlachtern "Ausschlaft" zum Angriss richten.



Auwendung ber Phalaur im Uriege gegen Die Chrabier. Rach S. Leutemann.

Alexander d. Gr. gewann seine Schlachten meistens durch seine Schlachtenpläne. De tönigliche Held, der mit so verschiedenartigen Truppen die verschiedenartigiten Feinde z betämpsen hatte, sand seinen Vertheil, bei der geschieften Benutung des Terrains, in de Art, die nichtmasedonischen Truppen auszuschlach und zu verwenden, in der Einführun timistlicher Bewegungen und in der genauen Kenntnis der Terrainverhältnisse des Kriegsischauplates. Bür die setzere hatte er ein wissenschaftliches Corps errichtet, dessen Ausgabes war, die geographischen und topographischen Berhältnisse zu ersorschen und durch Vermessungen und Aufnahme von Plänen dem Feldherrn ein genaues Bild des Kriegsischauplates zu verschaften. Diesem Corps verdankte man so gnte Karten von Indien und den ostpersischen Reiche, daß sie lange Zeit hindurch die besten Unellen für die Geographischen Vergenden blieben.

Die dem Kriegswesen durch Alexander d. Gr. zu Theil gewordene Ausbildung war so bedeutend gewesen, daß sie keine große Steigerung zuließ. Nur eine neue Baffengattung kam nach ihm für einige Zeit in Gebrauch.



Buruftungen für einen Gafenangriff unter Demetrios.

Es waren dies die Elefanten, durch Antipater nach Europa gebracht, wo sie mehr zum Schrecken der Feinde als zur Besiegung derselben dienten, denn ihre Wirtsamkeit, die allerdings nicht unbedeutend war, wurde wesentlich dadurch vermindert, daß die großen Thiere bei manchen Bewegungen dem eigenen Heere anßerordentlich hinderlich waren.

Anf dem Rüden des zur Schlacht bestimmten Elefanten wurde eine Art Loge befestigt, in welcher sint bis sechs Artieger Plat hatten, die von dort aus ihre Pseise und Burispieße in den Feind schiederten, während der Elefant von dem auf seinem Halse überden Wirden der Elefant von dem auf seinem Halse siehen entgegengetrieden wurde. Aber der Elesant war nicht blost Träger der Artieger, er war auch Mittampier, indem er theils seinen trästigen Rüssel zum Niederwerfen der Feinde verwandte, theils durch die Bucht seines Körpers sich eine Bahn in ihre Reihen brach. So würden die Elesanten eine gesährliche Walfe abgegeben haben, wenn man nicht sehr bald ein Mittel entdeckt hätte, sie kampsunsähig zu machen. Man schling nämlich lange Rägel in Verter und sezte diese mit den nach oben geschrten Vagelspitzen den Elesanten in den Weg. Die Verter wurden leicht mit Erde bedett und bildeten so eine Art Fußangeln, durch welche die Elesanten gelähmt und auf dies Weise untvrauchsar wurden.

Die Belagerungskunft bilbete von jeher einen sehr wichtigen Theil bes Kriegewesens. Man hatte ihr in friheren Zeiten weniger Sorgsalt gewibmet, weil bie damit Griechenland. 73

erbundenen Schwierigkeiten bei der großen Festigkeit vieler Städte unbesiegbar geschienendur die Athener hatten sich in der Kunst, seste Pläße zu belagern und zu erobern, einen ervissen Auf erworben; aber selten war ihre Kunst mehr gewesen, als eine geschickte Absperrung oder kluge Ueberrumpelung, welche die belagerten Städte zur Uebergabe gezwungen atte. Bon den Mitteln, eine Stadtmauer zu zerftören und so den Eingang zu erstürmen, annte man vor Alexander d. Gr. nur sehr wenige und unvollkommene. Dieser Mann, ver so viele Städte zu erobern und so wenig Zeit dazu hatte, sah ein, daß es zur Erstürnung sester Räße solcher Berkzeuge bedurste, welche durch ihre Gewalt die Mauern zu ertrümmern im Stande waren; und er machte die Versuche dazu mit glücklichem Ersolg.

Das beste Bild von diesen Versuchen sowie von der Art und Weise, wie zur Zeit Mexander's d. Gr. der Belagerungstrieg geführt wurde, erhalten wir durch einen Hinblick un die Belagerung der Stadt Tyros.



Die Belepolis bes Demetrios.

Man baute damals Maschinen aller Art, um schwere Steine, Balten und Pfeile aus großer Entsernung auf die Belagerten zu schsenrt; auch errichtete man hohe Thürme dicht an den Mauern der Stadt und versah sie Maltedonier auf die Stadtmauer zu dringen versuchten. Sogar von der Seeseite aus wurde die Stadt mit Bursmaschinen bestürmt, die man auf Schiffen errichtet hatte, und durch die man die Mauern zu zertrümmern sich bemühte.

Aber die Belagerten waren ebenso erfiuderisch in ihren Bertheidigungsmitteln. Sie warfen glühende Pjeile und Steine gegen die Belagerungsmaschinen; sie befestigten scharfe Klingen an Stangen und schleuberten diese gegen die Maschinen, um deren Tauwert zu zerschuten. Gegen die herandringenden Feinde selbst wandten sie Schlingen und Netze an, um sie zu erdrossen, glühend gemachten Sand, um sie zu dersengen; kurz man machte Anstrengungen, von denen wir in heutiger Zeit taum noch eine Borstellung haben.

Die größte Ausbildung ersuhr in jener Zeit die Belagerungskunst durch Demetrios Poliorketes, der möglichst viele Menschenkräste für die Maschinen zu verwenden suchte, und in Ersindung und Benuhung der letzteren unerreichbar war. Er muß für den eigentsichen Schöpfer der Belagerungsmaschinen gesten, denn diese erreichten durch ihn eine sehr große Vollkommenheit.

Unter den vielen von Demetrios Poliorketes ersundenen und angewandten Belagerungsmaschinen nahm die sogen. Helevolis den ersten Rang ein, die alle bekannten Bestitkrungsmittel in sich vereinigte. Diese Waschine war ein auf vier Rödern dom 4½, Weter Höhe ruhender, also deweglicher vierectiger Thurm, dessen Breite 23½. Weter und bessen hon 4½ weter höhe er vereiner Also der vereinen Gelewerte abgetheilt, die durch Treppen versunden waren. In dem untersten Stockwerte besanden sich die großen Bursmaschinen, welche Steine von 150 Pfund Schwere im Bogen schlecketen. In den mittleren Stockwerten standen andere Wursmaschinen, welche die Geschwerten standen andere Wursmaschinen, welche die Geschwerten standen andere Wursmaschinen, welche die Geschosse kieles Kolosses, dem durch vielsache Vorrichtungen sede bestiedige Richtung gegeben werden tonnte, waren 3400 Mann erfordertich, die theils innerhalt, theils hinter der Wasschine alsseiches Pseick untschen Im die Helevolis gegen Feuersgesahr, welche durch die seindlichen glühenden Pseick entliehen sonnte, zu sicheru, war sie an drei Seiten mit Eisenblech oder auch mit nassen Fellen überzgegen.

Die Sturmböde ober Widder waren sehr starke Balken, zum Zertrümmern der Mauern bestimmt, und an dem vordern Ende mit einem metallenen Knops, gewöhnlich in Form eines Widderlopses, versehen. Sie wurden durch eine Waschinerie in Bervegung geseht und so gegen die Mauer gestoßen. Um die Arbeiter vor den Geschossen der Bestagerten zu sichern, waren die Sturmböde mit starken metallenen Däckern versehen.

Auch eine Art schwimmender Batterien kam zur Anwendung, indem auf den Bordertheilen der Schiffe start bedachte Belagerungsthürme erbaut wurden, deren Burswertzeuge ihre Geschosse in allen möglichen Richtungen und oft in eine Entsernung von einer Biertelstunde schleuderten.

Unter ben Bursmaschinen selbst war die Belostasis die wirksamste und gefährlichste. Sie eutsprach unseren Kartätschenbatterien, benn es wurden aus ihr eine Masse großer Beile zu gleicher Zeit geschleubert.

Die Bervolltommung des Seewesens beschräntte sich hauptsächlich auf die Bermehrung der Ruderbäuke auf den Schiffen. Wenn in den jrüheren Zeiten ein Dreirnderer schon eine Bewunderung erregende Erscheinung war, so wurde jest die Jahl der Ruderbäuke auf sünf, ja auf sieden erhöht. Dowol die Erschrung gelehrt hatte, daß diese Bermehrung eher hinderlich als sörderlich war, so wurde es doch bei den Herrscherne eine Ehreus oder vielmehr eine Eitelkeitssache, in ihren Flotten einige Schiffe zu haben, die sich durch die Anzahl ihrer Ruderbäuke auszeichneten, und so sinden wir denn, das Demetrios Poliortetes als König von Wakedonien Schiffe mit 15 Ruderbäuken übereinander erbauen ließ. Noch weiter trieben die Ptolemäer diesen nuplosen Aufwand: Ptolemäos Philadelphos hatte Schiffe von 32, und Ptolemäos Philadelphos

In Griechenland hatte das Ariegswesen seinen früheren würdigen Charafter völlig verloren; beun überall, außer bei dem Achälichen und Actolischen Bunde, war an die Stelle der alten Nationalbewaisung das Miethstruppen- und Soldnerwesen getreten. Die Staaten betrachteten den Krieg zur Vertheibigung des Vaterlaudes uicht mehr als eine Ehrenpflicht. sondern als eine Last und uahmen umherstreisende Truppen mit ihren hauptleuten in Sold, denen sie alsdaun die Bertheibigung des Vaterlandes überließen, und die — wenn es sir sie nichts zu thun gab — die Länder als Ränberhorden brandschapten. Welche vernichtende Folgen dies sir bie Freiheit und Wohlfahrt eines Laudes hat, sehrt uns die Geschichte aller Zeiten.

#### Sitten.

Wenn wir nunnehr unsere Ausmertsamfeit den Sitten der maledonischen Periode zuwenden, so finden wir als vorherrschendes Element überall griechisches Wesen, das sich über alle Länder der damaligen Welt verbreitete wie in neuerer Zeit das französische über Europa.

Aber diese Berbreitung fnüpste sich einzig und allein an den Siegeszug des großen Eroberers, bessen und Thaten die wichtigste Hälte dieser Periode ausstüllen, Allegander's d. Gr. Durch ihn wurde das griechische Wesen über die Welt ausgedreitet, wie wir dies sogleich sehen werden, nachdem wir zuvor noch einen Blick auf den Sittenzustand der alteren Wastedonier gerichtet haben. Bei diesen war zwar schon in den Zeiten vor Philipp II. das griechische Element vorherrschend geworden, wie denn nicht nur die Sprache, sondern auch die Keligion der Wastedonier von den Griechen entnommen war. Allein der sittliche Justand des Volltes schien sich nach dem Muster der roberen Thessalle gebildet zu haben.

Die Thessalier gehörten zwar im weitern Sinne bes Bortes, ebenso wie die Epeiroten, zu ben griechischen Böltern, allein theils die Beschaffenheit des Landes, theils der Charafter der Bewohner waren Ursache, daß die wilderen und roheren Thessalier von den übrigen griechischen und namentlich ionischen Stämmen so sehr adweichen, daß man sie in Hinsicht der Kultur von Griechenland trennen nuß. Auch die Berfassung des Landes rechtsertigt eine solche Trennung. Frei war in Thessalien nur der sehr zahlreiche Abel; denn nur die Ebelleute waren im Besise von Grund und Boden, während die Bauern zu ihnen im Verhältnisse der Leibeigenschaft standen.

Die Thessalier blieben im Grunde stets ein wenig tultivirtes, aber tüchtiges und ternhaftes Reitervolt, das im Kriege wegen der Schnelligkeit und vortressichen Dressur einer Pferde unichäthar war, das aber außer der Kunst des Krieges nur noch für die materiellen Genüsse der Sinn hatte. Schwelgereien aller Art wurden mit einem Glanz und Auswand betrieben, von denen wir taum einen Begriff haben, und unmäßiges Trinken galt bei den Thessalien außgeschmückt, unter denen Tänzerinnen die Hauptrolle spielten. Lehtere erschienen dabei völlig eutsleicht, sührten in diesem Justaude üpvige Tänze auf und lagerten sich endlich neben die zehenden Gäste. Aber trot solcher Aussichweisungen, durch welche thessalische Schwelgerei zum Eprüchvorte wurde, waren die Thessalien eine tüchtige Nation, deren Werth von Niemaud mehr gewürdigt wurde, als von Philipp II. und Alexander dem Großen. Der Erstere behandelte sie mit aller möglichen Schlauheit und Rücksicht. So suchte er auf der eine Serteingung der mäcktigen Schlauheit und Rücksich. die führte zu werhindern, aber auf der andern Seite begegnet er Allen mit einer Güte, die ihm die Hexander gewinnen mußte.

Alexanderbehandelte sie mit ganz besonderer Hochachtung. Die thessaliche Seelschar wurde von ihm auf jede Weise ausgezeichnet und erhielt stets den glänzeudsten Theil der Kriegsbeute, mit dem er sie häusig nach Hause entließ, um die jungen Gdelleute unter seine Schar zu locken.

Die Gelage der Makedonier zeugten von thessalisser Schwelgerei, und nameutlich war das unmäßige Trinken auch dei ihnen eine Ehrensache, ja man betrachtete es als die glänzeudste Eigenschaft eines Mannes von Bedeutung. Ein Staatsmann mußte auch ein tüchtiger Trinker sein, und den König, welcher sich bei dem Beinkruge nicht auszzeichnete, würde man als einen Schwächling verachtet haben. Daher kam es denn auch, daß Philipp II. sich eine gewisse Kunstlertigkeit im Triuken aueignete, und daß auch Alexander d. Gr. in dieser Beziehung mehr that, als ihm seine Neigung gebot.

Diese Schwelgerei erstreckte sich indeß nur auf das Essen und Trinken. Im Uebrigen ging es bei den makedonischen Gelagen mit großer Mäßigung zu. Die Makedonier lagen nicht bei Tische, sondern sassen, was schon auf eine gewisse Sittsamkeit deutet. Junge Männer dursten sich erst niederlassen, wenn sie auf der Jagd irgend eine männliche That

ausgeführt, 3. B. einen Keuler mit einem Sauspieße erlegt hatten. Weiber hatten in der ersten Zeit gar leinen Zutritt zu den Gelagen der Manner, und erst später wich man allmählich von dieser Sitt ab. Ueber Alles, was bei solchen Gelagen gesprochen wurde, mußte ein unverdrüchliches Stillschweigen beobachtet werden, und man hielt diesen empsehlensverthen Gebrauch stets als eine heilige Regel aufrecht.

Die Chen ber Matedonier wurden nur mit freien Beibern geschlossen; boch legten sie sich ihre weiblichen Gesangenen häufig als Beischläreinnen zu. Bei den hochzeitseseiten hatten die Matedonier eine eigenthümtlich Gewohnheit. Ein Stud Brot wurde mit dem Schwerte getheilt, und die eine Hälfte dern Braut, die audere dem Vräutigam übergeben. Die Bedeutung diese Symbols ist uns unbefannt; vermuthlich aber wollte man damit andeuten, daß die Eheleute Arbeit und Genuß miteinander theilen sollten. Alexander d. Gr. sichte den Schiender der wirklichen Ehe mit einer Gesangenen runte, durch sein eigenes Beispiel auszuheben, was ihm auch größtentheils gelang, wie denn überhaupt erst durch ihn viele Borurtheile und bardarische Gebräuche ihren Untergang sand sanden und griechssiche Kultur in Matedonien heimisch wurde.

Dies führt uns auf eine Betrachtung bes damaligen griechischen Sittenzustandes. Betennen muß man, mit der Freiheit ging auch in Griechenland das Hohe und Schöne des sittlichen Besens verloren, bei welchem wir in dem vorigen Zeitraume mit so viel Theilenahme verweilten. Mit dem republikanischen Sinne war auch der eble Trieb, welcher zuschenftlichung des Baterlandes gedient hatte, untergegangen. Der Luxus nahm überhand und mit ihm die Eigensucht. Das Jagen nach selbstischem Geuuß und nach dem Mittel dazu, dem Reichtsum, erstickte die ebleren Triebe, und die Sittenlosigkeit brach in allerlei

wiberwärtigen Formen herein.

Bo fouft alles Streben barauf ausging, ben Staat zu verherrlichen, ba manbte fich jest jeder Trieb den Genüffen des Privatlebens zu. Wie war dies auch anders möglich? Konnte boch Niemand mehr Ginn haben für ein Befen, bas zur Beute einer fremben Macht geworben war. Nur ein freies Bolf tann Liebe für bas Baterland fühlen; ein unfreies hat nur Anhanglichkeit an ben Erbfled, auf bem es wohnt, weil es fich baran gewöhnte. Reiner that mehr etwas für die Allgemeinheit, Jeder dachte nur an fich. Einer fuchte es bem Anbern an Ueppigfeit juvorguthun, und bie ichanblichsten Mittel wurden nicht gescheut, um ben Egoismus zu befriedigen. Feilheit hielt man fur feine Schande mehr, und die Bestechlichkeit verlor ihre Schmach fo fehr, bag felbit bas Befet trage murbe, die Bestochenen zu bestrafen. Die Schmeichelei war nicht fobalb als ein Mittel befannt, von ben Königen Geld zu erlangen, als fie auch icon ungescheut ihre hundischen Runfte betrieb; und biefelbe Nation, vor welcher ein Terres gegittert hatte, lag jest ju ben Fugen eines Alexander's, um fich Geichente oder Belohnungen für nichtswürdige Befälligkeiten zu erbetteln. Gin Tarentiner, Namens Theodoros, brachte einst eine ganze Labung iconer Anaben nach Sprien, die ber unnatürlichen Bolluft geopfert werben follten. Raum hatte fie ber Statthalter an ber fprifchen Rufte, Philoxenos, ein Grieche, in Augenichein genommen, als er Alexander b. Gr. fagen ließ, bag fich bei jener Genbung zwei ausgezeichnet schöne Knaben befänden, und bei ihm anfragte, ob er dieselben für ihn taufen burfe. Alexander aber ließ ben gefälligen Ruppler gurud fragen, welche Schandlichkeiten er von ihm erfahren habe, daß er es wage, ihm eine folche Zumuthung zu machen.

Daß bei der allgemeinen Sucht nach Geldgewinn Niemand mehr zu leiden hatte als das Bolt, versteht sich von selbst, denn dies allein erward ja, was die Reichen vergeubeten; und die Ervressungen, welche sich die (meist griechtigken) Statthalter erlaubten, stiegen ins Unglaubliche. Kondales, Statthalter in Lytien, wird uns dadei vor allen anderen als raubgierig genannt; und in welcher Urt er bei seinen Erpressungen zu Werke ging, das wird uns aus solgenden Zügen klar werden. Wenn ihm Zemand bei seiner Reise durchs Land — der Sitte gemäß — ein Kalb als Geschent brachte, so gab er es zurück mit der Vitte,

es aufgugieben. Bar nun eine geraume Beit verfloffen, fo ließ er von bem Beber bas Stud Bieh forbern nebit einer Summe für Die bisberige Benutung. Mls er bemerfte, daß die Lufier gern langes Saar trugen, gab er vor, er habe vom Könige den Befehl erhalten, faliches Saar zum Gebrauch für Die Briefter einzusenden, und muffe baber alle feine Unterthanen icheren laffen. Wenn fie aber für jeden Ropf eine bestimmte Summe gablen wollten, so würde er sich dafür falsches Haar aus Griechenland tommen lassen. Natürlich gaben bie Lyfier, um ihren Saarichmud zu retten, bas verlangte Gelb, welches Rondales für fich behielt. Roch offentundiger und schamloser trieb ber ägnptische Statthalter Aleomenes feine Erpreffungen. Er taufte häufig alles Getreibe, mas fich im Lande vorfand, ju niedrigen Breifen auf, und gwang baburch bie Unterthanen, ce ihm für ben breifachen Breis wieder abzutaufen.

Auch Biffenschaft und Runft verloren ihre erhabene Bestimmung und wurden Erwerbszweige, und dies um fo mehr, da Gelehrte und Kunftler nicht nur häufig an den Sof gezogen, fondern von den Gurften auch ftets fehr freigebig bezahlt wurden. Beispiel dafür diene die Thatsache, daß Burrhon, ein Philosoph aus Elis, als er das erfte Mal mit Alexander b. Gr. gufammen traf, 10,000 Golbstude von bemfelben gum

Beident erhielt.

großen Ginfluß erlangten.

Schwelgerei und Ausschweifungen waren früher bei ben Griechen seltene Erscheinungen; jetst wurden sie gewöhnlich, aber nicht in jener Robeit wie bei den Thessaliern, sondern mit ben feineren Benuffen ber Ginne ausgeschmudt. Die Griechen waren raffinirte Schwelger. Bang besonders geigte fich bies in ben figilischen Städten. Dort war Ueppigfeit und Bolluft für bas Leben fo unerläßlich wie in Theffalien ber Bein. Blaton eiferte gegen bieses Unwesen, boch bas Bürnen bes Philosophen war vergebens, benn bas üppige Leben erichien zu angenehm.

Selbst Sparta, ber einft fo eherne, nuchterne Solbatenstaat, wo man bie fcmarge Suppe ag und auf Schilfrohr ichlief, mar ber Benuffucht anheimgefallen. lyfurgifchen Gleichheitsgeset war die spartanische Ginfachheit verschwunden.

Bas von bem früheren Buftaube in Griechenland noch gurudblieb, Die Bilbung bes Beiftes und Die Liebe ju geiftigen Benuffen, war tropbem immer noch binreichend, um auf die übrigen Lander, in welche die griechische Bilbung ihren Gingun hielt, segensreich ju mirten.

Unter bem Berfall ber Gitten und trot beffelben hatte fich in Griechenland noch immer Die Liebe gur Biffenichaft und Runft erhalten, und in biefem Gebiete war es auch, wo den Griechen bas Beltscepter blieb. Musit, Malerei, Bildhauerkunft, Tangtunft, Dramatit, Bautunft u. bgl. wurden auf ber einen Seite mit Aufmunterungen aller Art belohnt, weil fie die Rahl der Lebensgenuffe vermehrten, auf der andern Seite mit raftlosem Eifer betrieben und ausgeübt, weil fie - Belb einbrachten.

Am besten von allen murben bie Schausvieler bezahlt, und manche von ihnen erhielten nach und nach am Sofe einen Ginfluß, ber bem ber griechischen Demagogen bei bem Bolte fast gleich tam. In Diefer Beziehung nennen wir Die athenischen Schauspieler Ariftobemos, Reoptolemos und Satyros, welche an Philipp's II., und Athenodoros und Theffalas, die an Alexander's b. Gr. Sofe auch in politifcher Begiehung einen fehr

Der Sauptfit ber Bilbung mar und blieb Athen. Satte biefe Stadt auch nach und nach ihre politische Macht pöllig perloren, so galt fie boch noch immer als Mittelpunkt ber griechischen Belt, beren geiftige Berrichaft fich allmählich bis über ben Judus erftrectte. Fürchtete auch Niemand mehr die Baffen ber Athener, fo unterwarf man fich boch ihrer geistigen Dacht, ihrem Urtheile, ihrem Geschmad. Athen war für bas Alterthum, was Paris für unfere Beit murbe, Die Berricherin ber Dobe in ber weiteften Bebeutung bes

Bortes. Bas nicht aus Athen fam, was bort nicht feine Bilbung erlangt hatte, wurbe

nicht geachtet; Gelehrte, Küustler, Schauspieler, Täugerinnen, Hetären, Lustinaben kounten im Austande nur dann Glück machen, wenn sie aus Athen kamen. In diesem Falle aber wurden sie mit Gunstebzeugungen und Gold überschüttet, und namentlich erhielten die athenischen Hetären ungeheure Summen.

Althen war hauptjächlich durch Alexander zu dieser Art von Bedeutung gekommen, denn wenn er auch das asiatische Element mit dem griechischen verschmelzen wollte, so mußte er doch in geistiger Hinsche Sitte anzupassen fluste. Daher zog Alexander nach der Befregung Alssen der vorientalischen Sitte anzupassen suchet. Daher zog Alexander nach der Bestegung Visions mit großen Opiern griechische Gelehrte und Künstler in solcher Wenge dorthin, daß wir und nicht wundern dürsen, seit jener Zeit griechische Aunft und Bissenschaft über das ganze Waledonische Reich verbreitet zu sinden. Als Hephästion starb, versammelte Alexander d. Gr. in Asien nicht weniger als 3000 griechische Künstler, welche zu Ehren des Berstorbenen gymnastische und musitalische Wettsämpse ausschlichen Kunstler. Auf der andern Seite richtete Alexander d. Gr. sein äußeres Leben ganz auf persischen Zuß ein, behielt seine Umänderung in persische bei, welche bei seiner und der Waledonier freieren Gesinnung seine Umänderung in persische vertrugen. Auch vurden viele die Wenschenwürde beseichigende Setzen von Alexander abgeschafis.

So war es 3. B. persischer Gebrauch, daß die Gegend, in welcher der König sich aushielt, ihm täglich für ihn und sein ungeheures Gesolge die Lebensmittel liesern mußte. Dies machte die Anwesenheit des Königs zu einer wahren Landplage, denn au seinem Geburtstage kostete die Mahlzeit, an welcher 15,000 Menschen Theil nahmen, gegen 400 Talente. Allexander d. Gr. hob diesen Gebrauch einer unerhörten Erpressung aus. Er bezahlte seine Tasels selbst und verwendete dafür selten mehr als zwei dis drei Talente täglich, wodei sich seine Tischgenossenschaft auf 60 dis 70 Personen besies.

Während die Gäste der persischen Despoten wie Hunde behandelt wurden, indem sie, auf der Erde liegend, vom Könige die Speisen zugeworsen erhielten, zum Trinken einzeln herangerusen, und nicht eher entlassen wurden als die sie völlig berauscht waren, sührte Alexander d. Gr. ein würdigeres Ceremonics ein. Seine Taselgenossen saßen mit ihm zu Tische, ahen und tranken nach ihrem Belieben, hatten im Gespräche mit ihm jede ausstänzige Freiheit und konnten sich selbst der ausgesassensten Lustigkeit hingeben, an welcher König gern Theil nahm. Daß dies freilich auch manchmal zu Erzessen sührte, beweist die Geschichte von der Erwordung des Kittos.

Bas Alexander von den Sitten des perfifchen hofes vorzüglich beibehielt, war die Bracht in ber äußern Erscheinung und im Glang bes Hofftaats. Er hielt bies für nöthig, um der Masse des Bolles zu imponiren, das sich bereitwillig selbst vor der Thorheit im Purpur: mantel eber beugt, als vor ber bochften geiftigen Große im Leinwandlittel. Um von bem Glauze, mit welchem Alexander fich umgab, einen Begriff zu geben, wollen wir das Audiengzelt beschreiben, in welchem ber König mahrend der letten Zeit seines Lebens Freunde und Fremde feierlich empfing Diefes Belt mar fo groß, bag es 100 Divans faßte. Es rubte auf acht vergoldeten Säulen, und der über bas Innere gebreitete Baldachin war von goldburchwirftem Stoffe. Dem aufs Prachtvollfte gefleibeten Könige zur Seite ftanben 500 perfifche Trabanten, fammtlich in quittenfarbigen und purpurnen Bewandern bon Seibe. Dann folgten 1000 Bogenichungen, von benen eine Abtheilung gelbe, Die andere icharlach= rothe und die britte hellblane Rleibung trug. Bor biefen ftanben 500 Matedonier mit filbernen Schilben (Argyraspiden). In ber Mitte bes Beltes befand fich ein erhöhter golbener Seffel, welchen Alexander einnahm. Außerhalb bes Beltes rings um daffelbe ftanden alle abgerichteten Elejauten, 1000 Mafebonier und 10,000 Berfer in ihrer Nationaltracht.

Auch die Aufrechterhaltung des Titelwesens hielt Alexander für nothwendig. Die in seinem Namen ausgesertigten Briefe und Berordnungen enthielten unter seinen Titeln und Burden auch die Bezeichnung "Sohn Jupiter Ammon's".

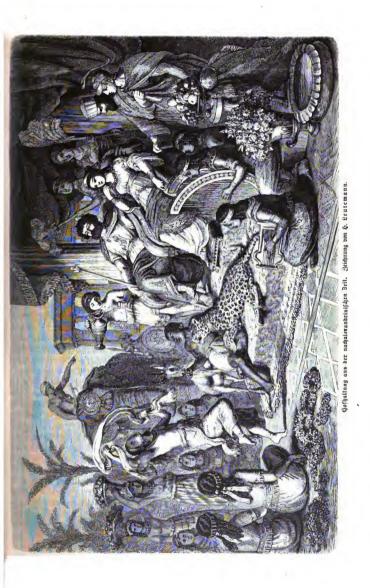

Das von Alexander d. Gr. über die ganze damalige Welt verbreitete Griechenthum bewährte die ihm eingeräumte Herrschaft auch noch nach dem Zerfall des Matedonischen Beiches. Schaufpieler, Philosophen und Hetären aus Athen behaupteten den alten Borzug Daß sie denselben tressisch zu nüben verstanden und ihn als eine einträgliche Erwerbsquelle gebrauchten, versteht sich wol von selbst, und so sehen wir denn Athener in der Eigenschaft von Gelehrten, Dicktern, Hofmeistern u. das. in allen Hurer von Bedeutung, wo sie sich als Schmeichser und Schmaroher bald in Gunst zu sehen und unentbehrlich zu machen wußten.

Benn wir oben von dem Sittenverfalle der Griechen im Allgemeinen sprachen, so mussen wir hier von der Berderbniß der Athener besonders reden, theils weil wir Athen als den Borort der geistigen und gesellschaftlichen Welt betrachtet haben, theils weil der die Juchtlosseit eine Tiese erreichte, vor der uns um so mehr schaudert, als wir gerade diese Stadt noch vor zwei Jahrhunderten auf dem Gipselpunkte politischer Größe und moralischer Würde erblickt haben.

Der Sittenverfall Athens zeigt sich besonders in zwei hervorragenden Geftalten: in der sinnlichen Ausschweifung und in dem tnechtischen Sinne der Athener. Um uns von beiden ein lebendiges Bild zu machen, dazu wollen wir das Leben und Treiben der Stadt betrachten, als Demetrios Poliorketes in derselben anweiend war.

Sobald Diefer Berricher Athen befreit hatte, maren ihm ichon widerliche Ehrenbezeigungen zu Theil geworden, beren sich bas Bolt in früheren Zeiten geschämt haben würde. Aber sie wurden noch übertroffen von denienigen, mit welchen man ihn überhäufte, als er nach ber miglungenen Unternehmung gegen Rhodos nach Griechenland zurudtehrte Dan empfing ihn, ber mit allem afiatischen Bomp und Lugus feinen Einzug in die Stadt hielt, mit einem Befange, wie man ihn fonft an die hochften Bottheiten richtete. Gine gleiche Berehrung erfuhren Die vielen Setaren, Die fich feiner Bunft ruhmten Bahrend man bem Demetrios zahllose Bildfäulen fette, erbaute man feinen Buhlerinnen Tempel; benn bereits galten in Athen Die Betären für Die einflugreichsten, wichtigften und Der Umgang mit ihnen war zu einer Ehrenfache ge verehrungswürdigften Berfonen. worben und bas finnliche Bergnugen fast zu einem öffentlichen. Die Scham hatte ganglich aufgehört; aber es mar nicht bie Losfagung von ber Scham, welche in ber Naturlichteit ber Dinge ihren Grund hat, sondern diejenige, welche aus überreigter Ueppigkeit entspringt. Go barf es uns benn nicht munbern, wenn bie Athener bem Demetrios mit feinen Beibern eine Bohnung im Barthenon (bem Jungfrauentempel ber Ballas Athene) anwiesen und wenn ce fich ereignen tounte, bag biefer Tempel fehr balb ber Schauplat aller Arten von Ausschweifungen murbe.

Unter folden Ausschweifungen waren auch die unnatürlichsten ichon allgemein geworben. Die griechische Liebe feierte in Athen ihre größten Orgien; und mahrend bort taum ein Weib baran benten tonnte, Jungfräulichteit ober Treue zu bewahren, fo war tein schöner Anabe ficher bor ben Berfolgungen ber Bolluftlinge. Auch Demetrios frohnte bem hier augebeuteten wibernatürlichen Triebe. Damotles, ein ichoner Jüngling, tonnte ben Berfolgungen bes vergötterten Konigs nur durch Gelbstmord entgeben; und einen andern, Namens Rleainetos, erfaufte Demetrios für 50 Talente, Die ber Bater bes Jünglings dem athenischen Bolke schuldig war. Dieser lettere Fall ist um beswillen be mertenswerth, weil er Beranlaffung wurbe, bag ber Stlavenfinn ber Athener fich in seiner gangen Erbarmlichkeit zeigte. Demetrios hatte an die Athener die fcriftliche Bitte gerichtet, bem Alcainetos bie schuldige Summe zu erlaffen. Man wollte hierauf nicht eingeben, und ba fich bie Briefe bes Demetrios in ahnlichen Fallen icon febr gehäuft hatten, fo gab man endlich ein Befet, daß fein Athener mehr einen Brief von Demetrios überbringen burfe. Doch faum erfuhr man, daß biefer über biefe Berordnung ergurnt sei, so wurden die seigen Athener von einer solchen Furcht ergriffen, daß sie Alle Diejenigen, welche für jenes Gefet gesprochen hatten, jum Tode verurtheilten und ein neues Gefet erließen, welches sestsetzte, daß Ales, was König Demetrios besehle, bei den Göttern erlaubt und bei den Menschen gerecht sein solle. Demgemäß war denn auch der Empfang, den Demetrios in Alhen sand, eine Kette der wahnwibigsten Holdigungen. Einzelne hier und bort vertheilte Leute mußten ihn, wohin er kam, mit solgendem Gesange begrüßen: "Du allein bist ein wahrhaftiger Gott, die anderen schlasen oder sind auch gar nicht vorhanden. Du bist der Sohn, den Posseion mit der Aphrodite gezeugt hat, du bist herrlich vor Allen durch Schönheit; du bist wahrhaftiger Volksfreund, weil du gegen Alle so gütig gesinnt bist. Ju dir siehen wir, dich beten wir an". Doch genug! Jedes Herz, dem das Wort Wenschenwürde nicht Schall und Rauch ist, muß sich mit Etel abwenden von diesem niedrigen Gebahren eines Volkes, in dessen Jahrdüchern die Schlacht von Salamis und der Name eines Veristes prangen.

Troth solcher Berworsenheit blieb Athen ber Mittetpunkt ber Mobe. Man würde indessen jehr irren, wenn man glanben wollte, daß durch die Gräcisirung ber zum Matedonischen Reiche gehörigen Länder die ursprüngliche Nationalität derselben völlig vernichtet worden sei. Das griechische Besen hatte sich nur den oberen Regionen der Gesellschaft mitgetheilt; in den unteren Kreisen des Boltes, in dem eigentlichen Kerne desselben, blied die Nationalsitte mehr oder weniger undersehrt. So sinden wir selbst im Herzen vom Griechenland in den Aetoliern ein Bolf, das sich durch Roheit und Brutalität einen weit und breit berüchtigten Namen erworden hatte und ihn aufrecht erhielt, in dem Reiche Kappadotien eine Böllerschaft, die in Hinsich der Sitte von aller Gemeinschaft mit griechischem Wesen völlig frei blied, in den Juden ein Bolt, das mit resseigiören Fanatismus an den Sitten seiner Boreltern seithielt, in den Parthern eine Böllerschaft, die mit der Ausbreitung ihres Reiches in dem östlichen Alen das Wriechenthum völlig zurüchdrängte.

Die Actolier, deren Sitten sie als völlige Barbaren erscheinen lassen, waren roh und verdorben zugleich. Nur wenig gesitteter als eine Horbe von Räubern, führte das übrigens sehr tapfere Bolf ein genufssüchtiges, üppiges, dabei aber wildes Soldatenleben.

Kappadotien, welches einem friegerischen Abel und einer erblichen Priesterschaft untersthänig war, erhielt wahrscheinlich aus diesem Grunde seine Eigenthümlichteit sast am reinsten. Man sand dort mächtige Priester, reiche Priestersitze, räuberische Ebelleute und ein blind gehorchendes, friegslustiges Bolt. Der König wohnte in der Rähe der Hauptstadt wie in einem Läger; und rings umher erhoben sich auf schwer zugänglichen Felsen die Raubneiter des Abels.

Obgleich die Juden sich gern über die Greuzen ihrer Heimat in andere Länder, namentlich nach Sprien und Negypten, ansbreiteten, wo sie denn auch wegen ihrer Vertriedjamkeit geschätt wurden, so hielten sie sich doch mit ängstlicher Gewisseuhglitgkeit von jeder näheren Berührung mit den von ihnen als Heiden verachteten Villern sern. Diese Absonderungssucht ging sogar so weit, daß sie sich in den Ringschulen, wo man sich beim Ringen den Körper mit Del einrieb, nur ihres eigenen mitgebrachten Dels bedienten.

Die Parther, ein Bolt von schthisiger Abstammung, waren ein muthiger, tapserer und friegslustiger Volksstamm. Als ihre hervorragendsten friegerischen Eigenschaften werden die Kunst des Reitens und des Bogenschießens genannt. Bon ihren moralischen Tugenden rühmt man ihre große Worttreue. Bei Alledem aber waren die Varther ein knechtisches, ihren Herrschen mit Stlavensium ergebenes Volk, wöllig unzugänglich für Kultur und Bildung, und wenn auch mäßig im Essen, doch schwelgerisch im Trinken und ausichweisend in den Genüssen der Liebe. Eine zahlreiche Nachsommenschaft galt als große Stre, daher denn Bielweiberei Sitte war, wobei auch Schweiser und Mutter von dem Ehebett eines Mannes gesethlich uicht ausgeschlossen wurden.

Die Sprer zeigten sich, bei der grenzenloseften Berderbtheit ihres Fürstenhauses, der griechischen Beichlichkeit und Ueppigkeit völlig ergeben. So ehrenhaft die Regierung der ersten Seleukiden war, so schnell griff die Berderbniß am sprischen Hofe um sich, seit Antiochos II. Theos den Thron bestiegen hatte. Das Leben dieses Königs war getheilt zwischen Rausch und Ausschlasen des Rausches. Die Regierung sag in den Händen von Buhlerinnen, die sich in der Berichwendung des Schafes zu überbieten suchten, und zweier Brüder, die siffentlich der Schande rühmten, die Vettgenossen des Königs zu sein. Bald gab es keine Greuelthat mehr, deren man sich am sprischen Hose Königs zu sein. Unzucht aller Art, Word und Ränke waren an der Tagesorbnung.

Die Sprer, beren Land so fruchtbar war, konnten für die Genüsse des Lebens viel Zeit erübrigen. Rach Bollenbung der geringen Feldarbeiten versammelten sie sich zu Schwelgereien in den Wirthshäusern, wo sie den größten Theil des Tages beim Klange der Zither mit Schlemmen zubrachten.

Die Aegypter, deren Fürsten Alles anwandten, um die alte Nationalität durch Griechenthum zu verdrängen, konnten nur nach und nach das altägyptische Wesen wieder zur Geltung bringen.

Der Hauptlummelplat des Griechenthums in Aegypten war die Residenz der Ptolemäer, das reiche Alexandrien. hier herrschte der übertriebenste Lugus, unterstützt von dem wahrhaft sabelhasten Reichthume der Könige. Um uns einen Begriff von diesem Reichthume zu machen, erwähnen wir, daß nach den Nachrichten alter Geschichschreiber in der Schabkammer der Ptolemäer nicht weniger als 740,000 Talente nur an baarem Gelde geseate haben.

Unter den Gegenständen des Luxus nennen wir besonders die große Menagerie, welche von Ptolemäos Lagos dei Gelegenheit seiner Krönung in Alexandrien zusammensgebracht und von seinen Nachsolgeren noch vermehrt wurde. Man sand hier Tausende von Hunden aller Rassen, selbene äthiopische Bögel, Schafe und Stiere aller Gattungen, Löwen, weiße Bären, Leoparden, Panther, Luchse, Girassen, Rhinocerosse u. del.

Die sinnlichen Bergnügungen standen zu Alexandrien in nicht geringerem Werthe als überall, wohin die Sitten der üppigen Griechen gedrungen waren; und die Hetaren spielten auch hierbei eine Hauptrolle. Schmeichelei und Kriecherei sanden Lohn, also Auf-munterung, und das Wohlleben war auch dort die Ausgabe des Lebens.

Wir wissen, mit welcher sanatischen Hartnäckgleit die Legypter an ihrer Religionsberfassung singen. Obgleich nun die Ptolemäer dieselse im Ceuspern unangetaltet ließen, so hatte doch Ptolemäoß Lagoß den Bersuch gemacht, dem Griechenthume den Eingang negypten auf religiösem Wege zu erleichtern. Wit einer griechischen Gottheit, so urtheilte er, müßte auch die griechische Kultur in Legypten heimisch werden, und darum hatte er den Gott Serapis in Alexandrien eingeführt. Dieser Serapis war ein griechischer Handelsgott, dessen Bild zu Sinope im Reiche Bontoß stand. Durch vorgebliche Traumsossendarungen und unterstützt don gewonnenen Priesten überwand Ptolemäoß Lagoß endlich die Schwierigkeiten, welche Ansangs daß Bolt der Einstührung einer fremden Gottheit entzgegensetzt; auf dieselbe Weise bewog er auch den König und daß Bolt von Pontoß, den Vott außzuliesern; und so wurde denn derselbe zu Alexandrien in einem eigens dazu erbauten Tempel, nach ihm Sexapeion genannt, ausgestellt.

Der Plan des Ptolemäos Lagos war damit gelungen. Die Legypter sügten sich nach und nach, wenn auch mit Widerstreden, in griechische Religionsansichten und gewöhnten sich dadurch au griechische Sitte. Erst bei dem Schwinden des Einschließe auf ktolemäer tauchte bei den Aegyptern das Streben nach der alten Nationalität wieder auf, und dieselbe gewann allmählich Boden. Die Priefter traten wieder an die Spise des öfsentlichen Lebens und mit ihnen der Geist nationaler Abgeschlossenheit.

## Willenschaft und Runft.

Benn wir ichon mehrmals bemertten, baf bie griechische Rultur fich über alle Länder bes großen Maledonischen Reiches ausgebreitet habe, so gilt bies gang besonbers von ber Biffenichaft und Runft, benn überall, wo wir biefe Rulturameige ausgebilbet ober im Ausbilden beariffen finden, find fie griechischen Urfprungs. Daber haben wir es benn bier ausichließlich mit ber griechischen Biffenichaft und Runft zu thun, welch letterer allerbings feit den Eingriffen der Matedonier in die politische Freiheit der Griechen die Lebensluft entzogen war, berart, daß seit jener Beit in keinem ihrer Fächer wahrhaft Großes mehr geleistet murbe. Der Trieb bes Beistes, welcher jett einen neuen Bahlplat fuchen mußte, fand ihn in ben angewandten ober zweddienlichen Biffenichaften, welche zu ihrem Bebeihen ber Freiheit weniger bedurfen als die Runft, ba ihr Streben nicht auf bas Erichaffen neuer Gestaltungen, sondern nur auf bas Aufsuchen, Ordnen und Benuten bes Borhandenen gerichtet ift. Mathematit, Geographie, Sprachfunde, Naturforschung u. f. w. haben freien Entwicklungeraum felbst in unfreien Staaten; die Künste der Mufen jedoch bedürfen ber Freiheit, und mo biefe fehlt, werben fie entarten und verfümmern, indem fie 3u Dienerinnen bes Bedurfnisses berabsinten. Darum finden wir benn auch in bem gegenwärtigen Beitraume die griechische Runft im Berborren, mahrend die matebonische Beriode Die Blutezeit ber griechifden Biffenichaft ift.

Poesie. Der Sit der Kunst blieb auch in diefer Zeit noch Athen, mährend die Wissenschaft in Alexandria ihren Thron einnahm, der ihr dort von Ptolemäos Lagos aufgeschlagen worden war. Doch sprechen wir zuerst von der Kunst, welche sich nach und nach dem gänzlichen Berfalle nähert. Bor Allem gilt dies von der Poesie, deren Weisterwerte sämmtlich der Zeit der Freiheit angehören. Sie hatte ausgehört, Zweck zu sein, sie war Mittel geworden und hatte ihre Weise versoren. Sie herrichte nicht mehr, sondern hatte sich in den Dienst der Herrichte begeben; sie war zu einem Träger der Schmeichelei erniedrigt, und durch diese Erniedrigung ihrer Göttlichkeit beraubt worden. Daher war ihre Seele entslohen und nur ihr Körper geblieben; der Geist war geschwunden, nur die Formen standen noch da; die Boesie war zur Versemacherei herabgesunten.

Natürlich gilt bies Alles nur für bie Beurtheilung im Allgemeinen; im Ginzelnen

wurde noch hier und ba auch in jener Beriode Bortreffliches hervorgebracht.

Die Blütezeit der bramatischen Dichtkunst mar ganzlich vorüber, und namentlich gerieth die Tragodie völlig in Berjall. Etwas beffer stand es um die Romodie; aber auch fie nahte sich icon dem letten Stadium ihrer Lebensbahn.

Wir haben schon früher ausgeführt, wie man für die attische Komödie drei Perioden unterscheiden kann, und haben diese Perioden charakterisirt. hier bemerken wir, daß dieselben in der Kunstgeschichte gewöhnlich als alte, mittlere und neuere Komödie bezeichnet werden, und daß die alte Komödie bald nach Eristophanes und die mittlere eine Zeit lang durch Entiphanes und Allexis sortagebildet wurde, dann aber kurz nach Alexander d. Gr. verfiel.

Antiphanes und Alexis find vielleicht bie fruchtbarften Dichter bes Alterthums; ber Erstere foll 260, nach Anderen sogar 360, der Lettere 245 Stude geschrieben haben.

Antiphanes stand bei Alexander d. Gr. in hoher Gunst, obgleich dieser an den Stücken der mittlern Komödie durchaus leinen Geschmad sand. Die Liebesintriguen, welche den Hauptinhalt dieser Oramen bildeten, erschienen ihm weit anstößiger, als die derben Scherzze der alten Komödie. Als ihm Antiphanes einst ein Stüd vorlas, und Alexander sein Wissalen zu ertennen gad, sagte der Dichter: "Wer an dem Stück Geschmad sinden soll, o König, der muß oft bei einem Schmause gewesen sein, wo Jeder sein Liebchen mitbringt und seinen Beitrag schiedt, und ost wegen Liebschaften Andere prügelt und selbst geprügelt wird".

In der Gattung der neueren Komödie thaten sich besonders hervor Wenander aus Athen und Philemon aus Kilisien, Beide lebten um 300 v. Chr..

Menander's Dramen find reich an moralifden Sprüchen und folden Monologen, Die fich jum Deflamiren in ben Schulen fur Beredfamteit eigneten. Er murbe von ben Römern fo febr geichatt, bag biefe - wie ein alter Geschichtschreiber fagt - bei ihren gefelligen Bufgmmenfunften eher ben Bein, als einen Borlefer bes Menander entbehrten.

Philemon, beffen Stude jum Lefen empfohlen wurden, mar ein Rebenbuhler Des Menanber um bie Gunft bes Bolles. Man ftritt fich, wer von Beiben ber größere Dichter

fei, gab aber am Ende bem an Sentengen reichen Menanber ben Borgug.

Bon allen biefen Dichtern ift uns tein einziges ganges Bert übrig geblieben; mas wir von ihnen besiten, find nur Titel von Studen und einige Fragmente. Mit bem Berfall ber Komöbie ging auch allmählich ber Sinn bes Bolfes für bas Drama verloren; benn die neuere Romödie fand ihre Stoffe mehr in den Areisen der Sofe und in den Birteln ber vornehmen Belt, als in ber Mitte bes Bolfelebens.

Dagegen icheint eine Art bramatischer Scenenbilber, welche man Mimen nannte, besonders in Sigilien vollsthumlich gewesen zu fein. Die Mimen waren 3wiegesprache, meift Improvisationen heiterer Urt, in welchen irgend ein einzelner Sittenzug, ein einzelnes Ereigniß, eine einzelne Lächerlichkeit, eine Leidenschaft oder eine besondere Menschenklasse geschilbert wurde. Sie waren felten in Verfe, gewöhnlich in eine rhythmische Prosa gefleidet, und enthielten weder Chore, noch Intrigue, noch Sandlung.

Der Dichter Sophron (400 v. Chr.) hatte fie ichon früher in Die Literatur eingeführt; fie waren zu einer Urt fleiner Komobien geworden und fanden fpaterhin besondern Beifall. Beniger war bies ber Fall mit einer Gattung von Dramen, Die weber Tragodien noch Komödien waren, sondern den Charatter unserer beutigen Schausviele trugen. Luko: phron aus Euböa (um 260 v. Chr.), der Erfinder des Anagramms, gehört in diese Battung, machte aber um jo weniger Blud, als feine Dramen mit trodener Belehrfamteit mit mythifchen und geographischen Namen jo vollgepfropft waren, daß fie das Ansehen eines bramatifirten Lexifons hatten, und bag man Gelehrter fein mußte, um fie gu verfteben,

Bon Lytophron hat fich ein Stud erhalten, welches ben Titel "Raffandra" führt und Die Sonderbarfeit der Dichtweise Diejes Mannes bezeugt, zugleich aber auch ben Bemeis liefert, wie ichwer vereinbar Belehrfamteit und Boefie find. Denn jeues Stud ift ein völlig ungeniegbares Gemifch von trodenem Biffen, poetifchem Schwulft und umichreibenber Unsbrudemeije. Das Bange ericheint als ein gelehrtes, unauflösliches Rathiel, bas bem 3mede bes Dramas burchaus wiberfpricht.

Etwas beffer als um die bramatifche Dichttunft ftand es um die lyrifche Boefic. In biefem Bweige blühte fogar eine neue Gattung auf, Die Ibulle (bas Sirtengebicht) ober bufolifche Boefie, in welcher Theofrit (um 260 v. Chr.) aus Sprafus, ber fich vielfach in Alexandrien aufhielt, fur alle Beiten als Mufter gilt. Die butolifche Dichtung, welche ihre Form ben Mimen entlehnte, schilberte bas ländliche, einsache und friedliche Leben ber Sirten. Sie machte in ben fippigen Areifen ber bamaligen Welt um fo mehr Blud, als eine Beichreibung ber einfachen Ländlichkeit fur Die überbildeten Beltmanner und die trodnen Gelehrten etwas Frifches und Anregendes haben mußte.

Auch die Elegie, eine Mittelgattung zwischen lyrischer und epischer Dichtung, welche früher eine sehr untergeordnete Rolle spielte, hob sich empor, indem sie jest vorzugsweise bie Liebe in ihren Rreis jog, befonbers feit ber Dichter Philetas aus Ros, ber Lebrer des Btolemäos II., den Anstoß dazu gegeben hatte. Außer ihm find hier noch zu nennen Kallimachos aus Kyrene, der als Gelehrter in Alexandrien der Bibliothek vorstand, und fein Schüler Apollonios von Rhodos, wegen feines langen bortigen Aufenthaltes fo genannt, aus Alexandrien, der Gingige, welcher mit einigem Glud in Somer's Fußstapfen trat.

Im Uebrigen lag die epische Poefie völlig barnieber. Die epischen Dichter fuchten fich damit zu helfen, daß fie den homer ausbeuteten; und das Stüdwert, das dabei heraustam, war wenig geeignet, ben Berfall ber Poefie aufzuhalten.

Geschichtschreibung. Nicht Erfreulicheres als von der Poesie, läßt sich von der Kunft der Geschichtschreibung berichten, die an denjelben Uebeln tränkelte wie jene. Bon der glorreichen Vergangenheit gaben die damaligen Geschichtschreiber sabetlgafte und abenteuerliche Schilderungen, und ihre Zeitgeschichte war überladen mit Schmeicheleien gegen die Großen, weil man durch die ungeschmintte Wahrheit sich deren Mißgunst zuzuziehen sirchten mußte, wenn nicht gar ernstliche Verfolgungen. Wir begnügen uns deshalb, hier die bemertenswertheren Geschichtschreiber jener Periode nebst Angade ihrer Werte zu nennen, und zwar in der Zeitsolge, wie sie lebten und schreiber

Ktesias von Knidos, bald nach Lenophon (um 390 v. Chr.) als Arzt am persischen Hose ebend, wo er Gelegenheit hatte, die dortigen Archive zu benutzen, schrieb eine Geschichte von Indien und Persien. Wir haben und über den Werth seiner Geschichtschreibung dem früher ausgesprochen. Theoponwos aus Chios versakte eine Fortsehung der Geschichte des Thutydides bis zur Schlacht bei Knidos; Ephoros aus Kyme schrieb eine allgemeine Geschichte von der Kückebr der Keralliben bis aus sein Zeit (340 v. Chr.).

Um diese Zeit, turz vor Alexander d. Gr., tauchte in Athen eine neue Art historischer Schrifteler auf, welche mythischistorische, geographische und hronologische Beschreibungen von Attika lieferten. Diese Beschreibungen, Atthiben genannt, stütten sich besonders auf Sagen, Inschriften und vijentliche Attenstücke und zeichneten sich durch gut geordnete Darstellung, genane Angaben und einen schmucklosen, verständelichen Stil aus.

Das Zeitalter Alexander's d. Gr. und die durch ihn hervorgerusenen Ereignisse gaben der Geschichtschreibung neuen und reichen Stoff; aber die Bearbeitung erhob sich zu teiner fünstlerischen Bollendung. Die Namen der besseren Schriftsteller, welche theils Alexander's Leben, theils seine Zeit beschreiben haben, sind der uns ich on ber uns ich on ber



Rach einer antifen Bufte in ber Billa Albani gu Rom.

kannte Kallifthenes aus Olynthos, Anaximenes aus Lampfalos, der außer einer Lebensbeschreibung Alexander's des Großen noch eine Geschichte der Griechen bis zur Schlacht bei Mantineia versäßte, Aristobulos und der ägyptische König Ptolemäos Lagos, deren Geschichte Alexander's am glaubwürdigsten ist; endlich Diodotos und der uns schon bekannte Eumenes, welche Alexander's Tagebücher über dessen handlungen und Privatleben versästen.

Die übrigen Schriftsteller, welche sonstige Felder der Geschichte bearbeiteten, sind nur um weniges bedeutender, als die genannten. Marfyas aus Pella schried eine Geschichte aller matedonischen Könige bis zur Gründung von Alexandrein, Duris aus Samos eine reichhaltige Geschichte Matedoniens, Hefatos aus Abdera eine Geschichte der Juden, Timäos aus Sizilien, der zuerst die Zeitrechnung nach Olympiaden anwandte, eine Geschichte über Italien und Sizilien, Aratos aus Sityon, der Befreier seiner Baterstadt und Strateg des Achäischen Bundes, schrieb eine Geschichte seiner Zeit; Phylarchos eine Geschichte vom Tode Alexander's d. Gr. dis zum Tode des Spartanerfönigs Aleomenes III. Benn wir neben diesen geiechischen Geschichte vom Enden wielchichten Geschichte Berosos den chaldischen Priester Berosos nennen, welcher eine Geschichte der Chalder, und den ägyptischen Priester Ranethon, der eine Geschichte Keapytens von den State Berrschaft des

Dareios Nobomannos schrieb, so geschieht bies, weil jene Schriftfeller ihre Berte in griechischer Sprache absaßten, die bamals ausschließlich die Sprache der Bissenichaft war.

Polybios (204—122 v. Chr.) ist der bedeutendste und angesehenste Geschichtschreiber bieser ganzen Periode, ein zweiter Herodot, mit dem er auch die Aechilichteit hatte, daß er sich durch viele Reisen für seinen Beruf als Geschichtschreiber vorbereitete.

Seine Baterstadt Megalopolis war Mitglied des Achäischen Bundes. Er selbst spielte Anfangs als Schüler des berühmten Philopömen eine nicht unbedeutende politische Rolle. Rach vielen Reisen in Acgypten, Aleinassen, Afrika, Spanien, Gallien und den Athensegenden, wo er überall historische und geographische Erkundigungen einzog und geschichtsliche Materialien sammelte, wurde er in seiner Baterstadt zu den wichtigkten Lentert deren und unter Anderem auch als Gesandter an Ptolemäos V. Spiphanes nach Alexandrien geschickt. Seine politische Wichtigkeit machte ihn den Nömern verdächtig, und so war er denn unter den Geiseln, welche der Achäische Bund infolge des unglücklichen Friedens mit den Römern nach Rom schiede der Achäische Bund infolge des unglücklichen Friedens mit den Römern nach Rom schieden mußte. Sier, wo er siedzehn Jahre zurückgehalten wurde, erward er sich die Freundschaft großer Feldherren und Staatsmänner und erhielt durch sie Zutritt zu den römischen Staatsarchiven, die er zu seiner Geschichte benutzte. Er schried dieselbe gleich nach seiner Rücksehn nur Kaatsarchiven, die er zu seiner Geschichte benutzte. Er schried dieselbe gleich nach seiner Rücksehn nur surönzen den verbanden sind.

Man betrachtet Bolybios als den Bater der pragmatischen Geschichtschreibung, d. h. derjenigen, bei welcher die Ereignisse in ihren Ursachen und Birtungen verfolgt werden. Die von Polybios versafte allgemeine Geschichte, vom zweiten Punischen Kriege bis zur

Eroberung Matedoniens burch bie Romer, ift ein Mufter jener Gattung.

Das Wert bes Polybios zeichnete sich aus durch eine einsache, prunklose Sprache, burch ein geistwolles und durchdbringendes Urtheil über Staats- und Rriegsangelegenheiten, durch Gerechtigkeit, Bahrheitsliebe und Ernst der Forschung. Das Wert sollte den Staats- männern und Feldherren aller Zeiten und Böller zur Unterweisung und Bildung dienen, also nicht nur eine Geschichte, sondern auch ein Lehrbuch der Staats- und Kriegskunft sein.

Philosophie. Auch in der Philosophie finden wir, wie früher, das ganze Gebiet in verschiedene, strengabgesonderte Systeme getseilt. Die früheren Philosophenschulen bestanden theils vert, theils wurden sie durch neuere verdrängt. Das letzter Schicksal hatte namentlich die atademische Squle. Wir haben schon bemerkt, daß Platon's Schüler sich nach dem Tode ihred Reislers trennten und sich anderen Schulen zugesellten. Dies war natürlich, da die platonische Philosophie mit ihren Idealen von Freiheit sich nur in einer republikanisch gesinnten Zeit behaupten konnte. Dennoch machte ein Schüler Platon's, Artesislass aus Keolis (geb. um 318 v. Chr.), den Bersuch, das platonische System in eine den Berhältnissen seinen Herbstehung von der alten Atademie Platon's. Das Streben, das Leben von seiner praktischen wurde so der Stister der Iggenannten mittleren Atademie, zur Unterscheidung von der alten Atademie Platon's. Das Streben, das Leben von seiner praktischen Seite auszusassien, wurde bei den Atademiseru immer vorherrschender und ging so allmählich in die sass ausschließlich den Bedürspissen der Zeit huldigende neuere oder der die Atademie über, als deren Gründer man Karneades aus Kyrene (um 200 v. Chr.) nennt, der es sich hauptsächlich angelegen sein ließ, durch Philosophie tüchtige Redner auszubilden.

Die peripatetische Schule, beren Stifter Aristoteles war, hielt sich wegen ihrer burchweg praktischen Richtung am längsten aufrecht, besonders unter des Aristoteles Nachfolger Theophrasisch (um 300 v. Chr.), den dieser selbit zum Borsteher der Schule erwählt hatte. Theophrasis hieß ursprünglich Aprtamos, erhielt aber wegen der Schule erwählt hatte. Theophrasisch bieß ursprünglich Aprtamos, erhielt aber wegen der Schünkeit einer Sprache von Aristoteles den Namen Theophrasisch (d. h. der göttliche Sprecher). Er stand der peripatetischen Schule 35 Jahre lang vor und führte die Lehren seines Weisters weiter aus, indem er diesem namentlich in der Bekämpsung des ideologischen Philosophirens solgte. Die Leistungen der Peripatetiker im Gebiete der Philosophie waren sehr

bedeutend; benn ihre durch eisernen Fleiß geschaffenen Erzeugniffe hatten für Die Wiffenicaft einen wesentlichen und bleibenden Rugen. Ihr Sauptgrundsat mar, bag bas Leben nur einen realen Werth habe und bas Biel beffelben also bie Erwerbung und zweckmäßige Bermenbung ber für bas Lebensglud bienlichen Guter fei.

Unter ben Beripatetitern führen wir als die hervorragenoften Manner folgende brei auf: Ariftoxenos von Tarent, ein Schüler bes Ariftoteles und auch als theoretischer Musiker ausgezeichnet. Er verglich die Seele mit ber Sarmonie ber Rufit, um beren wissenschaftliche Behandlung er fich nicht unbedeutende Berdienfte erwarb. — Difaarchos aus Meffana, ebenfalls ein Schüler bes Ariftoteles, bestritt bie Unfterblichteit ber Seele, Die er als ein vergängliches Wesen betrachtete, während er dagegen das Menschengeschlecht für ewig hielt.

Straton aus Lampfatos wich am meiften von bem Suftem bes Ariftoteles ab, inbem er namentlich beffen Begriffsbestimmungen und Beweise bestritt. Dabei machte er sich um die Raturforschung verdient, für die er eigene Grundfate aufsuchte und feststellte.

Die fpateren Unhanger ber ariftotelifden Philosophie ichufen wenig Reues und Gelbitftanbiges. Sie begnügten fich mit Erläuterungen ariftotelischer und theophraftischer Berte.

Bon ben Philosophenschulen, welche erft in Diefem Beitraume entstanden, nennen wir

zuerft die ffentische Schule, von Uprrhon aus Glis gegrundet. Sie ging hervor aus ber von bem eleatischen Benon eingeschlagenen Richtung, Mes in Zweifel ju gieben, baber ber Rame Steptifer (3meifler), welcher ben Mitgliedern biefer Schule beigelegt murbe. Ihr Grundfat mar, daß mir nichts miffen fonnen und bag alle Erflarungen über bas Befen ber Dinge Gebilbe ber Phantafie feien. Bir nennen unter ihnen nur Timon aus Philos; benn bas Anfeben Diefer Philosophie fant fehr bald, und taum blieb von ihr ber Name.

Die epitureifche Schule, gegrundet von Epituros aus Samos (um 300 b. Chr.), war eine Berebelung ber fpreneischen Philosophie, indem fie gwar die Glüchfeligfeit für die Aufgabe des Beifen hielt, allein diese nur burch die ebelften Mittel geloft miffen wollte. Grundfage ber evifureifden Philosophie in ihrem praftifden Theile maren. Den Benuf an fich gieben und ben Schmerz entfernen, beißt weise fein. Die Summe bes Bluds besteht in ber Befundheit



ber Rorpers und ber Seele. Richt finnliche Benuffe allein machen bas Blud bes Lebens aus, fondern es gehört dazu auch Rube des Gemuths, Freiheit von Leidenschaften, Dägigfeit in ben Benuffen und por Allem ein reines Bewuftfein. In bem theoretischen Theile ihrer Philosophie bilbeten die Epifureier bas Suftem ber eleatischen Philosophen Leufippos und Demofritos aus. Die heitere und praftifche Philosophie, obgleich fie nach und nach die finnlichen Benuffe gur Sauptfache machte und Bolluftlinge erzeugte, erhielt fich faft von allen am langiten. Unter ihren Mitgliebern finden wir nennenswerth Bermados aus Mitylene, Metroboros aus Athen, und als ben berühmtesten und gelehrteiten Bhilobemos aus Gabara (um 50 b. Chr.).

Die ftoifche Schule mar etwas fpater als die epitureifche geftiftet worben, und gmar von dem Annifer Zenon aus Appros (nicht zu verwechseln mit dem eleatischen Philofophen Beno). Gie erhielt, wie die atademifche Schule, ihren Namen von dem Orte, wo ber Stifter feine Lehren vortrug, nämlich von einer Stoa in Athen. Wie bie epifureische Philosophie als eine Berschönerung der fyreueischen erscheint, so war die stoifche eine Beredlung und Läuterung ber tynischen. Naturgemäßes Leben, ftrenge Tugendübung und Seelenruhe gegenüber ben Bechselfällen bes Lebens maren bie hauptpflichten ber Stoiter; fie maren Beife in ber reinften Bedeutung bes Bortes.

Die Hauptgrundfate ber Lehre Benon's maren: Nichts ift gut, als bie Tugend; nichts boje, als bas Lafter. Der Beije übt die erftere und verabscheut bas lettere. Bou biesem erhabenen Standpuntte blickt er gleichmüthig herab auf Glück und Unglück, Freude und Leid, Bergnügen und Schmerz. Wie es nur eine Wahrheit giebt, und die geringste Abweichung davon schon nicht mehr Wahrheit ist, so giebt es auch nur eine Tugend, und im Kleinsten von ihr abweichen, heißt: keine Tugend haben.

Chrifippos aus Soli, Panätios von Rhobos und Pofidonios aus Apamea find unter ben Stoilern Die nennenswertheften.

Von der Redefunst, dieser herrlichsten Gabe der Natur, die in dem freien Griechenland so große Triumphe geseiert hatte, haben wir gegenwärtig nichts zu sagen, als daß sie mit der griechsischen Freiheit und dem Tode des Demosthenes verloren gegangen war. Griechensads größter Redner war auch sein letzter; denn wenn wir anch bei den vielen Freiheitsversuchen der Griechen hin und wieder eine rhevorische Erscheinung auftauchen sehen, wie z. B. Hyperides (um 320 v. Chr.) und Dinarchos (um 300 v. Chr.), Beide in Athen lebend, so waren die Bemühungen dieser Männer im Verhältniß zu den früheren Größen wenig mehr als Versuche, ohne nachhaltige Wirfung und ohne höhere Bedeutung.

Bildende Aunst. Auch diese der Schönheit in der Erscheinung huldigende Kunst, welche früher nur in dem ehrenhasten Dienste des Baterlandes gestanden hatte, sant jest zur Eslavin der Herricher und Privatpersonen herad, deren Launen sie nunmehr untersworsen blieb, während sie früher allein von der Begeisterung des Künstlers abhängig gewesen war. Die Folge davon war, daß die Aunst zwar an Zierlichkeit, Reiz und Pracht gewann, aber an Würde und poetsischem Gestalt versor.

Die Plastit trat in die Periode, die man in der Kunstgeschichte den verdorbenen Stil nennt. Bezeichnend ift sür sie, daß sie sich nach Proziteles sast ausschließlich auf Porträsstatunen beschränkte, der leichteste Weg, die Kunst höffich zu machen. Zu gleichter Zeit aber that die Plastist auch einen Schritt auß dem Reiche der Jdease in die Natur, sindem man aushörte, Phantosiegebilde zu schgiften, und ansing, die schönen Gestalten der Natur, säussg solopartig, nachzusormen. Unter den Plastisern diese Zeitraums nennen wir als den vorzüglichsten Lysippos aus Sityon (um 330 v. Chr.), ein Günftling Megander's d. Gr., dessen Prodes und Kleomenes aus Athen. Lysippos war der Grinder Ensisten Kibnerei. Ihm gesang es, wie seinem Andern, die Persönlichseit Megander's d. Gr. in strengster Naturwahrheit durch Erz und Stein wiederzzugeben, daher ihn dieser auch so sein wiederzzugeben, daher ihn dieser auch so sehre, daß er sich von keinem als von ihm abbilden sassen, daher ihn dieser auch so sen kunstgeschichte dadurch wichtig, daß er die Ersindung machte, Vildussis und Buchs achgiormen.

Chares, Schüler bes Lysippos, war ber Verfertiger bes berühmten Sonnentolosses auf der Insel Rhodos, die überhaupt an Kollossasstatum sehr reich war. Es
soll bort nicht weniger als hundert solcher übergroßen Annstwerke gegeben haben. Der
Sonnenkoloß, eines der sieben Weltwunder, war eine aus Erz gegossen menichliche Statue
von 33 Meter Höße; sie soll wie man wenigstens stüher aber wol mit Unrecht annahm,
auf zwei gegenüber liegenden Fessen, die den Eingang in den Hafen, beiden, gestanden
haben, derart daß die Schiffe zwischen den Beinen des Kolosses hindurch segelten. Die
Statue war inwendig hohl und mit Steinen gefüllt. Bon ihrer Größe erhält man
einen Begriff, wenn man hört, daß der Daumen der Figur von einem Manne taum unipannt werden tonnte. Der Koloß scheint als ein Densmal an die vergebliche Belagerung
der Insel durch Demetrios Poliortetes ausgerichtet worden zu sein; wenigstens wurden
die Kosten besselben aus dem Ersös der von Temetrios zurückgelassenn Belagerungsmaschinen bestritten.

Aleomenes ift ber Meifter ber unter bem Namen ber Mediceischen Benus fo berühmten Statue ber Liebesgöttin.

Die Walerei machte noch die meisten Fortschritte, da sie am meisten für den Privatgebrauch verwendet werden konnte. Diesem Zwecke entsprechend war auch der Charatter, den sie annahm. Wir haben früher bemerkt, daß die Walerei in Apelles ihren Gipselpunkt erreicht hatte.

Wie der Bilbhauer Lysippos der Einzige war, von dem sich Alexander d. Gr. abbilden ließ, so war Apelles der Einzige, von dem sich der große König malen lassen wollte. Apelles, nicht ganz frei von Schmeichelei, suchte die Gunst des Königs zu vergelten, indem er denselben als Götterschu mit dem Blike in der Haub so surchtoar und großfartig malte, daß man zu sagen pslegte: Alexander (Philipp's Sohn) sei undesigelich, und Alexander (des Apelles Werler die Malerei daß Ideale der Ersindung und wandte sich der genauen Nachbildung der Natur zu, so daß in dieser Zeit auch die Gattungen auftamen, welche unter dem Namen der Genremalerei und der Mosaltmalerei bekannt sind. Das Schuellmalen wurde Mode, und die sleinen Vilber tamen in Ansnahme, woher es sich auch ertlärt, daß wir in dieser Periode schon hin und wieder Weiber antressen, welche sich der Malerei widmeten. Die bemerkenseverthesen Künstler waren Pyreston und Sosos, Ersterer als Genres, Letztere als Mosaltmaler berühmt.

Die Formschneibetunft, welche sich bisher nur auf vertieft geschuittene Steine (Gemmen) beschraft hatte, die zugleich als Siegel bienten, erweiterte sich durch das vom Luxus erzeugte Auflommen erhaben geschnittener Steine (Rameen). Ueberhaupt wurden die Erzeugnisse der Formschweitelbunft sehr gesucht und themer besahlt.

Als Wunder der Formschueidefunst erschienen die aus edlen Steinen geschnittenen Becher und Opserschasen. Gin berühmtes Wert dieser Art besaß der König Pyrrhos. Gs war aus Achat geschnitten und zeigte die neun Musen und Apollon in erhabener Arbeit.

Ruch die Bautunst verlor, wie die auberen Rünste, im Dienst der Privatbauten ihre einsache Großartigkeit und litt an Uebersabung und maßloser Pracht. Unter den Bautunstern jener Zeit nennen wir nur Deino trates aus Makedonien



Benon.

(300 v. Chr.), den Erbauer Alexandriens und Wiederaufbauer des Artemistempels zu Cphefos.

Dem Deinokrates schreibt man auch folgende überspannte Idee zu: Er machte Alexander dem Großen den Borschlag, den Berg Athos in eine sitzende Bilbsäuse des Köuigs umformen zu lassen. In der kinken im Schoße ruhenden Hand sollte die Statue eine Stadt von 10,000 Einwohnern, in der rechten eine Schale halten, aus welcher sich ein Strom ins Weer ergiest. Alexander verwarf den Borschlag, indem er zu dem Künstler sagte: "Laß den Athos, wie und wo er ist; es sei genug, daß er schon das Denkmal von eines Königs (des Kerres) Hochmult sit."

Musik. Die Nachrichten, welche wir über die Fortbilbung dieser Kunst in der Zeit Alexander's haben, sind sehr dürftig. Was in theoretischer Hinsigher binsight für dieselbe gethan wurde, beschränkt sich auf die Untersuchungen und Feststellungen einiger Gelehrten, unter denen wir außer den sicher augesührten nur noch den Epitureer Philodemos aus Gadara (um 50 d. Chr.) nennen. Was den prastischen Theil der Musit detrifft, so wissen wir von bessen Ausbildung nur so viel, daß namentlich die Ptolemäer die griechische Tontunst mit der orientalischen zu verschmelzen suchten, wodurch die rauschende Musit in die Wode tan; daß serner die Begleitung zum Gesange lünstlicher wurde, auch die Anstrumentalmusit als selbständig und von der Botalmusst getrennt erscheint; daß endlich auch einige neue Instrumente ersunden wurden, wie 3. B. die Wasservoese.

Alls Derjenige, welcher zuerst Flöte und Zither zu gemeinschaftlicher Begleitung verband, wird Lysander aus Sityon genannt, während man andererseits Aristonitos aus Annteite Beigeichiche. II. Argos als Denjenigen bezeichnet, welcher zuerst die Zither ohne Gesang gespielt haben soll. Als Erfinder der Wasservell gilt Atesibios, ein Barbier aus Pamphilien. Er ging mit seiner Ersindung nach Alexandrien und machte dort außerordentliches Glück.

Grammatische Wissenschaft. Wir haben schon erwähnt, daß die Wissenschaft ihren Hauptisch in Alexanderen ausgeschlagen hatte, und hier war es auch, no diesenige Art derelben entstand, welche man mit. dem Ausdrund "grammatische Wissenschaft" bezeichnet. Man verstand darunter aber nicht bloß die Sprachtunde, sondern auch den theoretischen Theil des gesammten Wissenschaft und Könnens, die eigentliche allgemeine Wissergeschrsamfeit.

Die grammatische Wissenschaft umfaßte alle Zweige des Wissens, in deren Besit ein Mann sein mußte, um in der damaligen Zeit auf den Titel eines Gelehrten Anspruch machen zu tönnen. Kenntniß der gangbaren Sprachen, Berständniß der alten Schriftsteller, Kritik, Philosophie, Kenntniß der Länder, ihrer Sitten und Religionen u. das. m.

Allegandrien war also der Hauptfit des Gelehrteuthums, wie etwa das heutige Rom der Sit des Katholizismus ist. Es bestand bort eine Art Atademie der Biffenschaften,

bas Mufeum, welches in allen gelehrten Dingen als hochfte Juftang galt.

Das Museum, um bessen Erweiterung sich namentlich Ptolemäos Philadelphos große Berdieuste erward, umsaßte Alles, was zu einem Gelehrteninstitut der damaligen Zeit nur irgend gehören kounte. Das Museumsgebäude, welches unmittelbar an den königlichen Palast stieß, war von beträchtlicher Ausdehnung und mit Säulenhallen und Lustgängen versehen, da num dort gauz nach griechsicher Weise unterrichtete. Jum Studieru und für die eigentlichen Borlesungen waren große Säle bestimmt. Den größten Naum aber nahm die Bibliothet ein, und die übrigen Gemächer dienten mehreren Gesehrten, die im Museumsgedände ihre Wohnung hatten, zum Ausenthalt. Außerdem unterhielt die Austeutssessende ihre Kohnung hatten, zum Ausenthalt. Außerdem unterhielt die Austeutssessenden Vereiter aller Art: Abschreiber, Korrettoren, Wibliothefarbeiter, namentlich für das Bergolden und die Wetallverzierungen der Stäbe, auf welche die Bücher gerollt wurden. Die in solcher Weise ausgerollten Schristwerke oder Bücher wurden dann in Kutterasen ausbewahrt.

Das Museum hatte seine seften, aus gewissen Gütern bezogenen Einkünfte und stand unter ber Leitung eines berühmten Gelehrten.

Ein Wert, durch dessen Absassing sich das Museum über alle Künste und Wissenschaften ein Urtheil zusprach, war der sogenannte Alexandrinische Kanon, ein nach Sädern geordnetes Verzeichniß sämmtlicher Gelehrten und Künstler, welche das Museum sir würdig hiet, den Titel Gelehrter oder Künstler zu sübren. Darin zu siehen, galt als das Zeugniß, den Rus eines Gelehrten oder Künstlers verdient zu haben.

Digleich die Grammatiter als die Läter der wisseusigenschaftlichen Pedanterie zu betrachten sind, wodurch der freie Ausschwung eines Bolles so oft gehemmt wird, so bleibt ihnen doch das große Berdienst, die genauesten Untersuchungen über die alten Schriftsteller

angestellt, fie verständlich und ben fpateren Beiten zugänglich gemacht zu haben.

Ein Theil der Grammatiter befaßte sich saft ausschließlich mit dem Sammeln vorhandener, aber zerstreuter Werke, und ohne ihre Bemüßungen würden wir don vielen namhasten Schriften des Alterthums gar keine Kenntniß haben. Unter den Berdiensten der alexanderinischen Gelehrten haben wir auch eine lebersetzung hervorzugeben. Die allgemeine Herrschaft der griechischen Spraache, welche sich selbst auf die Juden ausgedehnt hatte, machte besonders den in Alexanderien sebenden Fraesiten eine Ausgade des alten Testanunts in griechischer Sprache wünschen Fraesiten eine Kusgade des alten Testanunts in griechischer Sprache wünschen Beschent daher einer Geschliches von 70 jüdischen Grammatitern, gewöhnlich die siedzig Dolemetscher genannt, die Uebersetzung des alten Testaments ins Griechische, welche Uebersschung und der Knacht der Ueberssetzung und der Knacht der Vergescher und der Vergeschlichen der Vergeschliche Vergeschlichen der Vergeschlichen der

Die Reihe der befauntesten alexandrinischen Grammatiker eröffnet Zenodotos von Ephesos (um 280 v. Chr.). Nach ihm nennen wir nur noch Eratosthenes von Kyrene

Gricchenland. 91

(276—194 v. Chr.), der auch zugleich ein bedeutender Mathematiker und Geograph war, Ariftophanes von Buzanz (um 240 v. Chr.); Athenäos aus Tegypten (um 210 v. Chr.), als Sammker berühmt; Ariftarchos von Samothrake (um 160 v. Chr.), der berühmteste Grammatiker und Beurtheiler des Homer; endlich Tionysios Thraz, welcher die erste wissenschaftliche Sprachsehre versatze.

Praktische Wissenschaft. Die Mathematik mit den ihr verwandten Zweigen nimmt unter den praktischen Bissenschaften den ersten Rang ein; sie wurde als Wissenschaft zuerst begründet von Enklides in Alexandrien (um 280 v. Chr.).



Galle in ber Alexandrinifden Bibliothen.

Er beschäftigte sich mit Geometrie, Arithmetit und Stereometrie und zeichnete sich durch Ansffindung neuer Lehrfaße und die Schärfe seiner Beweise aus. Sie litten indest trot ihrer Schärse an Weitläufigleit, so daß sich Ptolemäos Soter über die Anstrengung beklagte, die sie ihm verursachten, woraus Euflides ihm aber zur Antwort gab: "In Geometrie giebt es für Könige feinen besonderen Weg".

Roch größeren Ruhm erwarb sich Archimedes von Sprafus (um 230 v. Chr.), welcher auch die mathematischen Wissenschaften praftisch verwertische. Ein Schüler des Aftronomen Konon, lebte er zwar in seiner Baterstadt Sprafus, hatte aber seine Studien in Alexandrien gemacht und blieb mit den dortigen Geschrten in Verbindung. Die Lytik, Wechanit und Hydrodynamit (Lehre von der Kraft des Wassers) verdanten ihm schödhore Entdedungen. Unter den von ihm für die reine Mathematik gesundenen Lehrschen siehe der

Sah vom Verhältniß der Angel zum Cylinder oben an: Die Angel ist das Zweidritttheil eines Cylinders, mit dem sie gleichen Durchmesser und gleiche Höch die Archimedes selbst hielt diesen Sah sür überaus wichtig, und man hat deshalb sein Gradmal mit einer Angel und einem Cylinder von gleichem Durchmesser und gleicher Höhe geziert. Außer diesen beiden verdienstvollen Männern haben wir hier noch zu neunen: Apollonios von Perga, den größen Geometer, der sich besonder um die Lehre von dem krummen Linien (den sogenannten Aegelschnitten) verdient machte; Aristarchos von Samos (um 260 v. Chr.), den Ersinder der Sonnenuhren; Hipparchos aus Nista in Bithynien (um 140 v. Chr.), den Ersinder der Trigonometrie und den größten Astroien der alten Welt; und Rito-nnachos aus Arabien (um 140 v. Chr.), welcher als Begründer der Aristmetik gilt. Aristarch sehrte schon im dritten Jahrhundert v. Chr. die Wahrseit, welche noch über ein Jahrtaussend ihm bestritten wurde, daß sich nämlich die Erde um sich selbst und zusgleich und die Sonne dreche.

Hipparches hat das Berdienst der wichtigsten astronomischen Entdekungen und Berrechnungen. Er bestimmte die richtige Länge des Sonnenjahres, gab sichere Regeln für die Berechnung der Sonnen- und Mondsinsternisse und lehrte die Anwendung der Längen-

und Breiteugrade für Die Erdfugel, mas eine genauere

Nartenzeichnung ermöglichte.



Die Ausbildung der Mechanit tam besonders der Schissahrt zugute. Man war übrigens in jener Kunst schouse so weit vorgeschritten, daß einzelne Mechaniter. Antomaten herstellten. Sin solcher Antomaten herstellten des Polcher Antomaten herstellten des Philadelphos. Gritellte die Amme des Batchos vor, war drei Meter hoch nud so auf einem vierräderigen Wagen. Ohne daß zemand Hand and die Figur legte, erhob sie sich dom Beit zu Zeit von ihrem Sißer, goß Milch aus einer goldenen Schale aus und setzte sich wieder nieder. Aber erst durch Archimedes und durch Heron von Allezandrien, einen Nachfolger besselben, gewann die Mechanit ihre wissenschaftliche Grundlage. Ersterer insbesondere entbette die Kräfte, welche sich aus dem Bere

hältuisse des Hebels zu seinem Schwerpunkte ergeben, und nutte diese Entdeckung besonders zu dem Zwecke aus, um Schisse dom Stapel zu lassen. Als man sich über die Krast äußerung seiner Hebel aus seinen Mygeln!" Beim Baden kam er einst auf dem Sch, daß ein in eine Flüssigkeit getauchter Körper so viel von seinem Gewicht verliert, wie die Wasse der von ihm verdrängten Kürper so viel von seinem Gewicht verliert, wie die Wasse der von ihm verdrängten Flüssigkeit wiegt. Als Archimedes diesem Sag entdeckt hatte, spraug er ersreut aus der Wanne mit dem Ruse: EIFRER (heureka, d. h. ich hab's gesunden!), ein Ausens, welcher später sprüchwörtlich wurde. Bon den mechanischen Instrumeuten, deren Ersindung dem Archimedes zugeschrieben wird, sind hervorzuheden die nach ihm benannte Archimedische Schraube ohne Ende und die Archimedische Balsserschaft welche eine siehen und von ihm vollische und den vervollkomnunet worden ist.

Heron, von dem wir über Mechanit das vollstäudigste theoretische Wert besithen, das sich aus dem Alterthum erhalten hat, war zugleich Ersünder mehrerer Instrumente und Maschinen, von welchen einige nach seinem Namen benannt wurden. Dahin gehören eine Art Fenerlöschmaschine, der Heronsball und der Heronsbrunnen.

Die Heillunde, für welche der große hippotrates fo viel gewirft hatte, wie es ohne Kenntuiß der Anatomie eben möglich war, machte jeht um fo größere Fortschritte,

113 Die Ptolemäer fich ber Wiffenschaft annahmen und bas in Negopten übliche Balfamiren ber Leichname bon ben Mediginern bagu benuten liegen, um bie innere Organisation bes nenfchlichen Rörpers fennen gu lernen. Berophilos und Erafistratos, Beibe um 280 ». Chr. in Alexandrien lebend, find als die Begründer ber Anatomie zu betrachten.

Bon Berophilos und Erafiftratos ergablt man, daß fie in ihrem miffenschaftlichen Fifer fo weit gegangen feien, anatomifche Untersuchungen auch an lebenben Meuschen Bivifektionen) anguftellen, Die ihnen gu biefem Bwede hatten ausgeliefert werben muffen; a man fabelte felbit, bag auf folche Beife über fechshundert Menichen ben graufamen Berfuchen jener beiden Seilfünftler geopfert worden feien.

Einen neuen Fortichritt machte bie Debigin burch Philinos aus Ros (um 250 v. Chr.), ben Stifter ber empirifden Beilmethobe, welche, bie Spothesen ber Theorie verwerfenb,

bei ihrem Seilverfahren von Beobachtungen und Erfahrungen ausgeht.



Sippardjos auf ber Sternwarte von Alexandria.

## Sandel und Industrie.

Schon bei ber Beschichte Alexander's b. Br. haben wir barauf hingebeutet, wie bedeutungsvoll beffen Feldzüge und Plane für ben Sandel ber Alten Belt waren. wichtigfte Bert in Bezug auf Die Entwicklung bes bamaligen Belthandels mar aber Die Erbanung ber Stadt Alexandria, Die wir auch bereits als ben Mittelpunkt ber Biffenichaft iener Beriobe bezeichnet haben.

Merander hatte Die Lage für feine Stadt mit Berudfichtigung aller in Betracht gu ziehenden Umstände gewählt. Wie einsichtsvoll er und seine Rathgeber handelten, wurde durch das schnelle Wachsthum der Stadt und ihre während vieler Jahrhunderte fortbauernbe Blite bewiefen.

Die große Bichtigfeit diefer Stadt wird es um fo mehr rechtfertigen, wenn wir bei ihrer Befchreibung langer verweilen, als biefelbe uns zugleich eine lebhaftere Borftellung von dem Leben und Treiben des Bolles in jener Zeit giebt und unseren Ausführungen in Bezug auf die Kulturgeschichte als Ergänzung dienen tann.

Ihre Lage, nahe dem Knotenpunkte von Klien, Klrika und dem Mittelmeer, macht sie zur Bermittlerin des Berkehrs dieser Weltkleike mit Europa und zu einem Emporium des Belthandels. Außerdem war das Klima in Alegandria das angenehmste und gefündeite nud zeichnete sich vor allen Städten Unterägyptens und anderen aus, welche an Seen kagen. Die meisten Plätze in letzterer Lage hatten im Sommer, von den Ausdünftungen zu leiden, welche die umliegenden Sümpse und Woräste aushauchten, wodurch Fieber und ansteckende Krankseiten erzeugt wurden. Alegandria hatte von solchen lebesständen nicht zu leiden, denne es lag zu hoch, als daß es von den lleberschwemmungen des Kis berührt wurde: allein diese sills derührt wurde allein diese sills derührt wurde den des Ausgeschen. Die über dem Weere von Vorden her wehenden Passatvinde ereinigten die Lust, so daß selbs im Commer die Hierall hinzührten und so der Plata zu der Stadt war von dem Bilbhauer und Krchitetken Deinostates entworsen und seine Ausführung den Alegander den Bilbhauer und Krchitetken Deinostates entworsen und seine Ausführung den Alegander dem Statthalter von Aegupten, Kleonenes von Kautratis, anvertraut worden.

Die Stadt mar am nördlichen Ufer bes Sees Marcotis, auf einer gegen brei Biertel ftunden breiten Landzunge (Lochias) erbaut, welche ben See bom Meere treunte. In gleicher Richtung mit berselben und gegen sieben Stadien von ihr entsernt, erstrectte sich eine langliche, fleine Jusel, Pharos, welche nach bem Meere zu in der Mitte tief eingebuchtet war. Diefe Infel ichloß die zwischen den zwei Landspiten bes festländischen Ufers, in beren Mitte Alexandria lag, befindliche Bucht und bilbete mit ihren nach Often und Weften laufenben Spiten einen großen Safen, ber burch einen wunderbar feft gebauten Damm, von ben fieben Stadien feiner Lange Beptaftabion genannt, welcher bie Landzunge mit ber Jufel Bharos verbaub, in zwei Salften getheilt wurde. Die oftliche Salfte bief ber große Safen, Die weitliche "ber Safen ber gludlichen Beimfehr". Der enge Gingang zu dem öftlichen war durch verborgene Klippen und Brandung ein gefährlicher; um den Schiffen als Richtpunkt zu bienen, hatte Ptolemäos Philadelphos durch ben Baumeister Softratos den riefigen Lenchtthurm auf der Oftspiße der Jusel Pharos errichten lassen, der allen späteren Leuchtthürmen den Namen gab. Der durch seinen engen und gefährlichen Eingang sehr gesicherte Hafen war so tief, daß die größten Schiffe bis an den Rai sahren und bort aulegen kounten. Der Eingang zu bem westlichen Safen war weiter. schlossen sich fünstliche Docks. — Dem Pharos gegenüber, auf ber Spike ber Landzunge Lochias, erhoben sich ein Königspalast und eine Neihe königlicher Gebände, welche mit ihren Barten ben fünftlich gegrabenen Ronigshafen umgaben, bor beffen Gingang auf einer fleinen, Autirhodos genaunten Jusel ebenfalls ein Konigsichloß ftand.

Der große westliche Hosen war durch einen schissteren Kanal mit dem See Mareotis verbunden, und über ihn, wie über die die Hösen verbindenden Durchstiche durch das Heptastadion sührten Brücken, die so hoch lagen, daß Schisse unter ihnen hindurchsahren konnten.

Rings um die beiden großen Häfen behnte sich die Stadt fächerförmig oder "in Gestalt eines matedouischen Reitermantels" auf der Landzunge aus. Ihr gauzer Umfang mit Borstädten betrug drei Weisen.

Die Stadt war sehr solibe und zweelmäßiger gebant als andere orientalische oder auch italienische und griechische Städte. Die Straßen waren so breit, daß Wagen darin sahren tonnten, und die zwei sich rechtwinklig durchschueldenden haupstströmische Buß dreit und an beiden Seiten uit Säulenhallen eingesaßt. Diejenige der beiden Straßen, welche die Stadt der Länge nach durchschnitt, war eine deutsche Weise lang, die andere nur eine halbe Stunde. Beinaße ein Drittseil der ganzen Stadtsäche war von königlichen Palästen und öffentlichen Gebänden mit ihren Gärten und öffentlichen Gebänden mit ihren Gärten und freien Pläßen eingenommen. Zu diesen Gebänden gehörte auch das schon erwähnte Auseum.

Bor dem Bestende der Stadt lag die Todtenstadt mit ihren Gärten, Balsamiranstalten u. s. w. Bon ihr nach Osten gehend tam man zunächst in den ältesten Theil der Stadt, der Mhastotis hieß und aus dem sogenaunten Tecke enistanden war, in welchem zur Zeit der Phyaraonen eine die Küste gegen Landung von Fremden bewachende Truppenaltseilung garnisonirte. Ueber die breite Kanalbrücke gelangte man in ein Labyrinth von Tempeln, das Serapeum, und von dort weiter schreitend tras man überall auf eine Wenge der großaartissten und herrlichsten Bauwerke, wie sie keine andere Stadt aufzuweisen hatte.



Der Cenchtthurm auf Pharos am Gingange bes Gafene von Alexandrien.

Unter ihnen ragte besonders das Gymnasium herbor mit seinen 200 Meter langen Säulenhallen und seinen freien Pläten, auf deuen alle Staatssestlichteiten stattsanden. Der riefige Hippodrom, welcher die ganze Bevöllerung saffen konnte, lag vor dem Kanobischen Thor, in dessen Nähe sich das Stadtviertel befand, wo die zahlreichen Juden wohnten.

Das Bölfergemisch in dieser großen Hasen und handelsstadt war so bunt als möglich. Reben den Griechen, die den gebildetsten Theil der Bewölferung ausmachten, sah man Syver, Kraber, braume Inder und Neger aus dem Innern von Afrika; turz Nepräsentanten saft aller Bölfer der Erde, dortsin gesührt durch den handelsvertehr oder angelokt durch das üppige Leben, wodurch sich Alexandria besonders auszeichnete. Unheimliche Elemente dieser

Bewölferung bildeten die eingebornen Aegypter, welche die Fremden stets mit scheelen Augen betrachteten, sowie die vohen und anmaßenden Soldtruppen der schwachen ägyptischen Könige. — Die Gegend rings um Alexandria wimmelte von Vergnügungsorten, in denen seder und und Schwelgerei gesröhnt wurde, denn die unbändigste Genußsuch hatte sich nicht nur der höheren Klassen, sondern aller Schieften des Volles bemächtigt.

Das gelehrte Element hatte auch nicht verfehlt, seinen Einsuß auf das Volt sowol im Gnten, wie im Schlimmen geltend zu machen. Während die Großen, selbst die Nönige, als Dichter und Schriffteller auftraten, gewann das Volt Geschmad an Schauftellungen und war befannt wegen seines unruhigen Charafters, aber auch seiner wistigen

Schlagfertigfeit und icharfen Bunge megen.

Eine zweite Unternehmung, welche die Handelswelt dem rastlosen Alexander verdankte, war der Basserweg nach dem inueren Indien. Hatte man auch schon früher vom Arabischen und Persischen Meerdusen aus die See besahren, um mit den indischen Völkern Handel zu treiben, so hatte man doch zu Basser nur die indischen Küsten um Juseln, namentlich Eeylon, erreichen tönnen. Durch den Basserweg, welchen Alexander von Rearchos zum ersten Wale besahren sieh, war der Seehandel mit dem inneren Indien eröffnet worden. Dieser Handel wurde vorzüglich von Chaldbarn und Phönitiern betrieben, welche sich an der Oftstüste Arabiens niedergelassen hatten und von dort aus nach Eeylon und der indischen Bestäufe segelten. Gegenstände ihres Handels waren besonders arabischer Weisprauch, indische Spezereien, namentlich Zimmt, Elsenbein, Edenholz, Edelsteine, persische und indische Persen.

Aber auch jur ben Landhandel hatte Alexander durch Aulegung großer und bequemer Straßen gesorgt, und unter seinen Nachsolgern waren es besonders die Ptolemäer und Seleutiden, welche die Ideen ihres großen Borgängers zu verwirtlichen strebten. Große und schone Handelistraßen verbanden die wichtigten Stapelorte des ganzen Reiches.

Als die vorzüglichsten handelsstraßen Niens, welche meistens schon seit den ältesten Zeiten von den Karawanen benust wurden, nennen wir zunächst: die Straße von dem stüdlichen (Glücklichen) Arabien nach der im nördlichen (Steinigen) Arabien gelegenen Stadt Betra, am Arabischen Weerbusen entlang; serner die Straße vom Glücklichen Arabien nach der am Persichen Weerbusen gelegenen Stadt Gerrha quer durch die sübliche Arabische Wüste; sodann die Straße von Gerrha nach Thrus (wahrscheinlich durch die große Arabische Wüste; die Straße von Gardes nach Susa durch Lyden, Phrygsien, über den Halbe, durch Anpadotien, die klitischen Gebirge, über den Enphrat durch Wesopotamien; die Straße von Babylon nach Phönikien (über Palmyra); endlich die Straße von Babylon nach Phönikien (über Palmyra); endlich die Straße von Babylon nach Phönikien (über Palmyra); endlich die Straße von Babylon nach Phönikien (über Palmyra); endlich die Straße von Babylon nach Phönikien süber Almyra); endlich die Straße von Babylon nach Phönikien süber Alexandria in Aria durch Drangiana und Arachosien nahm.

Die Industrie jener Länder erlitt feine wesentlichen Beränderungen, wenn wir anch Kenntniß erhalten von manchen besonderen Kunstsetzigkeiten, zu welchen sich dies oder jenes Bolf aufschwang. Mit der Hertichaft der griechzichen Kultur und des Luzus hatte die Industrie mehr Nahrung erhalten; ihre Erzeugnisse wurden schöner und tostbarer, häusig sogar fünstlerisch. Man war nur auf die Thätigkeit der Menschenhäude augewiesen. In dieser Veziehung zeichnete sich Legypten vor allen anderen Ländern aus, und dies besonders durch die große Volleubung, zu welcher sich dort die Weberei erhob.





Bollenbung bis jum Untergange ber Republit, ift bas Beitalter ber romifchen Engenden und ber römischen Großthaten; mittels beider ichwang fich die Republik nicht unr zur Weltherricherin auf, fondern

grundete fich auch einen Ramen, der seinen rühmlichen Klang behalten wird, fo lange es eine Beltgeschichte giebt.

Bon der Berftellung ber Demofratie an beginnt Rom einen Baffenlauf, der ihm in einer ununterbrochenen Rette von Siegen die gange bamals befannte Belt unterwirft, ja der die römischen Kriegszeichen selbst in solche Begenden tragt, die außerhalb des Landerfreises liegen, welcher uns burch bie bisherige Weschichte befannt geworben ift.

Vertreibung der Gallier. Bon allen Nachbarvölfern waren es vorzüglich die Gallier, welche den aufblühenden Ruhm der Römer, nud deren ftaatliche Exifteng zu vernichten trachteten. Durch den unglücklichen Ausgang des Unternehmens unter Brennns noch nicht belehrt, daß fie es mit einem an Muth und Kraft überlegenen Teinde gu thun hatten, hörten fie nicht auf, im obern Italien bas romifche Bebiet gn bemruhigen. Die machfamen Romer rufteten fich gegen die ihnen drobende Gefahr; allein fie maren fann gum Kriege bereit, als die Gallier drei Meilen von Rom am User des Anio erschienen. Die Römer eilten ihnen entgegen und lagerten sich am andern User des Flusses. Während sich die seindlichen Heere gegenüber stauden, wurde die beide User verbindende Brücke der Wahlplat mehrerer Zweitämpse. Der Ausgang eines derselben soll die Gallier mit solchem Schrecken ersüllt haben, daß sie sich vorläusig zurückzogen, ohne eine Schlacht zu wagen.

Man erzählt den Hergang dieses Kampses in solgender Weise. Ein riesiger Gallier war auf die Brüde getreten und hatte dem römischen Hervortreten mit heraussorderndem Hohne zugernsen: "Last den tapfersten Mann aus euren Reihen hervortreten und mit mir tämpsen; der Ausgang soll entickeiden, welches Volt das tapserste ist!" Die riesenhaste Gestlat des Ansforderers schreckte die Kömer zurück, und lauge wollte sich Niemand zur Ansnahme des ungleichen Kampses sinden. Julett trat Titus Maulius hervor und erhot sich, die Aussorderung auzunehmen. Der Zweisamps begann im Angesichte der beiden Heere. Das lange Schwert des gallischen Riesen siehen kundlus geschicht den Schild widerständen den Streichen. Endlich unterlief Maulius geschicht den Schild des Galliers und brachte ihm mit seinem turzen Schwerte zwei Stiche in die Brust bei, welche den Niesen zu Boden warsen, worauf ihm Maulius den Kopf abhied. Zede southet deue kette, die er sich umhing. Bon diese Trophäe erhielt der tapsere Maulius zum Andenten seiner solgenreichen That den Beinamen Torquatus (von torques, d. h. Halstette).

Der Abzug der Gallier befreite Rom aber nur für den Augenblick von ihnen, denn als die meisten wassensähigen Römer auf einem Kriegszuge abwesend waren, erschienen sie abermals vor den Thoren Roms. Die schlennige Ernennung eines Distators und das Ausgebot aller kampssähigen Männer rettete jedoch die Stadt. Die Kömer schlugen sich Angesichts ihrer Weiber und Kinder mit ungsaublicher Tapperleit; die Gallier zogen sich zurück, doch sielen sie in Latium ein. Die Latiner, um diesen sich so häusig wiederscholenden Verherungen ein Ende zu machen, suchten auf Grund des alten Latinischen Vundes Hälse bei den Kömern und sanden sie. Kom ernannte in E. Sulpicius Peticus einen Dittator, der seinen Ausgade gewachsen war. Ansangs wollte er durch Inges Zögern die von Lebensmitteln entblötzten Gallier zum Abzuge zwingen; als aber das heer Mistrauen in das Gelingen diese Planes setzte und eine Schlacht sorberte, griff er die Gallier au und sichlug sie mit Hülse einer listigen Täuschung (338 v. Chr.).

Sulpicins hatte befohlen, den beim Heere befindlichen Mauleseln das Geschierr von Streitpserden aufzulegen, und sie so in einem Walde aufzustellen. Als die Gallier nun bei dem wadern Vordringen der Römer zurückvichen und die Ebene zu erreichen suchten, welche ihnen noch zum Rückzuge offen stand, sahen sie auch diesen Weg versperrt, indem Sulpicius die Maulesel aus dem Walde hatte vorwärtstreiben lassen, welche die Gallier aus der Ferne für eine starte Alotheilung Reiterei hielten. Sich von allen Seiten eingesichlossen wähnend, verloren sie den Muth und erlitten eine entschiedene Niederlage.

Nachdem die Römer in der darauf solgenden Zeit alse noch nicht unterworfenen Böller Mittestaliens besiegt und theils unter ihre Hertzfaht gebracht, theils zu ihren Bundesgenossen gemacht hatten, erschienen die Gallier endlich (349 v. Chr.) zum letzten Male im römischen Gebiet. Der Oberbefehl im Kriege gegen sie wurde dem L. Hurus Camillus, einem Sohne des berühmten Marcus Inrius Camillus, anvertraut. Dieser hatte sich mit seinem Here in der Gegend von Terracina gelagert, nahe bei den wegen ihrer Unwegsamkeit und ihrer schädlichen Ausdustungen berüchtigten Pontinischen Sümpsen. Das here der Vallier sagerte dem trömischen gegenüber, allein beide Ansührer scheuter es auf diesem ungünstigen Boden eine Schlacht zu wagen. Doch endlich trat ein Gallier, der sich sieh vorch seine Kritung auszeichnete, vor, schlug mit dem Speer auf seinen Schilb und sorderte einen Römer auf, sich mit ihm zu schlachen

Ein junger Kriegstribun, Marcus Valerius, erbat sich von dem Konsul die Ehre des Kampses. Im Augenblich als der Kamps begann, seste sich ein Kade auf des Kömers Helm, und suhr, sobald der Gallier augriff, diesem mit Flügeln und Schnabel ins Gescht. Der dadurch verwirrte Gallier wurde getöbtet; der Rade schwang sich hoch in die Lust und entstog nach Okten. Als der Tribun dem Erschlagenen die Küstung nehmen wollte, eilten die Gallier herzu und die Kömer ebenfalls. Um die Leiche entspann sich ein Kamps und aus diesem eine blutige Schlacht, in welcher die Kömer glänzend siegten. Von jenem wunderbaren Vorsalle erhielt Marcus Valerius den Beinamen Corvus oder Corvinus (von corvus, der Rade). Die Gallier wurden nicht nur geschlagen, sondern kamen auch großentheils in den Sümpsen um. Lucius Jurius Camillus hatte sich des väterlichen Vannens würdig gemacht; ihm blieb das Verdienst, die Galliertriege zu einem ruhm-vollen Abschuf aeführt zu kaben.

Die Sammiterkriege. Hom war in Besit bes ganzen mittleren Italiens gelangt, als die Demofratie durch ihren seize die Republik vollendet hatte. Der erste Schritt auf iener Bahn waren die Kriege mit den Sammitern, die in der römischen Kriegsgeschichte Evoche machen, weil sie in der Art der Kriegssührung eine völlige Umwaublung der wirkten. Die Sammiter, die Bewohner von Sammium, waren ein zahlreiches und stolzes Bolt, das seine Herrichaft schon weit über die Grenzen seiner Landschaft hinaus gerückt hatte und noch immer nach größerem Besitzthum trachtete. Das Land bildet nicht einen einzigen Staat, sondern war eine Art Sidgenossenschaftlichen Oderansührer, der dort Imperator hieß, vereinigt sanden. Die disherigen Kriege der Römer waren wenig mehr gewesen als kurze Raubzüge und Unternehmungen gegen einzelne Städte. Mit den Samitertriegen aber beginnt die Periode planvoller und geordneter Kriegsoperationen; die Kriegsührung sängt an eine Kunst zu werden, denn es gilt nicht mehr zu rauben und zu plündern; Rom will erobern, und zwar zunächst is halbinsel Ftalien.

Die Samniter sielen in Campanien ein, um das Land zu erobern, und erfüllten die campanische Hauptstadt Capua mit solcher Kurcht, daß diese sich unter den Schutz der Römer flüchtete. Bei den vortheilhaften Anerbietungen, welche Capua den Römern für den erbetenen Schutz machte, waren diese sogleich bereit, ihn zu gewähren. Sie erklärten Capua für ihren Bundesgenossen, ließen den Samnitern dies neue Verhältniß melden und verlangten zugleich gedieterisch die Einstellung aller Feindseligteiten gegen die Stadt. Die Samniter antworteten mit einem neuen Einsall in Campanien.

So entstand der erste Samuiterkrieg (343—341 v. Chr.), über bessen Berlauf uns zuverlössige Mittheilungen nicht erhalten sind; aus den mannichsachen, meist romanstischen Erzählungen, mit welchen spätere römische Geschichtschreiber jenen Feldzug auszachmidt haben, mögen bier folgende Hauptzuge erwähnt sein.

Als Held biefes Krieges gilt der das britte Mal zum Konful erwählte M. Balerius Corvinus.

Mit einem Theile des römischen Heeres rückte er in Campanien ein, während sein Mittonsul Aulus Cornelius Cossus mit dem andern Theile durch Einnahme der Gebirgspässe die Gegend den Capua decken und den Krieg nach Sammium selbst hinüberhielen solkte. So gut der Kriegsplan auch war, so wäre er doch beinahe vereitelt worden durch die unglückliche, völlig adgesperrte Stellung, welche Valerius Cordinus doerhalb Cumä am Verge Gaurus hatte einnehmen müssen. Die Schlacht, welche sich hier entspann, war die hartnäckigste und blutigste, welche die Römer bisher geschlagen hatten, weil seder Römer wußter, daß in ihr über daß Schicksal des Heeres und die hertrschaft in Italien entschieden würde. Ersitten die Römer sier eine Niederlage, so war daß ganze heer rettungslos versoren, und die Herrichaft Italiens ging auf die Sammiter über. Diese lleberzeugung erfüllte die Kömer mit Löwenmuth; sie schworen, "sich nur vom Tode

COOgle Google

besiegen zu lassen; und wenn auch am Abend der Schlacht noch nichts entschieden schien, so zogen sich doch die Samniter während der Nacht aus Campanien zurück und überließen den Römern die Wahlstatt.

Die samnitischen Arieger sagten später, es habe ihnen gedäucht, als hätten aus ben Augen ber Nömer Flammen geleuchtet, und aus ihren Wienen Wahnslinn geredet, durch welchen Anblid sie so erschreckt worden, daß sie dem weiteren Kampfe ausgewichen seien.

Eine noch größere Gesahr, als Valerius Corvinus am Gaurus, hatte Cornelius Cossus in den apenninischen Gebirgspaffen zu bestehen. Er sah sich plöglich mitten in einem engen Thale auf allen Höhen den Sammitern umringt, und nur die Klugheit eines Tribunen, Publius Decius Mus, rettete nicht allein das Heer vom Untergange, sondern wurde auch die Ursache, daß die Sammiter am andern Tage die Schlacht vertoren.

Bublius Decius Dus entbedte nämlich in bem Angenblide, wo alle Soben ringeum von Samnitern lebendig wurden, daß ein Berggipfel, der gerade über dem Bege hervorragte, auf welchem die Feinde herandrangen, unbesetzt geblieben war. Sogleich bat er ben Ronful, Diefen Gipfel mit 1600 Mann befeten zu burfen, um von bort herab Burffpiege und gelöftude auf die Feinde gu ichleubern. Es geichah, und was Decius Dlus von feinem Plane erwartet hatte, bas trat ein. Die Samniter bielten fich bamit auf. feine fleine Schar augugreifen, fo bag ber Rouful Zeit gewann, fich aus feiner gefähr= lichen Lage zu befreien und ben Ruden bes Gebirges zu erreichen. Best aber war es bie Aufgabe bes tapfern Decins, fich bis zu bem Sauptheere burchzuschlagen, wollte er nicht feine madere Schar vernichtet feben. Nachbem er bis in Die Nacht binein gefämpft batte. umlagerten die Samuiter den Berg. Doch Decius, ohne die Erschöpfung feiner Krieger zu beachten, wagte es, die umlagernden Samniterscharen in der Nacht zu durchbrechen. und gelangte glücklich in das Lager bes Konfuls, wo er mit dem lauteften Jubel empfangen wurde. Dieje Ereigniffe hatten bas Bertrauen ber Samniter auf ihr Glud fo fehr erschüttert, daß sie die am folgenden Morgen beginnende Schlacht sehr bald verforen gaben.

Nach jenen Siegen vereinigten die beiben Konsuln ihre Heere und bezogen in der Rähe von Suessula ein festes Lager, in der Erwartung, daß die Sammiter, welche sich zwar von ihren Niederlagen wieder erholt hatten, doch wegen Wangel an Ledensmitteln die den Kömern gegenüber eingenommene Stellung bald räumen und es nicht wagen würden, das römische Lager auzugreisen. Was die Konsuln erwartet hatten, geschah. Die sammitischen Feldherren jahen sich gezwungen, große Absteilungen aus dem Lager zu senden, um die umliegenden Gegenden nach Ledensmitteln zu durchstreisen; und als nun dadurch ihre Macht bedeutend geschwächt war, griffen die Kömer sie an und vernichteten sie. Tasselbe Schicksol hatten die zerstreut ausgesandten Heeresaltheilungen. So ersochten die Kömer eine Neihe gläuzender Siege, und die beiden Konsuln zogen triumphirend in Rom ein, wo besonders Balerius Corvinus, die Seele der bisherigen Unternehmungen, als Held des Tages geseiert wurde.

Der weitere Krieg gegen die Samniter beschränkte sich darauf, daß die Römer in Samnium einsielen und das Land verwüsteten. Die Samniter waren durch die disherigen Riederlagen so geschwächt worden, daß sie keinen kräftigen Widerstand mehr leisten konnten zumal sie obenein in einen Krieg mit Tarent verwickelt wurden. Da kam denn ein Verzeleich zu Stande, welcher den Römern Capua, den Samnitern Teanum zusprach, wöhrend Letztere zugleich die Bediugung anerkannten, daß sie sich hinfort als Bundesgenossen ver Kömer zu betrachten und diesen in allen ihren Kriegen Beisch zu leisten hätten.

Der Catinische Krieg. Aus dieser Bundesgenossenigenschaft entwickelte sich aber ein neuer Krieg der Römer, und zwar gegen Latium, daher auch der Latinische Krieg (340 v. Chr.) genannt. Die Samniter näulich hatten sich tanm wieder erholt, als sie neue Ginsfälle in campanisches Gebiet unternahmen, ohne daß die Römer sich veranlaßt fanden, dies

ihren Bnudesgenossen zu wehren. Die Campaner wandten sich beshalb an die Latiner, und diese waren auch sogleich bereit, hust biese waren auch sogleich bereit, hust eisten. Rom, welches nur auf eine Getegenheit zu warten schien, seine alten Berbündeten, die Latiner, zu unterwersen, zog dieselben wegen des Angriffs gegen Roms Bundesgenossen in so annaßender Weise zur Rechenschaft, daß dadurch der Stolz der Latiner auf das Tiefste verlett wurde und sie zu Gegensorderungen anreizte, welche Rom empörten.



Citne Manline vernrtheilt feinen Sohn. Beidnung von Ronrad Ermifc.

Ihre Gesandten hatten nämlich das Fortbestehen ihrer Bundesfreundschaft an die Bedingung geknüpst, daß einer der Konsuln und die Hälste des römischen Senates Latiner sein sollten, ein Verlangen, von dem man vorher wußte, daß es mit Entrüstung verworfen werden würde. Dies geschah. Die alte Bundesgenossenssenst wurde gelöst und der Krieg, zu welchem Rom sich bereits gerüstet hatte, drach aus. Es wurden zwei neue Konsuln gewählt, die beibe in diesem Kriege Gelegenheit sinden sollten, der Römertugend neue Tentmale zu sehne Teitus Manlius Torgnatus und Kublius Decius Was.

Das römische Heer marschirte nach Campanien und bezog am Fuße des Besub ein seites Lager. Da sich viele der Nömer und die ihnen gegenüberstehenden Latiner persönlich samten, so befürchteten die Konsuln nicht ohne Grund, daß zwischen ihnen Zweitämpse hattfinden möchten, welche nur Unordnungen veransassen tonnten. Sie fühlten sich daher

bewogen, bas alte römische Kricasgeset wieder in Erinnerung zu bringen, welches jeden Aweitampf ohne Erlaubniß bes Kelbherrn an ben Theilnehmern mit bem Tobe bestrafte.

Dun begab es fich, bag Titus Manlius, ber Gohn bes Ronfuls und Anführer einer Reiterschar, einst auf einen latinischen Beerhaufen ftieß, beffen ihm bekannter Besehlshaber Geminius Metius ihn jum 3weitampfe heraussorberte. Der junge Titus nahm bie Husforberung an, besiegte feinen Wegner und hielt mit beffen Ruftung einen triumphirenden Ginzug ins romifche Lager. Sier empfing ihn ber Jubel ber Krieger: allein sein strenger Bater versammelte bas Beer und, nachdem er seinen Sohn für die bewiesene Tapferkeit mit ber Siegestrone geschmudt hatte, sprach er über ben Uebertreter bes Gesets die Todesstrafe aus, welche auch sosort im Angesichte bes erschreckten Geeres pollzogen warb. Das Saupt bes jungen Titus fiel unter bem Beile bes Liktoren; fein Rorper murbe von ben Solbaten mit ben größten Ehrenbezeigungen begraben. Dag bie Mannszucht im romifchen Geere burch bies ergreifende Exempel befestigt murbe, war bie nütliche Wirkung ber beroifden That; ihre moralifde Bedeutung aber fteht bober: Die Gerechtigseit hatte burch fie einen ernften Triumph gefeiert, und die Geschichte konnte in ihre Tafeln ein neues Beispiel jener Mannertugend niederschreiben, in welcher noch fein Bolt bie Römer übertroffen hat.

Der andere Ronful, Decius Dus, weihte fich freiwillig bem Tobe für bas Bater-Einem Bolfe, bas fich noch nicht zu jener höheren Beltanschauung erhoben bat, ber eine Gelbstaufopferung für bie Menschheit als bas erhabenfte Bert eines Menschen gilt, muß wenigstens ber Opfertob für bas Baterland als ber iconite Beweiß einer eblen Gefinnung ericheinen, wenn es anders nicht, wie leider viele Menschen unserer Zeit, in Selbstfucht und Materialismus verfunten ift. Dennoch wird es auch in unferem Zeitalter Niemand geben, ber bie Aufopferung bes Decius Dlus nicht wenigstens als eine Gelbenthat bewundert.

Der Sage nach war ben beiben romifchen Ronfuln in ber Nacht bor ber Schlacht am Befut im Traume ein übermenschliches Befen erschienen mit ber Berkundigung, bag von einem ber ftreitenden Boller ber Felbherr, von bem andern bas Beer ben Gottern der Unterwelt geweiht fei, und bag basjenige Bolt fiegen murbe, beffen Felbherr fich freiwillig bem Tobe opfere. Alls bie Roufuln fich biefe Traumerscheinung mitgetheilt hatten, fcmuren fie fich gu, bag berjenige von ihnen fich bem Tobe weihen folle, beffen Flügel juerft weichen wurde. Maulius Torquatus befehligte ben rechten. Decius Mus ben linten Blugel bes Beeres. Alls biefer lettere nun in ber Schlacht zu weichen anfing, erfüllte Decius fein Gelübbe. Er legte feine Ruftung ab, jog bas Rleid an, welches er im Genat zu tragen pflegte, ließ sich von dem Oberpriefter das haupt bededen, trat auf einen Burffpieß und leiftete folgenden Schwur: "Janus, Jupiter, Bater Mars, Quirinus, Bellona. ihr Götter, Die ihr über uns ichaltet und über Die Feinde, ihr Todtengötter, gu euch bete ich, euch flehe ich an, daß ihr wollet bem römischen Bolte Sieg verleihen, auf seine Feinde aber Furcht, Graufen und Tod feuben. Alfo weihe ich für bas romifche Bolt die Legionen ber Teinde mit mir ben Tobtengöttern und ber Mutter Erbe!"

Darauf ftieg er ju Pferbe und fprengte mitten in ben Feind, ber, bor ber feltfamen Erscheinung bes bem Tobe Geweihten fich entsetenb, ichen gurudwich, bis ber eble Decius Co hatte ber gurudgebrangte romifche Flügel endlich töblich getroffen zur Erbe fant. wieder neuen Boben gewonnen, und ob auch die Schlacht lange ichwantte, die Romer blieben Sieger, jo daß kaum der vierte Theil des Teindes den Wahlplat verließ. Sieg am Besuv, sowie bie später enticheibenben Schlachten bei Trifanum und Pedum (338 v. Chr.) hatten die Folge, dag die latinischen Städte fich eine nach ber andern ben Nömern unterwarsen. Die Samniter, welche auf einen reichen Theil der in Campanien gemachten Eroberungen als Beute gerechnet hatten, gingen leer aus, benn Capua unterwarf fich ben Romern und gang Campanien folgte nach. Dies erregte natürlich eine große Digftimmung der Samuiter gegen die Römer, die bald zu einem neuen Kriege führte.

338-327 P. Etc.

Der zweite Sammiterkrieg (326—301 v. Chr.). Zu biesem Kriege sand sich eine doppelte Beraulassung. Die Römer hatten nämlich (327 v. Chr.) den Konsul Publitins Philo nach der dicht bei Neupolis gelegenen Stadt Palaopolis abgesandt, um dieselbe dassür zu züchtigen, daß sie sich gegen römische Unterthauen in Campanien Gewalthätigteiten erlaubt hatte. Die Sammiter unterstützten die belagerte Stadt, und dazu fam bald noch ein anderer Borsall, durch welchen dieselben den Jorn der Römer auf sich luden. Letztere legten nämlich in dem Gebiete der von den Samnitern eroberten volseischen Stadt Fregellä eine Kolonie an, wogegen die Sammiter Einsprache erhoben. Sie woren freilich dabei im Recht, allein römischer Herrichtst sand sich dich durch ihre Bahrnehmung desselben empsindlich verletz. Es kam zu heftigen Erörterungen. Die Unterstützung von Paläopolis bildete einen Haupstantsagenuntt gegen die Sammiter, und da diese sich von übren frühreren Riederlagen hinlänglich erholt hatten und einen ofsenen Kannyi nicht scheten, so brachen sie alle weiteren Unterhandlungen mit einer Kriegserklärung ab.

Da man in Rom für bas erfte Jahr bes Rrieges zwei neue Ronfuln ernennen mußte, aber gleichwol die Unternehmung des Bublilius Philo gegen Palaovolis nicht ftoren wollte. jo hatte man biesem unter bem Titel eines Profonsuls ben Oberbesehl gegen bie belagerte Stadt gelaffen. Bahrend Bublilius Bhilo nun Balaovolis einnahm, geigten fich bie neuen Konfuln fo wenig thatig, bag bie Romer für bas folgende Jahr (325 p. Chr.) in Lucius Papirius Cursor einen Diktator ernannten, der denn auch den Krieg gegen die Samuiter mit foldem Blud betrieb, bag biefe fich nach mehreren Rieberlagen genöthigt faben, um Frieden zu bitten. Statt beffen bewilligte man ihnen nur einen Baffenftillftand auf ein Sahr. Noch aber mar biefer nicht abgelaufen, als bie Samniter bie Teinbseligkeiten wieber eröffneten. Abermals geschlagen, baten fie (322 p. Chr.) aufs Rene um Frieden, boch wiederum vergebens. Best rufteten fie fich mit Aufbietung aller Rrafte gu einem berzweiselten Kampfe, und ihr Feldherr Bontius, ein tüchtiger und friegsersahrener Mann, rudte muthig ben Romern entgegen. Dieje, unter ber Unführung ber beiben Roufuln Titus Beturius und Spurius Bofthumius, erwarteten Die Feinde bei ber campanijden Stadt Collatia. Aber anftatt bie Romer bort anzugreifen, ließ Bontius bas Berucht verbreiten, daß die unter Roms Berrichaft ftebenbe apulifche Stadt Luceria von ben Samnitern belagert fei und fich nur noch wenige Tage halten tonne. Da ber Befit Luceria's ben Römern wichtig war, so brachen bie Konfuln schleunig von Collatia auf, um Luceria gu entfeben. Das hatte Bontius gewollt, benn ber Weg borthin führte fie durch die Gebirgspaffe bei Caudium, welche der famnitische Reldberr absichtlich fcmach beseht hatte; dorthin wollte er nämlich die Römer locken, um sie hier zu überfallen und zu vernichten. Gein ichlauer Blan gelang vollständig. Die in beichwerlichen Sohlwegen forglos marschirenden römischen Truppen fanden plötlich den Weg mit Felsstücken und Baumstämmen verrammelt und zugleich alle Höhen von samnitischen Scharen besetzt. Rach einem langen, verzweifelten Rampfe fah fich endlich ber Reft bes romifchen Beeres eng eingeschloffen und mußte fich ben Siegern auf nade ober Ungnabe ergeben. Bontius bittirte nun in ben Caubinischen Baffen einen Frieden, und Rom, welches noch vor Aurzem bas Gesuch um Frieden hochmuthig verweigert hatte, mußte fich jett bem Willen bes Siegers fügen. Diefer gab bas eingeschloffene Geer unter folgenden Bedingungen frei: Das gange Geer geht waffenlos burchs Joch; die Römer verlassen Samnium und alle Plage, welche sie bort als Pflanzstädte angelegt haben; sie versprechen, die Samniter nach ihren eigenen Gesetzen in Frieden leben ju laffen; bis jur Bestätigung biefes Bertrages durch den römischen Senat bleiben 600 Ritter als Geiseln zurück, welche dem Tode verfallen, wenn die Regierung der Republit die Bestätigung verweigern follte.

Das Gehen durchs Joch war eine in dem damaligen Kriegsrechte begründete Ehrenstrafe, welcher gefangene Truppen nicht selten unterworfen wurden. Man versuhr bei der demüthigenden Ceremonie in folgender Weise. Es wurden zwei Pfähle so neben einander in die Erde geschlagen, daß sie zwischen sich einen Raum ließen, durch welchen ein einzelner Manu hindurch gehen kennte. Tarüber wurde ein Balken gelegt, so daß das Gerüft eine Art Thor (das Joch) bildete, welches die Gefangenen nun einzeln passiren mußten, nachdem sie ihre Bassen abgelegt und die Beschlähaber sich aller Zeichen ihrer Würde entkleidet hatten.

Das römische Herr unterwarf sich uach laugem Widerstreben der eisernen Nothswendigkeit und erhielt hierauf freien Abgug. Die 600 Geiseln blieben als Bürgen für die übrigen Bedingungen des Vertrages zurück. So mild und billig letztere Bedingungen auch waren, in Rom erregten sie einen lanten Schrei des Unwillens. Als über die Bestätigung des Friedens berathschlagt wurde, vergaßen die Römer in ihrer Buth über die erlittene Temüthigung die Anforderungen der wahren Ehre. Posithum in sielbst erflärte den durch die Roth erzwungenen Vertrag für nichtig, aber sich nebst Allen, die ihn unterzeichnet hatten, bereit, sich den Sammitern auszulcieren. Der Vertrag wurde nich bestätigt, indes Pontins zeigte sich edelmüthiger als das stolze Nom, er wies die angebotene Auslieserung der Unterzeichner des Vertrages nicht allein zurück, sondern ließ auch die 600 Geiseln am Leben.

Co brachte benn burch Roms Treulofigfeit der Sieg bei Caudium den Samnitern weiter feinen Bortheil als ben Befit einiger Städte, unter benen Luceria in Apulien bie wichtigfte mar. Die Römer boten Alles auf, um bie Stadt wieder in ihre Sande gu bringen. Papirius Curfor, in Diefer Beit wieder Konful, brach nach Luceria auf, indem er feinen Beg langs ber Rufte bes Abriatifchen Meeres nahm. Doch taum hatte er vor ber Stabt ein verschaugtes Lager bezogen, fo erichienen Die Camniter und ichloffen ihn fo enge ein, bag er fich hatte ergeben muffen, wenn ihn fein Mittonful Publilius Philo, ber mit einem neuen Seere herbeieilte, nicht gerettet hatte. Der vereinten Macht ber beiben Konfuln tonnten die Camniter nicht widersteben; fie wurden in die Flucht geschlagen und Luceria fiel wieder in die Sande der Römer, die auch fernerhin mit foldem Glude tampften, bag Die Camniter einen zweijährigen Baffenftillstand aunehmen mußten. Doch bald follte fich bas Kriegsglud ber Hömer noch einmal wenben. Beim Bieberausbruch ber Feinbfeligfeiten suchten die Samuiter bas Eindringen ber Römer in Campanien zu verhindern, um fo ben Krieg nach Latium zu fpielen. Deshalb hatten fie alle Wege, welche von Latium nach Campanien führten, in ihre Gewalt gebracht bis auf ben Engpag Lautula. Gelang es ihnen, auch diesen einzunehmen, so war ihr 3wed erreicht, und Campanien ben Romern verichloffen. Babrend fich nun die Camniter bei jenem Baffe feitsetten, rudten die Romer unter bem Diftator Quintus Fabius Rullianus heran, erlitten aber (315 b. Chr.) eine fo vollständige Niederlage, daß fich bas geichlagene römische Seer nur mit ber außersten Mühe nach Rom retten fonnte. Die Folge biefer Schlacht war, daß fich überall bie mißvergnügten Unterthauen ber Romer emporten und felbft Capua von ihnen abfiel.

Bei Lautula hatte jedoch den samnitischen Bassen die Glückssonne zum letten Male geschienen; die römischen Feldherren waren in ihren weiteren Unternehmungen durchweg glücklich; sie unterwarsen sämmtliche abgesallenen Städte wieder, und die Kraft der Sam-

niter nahm mit jedem Jahre ab.

Noch aber bachten Lettere nicht baran, einen Frieden zu beantragen, als ihnen ein Bundesgenofse und ben Römern ein neuer Feind erstand in den Etrustern. Diese, eiserstücktig auf die wachsende Macht Koms, beschlossen ihr einen Damm entgegenzusehen, mad wollten sich der im Bündniß mit Kom stehenden Stadt Sutrium bemächtigen, welche als der Schlüssel von Etrurien galt. Hieraus entstand der Errustische Krieg (310—280 v. Chr.), den man als ein Zwischenspiel der Sammiterkriege betrachten kann. Der Konsul Fadius Kulliauns sührte ihn mit Glick, indem er das belagerte Sutrium nicht allein entsetzt, sondern auch die Etrusker, welche sich in den wilden und öden Eininischen Bald zurückgezogen hatten, dort so entschieden schlug, daß der etrursschen Städte (Lutumonien) Cortona, Arretium und Perusia, um Wassenkilstand daten, der ihnen auch auf dreißig Jahre bewilligt wurde; die übrigen Lutumonien sührten den Krieg indessen fort.

Nicht so glücklich wie Fabius gegen die Etrusker war der andere Nousul gegen die annuiter. Da sich nun auch das Gerücht verbreitete, daß die Römer im Ciminischen kalde dasselbe Schicksal wie in den Candinischen Kässen gegend dies verschiedene ölker zum Ausstande gegen Rom verleitete, so beschloß der Senat die Ernennung eines iktaaters gegen die Samniter, während Kabius als Protonsul den Krieg gegen die Etrusker rtsichtete, die er (310 v. Chr.) am Badimonischen See abermals besiegte.

Die Wahl zum Diktator war auf ben Helben Papirius Eursor gesallen, und dieser währte seinen alten Ruhm. Er schlug die Sammiter bei Longula vollständig und zog ebenso is Fabius noch im Herbste des Jahres 309 kriumphirend in Nom ein. Mit gleichem Glüdnurde der Krieg gegen Sammiter und Etrusker in den solgenden Jahren sortgeseht, bis die Ersteren endlich genöthigt sahen, um Frieden zu bitten, der ihnen auch (304 v. Chr.) nter der Bedingung gewährt wurde, daß sie die Obersoheit Koms auerkamuten.



Demathigung ber Romer in ben Candinifden Baffen. Beichnung von Dermann Bogel.

Während diese zweiten Samnitischen Krieges waren in Rom wieder jene Berjassungs, itreitigkeiten aufgelebt, die während des ganzen vorigen Zeitraums die Krast des Staates so fehr gelähmt hatten. Der Eensor Appins Claudius Cācus wolkte nämlich den Bledejern noch größere Rechte eingeräumt wissen als sie bereits besaßen. Nicht allein ichlug er zahlreiche Söhne von Freigelassen zu Senatoren vor, sondern theite auch viele Leute, die in Rom nicht ansässig und uicht stimmberechtigt, aber seine blinden Anhänger waren, den Landtribus zu, wo ihre Stimme Geltung erhielt. Dies that (312 d. Chr.) Appius Claudius neben dem Zwede, Rechtlosen Recht einzuräumen, auch wol in der Kbrücht, sich selbst durch die Stimmen seiner Anhänger Einsluß und Geltung zu verschafien. Die Republik nahm daher diese Maßregel sehr übet auf; und als nun Fadius Rullianus (304 d. Chr.) Censor wurde und zene Maßregel in weisem Sinue wieder abänderte, da war das Bolk über seine Bermittlung so ersteut, daß es dem Luintus Fadius den Beinamen

Maximus (ber Größte) gab, welcher seitdem in der Familie des Fabius sich forterbte. Bene Abanderung, durch welche eine allzu vorgreifende Magregel beseitigt und an beren Stelle eine weise gemäßigte Auordnung gesett wurde, verlegte nämlich ben Schwerpunkt ber Abstimmung in Die Landtribus (Die ben grundfaffigen freien Burgern und ben begüterten Freigelaffenen vorbehalten blieb) und wies die nicht grundfäffigen freien Bürger fowie bie miuber wohlhabenden Freigelassenen (mit Grundbesit von weniger als 30,000 Sesterzen = 6500 Mark Werth) in die vier städtischen Tribus, welche daher nunmehr In den Centurien blieb bagegen Die von aus ben eriten im Range bie letten wurden. Appius eiugeführte Gleichheit der anfässigen und nichtansäsigen Freien bestehen, doch sii hrten hier die aus den Laudtribus ausgeschloffeuen, minder begüterten, Freigelaffenen teine Co überwog fortan in ben Tributcomitien bie Stimme ber grundfaffigen Bürger, mahrend in ben Centuriatcomitien bie Freigelassenn wenigstens nicht ichaben Infolge folder Ginrichtung ward nicht nur die Behrpflicht auch auf die nicht= anfäffigen Burger ausgebehnt, fondern zugleich bem machfenden Ginfluß gewesener Stlaven vorgebeugt, mas in einem Staate, ber Stlaverei guläßt, die Rudficht auf das Staatsmohl nothwendig mit fich bringt.

Der Arieg gegen die Etruster dauerte auch nach der Beendigung des zweiten Sammistischen Krieges noch ununterbrochen fort. Der alte wacker Valerius Cordinus sührte ihn als Diktator mit eutschiedenem Glück, so daß sich die Etrusker endlich genöthigt sahen, um Frieden zu ditten. Statt dessen wurde ihnen nur ein Wassenstellstand auf zwei Jahre bewilligt. Aber noch ehe diese Frist abgelausen war, drachen sie ihn, nachdem sie die noch immer umserstreisenden Gallier durch Geld zum Beistande gegen Rom gewonnen hatten. Abernals wurde Valerius Corvinus zum Konsul und Ansührer gegen die Etrusker ersuauut; und so furchstaat hate sich jederzeit der schon greise Hold den Feinden gemracht, daß sein bloser Name hinreichte, sie in die Fluch zu zagen. Sie schlossen sich in ihre sessen das offene Land dem Eiger preis.

Der Zug gegen die Etrusker war die lette Wassenthat des würdigen Balerius Corvinus. Er zog sich von da an in das Privatleben zurück und starb, nachdem er das seltene Alter von hundert Jahren überschritten hatte. Die Geschichte nennt ihn einen der ausgezeichnetsten Römer. Groß im Frieden, nicht minder groß im Kriege, genoß er das Vertrauen der Republik in solchem Grade, daß er einundzwanzigmal zu den verschiedenen curulischen Lenntern erwählt worden war, eine Ehre, die außer ihm keinem Kömer zutheil geworden ist.

Der dritte Samniterkrieg (298-290 v. Chr.). Ingwijchen hatten fich Die Samniter, welche die romifche Dberhoheit nur mit Biderftreben trugen, fo weit erholt. daß fie glaubten, die Römer von Neuem herausjordern zu konnen. Um die Lucaner gum Bunde gegen Rom zu zwingen, wollten sie sich Lucaniens bemächtigen; allein die Lucaner begaben fich unter ben Schut ber Römer, und diese geboten ben Samnitern, die bereits in Lucanien eingefallen waren, bas Land ju räumen. Der tropigen Untwort berfelben folgte die Kriegsertlärung. Der britte Camniterfrieg follte bas Schidfal bes ungliidlichen Samniums für immer entscheiben. Gleich die ersten Unternehmungen der Samniter gegen die beiden römischen Konsuln Fabius Maximus und Publius Decius Mus (Sohn des gleichnamigen Helben der Schlacht am Besuv) fielen so unglücklich aus, daß sie den Ent= schluß faßten, nach Etrurien zu marschiren, um sich dort mit den Etrustern zu vereinigen. Allein auch hier verfolgte fie das Miggeschid. Zwar zeigte fich ber bort befehligende ronifche Konful, der uns schon bekannte Appins Claudius Cäcus, als ein nicht gerade sehr geschickter Feldherr; zwar hatten fich auch Gallier und Umbrier bem Bunde gegen Rom augeschloffen. und dies felbst war dadurch in folche Sorge gerathen, daß bereits die Stadt in Bertheidi= gungszustand gesett worden war. Allein eben bies Bewußtsein von der Größe der Gefahr trieb bie Romer zur Entfaltung ihrer vollen Energie und zum Aufgebot außerordentlicher Rüftungen; es veranlagte fie zugleich, ben Appins Claudins abzurufen und ihn burch bie

'viegserjahrenen Konsuln Fabius Maximus und Decius Mus zu ersehen. Beide Männer ertischieden unn das Schickfal der Berbündeten. Nachdem sie dieselben durch geschickte Audrester und Umbrier genöthigt hatten, zur Bertheidigung ihres eigenen Landes das Heer zu verlassen, griffen sie die zurückgebliedenen Gallier und Samniter deit Gentinum an (295 v. Chr.). Die Schlacht war hartnädig und blutig; indessen durch die Ausgebergen des Beeins Wus, der hier die Heldenthat seines Baters wiederholte, wordt bie für die Kömer zu einer siegreichen Entscheidenung.

In der Schlacht befehligte Decius Mus den Flügel, welcher den Galliern gegenix berftand. Diefe brachten durch ihre bisher noch nicht angewandten und den Römern kurtbetannten Streitwagen Unordnung in die Schlachtlinie der Römer, und richteten dort Dedeutende Berwiftungen an, so daß die römischen Krieger entmuthigt zurückvichen. Da flammte in dem jungen Decius der Gedante auf, dem Beispiele seines edlen Baters zu folgen, um hierdurch die Römer mit neuem Muthe zu erfüllen.

Nachbem er sich und die Gegner durch einen Schwur den Göttern der Unterwelt geweicht, stürzte er sich in den Feind, bessen Wassen ihn zu Boden streckten. Allein die von frischem Muthe besebten Kömer, den Pontisex Maximus an ihrer Spipe, solgten ihm nach, schlugen die Feinde zuruck und errangen den Sieg.

Die Gallier hatten die Flucht ergriffen; die muthigeren Samniter aber wurden gum

größten Theile bem Schwerte ber Sieger geopfert.

Doch der Muth, mit dem das sammitische Volk bisher für seine Freiheit gekämpst hatte, war trop aller Unglüdsfälle noch nicht gebrochen. Während die römischen Befehlshaber auch gegen die Etruster und Umbrier mit beständigem Glüde kämpsten, rassien die Sammiter ihre Kräste zusammen zu einem Kampse auf Leben und Tod. Nen gerüstet und unter der Ansübern, des ehrwürdigen Pontius, des Siegers dei Gaudium, traten sie wieder auf den Kampsplat, und wirklich gesang es ihnen auch, den Nömern welche ihnen unter dem Konsul Duintus Fabius Maximus Gurges (Sohn des Fabius Auslianus) entgegenrüsten, eine harte Niederlage beszubringen; allein nun erschieder alte Fabius Maximus beim Heere, um, unter seinem Sohn bienend, die Schmach besselselben durch einen glänzenden Sieg wieder zu verwischen. Er erkämpste ihn; das sammitische Heer vurde vernichtet und Pontius selbst gesongen genommen.

Das Schickfal, welches ben gefangenen Poutius traf, war eben so unverdient wie grausam. Er hatte sich ben Römern gegenüber stets als ein edelherziger Mann gezeigt; er war es gewesen, der das römische Heer bei Caudium freigelassen, der die ausgelieferten wortbrüchigen Heerschrer zurückgewiesen, und selbst an den Geiseln die Rache verschmäht hatte, die ihm nach Kriegs nud Böllerrecht zustand. Doch er war es auch gewesen, der das römische Geer bei Caudium hatte durchs Joch gehen lassen, nnd das war es, was ihm die stolzen, in ihrer Nationaleitelleit versehten Kömer nicht verzeihen tonnten. Der edle Mann wurde hingerichtet!

Die Folge aller dieser Unglücksfälle war, daß die Samuiter endlich (290 v. Chr.) um einen Frieden baten, den der Konsul Manius Curius Dentatus dahin dittirte, daß Sammium der Oberhoheit Noms unterworsen und zugleich verpslichtet wurde, die Anslegung römischer Pstanzstädte in seinem Gebiete zu dusden.

Manius Curius Tentatus, ein ebles Muster der Römertngend, war beaustragt worden, den Samnitern den Frieden vorzuschreiben, weil man troß seiner Armuth zu seiner Rechtlichteit unbedingtes Vertrauen hatte. Als die samnitischen Gesandten zur Unterhandlung des Friedens in seine einsache Wohung tamen, trasen sie den Nann, der das mächtige Nom regierte und über das Schicksel ihres Volkes entscheiden sollte, auf einer elenden hölzernen Bank vor einem Feuer sißend und sich ein Gericht Rüben tochend. Es war das ganze Mittagsmahl des Konsuls. Diese anifällige Urmuth, von der die Gesandten nun Zeuge waren, hatte sie zu dem Glauben verleitet, der Konsul werde sich durch Gold

gunstig für sie stimmen lassen, und so boten sie ihm benn eine bedeutende Summe als Geschent au. Doch Curius Dentatus wandte sich mit Burde zu ihnen und sagte: "Ihr hofft wahrscheinlich, mich zu bestechen, weil ich arm bin; aber ihr irrt. Ich mag lieber über reiche Leute herrschen, als selbst reich sein."

Bald nach dieser Beendigung der Samniterfriege wurde in Rom durch die Aussübung des alten Schuldgesehes ein Aufruhr veranlaßt, der eine noch größere Erweiterung der demokratischen Berfassung zur Folge hatte. Wie wir früher gesehen haben, galten die Plebsbeschildssen nur insosern für Boltsbeschildsse, als sie vom Senate bestätigt wurden. Den ausgebrochenen Ausstand benutzten jeht die Plebeser, um auf gänzliche Abschaffung des Schuldgesehes zu dringen.

Die Beranlaffung zu biefem Aufftande mar folgende. Titus Beturius, einer ber Konsuln, welche bei Caudium durchs Joch gegangen waren, schuldete einem gewissen Cajus Plotius eine beträchtliche Summe. Da er fie bei feinem Tobe nicht bezahlt hatte, fo erflarte fich fein Sohn bereit, gur Befriedigung bes brangenden Glaubigers fich in beffen Auechtschaft zu begeben. Plotius nahm bies Anerbieten an, und ber junge Beturius bot alle Rrafte auf, um burch bie angestrengteste Arbeit die Schuld abzutragen. Doch ber finnliche Plotius hatte bem ichonen jungen Manne eine leichtere Art jugebacht, fich feiner Berbindlichfeiten zu entledigen. Da er indeffen bei bem sittlichen Jünglinge auf hartnädigen Widerftand ftieß, fo ließ er benfelben bei jeder Belegenheit seine Rache fühlen und ihn endlich fogar mit Ruthen veitschen. Dieje Schmach emporte ben ebelftolgen Beturins fo, daß er auf den Markt eilte und unter Entblößung seines blutig geschlagenen Rudens bas Bolt jum Beiftande gegen ben barbarifchen Patrigier aufrief. Die Tribunen verklagten ben Plotius bei ben Centurien, und biese ließen sich auch wirklich bestimmen, ben Miffethater jum Tobe ju verurtheilen. Allein bas Bolt war mit biefer Genugthuung nicht zufrieden; es verlangte mit vollem Rechte eine Burgichaft gegen ähnliche Fälle und beshalb gangliche Aufhebung bes Schuldgefetes.

Da nun die Patrizier aber Widerstand leisteten, so wandte die Pleds ihr altes Zwangsmittel an, indem sie auswanderte und sich auf den Berg Janiculus zurüczgog. Der dadurch in Berlegentheit gesetse Senat ernannte einen Diktator in Quintus zurüczgog. Der dadurch in Berlegentheit gesetse Senat ernannte einen Diktator in Quintus Hortenssius, und
dieser unternahm es, mit der Pleds zu unterhandeln und sie zur Ausschung zu dewegen.
Es gelang ihm (286 v. Chr.) durch Borschlag des nach ihm benannten Hortenssissen Gesetses, welches bestimmte, daß in Jukunst jeder Pledsbeschsluß an sich, auch ohne Bestätigung des Senats, die Krast eines Boltsbeschslusses haben, also sür alle Quiriten verbindlich sein solle. Hierdurch war die unbedingte Gleichstellung von Geset und Pledsbeschluß errungen und somit der lange, zweihundertjährige Kampf zwischen den römischen
Geschlechtern und den Gemeinen im Wesentlichen zu Ende gesührt. Die Verhältnisse hatten
sich insolge bessen so umgewandelt, daß diesense Kasse der Bürger, welche einst allein
das Stimmrecht beschsen, nunmehr bei der gewöhnlichen Form der sür de gesammte Bürgerschaft verbindlichen Abstimmungen nicht einmal mehr gefragt zu werden drauckte.

Während dieses Ereignisses dauerte der Krieg gegen die Etruster und Gallier unsunterbrochen sort, und namentlich war es der würdige Curius Dentatus, der ihn mit entschenem Glücke sührte. Es gelang ihm, die mit den Etrustern verbündeten gallischen Stämme allmählich völlig zu vertilgen, so daß den Ersteren endlich nichts übrig blied, als sich in Friedensunterhandlungen mit den Kömern einzulassen. Aber noch waren diese Unterhandlungen nicht zum Abschluß gediehen, als sich Rom in einen neuen Krieg verwiedelte, welcher in seinen Vorgängen und seinen Volgen wichtiger wurde als alle früheren Kämpse, die es zur Erweiterung seiner Wacht gesührt hatte. Es war dies

Der Carentinische Krieg (282—272 v. Chr.). Tarent, die reichste und blühendste Stadt Großgriecheulands, hatte schon längst mit Neid auf die wachsende Macht Roms geblickt. Der Neid paarte sich mit Furcht vor eigener Gesahr, als Samuium den Römern

aenterworfen mar; denn daß beren fieggewohnter Arm balb noch weiter nach Guden greifen würde, mar vorauszusehen. Um die Befahr abzuwenden, ober wenigstens boch binaus-Bufchieben, wiegelten bie Tarentiner jene Bolter, welche zwischen ihnen und ben Romern wohnten, und welche aus ben wilben Räuberhorden der Bruttier und Lucaner bestanden, Bum Kriege gegen Rom auf. Allein fie hatten baburch bas lebel nur arger gemacht; Denn ber Ronful Cajus Fabricius brang fiegreich in Lucanien ein und entfette bie von ben Queanern belagerte, unter Roms Schut ftebenbe Stadt Thurii am Tarentinifchen Meerbufen, in welche nunmehr eine romifche Befatung gelegt murbe. Dies follte die Beranlaffung jum Kriege mit Tarent herbeiführen; denn ba Thurii wegen des feinblichen Quecaniens feine andere Berbindung mit Rom hatte als den Seeweg langs ber Rufte bon Bruttien, zwischen Rom und Tarent aber ein Bertrag bestand, nach welchem bewaffnete romifche Schiffe biefe Rufte nur bis zum Lacinifchen Borgebirge, alfo nicht bis Thurii, befahren burften, fo war ein Zusammenftog unvermeiblich. 3war achteten bie Tarentiner Unfangs fo wenig auf die kleine romifche Flotte von gehn Triremen, welche gegen ben Bertrag im Tarentinischen Meerbusen freugte, daß diese arglos in den hafen von Tarent einlief. Da aber, von einigen Romerfeinden angereigt, entschloffen fich bie Tarentiner, bie Eindringlinge ju guchtigen. Unvermuthet murben biefe von den Tarentinern angegriffen, und fünf ber romifchen Schiffe in ben Grund gebohrt, mahrend bie übrigen bie Flucht ergriffen. Sierauf eilten die Tarentiner nach Thurii, nahmen es ein, nachdem der römischen Besatung freier Abgug gemahrt worben war, und gaben bie Stadt ber Blunderung preis Bur Strafe bafür, baß fie romifche Truppen aufgenommen hatte.

Diese Handlungen der Tarentiner erregten in Rom die hestigste Erbitterung gegen Tarent. Eine Gesandtschaft unter der Leitung eines alten ehemaligen Konsuls Bosthumius

Megellus murbe borthin gefandt, um Genugthuung gu forbern.

Der Konsul hatte die tarentinische Rathsversammlung griechisch angeredet, weil die griechische Sprache in Tarent heimisch war. Da er sich aber derselben nicht ganz sehlerefrei bedienen konnte, oder auch das Griechische nicht sein genug sprach, so wurde er schon darüber von den Tarentinern, die gerade ein schwelgerisches Fest geseiert hatten und berauscht waren, boshaft verhöhnt. Alls er nun endlich gar im Namen Roms von Genugsthuung redete, warf man ihn sörmlich zum Saal hinaus; ja ein Possenreiser, Namens Phisonides, ging in seinem höhnenden Uebermuthe so weit, den Mantel des alten ehrwürdigen Gesandten nach der Weise der Hunde zu verunreinigen, worüber die betrunkenen Tarentiner in einen rassenden Jubel ausbrachen. Possthumius aber wandte sich entrüstet zu ihnen und sagte, indem er sein besudetes Aleid ihnen entgegen hielt: "Lacht nur, ihr Tarentiner, so lange ihr noch könnt; denn bald wird die Zeit kommen, wo ihr weinen werdet. Dieses Aleid vasschlie und verdet.

König Pyrrhos. Die Tarentiner, eine weichliche, untriegerische Nation, fühlten ben Kömern gegenüber ihre Schwäche zu gut, um sich uicht nach einem triegserschrenen Bundeszgenossen gegenößen umzusehen. Ihre Wahl siel auf den König Kyrrhos von Epeiros, dessen Auf siel auf den König Kyrrhos von Epeiros, dessen Auf als triegskustiger Abenteurer längst nach Italien gedrungen war. Die Tarentiner luden ihn im Namen aller griechsichen Pflanzvölter Italiens ein, nach der Halbinsel zu kommen, um wert ihre Heere, deren Jahl sie auf 20,000 Reiter und 350,000 Mann Jusvolf bringen tönnten, den Oberbeschl zu übernehmen. Pyrrhos solgte dem Kuse mit Freudenz; aber er wollte mehr thun, als von ihm gesordert worden war, er wollte nicht blos als Dienstemann Tarents, sondern als dessen Herrscher auftreten. Kaum hatte er also mit seinem recirotischen Heere, dessen Jahl sich auf 22,000 Mann Insvolt, 3000 Keiter, 5000 Bogenschützen und 50 Elesanten belies, den italischen Voden betreten, so nahm er die Burg von Tarent und gegen die Stadt eine Stellung ein, die ihn als deren Tyraun ersichen sieh; denn über alle Anordnungen, die nur im entserntesten zu dem Kriege in Beziehung standen, maßte er sich eine unumsschräufter Gewalt au.

Byrrhos wollte den Tarentinern durchaus keine Einmischung in die Augelegenheiten des Krieges zugestehen, den sie doch sührten. Deshalb ging er in seiner herrischen Handbungsweise sogan so weit, alle Zusammenkinste zu verbieten, in welchen von Politik gesprochen wurde. Weiter versügte er, daß alle kriegssähigen Männer Tarents zum Dienste ausgehoben, unter seine Truppen gestellt und von diesen eingesüb werden sollten. Damit die weichlichen Tarentiner, welche zum Kriege wol Geld, nicht aber Mannschaft hergeben wollten, nicht die Flucht ergriffen, ließ Pyrrhos sämmtliche Thore der Stadt auß Schärfste bewachen; und um sie aus ihrem üppigen Leben herauszuziehen, verbot er sogar alle öffentlichen Gelage; kuz er versuhr mit Tarent, welches ihn zur Unterstützung aufgerusen hatte, nicht anders, als gälte es dessen Unterwersung. Die Tarentiner mußten sich sügen, da sie in Pyrrhos ihr einziges heil gegen die brohende Gewalt der Römer sahen.

Letztere hatten inzwischen alle Anstalten zum Kriege getroffen. Der Protonsul Publius Balerius Lävinus war in das mit Tarent verbündete Lucanien eingerückt, nachbem dem Könige Phrrhos von Speiros förmlich der Krieg erklärt worden war.

Die Nömer versuhren bei ihren Ariegserklärungen sehr gewissenhaft und sörmlich. Es erschien ihnen als sündhaft, eine Feindseligkeit zu beginnen, bevor sie nicht dem zu bestriegenden Laude in der üblichen Form den Krieg verkündet hatten. Hierzu gehörte auch der Gebrauch, daß man einen Wursspieß auf daß seindliche Gebiet schleuderte. Natürlich besand man sich in dieser Hinsicht bei dem Kriege gegen Pyrrhoß in der größten Verselegenheit, da dessenheit, da dessenheit, da dessenheit, da dessenheit weit über dem Weere lag. Allein man wußte sich zu helsen. Ein epeirotischer Ueberläuser mußte sich an der römischen Grenze ein Stück Land kaufen, und dies galt nun besuß der körmlichkeit sir Eveiroß.

Als Phrrhos von dem Einfalle der Römer in Lucanien Kunde erhielt, rückte er dem Profonsul entgegen, sand aber beim Anblick der neuen, disher verachteten Feinde doch für gut, die Ankunst der tarentinischen Bundesgenossen abzuwarten, ehe er sich in einen Karmps einließ. Denn da die beiden Heere sich gegenüberstanden, und Phyrshos die sehr verständigen Kriegsanordnungen der Kömer sah, rief er erstannt aus: "Diese Leute sind wahrschaftig nicht solche Bardaren wie wir glaubten." Der Prosonsul Löwiniss versämmte auch nichts, um dem griechischen Feinde vor den römischen Wassen dehtung einzuslößen. Als einige Epeiroten von den römischen Borposten gesangen genommen wurden, ließ er sie durch sein ganzes Lager sühren und schickte sie alsdann dem Phyrshos zurück, damit sie diesem bewichten, was sie gesehen, wobei ihnen der Prosonsul zum Abschiede sagte, daß er noch viele andere Vösser beseichte, diese er den Epeiroten aber erst bei einer späteren Gesleguseit zeigen wolle.

Rachdem die tarentinischen Bundesgenossen eublich herbeigekommen waren, kam es am Flusse Siris zwischen den Stabten Pandossa und Herbeigekommen waren, kam es am Flusse Siris zwischen der Styrthos, mit Hulfe feiner dem Feinde bisher unbekannten Elesanten sowie seiner tresslichen thessallichen Reiterei und durch die Bollendung der griechischen Taktik, einen entsschieden, aber mit großen Opfern erkauften Sieg über die Römer erkämpfte.

Diese hatten sich am Siris mit solcher Tapserkeit und so vielem persönlichen Wuthe geschlagen, daß Phyrrhos von der größten Hochachtung gegen sie durchdrungen ward. Als er nach seinem Siege auf dem Schlachtselde umherging, dewunderte er die gefallenen Römer, indem er austies: "Mit solchen Soldaten wäre die Welt mein, und sie gehörte den Römern, wenu ich ihr Feldherr wire!" Phyrrhos selbst hatte viele seiner talentvollsten Horerschrer verloren. Alls man ihm daher nach der Schlacht zu dem ersochtenen Siege Glid wünsche, brach er in die Worte aus: "Noch ein solcher Sieg, und ich sehre allein nach Epeiros zurück!" Und als er die erbeuteten Siegeszeichen im Jupitertempel zu Tarent aushing, ließ er solgende Inschrift darüber sehen:

"Die noch Niemand besiegt, o Bater im hohen Olympos, Die überwand ich im Feld; boch fie überwanden auch mich." Die Feinde Roms jubelten, und ihre Jahl vermehrte sich durch den Absall vieler unterworfenen Bölfer. Allein Phyrthos hatte mehr als sie alle erkannt, welch ein gewaltiger Gegner das römische Bolf war. Er sah einen langen Krieg vorans, bessen Angang ihm trot des ersochtenen Sieges zweiselhaft erschien. Deshalb wollte er denselben zur Erlangung eines vortheilhaften Friedens bennten, und sandte seinen Freund Kineas nach Rom, um Unterhandlungen anzufnüpfen.

Kincas war ein ansgezeichneter Mann, der sich nach dem Muster des Temosthenes gebildet hatte. Er genoß die Freundschaft des Epeirotenkönigs in einem so hohen Grade, daß beiser ihn als seinen Schubengel betrachtete und liebte. Aller niedrigen Schmeichzeie abhold, sagte er dem Könige oft unnmwunden die Wahrheit, und Pyrrhos besaß Seelengröße genug, die bitteren Keden nicht allein ohne Jorn zu hören, sondern sie auch zu beachten.

Da ber Friede mit ben Etrustern gwar bem Abichluffe nabe, aber noch nicht entichieden war, fo hoffte Rineas Die Römer um fo geneigter gu finden, feine Borichlage anjunehmen. Die Friedensbedingungen, welche Kineas den Römern vorschlug, waren folgende: Allen Griechen in Italien wird ihre Freiheit und Unabhängigkeit gugefichert; mas die Römer ben Samnitern, Apulern, Qucanern und Bruttiern entriffen haben, geben fie wieber jurud; bie Gefangenen werben ohne Löfegelb frei gegeben. Die Bebingungen maren von einem Sieger biftirt und alfo nicht geeignet, ben Romern annehmbar ju ericheinen. Der Senat gogerte baber; benn tam ber Friede mit ben Etrustern gu Stande, fo war Rom traftig genug, fich noch einmal mit Pyrrhos zu meffen. Dies wußte auch Rincas, und darum brang er auf ichnelle Enticheidung. Schon war man geneigt, Die Bedingungen angunehmen; ba erichien ber alte blinde Appins Claudius im Senate, mo er feit vielen Jahren nicht gewesen war, und erhob bort feine gewichtige Stimme gegen ben Frieden. indem er fich über den Aleinmuth der Romer ungefähr folgendermaßen ausließ: "D jest wünschte ich, nicht blos blind, fondern auch taub gn fein, um die unwürdigen Rathichlage eurer Reigheit nicht auguhören. Sabt ihr nicht immer geprahlt, bag ihr bem großen Alexander den Ruhm der Unbezwinglichfeit geraubt haben würdet, wenn er nach Italien gefommen ware; und jest gittert ihr vor einem Saufen von Molosfern, die stets von den Matedoniern befiegt worden find, bor einem Abenteurer, der fein Leben lang um die Bunft ber Baffentrager biefes Alexander gebuhlt hat?! Schamt euch! ihr feib feine Römer mehr!" -

Die Mitglieber des Senats wurden von dem Feuereiser des blinden Patrioten sortgezogen und entließen den Kineas mit der stolzen Antwort, die hier zuerst vernommen umd seitdem römischer Staatsgrundsat wurde, daß Rom nicht unterhandle, so lange auswärtige Truppen auf italienischem Gebiet ständen; und um das Wort wahr zu machen, wies man den Gesandten sofort aus der Stadt.

Kineas war von den Berhandlungen des Senats und der ganzen römischen Berjassung mit hoher Achtung erfüllt worden. Als er dem Phrrhos Bericht von seiner Sendung abstattete, sagte er zu diesem, daß ihm der Senat wie eine Bersammlung von Königen erschienen sei, deren Anblid ehrsurchtsvolle Schen erwede; allerdings hatte hier der griechische Hosmann zum ersten Wale ein freies und selbstewußtes Boll zu Gesicht befommen.

Der Krieg nahm seinen Fortgang. Er erhielt aber jeht einen sür Phyrrhos sehr bebenklichen Charatter; denn nicht allein verstärkte sich das römische Herr durch ganze Scharen von Freiwilligen, welche die Vaterlandskliebe unter die Wassen trieb, sondern der Friede mit den Etruktern kam auch zu Stande, indem sie von den Kömern unter den günstigsten Bedingungen zu Bundesgenossen angenommen wurden, so daß sich Koms ganze Wacht dem exeirotischen Könige entgegen wenden konnte. Dieser bezog daher nach einem vergeblischen Verjucke, Kom zu überrumpeln, im Tarentinischen die Vinterquartiere, um sich auf den nächsten Feldzug vorzubereiten.

Hier empfing er eine von Cajus Fabricius angeführte römische Gesandtschaft, welche an ihn abgeschieft worden war, um über die Ausschung der von Kyrrhos bisher gemachten Gesangenen zu unterhandeln. Kyrrhos, welcher die Gesandten mit allen möglichen Ehrenbezigungen ausuchhm, lernte bei dieser Gelegenheit durch das eble, männliche Benehmen, namentlich des Fadricius, die wahre Seelengröße der Kömer kennen.

Schon Kineas hatte dem Könige die großen Tugenden der Römer und namentlich die Redlichteit und Unbestechlichteit des edlen, aber sehr armen Fabricius gerühmt. Sei, daß Pyrrhos diesen seltenen Mann für sich gewinnen, oder dessen Tugend blos auf die Probe sehen wollte, genug, er bot ihm ein reiches Geschent an, ohne daß sich Jadricius dasür zu irgend etwas verdindlich machen solle. Der edle Römer aber wollte selbst dem Schein der Bestechlichteit nicht auf sich saben und wies das Geschent zurück. Der König, über diese Uneigennützigkeit auss Höckste verwundert, wollte sich nun, wie die Sage erzählt, überzeugen, ob auch die Unerschrockenheit des Römers eben so wenig zu erschüttern sei, wie seine Redlichteit. Daßer ließ er bei einer Unterredung, die er am solgenden Tage mit Fabricius hatte, hinter dem Sessel desselbsten plösslich einen Borhang wegziehen, worauf ein daßinter verborgen gewesenre Elesant seinen Rüssel dernoch niem das Haupt des Römers streckte. Dieser aber, obgleich er solch ein Thier noch niemals gesehen hatte, wandte sich ohne das geringste Zeichen von Furcht zum Kyrrhos und sprach: "Eben so wenig, o König, wie mich gesten den Gold reize, schreckt mich heute diese Thier."

Pyrrhos gab indessen seine Bersuche, den wackern Mann ganz auf seine Seite zu ziehen, nicht auf. Er machte ihm die glänzendsten Anerbietungen, ja er bot ihm selbst die erste Feldherrnstelle in seinem Heere an; doch alle Berlockungen prallten machtlos ab von

ber patriotischen Gefinnung bes eblen Römers.

Wenn Phyrchos durch die Schähung seiner Feinde auf der einen Seite bestimmt wurde, die Gefangenen nicht auszuliefern, um die Macht jener nicht noch zu vermehren, so bestimmte sie ihn doch auf der andern, den Gesangenen die Ersaubniß zu geben, zu dem Boltsseste der Saturnalien nach Rom zu geben unter der Bedingung, nach Bollendung der Festlichseit wieder in die Gesangenschaft zurückzusehren.

Die Römer wußten bies in sie gesetzte Vertrauen zu schähen. Der Senat sprach die Todesstrase über Jeden aus, der das edle Vertrauen des Feindes täuschen und wortbrüchig zurück bleiben sollte; und wirklich trasen auch sämmtliche Gesangene zur bestimmten Zeit

mieber bei Burrhos ein.

Den Feldzug des folgenden Jahres eröffnete Pyrrhos damit, daß er in Apulien einstel und Benusia, die wichtigste römische Festung in diesem Lande, belagerte. Die beiden Konsuln Publius Sulpicius Saverrio und Publius Decius Mus, ein Sohn des gleichnamigen Helden von Sentinum, rudten ihm entgegen, und bei Asculum fam es (279 v. Chr.) zu einer zweitägigen mörderischen Schlacht, in welcher auf beiden Seiten etwa 70.000 Mann gegen einander kämpften.

Im Lager des Kyrrhos hatte sich das Gerücht verbreitet, der Konsul Decius Mus wolle sich, wie sein Bater und Großvater, mit den Feinden den Göttern der Unterweit weihen, um dadurch den Römern den Sieg zuzuwenden. Pyrrhos, in dem Werglanden iener Zeit besangen, sürchtete Alles von diesem Borhaben, um so mehr, da er glaubte, die Familie der Oecier besige einen geheinnisvollen Zauber, wodurch es ihnen gelinge, durch solch ein Opser ihrem Vaterlande den Sieg zu sichern. Um also den Opsertod des Decius unmöglich zu machen, erließ er an sein Heer den strengsten Besehl, daß Niemand einen Römer in der von ihm bezeichneten Neiblung tödten, sondern vielmehr Zeder danach streden solle, denselben lebendig zu sangen. Den Oecius selost ließ er durch einen Abgesandten warnen, sein Borhaben auszusühren, da es ihm der getrossenn Vorlehrung zusolge nicht gelingen könne, er sich vielmehr blos der Gesangenschaft aussehen, und alsdann als Zauberer und Vetrüger behandelt werden würde.

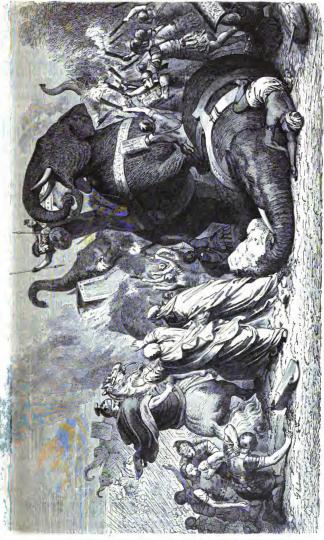

Die Schlacht bei Asenlum. Beichnung von D. Beutemann.

Der Konsul ließ dem Könige zurüdsagen, er halte ihn für keinen so gesährlichen Feind, um sich zur Amvendung eines Mittels gezwungen zu sehen, dessen sich die Römer nur in der der der Geschle bedienten. Decins verschmähte auch wirklich das Mittel, welches sich zusählig ichon zweimal bewährt hatte, wurde aber deunoch das Opier seiner Tapierteit. Er gehörte zu den in der Schlacht Geschlenen, deren Zahl bedeutend genug war. Nicht minder groß zeigten sich aber auch die Verluste des epeirotischen Königs, welcher seine besten Krieger, den Kern seines Herre, das Schlachtseld decken sah; er selbst war im dickteiten Kampigewähl von einem Bursspeer in den Arm getrossen. Die Römer konnten sich geordnet in ihr seites Lager zurückziehen: ihr Gegner behauptete zwar das Schlachtseld, allein es waren unspuchfaber Vorbern, die er errungen hatte.

Burrhos mußte baber nach feinen Siegen nicht minder ben Frieden wünschen als bie Römer nach ihren Niederlagen. Allein feine Partei wollte ber andern bas erfte Bort gonnen, benn beiden fehlte es bagu an einem schicklichen Borwande. Indem man fo bin und ber fcmantte, ereignete fich ein Borfall, ber bie beiberfeitige Berlegenheit fo gu guter Stunde beseitigte, daß man geneigt ift, ihn für abfichtlich berbeigeführt zu halten. Es war etwa ein Jahr nach ber Schlacht bei Asculum, als die beiben Beere fich wieber gegenüber standen; da ging bei den römischen Kousulu ein Brief von Byrrhos' Leibarzte ein, worin berfelbe fich gegen eine augemeffene Belohnung erbot, ben König zu vergiften. Die Konfuln verschmähten es, von biesem elenden Anerbieten Gebrauch zu machen, und zeigten dem Burrhos die Berrätherei an, ohne ihm jedoch den Namen des Berbrechers zu nennen. Der König wurde von biefem neuen Beweise ber ehrenwerthen Gefinnung feiner Teinde so gerührt, daß er die römischen Gefangenen ohne Lösegeld frei gab. Doch die Römer wollten ihrem Feinde an Großmuth nicht nachstehen und sandten ihm beshalb eben jo viele epcirotische und tarentinische Gefangene unentgeltlich zurud. So überboten sich beide Parteien an Beweisen großmuthiger Gefinnung gegenüber bem Geinbe. Auf ber einen Seite ber römijche Senat, getragen burch bas Stolggefühl eines freien Bolfes, welches er in seiner Gesammtheit burch bie ebelften Geschlechter vertrat, auf ber anderen Seite ein ritterlicher Gurft und Seerführer von einer hochherzigen und liebenswürdigen Berfonlichfeit, welcher als ber erfte Brieche ben Romern im Rampfe entgegen trat. Rorperichaft, Die, aus ben tuchtigften und verdienftvollften Burgern, nicht nach bem Bufall ber Beburt, fondern burch freie Bahl ber Ration zusammengesett, Alles in fich ichlog. mas bas Bolt an politischer Weisheit und praftifcher Staatstunde befag, und Die in einmuthiger Baterlandeliebe republifanische Singebung mit unbeugsamer Thatfraft verband: hier ein ruhmbegieriger Ginzelherricher, reich an perföulichen Borgugen, ein hervorragender Beerführer feiner Beit, bem bas Borbild eines Alexander bes Großen porichwebte, bem aber bei aller Kriegefunft boch bas hohe ftaatsmännische Talent bes großen Mateboniers abging. Dag in bem hartnädigen Rampfe, ber bamals zwischen romischen Coborten und griechischen Phalangen, zwischen Landwehr und Soldnerscharen, zwischen Senatorenregiment und Seerfonigthum, zwischen nationalfraft und perfoulichem Talent ausgesochten wurde, ichließlich bie unermübliche und ftets opferbereite Ausdauer eines freien und felbftbewuften, auf seinem eigenen Gebiete tampfeuben Boltes obsiegen werbe, fonnte von bem einsichtevollen und hodigebilbeten Begner felbft am wenigften verfannt werben. Burrhos baher seinen Frieden mit bem romifchen Bolte gefchloffen, und fo erhielt benn Rineas, welcher Die romifchen Gefaugenen nach Rom geführt hatte, ben Auftrag bei Diefer Belegenheit, Unterhandlungen anzufnüpfen.

Da die Römer jedoch einen Frieden nur unter der Bedingung abichließen wollten, daß Pyrrhoß Ftalien gänzlich räume, ein solcher Abgu dem Sieger aber zu schimpflich erschien, so tam nur ein Wassenstilland zu Stande. Die Hartnäcksleit der Römer brachte den König in große Verlegenheit. Die Wiederaufundhme der Feindsleitseiten konnte seinen Untergang zur Folge haben, und einen Abgug auß Italien ohne irgend einen Vorwand

erlaubte seine Ehre nicht. In dieser Noth tonnte ihm nichts erwünsichter sein, als die Ausserung der Stadt Sprafus, ihr gegen die Karthager beizusteben.

In Sprafus hatten nämlich taum ein Menschenalter nach Timoleon's Tobe die frieblichen, freien und glüdlichen Berhältnisse, in welche der Staat durch die Bemühungen jenes würdigen Maunes gesommen war, eine gewaltsame Umänderung erlitten. Gin gewisser Agathofles hatte sich zum Tyrannen aufgeworsen. Er war der Sohn eines Topsers, hatte sich aber durch seine Körperschönheit die Gunst eines sehr reichen Bürgers,

Ramens Demas, in einem fo hoben Brade emorben, daß diefer, als er gum Feldherrn ernannt wurde, ben Agathofles, welcher noch als gemeiner Solbat biente, gu feinem Unterfeldherrn machte. Er war der iconite und fraftigite Dlann bes heeres, und fein Barnifch fo fchwer, daß ihn Riemand außer ihm heben fonnte. Aber nicht weniger als durch Rraft zeich= nete er fich auch burch Beschicklichfeit ans. Mis Demas ftarb, heirathete Agathofles beffen Bittme und gelangte baburd in ben Bent eines außerordentlichen Bermogens, mit beffen Sulfe er fich einen Ginflug grundete, der groß genug war, ihm gur Egrannis zu verhelfen, welche er benn auch an fich rig, nachbem er alle feine Begner, unter diefen die angesehensten und reichsten mb Burger ber Ctabt, hatte granfam niedermeteln laffen.

Die Karthager, stets nach dem Besith des gangen Siziliens lüstern, sahen sich durch die Fortschrichte, welche Agathotles auf der Ansel machte, immer weiter von ihrem Ziele entsernt. Um diesem Zustande mit einem Male ein Ende zu machen, imdten sie ein großes Hern nach Sizilien, welches den Agathotles schlug und ihn in Zusatus belagerte. Die Stadt wäre verleten gewesen, wenn ein tühner Streich ihres Ihrannen sie nicht gerettet hätte. Zieler schiffte sich troch der Farthagischen dotte, welche vor dem Hasen freuzte, mit einem Herre ein und jegelte nach Afrika, ohne daß die nacheilenden Karthager ihn



Pyrrhos Statue im Capitol-Mufenm ju tiom.

emholen konnten. Teht hatte er seinen Zwed erreicht; denn dadurch, daß er den Krieg auf farthagischen Grund und Boden versehte und die Hauptstadt bedrohte, zog er die Karthager von Sizilien ab. Der Krieg selbst siel außerordentlich glücklich sir ihn auß; er etoberte mehrere Städte und so bedeutende Laubschaften, daß er sich prohlerisch "König vom Afrika" nannte. Endlich schiedte er sich an, Karthago zu velagern. Aber und er diesen Vorsah ausführen konnte, brach unter seinen Truppen, wahrscheinlich eine Folge sines graufamen und blutgierigen Regiments, eine Empörung gegen ihn aus, und er sah sich gezwungen, allein nach Sizilien zu siehen, während sich seer mit den Karthagern

vereinigte. Geit Diefem Unfalle wurde Die Granfamteit, mit welcher er feine Regierung über Sprafus wieder bejeftigte, von Tage ju Tage unerträglicher, und rief bas allgemeine Berlaugen berbor, fich bes Ungeheuers zu entledigen.

Endlich empfing er den verdieuten Lohn für eine granfame, unmenschliche Regierung, inbem fich bas Bolf, mabrend ber Turann an bereits erhaltenem Gifte frankelte, feiner Berfon bemächtigte und ihn lebendig verbrannte (289 v. Chr.). Nach seinem Tobe brach, wie ichon in ben früheren Perioden bei abnlichen Anlaffen, ber Burgerfrieg über Sigilien und Sprafus herein. Die Rarthager machten fich bie Unruhen zu Rute, eroberten ben aröften Theil ber Ansel und belagerten endlich (279 v. Chr.) Spratus. Die Bewohner fühlten, daß fie zu ichwach feien, den Angriff der mächtigen Karthager zurudzuschlagen, und in Diefer Roth wandten fie fich an Burrhos mit ber Bitte um Sulfe.

Der Rönig nahm die Belegenheit mit Freuden mahr, Italien ehrenvoll verlaffen gu tounen. Er jette nach Sigilien über, ichlug die Karthager und raubte ihnen alle figilischen Befitungen bis auf Lilybaon, welches er vergebens belagerte. Ungeduldig über die bartnädige Bertheidigung biefer Stadt, wollte er nach Afrita hinüberseten. Allein barüber entzweite er fich mit den fleinen fizilischen Berrichern, welche ihn bisher unterftugt hatten, fich aber jett von ihm losfagten. Da nun Pyrrhos recht wohl einfah, daß er mit feinen Epeiroten allein in Gigilien nichts ansrichten fonne, fo ging er (276 v. Chr.) wieber nach

Italien gurud, um fein Glud gegen die Romer von Renem zu verfichen.

Lettere hatten feine Abwesenheit benutt, um die abgefallenen Bundesgenoffen gu In bem gurudfehrenden Burrhos faben güchtigen und wiebernm zu unterwerfen. jene alfo ihren rettenben Engel. Doch ber Blücksftern biefes Königs mar bereits im Erbleichen. Die Mehrzahl feines Beeres bestand aus unzuverläffigen Miethlingen, und obgleich er es mit Samnitern, Lucauern und Bruttiern ansehnlich verstärfte, so war es boch ben pon Baterlaudeliebe begeifterten Romern gegenüber nur eine ichwache Stute feines fintenden Anhmes. Dazu fam noch, daß ihm die Republif zwei Konfuln entgegenftellte, von denen wenigstens ber Lettere fast allein ein Seer aufwog: Cornelius Lentulus und ben uns ichon rühmlichft befannten Curins Dentatus. Da bie Beere biefer beiben noch nicht vereinigt waren, fo beschloß Phrrhos, ben Dentatus unerwartet anzugreifen. Es geschah bei Maleventum (275 v. Chr.); allein biesmal war entschieden ber Gieg auf Seiten ber Romer, und bas gange epeirotische Lager fiel in bie Banbe ber Sieger; jener Ort wurde beshalb fortan Beneventum genannt.

Benn auch die Geschicklichkeit des Enrius Dentatus, Die Tapferfeit ber Romer und bie moralifche Ueberlegenheit ihres Beeres bie hauptursachen bes Sieges gewesen waren, jo hatte boch einen nicht unbedeutenden Antheil baran die Erfindung eines Mittels, burch welches die Romer ihren nugewohntesten, und ichon barum gefährlichsten Teind, die Elefanten, unschädlich machten. Die romischen Rrieger hatten nämlich Pfeile mit Berg umwidelt, bas mit Bed, und Barg geträuft war. Dieje Pfeile wurden angegundet und ben Elejanten entgegen geschleubert, wodurch dieselben natürlich ichen murben, jich bem eigenen Seere zuwandten und daffelbe in Unordnung brachten. Zwei diefer Thiere waren auf folde Beife in ber Schlacht getöbtet worben, und acht berfelben hatte man erbeutet. wovon vier ben Triumph bes Curius Deutatus gierten. Er war ber erfte Triumphater, welcher mit Elefanten in Rom einzog.

Dieje Niederlage hatte in Phrrhos den Digmuth, ben er ichon läugft über Die gauge italijche Huternehmung empfunden hatte, bis zum Gipfel gesteigert, und fo fagte er benu endlich ben Entichlug, Italien fur immer zu verlaffen. Rachbem er in Tarent eine Befatung gelaffen, fegelte er mit 8000 Mann ju Guß und 500 Reitern, Die ben Baupttheil feines Heeres ausmachten, nach Epeiros zurnd; balb barauf (272 v. Chr.) starb er zu Argos.

Nach seiner Entfernung blieb ben Römern nur noch die Aufgabe, ben Krieg gegen Tarent mit beffen Unterwerfung zu euden. Bahrend biefe allmählich bie Bundesgenoffen

276-275 p. Chr.

Tarents besiegten und unterwarsen, rüdte der Konjul L. Papirins Cursor, ein Sohn des gleichnamigen frühreren Tiktators, vor Tarent und belagerte es. Die Tarentiner wandten sich in ihrer Roth an die Karthager, nud siür diese war die Aussicht, in Tarent sesten Inch in ihrer Koth an die Karthager, nud siür diese war die Aussicht, in Tarent sesten. Buß zu sassen, so verlodend, daß sie die erbetene Hillein die Unterkühung dieser Flotte wurde nunhlos durch eine Treulosigkeit, welche sich Wilo, der Ansührer der experiotischen Besaung, zu Schulden kommen ließ. Dieser verständigte sich nämlich mit Papirius Cursor dahin, daß er mit der ganzen Besatung abzog, und der Konsul nahm ohne Widerstand Tarent. So endete dieser Krieg (272 d. Chr.) mit der Unterwersung der wichtsgisten Stadt Großgriecheulands. Zwar wurde ihr die bisherige Freiheit der Berjassung angestanden; allein sie mußte ihre Wanern niederreißen, ihre Schiffe und Wassen aussliesern und, wie die übrigen Wölker Italiens, Koms abhängige Bundesgenossin werden.

Die wichtigsten Länder Italiens waren jest den Römern unterworsen. Hier und da widerstrechten zwar noch einzelne Voller, wie Umbrier, Picenter, Samniter, Bruttier, der mit Allgewalt um sich greisenden Macht der Republik; aber diese Völfer vollständig zu besiegen, das war die Aufgabe nur weniger Jahre. Sie wurde in der gewohnten Beise gelöst, so daß sich dann die Obergewalt Roms von der äußersten Grenze Etruriens dis zur südlichen Spise der Halbenfel erstreckte. Das seit Langem versolgte Ziel war erreicht: Italien war erobert; allein das Glück, welches die Unteruchmungen Roms bisher begleitet hatte und die Sinnesart seiner Büsger lentten seine verlangenden Blick über dessen Grenze Kinaus. Bei dem Mangel einer genügenden Seenacht unssten sich jedoch seine ehrgeizigen Winsche vorläussa auf die Eroberung der Grenzeläuser verstäufig auf die Eroberung der Grenzeläusder verläussen.

Die Punischen Kriege. Das im Norden von Italien liegende Eisalpinische Gallien ichien für die Römer wenig verleckend, da das Land ihnen fast noch ganz unbefannt war; besto mehr reizte sie aber das im Süden liegende Sizilien, welche sippige, forureiche Jusel zur Kornkammer des mächtigen Römerreiches wie geschäffen erschien. Aber ehe sie dasselbe in Besit nehmen konnten, sollte es noch Anstrengungen kotten, gegen welche die bisherigen Kämpfe als bloße Kampssiele zu betrachten waren. Denn indenn die Kömer ihre Hand nach dem blühenden Gilande anstrecken, stießen sie mit den Interessen der Karthager zusammen, welche in dem Besite Siziliens von jeher die Krönung ihrer Wachtentwicklung gesehen hatten und also gesonnen waren, diese Insel dies zum letzten Untstropsen zu vertheidigen. Die drei langwierigen und blutigen Kriege, welche aus solchem Wierestreite der Interessen der beiden mächtigsten Völler des Westens entsprangen, heißen die Kunischen Kriege, weil die Karthager, wie wir schon früher gesehen haben, in ihrer Eigenschaft als Ration den Kamen Punier süchrten.

Das Berlangen der Römer nach Sizilien war also die eigentliche Ursache dieser Kriege; die erwünschte Beranlassung dazu entsprang aus den trostlosen Instaden jener Insten nach dem Nozuge des Kyrrhos. Abgedantte Söldnerhaussen durchzogen raubend und plündernd das Zand nach allen Nichtungen hin, und unter diesen ränderischen Söldnerhaussen zeichneten sich die sogenannten Mamertiner durch Robeit und Plünderungssucht aus. Sie waren ursprünglich Campanier, die als ein friegerisches Volt von Agathosse herbeigerusen worden waren, um ihn in seinen Kriegen zu unterstützen. Da sie sich für unüberwindlich hielten, so hatten sie von dem Vorte Mamers oder Mavors, gleichbedeutend mit Wars, sich den Namen Namertiner (d. h. Marsmänner, im Sinne von "untüberwindlich Krieger") zugelegt. Wessan hatte sie in Tienst genommen, allein sie hatten sie den desigd der Stadt gesetzt und brandschaften nun die Gegend mit unerhörter Frechheit. Als die Syrafusaner endlich (270 v. Chr.) einen Nachsommen Geson's, Namens Hieron, zum Ansührer ihrer Truppen erwährten, wurde durch diesen die Ordnung im Lande besonders dadurch wieder hergestellt, daß er alle jene ränderischen Söldnerhorden verjagte, wosür die Syrafusaner den Hieron aus Dansbarfeit zum Könige machten.

Die Mamertiner, im Besitze des sesten Wessans, widerstauden dem Hieron am längsten, und derzelbe schiedte sich eudlich an, die Stadt zu belagern. Die Belagerten geriethen in Furcht und schon standen sie im Begriff. Messan zu übergeben, als eine karthagische Flotte im Hasen erschie, der eine Karthagische Flotte im Hasen erschiederten ben Mehren keimlich aber die Mamertiner versicherte, daß er zu ihrer Hille herbeigekommen sei. Siese Doppelzüngigkeit erschieder dem Mamertinern verdächtig. Sie sahen ein, daß ihre Stadt als eine Beute betrachtet werde, um welche sich Karthago und Syrafus stritten. Um beiden das Spiel zu vereiteln, wandten sie sich Karthago und Syrafus stritten. Um beiden das Spiel zu vereiteln, wandten sie sich an Rom mit der Bitte um Hilse. Rom würde seine Unterstützung einer Räuberhorde in zedem andern Falle versagt haben, dem es hatte noch turz vorher ein strenges Strasgericht über eine campanische Soldatenschar ergehen lassen, welche sich der Stadt Rhegion auf dieselbe Weise bemächtigt hatte, wie die Mamertiner sich Messans bemächtigten. Die gemishandelte Stadt erhielt von den Römern ihre Freiheit wieder, und der erkittene Schaden wurde von ihnen so viel wie möglich erseht.

Die Gelegenheit, durch Erfüllung der Bitte der Mamertiner in Sizilien sesten hus zu saffen, war jedoch für das römische Lott zu verführerisch, und wenn sich auch der Senat offen dagegen erklärte, so upellirten doch die friegssustigen Konsulu an das Bolt, welches sich von einem Kriege gegen die Karthager, desse Schwierigleiten es nicht zu beurtheilen verstand, reiche Beute versprach, und die Boltsversamuslung beschloß, den eretenen Bei-

ftand zu gewähren.

Der erste Punische Krieg (264—241 v. Chr.). Die klugen Karthager tonnten sich von einem selbst siegreichen Kriege gegen Kom nur geringen Gewinn versprechen, während im unglüdlichen Fall der Besit von Sizisien auf dem Spiele stand. Sie gaben sich daher Mähe, jeden Vormand zu einem seindlichen Jusammentressen him der Vergeben Vormand zu einem seindlichen Jusammentressen him der Vergeben klotte bei Gelegenheit der Belagerung von Tarent beschwerte, erhielt vollständige Genugsthung, und der Konslitt zwischen Sieren und den Mamertinern wurde ausgeglichen. Die römischen Feldherren, deren Truppen bereits in Meggion angelangt waren, sanden es indessen uicht sür gut, darauf Rücksich zu nehmen. Einem Kriegstribunen des römischen Konsuls Appins Claudius Cauder gelang es, die Wachsanteit der um die Weerenge von Messant kreuzenden Karthager zu täuschen und in den Hasen der Stadt einzulausen. Der tarthagische General Hann, welcher die Burg beset hielt, ließ sich in der Hossimung. den Frieden zu erhalten, bewegen, einer von den römischen Aussichen Freiheit mit Uebergabe der Burg und Stadt, sier welche Krieheit mit Uebergabe der Burg und Stadt, sier welche Krieheit mit Uebergabe der Burg und Stadt, sier welche Krieheit wirder gesten und erfauste seine Freiheit mit Uebergabe der Burg und Stadt, sier welche Krieheit er später gefreusigt wurde.

Appins Claudius Cander freuzte nun ebenfalls die Meerenge und schling Hieron und die Karthager, welche die Belagerung von Messaua aufgeben und sich in ihre Gebiete zurücksiehen mußten. Die Kömer streisten ungehindert bis an die Mauern von Sprakus.

Noch glücklicher waren die Koululn des solgenden Jahres. Sie draugen bis in das Junere von Sizilien, eroberten eine Menge theils jyratnisicher, theils farthagischer Städte, enter ihnen Taurominum und Catana, und belagerten endlich Syratus. Dies bewog den Hieron, der des Bundes mit Karthago eben so mide war wie des Krieges mit Rom, den Kömern ein Bündniß anzudieten. Es fam dahin zu Stande, daß Hieron zwar teinen Antheil am Kriege nahm, aber doch seine neuen Bundesgenossen, was Lepteren wichtiger war, mit Lebensmitteln und Kriegsbedürsnissen reichlich unterfützen sollte. Dieser Beistand des syratnsanischen Königs war den Kömern bei der weiteren Führung des Krieges von großem Angen.

Zeht stauden sich also Römer und Karthager allein gegenüber. Die Lehteren waren bisher nur beshalb so unthätig gewesen, weil sie große Zurüstungen zu dem Kriege machten, bessen außerordentliche Wichtigkeit sie volltommen würdigten. Endlich stand ein großes tarthagisches Heer tampsfertig in Agrigentum (Afragas), ein anderes auf der Inselsardinen, von wo aus es eine Landung in Italien versuchen sollte. Da aber die Römer Agrigent hart belagerten, so sah sich das sardinische Heer genöthigt, zum Entsat dortsin meilen. So kam es denn hier dei Agrigent (262 v. Chr.) zu einer Schlacht, in welcher die Römer, obschoo die numidische Reiterei des Feindes ihrer eigenen überlegen war, doch vermäge ihrer besser geschulten und kriegsgesübten Jussplotaten über das karthagische Entsatheer einen vollständigen Sieg errangen, dessen vollständigen Sieg errangen, bessen vollständigen won Agrigent war.

Der Fall dieses Plates überlieserte den Römern so ziemlich die ganze Insel, mit Ausnahme der Seesestungen, welche, von dem kartschassischen Oberseldberern Hamilten wartschaft von der kartschassen als Aussallpsorten sür Landungen an der dartschaft vertheibigt, zugleich den Kartschagern als Aussallpsorten sür Landungen an der inlichen Kufte dienten. Die Römer ersuhren hieraus die besonderen Schwierigkeiten des Krieges mit einer Seemacht, deren überlegene Kriegesslotten das Weer beherrschten, den Hand und zusteliger Sorge gegen überraichende Einfälle von der Seeseite nücksigten; sie begriffen daher sehr dah, daß sie zur ellegung ihres seemächtigen Feindes selbst der Kriegsschiffe bedurften. Daran aber litt Rom die zu gener Zeit gänzlichen Wangel. Sein gauzes Seewesen beschränkte sich auf den Besitze danz der kiener den kaken der kiener den de keiner den kleiner unzwecknäßiger Kriegssahrzeuge sür das Kreuzen an den küfen; denn so lange es die Eroberung des italischen Festlandes galt, war selbstwerständlich der wachsenden Landmacht Roms eine Flotte kein Bedürfniß gewesen. Zeht aber, wo dies Bedürfniß sich als ein dringendes darstellte, warsen sich dauch die Kömer mit der ihnen digmen Energie auf die Schöpfung einer Seemacht.

Rach dem Muster eines karthagischen Fünfruderers, welcher an der bruttischen Küste gestrandet und so den Kömern in die Hände gefallen war, wurde mit wahrhaft erstannlicher Schnelligkeit eine Flotte von 100 Fünfruderern und 20 Triremen erbaut. Aber eben diese Schnells das sie Schliebeite war Schuld, daß sie Schiffe bald als mangelhast erwiesen, weil man frisches holz den nemen hatte, was schon aus der Angabe hervorgeht, daß 60 Tage nach dem Fällen der Baume die daraus gesimmerten Schiffe sertig standen.

Um auch mit bem Einüben der Schiffsmaunschaft feine Zeit zu verlieren, unterrichtete man während des Baues der Flotte die zum Rubern bestimmten Leute auf dem Lande in der nöthigen Gleichmäßigkeit des Anderschaftages, so daß, als die Schiffe flott gemacht wurden, die Manuschaft mit leichterer Mibe völlig eingeubt werden tonnte.

Die Folge der Unvolltommenheit der Schiffe war, daß eine kleine Abtheilung, nämlich die erken 17 segelsertig gewordenen Fahrzeuge, welche unter dem Konsul Gnäus Cornelius Schio nach Massan abgingen, den weit besser mit den unter dem Konsul Gnäus Cornelius Schio nach Massan schieden bei kamps in die Hand besteht und Berachtung und hofften, mit einem Schlage die ganze römische Seemuternehmen ber Nömer mit Spott und Berachtung und hofsten, mit einem Schlage die ganze römische Seemacht vernichten zu können. Allein in dieser Hoffnung wurden sie getäuscht durch den Konsul C. Duilius, welcher (260 v. Chr.) zur Anführung der römischen Flotte berusen wurde. Tieser Mann erkannte, daß das eigenkliche Kampselement der Nömer das seste Send war, wo sie Mann gegen Mann sechten konnten, und unt die Vortseile des Landssichts im Seetressen zur Gektung bringen zu können, ersau er die Enterbrücke, durch rechte der Schwervunkt des Seegeschts im Gegensaß zu dem Uebersegeln seindlicher Fahrzeuse in den offenen Kamps Mann gegen Mann verlegt wurde.

Bir wollen hier die Beschreibung einer solchen Brüde versuchen. Man dente sich auf dem Borderbect des Schiffes einen starken, 8 Meter hohen Mastbaum errichtet. Etwa in der Hallbeide Begann das eine Ende einer Fallbeide, zu dem man auf Leitern mworttieg. Dies Ende der Fallbeide ließ sich am Mast in einer Nurbel drehen, die Gestalt einer blichtung gegeben werden konnte. Die Fallbeide slecht hatte die Gestalt einer 1½ Meter breiten Leiter, deren Sprossen Verlere verbenten, und an deren beiden Leiten ein kniehohes Geständer angebracht war. Ihre Länge war so beträchtlich, daß sie

aufgezogen 4 Meter über die Spihe des Mastes hinüber ragte. Am andern Ende der Brücke besand sich ein spiher eiserner Haten, von dessen (einem Rabenschnabel ähnlicher) Gestalt die ganze Brücke bei den Römern die Benennung Corvnis (der Rabe) erhielt. Ueber dem Haten besand sich eiserner Ring, in welchem ein Tan beseistigt war, das über eine an der Spihe des Mastes augebrachte Rolle lief, und also das Mittel abgad, um die Fallbrücke aufzuzischen und niederzulassen. Wollte man nun ein seindliches Schiff entern, so ruberte man demischen sieder das besteindlichen sahrzeuges erreichen konnte, und ließ alsdann die Fallbrücke nieder. Der eiserne Haten schussen schaftlichen Fahrzeuges erreichen konnte, und ließ alsdann die Fallbrück nieder. Der eiserne Haten schulder Bahrzeuges erreichen konnte, und ließ alsdann die Fallbrücke nieder. Der eiserne Haten sich licher dann den Jugang auf dasselbe, und da sie der bisherigen Beschreibung zusolge nach dem seinblichen Teck zu einen ziemlich starten Abhaug hatte, so waren die Enternden beim Eindringen in das seindliche Schiff in demselben Vertheil, in welchem man bei einem Angrisse aus der Höhe in die Knetenden

Duilius erprobte feine Erfindung bald darauf nachden fie gemacht war. Bei der Stadt Myla, wo fie die Küste verheerten, griff er die Karthager (260 v. Chr.) an, und erstämpfte über fie einen glanzenden Sieg, den ersten, welchen die Römer zur See errangen.



Alte Erireme nach bem Modell Hapoleon's Ill.

Bon den farthagischen Schiffen fielen 31, darunter ein Siebenruderer, in die Hände der Sieger, und 14 wurden zerstört, während die Römer tein einziges Schiff verloren haben sollen. Duilius feierte in Rom einen glänzenden Triumph. Das dantbare Baterland errichtete ihm auf dem Forum eine Chrenfäule (die sogenannte Columna rostrata), welche mit den Schnäbeln der erbeuteten Schiffe geziert war; außerdem wurde ihm noch als Ehreuzeichen das Borrecht eingeräumt, sich beim Nachhausegehen von einem Abendschmause durch einen Fackelträger und einen Flötenspieler begleiten zu lassen.

Im weiteren Verlause des Krieges sinden wir die römische Flotte siegreich in den Gewässern der Inselu Sizilien, Sardinien und Korstla, während der Landkrieg auf der Ansel Sizilien mit einer gewissen Lauheit betrieben wurde. Wan schie dei dem Aufblügen der Seemacht dem Landkriege weniger Bedeutung beizulegen. Allein diese Lauheit rächte sich an den Römern. Die Karthager gewannen immer mehr Gebiet, dis endlich (258 v. Chr.) der Konsul Atislius Calatinus das römische Uedergewicht auf der Insel wieder herstellte, indem er die wichtigsten der versornen Städte von Reuem einnachm. Im achten Jahre des Krieges war indessen figt noch die Hälfte der Insel in den händen der Karthager, und die Anslicht, diese jemals darans zu vertreiben, noch lange zweiselhaft.

Da saßten endlich die Römer, ungeduldig über die laugsamen Fortschritte ihrer Wassen, en fühnen Entschließ, nach Africa überzusehen, um die Karthager in ihrem eigenen Lande nazugreisen. Der Konsul Warcus Atilius Regulus erhielt den Oberbeschl über dies Expedition und ging mit einer Flotte den 330 Fünfruderern und über 100,000 Mann Schiffsvoll zunächst uach Sizisien, um dort ein her don 40,000 Mann, den Kern der ömischen Truppen, auszunehmen. Aber der Weg nach Afrika sollte erst der Lohn einer Schlacht sein. Eine karthagsische Flotte don 350 Fünfdedern, bemannt mit 150,000 Kriegern nd Seeleuten, rücke dem Regulus entgegen, und es kam auf der Rhede don Eknomos (256). Chr.) an der Sübküsse Sizisiens zu einem der größten Seegeschte, welche die Geschichte ennt. Den Römern gelang es "die in weitem Vogen ausgestellten Schiffsreihen der Karthager n der Witte zu durchbrechen und dann mittels der Enterbrücken ihre lleberlegenheit im Rahekampt zur Geltung zu bringen; sie bohrten bei einem eigenen Verlust von 24 Fahrzeugen mehr als 30 seindliche Schiffe in den Grund und nahmen 64 Schiffe sammt der Rannschaft gesangen.

Der Weg nach Afrita ftand offen. Die Rarthager, bas Gefährliche ihrer Lage er-

tennend, machten Friedensvorschläge, allein vergebens. Regulus landete bei dem Borgebirge Hermäum an der afrikanischen Küste, nahm das von den Bewohnern verlassene Elupea in Besis, richtete es zu einem Wassenblage ein und verheerte nun die Gegend weit umher. Die Karthager machten die außerordentlichten Anstrengungen, um ein Hers zu Staude zu bringen, das dem surchgaben die außerordentlichten Anstrengungen, um ein Hers zu Staude zu bringen, das dem surchsdaren Teinde venigstenst an Jahl überlegen war. Es gelaug ihnen auch; allein da sie den Fehler begingen, die Ansührung des Herses unter drei Feldherren zu theisen, so wurde sich in die Stadt stücken. Regulus rücke auf Karthago sos, indem er auf dem Bege eine Menge Städte, unter ihnen auch das wichtige Tunes, unterwarf.

Bei Gelegenheit diefes Feldzuges wird eine fabelhafte Geschichte erzählt, welche wir als ein Curiosum nicht übergeben wollen. Als bas heer des Regulus an dem Flusse Bagrads lagerte, welcher sich bei Karthago ins Meer ergießt, wurde es — wie man erzählt — bon einem ungeheuren Drachen beläftigt, der die römischen Schaten,



Saule des Duilius.

bie an den Fluß tamen, mit großer Gefräßigteit verschlang. Alle Augriffe, die von den Römern in Masse auf das Thier unternommen wurden, blieben erfolglos; deun Pfeile und Aurssprieße prallten von dem harten Schuppenpanzer des Ungeheuers machtlos ab. Endlich ich man sich genöthigt, Belagerungsmaschinen gegen dasselbe aufzusühren, und nun gelang ehne Unthiere mit einem schweren Stein das Rückgrat zu zerschwertern und es fo zu tödten. Der Dracke soll nach dem sabelhasten Berichte 40 Meter lang gewesen sein, und war höchst wahrscheinlich ein großes Krostobil, eine den Römern bis dahin noch unsbesannte Thierart, worans sich die Uebertreibung sehr leicht erklärt.

Die Hauptstadt Karthago war mit Furcht und Grausen erfüllt, denn sie sah einer Belagerung und, da eine Menge geslüchteter Landleute ihre Einwohnerzahl sast verdoppelt batte, den Schrecken einer Hungersnoth entgegen. In dieser verzweislungsvollen Lage bot der karthagische Senat den Kömern Frieden au; Regulus aber stellte als Bedingungen: Ktretung Siziliens und aller Inseln an Rom, mentgeltliche Zurückgade aller römischen Gefangenen, Auskölung der karthagischen, Amertennung der römischen Dberhoheit und Jahlung eines jährlichen Tributs als Zeichen dieser Anertennung; dazu die Berpslichtung, ohne

Roms Genehmigung feinen Krieg zu führen, und Auslieferung aller Kriegsschiffe bis auf eine. Solche Bedingungen, gleichbedeutend mit Rarthago's Bernichtung, tonnten inden fo lange nicht angenommen werden, als noch ein karthagisches Seer im Felde, eine karthagische Flotte auf der See und die Hauptstadt unerschüttert stand. So trieb denn die höchste Roth in Rarthago zu außerorbentlichen Unftrengungen. Man berief aus Gigilien ben friegstundigen Beerführer Samiltar Bartas, welcher Die mitgeführten Rerntruppen burch Anwerbung griechischer wie anderer Solduerscharen verftartte und an beren Spite ben fampfgeubten Spartaner Kanthippos ftellte. Dieje Borbereitungen fur Rarthago's Rettung vollzogen fich im Berlauf bes Binters, mahrend ber romifche Felbherr Regulus unthätig bei Tunes verweilte und nur eine geringe Abtheilung Truppen vor den Mauern ber feindlichen hauptstadt Bacht halten ließ. Im Frühjahr rudten benn die Karthager unter Kanthippos mit einem wohlgerufteten Seere von 10,000 Mann Jugvolt, 4000 wohlgeübten Reitern und 100 Elejanten aus und brachten ben Römern burch geschieten Gebrauch ber Reiterei und ber Elefanten in ber Nähe von Tunes nicht allein eine enticheidende Niederlage bei, sondern nahmen auch deren Feldherrn Regulus mit 500 Mann gefaugen; 30,000 Romer fielen in ber Schlacht, nur 2000 erreichten Clupea.

\* Xauthippos, der Besieger des Regulus, verschwindet nach dieser That wieder aus der Geschichte, denn die Undantschaftet der durch ihn geretteten Karthager trieb ihn dald von dem Schauplahe seines Anhmes; er tehrte in sein Baterland zurück, arm wie er es verschsselben datte, nur begleitet von seinem Ruhme.

Mit ihrem Siege war den Karthagern ein neuer Hoffnungsstern aufgegangen. Sie jubelten, während Rom ungeheure Küstungen machte, um diese Niederlage zu rächen, und mit 350 Schiffen gingen alsbald im Sommer jenes Jahres (255 v. Chr.) die Konsulun uach Afrika ab. Um Borgebirge Hormann tieffen sie auf die karthagliche Flotte. Die mörderische Schlacht, zu der es hier kam und in welcher die Karthager über 100 Kriegsschiffe eingebüßt haben sollen, war siegreich sir die Kömer. Diese kounten jedoch ihren Sieg nicht benuhen, denn Maugel an Lebeusmitteln zwang sie, Afrika zu verlassen nach ihre Aundesgenossen dasselbst der Karthager verözugeben. Ams der Kückfehr nach Italien giug saft die Kälste der Kotte in einem Sturm an der Sidblisse Sigiliens zu Grunde.

Einige Zeit hindurch bietet jett der Krieg, der sowol zur See als auch auf Sizilien ziemlich lau geführt wurde, nur geringes Interesse. Der tarthagische Seldherr Hasdrucht, hanno's Sohn, setze sich in Libhbaum, an Siziliens Bestätüte, mit einem großen Heere seit eine neue Kriegsflotte seit, die Mömer aber, welche mit bewundernswerther Euergie in satt unglaublich kurzer Zeit eine neue Kriegsflotte sertig gestellt hatten, eroberten (254 v. Chr.) Panormos im Vorden Siziliens, büsten dann aber, gelegentlich eines Zuges nach Afrika (253 v. Chr.), wieder den größten Theil ihrer neuen Seemacht insolge eines hestigen Eturmes ein. Dierzauf stockten die Expeditionen zur See, und man betried römischerseits wieder lebhafter auf Sizilien den Landtrieg, die endlich der Profunful Cacilius Wetellus eine günstige Gelegenheit wahrnahm nud ein großes karthagisches heer bei Panormos (250 v. Chr.), haupfächlich durch geschiete Manöver gegen die Etefantentruppe des Feindes, dergestalt schlug, daß die Karthager an ihrem weiteren Kriegsglücke verzweiselten. Sie wünschten den Brieden und beautragten ihn durch eine Gesandtichaft, welche nach Ivon abgeschicht wurde, ihu zu unterhanden, aber unwerrichteter Sache zurücktehren mußte.

Mit der Geschichte dieser Gesandtschaft steht der Bericht über eine jener Großthaten in Berbindung, die den römischen Charakter in so glänzendem Lichte erscheinen lassen. Sch sie auf Wahrheit beruhe, wird zwar von der neueren Gesichtssforschung, vielleicht mit Recht, bezweiselt; jedenfalls zeugt aber die Vorliebe, mit welcher die bezügliche Erzählung in der römischen Tradition erhalten blieb, für die altrömische Tentweise, welcher die fragtliche That angemessen ist. Regulus, noch in Karthago gesangen gehalten, ward vom karthazgischen Senate außerschen, die Gesandtschaft nach Nom zu begleiten, nun seinen Einfluss

bei ben Römern für ben Frieden geltend zu machen. Bor ber Abreife gber nufte er feierlich geloben, in die Bejangenschaft gurudgutehren, sobald ber Friede nicht gu Stande fame. Der romijche Senat empfing die Friedenserbietungen ber Rarthager, und man war nicht abgeneigt, die Unterhandlungen anzuknüpfen. Nur einer der Unwesenden erhob fich mit aller Kraft gegen ben Frieden, indem er bem Senate vorftellte, bag Karthago aufe Meugerfte erichöpft fei und fich bei unerbittlicher Fortsetnung des Arieges sehr bald auf Gnade oder Unanade eraeben miiffe.



Atilius Megulus kehrt in Die Gefangenfchaft ber Carthager gurud.

Es war - Regulus, ber hier mit einem Friedensworte feine Freiheit erlangen fonnte, aber bie Gefangenichaft porgog, weil ber Ruhm bes Baterlandes ihm höber ftand als fein eigenes Bohl und Leben.

Die Stimme bes Regulus, ber ja Karthago genau tennen mußte, war fo gewichtig, baß ber Senat die Friedensvorschläge ber Wefandten verwarf. Regulus ichidte fich alfo au, feinem gegebenen Borte gufolge wieder in Die forthagische Wefangenichaft gurudgutehren. wollte ihn überreden, fein Wort zu brechen und fich bem Baterlande zu erhalten; felbst ber Pontijer maximus entband ibn bes geleisteten Belübbes; boch Regulus, ber es nicht gezwungen, fondern freiwillig abgelegt hatte, tounte den Bruch beffelben mit seiner Ehre nicht vereinigen, und wie der Ruhm des Baterlandes ihm höher gestanden hatte, als seine versönliche Freiheit, so schente er auch den Wortbruch mehr als alle Qualen, die vorsanssichtlich seiner warteten. Er kehrte nach Karthago zurück und hatte sich über sein Schiktlich seiner warteten. Er kehrte nach Karthago zurück und hatte sich über sein Schiktlich seinen getäufigt. Die Karthager, empört darüber, daß der Naun, dem sie die Bermittlung des Friedens übertragen, der einzige Widersacher desschoe gewesen wessenst ihn einem qualvollen Tode mit einer Grausamteit, die so unglaublich klingt, daß man sie wol nicht mit Unrecht sür eine spätere, dem Nationalhaß entsprungene llebertreibung erklärt hat. Ischensalls hegte man in Nom damals die Ueberzengung, daß der in die Gesagenschaft zurückgekehrte Held von dem erbitterten Feinde nicht mit Schonung behandelt werden könne, und überließ deshalb als Sühneopser zwei gesangene karthagische Eble der Familie des Regulus zur Wiedervergeltung, welche denn auch in so empörender Weise geübt worden sein soll, daß schließlich die Tribunen im Interesse der Wenschlichkeit einschreiten mußten.

Der Krieg wurde sortgesett. Drepanum und Litybaum waren noch die einzigen Städte Sizisiens, welche die Karthager im Besip Hatten. Die letztere wurde zwar schon seit einigen Jahren belagert, widerstand aber hartnäckig. Die erstere wollte der keck Konful Appins Claudius Aucher mit einer nen erbauten Flotte überrumpeln. Allein er trassieir mwermuthet die karthagische Seemacht, und die Schlacht, in welche er sich unbesonnen mit ihr einließ, ging für die Kömer vollftändig verloren (249 v. Chr.), indem Letztere sollt ihre ganze Flotte einbüften.

Claudius Pulcher, mehr ruhnidürstig als talentvoll, verscherzte den Sieg wirklich durch seine Unbesonnenheit. Mehrere einsichtsvolle Römer hatten ihm vergebens von der Schlacht adgerathen. Anch die Anspicien sielen unglücklich aus: die heiligen hühner wollten uicht fressen. Pulcher, darüber ärgerlich, warf die hüshner sommt dem Hühnertorbe ins Weer, mit den Borten: "Wollen sie uicht fressen, nun so sollen sie doch saufen!" Von wie vieler Vorurtheilsfreiheit des Konsuls dies auch zeugte, es war nichtsdestoweniger untlugdenn die abergländischen Römer sahen darin einen Frevel, der ihnen vollends den Muth zum Kampse benahm, nud vielleicht muß es diesem Anagel an Muth hanvtsächlich beisgemeisen werden, das die Schlacht sür die Römer verloren ging.

Hamilkar Barkas. Des Seetrieges mübe, beschlossen die Römer jest, den Kampf zu Lande sortzussühren, und zwar in Sizilien, wo Litybäum noch immer vergebens besagert wurde. Da trat endlich auf karthagischer Seite ein Manu auf, der sich den besten vernischen Feldherren würdig zur Seite stellen konute, Hamilkar Varlas. Er erschien Jahre 247 v. Chr. mit einem großen Heere in Sizilien, und gleich seine ersten Ansornungen bewiesen, daß er ein gesährlicher Gegner für die Kömer sein würde. Nachdenn er zwischen Kanornuss und Ernz eine seite, unangreisdare Stellung eingenommen, versproviantirte er mit Glüd das belagerte Litybäum, desserfand dadurch um so hartsnädiger wurde, und nahm den Römern endlich sogar das sür den Krieg so wichtige Ernz weg.

Im Besit jo vortheilhafter Knntte operirte Hamiltar Bartas nun mehrere Jahre zum größten Rachtheile der Römer, und diese sahen endlich ein, daß der Krieg ohne eine neue Seemacht nicht zur Entscheidung zu beingen sei. Bei der Erschöding seines Staatsschabes sinchte Nom Hilfe bei dem Patriotismus seiner Bürger, und drachte dann durch bie Opferfrendigkeit seiner Bürger wieder bald eine Flotte von 200 Fünstruderern zu Stande. Mit derselben segelte der Konsul Cajus Lutatius Catulus (242 v. Chr.) nach Sizilien ab.

Aber auch die Karthager hatten mit Ausbietung ihrer fetzten Kräfte eine Flotte von 400 Schiffen ausgerüftet, welche, mit Kriegsbedürfniffen aller Att befrachtet, nach Sizilien abging, um ihre Fracht im Hafen von Eerz abzuladen und dann die Römer zur See anzugreifen. Doch ehe sie noch Errz erreichen tonnte, fand sie sich von Lutatius angegriffen.

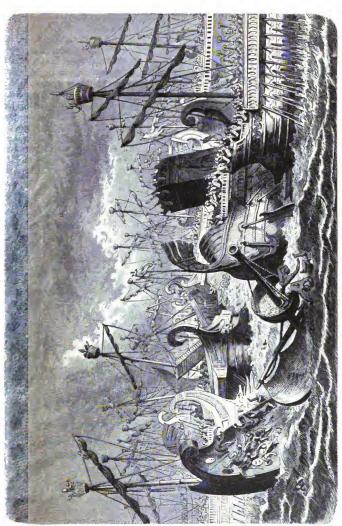

Sieg ber Romer über bie punifche glotte bei ben Aegabifchen Enfeln. Rach fo. Beutemann.

Bei ben Acgabifden Bufeln entbraunte (242 v. Chr.) Die Schlacht, welche ben Brieg jur Entscheidung brachte; benn bie farthagische Seemacht wurde geschlagen und völlig vernichtet, fo bag das ganglich erichopfte Karthago bem Samilfar Barfas Bollmacht gab, ben Frieden unter allen Umftanden gu vermitteln. Qutatine, eifersüchtig auf ben Ruhm, ben erften Bunifchen Arieg beendet zu haben, ichrieb nuter bem Borbehalt der Bestätigung des Senats Bedingungen vor, Die gwar nicht milb, aber für Die Karthager annehmbar maren, und fo tam bis gur Bestätigung berfelben burch Rom ein Baffenftillstand gn Bege.

Doch bie Romer betrachteten fich als unbedingte Sieger, und fo erschienen ihnen denn die von ihrem Konful vorgeschriebenen Bedingungen viel zu glimpflich. Gie erhöhten Diefelben; Rarthago aber war anger Staube, Ginfprache zu thun. Da wurde benn in bem Friedensvertrage, welcher i. 3. 241 v. Chr. jun Abichlug fam, Folgendes festgefest: 1) Die Karthager ränmen Sigilien und die kleinen figilischen Infeln; 2) fie burfen fich weber benfelben mit einer Flotte uahern, noch Miethvöller bort werben; 3) fie burfen mit Spratus ober beffen Bundesgenoffen feinen Arieg führen; 4) fie geben bie romifchen Gejaugenen unentgeltlich frei und löfen die farthagischen auß; 5) fie zahlen an Rom fogleich 1000 Talente Silber und innerhalb zehn Jahren noch weitere 2200 Talente (etwa 9 Millionen Mart). - Die Infel Sigilien murbe hierauf von den Römern in Befit genommen und für die erfte romifde Broving erflart.

Der Söldnerkrieg (240-237 v. Chr.). Die Ereigniffe bis gum Husbruche bes zweiten Punischen Krieges sind zwar wenig interessant, aber in ihren Folgen so außerordentlich wichtig, daß wir die Erzählung berfelben mit einiger Ausführlichkeit behandeln muffen. Geben wir babei ber Zeitfolge nach, fo haben wir zuerft einer karthagischen Begebenheit zu gedeufen, welche gewöhnlich der Söldnerfrieg heißt, weil er durch die Empörung der farthagischen Truppen herbeigeführt wurde, denen Karthago wegen seines erschöpften Schates ben rudftandigen Gold nicht bezahlen tonnte, und die fich baber zu einer Empornng berechtigt glanbten. Bereint mit ben jum Anfftande angereizten farthagifchen Unterthanen, bemächtigten fie fich ber naben Stadt Tunes und brachten fo Karthago in bie größte Berlegenheit; aber Hamilfar Barfas errettete seine Baterstadt baraus, indem er in einem breijährigen Kriege die anfftanbifchen Solbner völlig befiegte.

Die in Diefem Ariege verübten Graufamfeiten waren unerhort. Die aufrührerischen Solbaten ließen einst 700 gefangene Karthager verstümmeln und lebendig begraben. Diefe That rachte hamilfar Barkas in noch ichrecklicherer Weife, indem er 40,000 Mann, Die

in feine Sande fielen, gufammenhauen ließ.

Bu biefem Kriege gesellte fich für die Rarthager noch ber Berluft ber Aufel Garbinien. Dort hatten fich nämlich die Soldnertruppen gleichfalls emport und die Infel in Befit Darüber maren fie mit ben Bewohnern Cardiniens in Uneinigfeit gerathen, und dieje hatten die Romer zum Beiftande aufgerufen. Die Romer famen und befiegten die farthagischen Söldner, ertlärten aber auch zu gleicher Zeit die Insel für ihr Besitthum (238 v. Chr.); und wie sehr die Karthager sich auch über diese widerrechtliche und eigenmachtige Sandlung beschwerten, Die Römer pochten auf bas Recht bes Stärfern, und bie Karthager mußten fich fügen. Ja noch mehr, fie wurden von den hier wahrhaft ichamlos handelnden Römern sogar vernrtheilt, deren Kriegstoften für die sardinische Unternehmung (1200 Talente) gu bezahlen! und es blieb ihnen nichts übrig, als fich ber Bewalt übermüthiger Gieger gu beugen.

Die Römer, welche durch einen ahnlichen Bewaltschritt auch Rorfita in Befit genommen, hatten jest zum erften Dale feit undenflicher Beit feinen Feind zu befämpfen. Es war vollkommener Friede und zum Beichen ber Baffenruhe murde ber Janustempel geschloffen, mas feit Ruma's Regierung jest zum ersten Male, und bann in biefem gangen großen Zeitranme nie wieder geschah. Rom glaubte nur im Ariege und durch den Arieg groß fein zu fonnen.

Der erfte Illyrifde Brieg (230-228 v. Chr.). Wirtlich bauerte and jest bie Rube nur wenige Monate; benn von Norben ber zog ein ichweres Ungewitter gegen Rom herauf. Durch die Unterwerfung Etruriens stießen die romischen Grenzen an bas Land ber Gallier; eine Gelegenheit zu feindseliger Berührung mit biefen stets friegeluftigen Bollerstämmen tonnte nicht ansbleiben; aber che bieselbe eintrat, fahen fich bie Romer auch über das Meer hin noch in einen Krieg verwickelt. Es war dies der erste Illyrische Arieg, veranlaßt durch Seeräubereien, welche die illnrische Königin Teuta im Adriatischen Meere und an beffen Ruften treiben lief. Da von biefen Plagereien auch romifche Sandeleichiffe betroffen worden waren, jo beschloffen die Romer, dem Unwejen ein Ende 3u machen. Es gelang ihnen, die räuberische Nation zu Paaren zu treiben, besonders dadurch, daß ihnen Demetrios von Pharos, ber illyrifche Statthalter auf Kortyra, Diefe Injel auslieferte, so daß die Römer in jenen Gewässern festen Guß fassen konnten. Für biefes Entgegenkommen erhielt Demetrios die Insel und einige andere den Illyrern noch abgenommenen Lander als Eigenthum. Der Krieg endete mit Besiegung ber Illyrer. Gie mußten fich für tributpflichtig erkennen und ihr Seeraubereien einstellen, eine Bedingung, burch welche fich Rom den Dant aller seefahrenden Nationen erwarb.

Durch ben ersten Illyrischen Krieg wurde ber Name ber Römer auch in Griechenland befannter, und ihr Einfluß erhielt bort eine Grundlage. Roch war man freilich weit entstent, daran zu benken, daß dieser Einfluß dereinst unheilbringend für die dortigen Länder werden könne; denn jeht waren es nur die von Dautbarkeit erzeugten freundschaftlichen Beziehungen, welche zwischen Römern und Griechen obwalteten. Wan ging in den ichen weit, daß die Athener den Römern den so setten den Fremden gewährten Intritt zu den Eteussinischen Mysserien gestatteten und daß die Kreinster fie zu den Fishmischen

Epielen guließen.

Der Illyrische Krieg war noch nicht beenbigt, als sich die Römer von einer Seite ber beunruhigt jahen, von welcher sie es am wenigsten erwarten tounten: die Karthager wurden in Spanien so mächtig, daß die Römer alle Ursache hatten, besorgt zu werden, und endlich einzuschreiten. Dies nöthigt nus, den Tereignissen in Karthago einen weiterdwild zu schenenen. Dier bestanden nämlich seit dem so entichiedenen Auftreten des Hamiltar Bartas zwei volitische Parteien, welche sich gegenseitig besehden: eine aristotratische, von hanno geseitet und beshalb gewöhnlich die Kannonische genannt, und eine demotratische, welche in Hamiltar Bartas ihren Tührer sah und beshalb gemeinhin die Bartlinische hieß.

Der Rampf biefer Barteien murbe bem patriotifden Samiltar endlich jo gur Laft, buß er feine Baterftadt, Die er noch eben aus ber Befahr bes Solduerfrieges befreit hatte, perlaffen beschloß. Gleichwol gab ihm seine Liebe zum Baterlande den Borfat ein, das ben Rom fo arg gemißhandelte Rarthago an bem übermuthigen Sieger zu rachen und eine Racht vorzubereiten, welche biefem Die Spite bieten tonnte. Dazu erichien ihm Spanien als bas geeignetste Land. Dort, wo fich icon bebentende farthagische Kolonien vorfanden, wollte er ben Karthagern eine Herrschaft gründen, die ihnen den Sieg über die Römer Allein es war vorauszusehen, daß sein Plan burch die Sannonische Bartei vernichtet werden murbe, und fo beschloß benn ber eble hamilfar, benfelben auf agene Sand anszuführen. Ein Aufftand ber Rumibier tam ihm babei trefflich gu ftatten, dem er erhielt baburch ben Oberbejehl über bas Beer, welches ausgefandt murbe, um bie Rumibier zu besiegen. Mit biesem Beere wollte er seinen Plan verwirklichen. Nachbem aljo die Rumidier gludlich unterworfen hatte, versicherte er fich burch Beschente und Bente ber vollen Ergebenheit seiner Truppen und ging ohne weitere Anfrage bei bem farthagijchen Senate burch Mauretanien bis an die Säulen des Hercules, von 1vo er nach Evanien überfette.

Samiltar hatte fich bis hierher von feinem Sohne, bem nennjährigen Sannibal, begleiten laffen; und vor bem Uebergange über bie Meerenge war es - wie bie Sage

ergahlt - bag Samilfar in die Bruft biefes feines nachmals fo berühmten Sohnes ben Keim zu dem Römerhasse niederlegte, der ihn so viele Zahre hindurch zu dem gefürchtetsten Teinde Rome machte. Ehe Samilfar die Meerenge überschritt, fragte er ben Sannibal, ob er ihn auf feinem Buge nach Spanien begleiten wolle? Der feurige Ruabe beschwor ben Bater bei allen Göttern, ihn nicht zuruckzulassen, sondern ihn mitzunehmen, und ihm Die Runft zu lehren, wie man fiege. Da führte Samilfar ben Anaben an ben Altar, ber eben errichtet war, um den Göttern vor dem Uebergange zu opfern, und ließ ihn hier fcmoren: emig ein unverfohulicher Teind ber Romer gu fein. Boll von Begeisterung, die noch erhöht wurde burch die ihn umgebende Teierlichfeit, leistete ber Anabe Sannibal ben Schwur, ber ihm für bie gauge Beit feines ruhm: und thatenreichen Lebens in bie Seele gegraben blieb.

Samiltar's Unternehmungen in Spanien (3berien) murben vom Glud begunftigt; Die Fortichritte, welche er an ber Gud- und Ditfufte ber Balbinfel machte, fohnten ben farthagifchen Senat mit bem eigenmächtigen Sandeln bes verbienten Felbherrn aus, und als er nun gar reiche Sendungen von dem in jenem metallreichen Laube gewonnenen Gelbe nach Karthago abgehen ließ, ba begriff ber Kaufmannsgeift bes Bolles ben Werth ber fpanischen Unternehmung, und man beschloß, dieselbe weiter zu verfolgen. Go geschah es benn, bag, als Samilfar Barfas bei feinem weitern Borbringen im Lande ber Aberier (228 v. Chr.) umtam, die Karthager seinen Schwiegersohn Sasbrubal nach Spanien sandten, um ben

gefallenen Selben zu erfeten.

hasbrubal zeigte fich als einen würdigen Nachfolger feines Schwiegervaters. Bu feiner Kriegserfahrenheit gefellte fich noch biplomatische Schlauheit, so daß er fich theils durch Waffengewalt, theils durch Ueberredung einen großen Theil ber Bewohner Spaniens unterwarf; ja er legte endlich felbst eine neue Stadt an, welche er nach feiner Baterstadt Karthagena (Neu-Karthago) nanute. Hasbrubal's Fortschritte fingen nun an, die Bewohner der Stadt Saguntum für ihre Exifteng beforgt gu machen.

Sie waudten fich an die Romer, um biefe auf bas gefährliche Borbringen ber Rar-Thager aufmerksam zu machen, und Rom erkannte die Dringlichkeit dieser Gesahr zu gut, um nicht fogleich einzuschreiten. Gine Gefandtichaft, welche bie Romer an Sasbrubal abichidten, follte bem raftlofen Beiterbringen ber farthagifchen Baffen ein Biel feben; und ba Sasbrubal wohl fühlte, baß Rarthago noch zu schwach fei, um es mit Rom aufnehmen zu tounen, fo tam gwischen ibm und ben romifchen Gefandten ein Bertrag gu Stande, dem gufolge die Rarthager ihre Eroberungen nicht über ben Iberus ausdehnen und Sagunt, welches zwischen bem bereits von ben Karthagern eroberten Lande und bem 3berus lag, nicht beunruhigen burften.

Bahricheinlich würden die Römer mehr gefordert haben, wenn nicht das ichon früher ermähnte Unwetter, welches fich im Norden Italiens gusammengezogen hatte, mit bem Ausbruch gebroht hatte. Die im Cisalpinifchen Gallien wohnenden Boller fürchteten von ber Nähe ber Römer für ihre Freiheit, da diese einige den Galliern abgenommene Länbereien unter die römischen Bürger vertheilt hatten und hierdurch ihre unmittelbaren Rachbarn geworden waren. Am größten war die Gefahr für die bem romifchen Gebiete junachft wohnenden Boier, und um berfelben zuvorzutommen, vereinigten fie fich nicht allein mit ben Jusubrern, fondern riefen auch noch die jenseit der Alpen mohnenden Gafaten gu Bulje, einen gleichfalls gallifchen Boltsftamm, ber fcon feit langerer Beit fremben Dachten um Gold zu bienen pflegte.

Die Römer betrieben ihre Gegenruftungen mit einem Gifer, welcher hinlänglich bewies, wie gefährlich ihnen ber neue Feind erschien.

Die Ruftungen ber Römer find nicht allein burch die Menge ber aufgebotenen Krieger merkwürdig, deren Bahl von Polybios fogar auf 800,000 Mann angegeben wird, foubern auch burch ein Menschenopfer, welches ben religiöfen Wahnglauben in feiner gangen Scheußlichteit und verderblichen Wirtung zeigt. In den sichyllinischen Buchern sand sich nämtlich ime alte Weisigaung vor, nach welcher sich einst Gallier und Griechen der Stadt bemächzigen würden. War der eine Theil dieser Weisigaung durch die frühere Verheerung Rondigen den Galliern auch sichen erfüllt, und hatte man dieselbe von Seiten der Eriechen anch eht am allerwenigsten zu sirchten, so war doch durch die Rüsstungen der Gallier die alte Prophezeiung aufs Neue in den Mund des Boltes gekommen und hatte dasselbe mit Entmuthigung erfüllt. Um derselben entgegen zu wirten, siel der Senat auf ein wahrhaft annenschissische Rittel: Die Priefter ließen ein Paar Gallier (Mann und Weib) und eben so im Paar Griechen, deren man sich bemächtigt hatte, anf dem Martte lebendig begraden und überredeten nun das Bolt, daß die Weisigaung dadurch erfüllt sei, indem seht Gallier und Griechen von der Stadt Vesit genommen hätten.

Der Gallische Arieg (225—220 v. Chr.). Die erste den Galliern gesieserte Schlacht bekundete das alte Ariegsglück der Römer; denn die Gallier wurden geschlagen, so daß der Krieg in das Gebiet der Insubere sinüber gespielt werden konnte, wo er dann wol mit Glück, aber ohne Entscheidung gesührt wurde, bis endlich (223 v. Chr.) die Römer

in den beiden triegstüchtigen Konsulu Enejus Cornestins Scipio und Marcus Clandius Marcus Warcus Warcus Marcus Mar

Gleich beim ersten Anseinandertreffen der beiden Rämpfenden durchstließ Marcellus mit seinem Speer den Bruftharnisch des gallischen Königs. Das Pferd beffelben



Bamilkar Barkas.

ichente und warf seinen verwundeten Herrn ab, der nun von Marcellus mit leichter Mühe getödtet wurde. Die glänzende, von Gold und Silber strahlende Rüstung des erlegten Königs weihte der Konsul als spolia opima dem Jupiter Feretrius.

Die nächste Folge der eben erwähnten Schlacht war die Eroberung der insubrischen Hauptischen Wediolanum und der Rückzug der Gästen über die Alpen. Run unterwarf sich ganz Insubrien und Ligurien, weche Länder unter dem Namen Cisalpiulisches Gallien zu einer römischen Produz gemacht wurden. Um die neue Erwerbung möglichst zu sicher, legte man am linken Ufer des Padus zwei römische Pstauzstäde an: Eremona und Placentia.

Der zweite Alhrische Krieg (219 v. Chr.), welchen die Kömer gleich nach Beendigung des gallischen zu führen hatten, scheint blos unternommen worden zu sein, nur
die römischen Wassen nicht russen zu sassen. Seine Veransassing waren ernente Seezüderreien, welche Demetrios von Pharos, der von Kom eingesetze illerische Herband fie den untlugerweise trieb; denn daß die Kömer denselben ein Ziel sehen würden, sobald sie dwou hörten, kounte er voranssehen. Wirklich sah er sich auch bald genöthigt, die Aucht zu ergreisen. Er ging zum Könige Philipp IV. von Wasedonien, dessen hah gegen die Kömer ihm bekannt war. Wit den Ilhrern wurde insolge dieses Krieges der frühere Vertrag ernenert.

Der zweite Punische Krieg (218-201 v. Chr.) ift sowol burch die Charaftere, welche und die Geschichte in demselben vorführt, als auch durch großartige und romantische Ereigniffe vielleicht ber intereffantefte Rrieg bes Alterthums, gewiß aber ber wichtigfte biefer römischen Republit. Suchen wir nach ber Beranlaffung, welche Römer und Karthager jett zum zweiten Male als Feinde, und zwar als erbitterte Feinde einander gegenüber stellt, fo muffen wir unfern Blid abermals nach Spanien richten, wo wir den farthagifchen Feldherrn Hasbrubal verließen, als ihm das Machtgebot der Römer den Fluß Iberns zur Grenze für feine Eroberungen angewiesen hatte. Er felbst hielt ben Bertrag gewiffenhaft, wenn auch mit Widerwillen. Richt fo aber fein Schwager Sannibal, bes Samiltar Bortas heldenmuthiger Sohn. Als biefer nach Hasdrubal's Ermordung auf ber Jagd feitens eines gallischen Stlaven burch die eigene Bahl bes Geeres (221 v. Chr.) ben Oberbefehl über bie farthagischen Truppen in Spanien erhielt, tannte seine Seele nur einen Bebanten: Rache an ben Romern.

Sannibal, fcon als Anabe und Jüngling bon ben farthagifchen Golbaten mit Begeifterung geliebt, wurde als ihr Teldherr der Abgott des Heeres. Wo eine Unternehmung befondern Minth und besondere Ansbauer erheischte, ba hatte ihn Sasdrubal jederzeit an Die Spite gestellt, und Reinem waren Die Soldaten mit größerem Bertrauen gefolgt. Die Rühnheit, mit welcher er fich in eine Wefahr begab, tonnte nur von ber Besonnenheit übertroffen werden, mit welcher er die Gefahr bestand; und teine Beschwerde war groß genug, feinen Rorper ober feinen Beift zu bengen. Site und Ralte ertrug er mit gleicher Insdaner, und Speife und Trant nahm er nur zu fich, wenn ihn wirtliches Bedürfniß dazu trieb. Noch ftrenger hielt er es mit bem Schlaf, ber ihm eine Stunde rauben tonnte, Die ihm wichtig war; hier fragte er nicht nach bem Bedürfniß, fondern nach ber Beit, die er bagn übrig hatte, und dann schlief er mitten im Tumult des Lagers und auf einem Felsen eben so gut wie auf dem weichsten Ruhebette. Seine Aleidung war von derjenigen der übrigen Wrieger nicht unterschieden; nur seine Pferde und Baffen waren gut und fostbar. Angerbem galt er nicht nur für ben fühnsten Reiter, sondern auch für ben besten Infganger bes Seeres. Stets ber Erfte beim Angriffe, fand man ihn beim Rudguge immer unter ben Letten. Als Feldherr founte fich Niemand mit feinem Berstande, seiner Umsicht und seinem Scharfblicke messen, Niemand ihm gleichkommen in der herzengewinnenden Art, wie er die Sol-Chrgeis und Baterlandsliebe waren die vorherrichenden Gefühle feiner daten behandelte. Bruft; und aus ihnen entsprang ein Streben, das wir nie anders als auf das Heldenfühne und Große gerichtet finden.

Co war ber Mann beschaffen, welcher als ein 23 jähriger Jüngling ber Oberjeldherr eines Heeres wurde, das durch ihn der Schrecken für das fo mächtige Rom werden follte.

Der Bertrag, welcher den Karthagern den Iberus zu überschreiten verbot, sollte gebrochen werden, wie die Römer den Bertrag mit Karthago auf Sardinien gebrochen hatten. Hannibal hatte vom farthagifchen Senate, ber ben Arieg gleichfalls wünschte, unbedingte Bollmadt erhalten. Nachbem er alle in jener Wegend wohnenden iberifden Bolferftamme befiegt hatte, brang er gegen Sagunt vor, beffen Ginnahme ben Krieg mit ben Romern berbeiführen mußte.

Sagunt vertheidigte fich mit ungewöhnlicher Tapferfeit, und erft nach einer fünfmouatlichen Belagerung gelang es Sannibal, Die Stadt mit Sturm zu nehmen. Doch Die Bewohner Sagnuts wollten ben Jall ihrer Stadt nicht überleben; die Mehrzahl von ihnen verbraunte fich beim Gindringen ber Karthager nebst Beibern, Rindern und Schäten in ben eigenen Saufern, fo bag Sagunt in einen Afchenhaufen verwandelt wurde.

Die Römer hatten durch die Sagunter fanm erfahren, daß der Bertrag bon Sannibal verlett worden fei, ale fie biefem auch ichon eine Wefandtichaft gufchieten, um ihn gur Rechenschaft zu ziehen. Allein Sannibal, ber gerade mit bem Sturme auf Die Stadt beschäftigt war, hatte die Gesandten abgewiesen mit den Worten, er habe jest mehr zu

218 p. Chr.

hun als Gesandte auzuhören. Diese waren hieraus eilig nach Karthago gegangen; doch noch schueller als sie gingen dorthin Briese von Hannibal, durch welche die Bartinische kartei zum Kriege um jeden Preis gestimmt wurde. Zwar war die Hannonische Partei vom Kriege entgegen: aber als nun die römischen Gesandten erschienen und die Anslieserung ver heldenhaften allverehrten Kannibal verlangten, da verstummte der Parteihaß, und die Besandten mußten unverrichteter Sache zurücklehren.

Die Kunde von der Einnahme Sagunts führte nun endlich die Kriegserklärung herbei, venn eine neue römische Gesandtschaft unter der Leitung des Quintus Fabius Maximus orderte jeht entschieden die Auslieferung Bannibal's und benftige Gennathung.



fabine Marimus erhlärt ben farthagern ben firieg. Beichnung bon hermann Bogel.

Als der karthagische Senat auf diese Ansorenu.gen ein kurzes Nein zur Antwort gab, legte Fabins Maximus seine Toga (Mantel) in zwei Falten und sogte: "Auf der einen Seite ist Frieden, auf der andern Krieg; wählt, was euch beliebt". "Aun so gieb, was du willft!" ries der karthagische Susset, enwört über den Stolz sener Rede. Da entsaltete Fabins Maximus seine Toga und sagte: "So nehmt denn den Krieg!" worauf die Varteiische Kartei subelnd einsiel: "Kriea! Kriea! wir nehmen ihn an und werden ihn zu führen wissen!

Ein fühner, friegsfundiger Mann war von den Römern auserwählt worden, um dem ersten Anstrume des seindlichen Helben die Spite zu bieten. Der Konsul Publius Cornefins Seipio erhieft den Anstrum, den Krieg in Spanien zu sühren, denn dort, — dachten die Nömer — sollte der Kamps ausgesämpst werden. Anderes aber beabsichtigten die weiter greisenden Plane Hane den Welte den Krieg um jeden Preis auf das römische Gebiet spielen, um Nom selbst bedrochen zu können. Sein Here, das durch Vindennisse misse mit vielen iberischen Fürsten eine bedeutende Stärte gewonnen hatte, war zahlreich

genug, um zugleich Karthago und Spanien gegen das Eindringen der Römer zu sichern. Rachdem er also eine starte Heeresmacht nach Afrika gesandt hatte, um die Baterstadt zu schülten, und eine andere unter dem Beselse seines Bruders Habrus zur Teckung Spaniers zurückgesassen, den gus zu kach er mit 59,000 Mann zu Roß und zu Buß und einer Menge Elesanten nach den Phrenäen auf; denn nicht zu Wasser wollte er Italien erreichen, damit er nicht genötligt sei, sich den Gesahren einer Seefchlacht auszusehen, sondern sein Wegistle über die Phrenäen, durch das sübliche Gallien und über die Ahren auch dem obern Italien gehen. Und daß er auf diesem beschwerlichen Wege an den verschiedenen gallischen Völkerstämmen zahlreiche Vulderen Galliern und Kömern mit Zuversicht hossen. Wirtsch das siehn die Erdseindsschaft zwischen Galliern und Kömern mit Ausersicht hossen. Wirtsch eine Autumft auf italischen Voden für sie das Signal sein sollte, das römische Joh abzuversen.

Scipio hatte kaum erfahren, daß Haunibal Spanien verlassen und die Phrenäen überschritten habe, als er eilig von Nom ans zur See nach Massilia eilte, um den tühnen Feind wenigstens noch im südlichen Gallien auzugreisen und von weiterem Vordringen abzuhalten. Doch Hannibal war zu schnell gewesen; er hatte bereits den Juß der Alben erreicht und rüstete sich zu jenen ewig denkvürdigen llebergage über das als unübersteiglich verrusene Gletsscherege, einem Unternehmen, das, wäre es mislungen, den Ramen des tühnen Helden in die Reise der Wahnsinnigen gestellt haben würde, das aber, glücklich bestanden, seinen Namen unserblich machte.

Das ungeheure Gletschergebirge, welches das füdliche Frankreich von dem nördlichen Italien Scheibet, und beffen unwegfame Soben damals nur felten von einzelnen Banberern betreten wurden, war von Sannibal außersehen worden, seinem Geere als Bag nach Italien gu bienen. Und zwar entschied er fich nicht für ben von den Galliern schon früher gurud= gelegten Beg längs der Rufte über die niederen Seealpen, sondern für den so gefährlichen, nirgends gebahnten Pfad über die Penninische Sohe (den Aleinen St. Bernhard), ohne daß man genau weiß, welche Umftände ihn zu dieser Wahl bewogen. Satte ihn der Ehrgeiz, bas für unmöglich Gehaltene auszuführen, bagu veranlaßt? ober wollte er burch Leiftung bes Uebermenschlichen seinen Namen ben Feinden furchtbar machen, noch ehe er fich mit ihnen meffen tonnte? Bon Sannibal's Charafter läßt fich Beibes annehmen. hatten ihm die gallifden Gesandten die Gefahr und die Dubfeligkeiten dieses Weges weniger groß vorgestellt, als fie fich wirklich zeigten, und fo entichloß fich benn ber junge Selb um fo eher zu bem gewagten Unternehmen, als wenigstens für ihn bas Bort un : möglich keinen Begriff hatte, obichon er wußte, daß seine Karthager ihm barin nicht glichen und er einen großen Theil seiner in ber glühenben Sonne Ufrita's aufgewachsenen Solbaten burch bie eifige Ralte jener Boben verlieren murbe. Inbeffen wurde von bem Felbherrn nichts verfaumt, fein Beer gegen die Ginfluffe bes rauhen Rlimas jener Gletfcher-So hatte er unter Anderen ben Fürsten eines am Juge ber Alpen gegend zu schüten. wohnenden gallifden Boltsftammes gewonnen, um durch die Gulje beffelben feine Truppen mit Lebensmitteln und wärmender Rleidung zu versehen. Aber unglücklicherweise war der Spätherbst bereits herangefommen, und hatte die Unerträglichkeit der Rälte noch bermehrt. Doch bas Mima war vielleicht ber fleinfte lebelftand, ber bem Beere entgegen wirkte; ein bei weitem größeres Sinderniß waren die ichmalen unwegfamen Pfabe, auf benen bas Fortichaffen ber Pferbe und Elefauten oft völlig unmöglich wurde, fo bag viele biefer Thiere ohne Rettung in die Abgründe ftürzten. Zu allem diesen kamen nun noch Angriffe, benen bas nur mit Muhe emportlimmende Seer von Seiten feindlich gefinnter Bewohner diefer Gegenden ausgesett war. Genug, die Gesahren, die Hannibal's Beer beim Ersteigen der Alben zu bestehen hatte, waren so groß, daß wir uns davon hentzutage, wo wir au fünstlichen Mitteln zur Besiegung von Terrainhindernissen fo reich find, unmöglich einen Begriff machen können; und hätte der weise, vorsichtige, überall versönlich einschreitende

218 b. Chr.

hamibal nicht an ber Spige bes Unternehmens gestanden, von bem gangen heere wäre laum ein Mann ber Gesahr entronnen!

Enblich nach nenntägigem Alettern langte das erschöpfte und bedeutend zusammengeichnolzene Heer auf dem Gipfel des Gebirges au. Alles war weit und breit mit Schnee und Eis bedect, und die Söhne Afrika's wollten bei diesem Andlich verzweiseln. Nur ein Mann, dem sie so blind ergeben waren, wie dem vergötterten Haulich tennte ihren geimelnen Muth wieder erheben. Er zeigte ihnen von der eisigen Höhe aus die üppig dichenden Fluren des Cisalpinischen Galliens; er wied sie hin auf die warmen, lachenden Geside, in denen sie den Lohn für ihre übermenschlichen Anstrengungen sinden sollten; er erhöhe ihre Zuversicht durch die Bersicherung, daß die Insubere schon bereit wären, zu ihrem Beistande zu ihnen zu stoßen, sobald sie den Zus des Gebirges erreicht haben würden; er verhieß ihnen aublich die unzweiselchafte Besiegung der Kömer, indem er ihnen, auf die Gereits die Mauern jener mächtigen Hauch die Ersteigung der Aleen eigents ich Gereits die Mauern jener mächtigen Lanystadt erstiegen hätten.

Nach einer zweitägigen Ruhe trat das Heer den Niederweg au. Das himabsteigen aber war sait noch beschwertiger, als das himanstlimmen, wenn gleich jeht keine Ungriffer Bewohner mehr abzuschlagen waren. Ungehenre Schwes und Felsenmassen boten oft weder Weg noch Steg; und einst gerieth das Heer an eine Stelle, wo ein weiteres Vordringen durch den Schwee und das Gestein völlig numöglich gemacht wurde. Doch Haunibal's Genie und die Willigfeit der Soldaten besiegten and dies Hinderniß; der Schwee wurde himmeg geschausselt, Wertzeuge aller Art und Feuer bahnten einen Ksad durch die Felskläde, und nachdem dies höchst mitzelige Arbeit in vier Tagen vollendet war, sand sich das heer auf einem Wege, der es gemächlicher an den Fuß der Alsen schwert.

Das Heer war bei seiner Ankunft am Infe der Alpen bis auf die hälfte zusammengichmolzen, so daß Hannibal's ganze Macht sich nur noch auf 20,000 Mann zu Tusi und 6000 Reiter belief; sein erstes Ziel war erreicht: er stand auf dem Boden Italiens, der bestimmt war, das Ernteselb seines unvergänglichen Ruhmes zu werden.

Als Publius Scipio bei seiner Antunft in Massissa ersuhr, daß Hamibal bei icinem Mariche gegen die Alpen schon teri Tagemärsche ihm voraus sei, da gab er es auf, im nachzugehen, überzengt, daß sein Feinb bei dem Uebersteigen der Alpen den Untersung sinden müsse. Dahe sandte er einen großen Theil seines Heres von Gallien aus metr seinem Bruder, dem ums schon aus dem gallischen Kriege bekannten Enezus Corsaclius Scipio, nach Spanien ab, um den Krieg dort gegen Hasdrudal zu sühren, was denn auch mit so vielem Glück geschah, daß Eneins Scipio alle Bölker von der Brenzien dis zum Idenus unterwarf und die karthagische Macht zweimal in ofsener Feldschaft sichig. Publius Scipio selbs daacht schus, Alasien zurückgesgett und durch Etrurien marschirt, um den Hannibal am Fuße der Alpen zu empjangen, im Fall diese, was kaum zu erwarten war, dem Berderben entromen sein sollte. Publius Scipio kreg an den Usern des Teinus ein Lager und war nicht wenig erstaunt, als er sich hier 218 v. Chr.) von Hannibal, der sein Hoeer durch gallische Scharen bedeutend verstärtt datte, unerwartet angegrissen so.

Beide Feldherren hatten vor der Schlacht am Ticiuns Alles aufgeboten, um den Muth ihrer Truppen zu entstammen. Publins Schpio hielt an seine Soldaten eine Rede, im der er sie an die Siege erinnerte, welche die Advuner steds sider die Narthager davonsgragen, und ihnen zugleich vorsührte, wie die Karthager wortbrüchige Schurken seien, die gleich empörten Staden eine ernstliche Züchtigung verdienten.

Banz anders war die Art, wie Hannibal auf die Seinigen zu wirfen suchte. Er fieß jein heer einen Areis schließen und die früher von ihm gesangen genommenen Alpenbewohner herbeiführen. Diesen erklärte er, daß sie im Angesichte seines heeres paarweise

214-217 b. Chr.

gegen einguber fampfen, und ber lleberlebende eines jeden Pagres bie Freiheit er= " halten follte. Die für ihre Freiheit begeisterten Gefangenen jubelten; beun entweber wurden fie jest burch einen friegerischen Tob ober burch ben Gieg aus ber verhaßten Ruechtichaft erlöft. Das farthagische Seer fab bem feltsamen Rampfe, ber vor feinen Augen ansgefochten murbe, mit bem größten Untheile gu; benn die Gefangenen fampften, wie Männer, Die nur fiegen ober fterben burften. Als nun Sannibal fab, welchen Ginbrud bies Schaufviel auf feine Solbaten gemacht hatte, rebete er fie folgendermaßen au: "Go wie diesen Gefangenen geht es auch ench, ihr Punier. Für ench ift Italien ein weites Befanguift; por euch ift Reinbestand, hinter euch find Die Alven, rings um euch ift Deer und nirgends ein Schiff, auch nur Ginige von euch in bie Beimat gurudguführen. ibr frei fein, fo mußt ihr fampfen wie biefe Gefangenen; benn auch für euch giebt es nur zwei Bege: ben Gieg ober ben Tob!"

Die Schlacht aber war hipig und blutig; bie Rarthager felbit errangen burch Die Bortrefflichkeit ber numibifden Reiterei einen glangenden Gieg, und Bublins Scipio, ber in der Schlacht selbst gefährlich verwundet wurde, mußte fich schlennig über den Padus gurudziehen, um die Trummer feines Beeres mit den Truppen feines Mittonfuls Titus Sempronius zu vereinigen. Diese Bereinigung fand an der Trebia statt, und Sempronius übernahm wegen der Berwundung seines Kollegen die alleinige Anführung des Heeres, schlachtenlustia einen Anariff erwartend, den Rublins Scivio alle Ursache hatte zu fürchten. So fehr dieser nun auch seinen ungestümen Mittonful zur Vorsicht und zum Verzuge ermahnte: Cempronius befam die farthagischen Truppen faum zu Gesicht, als er sein Heer durch die angeschwollene Trebia führte und mit den dadurch erschöpften Soldaten den porbereiteten Sannibal anariff. Die Schlacht an ber Trebia (218 v. Chr.) war noch enticheibenber als bie am Ticinus. Die Römer erlitten eine Nieberlage, wie fich nur wenige in ihren Jahrbüchern vorfinden; aber auch die Karthager hatten beträchtliche Berlufte gehabt, befonders an den nicht zu ersetzenden Elefanten, von welchen ihnen nur eine gang fleine Bahl noch übrig blieb.

Co hatten bie ichon als unbefiegbar verfchrieenen Romer in ber fürzesten Beit burch einen au Bahl ihnen weit nachstehenden Feind zwei Rieberlagen erlitten, welche hinreichten, fie an ihrem Kriegsglude verzweifeln zu laffen. Indeffen war noch nichts verloren, wenn es ben Roufuln bes folgenden Jahres gelang, bem bereits gefürchteten Sannibal eine fiegreiche Schlacht zu liefern. Der Rouful Cajus Flaminius murbe auserschen, bem gewaltigen farthagifchen Felbherrn entgegenzutreten, mahrend ber friegserfahrene, bisher aber fo ungludliche Bublius Scipio in ber Gigenichaft eines Protonfuls nach Spanien

ging, um bort die Rriegsunternehmungen gegen die Rarthager zu leiten.

Cajus Flaminius war ein tüchtiger Krieger, aber als ein burchaus vorurtheilsfreier Mann beging er benfelben Gehler, burch ben ichon Claudius Bulder im ersten Bunifchen Rriege ben Sieg verscherzt hatte; er verspottete die Auspieien und vernichtete so ben Muth und bas Selbstvertrauen ber Römer. Hannibal hatte fich inzwischen nach einem andern Kriegsschauplat umgeschen, ba die Gallier ihr Diffvergnugen barüber an ben Tag legten, daß ihr Land den Berheerungen des Krieges preisgegeben wurde, und dies Migvergnügen fcon bis zu einem fo hohen Grade gestiegen war, daß man dem Feldherrn bereits nach bem Leben trachtete.

Man erzählt, daß fich Sannibal, um ben Nachstellungen ber migvergnügten gallifchen Bauptlinge zu entgeben, oft genothigt gesehen habe, feine Berfon burch allerlei Berfleidungen untenntlich zu machen.

Etrurien follte nach Sannibal's Willen für die ferneren wichtigen Rampfe als Bubne bienen, und fo fruh wie möglich brach er borthin auf. Es gab zwei Wege, um aus bem Cisalpinischen Gallien uach Etrurien zu gelangen; einen bequemen, aber laugen, und einen furzen, aber febr beschwerlichen.

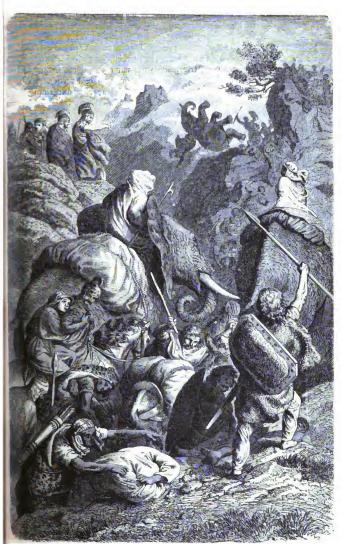

Cannibal's Alnenübergang, Rach & Leutemann

217 b. Chr.

Sannibal, auf Besiegung von Naturhinderniffen feinen Ruhm fegend, und zugleich fehr haushälterifch mit feiner Beit, mahlte ben lettern. Unwegfame Pfabe, meraftige Ebenen, ausgetretene Ströme und ein gänzlich ungesundes, in der damaligen Jahreszeit häufigen und schnellen Wechseln unterworfenes Alima, das waren die hindernisse, die er zu befänipfen hatte. Doch die bereits burch ben Alpenübergang abgeharteten Karthager und Spanier überwanden die hemninisse gludlich und nur ein Theil der Gallier unterlag Denn der Marich war wirflich über alle Befchreibung beschwerlich. Bier Tage und Nachte mußte bas Seer in einer Moorgegend zubringen, ohne nur einen einzigen trockenen Plat gu finden. Um ein wenig ruhen gu fonnen, thurmten die Soldaten ihr Gepad auf und lagerten fich darauf, oder fie benutten die vielen gefallenen oder im Moraft steden gebliebenen Pferbe jum Rubetiffen für ihre erschöpften Glieber. Bon ben vielen Elefanten, Die Hannibal nach Italien gebracht hatte, war jest nur noch einer übrig, auf dem er felbst diesen so beschwerlichen Weg zurudlegte. Er war schwer erkrankt und bufte infolge biefer Arantheit ein Auge ein; allein bies hielt ihn nicht auf. Co erreichte er bas Berg von Etrurien, wo Flamining, ibn bereits erwartend, ein Lager bezogen batte.

Hannibal war von dem hitigen und ungeftumen Charafter bes romifchen Feldherrn genau unterrichtet und baute barauf einen ichlauen Plan. 216 ob er bie Unwesenheit ber Römer gar keiner Beachtung würdigte, zog er bei ihrem Lager vorbei und nahm feinen Weg nach Rom zu. Flaminins, in Buth verfett theils burch biefe vermeintliche Nicht= achtung, theils weil ihm eine fo gunftige Welegenheit zur Schlacht nun boch entgeben follte, ftürmte unvorsichtig nach, um den schlauen Karthager zum Treffen zu zwingen. hatte dieser gewollt. Denn jeht loctte er den nachfolgenden Konful in einen engen Bag am See Trafimenus (217 v. Chr.), umzingelte ihn hier und bereitete ihm und bem größten

Theil seines Seeres ben Untergang.

Die Römer waren ichon am Morgen, nachbem fie ben Engpaß betreten und bort ein Lager bezogen hatten, von allen Seiten eingeschloffen. Mit bem Anbruch ber Dammerung begann bas Morben. Flaminius, in ber Mitte bes Lagers, wußte noch nicht einmal, baß er angegriffen werbe, als er ichon von allen Seiten bas Gefchrei und Medigen ber Sterbenben borte. Denn feben founte er nichts, weil ber aus bem See aufsteigenbe Rebel ben gangen Rampfplat bicht verhüllte. Das Schlachten geschah mit einer solchen Erbitterung, daß die Rampfenden um fich herum nichts hörten, und es nicht einmal gewahr wurden, wie ein Erdbeben, welches mahrend ber Schlacht mehrere umliegende Stadte in Trümmer warf, ben Boben bes Kampfes erschütterte. Bon ben Römern blieben 15,000 Mann todt auf dem Plate, unter ihnen der Konful Flaminius, während die Karthager nur 1500 Mann verloren haben follen. Bon bem gangen romifchen Seere konnten fich faum 10,000 Mann burch bie Flucht retten.

lleber alle Beschreibung groß mar ber Schreden, in welchen Rom burch bie Nachricht bon bem Ungludefall am Trafimenifchen Gee verfett wurde. Die Befahr war bringend genug, um die Ernennung eines Diftators zu rechtsertigen, worin die Römer ftets ihre lette Zuflucht fuchten. Der uns schon befannte Quintus Fabius Maximus, ber so hochmüthig diesen Krieg erflärt hatte, wurde zu jener Bürde erhoben; und er wollte zeigen, daß er im Stande fei, das Ungewitter, welches er heraufbeschworen hatte, auch wieder abzulenten. Es follte burch eine von ber bisherigen Rriegführung völlig verschiedene Tattit geschehen. Fabius Maximus vermied sorgfältig jede Schlacht, so sehr Hannibal ihn auch dazu reizte. Er folgte diesem zwar auf allen Wegen nach, aber stets in angemeisener Ent= fernung und begnügte fich, überall, wo er lagern ungte, eine unangreifbare Stellung eingunehmen. Mit Gulfe biefer Maxime, burch welche Jobins Maximus bei ben mit feiner Borficht unzufriedenen Römern den Spottnamen Cunctator (Zanderer) erwarb, erregte er den Sannibal endlich felbft zu größter Ungebulb.

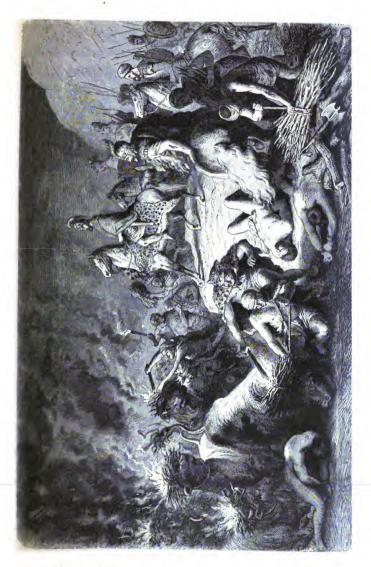

Jautrirte Weltgefdichte. II.

Duintus Fabius Maximus war schon früher mit eigenthümlichen Beinamen bedacht worden. Als Jüngling nannte man ihn wegen seiner Saustmuth und Ruhe Ovicula (Schäschen); später erhielt er von einer Barze im Gesicht den Beinamen Berrucosus und endlich den Spottnamen Cunctator (Zauderer). Doch diesen lehteren wollte er zu Ehren bringen; und es gesaug ism vollständig.

Nachdem Hannibal ganz Umbrien, Picceum und Apulien durchzogen hatte, ohne den Zauderer zu einer Schlacht zu bewegen, ging er nach Campanien, um durch Verwührung diese sichönen, fruchtbaren Landes seine endlich zum Angriffe zu reizen. Auch biese schwerte zum größten Argriffe zu reizen. Auch biese Naczimus verharrte zum größten Argriffe zu reizen. Auch keiteranführers Marcus Minucius Nufus in seiner umsichtigen Unthätigkeit. Letbterer erschien als der entschiedenste Gegensatz zu den Titator, daher zwischen den beiden Herkrichten eine stete Uneinigkeit über die Art der Ariegführung stattsand. Freilich tonnte Minucius dem Villen des Dittators nicht offen entgegen handeln; allein seine Unzufriedenheit mit dessen Mazime sprach er unverhohlen aus, indem er ironisch sagte: "Wir haben einen eblen Feldherrn; aus Furcht, unser irdisches Leben in Gesahr zu bringen, verstedt er uns in die Vollen."

Als Hannibal endlich sah, daß sein Gegner um teinen Preis zu einer Schlacht zu bringen war, beschloß er nach Samuium zu gehen. Der Weg führte durch einen Engpaß in der Rähe von Casilinum (Capua), den Fabins Maximus beseth hielt; allein eine List Hannibal's öffnete ihm den Durchgang. Er ließ aus den im Lande erbeuteten Ochsen eine Auzahl der schnellten und wilbesten aussuchen nud ihnen Bündel von Reisig zwischen die Hazahl der schnellten und wildesten aussuchen nud dienen Beine Ginteruch der Nacht ließ er sodann die Ochsen nach dem Passe sinken, wo Fabins einen Hinterhalt geseth hatte, und plötzlich die Reisigbündel auf den Köpsen der Ochsen anzünden. Die dadurch wild gemachten Thiere stoden nun nach allen Seiten auseinander und vertrieben die Kömer, welche von der unerstärlichen Fenerericheinung in Bestürzung verseth wurden, aus allen ihren Stellungen, so daß der Durchgang für Hannibal frei wurde und er ungehindert nach Samnium gelaugen konnte, welches hierauf für einige Zeit der Schauplat des Krieges wurde.

Um den vorsichtigen Römer zur Schlacht zu zwingen, hatte Hannibal jeht bereits alle Mittel, selbst nuedle, fruchtloß erschöpst. Da dem karthagischen Helden selben sehr daran gelegen war, sich von seinem zaudernden Gegner zu befreien, so griff er selbst zu unwürzigen Mitteln. Während er alles Land ringsum verwüstete, stellte er eine eigene Wache zum Schutz der Giter des Jadies auf. Hannibal würde durch dies Versahren seinen Zweck der Berbächtigung dei den ohnehin mismuthigen Römern erreicht haben, wenn Fabius nicht seinen Ersolg durch ein glänzendes Beispiel von Uneigennühigsteit vereitelt hätte. Als man in Rom die Gelder zur Ausschlung der Gesaugenen weigerte, ließ Fabius durch seinen Sohn alle seine Güter verlausen und befreite mit dem Gelde die Gesaugenen.

Hannibal sing an, diesen Zustand der Tinge unerträglich zu sinden, als die Eintönigkeit des disherigen Feldzuges durch ein Zwischenspiel unterbrochen wurde, welches den Röwern hinläuglich bervies, wie wohlberechnet die Taktik des Zauderers gewesen war. Fabins Maximus, auf eine kurze Zeit in Staatsangelegenheiten nach Rom berusen, hatte dem Minucius Rusus während seiner Abweichte den Deerbeschl des Herres übergeben, mit dem strengsten Beselhe, sich in teine Schlacht einzulassen. Minrend gehorchte dieser: aber das römische Beste war über dies nie endende Zaudern so ergrimmt, daß es ein Gesch durchbrachte, welches dem Reiterausührer gleiche Gewalt mit dem Tittator gab. Fabins Maximus kehrte mit diesen ihn demüthigenden Gesche zum Herredzunsch, und der ungeduldige Minucius machte von der erhaltenen Macht sogleich Gebrauch, indem er mit dem Theil der Truppen, deren Kommando ihm zugesallen war, sich in ein Tressen einließ. Er hatte alle Ursache, seine Voreiligkeit zu berenen, denn er wurde gesischlagen und umzingest.

Mis Fabius fah, in welche Befahr fich Minucius burch feinen unbefonnenen Angriff gebracht hatte, vergaß er bie ihm zugefügte Rraufung, rudte mit feinem Beere beran und befreite ihn so aus der gefährlichen Lage, was um so leichter war, als Hannibal durch die bisherige gezwungene Unthätigkeit das Bertranen zu seinem Glück etwas verloren hatte und feine Luft zeigte, fich in eine größere Schlacht einzulaffen. Er fagte: "So hat fich denn endlich einmal die Bolte entladen, die fo lange über unferen häuptern an den Bergen schwebte", und er begnügte sich damit, seine fortdauernde Ueberlegenheit über die Nömer gezeigt zu haben. Minucius war von bem Ebelfinne bes Diftators fehr gerührt. Er ging nach bem Treffen in bas Belt beffelben, nannte ihn Erretter und Bater, daufte ihm mit einer berglichen Umarmung und verzichtete ferner auf ben Autheil an bem Oberbefehll Fabius Maximus hatte burch sein Zaudern sicherer gesiegt, als der fühuste Feldherr es burch seine Angriffe gekount hatte. Freilich tam ihm hierbei bie unerschütterliche Trene ber italifden Bundesgenoffen Roms zu ftatten. Richt eine einzige italifche Stadt öffnete bem fiegreichen phonififchen Gelbherrn ihre Thore, welcher beshalb mahrend bes Winters genöthigt war, ein offenes Lager in der nordapulischen Landschaft (nahe Gerunium, etwa fünf Meilen nörblich von Luceria) aufzuschlagen und zu befestigen, um von hier aus durch tägliche Streifzüge seine Maunschaften und Pferde mit den nöthigen Vorräthen zu versorgen.

Im solgenden Jahre erhielten die Konsuln C. Terentius Barro und L. Nemilius Paulus den Oberbesehl. Die Namen dieser Männer, von denen der Erstere jung, seurig und siegesdurstig, der Lethere aber alt, bedächtig und kriegsersahren war, siud uns nur wichtig, weil unter ihnen die Kömer eine Niederlage ersitten, wie sie weder vor noch nachher einem römischen Here beigebracht worden ist. Es geschach dies durch die dentwiktige Schlacht bei Canna (216 v. Chr.). Sannibal war im Krishjahr aus seinem Winter-

ager aufgebrochen und hatte, bei Luceria vorbeimarschirend, das beseistigte Canna, welches den Römern als Hauptmagazin dieute, genommen. Die neuen Konsuln ließen ihn das Beste hossen, um so mechselte, sich also deite einen Tag um den andern im Kommando des Heeres (80,000 Mann zu Tuß und 7200 Neiter) absösten. Bon Terentius Barro war zu erwarten, daß eine Schlacht eher aufsuchen als absehnen würde. Und wenn auch Hannibal's Heer nicht mehr als 40,000 Mann zu Fuß und 10,000 Keiter zählte, also etwa halb so start war als das römische, so hosste er doch um so gewisser auf einen volkständigen Sieg; denn einestheils mußten die verschiedenen Aussichten der Konsuln eine vereinte Wirtung unmösslichen andern heils war auch das tarthagische Heer in seiner Reiterei den Kömern überlegen, was namentlich von den umübertresstlichen ummössichen Keiterei den Kühnheit und Entschlössenheit son Kaunibal übertras.

Bas der karthagische Feldherr gehosst hatte, geschah. Tereutius Varro ließ sich an einem Tage, da er den Derrbeschl hatte, dei Cauus in eine Schlacht ein, deren Ausgang dem sich angedeutet ist. Hannibal ertämpste den vollständigsten Sieg, den die Geschickter Bandver der karthagischen Reitermassen, im eigentlichsten Sinne des Wortes vernichtet; und während der Berlust auf karthagischer Seite nur 6000 Maun betrug, bedeckten 60,000 erschlagene Römer das Schlachsseld, nuter ihnen Winneins Anstus, Kemislus Paulus, 80 senatoren, 30 frühere Konsuln, Prätoren und Ledilen, nud der größte Theil der römischen Ritter. An Gefangenen büsten die Römer 10,000 Mann ein, und von ihrer gangen Reiterei waren nur 70 Mann entkommen, welche mit Terentius Varro nach Venussa entsselae untsselaen.

Der Jubel bes tarthagischen Heeres über diesen Sieg war unbeschreiblich. Bon vielen Seiten wurde Hannibal nun bestürmt, nach einem so glänzenden Siege seinen Truppen einige Zeit Ruhe zu gönnen. Dagegen aber erhob sich Maherbal mit allem Eiser seiner seurigen Seele. Er wollte von teinem Tag Ruhe hören, indem er zu Hannibal lagte: "Nein, tein Zögern; damit du wisselft, was mit dieser Schlacht gewonnen ift, so

jolist du in sünf Tagen als Sieger auf dem Napitol schmausen. Komm nach. Mit der Reiterei will ich sogleich vorauseilen, damit die Römer früher wissen, daß du gekommen seiest, als daß du kommen werdest." — Hannibal lobte zwar dem Eiser des heldenmüttigen Numidiers; allein als Feldherr glaubte er, nie ohne reistiche Ueberlegung handeln zu dürsen, was ihm bei der geringen Jahl seiner Truppen doppelt nöthig erschien. Er lehnte deshalb die Aussichung des Waherbal ab, so daß dieser unwillig ausries: "Ja wohl geben die Götter Einem nicht Alles. Zu siegen, Hannibal, verstehst du, aber den Seieg zu benutzen, weißt du nicht." — Hätte Hannibal, dem Nathe Waherbal's solgend, die Begeisterung benutzt, um nach Rom zu marichiren, die Republik wäre verloren gewesen.

In Rom war der Schrecken über die Niederlage bei Canua über alle Beschreibung groß. Gine völlige Betäubung bemächtigte sich der meisten Römer. Man glaubte den surchtbaren Hannibal jeden Angenblick vor den Thoren zu sehen; sein bloßer Name war

icon ein Schreden für die Romer geworben.

Ils man in Rom fab, baf bie Befahr nicht fo nahe und bie erfte Befturgung vorüber war, gab bie ftolge Stadt burch ihren Genat Beweise von mannlicher Burbe und ungebeugtem Muth. Go wurde ber unglückliche Terentius Barro, beffen Unbefonnenheit ben großen Unfall herbeigeführt hatte, mit feiner Art von Unwillen empfangen; ja ber Sengt iprach ihm fogar noch ben Dant ber Republit aus bafür, daß er nach bem ichredlichen Miggefchid am Beile bes Baterlandes nicht verzweifelt und bie Soffnung für ben Staat nicht aufgegeben habe. Bon gleicher Befinnung zeigten bie Ruftungen, welche gum Biberftande betrieben murben. Jeder Romer über 17 Jahre griff gu ben Baffen, und felbft 8000 ber jüngften und ftartiten Stlaven murben gur Bertheibigung bes Baterlanbes aufgerufen. Alles, was die Bürger an Mitteln besagen, die Rüftungen zu unterstützen, wurde von ihnen mit einer Bereitwilligfeit geopfert, wie man fie nur bei einem Bolte finben fann, das feine Freiheit erringen oder vertheidigen will. Angefichts diefer energischen Dagregeln fand es Hannibal für gut, in Campanien, wo ihm jeht Capua freiwillig die Thore öffnete, die Winterquartiere gu beziehen. Der Sieg bei Canna hatte ben großen Sannibal auf den Scheitelpunkt seines Ruhmes und seines Glückes gehoben; und wenn auch der erstere feine Abnahme erleiden founte, das lettere faut, und zwar durch die Schuld seines Bater= landes, wo die Haunonische Partei sich entschieden gegen die Fortsetung eines Krieges er= flärte, der den Guhrer ihrer Begner allgewaltig machen mußte.

Die Regierung Karthago's verlangte ben Frieden; aber Hannibal konnte ihn nicht erlangen, da seine Gesandten von dem besiegten Rom ungehört abgewiesen wurden! Die Römer wollten keinen Frieden; denn obgleich an den Raud des Verderbens gebracht, stand immer noch ihr erster politischer Grundsatz seit: nie Frieden zu schließen, als wenn sie Sieger waren. Theils aus Stolz, theils aus Wangel an Geld verweigerten sie sogar die Auskösung der Gesangenen, so nöthig sie ihrer Krieger auch bedurften. Um sich gegen lettere wegen dieser luterlassung zu rechtsetzigen, gab man deren Feigheit als Ursache der Richtauskösung an.

So blieb benn für Hanuibal teine andere Wahl, als den Krieg fortzusehen. Da er aber sehr wohl ertannte, daß dies bei den bedeutenden Rüstungen der Römer ohne Unterstühung von Seiten Karthago's nur zum Nachtheile des lettern geschehen nußte, so sitze der der Rachricht über seine bisherigen Siege, die er von seinem Bruder Wago nach Karthago bringen ließ, die dringende Bitte um Unterstühung bei.

In der Siegesbotschaft, welche Mago nach Karthago trug, konnte sich Hannibat rühmen, daß er in sechs Feldschachten 200,000 Römer erschlagen und 50,000 zu Gesangenen gemacht habe, sowie daß durch ihn Apulien, Bruttien, Lucanien und Campanien der karthagischen Botmäßigkeit unterworfen seien. Doch die Hannonische Partei wollte von einer Unterstützung nichts hören; der Staat ließ seinen größten Feldherrn elender Parteissuch Just zum Opfer sallen, und Hannibal, wollte er seine Laufdahn nicht eben so schmählich, endlte er seine Laufdahn nicht eben so schmählich enden wie er sie glänzeud begonnen hatte, nußte sich nach Hülfe aus Spanien umsehen.



Die Romer ihres Schmudes beranbt vor Gannibal. Rach D. Leulemann.

Sein Bruber Hasdrubal sollte von dort aus über die Alpen nach Italien dringen und sich mit ihm vereinigen. Dieser Plan erhielt zwar die Billigung des karthagischen Senats, allein seine Anssichrung scheiterte an dem Kriegsglück der beiden Scipionen. Publius und Cuejus Scipio hatten den Kamps in Spanien überhaupt mit dem größten Erfolge geführt, nud sie schlogen auch jeht den über den Jberns vordringenden Hasdrubal zurück, io daß sie ihn dadurch nicht allein verhinderten, dem Verlangen Haunibal's nachzutommen, sondern ihm auch Sagunt abnahmen, welches aus seiner Asche vieder zu einer schnellen Entwicklung erstanden war.

Haunibal sah sich baher jeht auf einen bloßen Vertheibigungskrieg beschränkt, in welchem er nicht glüdlich war, deun mehrere Unternehmungen gegen einzelne Städer missangen, und endlich wurde er sogar kei Nesa (215 v. Chr.) von dem uns schon bekannten Marcus Clandius Marcellus geschlagen. Es war die erste Schlacht, welche Hannibal verlor. Hierauf suchte er die Unterstützung, welche ihm von der Vaterstadt versagt worden war, durch Unterhaudlungen mit auswärtigen Mächten zu gewinnen. Zuerst war es Matedonien, mit dessen Künige Philipp IV. er ein Vünduliß schloß, zusosse dessen Philipp die Könger Vurch sturge Philipp die Könger von den kinden von der Kunibesgenosse hannibals wurde das immer noch mächtige Syratus. Hier war nämlich (215 v. Chr.) Hieron in hohem Alter gestorben, nachdem er sünzigi Jahre sang den Könnern ein treuer Freund und Aundesgenosse gewesen. Er hinterließ den Thron seinem Entel Hieronymus, der aber bald ernnerdet wurde, worauf sich zwei entschliebene Karthagerstennde, Hippotrates und Epitydes, der Krone bemächtigten und sogleich mit Haunibal in ein Könnbusk raten.

Belagerung von Syrakus. Die Römer suchten sich der neuen Feinde so schnett wie möglich zu entledigen, was um so leichter geschehen kounte, als Haunibal keine Mittel hatte, den Krieg mit Nachdruck zu betreiben. Zuerst wandten sie sich gegen Makedonien. Der Konsul Marcus Balerins Lävinius ging nach der illyrischen Küste hinüber; schlug khilipp IV., worans er, um denselben weiter zu beschäftigen, den Actolischen Bund zu Feindssteiten wider Makedonien aureizte. Gegen Syratus wurde Marcus Claudius Marcellus, der Sieger von Nola, in der Eigenschaft eines Protonsuls nach Sizitien absgeschicht. Er sollte Syratus erobern; allein das war eine änserst schwerige Aufgade, da Hieron seine großen Neichtstümer dazu verwendet hatte, die Stadt zu einer sehr florken Testung zu gestalten. Dazu kam eine Vertheidigung, die unter der Leitung des großen Mechaniters Archimedes alle Kröste der technischen Wissenschaft, um dos stadt unangreisber zu machen. Narcellus aber ließ sich nicht abschafte.

Angerordentlich waren die Auftrengungen ber Romer, die Erfinrmung von Sprakus ju ermöglichen; aber die ber Sprafusaner jur Bereitelnug biefes Bredes maren noch bewundernswerther, und es wird beshalb wol nicht unintereffant fein, biefer mertwürdigen Belagerung hier ausführlicher zu gedenfen. Dit 60 Schiffen bedrängte Marcellus Die Stadt von der Sceseite. Gleich sein erster Bersuch erwies fich aber als nuglos. Er hatte auf acht aneinander gefetteten Schiffen einen großen Belagerungsthurm erbauen laffen und noch ehe diefer Rolog der Stadtmaner nahe fam, wurde er bon Feleftuden gertrummert, Die Archimedes bis zu einer Schwere von 1250 Pfund aus feinen Burfmaschinen schlenbern ließ. Unter ben vielen Borrichtungen, welche biefer jur Berftorung ber feindlichen Schiffe getroffen hatte, zeigte fich auch folgende wirtfam: Benn fich ein Schiff der Mauer naberte, fo fiel von derselben an einer Kette ein schweres Eisengewicht herab, an dem fich Spitzen und Biberhaten befanden, welche burch die Gewalt bes Falles in bas Berbed bes Schiffes einschlugen. War baffelbe auf diese Weise an die Kette festgeklammert, so wurde es mittels eines ungleicharmigen Bebels, beffen größerer Arm jenseit ber Mauer und beffen Stutypunkt fich auf berfelben befand, in die Sohe gehoben, tuchtig gusammengernttelt und alsbann ichnell wieder niedergelaffen, fo bag es fich mit Baffer fillen und verfinten mußte.

Achnlich ging es ben Belagerern auf ber Landfeite, wo man mit allerhand Borsichtungen, die plöglich und unerwartet von der Mauer griffen, einzelne Römer hinaufzog, daß die Belagerer endlich jedem herabhängenden Seile mistrauten, weil sie stets besirchteten, daß irgend welche gefährliche Einrichtung damit verbunden sein möchte. Annz, Irchimedes wirtte endlich durch den Schrecken, welchen seine sinnreichen Bertheidigungssyldelien unter den Römern verbreiteten, nicht weniger als durch diese Auftrumente selbst. Jenn man aber häufig auch erwähnt findet, daß Archimedes die seindliche Flotte durch roße Brennspiegel in Brand gesett habe, so hat man diese Ueberlieserung als eine Fabel betrachten, denn die Brennspiegel sind eine weit spätere Ersündung.

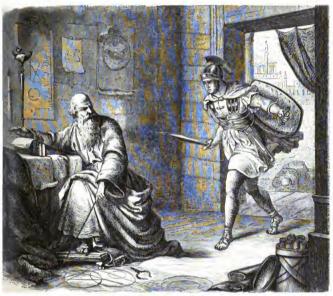

Cente Stunde Des Archimedes.

Endlich nach dreijähriger Belagerung (212 v. Chr.) ersuhr Marcellus durch einen ebertäuser, daß man in Syratus an einem bestimmten Tage der Artenis zu Ehren ein eit seiere, und daß alsdann wegen des vielen ausgetheilten Weines die ganze Besatung rauscht sein werde. Tiese Nachricht machte sich der Römer zu Ause, um wöhrend der acht nach dem Feste durch eine auserlesene Schar die Maner an ihrer schwächsten Stelle klimmen zu lassen. Hierdungt tam er in den Besit eines Stadtwertels, von wo aus er, in Unterhandlungen nicht zum Ziele sührten, die sürigen Stadtwertels, von wo aus er, in Unterhandlungen nicht zum Ziele sührten, die sürigen Stadtwertels, von wo aus er, kunterhandlungen nicht zum Ziele sührten, die sürigen Stadtwertels, von wo aus er, kunterhandlungen nicht zum Ziele sührten, die stadtweite Stadt blickte, soll er hränen der Rührung vergossen saus die soesen eroberte herrtiche Stadt blickte, soll er hränen der Rührung vergossen haben, was ihn aber nicht hinderte, daß er nicht nur die niglichen Schäte sür der Neisberungswuth seiner Krieger preisgeben ließ.

Ein Opfer ber letteren wurde auch Archimedes. Der große Mathematifer, so ergählt an, saß in seine Wissenschaft vertieft in seinem Hause und schien bas Schidfal ber Stadt volltommen vergessen zu haben. Er hatte verschiebene Areise in ben Sand gezogen, mit welchem der Justeden seines Gemaches bedeckt war Alls römische Soldaten in das Zimmer stürmten, achtete Archimedes, in tieses Simmen verloren, ihrer nur so viel, um ihnen angurusen: "Zertretet mir meine Zirkel nicht!" worauf er von ihnen niedergestoßen ward.

Bahrend Die Romer burch Die Ginnahme von Sprafus einen großen Schritt gur endlichen fiegreichen Beendigung bes Arieges thaten, war Sannibal in Grofgriechenland fast gur Unthätigfeit verdammt. 3mar belagerte er Tarent; ba bie Stadt aber lebhaften Biberftand leistete, jo mußte er bie Belagerung wieber aufheben, um nach Capua gu eilen, weldjes von den beiden Konfuln Quintus Fabins Flacens und Appius Claudius Bulder hart eingeschloffen war. Aber auch hierbei verfolgte ihn bas Difgeschiet, bas fich jett eben fo hartnädig an feine Waffen gelettet gu haben ichien, wie wenige Jahre gubor bas Glud. Der Entfat von Capua miglang vollständig. Unter folden Umftanben mag es eben fo wol als ein Schritt ber Bergweiftung wie als ein fein berechneter Plan angeschen werben, bag Sannibal ben Entschluß fagte, gerabes Beges nach Rom gu marfchiren. Es gefchah; und die große Bestürzung, in welche bie Stadt burch die Rachricht von feinem Unruden verfeht wurde, gab ein vollgiltiges Bengnig bafur, bag Sannibal's Name uoch immer ein Schrecken ber Römer war. "Hannibal ante portas!" (Sannibal ver den Thoren) hat fich felbft bis auf die heutige Beit als eine fprüchwörtliche Rebensart erhalten, um eine große und unerwartete Gefahr anzudeuten. Doch ber Rarthager war diesmal zu langfam gewesen. Der alte Fabius Cunctator hatte in bem verwegenen Schritte Sannibal's nichts anderes gefehen, als einen Berfuch, die Romer fo befturgt gu machen, daß fie ihre Truppen von Capua ab nach Rom rufen follten. Deshalb hatte man auf ben Borichlag bes Fabius jene Truppen zwar zur Unterftugung Roms berbeigerufen, aber nur gur Balite, mabrend ber fibrige Theil bie Belagerung Capua's fortfette. Der abziehende Truppentheil nahm ben fürzesten Beg nach ber Sauptstadt, und da Saunibal einen Umweg gemacht hatte, auch von den römijchen Unndesgenoffen vielfach aufgehalten worden war jo tam bas romifche Seer nur wenig fpater vor Rom an als Saunibal. Diefer fab fich Daburdi, fo wie burch bie Bertheibigungsauftalten, welche man in ber Ctabt felbft getroffen hatte, genöthigt, feine Stellung, Die er Unfangs nur 800 Schritte von ben Thoren entfernt genommen hatte, aufzugeben und fich jenfeit bes Anio gu lagern. Aber bie Broedlofigfeit ber letteren Stellung auch balb einsehend, verließ er endlich biefelbe gleichfalls und zog fich, nachdem er noch einen zweiten vergeblichen Berfuch gemacht hatte, Capna zu entseben, mismuthig nach ber sublichften Spibe Italieus gurud, worauf Capua fich ben Römern ergeben mußte (211 v. Chr.). Der Fall biefer großen und wichtigen Stadt erschütterte das Vertranen der italischen Boller auf die farthagische Macht außerordentlich. und das Strafgericht, welches über Capua verhängt wurde, weil es die Karthager freiwillig aufgenommen hatte, erfüllte bie übrigen abtrünnigen römischen Bundesgenoffen mit Surcht bor bet Rade Roms.

Die beiden Konsuln, welche Capua einnahmen, konnten sich über die der Stadt aufzuerlegende Busse nicht einigen. Pulcher verlangte Milbe, Flaccus Strenge. Der Erstere ichried deskald nach Kom. Der Lettere aber nahm darauf gar keine Nücksicht, sonderwerhängte über 53 capuanische Beamte und Hanptleute die Todesstrase; 28 Nathsherren gaden sich selchst der Tod, da sie keine Gnade von Flaccus hossten. Als dieser im Begrisstand, die Strase an den Uedrigen vollziehen zu lassen, tras der entscheidende Brief in BRom ein. Flaccus handelte wie ein gransamer Mörder. Er hatte nicht den Muth, dem Willen des Senats ossen zu handeln, nud wollte doch seinen Antdurst tühlen. Deshald verschob er das Erössen des Briefes, dessen Auch er ahnte, die nach ersolgter Hinrichtung. Alls das Blut der Verurtheilten gestossen war, und Flaccus den Brief öffinete, sand er — ihre Begnadigung! Alles dies trug dazu bei, den Einsluß nud die Macht Hannisdas's in Italien zu untergraden.

Briege in Spanien. Der farthagifche Senat that nichts, um Diefen Ginflug wieber u beben; er zeigte gegen ben Krieg in Italien eine bauernbe Abneigung, und so blieb Bannibal fortwährend ohne alle Unterstützung. Dagegen wandte man von Karthago aus dem Kriege in Spanien jede Sorgfalt zu. Das Raufmannsvolt fragte mehr nach Reich: thum, als nach ber Ehre, Rom übermunden gu haben. Es galt anch in Spanien meniger, die Römer zu befiegen, als die bortigen Lander im Befit zu behalten. fampfte bort Sasbrubal, ber Bruber bes Sannibal. Mago, ber andere Bruber beffelben, wurde gleichfalls borthin geschickt, zulett fogar ein brittes Beer unter einem Basdrubal, bem Cohne eines gewiffen Bisgon, ben wir beshalb gur Unterscheidung Sasdrubal Gisgon nennen wollen. Dazu tam noch ber Beiftand, ben Mafiniffa, König des numibifchen Boltsftammes ber Daffpler, biefen Beeren leiftete, Die er besonders burch ieine unübertreffliche Reiterei surchtbar machte. Die Folgen solcher Anstrengungen von tarthagifcher Seite waren eben fo bortheilhaft für Rarthago, wie fie entmuthigend für bie Rômer wurden. Denn Publius und Eneins Scipio, welche ben Krieg in Spanien noch immer als Protonfuln führten, fonnten gegen eine fo gablreiche Macht nichts ausrichten; ne verloren mehrere bedeutende Gefechte und bugten endlich felbst ihr Leben ein, rühmlich ben Tob auf bem Schlachtfelbe findend (212 b. Chr.). Gin junger römifcher Ritter, Namens Lucius Marcius, ben bas Beer jest jum Anführer mahlte, sammelte verwrengte Truppen und verhinderte die Rarthager über den Ebro zu geben; allein die Republit, Die einem Beere nicht bas Recht einraumen durfte, willfürlich Die Anführer gu einemen, feste ber Felbherrnlaufbahn bes jungen Kriegers, bem bas Beer ben Titel Broprator beigelegt hatte, balb ein Biel, indem fie ben Konful Claudius Rero gum Nachfolger ber Scipionen ernannte. Es gludte ihm und Marcius, Die Rarthager in große Bebrangniß zu bringen, aus ber fie fich burch Wortbruch befreiten; allein ber neue Ronful, en ftrenger, unfreundlicher Dann, mußte fich weber die Liebe bes Beeres noch ber Bundesgenoffen zu erwerben. Die Karthager griffen immer weiter um fich, und Rom fing bereits an, für Svanien ernstlich besorat zu werden. Man konnte keinen Feldherrn finden, welcher ber bortigen Aufgabe gewachsen mar; ja es ichien unter ben Anführern eine allgemeine Eden vor bem Rriege in Spanien gu herrichen; benn Niemand trat als Bewerber für die bortige Gelbherrnftelle auf.

Cornelius Scipio. In dieser Noth erschien ein junger Mann vor dem Bolte, welcher vom Schickfal ausersehen war, für Rom dasselbe zu werden, was Hannidal sür Arthago geworden war: der Schildhalter des Auhmes. Es war der damals vierundsmanzigährige Publius Cornelius Scipio, der Sohn des in Spanien gefallenen gleichsamigen Protonsuls.

Schon als achtzehnjähriger Jüngling, in der Schlacht am Ticinus, war er seines Baters Lebensretter geworden. Wenn wir in seiner Haublungsweise in Rom die Absicht wahrnehmen, Aussehen zu erregen, so darf man dies nicht als eine lächerliche Gitelkeit verzuthelen. Es war in der Republik, die so viele küchtige Männer zählte, saft das einzige Mittel für die sich fühlende Größe, um das Talent zur Geltung zu dringen. In diesem Itme erscheint das Verfahren sogar als eine Psilicht; denn was konnte dem Staate ein Indent nüben, das ungekannt, also auch unverwendet, verborgen blieb? Und Scipio erwählte in seinem guten Ivos kein schafte wirden Falle gehandelt hatte.

Dft ging der junge Scipio auf das Kapitol in den Tempel nud blieb dort eine getumme Zeit ganz allein, so daß sich sehr dab der Glaube unter dem Bolte verbreitete, er üche zu den Göttern in näherer Beziehung. Ja, man sabelte sogar etwas von einer großen vittlichen Schlauge, welche mit seiner Minter in vertrantem lungange gestanden haben sollte. der junge Scipio hörte diese Gerüchte und — widersprach ihnen nicht; denn die heilige Einzalt des Boltes, welches ihm dadurch eine göttliche Kofunit beilegte, sonute ihm herrlich nüßen!

Der Senat, der rathlos war, übertrug die Bahl eines Heldherrn dem Bolke. Jett, wo tein Anderer sich um die spanische Seerführerstelle bewerben mochte, trat Scipio allein als Bewerber dassür auf. Das Boll jubelte ihm Beisall zu; einstimmig wurde er troßeiner großen Jugend zum Feldherrn der römischen Herer in Spanien ernannt; und alsbald brach er mit 11,000 Mann auf 30 sünfruderigen Schissen nach dem Lande seiner Bestimmung auf (210 d. Chr.). Dort augedommen, schritt er ohne Säumen zur Aussührung eines Plans, den er schon in Rom ersonnen hatte. Er galt der Einnahme der Stadt Karthagena, des Hauptwassenschaftlichen. Die von dem Erscheinen Seer Tag war hinreichend, die führe Idee zu verwirklichen. Die von dem Erscheinen des Heindes überrasche Etadt wurde mit Sturm genommen, und der Heldenjüngling legte durch diese erstagliethat den Grund nicht nur zu seinem Ruhme, sondern auch zu dem Gelingen seiner weiteren Pläne. Denn auf der einen Seite gad ihm die in Karthagena gemachte Veute hinreichende Mittel, den Krieg mit Krast zu führen; auf der andern sand er dort Gelegenbeit, sich durch die Milde und Großmuth, mit welcher er Lug berechnend die in der Stadt



Publius Cornelius Sciplo.

gefangen gehaltenen iberischen Weiseln in ihre Heimat eutließ, die Herzen der Landesbewohner für immer zu erwerben.

Uebrigens legte bei biefer Belegenheit ber junge Scipio einen ichonen Beweis von Ebelmuth und Selbstüberwindung ab. Unter ben Beifeln befand fich auch ein Mabchen von ausgezeichneter Schonheit, bei beren Anblid bas Berg bes jungen, von weiblichen Reigen leicht entflammten Siegers machtig getroffen murbe. Es hatte ihn nur ein Bort bes Befehls gefoftet, und bie ichone Befangene mare fein Eigenthum gemefen; allein, indem er fich ihre Schidfale von ihr erzählen ließ, erfuhr er, daß fie die Braut eines celtiberifchen Fürften, Ramens Allucius, fei und biefen gartlich liebe. Der eble Romer gebot feinem Berlangen nach ben Reigen bes ichonen Dabchens Schweigen, ließ beren Eltern und Brautigam berbeirufen und übergab fie bem Letteren. Die Freude ber Glüdlichen fannte feine Grengen; Die Eltern

draugen dem edlen Nömerjünglinge die Summe auf, welche sie als Lösegeld für ihre Tochter mitgebracht hatten. Scipio aber verschmähte auch dies; denn seine gute That sollte nicht mit Geld bezahlt werden, und so gab er denn die Summe dem Allucius zum Brautschah und verlaugte von ihm nichts, als daß er ein Freund der römischen Republis sein wöge. Der von so viel Großmuth begeisterte Fürst eilte zu seinen Landselenten, erzählte diesen, daß aus Rom ein göttergleicher Jüngling gekommen sei, der Alles besiege, nicht allein durch Wassen, sondern noch mehr durch Güte und Wohlthaten, und sehrte sichen nach einigen Tagen mit 1400 außerlesenen Reitern zu Scipio zurück, um ihm mit Gut und Blut zu dienen.

Alle celtiberischen Boller traten auf die Seite der Römer; und die Republit erhob ben Namen bes jungen gelben bis zu den Sternen.

Nachdem Scivio Karthagena besestigt hatte, wandte er sich gegen die karthagischen Heere, um eines nach dem andern zu schlagen, ehe sie sich vereinigen könnten. Zuerst griff er den Hasdrubal an und besiegte ihn in der Schlacht bei Bäcula (208 v. Chr.).

Die Berehrung der Jberier gegen den siegreichen Scipio ging so weit, daß sie ihm den Titel eines Königs von Iberien beilegen wollten, den er natürlich ablehnte. Scipio mochte den Ersolg seines Sieges überschäften, dazu versührt durch den Schreden, welcher bie farthagischen Heersührer nach bemselben ergris. Hasderen auf Wisgon zog sich nach Lustanien zurück und Wago ging sogar nach den Valearen, nur Masinissa blieb mit seiner eichten Neiterei im Felbe. Bor dem geschlagenen Hasderun Narlas glaubte der römische Seldherr sür einige Zeit Ruhe zu haben, und anstatt ihn zu versolgen und zu vernichten, sührte er einen keden Plan aus, der leicht seine Heldenlausbahn hätte enden können. Mit zwei Schissen führte er nach Afrika hinüber, wo ihn der numidische König Syphax, den er auf die Seite der Kömer hinüberzuzischen hosste, zu einer Unterredung eingeladen hatte. Zu seinem Erstaunen tras er bei Syphax auch Wago, und hätte Syphax nicht das Gastrecht, so wäre Schipio gefangen genommen.

Daß der geschlagene Hasdrubal Barlas seine Sorglosigkeit benutzen könne, um nach Italien aufzubrechen, war Scipio so wenig in den Sinu gekommen, daß er nicht einmal darun dachte, die Phrenäenpässe zu besetzen. Dieser Fehler entging jedoch dem schlanen Bruder Hannibal's nicht. Er ging plöplich über die Phrenäen und über die Alpen auf

dem Wege, den sein großer Bruder gebahnt hatte, so daß er im Jahre 207 in Oberitalienanlangte, wo er bei gallischen Bölferichaften Unterstützung zu sinden hosste.

Hannibal hatte mahrend ber Jahre 211 und 210 v. Chr. den Krieg in Italien mit abwechselndem Glüde geführt. Er ichlug die Römer bei herbone in Apulien und fie ließen ihren Protonful Cajus Jubius und elf Kriegstribunen tobt auf dem Schlachtfelbe.

Diese Ersolge waren indessen von geringer Bedeutung im Bergleich mit dem umerjestlichen Betlust, den er durch die Finnahme von Tarent (209 v. Chr.) ersittt. Diese Etadt wurde duch Jadius Maximus, den man "den Schilb Noms" nannte, erobert. Es war dies die letzte Ihat des alten Heldherrn, dem die Rewuhlft die höchste Chre erwiesen, welche feit verleichen konnte, nämlich die Grastrone für die Actump des Heren.



Sannibal.

Im nächsten Jahre wurden Marcus Claudins Marcellus — das Schwert Roms — und Quintius Crispinus Konfuln; allein sie hatten kein Glück. Der kluge Hannibal fannte den ungestümen Charatter des Marcellus und bessen beingenden Wunsch, ihn zu einer Schlacht zu zwingen. Diesen Umstand benutzend, lockte er die Römer in einen hinterhalt; Marcellus siel, und der in der Schlacht töblich verwundete Crispinus verschied kurze Zeit darauf.

Der Tob bes Marcellus war allerbings ein Gewinn für Hannibal; allein trot besjelben und all seiner Ersolge besand sich Hannibal in einer sehr schwierigen Lage. Es iehlte ihm an Gelb und an Ariegsvorräthen, und die Bundesgenossen, welche das Beiwiel Capua's und Tarents vor Augen hatten, wurden lau und zaghast. Der farthagische Seldherr sah das Zertrümmern seiner stolzen Pläne vorans.

In bieser trüben Stimmung erreichte ihn in Bruttien die überraschende Nachricht von der Ankunft seines Bruders in Oberitalien. Noch einmal schöpfte er frische Hoffnung Er brang sogleich durch Apulien vor und bezog endlich bei Canusium ein sestes Lager, wo er die Ankunst seines Bruders erwarten wollte.

Das Erscheinen Hasdrubal's erregte in Nom nicht geringe Bestürzung; allein man traf sogleich energische Maßregeln, ihm zu begeguen, wöhrend der Konsul Claudius Nero Handle Schritt für Schritt solgte. Als er ihm bei Canusium gegenüber lagerte, singen seine Leute einen Boten Hasdrubal's an Hannibal mit einem Briese aus, in welchem Letteren der Weg angegeben war, den er nehmen müsse, um mit ihm zusammenzutreffen.

Um nun eine solche Vereinigung zu verhindern, ersann Claudius Nero einen klugen Plan. Die Hälfte seiner Truppen ließt er bei Canusium und brach mit der andern Hälfte in der Racht und in aller Stille auf, um sich mit dem in Umdrien stehenden Konsul Marcus Livius zu vereinigen und Hasdrud anzugreisen. Troh aller Vorsicht wurde Letterer gewahr, daß der Feind Versätungen erhalten habe, und zog es vor, sich zurückuziehen, dis er nähere Nachrichten erhalten haben würde. Claudius Nero und Livius solgten ihm jedoch auf dem Inß und zwangen ihn am Flüßchen Metaurus (nicht weit von der Stadt Sena) zur Schlacht (207 v. Chr.). Ansanzs neigte sich der Sieg auf Hasdruds's Seite; allein ein kühner Angriss der Riederlage; sie ließen 36,000 Todte auf dem Schlachtselde und 5400 Gefangene siesen in die Händer der Kömer. Als Hasdruds sah laß, daß Alles vertoren war, stürzte er sich, den Tod suchen, ins Gewühl und endete sein Leden wie ein Held.

Claudius aber brach nach feinem Giege fchleunigst auf und stand nach einem an-

ftrengenden Mariche von mehreren Tagen wieder in feinem früheren Lager.

Hannibal erhielt die Tranerbotschaft von dem Unglück seines Bruders durch deffen Sieger selbst, der ihm einzelne tarthagische Gesangene mit der Kunde davon zusandte. Ja man erzählt, daß Claudins Nero unmenschlich genug gewesen sei, den mitgebrachten Kopf des Hasdrubal in die Berthanzung hannibal's schleubern zu lassen. Alls dieser das Haupt seines Bruders ertannte — erzählt man weiter — habe er, das Schickal seines Baterlandes voraussschend, ausgerusen: "O Karthago, unglückseliges Karthago, nun ertenne ich dein Geschick!" Gänzlich hossimungstos, zog sich Haunibal nach Bruttien zurück, welches noch mit Karthago durch die See in Berbindung stand.

Eben jo gludlich wie in Italien maren die romifchen Baffen in Spanien. Scipio ichlug bort bie beiben vereinigten Seere bes Dago und Sasbrubal Bisgon in ber zweiten Schlacht bei Bacula (206 v. Chr.) und errang einen fo vollständigen Sieg, daß die beiden Teldherren die Trümmer ihrer Beere verließen und fich nach Gabes retteten. Diefes feige Betragen erfüllte alle noch übrigen farthagischen Bundesgenoffen mit Berach= tung gegen bie Rarthager, und namentlich zeigte ber numibifche Ronig Mafiniffa Reis gung, das Bündniß mit ihnen gegen ein gleiches mit den Römern zu vertauschen. Scipio fachte diese Reigung noch mehr an durch den Ebelmuth, mit welchem er schon früher ben gefangenen Reffen des Rumidiertonigs, Daffiva, feinem Dheim reich beschenkt gurudgefchidt hatte, und fo fanden benn balb gwifchen Scipio und Mafiniffa geheime Unterhandlungen ftatt. Der fede Besinch bes Scipio bei Suphax entsprang, wie es icheint, bem ichon bamals in bem romifchen Gelbherrn entstandenen Gedanten, ben Krieg nach Afrika hinüberzuspielen, wobei ihm ein Bündniß mit den Numidiern von allerhöchster Wichtigkeit Seine Bemühungen waren nicht erfolglos, benn wenn fich Mafiniffa und Suphar auch nicht gleich von Karthago lossfagen konnten, so erhielt Scipio boch die Berficherung, baß bies im enticheibenben Augenblide geichehen wurbe.

Der farthagische Senat, welcher Spanien verloren gehen sah, sam jest leiber zu spät zu ber Einsscht, daß die Vernachsäftigung des Hannibal Schuld an dem beharrlichen Ungläde sei. Er versuchte es, seinen Fehler wieder gut zu machen, und Mago erhielt nebst einer bedeutenden Verstärkung seines Heres den Besehl, nach Italien hinüber zu segeln, mm seinen Vruder Hannibal zu unterstüßen. Naum war er von Gades abgegangen, so unterwarf sich diese Stadt den Kömern, und die Karthager wurden daburch aus ihrer letzen spanischen Vesitzung vertrieben. Seipio hatte hierdurch Spanien erobert.

Wenn dieser Sieg dem jungen Selden auf der einen Seite die Verehrung des römichen Bolles in einem Mage erwarb, wie fie noch teinem Telbherrn zu Theil geworben var, so erregte doch das Anschen, welches sich dieser junge geniale Feldherr erworben jatte, bas Mißtrauen ber altrömischen Aristofratie. Die Familie ber Scipionen hatte in Nom einen fo überwiegenden Ginfluß erlangt, daß die alten patrizijden Familien neidifch purden und wol auch für die Freiheit der Republit Besorgniffe hegten. Außerdem mißiel ihnen die von der altrömischen Weise abweichende Lebensart des jungen Scipio, der ich, wie es auch schon Marcus Claudius Marcellus gethan hatte, griechische Borbilder um Mufter nahm imd griechische Bildung und Lebensweise in Rom heimisch zu machen Unter ben Wegnern bes Scipio ftand ber alte, foujt fo ehrwurdige Fabius Maximus obenan. Er war eben ein Römer von altem Schrot und Korn. Die nächste Folge ber Birtfamteit biefer Partei war die Abberufung Scipio's aus Spanien.

Doch bas Bolt entschädigte seinen Abgott für die ihm von seinen Bidersachern gugefügte Demuthigung, indem es ihn, ungeachtet er bas bagu gefestlich erforberliche Alter noch nicht erreicht hatte, zum Konful erwählte. Als folder glaubte er feinen Plan auf

Ajrifa ins Wert feten zu fonnen. Er trat damit hervor; allein die Partei des alten Fabius, welchem die Kriegführung des genialen jungen Geldherrn burchaus nicht regelrecht und viel zu gewagt erschien, erhob bagegen eifrig Biberfpruch, und fo tam es benn nach mancherlei heftigen Streitreben blos babin, daß bem Scipio gestattet murbe, Freiwillige angumerben, um mit biefen nach Sigilien und, falls er es für nöthig finden follte, nach Afrita gu geben. wenig, aber für ben helbenfinnigen Scipio genug. jeuriger Aufruf an die italischen Bundesgenoffen der Römer blieb nicht ohne Erfolg; Jahrzeuge und Manuschaft murben herbeigeschafft, und so segelte er (205 v. Chr.) mit 7000 Mann auf breißig Kriegsschiffen nach Sigilien ab.

Wahrscheinlich war es bes gefürchteten Scipio Anwesenheit in jenen Gegenden, mas ben Mago hinderte, feine Fahrt bireft nach der Rufte Bruttiens zu nehmen, wo fein Bruder Sannibal, noch immer zur Unthätigfeit verdammt, ftand; benn er landete im Norden Italiens bei Genna, welche Stadt er zu überrumpeln vermochte.



149

Mafiniffa.

Alle jene für Rarthago fo ungludlichen Ereigniffe waren für Scipio eine Aufforderung, seinen Blan auf Ufrita fo ichnell wie möglich in Angriff zu nehmen. Er machte lich also segelsertig. Che er aber seine Uebersahrt antrat, erhielt er eine Nachricht, welche feinen Muth niedergeschlagen haben wurde, wenn dies bei Scipio möglich gewesen ware. Syphax, sein heimlicher Bundesgenosse, war von ihm abgesallen, indem er von seiner neubermählten Gattin, Sophonisbe, einer Tochter bes hasdrubal Gisgon und eifrigen Römerfeindin, bewogen worden war, entschieden auf die Seite der Karthager zu treten.

Hasdrubal Gisgon hatte feine durch forperliche Reize und Adel der Scele gleich ausgezeichnete Tochter Sophonisbe zuerst mit Masinissa verlobt. Während aber bieser in Spanien kämpste, ging sein Land an einen Prätendenten verloren, der sich zur Eroberung des Maffplifchen Reiches mit Spphag verbunden hatte. Der Berluft feines Landes hatte für Majiniffa auch den Berluft seiner Braut zur Folge; denn Sasdrubal Gisgon wollte mit der hand seiner Tochter dem Baterlande einen mächtigen Bundesgenoffen erwerben, was Mafiniffa ohne ben Befit feines Reiches nicht fein founte; und fo gab er alfo bie ihone Sophonisbe bem Könige Spphax zur Che, ber fich benn durch die Borftellungen des patriotisch gefinnten Weibes bald bestimmen ließ, seine geheime Verbindung mit Rom aufzngeben und auf die Seite ber Rarthager gu treten.

Masinissa wurde endlich durch Bermittlung Karthago's, das den kühnen Fürsten ebenfalls gewinnen wollte, wieder in den Besit seines Landes gesetzt, unter der Bedingung, den Karthagern ein treuer Bundesgenosse zu sein. Als Geisel für die Expüllung dieser Bedingniß hatte Spyhar die früher gesangengenommene Mutter Massinissa's bei sich behalten; und so konute dieser, der seine Mutter indlich liebte, vorerst nur heimlich das Intersse der Kömer wahrnehmen. Im Bertrauen auf die günstigen Gesinnungen des Massinissa speckte der muthige Scipio im Frühlahr 204 v. Chr. voll Hossinung nach Afrika ab, bessen Küste ein der Räcke von Utika betrat.

Er hatte sich in Masinissa's Politik nicht getäuscht. War es auch mehr Eigennutz als Freundschaft für die Kömer, was den Numidier auf die Seite der Letteren zog, so war doch Seipio Tiplomat genug, um der der Haub nicht nach den Gründen zu fragen, aus welchen man ihm eine Unterktühung angedeihen ließ. War ihm doch lettere um so nöthiger, als Syphax mit einer beträchtlichen Wacht zu dem Herer der Haben die Gephax mit einer beträchtlichen Wacht zu dem Herer des Hasdenvall Gisgon gestoßen war, so daß lich Seipio Aufangs gezwungen sah, einige Zeit unthätig an seinem Ankersplate zu lagern, nachdem er Utika vierzig Tage lang vergeblich zu Wasser und zu Lande belagert hatte. Doch kann hatte Wassinissa – sobald es ohne Gesahr für ihn geschefen konnte — offen die Kartei der Kömer ergriffen, als auch Scipio mit gewohnter Energie seine Thätiakeit entwickelte.

Wasinissia's nächster Plan war darauf gerichtet, seine Mutter aus den Händen der Karthager zu befreien. Deshald stieß er mit seinen Neitern zum Heere des Hasdrudal Gisgon, diesen überredend, seinen Sosh Hanno mit 1000 Reitern abzuschieden, um die Stellung des Feindes zu erspähen, wobei er ihn mit seinen Neitern abzuschieden, um die Jugleich gab er dem Scipio heimlich Nachricht von dem Plane und ernachnte ihn, den Janno zu übersallen, indem er dabei auf seine Unterstützung rechnen möge. Der versrätherische Plan wurde ausgeführt; Hanno's Truppen wurden zusammmengehauen, und er selcht geriech in die Hände des Wasinissa, der sich nun öffentlich sür die Kömer erstärte, da er den gesangenen Hanno gegen seine Mutter auswechseln sonnte, eine Abssicht, auf welche allein der aanze Plan aerichtet war.

König Syphax führte dem hasdrubal Gisgon ein heer von 50,000 Mann Fugvolf und 10,000 Reitern zu, und die vereinigte Macht ber Numidier und Karthager war ber Scipio's bedeutend überlegen. Spphax, ein burchaus unehrlicher Charafter, spielte inbeffen ein boppeltes Spiel. Er wollte es weber mit ben Romeru, noch mit ben Rarthagern verberben, und erbot fich, ben Friedensstifter ju machen, in ber Soffnung, babei jui Trüben zu fischen. Scipio burchschaute indessen ben falschen Numidier und begegnete ber Lift beffelben mit Lift. Bahrend er icheinbar auf biefe Friedensunterhandlungen einging. ertheilte er feinem Freunde und Unterbefehlshaber C. Qalius ben Auftrag, fich eines Nachts mit einer Schar tuchtiger Rrieger in bas aus Bolg : und Strobhutten beftebenbe Lager bes Suphar zu ichleichen und baffelbe in Brand gu fteden. Denfelben Muftrag erhielt Mafiniffa für bas Lager bes Sasbrubal Gisgon; Scipio felbft wollte mit bem Rerne bes Beeres bas Bange übermachen, ben Augenblid mahrgunehmen, um ben in Berwirrung gefetten Teind mit Erfolg angngreifen. Der graufame Plan gelang aufs Boll-Die feindlichen Beere, weniger ben romischen Baffen unterliegend als bem in ihren Reihen muthenben furchtbaren Elemente, murben vernichtet, fo bag bie Bahl ber burch Feuer ober Schwert getöbteten Karthager auf 40,000, Die ber gefangenen auf 5000 angegeben wird. Spphar war in fein Land gefloben, Basbrubal Gisgon nach Karthago, wo man ihn zum Tobe verurtheilte. Da fich aber bas Beer bes Berurtheilten annahm, fo blieb bie Todesftrafe unvollzogen und man begnügte fich mit ber Absehung bes geschlagenen Feldherrn. Doch Sasbrubal Giegon wollte feinem Baterlande gegen beffen Billen nuten; er sammelte fich ein Beer Freiwilliger, vereinigte fich mit feinem Schwiegersohne Suphar, welcher in seinem Reiche gleichfalls frische Truppen geworben hatte, und rudte fo gegen

Scipio vor. An einem Orte im Gebiet Utika, der die Große Ebene genannt wurde, lagerten sich die Karthager, einen Angriss erwartend. Scipio ersuhr nicht sobald die Anweischeit eines neuen karthagischen Heeres, als er sich auch schon ausmachte, dasselbe sosiet anzugreisen (203 v. Chr.). Die Karthager wurden vollständig geschlagen, und den Kömern stand der Weg in die seinblichen Länder offen. Während Seipio mehrer larthagische Städte, und unter ihnen auch das Karthago so nahe gesegne Tunes ervoberte, eilte Masinissa scient Feinde Spydag in dessen nach, nahm ihn gesangen und erstürmte dessen Huntstalle Eirta, bei welcher Gelegenheit auch die reizende Sophosubbe in die Gewalt des Siegers siel. Das Schicksal beiser eden Patriotin war tragisch.

213 Sophonisbe in die Gewalt des Mafiniffa, ihres früheren Berlobten, gerathen war, dachte dieser nur daran, sich für ihre Trenlosigkeit zu rächen. Sophonisbe fürchtete war nicht diese Rache, wol aber ihre Auslieserung an die von ihr tödlich gehaßten Nömer. Teshalb ging fie bem Masinisia, ba biefer ihren Balaft betrat, mit febenber Miene entgegen, warf sich ihm zu Füßen, umklammerte seine Knie und beschwor ihn, sie nicht der Edmach einer romischen Gefangenschaft preiszugeben, sondern fie durch den Tod von der ihr drohenden Schande zu retten. Das reizende Weib war so unwiderstehlich in ihrem Edmerg, bag Dafiniffa wirklich ben Entichluß faßte, fie bor ben Retten Roms, aber auch juleich vor dem Tode zu sichern. Der mächtigen Einsprache Scipio's glaubte er badurch begegnen zu fonnen, bag er feine ichone Gefangene gu feiner Gattin machte. Allein gerabe diefer Schritt erfüllte den vorsichtigen Scipio mit noch größerer Besorgniß, denn wie leicht fonnte die reizende Frau, beren Römerhaß unbeugsam war, auf ihren jegigen Gatten benidben Ginfluß üben, ben fie ichon auf ihren früheren mit fo vielem Erfolge geltend ge-Spphar felbst hatte argliftiger Beife bem Scipio gejagt, bag nur Sophonisbe ibn bewogen habe, fich gegen Rom zu erklaren. Alls baber Mafiniffa mit ber ibm n Gile bermählten Sophonisbe ins romifche Lager tam, und Scipio bie binreigenbe Ehonheit der Karthagerin sah, fürchtete er das Schlimmste, und wandte alle Kunst seiner Ueberredung an, um den Mafiniffa zu bewegen, seine neuvermählte Gattin dem Bunde mit Rom zu opfern. Der numibierfürst fampfte einen langen innern Kampf; boch endlich mterlag - feine Liebe, und imter heißen Thranen funbigte er bem ichonen Beibe an, dig es außer seiner Gewalt stehe, sie serner zu schützen, daß er aber ihren früheren Wunsch, burd ben Tob ben Sanden ber Römer zu entgehen, erfüllen wolle. Gie, Die Tochter bes hasdrubal und Gattin des Masinissa, werde sich in das Unvermeidliche zu finden und muthig zu iterben miffen.

Bald nach dieser Unterredung trat ein Sslave in das Gemach der Fürstin, ihr eine Ichale mit Gift überreichend. Sophonisbe nahm den Becher des Todes mit ruhiger Viene an, und nachdem sie ihre weinenden Dienerinnen getröstet hatte, wandte sie sing dem Staven mit folgenden Worten: "Sage meinem Gemahle, daß ich heiter sterbe, wal des auf seinen Befehl geschieht. Sage ihm, daß mich nur die väterliche Gewalt gezwungen batte, früher einem Andern meine Hand zu reichen, denn mein Herz gehörte immer ihm allein. Mögen die Nömer an meinem entselten Körper ihre Rache süssen. Spieranf berte sie die Schale, und wenige Minuten darauf war das schöne Weib eine Leiche. Spiehar wurde von Seipio nach Kom geschieft und starb in der Gesangenschaft. Sein Keich erhielt Wassinisse.

Den weiteren Fortschritten Scipio's setzten bie Karthager das Anerbieten des Friedens entgegen, und die Römer stellten dis zum Schlusse der dessalls gepisogenen Berhandlungen alle Feindseligkeiten ein. Dadurch hatten die Karthager ihren Zweit erreicht; denn, weit entsernt, ernstlich einen Frieden zu wünschen, wollten sie nur Zeit gewinnen, um den großen Hannibal, ihren letzten Hort, nach Afrika tommen zu sassen. Zetzt, aber sreilich ihm zu pat, sahen, ihren letzten haß ihre nuverantwortliche Bernachlässigung des Helden die einzige Ursache ihres Wisgeschiedes sei; man wollte nun in aller Eile gut machen, was

man so viele Jahre hindurch verdorben hatte, und so wurde denn schnell eine Flotte absgeschick, um den Hannibal, der noch immer verlassen und unthätig in Bruttien stand, nach Afrika überzusehen, damit er den Sturm beschwöre, der gegen Karthago herandrauste. Hannibal kam. Sein Abzug aus Italien wälzte einen Stein von der Brust der Römer; denn ob auch so manches Jahr der Unthätigkeit den Schrecken verwischt hatte, in den seine ersten Siege die Römer versechten, der Name des Siegers von Canna war ihnen immer noch so such den Konte den erst dann sie italische Küste im Rücken hatte.

Schlacht bei Bama. Hannibal war von dem Schauplate seines Ruhmes mit den bittersten Gesühsen des Ummuths über sein versehltes Ziel und den trübsten Uhnungen über das Schicksal seines Vaterlandes geschieden. So groß die Wißgunst seiner Vanndssleute früher gegen ihn gewesen, so groß war jett ihr Vertrauen auf ihn; denn noch ehe er den afrikanischen Boden betreten hatte, brachen die Karthager den Wassenstlitand, indem sie voranssehten, daß Hannibal's Erschienen hinreichend sein würde, den Feind zu verscheuchen.

Dieser hatte inzwischen bas farthagische Gebiet verwüstet, bis hannibal bei Alein-Leptis landete und sogleich Anstalten traf, das Schickal der beiden streitenden Bölker durch eine Schlacht zur Entscheidung zu bringen.

Als sich Hannibal bei Zama gelagert hatte, sandte er zur Erspähung über die Stellung bes Feindes Rundichafter aus. Dieje fielen ben Romern in bie Sande, und Scipio, um seinem großen Gegner Achtung einzuslößen badurch, daß er ihm zeige, wie wenig er die Berichte ber Runbichafter fürchte, ließ biefe burch fein ganges Lager führen und ichickte fie alsbaun reich beichenkt bem Sannibal gurud. Letterer wurde badurch auch wirklich gur Bewunderung für ben romifchen Belben hingeriffen, und munichte nichts fehnlicher, als eine perfonliche Busammentunft mit seinem großen Teinbe haben zu konnen. Bermittlung bes Mafiniffa tam biefelbe benn auch in ber That zu Stanbe. feindlichen Beere rudten fich bis auf eine Meile entgegen, und zwischen ihnen fand bie Bufammentunft ber beiben Selben ftatt. Sannibal war gu berfelben mit bem Borfate eingetroffen, Die Enticheibungeichlacht burch einen gutlichen Bergleich abzuwenden, benn nicht blos eine innere Ahnung, sondern auch die Betrachtung der beiden Seere hatte ihm bie Ueberzengung gegeben, daß bei Bama Rarthago's lette Stunde ichlagen werde. farthagifche Bolf, im blinden Bertrauen auf Hannibal's Glud, hatte zwar jeden Schritt zu einem gutlichen Uebereinkommen verworfen und ben Senat gezwungen, bem karthagis ichen Feldherrn den unbedingten Befehl zur Schlacht zu geben, allein Hannibal, bas Schidfal feines Baterlandes vorhersehend, hatte nichtsbestemeniger ben Entichluß gefaßt. auf feine eigene Berantwortung hin einen Bergleich abzuschließen, sofern berfelbe nur bie Ehre nicht verlete.

Die beiben Helben hatten sich niemals gesehen. Als sie einander entgegen getreten waren und sich in das Gesicht blidten, verharrten sie lange Zeit schweigend, jeder bewundernd in den Anblid des andern versunken. Endlich ergriss son blid das Wort und sprach von dem Wechsel des Glückes. Zugleich bot er als Preis des Friedens die Abtretung aller anserafrikanischen Bestungen. Allein Schiv, von größter Anhmbegierde getrieben, der Besieger Handuleil zu heißen, verwarf den Vorschlag, indem er sagte, das Karthago darin nichts anderes böte, als was die Römer schon ohnehin besäßen. So trennten sich denn die beiden Helden, um über das Geschick übres Latersandes mit eisernen Würseln zu losen. Die Schlacht begann am Worgen nach dieser Ausammentunft.

War and Haunibal vielleicht der größere Feldherr, sein zusammengewürsettes Heer, von dem unr ein kleiner Theil aus den Beteranen von Canna bestand, war dem wohlgeschukten Here des Scipio in verschiedener Hinscht nicht gewachsen, das noch dazu in den numidischen Reitern des Masinissa eine Wasse hatte, die den Karthagern zu seiner Zeit salt gänzlich sehlte.

So tam es benn, bağ nach einem zwölfftundigen heißen und blutigen Nampfe ber Sieg auf die Seite ber Nömer trat und Scipio in seinen Lorbertranz ein frisches Blatt nechten tonnte, bas immergrünende seines Nuhmes, welches ber Welt verfündigte: Scipio ift der Besieger bes Hannibal geworden.



Bermahlung Mafiniffa's mit Sophoniebe.

Als Tag ber Schlacht wird nach einer Berechnung, die auf Grund einer von den alem Schriftstellern erwähnten Sonnenfinsterniß augestellt ist, häusig der 19. Oftober ausgeben: diese Bestimmung ist jedoch nicht sicher, vielmehr die Schlacht wahrscheinlich in bas Frühjahr 202 zu sehen.

Die beiden Helben und Gegner von Jama boten am Tage der Schlacht ebenso ihr örlöherrntalent wie ihre ganze perföuliche Tapserleit auf, um den Sieg zu erringen. Hannibal tämpste an der Spite seiner Beteranen, welche eine eiserne Phalang vildeten, um die sich ganze Berge von Leichen aufthürmten; schon war die tarthagische Reiterei in die Flucht geschlagen und ein großer Theil des Fulvoltes zum Weichen gebracht, als jene Phalany noch immer umerschüttert stand. Seipio verzweiselte bereits daran, den Wall von Leichen zu überschreiten und in jene Menschemaner einzudringen, als Wassinisse, der die fliehende Reiterei versolgt hatte, auf das Schlachtselbe zurücktehrte und die Phalang im Nücken beschrete Versolgt hatte, auf das Schlachtselbe zurücktehrte und die Phalang im Nücken beschohte. Dieser Angriff entschied die Schlacht. Die tarthagischen Reihen lösten sich in unzgeordnete Flucht auf, und Hannibal entging nur im Dunkel der Nacht der Gesahr, von dem ihn versolgenden Wassinisa gesangen genommen zu werden; 20,000 gesallene Karthager besteten das Schlachtseld, saft eben so viele waren in die Gesangenschaft gerathen, während die Römer wenig mehr als 2000 Wann versoren hatten.

Sannibal fammelte die Trummer feines Seeres in Abrumetum. Bon bier eilte er nach ber Sauptftadt, um bem Bolte gu verfünden, daß Alles verloren fei, und man ben Frieden auf jede Bedingung hin annehmen muffe. Man fah wol ein, daß wirklich keine andere Bahl blieb. Da nun auch Scipio fich zur Annahme bes Friedens geneigt zeigte, weil es bem hochfinnigen Manne nur baran liegen tonnte, einen mächtigen Nebeubuhler feines Baterlandes unschäblich ju machen, nicht aber einen uralten Gip bes handels und ber Civilifation völlig zu vernichten, fo tam (201 v. Chr.) burch Scipio ber fpater vom römischen Senate bestätigte Friede zwischen Rom und Karthago unter solgenden Bedingungen zu Stande: 1) Karthago behält feine Verfassung und alle diejenigen afrikanischen Besitzungen. welche es vor bem Kriege inne gehabt, mogegen alle außerafritanischen Besitzungen an Rom fallen; 2) Narthago liefert an Rom unentgeltlich auß: alle römischen Ueberläufer, flüchtigen Stlaven, Kriegsgefangene und alle italifden Bundesgenoffen, welche hannibal gezwungen hat, ihm zu folgen; 3) Karthago liefert seine sammtlichen Kriegsschiffe bis auf 10 und alle feine gegahmten Elefanten aus, indem es fich jugleich verpflichtet, teine neuen ju gahrnen ; 4) es barf fich ohne Einwilligung ber Römer in feinen Krieg einlaffen; 5) es giebt bem Masinissa Alles zurud, was es ihm und seinen Borsahren abgenommen, und verpflichtet fich zu einem Bundniffe mit ihm; 6) es macht fich verbindlich, an Rom in Beit von 50 Jahren 10,000 Talente, jährlich je 200 Talente (über eine Million Mart) zu zahlen; 7) es ftellt als Burgen bes Friedens 100 Beifeln in bem Alter bon 16 bis 30 Jahren.

Nachbem Scipio biesen Frieden zum Abschlusse gebracht und den Masinissa als König von Numidien eingeseth hatte, kehrte er nach Rom zurück, wo ihm ein Triumph bereitet wurde, wie er so gläuzend noch keinem römischen Helden zutheil geworden war. Die Seuatoren und Männer des Volkes erschöpsten sich in Vorschlägen, um den Vesieger des Hannibal würdig zu belohneu; ja sie trugen ihm endlich sogar die Diktatur auf Lebenszzeit an. Doch der große Scipio dachte republikanischer als seine Mikbürger; er schlug die von Vielen so eisen so eitrebet Würde aus und beguügte sich mit dem ihm angetragenen ehrenvollen Veinamen Africanus.

Siedzehn Jahre hatte der zweite Punische Krieg oder, wie ihn die Römer häufiger nanuten, der Hannibalische Krieg gewährt; gewaltige Lüden hatte er in die Reihen der Bevölkerung gerissen. Die römische Bürgerschaft, welche den Kern und die Masse der Etreiter stellte, war sast um den vierten Theil geschwunden, die Bolkswirthschaft tief erschütert, eine Menge blühender Ortschaften, an vierhundert, vernichtet; die mühsam ersparten Borräthe frührer Zeiten waren ausgezehrt, die wehrträstigen Leute durch das Lagerteben verwildert, viele gute Ueberlieferungen dürgerlicher wie bäuerlicher Art untergraben. Aber das Bolt, dessen gesammte Jugend lange Jahre hindurch Schwert und Schild nicht abgeset hatte, durste sich Bieles verzeihen, und sür den Augenblick schwiegen alle Bedeutlichteiten vor dem allgemeinen Freudenrausse, als von allen Seiten die Krieger und Sieger in ihre Heimat zurückehrten und mitten unter Dantessesten der jugenbliche Siegesehld in die geschwickten Straßen der Haupstabt einzog.

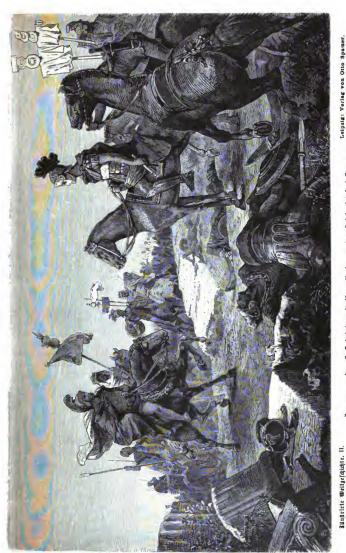

Zusammenkunft Scipio's mit Hannibal vor der Schlacht bei Zama.
Zeichnung von Hermann Vogel

Bunkrirte Weltgefcichte. II. Zusammenkun

Auf die Daner war aber Ruhe vom Streite noch nicht errungen worben; noch blieben Die römischen Bassen in Spanien vollauf beschäftigt, noch galt es die aufrührerischen Boller des eisalpinischen Galliens niederzuwersen; ja Nom richtete außerdem auch noch nach dem Often sein Auge, und der flolze und fühne Gedante einer Beltherrschaft mag vielleicht in iener Reit zum erften Male das römische Bolt beweat haben.

Der Makedonische Krieg (200-196 v. Chr.). Unter ben Reichen bes Ditens ftand, wenigstens in Rudficht auf romifche Intereffen, Matedonien obenan. Der Ginfluß auf Makedonien schloß zugleich eine Machterweiterung auf Griechenland in sich, und so fonnten die Römer, falls sie Makedonien in eine abhängige Stellung brachten, in zwei Sandern festen Jug fassen, von benen früher die herrschaft über die damals bekannte Belt ausgegangen war. Ein folches Biel war für Rom viel zu verlodend, und fo haben wir benn taum ein Jahr nach Beendigung bes zweiten Punischen Krieges schon von einem neuen Nampfe zu erzählen, als beffen weitere Ursache bie Unterftutung angegeben murbe, bie Philipp IV. von Makedonien bem Sannibal hatte gutheil werden laffen. 3mar faben wir ichon, daß Philipp IV. befiegt und nachher durch die Aetolier beschäftigt worden mar; ja Rom hatte felbst einen nicht vortheilhaften Friedensvertrag mit Matedonien abgeschloffen, um biefen gefährlichen Feind in der Beit der Roth unthätig zu machen; allein jett, wo Karthago gedemüthigt war, hatte man Makedonien nicht mehr zu fürchten, und ein Bruch mit Ronig Philipp mußte ber romifchen Bolitit willtommen fein. Gine nachfte Beranlaffung zu dem seindlichen Auftreten gegen Makedonien sand man darin, daß man nach der Schlacht bei Bama einige makedonische Truppen im Beere bes Hannibal entbeckt hatte. Aber immer noch wollte Rom ben Schein bewahren, als verfechte es gegen Makebonien weniger seine eigenen als die Intereffen ber ihm befreundeten Bolter. Dazu gehorten benn ftets alle biejenigen, welche in ihren Bebranguiffen Rom um Rath und Beiftand baten, und bies mar jest ber Fall mit ben Actoliern, Athenern, Rhobiern und Konig Attalos I. von Bergamos, welche fammtlich mit Matebonien in Streit gerathen waren.

Die Feinhseligteit Philipp's IV. gegen die Aetolier schrieb sich noch von daher, als Lettere auf Anktisten Roms sich gegen den matedonischen König erhoben, um diesen von dem Kriege gegen die Römer adzuhalten. Die Rhobier und König Attalos I. fanden sich zum Kriege gegen Waledonien deshalb veranlaßt, weil Philipp IV. seine Herschaft auf dem Alegäischen Meere ausdehnte und so in die erworbenen Rechte jener Beiden eingriss. Der Krieg Philipp's IV. gegen die Althen waren zwei uneingeweihte Atarnanier mit in den Tempel der Demeter getreten, ohne das Gesetz zu kennen, welches sedem Uneingeweihten den Besuch aufs Strengste verbot. Durch ihre Unkuntnis der Gebräuche verrathen, wurden sie einem gaulvollen Tode überliesert. Die Afarnanier, von diesem bardarischen Rechtsversahren gegen ihre beiden Mitbürger empört, beklagten sich bei Philipp, ihrem Schubkerrn, und dieser erklätte den Atseieren den Krieg.

So konnte benn ber römische Senat wegen Angriss auf einen mit Nom verbündeten Staat den Krieg gegen Makedonien verkünden, und der Kousul Publius Sulpicius Galba erhielt den Aufrag, mit den noch auf der Hemreise von Afrika begrissenen Truppen sosort nach Makedonien zu segeln. Zugleich betrieb man die weiteren Müstungen zum Kriege mit einem Eiser, welcher hinlänglich bewies, daß man Makedonien, das Kernsamd der Herrichaft Alexander's, für keinen undedeutenden Feind hielt. In Wahrheit mochte Makedonien ein gesährlicherer Gegner sein als Karthago; denu dies letztere konnte nur durch das Genie eines Feldherrn, wie Hannibal war, surchterregend werden; Makedonien aber war es durch den Justand seines Hervischen und immer die Schulz, www. Pheil auch der Beist des großen Alexander ledte. Die makedonische Phalanz erschien und als eine Mauer, an welcher der Kriegsruhm der Köner zerschellen konnte. Daher der Gifer bei den römischen Rültungen, daher das Ausbieten der römischen Vonnte.

unter benen namentlich Mafiniffa zur Stellung eines Bulfsheeres numibischer Reiter und Karthago zur Lieserung der nöthigen Lebensmittel für die römischen Truppen verpflichtet wurden.

Sulvicius Galba laudete mit einem Beere an der matedonischen Bestfüfte, während Philipp am entgegengesetzen Eude seines Reiches die am Hellespont gelegene Stadt Abydos belagerte, um fodaun ins pergamenische Gebiet einzubringen. Sulpicius begnügte fich wegen ber vorgerudten Jahreszeit, ein Lager zwischen Dyrrhachium und Apollonia zu beziehen und dem Philipp eine Gefandtichaft zuzuschieden mit der Aufforderung, alle Feintseligkeiten gegen Pergamos, Rhodos und Athen sosort einzustellen. Philipp antwortete bierauf mit ber Ginnahme von Abudos.

hartnädig mar ber Widerstand, welchen Abybos ben Mafedoniern geleistet hatte, tragisch groß ber Gall ber muthigen Stadt. Bon Attalog und ben Rhobiern nur burch eine ichmache Befahnig unterftut, faben fich bie Abybener endlich gezwungen, mit Philipp wegen der Uebergabe ju unterhandeln. Gie forderten für die pergamenischen und rhodischen Truppen freien Abzug und für sich felbst bie Erlaubniß, die Stadt zu verlassen, ohne irgend etwas mitzunehmen als ein Aleid für jeden der Abziehenden. Doch Philipp ver= warf dies Anerbieten; er verlangte Ergebung auf Gnade und Unguade. Dies entflammte ben Todesmuth der maderen Abydener; fie wollten fich bis zum letten Athenguge vertheidigen und alsdann chrenvoll untergehen. Nachdem sie alle Franen in den Tempel der Demeter, Die Jungfrauen und Rinder in bas Gumnafium eingeschloffen, und alle Schätze auf die Schiffe im hafen zusammengehäuft hatten, eilten die muthigen Männer zu bem letten verzweiflungsvollen Kampfe aus ben Thoren, indem fie die Briefter und ältesten Bürger zurudließen mit der ihnen eidlich abgenommenen Verpflichtung, beim hereindringen bes Beinbes in die Stadt die Schatte von den Schiffen ins Meer zu werfen, Tempel und Gymnafium, worin Beiber und Kinder eingeschlossen waren, in Brand zu fteden und die Stadt einzuäschern. Die jum Rampje Geeilten fochten mit bem Muthe ber Berzweiflung, und Philipp fah fich fcon veranlagt, gurudguweichen, als eine Befandtichaft ber in ber Stadt gurudgebliebenen Abybener eridien, ihm bie lebergabe angubieten. Gie hatten nämlich aus bem Burudtehren einiger verwundeten Rrieger geschloffen, bag bie Musgegogenen gefallen feien, und bem geleisteten Eibe entgegen ben Entschluß gefaßt, fich und ben Beibern und Rindern das Leben zu erhalten. Die verrathenen Arieger, welche fich fo von einigen treulosen Brieftern um die Frucht ihrer Anstrengungen gebracht saben, geriethen in eine folche Buth, daß fie in die schou den Makedoniern übergebene Stadt eilten, die Beiber und Kinder erwürgten und fich alsdann selbst den Tod gaben. Reiner von ihnen follte bem Teinde in Die Sande fallen; und fo hielt benn Philipp feinen Gingua in eine von Leichen angefüllte Stadt. Er richtete fobaun seinen Marich burch Bootien nach Athen, beffen Gebiet er verwüstete. Sulpicius war aber nicht ber Dann, um gegen bie Unternehmungen bes Matedoniertouigs entscheibend aufzutreten. Er behielt zwar auch im folgenden Jahre als Brotonful die Führung des Krieges, warb auch den Römern weitere Bundesgenoffen, indem er namentlich den illyrischen König Pleuratus auf seine Seite jog, ferner die bisher noch unthätigen Aetolier jur offenen Feindseligkeit gegen Philipp bewog; allein er felbit ichien nicht die Fähigfeit zu haben, einen enticheibenben Schlag gegen ben immer mächtiger werbenden Seind gu führen.

Titus Quinctins flamininus, welcher im Jahre 198 v. Chr. zum Ronful erwählt wurde, blieb es vorbehalten, nach einer kurzen Frist anfänglichen Zanderns ben Krieg energischer zu betreiben und burch glüdliche Umftande begunftigt bem fiegreichen Ende zuzuführen.

Mit einer Berftarfung bes Seeres traf biefer im romifchen Lager ein, bem gegenüber Philipp in ben Gebirgen von Epeiros eine unangreifbare Stellung eingenommen hatte. Doch Alamininus umging bieselbe mit einem Theile feiner Truppen, indem ein

200-198 v. Chr.

weiwischer Hirt ihm einen Weg durch die Berge wies, und so wurden die Makedonier, welche sich zugleich von vorn und im Rücken augegriffen sahen, geschlagen und zur Flucht gewissgle. Die Besitzuchme von Epeiros, das sich willig unterwars, war die erste Frucht dies Sieges, die zweite das ungehinderte Bordringen der Rönter nach Thessalien und Abolis, worans die Wakedonier, wenn auch mit Mühe, vertrieben wurden. Wie bedouten die Racht seines Gegners ihm aber noch erschien, gab Flaminiuns dadurch zu erkennen, die er unablässig bemüht war, den Kömern neue Bundesgenossen, besonders in Griechenland, zu werben; es gelang ihm dies namentlich mit dem Achsilchen Bunde und Vödeiten.

Bir haben ichon früher geschen, wie der Achäische Bund durch Aratos mit Philipp IV. in eine Art Bundesverhältniß getreten mar, bas indeg ben Charafter ber Abhangigfeit annahm. Dies hatte fich geäubert, feitbem Philopomen Strateg bes Bundes geworben war. Die Abhängigkeit vom makedonischen Gebot verschwand, aber bas Bündnig mit Bhilipp IV. blieb, weil dieser den Achäern in ihren Kriegen stets redliche Unterstützung gewährte. Allein auch diese Freundschaft des Königs für die Achäer nahm ein Ende, da s in feinem Plane lag, ben nabis, einen vielgehaßten Mann, ber fich zum Tyrannen Sparta's aufgeworfen hatte und die Achäer unausgesett beunruhigte, für sich zu gewinnen. Laburch entfremdete er fich bie Glieber bes Achaifchen Bundes, und fie fingen an, ben matedonischen König mit Diftrauen zu betrachten. Gerade zu biefer Beit langten von den Römern Gefandte bei dem Bunde an, welche im Verein mit den Abgeordneten des Analos, ber Rhodier und Athener ben Achäischen Bund zur Vereinigung mit ihnen gegen Philipp aufforderten. Um über diese Augelegenheit zu beschließen, wurde eine außermbentliche Tagfatzung zusammenberusen, zu welcher sich auch ein Gesaubter Philipp's einind, der ben Bund zu bestimmen suchte, an bem Freundschaftsbundniffe mit feinem Berrn inguhalten. Die Berfaumulung blieb lange fcmantend; man fürchtete ein Bundnig mit ben Nômern fast eben so sehr wie den Kanups mit ihnen, und doch war dem Bunde — das ich man aus ben Reben ber römischen Abgeordneten — nur zwischen beiden Wegen bie Sahl gelaffen. Endlich fette ber damalige Strateg Ariftanos in einer langen eindringiden Rede nicht allein die bisherige treuloje Politik Philipp's, fondern auch die von Beiten ber Römer brohende Befahr jo berebt auseinander, daß bie Berfammlung ichließlich des Bundnig mit ben Romern beichloß. Nur Argos und Megalopolis wollten fich nicht dagu verstehen, die Verbindung mit Philipp aufzugeben, und erflärten beshalb ihren Austritt aus bem Bunbe.

Um den Unterhandlungen mit den bövtischen Städten mehr Nachdruck zu geben, war Tamininus in Vereinigung mit Uttalos und Aristänos vor Theben gerückt, wohin die Abgeotweten der Vödiere zusammenberusen worden waren, um iber die Frage zu beschieben, ob sie ein Vündnis mit Rom dem Kriege mit Rom vorziehen wolkten. Planismus, Attalos und Aristänos wohnten der Versammlung in Person bei und riethen sehr zum Vunden und Aristänos den kanntlich der Attalos alle Kraft der Veredsamteit aus, we die Vödier zu überzeugen, daß ihnen nur durch ein solches Vündniß Heil kommen sinne, und wirklich brachte er auch den einstimmigen Velchuß sür diese Vändniß zu Vege. Allein der eifrige Römerreund bezahlte seinen Eizer mit dem Leben; die anstrengende Kede hatte den schwächlichen Körper des alten Wannes erschüttert, und er versiel in eine unheilbare Krantheit, aus welcher ihn nur der Tod ersöste. Juzwischen trug das von im befürwortete Vündniß seine Früchte. Denn jeht endlich sühlte sich Flamininus start sonng, gegen Philipp einen Hauptschlag zu führen. In der benkwirdigen Schlacht bei Knusskephalä (197 v. Chr.) unterlag die makedonische Phalany zum ersten Wale der timischen Tapserfeit.

Philipp, welcher den rechten Flügel seines Heeres beschligte, hatte die Phalang en den linken positirt, und für denselben zugleich in Gemäßheit des Terraius eine enkergewöhnliche Ausstellung angeordnet, die der Phalang mehr Tiese als Breite gab. Während Flamininus den Flügel des Königs ungestört vordringen ließ, richtete er seine ganze Ausmertsaukeit auf die Phalanz, die er zu zerspreugen suchte. Zu diesem Zwede ließ er sie von der ätolischen Keiterei umzingeln und sodann mit Elesanten gegen sie anstürmen. In die Lüden, welche diese Thiere der Phalanz beidrachten, brach sodann die Reiterei verscherend ein; die römischen Legionen solgten und der Kern des seindlichen Heeres wurde theils vernichtet, theils in die Flucht geschlagen, die sich alsbald dem ganzen makedonischen Heere mittheilte; 8000 Makedonier waren erschlagen, 5000 gesangen genommen worden.

Philipp's Macht wurde durch diese Schlacht so entschieden gebrochen, daß er sogleich Friedenkanerbietungen machte, die von Flamininus um so bereitwilliger angenorumen wurden, als Antiochos III. von Sprien in Asien Fortschritte machte, durch welche die Kömer vorausssichtlich in einen Krieg mit demselben verwickelt werden nußten. In diesem Falle war es gut, mit Masedonien in Frieden und Bundesgenossenssenschaft, und so kam denn (196 v. Chr.) zwischen Philipp IV. und Flamininus nach turzer Unterhandlung der Friede dahin zu Stande, daß der Erstere sich auf sein Stammsland Matedonien besichvillen, und also auß allen außwärtigen Bestigungen seine Aruppen ziehen mußte; daß er alle matedonischen Kriegsschiffen außlieserte, und daß er sich endlich verpssichtete, binnen zehn Jahren 1000 Talente Kriegsschsen zu bezahlen und für seine Treue gegen die Kömer seinen Sohn Demetrios als Geisel zu kellen.

So war benn alfo auch im Often gur Berrichaft Roms ber Grund gelegt. es aber ein fester Grund sein, so war die Unterwerfung Wakedoniens und auch Griechenlands für die Römer erforderlich. Doch wohl mochte man fühlen, wie wenig würdig es eines freien Voltes sei, ein freies Volt zu unterjochen. Auch hätte man durch so rudfichtelofes Borgeben ben Ball bellenischer Bilbung gegen fo ungeberbige Bölterichaften wie die Thrater und Relten niedergeriffen. In foldem Sinne hatte baher Flamininus fcon ben Actolern, welche auf Bernichtung Matedoniens brangen, geantwortet, bag es nicht römische Sitte fei, Befiegte gu bernichten, auch seien fie ihre eigenen Berren und es ftunde ihnen frei, mit Matedonien ein Ende zu machen, wenn fie es tonnten. anbern Seite aber gebot bie 3bee ber Weltherrichaft, welche Rom bereits als lettes Biel por Augen hatte, Die Unterwerfung Griechenlands. Um einen Ausweg zu finden, Ehre und Politik zu vereinigen, erwählte man bas Mittel, welches bereits Philipp II. und ber große Alexander angewandt hatten: Die Griechen follten dem namen nach frei, Der Sache nach bem romifchen Ginfluffe unterthan fein; und in Bahrheit gab man baburch ben Griechen faft mehr als fie befagen; benn viele ihrer Staaten waren bereits wirkliche Despotien geworben, wie Sparta unter bem Tyrannen Nabis.

Ehe also Flauinitus nach Rom zurüdtehrte, beschloß er, die Angelegenheiten Griechenlands in der oben angedeuteten Weise zu ordnen. Es war gerade zur Zeit, da im Jahre 197 d. Chr. die Jithmischen Spiele geseiert wurden, als Flamininus nach Korinth ging, um den dort zahlreich versammelten Griechen als eine schie Festgabe die Freiheit zu verkünden.

Die Isthmischen Spiele waren niemals mehr besucht als zu ber Zeit, wo man von ber Anwesenheit des römischen Protonsuls die Feststellung des Schickslaß der griechischen Staaten erwartete. Die versammelte Bolksmenge schien sür die sonst jo beliedten Spiele allen Sinu versoren zu haben; denn alle Ansmertsamteit war auf die Eröffnungen gerichtet, die auß römischem Nunde sommen sollten. Da erschien plößlich der Herold mit dem Trompeter in der Mitte des Schaupsahes, wo der Sitte gemäß die Spiele nit einer seitzesehrten Formel angekündigt wurden, ließ durch die Trompete Stille gedieten und rief auß: "Der römische Seinet und Titus Luinctiuß Flamininus, der Oberfeldhert, nach Besingung des Königs Philipp und der Waledowier erklären die griechischen Staaten für frei und Riemand unterthan und stenerpstichtig." Der Jubel über dies Verkündigung war groß und allgemein. Wan sonute im Ansange das Glüd taum sossen; man glaubte falsch

ehort zu haben, und der Herold mußte auf allgemeines Berlangen die verfündeten Worte viederholen. Dann aber brach die Frende in ein wildes Jubelgeschrei und Beisalltatichen u.B., und den darauf beginnenden Spielen war nie geringere Theilnahme gewidmet worden 1s an jenem Tage. Nachher aber eiten Alle auf den Protonful zu, um ihm zu danken, um seine Jand zu ergreisen oder ihn mit Kränzen und Bändern zu schmücken; kurz es gab einen Ausdruck augenblicklichen Dantgesihls, der dem Manne nicht zutheil wurde, welchen vie glücklichen Griechen als den Vertünder ihrer Freiheit priesen.

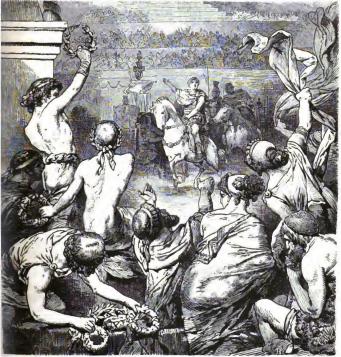

Citus Quinctius glamininne verkundet den Griechen Die greiheit. Beichnung von hermann Bogel.

Wie wenig Ernst es aber den Römern mit diesem Geschenke der Freiheit war, das zeigte sich sehr bald in ihrem Berfahren gegen den Thrannen Nabis, dessen Bertreibung ne schon der Ehre halber hätten bewertstelligen mussen. Flausininus sing auch wirklich den Krieg gegen ihn an (196 v. Chr.), wobei ihn der aufs Neue zum achäischen Strategen erwählte Philopomen träftig unterstützte.

Philopomen war ein Republikaner, ber selbst ber Glanzperiode Griechenlands Ehre gemacht haben würde, und bessen benen eines Themistofles, Perikles und Epamisnondas angereiht zu werden verdient. Mit Meisterschaft in der Kriegskunst paarte er die höchste Liebenswürdigkeit des Charakters, Einsachheit, Anspruchslosigkeit und Uneigennützigkeit.

196-194 p. Cbr.

Die nadfolgende Anetdote, Die fich von jenem feltenen Manne erhalten hat, wirft ein Licht auf seinen vortrefflichen Charatter. Bu einer Zeit, da er Strateg bes Achaischen Bunbes mar, funbigte er einft einem Gaftfreunde in Megara feine Anfunft an. Lettere mar gufällig abwefend, aber bie Sausfrau beffelben bereitete Alles por, um ben hoben Gaft wurdig zu einvfangen. Da trat ein Mann in ihr Baus, ben bie Frau bem einfachen ichlichten Aleibe nach fur ben Diener bes Bhilovomen bielt, welcher porausgefandt fei, um bie Aufuuft feines Berrn ju melben. Dit ben Borbereitungen jum Guipfange ibres hohen Gaftes noch nicht fertig, bat fie ben Mann, ihr Bols ju fvalten. Der Mann legte fogleich feinen Mautel ab und begann bie ihm übertragene Arbeit. Mitten in berfelben trat der herr bes Saufes in die Thur und rief verwundert: "Philopomen, was foll bas bedeuten?" - "Was fouft", erwiederte biefer, "als bag ich bie Schuld meines ichlichten Anzuges trage!"

Nachbem Philopomen einige Jahre Strateg bes Achaifchen Bundes gewesen, und namentlich beffen Kriegswefen eine festere Gestalt gegeben batte, mar er auf langere Beit nach Areta gegangen, wo er in Burudgezogenheit lebte, bis die Freiheitertfärung ber Römer ihm Hoffnung gab, ber Turann Nabis, ber alte Feind bes Achaifchen Bundes. werde jett vertrieben werden. Um an bieser Bertreibung thätigen Autheil zu nehmen. begab er sich wieder nach Achaia, wo er auch unmittelbar nach seiner Ankunst zum Strategen bes Bunbes erwählt wurde.

Flaminiuns ftand balb auf bem Buntte, Sparta zu erobern und ben Tyrannen gu vernichten; allein ftatt feinen Bortheil zu verfolgen, begungte er fich in bem von Rabis angebotenen Frieden bamit, bag ber Tyrann bas früher in Befit genommene Argos frei gab und eine unbedeutende Summe an Rom gablte, ohne daß man eigentlich genau weiß. welche Grunde ben Profousul zu einer folden Nachgiebigkeit bestimmten, Die jedenfalls einen Schatten auf feinen Ruhm wirft.

Man behauptet, ber Brotonful Flamininus habe bie griechifden Angelegenheiten ichnell beenbigen wollen, weil er gefürchtet, ein anderer Rouful werde ihn in Griechenland ersetzen und ihm alsbaun bie Ehre ftreitig machen, Griechenlands Buftand geordnet zu haben. Andere meinen, die Eifersucht gegen Philopömen habe ihn zu der Milbe gegen den Tyrannen Nabis bestimmt; endlich fagt man auch, und bies entspricht ber romischen Politik am meiften, Flaminiuns habe in ber unbedingten Freiheit bes gaugen Griechenland ein gu großes Sinderniß für den Ginfluß der Römer gesehen, als daß es nicht wünschenswerth gewesen ware, im Bergen bes Landes ein Gegengewicht gegen bie Dacht bes Achaischen Bundes ju gewinnen. Natürlich ftimmte biefe Bolitit ben Enthufiasmus ber Griechen für ihre Befreier bedeutend herab. Die Actolier namentlich sprachen sich unverhohlen barüber aus, indem fie, auf ben Biderfinn jeuer Milbe hinmeifend, ausführten, wie man zwar mit Philipp xicht eher Frieden geschlossen, als bis er alle Städte Griechenlands frei gegeben habe, wie aber burch die Berichonung bes Nabis bas romifche Bolt ber Leibwächter eines Inrannen geworben fei.

Flamininus feinerfeits faumte nicht, die Griechen barauf bingumeifen, wie es nur Nom sei, dem sie ihre Freiheit verdankten, und wie fie baher neben ihrer Trene für ihre Befreier auch keine heiligere Pflicht hätten, als die vielen römischen Bürger freizugeben, welche mahrend bes zweiten Bunifchen Krieges in bie Gefangenichaft ber Karthager gerathen und von diesen als Stlaven nach Griechenland verfauft worden maren. Denn es lönne fich boch unmöglich ziemen, bag bie Glieber eines Boltes, welches Griechenland aus ber Stlaverei erlöst habe, in Griechenland Anechte seien. Die Griechen waren ehrlich genug, dies gelten zu laffen, und gaben fämmtliche angekanften römischen Sklaven unentgeltlich frei.

Nachbem Flaminium die griechischen Angelegenheiten auf diese Beise geordnet hatte, verließ er (194 v. Chr.) Griechenland mit ber Ermahnung zur Trene gegen Rom und hielt dort einen der schönften Triumphe, die einem Sieger bisher bewilligt worden waren. Der Triumph des Flamininus dauerte drei Tage laug. Um ersten Tage sührte er alle Wassen auf, die er dem Philipp abgenommen hatte; am zweiten die Schätze an Gold wid Silber, welche von ihm erbeutet worden waren, und die sich ohne das gemünzte web auf 18,000 Piund Silber und 3714 Piund Gold besiesen; am dritten sich selgeitet von den Geiseln (unter denen Philipp's IV. Sohn Demetrios), dem Herre und den aus der griechischen Stlaverei befreiten römischen Bürgern.

Daß Rom trot bes im Often hergestellten Friedens teiner Ruhe genoß, haben wir ihn oben angedeutet, denn die Kämpfe in Spanien und in Gallien dauerten, wenn gleich ohne weltgeschichtliches Interesse, ununterbrochen fort. Allein bald sollte auch der Kampfim Ditten wieder von Neuem entbrennen und den römischen Ginsluß dort noch sester begründen.

Der Syrische Krieg (191—189 v. Chr.) bereitete sich vor, indem Antiochos III., in seinen Unternehmungen gegen Negypten von dem Machtworte der Römer zurückgehalten, damach strebte, durch die Eroberung von Thrasien das Neich des Seleutos Nitator wieder bermitellen. Da er hierbei auch die kleingiatisch-griechischen Städte besästigte, denen von Kom aus die Freiseit zugesichert worden war, so erhoben die Nömer Einsprache gegen die weitere Ausbreitung des Syrischen Neiches, und ein offener Bruch wurde nur durch die Linge der gepischen Unterhandlungen vermieden. Aum aber erschien am Hose des Antiochos der größte Nömerseind seiner Zeit in der Person des aus seiner Vaterstadt vor dem Auslieferungsbesesselbe der Römer gestohenen Hannibal und reizte den sprischen König im Kindelickeit gegen Vom an.

Sannibal hatte fich nach Beendigung bes zweiten Punischen Arieges ben innern Angelegenheiten feiner Baterstadt mit ganger Seele hingegeben und fich namentlich burch Ibichaffung von Migbränchen in der Verwaltung des Richteramtes und der öffentlichen Geber die Liebe des Bolfes erworben. Aber, wie dies ftets zu geschehen pflegt, die voltsfeindliche Aristofratie haßte und verfolgte ihn bafür und brachte ihn bei dem römischen Senate in den Berdacht, daß er damit umgehe, den Romern überall, und namentlich in Griechenland und Afien, Feinde zu erwecken. Rom fonnte es bem großen Manne nie bergeben, daß es einft bor ihm gezittert hatte, und noch immer war fein bloger Rame binteichend, die größte Besorgniß bei ben Romern gu erweden. Man beschloß also, ben Befürchteten für immer zu vernichten, und verlangte unter dem Borgeben, Sannibal habe ich mit Antiochos in ein verrätherisches Berftandniß gegen Rom eingelassen, von Karthago Die Auslieferung bes Belben. Doch biefer erhielt burch feine Freunde Runde von bem gegen ihn geschmiedeten Plane und fam ber Ausführung besselben burch die Flucht guvor, indem er eines Abends heimlich bie Stadt verließ und ein bereitstehendes Schiff bestieg, veldes ihn nach Tyros brachte. Bon hier begab er fich alsbaun zu Antiochos, ber icht wenig erfreut war, ben großen Romerfeind an feinem Sofe bewirthen zu konnen. Bu gleicher Zeit sagten bem Antiochos bie mit Rom so unzufriedenen Aetolier und ber Iprann Rabis von Sparta ihre Sulfe zu, und fo glaubte er es wagen zu konnen, ben Romern offenen Wiberftand gu zeigen.

Die Actolier wollten zwar Sparta gern auf der Seite des Bundes gegen die Römer ichen; allein ohne den Tyrannen Nadis, durch bessen Vernichtung sie die Freiheitsliede der Nömer beschämen wollten. Um diesen Zwer zu erreichen, nahmen sie zu einem werzühreischen Wittel ihre Zussucht. Nadis, der sich auf Anreizen der Actolier zur Feindsteitigken Wittel ihre Zussucht. Nadis, der sich auf Anreizen der Actolier zur Feindsteitigken Mom hatte bewegen lassen und deshalb in einem Krieg gegen die mit Kom verdündeten Achse verwickelt war, bat die Actolier um Beistand. Diese sandten ihm auch wirstlich Truppen nach Sparta, gaben ihnen aber zugleich den Aufrtag, Nadis zu ermorden. Der Plan wurde zwar wirklich ausgesishrt, allein die Wörder sielen unter den Rachschiehnertern der empörten Spartaner, und diese schlossen lie Wärder klein der Achselsmoniens, allein er dosse auf solles Weise wertor Antiochos den Beistand Lakedmoniens, allein er dosse auf die Luterstützung des matedonischen Philipp; und so erklärte er denn ohne

Furcht ben Römern ben Krieg, wenn auch nicht mit ausdrücklichen Worten, so boch burch feine fortgesetten Groberungegunge in Thrafien und fein Ginbringen in Griechenland.

Die Römer faumten nicht, biefe Rriegserflarung entschieden zu beantworten, indem fie fich zugleich bes Beiftanbes Philipp's von Matedonien versicherten, bem fie, um ibn ju geminnen, nicht allein einige Eroberungen an feinen Grenzen gestatteten, sonbern auch feinen Cohn Demetrios, ber bisber als Beifel in Rom gelebt batte, gurudichieten. Antiochos, welcher fich baburch um einen wichtigen Bundesgenoffen gebracht fab, war feiner Sache gleichwol fo ficher, bag er, alle Rathichlage bes weifen Sannibal verschmähend, den Krieg nach seinen eigenen Launen zu führen versuchte, es aber dabei sogar verfäumte, die Römer an der Ueberfahrt nach Bellas zu hindern.

Die Römer maren unter ber Unführung bes Ronfuls Marcus Mcilius Glabrio an ber griechischen Rufte erschienen, um ben Antiochos, ber feine vorläufigen Streitfrafte am Baffe Thermophla zusammengezogen hatte, daselbst anzugreifen. Die Schlacht, welche fich bier (191 p. Chr.) entspann, mar ein offenbares Gegenstud zu jener bentwurdigen, bie an berfelben Stelle einst gegen Terres geliefert worben; benn wenn auch bie Römer bas Gebirge eben fo erstiegen wie bamals bie Perfer, so lebte boch in Antiochos und feinem Geere feineswegs ber Beift jener 300 Spartaner, Die bier ben Selbentob ftarben : vielmehr ergriff ber fprifche Ronig mit feinem Seere bei bem Beranruden ber Romer eine fo eilige Flucht, baß ihm erft in Reinaffen bie Befinnung wieber tam mit bem Gebanten, bie Romer wurden ibn auch über ben Bellespont verfolgen, und er muffe baber auf Mittel bebacht fein, ihnen Biberftand zu leiften. Sierbei famen ihm benn freilich feine großen, bort in Aleinasien aufgebäuften Streitfrafte portrefflich ju ftatten, und er bedauerte nichts mehr, als bag er nicht Beit gehabt habe, biefelben in Griechenland zu versammeln. Bahrend nun die Römer die von ihnen abgefallenen, mit dem Jeinde verbündeten Aetolier guchtigten, so daß diese endlich um einen Waffenstillstand bitten mußten, errang auch die römische Seemacht, welche burch farthagische, rhobische und pergamenische Schiffe verftarkt worben war, über bie fprifche Flotte mehrere fo vollständige Siege, daß bem Uebergange ber Römer nach Afien fein Sinderniß mehr entgegenstand. Es war ber Konsul Lucius Cornelius Scipio, ber Bruber bes Africanus, bem bas Glud gutheil murbe, ben fprifchen Rrieg nach Afien zu tragen, um ihn bort beenbigen zu tonnen. In ber Begleitung und unter bem Beirathe feines großen Brubers trat er fein tonfulgrifches Relbberrnamt an. Nachbem er ben Aetoliern ben erbetenen Waffenftillstand auf fechs Monate bewilligt hatte, jog er burch Theffalien, Matebonien und Thratien bis an ben Bellespont. Bebor er aber ben afiatischen Boben betrat, hatte er mit bem Antiochos noch einen blutlosen Kampf zu bestehen um die Bundesgenoffenschaft des Königs Brufias von Bithunien. Antiochos gab fich nämlich viel Mühe, diesen bei dem Kriege in Kleinasien so vortheilhaften Berbündeten für fich zu gewinnen; aber wenn er hierbei eine einbringliche Ueberredungsgabe in die Wagschale zu legen hatte, so warf Lucius Scipio die Furcht vor Rom und die Aussicht auf lodenbe Belohnung für gehaltene Freundichaft binein, fo bag fich Brufias beftimmen ließ, wenigftens neutral zu bleiben.

Antiochos hatte ben Brufias in einer Bufchrift besonders darauf aufmertsam gemacht, wie die Römer keinen andern Blan hätten, als alle Throne der Welt zu vertilgen, damit auf ber gangen Erbe tein Reich bestehe, als bas romifche. Philipp und Nabis feien bezwungen worben, er (Antiochos) fei ber britte, bem es gelte; und von ihm werbe ber nachfte Schritt gegen Bithynien gerichtet sein. Schon wollte fich Prufias baburch bestimmen lassen, das Bündniß mit Sprien anzunehmen, als ein Brief der beiden Scipionen an ihn einging, worin ihm gerade das Gegentheil bewiesen wurde, indem sich der Brief barüber ausließ, wie die Römer noch feinen Ronig entthront hatten, wie fie vielmehr felbft bie ihnen feindlichen und befiegten Berricher Bhilipp und Rabis im Befite ber Krone gelaffen, andere aber, die ihnen in Freundschaft zugethan gewesen waren, wie

190 b. Cfr.

Rafinissa, mit Bergrößerung ihrer Länder belohnt hätten. Dies gab bei Prusias den Ausichlag, und er hielt sich von dem Bündnisse mit Antiochos entschieden sern.

Enblich betraten die Romer ben Boden Affiens in bem ftolgen Gefühle, einen neuen Belttheil bem Ruhme ihrer Baffen fich öffnen gu feben. Denn ber Sieg mar ihnen gewiß, nicht blos wegen der Borzüge ihrer Feldherren vor dem fich felbst überschätzenden Antiochos, sondern auch wegen des Gifers ihrer Bundesgenoffen, unter benen fich Ronig Eumenes II. von Bergamos, welcher feinem Bater Attalos in ber Regierung gefolgt mar, burch die aufopfernofte Singebung für die Romer auszeichnete. Untiochos mochte finden, daß bie Hoffnung feiner Feinde auf ben Sieg wohl begründet mar, benn bevor er s ju einer Enticheibung tommen ließ, bot er Frieden an, indem er fich bereit ertfarte, bie Meinafiatifch-griechischen Städte freizugeben und die Salfte ber romifchen Rriegstoften gu Doch ben Scipionen mar bies nicht genug, fie verlangten bie Abtretung bes gangen Kleinafiens bis an ben Taurus und bie Erstattung fammtlicher Kriegstoften, Bebingungen, benen fich Antiochos mit Ehren nicht unterwerfen zu tonnen glaubte. Go follte benn bie Schlacht entscheiben; und fie entschied bei Magnefia am Gebirge Sipplos (190 v. Chr.) für bie Romer; benn Lucius Cornelius Scipio brachte bier bem Antiochos eine folde Niederlage bei, daß biefer allen Muth zur weiteren Führung bes Krieges völlig verlor und auf ber ergriffenen Flucht in Apamea nur Salt machte, um ben Frieden auf bie Bedingungen bin anzubieten, welche bie Romer vorgeschlagen hatten.

Es muß ein merknürdiger Zusall genannt werden, daß bei Magnesia keiner der beiden großen Helden kämpste, die sich bei Zama gegenübergestanden hatten, und denen bier die Gelegenheit, sich von Neuem zu messen, addurch geboten war, daß Seipio Africanus als Legat beim römischen Heere und Hannibal auf der Seite des Antiochos stand Muein der Erstere war von einer gesährlichen Krantheit besallen und hatte in der mysischen Stadt Gea zurückbleiben missen; und der Lettere war von Antiochos, nun glaubt aus Sieresucht auf das kriegerische Genie des Helden, schon früher nach Phönikien gesandt, um

bort eine Seemacht zu bilben.

Der Hauptgrund ber Niederlage bes Antiochos bei Magnefia mar wol fein aus ben berichiedensten Bestandtheilen zusammengesetzes Beer, bas, wenn auch an Bahl bem tomifchen bei weitem überlegen, boch an innerer Tüchtigkeit biefem bedeutend nachstand. Richt allein an Bollerichaften, fonbern auch an Bewaffnungsarten war bas fprifche Seer em fo feltfames Gemifch, daß mehr Feldherrngenie bazu gehörte, als Antiochos befaß, um bamit ben romifchen Legionen bie Spipe bieten gu tonnen. Sprer, Griechen, Rappadolier, Galatier, Meber, arabifche Bogenichuten mit vier Ellen langen Schwertern und auf Kameelen reitend, das Alles war in eine Schlachtordnung gebracht, die zwar durch eine Renge vierraberiger Sichelmagen und 54 Elefanten zu einer impofanten Dacht gebilbet wurde, die aber bei bem geringften Birrwarr an ihrer eigenen Unbehülflichteit gu Grunde geben mußte. Und fo geschah es, besonders durch die fuhnen Reiterangriffe bes Ronigs Gamenes, ber hier mit fo außerordentlicher Rriegstunft und Tapferfeit focht, daß ihm mehr als bem Queius Scivio die Ehre des Tages gebührte. Die Niederlage des fprifchen herres war fo blutig, daß sein Berluft auf 50,000 Mann angegeben wird, magrend bie Römer nur — was freilich erstaunlich klinat — etwa 300 Mann an Tobten eingebüßt haben follen.

Nach einigen Unterhandlungen kam der Friede endlich zu Stande; allein der römische Semat hatte die Bedingungen noch verschärft, und so wurde denn Antiochos verpslichtet, Altinassen dies an den Taurus abzutreten, in zwölf Jahren an Rom 15,000 Talente zu zahlen, alle seine Elesanten und Kriegsschissische und den dorzellichen Anstitzte des Krieges, den großen Hannibal, den Römern auszuliesen. Antiochos fügte sich der Notwendigkeit; doch überhod ihn Hannibal der letzteren schmässichen Bedingung dadurch, des er alsbald die Flucht ergriff und bei dem bithynischen Könige Prusias ein Alpl suchte.

Der Sieger Lucius Cornelius Scipio erhielt für die glorreiche Beendigung des Arieges Die Ehre eines glangenden Triumphs und ben Beinamen Mfiaticus.

Die nächsten Jahre vergingen mit bem Ordnen ber burch ben Husgang bes Sprifchen Arieges nen gestalteten Berhältnisse; und wir wollen babei die ordnende Sand ber Romer Co lange zwischen Italien und Afien noch unabhängige Reiche, wie fury verfolgen. Mafebouien und Griechenland, lagen, tonnte ben Römern ein Länderbefit in Affen nicht wünschenswerth sein. Indem fie aus Alugheit auf einen folden verzichteten, brachten fie fich noch obenein in ben Ruf ebler Uneigennützigkeit und konnten bamit ben britten Bor= theil verbinden, ihre Bundesgenoffen burch reiche Belohnungen noch fester an fich zu fnüpfen. Dies geschah namentlich gegen Eumenes II., bessen Reich mit einem Theile ber bem Antiochos abgenommenen Läuder bedeutend vergrößert wurde. Die Rhodier erhielten Lufien und einen Theil von Karien; die griechischen Städte in Meinasien wurden wie die in Europa für frei erklärt. Die Galater, welche burch räuberische Ginfalle bie kleinafia= tifchen Reiche ftets beunruhigten, wurden zu Laaren getrieben und mußten geloben, fich auf ihr Land zu beschräufen und ruhig zu bleiben. Alle bieje Anordnungen wurden von bem Rouful Encius Manlius Bulfo getroffen, mahrend fein Rollege Marcus Fulvius No bilior ben Auftrag erhalten hatte, die Angelegenheiten ber Aetolier mit gewaffneter Sand gur Entscheidung zu bringen. Denn die Actolier, benen früher, wie wir faben, nur ein Baffenftillstand bewilligt worden war, hatten benfelben aufgehoben, als die Romer gegen Antiochos nach Afien zogen, und wieder zur offenen Feindseligkeit gegriffen. Rom erkannte endlich, daß ihm in dem Actolischen Bunde ein beständiger Feind und für jeden feiner Feinde ein bereitwilliger Bundesgenoffe bestehe; es beschloß deshalb die Auflöfung Des Bundes. Fnlvius Nobilior unternahm die Ausführung dieses Beschlusses, er besiegte Die Aletolier, Die burch ben ungludlichen Ausgang bes Sprifchen Krieges bereits entmuthigt waren, mit leichter Dube und legte ihnen (188 v. Chr.) Bedingungen auf, Die fie fur bie Bukunft zu willenlosen Wertzengen ber Römer machten. Der Actolische Bund hatte baburch feine politische Selbständigkeit für immer verloren; seine Unterwerfung war ber erfte Schritt gur Unterjochung Briechenlands.

Benn wir jest aus ber romischen Geschichte ein einzelnes Jahr (183 v. Chr.) ber= ausheben, so geschieht bies wegen bes merfwürdigen Umstandes, bag in bemselben bie brei größten Manner biejer Beit, Sannibal, Scipio Africanus und Philopomen. infolge harter Schickfale ihren Tob fanden. Hannibal, schon im Greisenalter stehend, hatte beim Könige Prufias von Bithynien Aufnahme und Gaftfreundschaft gefunden, bis Die Römer - fei es aus Rache gegen ben unermüdlichsten ihrer Feinde, sei es aus Furcht vor bem Sieger von Canna - seine Auslieferung verlangten. Prufias war nicht machtig genug, seinen Gaftfreund gegen ben Befehl bes allgebietenben Rom zu ichuten.

Der greife Beld mußte bas Schidfal, mit bem er bedroht wurde, geahnt haben, benn er hatte feine Wohnung mit mehreren verborgenen Ausgängen verfeben laffen, um fich einen Weg zur Flucht zu fichern. Die Ausgänge waren jedoch dem Prufias verrathen worden, und beffen Furcht vor Rom war fo groß, bag er nicht nur in die Wefangenuchmung des hanuibal willigte, fondern auch die hand bagu bot. Denn als hannibal benachrichtigt wurde, daß die Bachen das haus umzingelten, und er nun durch ben ver= borgenften feiner Ausgänge entfliehen wollte, ba - fand er ihn von Soldaten verfverrt.

Der Bedante an Selbstmord mußte dem Belden jest vor die Seele treten; er burfte nicht lebend in die Sande Derjenigen fallen, benen er ichon als zehnjähriger Anabe ewige Feindschaft geschworen hatte, und sein Entschluß war ichnell gesaft. Er nahm bas langft bereit gehaltene Gift mit ben Borten: "Go befreie ich benn bas romifche Bolt bon ber Corge, die ihm bas Leben eines Greifes macht!"

Bar er bod, auf ein foldjes Lebeusende längst vorbereitet, denn er fannte die Romer und bas Wort ber Könige. Go war er fich felbst bis zum Tobe treu geblieben, gleich

188 b. Cbr.

groß im Baffen wie einft in ber Aunft, fich die Seelen der ihm untergebenen Arieger verichiedenster Urt und Sprache zu gewinnen. Bon feinem ftrategischen Talent zeugt jedes Blatt ber Beschichte seiner Beit, und nicht minder von seiner staatsmäunischen Begabung, Die er noch nach dem Frieden Karthago's mit Rom durch feine Reform der Berfaffung und fpater durch ben beispiellojen Ginfluß befundete, welchen er als laubflüchtiger Fremdling bei ben öftlichen Mächten ausübte. Eigenthümlich ift ihm eine gewisse erfinderische Ehlaubeit, ein Grundzug bes phonifischen Charafters; er ging gern besondere und ungeahnte Bege, Kriegsliften aller Art waren ihm gelänfig und bie Art ber Gegner ftubirte er mit eindringlichfter Sorgfalt. Als er geboren ward, ftritt Rom mit zweifelhaftem Erfolg um ben Besit von Sigilien; er mußte es erleben, wie Rom nicht nur ben Westen, fondern auch ben Often übermand, gleichwie ber Sturm bas führerlose Schiff, mit bem Gefühl, daß boch er allein im Stande gewesen, es zu lenten. So tonnte ihm teine Soffnung weiter fehlichlagen, als er ftarb; aber endlich hatte er in fünfzigfährigem Rampfe ben Anabenichwur gehalten. Um biefelbe Beit ging auch ber Mann gur Rube, ben bie Romer bes großen Phonifiers Ueberwinder nannten; ben Publins Scipio Africanus hatte bas Blud mit allen Erfolgen überschüttet, Die feinem Gegner verfagt blieben. 36m war es bergonnt, Die romifchen Baffen fiegreich nach Spanien, Afrita und Afien zu tragen, und Nom, welches er als erfte Stadt Italieus gefunden, ftand bei feinem Tode als Gebieterin ber civilifirten Welt ba. Und boch verzehrte auch ihn mahrend feiner letten Jahre bitterer Grem, und er ftarb taum über fünfzig Jahre alt in freiwilliger Berbannung, mit ber Unerdnung, feine Leiche nicht in ber Baterftadt beiguseben, für die er gelebt hatte, und in melder seine Ahnen ruhten. Welche Brunde ibn aus Rom trieben, ift nicht binreichend aufgehellt worden; vermuthlich fab er fich, durch die republikanische Eisersucht, die freilich gegen einflugreiche Manner ftrenger berfahren muß, als gegen unbedeutende berfolgt.

Die beiben Scipionen, Africanus und Affiaticus, wurden, nämlich von DR. Porcius Cato megen Beruntreuung ber bem Staate gehorenden Gelber angeflagt: Gie follten nicht alles von Antiochos empjangene Geld der Republik verrechnet haben. Mochte nun auch Die Triebfeber der Untlage Die republitanische Eifersucht sein, der Wegenstand Diefer Autage tonnte nichtsbeftoweniger in ber Bahrheit beruhen; wenigftens fchließt bas Benehmen bes Publius Scipio vor Gericht Diesen Berdacht nicht aus. Er erschien zwar vor ben Schraufen, allein weit entfernt, auf ben Gegenstand ber Auflage einzugehen, brachte er ben ganzen Jag bin mit Aufzählung aller feiner Berdienfte um die Republit. Die Berhaudlung wurde enige Bochen hinausgeschoben, indem Scipio zugleich die Beisung erhielt, das Buch berzulegen, in welches er die von Untiochos empfangenen Summen eingetragen habe. Als der neue Termin herangekommen war, brachte Scipio, welcher mit seinem Siegerkranze auf bem Haupte erichien, feine Rechnungsbücher zwar mit, allein er zerriß fie, nachbem er fie bem Bolfe gezeigt hatte, indem er fich zugleich ber weiteren Verhandlung auf folgende Beife entzog: "Quiriten", rief er aus, "an biefem Tage" - es war gerabe ber Jahrestag von Zama — "habe ich ben Hannibal geschlagen und Karthago bezwungen; beut wollen wir nicht gegen einander rechten. Lagt uns vielmehr auf das Rapitol geben, um ben Gottern fur ben Gieg ber Republit gu banten, und fie gu bitten, ihr noch mehr folder Manner zu geben, wie ich bin!" Mit biefen Worten verließ er bie Versammlung, und die von foldem Unruf leicht entflammte Boltsmaffe eilte ihm inbelnd nach. Um folgenben Tage begab fich Scipio auf fein Landgut Liternum bei Rom und wies jede Aufforberung, fich gur Beendigung feiner Cache por Gericht gu ftellen, damit gurud, bag er ich für frant ausgab. Endlich gewann er auch einige Tribunen, welche die Antlage jo lange für aufgehoben erklärten, als Scipio sein Landaut nicht verließe. Da er dort endlich farb, so blieb ber Prozeß — was seine Person betraf — unentschieden. Sein Bruder aber wurde wirflich verurtheilt, und zwar zu einer Gelbbufe, die ihn zu einem armen Manne machte.

Das ganze Benehmen bes Scipio Africanus in biefer Angelegenheit läßt die Bermuthung zu, baß die Antlage vielleicht nicht ganz grundlos gewesen sein mag; wenigstens burfte sein Stolzgefühl nicht so weit geben, daß er sich geberbete, als sei er über jeder Berantwortung erkaben.

Much Philopomen mar wie Sannibal ichon ein Greis, als er fein fo tragifches Ende fand. Bei der Nachricht von dem Abfalle Meffene's erhob er fich von dem Krankenlager, auf welchem er in Argos lag, um mit einer kleinen Angahl ichnell gesammelter Reiter in Meffenien einzubringen. Doch balb fah er fich von einer überlegenen feindlichen Macht gebrängt und in Befahr, abgeschnitten zu werben. Um feine Befährten vor einem Ueberfalle zu bewahren, ritt er hinter ihnen, hatte aber bas Unglüd, auf bem unebenen, felfigen Bege mit seinem Bierde zu fturgen, wodurch er in die Gewalt ber nachfolgenden Feinde gerieth, die ihn gebunden im Triumph nach Meffene führten. Dinofrates, bas Saupt ber herrichenden Bartei in Deffene und ber Anftifter bes Abfalls, ließ ben greifen Gelben in ein dunkles unterirdisches Gefängniß werfen. Da er jedoch fürchtete, daß die Achäer entschiebene Schritte zur Befreiung ihres Strategen thun wurben, eine folche Befreiung aber nicht nach dem Sinne des Dinokrates war, so wurde dieser Elende an dem siebenzigs jährigen wehrlofen, gefeffelten Greife jum Deuchelmorber, indem er ihm den Giftbecher aufzwang. Unerschrocken und mit heiterkeit ber Seele leerte ihn Philopomen, legte fich ruhig nieber und hauchte feine eble Seele aus. Go ftarb ber lette große Brieche, ben bie Beschichte bes Alterthums fennt.

Die Achäer, empört über den an ihrem Strategen begangenen Mord, belagerten Messene. Die Stadt, heimlich von den Römern unterstüßt, hielt sich ein ganzes Jahr, mußte sich endlich aber (182 b. Chr.) auf Gnade und Ungnade ergeben. Dinofrates, der eine grausame Nache sürchtete, brachte sich selbst um. Mit der Siegesseier verbanden die Achäer eine Leichenzeier für Philopömen. Die mit seiner Asche gefüllte bekränzte Urne wurde in seierlichem Trauerzuge nach Philopömen's Baterstadt Megasopolis gebracht und dort beigesett. Unter den Trägern der Urne war Polybios, welcher die Geschichte dieser Zeit geschrieben hat.

Bliden wir jeht auf die Macht, welche die Republik Rom nach den bisherigen Erfolgen ihrer Baffen oder ihrer Politik errungen hatte, so sinden wir sie bereits als Herrinder Belt. Denn waren auch alle die Länder von den Saulen des Herucles bis in den fernen Often des Sprischen Reiches nicht geradezu der Republik unterthan, so herrschte doch überall der Bille Roms theils durch den Schreden, den es vor seinen Baffen wert breitete, theils durch die Freundschaftsbande, welche es mit kluger Umficht überall zu knüpfen wußte. Und jedes dieser Wittel mußte ihm das andere erzeugen hessen: durch den Schreden!

Dieser Justand ber Dinge konnte indeß nur so lange dauern, als Rom Ursache hatte, uneigennützig erscheinen zu wollen. Es kam aber die Zeit, wo ihm die Maske absiel und Roms Berrichsucht zu Tage trat.

Man fing an, Länder zu unterwersen und Könige zu entthroken, was bisher außerhalb Italien noch nicht geschehen war. Das erste Beispiel dieser Art Eroberungskrieg sollte Watedonien betressen, bessen könig Perseus an der Aussührung des Planes arbeitete, den sich seine Bater Philipp IV. in den legten Jahren seines Lebens, wenngleich sehr geheimen, versolgt hatte, sich von Kom unabhängig zu machen, und die römische Nationalmacht mit der griechischen ins Gleichgewicht zu sehen.

Der lehte Makedonische Krieg (171—168 v. Chr.) aber zeigte, daß die Zeit, einen solchon Plan auszuführen, bereits vorüber war. Denn wie wenig die Römer Luft hatten, die matedonische Macht sich ausbreiten zu lassen, zeigten sie, als Philipp die Keinen Eroberungen zu benußen suche, die er während des Sprischen Krieges in Thratien unter dem fillschweigenden Gutbeisen der Römer gemacht batte.

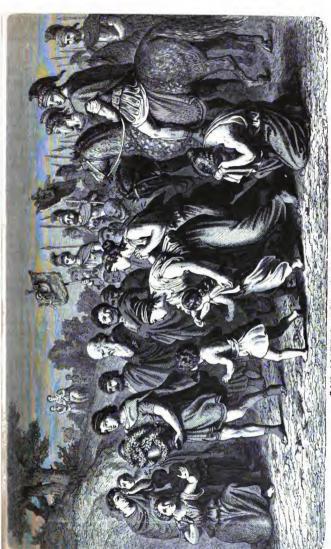

Polyblos tragt Philopomen's Afche in feterlichem Buge nach Megalopolis.

171-168 b. Chr.

Eumenes II. von Bergamos war lüftern nach biefen Besitzungen, Rom gebot bem Bhilipp die Berausgabe, und Diefer muste gehorchen. Aber er brutete jett über einem Racheplane, zu dessen Ausführung er im Geheimen anschnliche Ruftungen unternahm. Doch war es nicht ihm, fondern erft feinem nachfolger Perfeus vorbehalten, ben Plan ins Bert zu feten.

Perfeus theilte ben Sag feines Baters gegen die Romer zu fehr, um nicht Alles aufgubieten, ihre Madit zu untergraben. Laugwierig waren feine Buruftungen für biefen 3wed, benn fie mußten ausreichend fein, wenn fich Berfeus nicht völlig ins Berberben fturgen wollte. Bor allen Dingen richtete er babei feinen Blid auf Griechenland, um bort

Bundesgenoffen zu finden.

Das fortwährende Beftreben der Romer, die Ginigfeit unter ben griechischen Staaten zu vernichten, hätte ihm dabei sehr zu statten kommen können, wenn die römische Politik nicht ichlauer und ichneller gewesen wäre. Dagegen glaubte er bei ben Königen von Syrien, Bontos, Rappadofien und Bithynien Unterftugungen gn finden, weil biefe, von der Eroberungssucht des Enmenes gedrängt, bei den Römern niemals Abhülfe ihrer Beschwerben fanden, und also mit Recht gegen Rom erbittert waren. Auch auf Karthago hoffte Berfens, welches, von Majiniffa mißhandelt, gleichfalls vergeblich die Gerechtigkeit Roms in Auspruch nahm. Allein all bieser Beistand blieb nur ein gehoffter, da die Furcht vor Roms Rache alle jene Mächte zurüchlielt, fich entschieden für Persens zu erklaren. Mur in bem illyrischen Rönige Gentius fand er einen Berblindeten, der ihm offen und redlich seinen Beistand angedeihen ließ. Dagegen konnten die Römer auf ihre Bundesgenoffen, unter benen Adjaia und Emmenes II. Die eifrigften waren, um fo gewiffer gablen, und bie romifch gefinnte Partei in ben übrigen griechischen Staaten mar machtig genug, um den Romern einen nenen Gieg zu verheißen.

Trop ber Erbitterung, welche Rom bei ben meisten Patrioten bes Achaischen Bunbes burch feine rantevolle Politit erregt hatte, tounte es boch auf die Ergebenheit Achaia's rechnen, weil nach Philopomen's Tode ein Mann au bie Spite des Bundes getreten war, ber bas römische Interesse mit mahrhaft iklavifcher Singebung zu befördern ftrebte. Es war Rallitrates, ein Mann ohne alle Gefinnung, ber burch römischen Ginfluß zu feiner Bürde gelangt war und Alles anwandte, um sich dafür auf Kosten der Freiheit seines

Baterlandes bantbar zu bezeigen.

Eumenes II. war den Römern ein noch ergebenerer Freund, als fein Vater gewesen war. Ueberall, wo er fich irgend einen Einfluß verschaffen fonnte, übte er denselben zum Bortheile Roms aus, und er war es zugleich, ber bie Römer auf bie gefährlichen Ruftungen bes Perfeus aufmerkfam machte und fie jum Rriege gegen benfelben anreigte. Er begab fich perfönlich nach Rom, um, wie er fich mit entwürdigender Kriecherei ausdrückte, die Botter und Menfchen gu feben, benen er ein alle feine fühnften Bunfche überfteigenbes Los verbaufe; angleich aber aud, um fie aufzujordern, ben Planen bes Perfeus fcnell und fraftig zu begegnen. Denn, fo erflarte er, die Madt des Makedonierkonigs machfe guschends, und obgleich von feinen Berbindungen nicht viel zu fürchten fein würbe, fo hatten boch die Ruftungen in seinem eigenen Lande einen solchen Erfolg, daß man leicht auf einen unbezwinglichen Beind ftogen tounte, wenn man ihm Beit laffe, diese Ruftungen gu bollenden. Bugleich entwarf er ein fo lebhaftes Bild von bem Saffe, ben Berfeus von jeher gegen die Römer gehegt, daß ber Senat den Krieg fest beschloß, und die matedonischen Gesandten, welche gekommen waren, ihren Herrn gegen die Unschwärzungen seiner Feinde in Schut zu nehmen, verschlossene Ohren fanden. Berfens war durch seine Feindschaft gegen die Römer nicht verblendet genug, deren Macht zu unterschätzen, und wenn er auch feine Ruftnugen mit bem größten Gifer fortfette, fo vermied er boch angitlich jebe Gelegenheit zum Ausbruche der Feindseligkeiten, bis die Römer endlich die Beranlaffung gur Eröffnung bes Rrieges fajt gewaltfam herbeiführten.

Um den beschlossenen Krieg, dessen wahrer Grund in der von Perseus zum Nacheite der römischen Schuberrschaft über Hellas erstrebten vollen Unabhängigteit lag, zu rechtsertigen, vies der römische Senat nicht nur auf die ersofgte Vertreibung des thratischen Haublings Abrupolis hin, der mit Rom im Bündniss stand, sondern man gad auch dem Perseus gewisse Verdrecken Schuld, freisich nur auf Grund unbestimmter Gerichte.



Gefandte bes Cumence por bem romifden Benat.

Eumenes war in einem Hohlwege bei Delphi von herabrollenden Steinen gefährlich verwundet worden und das Gerücht bezeichnete dies Ereigniß als einen Mordversuch, auf Anstisten des Perseus unternommen, der sich an Eumenes habe rächen wollen, weil er die Römer zum Kriege gegen Wakedonien angereizt hatte.

Ein anderes Gerücht behanptete, Perseus habe einen Bewohner von Brundusium, Namens Rammins, bei dem die nach Griechenland gehenden römischen Gesandten häufig Annerite Beliechliche. II. einzukehren pflegten, zur Bergiftung einiger derfelben überreden wollen. Die Römer, weum sie diese Gerüchte auch vielleicht nicht selbst ausgesprengt hatten, sahen in ihnen doch eine willkommene Veranlassung, die wahre Gesinnung des Perseus gegen sie zu prüfen; deun sie schiedten eine Gesandtschaft au ihn ab, die ihn durch ihr stolzes und hochmithiges Auftreten so empörte, daß er endlich die Maske abwarf und entschieden erklärte, wie er die Einmischung der Kömer in seine Angelegenheiten nicht dulde, wie das Ausselehrewesen, welches sie durch beständige Gesandtschaften übten, ihm lästig sei, und wie von einer Undessessendschaft zwischen Waskednien und Rom nicht eher die Rede sein kömer, als die man sich über die nöttigen Bedingungen einer solchen geeinigt habe. Die Kömer erkannten ans dieser entschiedenen Willensmeinung des Perseus, daß sür sie die Zeit gekommen sei, ihren Einschs Roue durch die Wassen, daß sür sie die Beit gekommen sei, ihren Einschs Roue durch die Wassen beseitigen zu müssen, und biester Erigt wurde erklärt. Perseus sah sein ehrenvolles Wittel mehr, die Gesahr abzusenten, und saste den Entschluß, dem drochen Verhängniß die Stirn zu dieten.

Arot mancher trefflichen Herrschereigenschaften war Perseus doch nicht der Mann, die Römer zu bestiegen; es sehlte ihm theils au Entschlissenschit, theils verstand er nicht, an rechter Zeit freigebig zu sein. Die ersten Bassenthaten seines Heeres, welches er noch mit Speivoten, Thratiern, Thessaliern und fremden Soldnern versärft hatte, sielen allerdings so glänzend auß, daß die römischen Legionen in die Flucht geschlagen wurden, allein seine Unentschlossenden zu versolgen nud zu vernichten, liefe er sich von seinem Bortheile. Anstatt die Fliehenden zu versolgen und zu vernichten, liefe er sich von seinem Meinmutste den Gebanten eingeben, seine Siege dazu zu benuhen, den Nömern Friedenskalträge zu machen. Er hatte dabei nicht bedacht, daß Nom unr unterhandelte, wenn es gesiegt hatte,

und fo nahm benn ber Ariea feinen Fortgang.

Die Hilfe ber fremben Söldner verlor Perfeus durch seinen Geig. Unter diesen fremben Söldnern werden auch die Bastarnen genaunt, eine Böllerschaft, welche jenseit der Donan hanste und gewöhnlich als zu den germausichen Coutschen Bottsfrämmen gehörend betrachtet wird, so daß wir also hier zum ersten Mase in der Geickstet auf Viller germanischer Ablunt stoßen würden. Die Bastarnen werden als ein tapseres und tühnes Bott geschildert und würden dem Perseus im Kriege gegen die Römer gewiß gute Dienste geschildert, vielleicht sogar seinen Sturz aufgehalten haben, wenn er sie nicht durch seinen Seiz zur heimtehr bewogen hätte; denn obgleich im Besite so vieler Schäbe, weigerte er sich doch, den 20,000 Mann, die ihm zu Hilfe gesommen waren, den Sold zu bezahlen, indem er vorgab, daß er nur 5000 Mann hätte haben wollen. Aber auch die 5000 sinchte er mit der Auszahlung des Soldes hinzuhalten, so daß die Bastarnen endlich erzürnt die Heimtehr antraten und auf ihrem Marsche einen Theil der masedonischen Bestungen verwüsteten. Trot dieser Berringerung des masedonischen Herres hatten aber doch Ansaus die römischen Basser kanten aber doch Ansaus die römischen Basser kanten aber doch Ansaus die römischen Basser kanten aber doch Ansaus

Hieran war ohne allen Zweisel die Untüchtigkeit der Konsuln schutd. Es war, als wenn sie einen Ruhm darin gesucht hätten, seden entschenen Schritt zu vermeiden, und als wenn sie sind darin gesielen, beschwertiche und zweckose Sins und herzige zu unternehmen. Denn zweckos war bei der damaligen Art der Kriegsührung saft Alles, was nicht auf die Lieserung einer Schlacht berechnet war. Man entschied die Kriege nicht durch tünkliche Bewegungen, sondern durch den Kanups in ofsener Feldschacht; man siegte nicht wie heutzutage mit den Füßen, sondern mit dem Schwert. Die römischen Konsulu indes hossen der darüber so liein, daß wir ihre Namen nicht einmal zu nennen brauchen; und hätte Bersens nur einen Funlen triegerischen Gesiess gehabt, er würde die seinblichen Truppen vernichtet haben. Letzere unternahmen einst einen sehr beschieden. Bug über das Tehsstalische Gebirge, wo Perseus in einem saft unangreisbaren Lager stand. Denselben Beg anrücksnnachen, wäre sie die Kömer ganz unmöllich gewesen, und hätte sie Verseus bier

ngegriffen, so waren sie versoren. Aber Perseus versäumte nicht allein den Angriff, sondern nurde auch bei der Rachricht von dem Anmariche des Heindes so vom Schrecken übermannt, aß er sein sestes Lager verließ, um die Flucht zu ergreisen und seine Schähe in Sichereit zu bringen. So wurden bei der Untüchtigkeit ihrer Jeldherren die Kömer nur dautrch vor dem Untergange bewahrt, daß ihr Gegwer noch untüchtiger war.

Lucius Aemilius Paulus. Nachdem sich ber Krieg brei Jahre ohne ein entscheibendes Freigniß hingezogen hatte und die Römer endlich den durch mehrere Siege über die Ballier berühmt gewordenen Lucius Aemilius Paulus zum Konsul erwählten, um den trieg in Makedonien zu führen, da änderte sich plöglich die Scene (169 v. Chr.).

Queius Nemilius Paulus war der Sohn des gleichnamigen Konfuls, welcher in der Schlacht bei Canna seinen Tob gefunden hatte.

So tüchtig auch Aemilius Paulus als Feldherr war, so empfindlich schien er doch jegen das Urtheil der Menge, und in dieser Hinsicht also der offenbarfte Gegensah von Zabius Waximus. Dies zeigte er besonders durch die Rede, mit welcher er vor seiner

Abreise zum Heere in der Boltsversammlung aufrat. Da diese Rede nebenbei aber wirklich viel Bahres enthält, so wollen wir sie ihrem Haupt-

inhalte nach mittheilen:

"Quiriten", fo rebete ber neue Ronful bie Bolfsversammlung an, "ich glaube bemertt zu haben, bag ihr ber Meinung feib, ich werbe bem icon fo lange hingezogenen Mafebonischen Rriege ein Enbe machen, wie es ber Ehre bes romifchen Bolles würdig ift. Auch ich habe biefe Soffnung von mir felbft. Aber wenn ich alle eure Erwartungen erfüllen foll, fo bitte ich euch um eins: glaubt vom Kriege nur bas, mas ich ench berichten werbe, und lenft die Ereigniffe nicht von bier aus, während ich bort befehlige. Denn es giebt Leute, welche bier in ben Gefellschaften, ja felbft bei Gaftmählern Seere nach Matedonien gu führen verstehen und genau bestimmen, wo man bas Lager aufzuschlagen, welche Ortemanzu befeten und welche Bege man zu betreten hat. Aber nicht genug, bag



Perfens.

olche Leute Alles besser wissen, nein, sie klagen auch noch den Konsul vor der öfsenklichen Meinung an, daß er nicht nach ihren Ideen gehandelt habe. Dies Alles ist ein großes Hemmits sür den Beschlächer, denn nicht Alle besitzen ein so eisenschles Gemütth gegen üblen Leumund wie einst Fabius Maximus. Ich will damit nicht sagen, daß ich srennden Nathes entbehren könne, nein; denn es wäre ein thörichter llebermuth, sich sich sie moeie und unsehlbar zu halten. Aber ich verlange nur Nath von Solchen, die ihn zu geben verstehen, und die bei den Unternehmungen gegenwärtig sind. Wohlan denn, wer unter euch sich berusen fühlt, mir in dem bevorstehenden Feldzuge mit seinem Nathe nühlich zu werden, der begleite mich. Ein Schiss, ein Zelt, auch Neisgeld soll er von mir erhalten. Wer aber leine Luft hat, dies zu thun, wer die Ausde aus das des Steutserwert der sicheren des Feldzuges vorzieht, der wolle auch nicht vom Lande aus das des Steutserwert die Etat bietet ja Stoff genug zur Unterhaltung; man beschräute sich also das wir im Lager den Nath haben, bessen, der wir der debürsen.

Nachdem ber neue Konful beim Heere eingetroffen war, ließ er es seine erste Surge jein, ben bereits gesunkenen soldatischen Geist besselben aufs Neue zu beleben. Während er alsdann ben Prator Anicius gegen Illyrien vorgehen ließ, und dieser seine Aufgabe in dreißig Tagen mit der Bernichtung des illyrischen Herers, der Gesangennehmung des Königs Gentius und der Eroberung des Landes beendete, bereitete sich Kemilius Paulussselbig weinem Hauptschage gegen Perseus vor. Letherer hatte eine verschanzte Sellung in Thessalien, wo ihn Nemilius Paulus anzugereisen beschloß. Doch der matedonische König suchte dem Kampse auszuweichen, und als er sich nun gar von einer Abtheilung Nömer umgangen und im Rücken bedroht sah und zu gleicher Zeit die Kunde von der Besiegung des Geutius erhielt, da glaubte Perseus sein heit nur in der Flucht sinden zu können. In Gie verlich er seine selte Wellung, um sich nach Wastedonien zu werfen. Doch Kemilius Paulus solgte ihm auf den Zersen dahn, und so kam dern Perseus endlich zu der lleberzeugung, daß ihm nur uoch die Wahl blieb, entweder sein Land der Verscherung preiszugeben oder den Nömern die Stirn zu bieten. So viel Gesühl sür triegerische Chre aber hatte der sonst so den gehrungswertse Wastedoniertönig noch, um sich sir das Lethere zu entscheichen, und so kam es denn unter den Wauern der Stadt Phydaa (22. Aum 168 d. Chr.) zur Schlacht.

Bei Budna follte die matedonische Phalanx noch einmal, aber zum letten Male ihren alten Ruhm bewähren. Sie war die einzige Truppe, welche dem heftigen Anariffe der Romer Stand hielt, und während alle übrigen Beerhaufen der Matedonier bei bem erften Aufturmen der Teinde die Flucht erariffen, schlug boch die Phalanx die gegen fie gerichteten Augriffe fo fraftig und in fo ehrfurchtgebietenber Saltung gurud, bag Memilius Paulus fväterhin felbit gestand, der Anblick iener Kriegerichar habe ihn mit Stannen und Schrecken erfüllt. Aber fo uuerschütterlich bie Phalaux war, wenn man einen Frontangriff gegen fie richtete, so viele Bloken aab fie ihrer Unbebulflichteit wegen, wenn mehrere Seitenoder Rückenaugriffe auf fie unternommen wurden; denn alsdann waren die Soldaten genöthigt, ihre langen und unbehülflichen Laugen ben Angriffen entgegenzuwenden, und bies ging ohne Auflösung ber geschloffenen Glieber nicht an. Auf biefe Erfahrung baute benn auch Memilius Baulus seinen Angriffsplan. Wo fich in ber Phalanx zufolge ber romifchen Angriffe eine Lude zeigte, ba ließ er feine Reiterei hincinsprengen, und fo gelang es ihm endlich, Die Bhalanx ju gertrummern. Mit ber nieberlage berfelben mar auch die Schlacht für Perseus verloren. Sie gilt als eine der blutigsten, welche von den Mafebouiern jemals geliefert wurde, benn 20,000 Mann ber Letteren follen barin bas Leben verloren haben. Wenn aber ber Berluft ber Romer an Tobten auf nur 100 Mann angegeben wird, fo hat man bies als eine lächerliche Brablerei ber römischen Schriftsteller ju betrachten, Die taum eine Gelegenheit verfäumten, um ihr Baterland auf Roften aller anderen Nationen zu erheben.

Der Rönig felbft war noch bor bem Enbe ber Schlacht aufgebrochen und nach ber Infel Samothrate geflohen. Diefe Infel mar ber "Mutter ber Götter" geweiht und galt baber als ein unverletliches Ufpl. Berfeus, ber fich mit feinem Sofhalt borthin geflüchtet hatte, glaubte also vor ben Berfolgungen ber Romer ficher zu fein. Allein er täuschte fich barin, benn bie Römer, welche mahricheinlich por ben griechischen Göttern feine weitere Ehrfurcht haben zu dürfen glaubten, als ihren Zweden angemeffen war, fandten eine Kleine Blotte ab, um bie Jufel einzuschließen und bie Bewohner gur Auslieferung bes Berfeus gu bewegen. Die Furcht vor Rom war groß genug, die Samothratier von jedem Biderftande abzuhalten, und als Perfeus nun auch feine Familie, feine Freunde und Genoffen ber Aufforderung ber Römer, ju ihnen überzugehen, folgen fah, ba faßte er ben Entichluß, gang allein mit feinen geretteten Schätzen - im Berth von etwa 30 Millionen Mart - gu flieben. Gin fretenfischer Schiffer erflärte fich bereit, ben Konig auf feinem gabrzeuge binwegzuführen. Die Schätze wurden heimlich auf das Schiff gebracht, und in der nächsten Nacht wollte es Perfeus eben fo heimlich besteigen. Allein als er beim Ginbruche ber Dunkelheit and Meeresufer tam, wo bas Schiff geanfert hatte, fand er bie Stelle leer. Der treulofe Areter mar mit ben Schaten entflohen; und bem ungludlichen Ronige blieb nun nichts Anderes übrig, als sich freiwillig den Römern auszuliesern. Er wurde, nachdem man ihn iner Konigswürde verlustig ertlärt, in den Gefängnissen Komis sie den Triumph ausgemahrt, den Lemilius Panlus als Besieger Masedoniens zu seiern hatte. Denn bevor die Feier stattsinden tounte, mußte der Sieger in der Eigenschaft eines Pertonfuls die Julmit der unterworsenen Länder ordnen. Dies that er dem Beschlusse dem zemäß dadurch, daß er Masedonien und Illyrien für freie Staaten ertlärte, obgleich der idem auferlegte Tribut und manche andere Beschränkung ihrer Rechte hinlänglich bewiesen, daß man sie nur dem Scheine nach für Freistaaten gesten lassen wollte, während sie in der That nichts Anderes wurden, als römische Krovinzen.

Inrien war in brei, Matedonien in vier Begirte getheilt worden. Die Bewohner follten frei fein, bas bieg nach romifcher Auslegung: fie follten ihre Gelber als Eigenthum benben, ihre eigenen Befete behalten und fich ihre Magiftratspersonen felbft mablen tonnen. Logogen follten fie bie Balfte ber Stenern, welche fie bisher an ben Ronig bezahlt hatten, als Tribut an Rom entrichten; und ferner follten die verschiedenen Begirke in fo völliger Abgeschiedenheit von einander leben, daß es ftreng verboten wurde, außerhalb der Grengen des Begirts eine Frau zu nehmen ober Grundstücke angulaufen. Ferner wurde ber Betrich bin Golde und Gilberbergmerten, Die Ginfuhr von Galg und bas Fallen von Schiffsbaubolg durchaus unterfagt. Solcher Art war die Freiheit, welche die Romer ben besiegten Boltern als eine Gnabe ichenften! Und boch nehmen fie fich bie Freiheit, im Eingange bes Defrets, welches über bas Schidfal ber unterworfenen Länder verfügte, bie prabletiiden Borte horen zu laffen: "Die Matedonier und Illyrier follen frei fein, um allen Billern zu zeigen, bag bie romifchen Baffen ben Freien feine Anechtschaft, fonbern ben Anchten Freiheit bringen, und bag, wenn Rom mit Ronigen Prieg führt, ber Ausgang den Romern Sieg und den Bolfern Unabhängigfeit gewährt." Wahrlich, es betrübt uns innig, aus allem biefen mahrgunehmen, wie auf ber romifchen Republit ber zweibeutige Auhm haftet, Die Erfinderin jener treulofen Politif zu fein, burd welche fo viele Defpoten witerer Jahrhunderte Die Freiheit der Bolfer unterbrudt haben!

Bas die übrigen Länder betraf, so wurde Epeiros für den Beistand, den seine Bösser dem Perseus geseistet hatten, wöllig verwüstet und für immer unterworsen; und den Modiern, welche sich während diese Krieges gegen Nom so sau bewiesen hatten, daß wan sie sogar beschuldigen kounte, die Partei des Perseus ergriffen zu haben, wurden die

früher ertheilten Befitungen wieder genommen.

Die Verwüstung von Epeiros ward nach einem förmlichen Plane betrieben. Die bedeutwisten Städe des Landes (man giebt ihre Jahl auf 75 an!) sollten an einem und demielben Tage der Verhereung preisögegeben werden. Deshalb hatte man die zur Plinestrung bestimmten Truppen in alle diese Städte vertheilt und so dahin abgesandt, daß sie in dem seitgefesten Tage dort eingetroffen sein konnten. Nachdem alles dortsandene Gold und Silber durch strengen Beschl sür die Republik in Veschlag genommen worden, ersticken die Soldaten daß Zeichen zur Plinderrung, nach deren Vereidigung die Mauern der Städte geschleift wurden. Alles, was beweglicher Vesig war, siel in die Händerer; die unglüstlichen Bewohner aber wurden — 150,000 an der Jahl — in die Inderer; geschleppt.

Rach Beendigung aller diefer Angelegenheiten hielt Aemilius Paulus seinen Triumph,

als beffen Hauptzierde ber gefangene Perfens erichien.

Verfeus, welcher in dem öffentlichen Gefängnisse Kombommen sah, sandte zu Lemilius Paulus einen Boten mit der Bitte, ihn der Beschung zu überheben, die eines Königs warte, welcher öffentlich im Trimmphe ausgesährt werde. Aemilius Paulus ließ ihm zurückzagen, es habe schon lange in der Geskonisse gelegen und liege noch in derselben, sich seiner Beschimpfung gänzlich zu entsichen und sich von den römischen Erstellu vollig zu bestreien. Doch der König verstand

biese Andeutung nicht oder war zu seig, um sie verstehen zu wollen; und ehe er den männlichen Entschluß saste, seinem Leben mit eigener Hand ein Ende zu machen, unterwarf er sich lieber der Schaude, die ihm bevorstand, so groß dieselbe auch selbst nach seinen eigenen Bearissen erscheinen muste.

Rom hatte noch feinen glänzenderen und reicheren Triumph gesehen als den des Besiegers von Wasedonien. Ehe Aemilius Paulus diesen so wohlverdienten Triumph erstiett, hatte er densselben erst gegen die Kabalen seiner eigenen Soldaten zu erkämpsen, von denen ihm viele die Streuge nicht vergeden konnten, mit welcher er sein Erscheinen beim Heere begleitet hatte, und von denen andere wieder mit der ihnen zugesallenen Beute nicht zusstieden waren. Als daher der Ariegstribun Servius Sulpicius Galba, ein personslicher Feind des Feldherrn, den Borschlag that, den beantragten Triumph zu verwersen, saud er besonders unter den Ariegeri allgemeine Justimmung, dis sich endlich der Bürgerztribun Tiberius Sempronius des Helden annahm, seine Berdienste in das wahre Licht seine die bewilligung des römischen Boltes zu dem beantragten Triumphe schließtich uoch herbeisischte.

Je schwieriger es gewesen war, benselben zu erringen, besto glänzender wurde er nun auch ausgesührt. Drei Tage waren für die Dauer des Triumphes bestimmt, und es war Alles ausgeboten worden, um ihn zu dem herrlichsten zu machen, den Rom disher gesehen hatte. Auf dem Martte und in den besebetesten Straßen, durch welche der Zug kommen mußte, waren Gerüste ausgeschlagen worden, auf welchen die angeseheneren Bürger in weißen seissichen Gewähdern Platz nahmen. Das übrige Bolt wogte in planlosem Gedrüge durch die Gassen oder umlagerte die Tempel, welche sämmtlich geöffnet, mit Kränzen geschmidt und mit dem Dampse des Weihrauchs ersüllt waren.

Am ersten Tage des Festzuges wurden die in den besiegten Ländern erbeuteten Schätze der Kunst vorgesührt, deren man eine solche Meuge nach Rom gedracht hatte, daß 250 Wagen ersporderlich waren, um sie im Triumphe vorzussühren, worüber der gauge erste Tag hinging. Am zweiten wurden aus einer Wenge von Wagen die schönsten und prächtigsten der erbeuteten matedonischen Wassen ausgesührt, die im hellsten Glanze des jrisch geputen Stahles oder Erzes schimmerten. Helme, Lanzen, Schilde, Panzer, Schwerter, Tartschen, Köcher, Pseile, Pserdezäume und dergl. waren dabei in scheindarer Unordnung übereinander gethürmt und gaben ein imposantes Vid, dessen Einbruck noch vermehrt wurde durch das eigenthümstiche Geräusch, welches die also zusammengesellten Wassen dem Rütteln der Wagen verursachten. Hinter diesen Trophäen solgten 3000 Männer, welche das gemünzte Silber in 750 ossenen Gessen trugen, und hierans die Träger der erbeuteten silbernen Geräthschaften, der Mischessel, Verinkschalen, Verder, Kannen ze.

Der dritte Tag des Triumphes war natürlich der glänzendste. Der Festzug wurde schon in der Frühe des Morgens von den Hornolläsern erössnet, welche mit friegerischer Musik die Erthen durchzogen. Hinten her getrieden wurden 120 Stück seiter Ochsen mit Vergelbeten hörnern und mit Opserbinden und Kränzen geschmückt. Ihre Kührer, schöne Immstern kanden mit Opserschalen zu Begleitern dienten, waren mit prächtig gewirften Vändern geziert. Hierans solgten die Träger des gemünzten Goldes und der gewirften Vändern geziert. Hierans solgten die Träger des gemünzten Goldes und der geschenen Geräthe, welche erbeutet worden waren; hinter ihnen suhr der Wagen des Persens mit seiner Rüstung und seinen Diadem. Hieran schonischen Wroßen, an diesen die Kinder des Persens, zwei Knaden und ein Mädchen, begleitet von ihren Erziehern, welche die unschuldigen Kleinen auwiesen, ihre Haben den Volles siehend dem Volles die unschalten den Volles die unschalten den Volles der des Kinder des Gerbarmen desselben sitz sich anzurusen, ein Anblick, der die Kömer ties erschilbern solgte Kersens selbst mit seiner Gattin, niedergeichlagenen Anges, verstört und verzweiselnd, Gesolgt von seinen Freunden und Verzweiselnd, Gespolgt von seinen Freunden und Verzweiselnd, Gespolgt von seinen Freunden



Nun endlich erschien ber Triumphator. Ihm voran wurden 400 goldene Kränze getragen, lauter Geschelle ber griechischen Staaten, welche ihn zu seinem Siege über Makedonien beglichwinischt hatten. Aemilins Panlus sas, in ein prächtiges, goldgesticktes purrprures Gewand gesleidet und in der Hand einen Lorberzweig haltend, auf einem herrstichen Triumphwagen, und hinter ihm folgte sein ganzes, vom Bolte bejubeltes heer, mit Lorberreifern geschmischt.

So trinmphirte ein römischer Bürger über den sehten König des einst so mächtigen Matedonischen Reiches. Persens überlebte die erlittene Schmach nicht lange; er starb bald nach dem Trinmphe im Gefängnisse zu Alba am Incinersee. Sein Sieger solgte ihm schon im solgenden Jahre in den Tod, indem er von einer auszehrenden Krantheit befallen wurde, welche ihn hinrassie. Die Bente, welche dem Schahe der Republik zugeführt wurde, vernehrte denselben so sehr, daß der Staat den römischen Bürgern hinsert die Abgaben ersassen bein sollte.

Durch die Besiegung Maledoniens war die Herrschaft Roms im Often sest worden, und wo sich noch eine Stimme hören ließ, welche nicht eine römische Gesinnung ausdrückte, da war Nom schwell genug bei der Hand, dieselbe entweder durch Einstößung von Furcht oder mit Gewalt zum Schweigen zu bringen.

Römisch gesinnt war in den besseigten Ländern fast gleichbedentend geworden mit ftlavisch gesinnt; und die Könige Masinissa von Anmidien und Prusias von Bithynien gaben die schinner proben davon. Masinissa schickte seinen Sohn nach Nom mit der Erstärung, wie ihn die Kömer durch zweierlei betribt hätten, nämlich dadurch, das sich und Weistand zu ihren Kriegen bäten, obsichon sie ihm doch zu besehlten jund daß sie ihm das gelieserte Korn bezahlten, während doch zu deselbsten sien hab geliesterte Korn bezahlten, während doch sein ganges Neich ihr Eigenthum sei. Noch weiter trieb Prusias seine Kriecherei: Den römischen an ihn abgeschikten Gesandben ging er in der Tracht der freigelassenen Staven entgegen, indem er sich einen Freigelassenen des römischen Zoltes nannte. Als er späterhin selbst uach Nom tam, küßte er beim Eintritte in den Senat die Schwelle der Thür und nannte die Senatoren seine rettenden Götter!

Bei jener Politik Noms konnte es nicht sehlen, daß es sich mit Ungerechtigkeiten und Gewalthätigkeiten mancherlei Art besteckte, und namentlich ist es sein Berjahren gegen Griechenland, Syrien und Negypten, durch welches die Republik sich das Brandmal der Despotei auf die Stirn drückte. Am schwerften tras der Arm der Tyrannei das unglückliche Griechenland, welches nech wenige Jahre zuwor die Römer als Herolde seiner Freiheit gepriesen hatte. Der Actolische Bund war, wie wir gesehen haben, vernichtet worden, und es konnte nur eine leere Förmlichkeit sein, daß man jett seine Ausstyrach. Weer damit noch nicht zusrieden, war man anch darauf bedacht, alle nicht römlich gesinnten Mainer von Einstuß aus Griechenland zu entsernen, um sie in Italien in einer Art Gesauguschaft zu halten. Es begann eine förmliche Jagd anf alle Diesenigen, welche in dem Berdacht einer nichtrömlischen Gesinnung standen; Kallitrates, der Strateg der Uchäer, ging in seinem ehrlosen Ausstreten so weit, bei dieser Jagd die Kolle des Spürchundes zu übernehmen, wenigstens drachte seine Liste mehr als tausend der besten griechsischen Männer ans allen Gegenden des Landes nach ziesen ins römlische Exil, ans welchem sie erst nach siedsech Jahren wieder entlassen mit diese nicht ein verben.

Kallitrates, der bisher schon mancherlei Proben seiner niedrigen Denkart gegeben hatte, erscheint durch diese letzter Handlungsweise als ein so schamloser Verräther, daß sein Name als ein Schandbenkmal ehrloser Gesinnung gedrandwarkt zu werden derbieden Kuch war er in seinem eigenen Lande der Gegenstand eines so allgemeinen Abschendes geworden, daß selbst die aus der Schule kommenden Kinder ihm beim Begegnen statt des Grußes die Verwünschung: "Verräther!" entgegenriesen. Die ungläcklichen Opfer seiner Verrätherei waren ohne irgend eine Untersuchung nach Etrnrien in die

Berbannung geschickt worden, und alle späteren Ausspretungen Achaia's, die Verbannten richterlich zu verurtheisen oder freizugeben, scheiterten an der Hartuäckigkeit des Senats, der schon seit einiger Zeit sich in der Rolle des Despoten zu gesallen schien. Endlich nach siedzehn Jahren, als der Achäische Bund nicht nachließ, Gerechtigkeit zu sordern, erhob sich Warrus Porcius Cato einst in einer dessalligen Versammlung mit den Worten: "Alls ob wir sonst nichts zu thun hätten, siben wir den ganzen Tag da, um zu unterfuchen, ob einige griechische Greise von römischen oder achäischen Todtengräbern beerdigt werden sollen!" Hierand wurde endlich die Freigebung der Verbaunten beschlossen, von denen freisch nur 300 sich der wiedererlangten Freiheit erfreuten; die übrigen waren im Exile gestorben.

Um ihren Einfluß in Sprien zu befestigen und die Kraft dieses Reiches für immer zu lähmen, hielten die Kömer beim Tode des Antiochos IV. Epiphanes (164 v. Chr.) bessen Nessen Nessen Nessen Designen Demetrios, der als Geisel in Rom lebte, absichtlich zurück, damit des gestorbenen Königs Sohn, der unmündige Antiochos Eupator, den Thron besteigen tönne, für den sie alsdaun während seiner Winderjährigseit die Regierung von römischen Abgeordneten als Bormünder des Königskindes verwalten ließen. Diese Vormünder hatten den Austrag, die Kriegsmacht Syriens so viel wie möglich zu schwächen, und samen demeschen so zut nach, daß sich im Laude bath eine allgemeine Erbitterung gegen die fremden Bedrücker zeigte. Demetrios sand die Gesenheit passend, auß Rom zu entsließen, um sich auf den sprischen Thron zu schwingen; die Kömer aber hinderten ihn daran um so weniger, als sein Vorsaden in Syrien blutige Bürgerkriege entzünden mußte, und diese mehr als die römischen Abgeordneten im Stande waren, die Kraft des Reiches für immer zu untergraßen. So wurde das Syrische Reich das Opser einer solchen innern Zerzrüttung, daß an eine Erhebung besselben nicht mehr zu densen war.

Auf eine ähnliche Beise wie in Sprien versuhren die Römer in Negypten, als bort (162 v. Chr.) zwischen den Ptolemäern Philometor und Physton ein Streit um den Thron ausgebrochen war. Der römische Senat warf sich zum Schiedskichter in diesem Streite auf, und um die Wacht des Reiches durch Theilung zu schwächen, brachte er es dahin, daß das Land von den beiden Thronbewerbern zugleich regiert wurde, eine Erseitigung des Streites, welche Negypten dem Ungeheuer Physton zur Beute und schon daburch allein der politischen Ohnmacht überlieserte.

Bahrend fo in ber gangen bamals befannten Belt ber Dachtipruch Roms herrichte, gab es einen Staat, ber fich biefem Machtspruch nur mit bem heftigsten innern Biberstreben beugte. Rarthago big mit Ingrimm in bie Retten, welche ihm bie Römer angelegt hatten; aber die Beit war noch nicht gekommen, diese Retten brechen zu können. Denn obichon ber gebemüthigte Freiftaat Alles angewandt hatte, um fich aus seiner Ohnmacht gu erheben, fo tonnte er es bennoch nicht magen, von Reuem gegen bas jest allmächtige Rom aufzutreten; er murbe fich baber noch lange Beit wöllig rubig gehalten haben, fo bag Rom seinen einst so gefürchteten Feind taum noch beachtet hatte, wenn nicht ber llebermuth des Wasinissa die Beranlassung geworden wäre, Karthago aufs Neue mit Rom in Streitigs feiten zu verwickeln. Indem nämlich Mafiniffa feit bem zweiten Bunifchen Ariege bas farthagische Gebiet unaushörlich beeinträchtigte und ihm einen wichtigen Laubstrich nach bem andern entriß, faben fich die Rarthager, welche ohne Roms Ginwilligung feinen Rrieg anfangen burften, gezwungen, fich bei ben Romern zu beschweren. Diese aber dachten uns gerecht genug, die Anmaßungen ihres Bundesgenoffen gegen ihren Nationalseind in Schut mehmen, und so faßte benn das gemißhandelte Karthago endlich (151 v. Ehr.) den Entschluß, sich seines Feindes selbst zu entledigen. Aber ber Krieg, welcher auf biese Beije gegen Dafiniffa unternommen wurde, fiel zum Nachtheile ber Karthager aus; biefe mußten alle Forderungen des Numidierkönigs erfüllen, die von ihm weggenommenen Landstriche förmlich abtreten, seine Anhänger in ihre Stadt aufnehmen und sich obenein gur Bahlung von 5000 Talenten verftehen.

Marcus Porcius Cato. Doch alle biefe Opfer waren noch nichts gegen bas Schictfal, welches Karthago von Seiten ber Römer gegen fich herausgeforbert hatte. Denn war nicht burch ben Arieg gegen Mafiniffa ber Friedensvertrag mit Rom, welcher ben Rarthagern verbot, außerhalb ber eigenen Grenzen und namentlich gegen römische Bundesgenoffen Krieg zu führen, gebrochen worden? Zwar hatten fich bie Romer burch ben Musgang des Krieges überzeugt, daß Karthago für immer aufgehört hatte, gefährlich zu fein; allein in ihrer Mitte lebte ein einflußreicher Mann, ber es sich zur Aufgabe seines Lebens gemacht zu haben schien, die völlige Bernichtung Karthago's zu bewirken. Es war Marcus Borcius Cato, ein Mann von republikanischer Tugend und eifriger Baterlandsliebe, aber von einer fo übertriebenen Strenge in bem, mas er Sittlichfeit nannte, bag er in feiner mehrmaligen Würde als Cenfor wiederholt der perfönlichen Freiheit der Bürger entgegentrat.

Marcus Porcius Cato ift von ben Geschichtschreibern häufig als bas Mufter eines Republifaners gepriesen worden, wir glauben fagen zu burfen: mit Uebertreibung. suchte er als ein echter Römer von altem Schrot und Korn die ehemalige republi= tanische Ginfachheit in ber Lebensweise, Die Derbheit und Treue im Bertehr über Alles hoch zu halten; allein er vermochte babei in engherziger Auffassung ber neuen Beitverhältniffe fich nicht zu ber Anschanung zu erheben, daß mit der fortschreitenden Entwicklung bes werbenden Beltstaates nothwendig gewiffe Migbräuche ungertrennlich waren, beren weise Beschränkung und Abhulfe zwar rathsam, beren gangliche Ausrottung aber zugleich mit bem Rudgriff auf bie alte Lebensanschauung auch ben Beift bes Fortschrittes und ber Freiheit felbft bebroben mngte.

Mus fleinen bäuerlichen Berhältniffen berborgegangen, hatte Cato bie Gonnerichaft eines abligen Gutenachbars, bes Lucius Balerius Flaccus gefunden und unter beffen Schut Belegenheit erhalten, im Felbe wie in ber Bemeinde fich auszuzeichnen. Er hatte ben greiten Bunischen Rrieg, bon bem Rampf am Trafimenischen Gee an bis gur Schlacht bei Bama, als Solbat und als Offizier durchgemacht und fich auch in anderen Feldzügen, in Spanien, in Makedonien und Afrika hervorgethan, ja als Feldherr bewährt. Später machten ihn feine traftvolle Sprache und schlagfertige Rebe, fein berber und treffender Bauernwit, bagu feine genaue Renntnif ber römischen Berhältniffe gu einem hervorragen-

ben Sachwalter und Staaterebner.

Bon Natur mit einem festen Körper begabt, von Ansehen nicht gerabe schön (man fagte ihm grune Augen und rothe Saare nach) befundete Cato fein langes Leben hindurch eine raftlose Thätigkeit, aber nicht gerade ein weitblidendes Staatsverftandniß, insbefondere vermochte er nicht ju begreifen, bag jenfeits ber polizeilichen Ordnung und ber taufmännischen Redlichkeit für ben Staatsmann eines werbenben Beltreiches noch höbere Bflichten liegen. In seinem Streben wider die hereinbrechende Berfeinerung und Entfittlichung hat er boch nur ben Rampf gegen einzelne außere Unsichreitungen und gegen einzelne Bersonen geführt, es aber nicht verstanden, ben eigentlichen Git bes Uebels gu treffen. Ginem nach bem andern seiner vornehmen Rollegen hielt er öffentlich ein Sündenregister vor, allerdings ohne es mit den Beweisen sonderlich genau zu nehmen. Zwar brachten ihm feine harten Angriffe zahllose Feinde, und trot ber natürlichen Schen vor bem ftrengen Sittenrichter von republitanifcher Saltung und bem narbenbebedten Beteranen mußte fich biefer nicht weniger benn vierundvierzig Mal gegen öffentliche Unklagen ver-Aber die hinter ihm ftehende Bauernschaft ließ den Bertreter der bei ihr noch theidigen. lebendigen alten Gitte nicht fallen, und ber romifche Abel tonnte es nicht hindern, bag ber rudfichtslofe Berfechter einer ichwindenden Lebensaufchauung, allen ihren Wegenwirfungen jum Trot, wiederholt von der Burgerichaft jum Cenforamt berufen murbe. Bahrend ber Berwaltung biefes Amtes verfolgte nun Cato ben Luxus in jeder Form, namentlich burch hohe Abgaben, welche er baranf legte, und fuchte jebe wirkliche ober auch nur auscheinende Ungebundenheit im sittlichen Lebenswandel mit einem Gifer gu richten,

151-149 D. Chr.

velcher allerdings nicht selten den Spott der Zeitgenossen wachries. So strich er einen Konsul, der zwecklos und nur seinem Günstling zur Angenweite einen eblen Wesangenen niederstieß, mit Recht aus der Senatorenliste, aber er strich zugleich einen anderen eblen Kömer, weil derselbe sein Wegenwart seiner Tochter geküßt hatte; gelegentlich ichlug er auch vor, das Forum mit spigen Steinen zu pflastern, um den reichen Tagedieben und Pflastertetern das Handwert zu legen. Cato war es auch, der die Anklage gegen die beiden Scipionen, allerdings wie man sagt, durch einen alten persönlichen Haß gegen biese Familie getrieben, am eifrigsten gesordert hatte. So wenig Antlang er nun auch bei den Bornehmen sand, i wohl verstand er es doch, die Menge zu gewinnen, und er hatte sich auf diese Weise bei dem Volke so im Hochachtung zu seizen gewußt, daß es ihm im Tempel der Wohlsafrt eine Vildsale errichten ließ.

Cato hatte fich nun bei einer ber Wefandtichaften befunden, welche abgeschickt worden waren, um bie Alagen ber Karthager gegen Mafiniffa gu untersuchen. Die Karthager hatten fich geweigert, bem Urtheilsspruche bes Cato, ber bas ftreitige Land bem Numibiertonia gufprach, fich gu unterwerfen, indem fie erklarten: ber große Scipio habe ihre Grengen burch einen Friedensichluß festgesett, und in seinen Anordnungen eine Menderung vornehmen, hieße bas Andenken bes größten Mannes beschimpfen. Diese Erklärung hatte ben Stolz bes auf Scipio ohnehin neibifchen Cato in einem hohen Grabe gereigt, und Karthago follte feiner Rache fallen. Als er baber wieder nach Rom gurudtam, schilberte er bem Senate ben blühenden und ftreitbaren Buftand bes feindlich gesinnten Staates mit hellen Farben und fuchte zu beweisen, bag nur eine unverzügliche Bernichtung Rarthago's bie Romer aus ber Befahr befreien fonne, in welche fie burch bas Bieberaufblühen Rarthago's bereits verfett feien. Um Ende feiner Rede ließ er, wie man ergablt, einige Feigen aus feiner Toga fallen und rief, als man die Schönheit derfelben bewunberte: "Wiffet, daß fie erst vor drei Tagen in Karthago gepflückt worden find. So klein ift ber Raum, ber uns von biesem Feinde trennt!" Wohl fand solche Rede Anklang bei manchen Senatoren, welche gern bie überseeischen Gebiete unter Roms unmittelbare herrichaft gebracht faben, besgleichen bei ben einflugreichen Großfaufleuten und Gelbhändlern Roms, die nach Bernichtung der blühenden phönikischen Handelsstadt auf deren Beschäftsverbindungen wie auf eine reiche Erbschaft rechneten. Indeffen lag boch bamals ein zu rechtfertigender Grund fur ein feindliches Borgeben bes romifchen Senates gegen Karthago noch nicht vor, und erst als letzteres in Krieg mit Masinissa gerathen, war ein ichidlicher Anlag geboten, um bem Berlangen Cato's nachzugeben, welcher inzwischen jede feiner öffentlichen Reben, fie mochte handeln wovon fie wollte, ftets mit ben Worten geschlossen hatte: "Im Uebrigen stimme ich bafür, daß Karthago zerstört werden muß!"

Der dritte Punische Arieg (149—146 v. Chr.) sollte ein Bernichtungskrieg werden, und hierbei entblödeten sich die Römer nicht, zu offenbarem Verrathe ihre Zuslucht zu nehmen. Nachdem sie den Karthagern den Krieg angelündigt hatten, gingen die Konsula Lucius Warcius Censorinus und Wanlius Wanilins Nepos mit einer Flotte und einem Heere von 84,000 Maun nach Sizilien ab, um von dort aus nach Afrila überzusiesen, wo sich die Stadt Utika bereit ertlärt hatte, sich den Römern zu überliesern. Die von der plöglichen Kriegserklärung in Anglt gesetzen Karthager versuchten alles Wögliche, um das ihnen drohende Unheil auf dem Wege friedlichen Lebereinkunft abzuwenden. Sie schicken in der Eise Gesandtschaften nach Kom und erboten sich nach kurzen Unterhandungen, die Römer als unumschrächte herrscher Karthago's anzuerkennen. Der Senat nahm dies Erbieten an und forderte als Würgen der neuen Lebereinkunft 300 Kinder rebesten Karthager als Geiseln. Diese wurden den bei Lithbäum vor Anker liegenden Konsulm auszeliesert, welche die Kinder nach Italien sandt unterhandlung über die Beendigung des Krieges nach Utika beschieden, wohin sie selbst sogleich unter Segel gingen. Die Ueberfahrt der Römer nach Afrika versetzte

Karthago anis Neue in Angit und Sorge, denn was sollte dort ein römisches heer, nachbem man sich den Römern vollständig unterworsen hatte? Mit danger Erwartung sandte man also die Abgeordneten nach Utisa, und mit Bestürzung hörte man die Nachricht an, welche sie zurückrachten: Karthago sollte seine sämmtlichen Wassen ausliefern. Ueberzeugt, daß dies das lehte Opser sein würde, welches Rom als Preis des Friedens sorbern könne, unterwarf man sich dem grausamen Gebote und lieserte die Wassen aus.

Die Nömer suchten ihre Forderungen, das Aussliefern der tarthagischen Wassen betteffend, mit dem Heuchelsinne zu begründen, der bereits ein zum Ganzen gehörender Theil ihrer Politik geworden war. "Wozu braucht ihr die Menge den Wassen, womit eure Beughäuser angesüllt sind, jept, da ihr doch unter dem Schube Noms steht und eure Liebe zum Frieden versichert?" So redete Warcius die Gesauden an; und als diese dagegen einwandten, daß man auch gegen innere Kriege gerüstet sein müsse, entgegnete Warcius: "Bekümmert euch doch um nichts ihr Karthager; Nom wird stets sür eure Sicherheit sorgen." Die Wenge der ausgelieserten Wassen war so groß, daß die Kömer selbst darüber erstaunten, als sie den langen zug von Wagen erblickten, auf welchen die karthagischen Wassen in sömische Lager geliesert wurden. An 200,000 vollständige Küstungen, 3000 Kataputten und eine unendliche Wenge von Schwertern, Spießen, Wursspecerun und dergleichen Wassen und der Wömer.

Jeht, da die gemißhandelte Stadt völlig wehrlos war, warf Rom die Maste ab, die es disher tragen mußte, um jeden Widerftand gegen seine barbarischen Pläne zu verhindern. Die Konsuln ertlärten als Preis des Friedens mit Rom, daß die Karthager ihre Stadt, welche der Zerstörung geweiht sei, verlassen und sich zehn Weilen weit vom Weeresuser ansiedeln sollten.

Marcius Censorinus, welcher ben karthagischen Gesandten diese lette Forderung Roms verkündete, war unedel genug, dieselbe noch mit höhnenden Erläuterungen zu begleiten. Das Meer, erkärte er ihnen, versühre wegen der Leichtigkeit des Erwerbes nur zu Ungerechtigkeiten; das Land dagegen gewähre, wenn auch geringeren, doch sicheren Gewinn. Auch werde den Karthagern sern vom Weere und nach der Bernichtung ihrer städtischen Denkmäler die stachelnde Erinnerung ihrer früheren Größe verschwinden, ein Umstand, der allein das Heilmittel sür ihr Unglück und die Bürgschaft einer sortdauernden Freundschaft mit Rom sein könne.

Diese Forberung rief in der unglücklichen Stadt einen Schrei des Entsethens hervor, und unter sürchterlichen Verwünfigungen der Römer siehte man die Götter an, Rache an ihnen zu üben für den schändlichen Verrath. Aber bald ging das Anrusen der Götter in den Trieb zum eigenen Handeln über; denn daß man sich jener letzten Forderung der Römer nicht fügen wollte, darüber herrichte in dem ganzen karthagischen Volle nur eine Stimme. Die geliebte Vaterstadt, die altgewohnte theure Weeresheimat die zum letzten Alutstropfen zu vertheidigen, das war der einzige Gedaule, der noch in den Herzen der Bürger lebte; denn obgleich gänzlich entwassent, sauden sie doch in der Verzweisung, die sich ihrer bemächtigt hatte, eine träftige Stüte, um an das Gelingen des unmöglich Scheinenden zu glauben. Mit übernatürlichen Anstrengungen wurden die Rüftungen zum Widerstande betrieben, nachdem und die schamlose Forderung der Römer einstimmig verworsen hatte.

Um jedoch einige Zeit zu gewinnen, suchte man mittels der Botschaft angeblicher Unterwerfung die seindlichen Konsuln hinzuhalten, und diese ließen sich um so leichter täuschen, als sie annehmen dursten, daß die augenblickliche Berzweislung der gänzlich wehrelosen Stadt bald einer stillen Ergebung weichen werde. Inzwischen ward aber zu Karthago Tag und Nacht für die Herfellung neuer Bassen, für die Bewehrung der Mauern und des Hasens der Maner und des Hasens der Maner und Beiber zur Arbeite alle Tempel und bedeckten Einze zu Werflätten ein, stellte Männer und Weiber zur Arbeit an, öffnete die Gestagnisse und erklärte alle Staven sür frei, um neue Arbeitsz und Bertheidigungskräfte zu gewinnen. Jur Beschsfiung des

Materiales trug man die öffentlichen Gebäude ab, um Holz und Metall für Waffen und Burigeichütze zu erlangen. Wo Erz und Eisen sehlte, da nahm man edle Metalle, indem Budfäulen, Gefäße und Geräthichaften eingeschmolzen wurden; denn jeder Einzelne gab Alles her, was er besaß und was irgend nützen konnte.

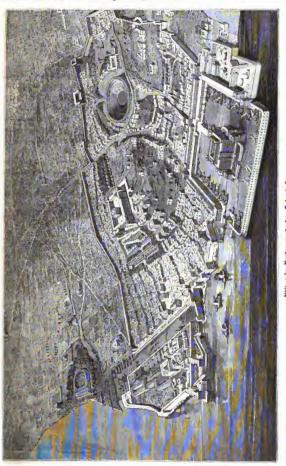

Utika; im Vorbergrunde ber Ariegshafen.

Die Geizigsten wurden freigebig, und die Weiber entsagten der Eitelkeit, indem fie nicht nur ihr sammtliches Geschmeide darboten, sondern sich sogar ihres langen Haupts bares entäußerten, um dem Mangel an Werg und Flachs zur Bereitung von Seilen und Bogenschnen abzuhelsen.

Nachbem man so durch rastlose Arbeiten das Hauptlinderniß der Bertheidigung, die Bassenlossseit, beseitigt hatte, erhielt ein gewisser Hasbenbal den Auftrag, mit 20,000 Mann außerhalb der Mauern von Karthago zu operiren, indem er weniger dahin wirken sollte, mit den Nömern zu kämpfen, als vielmehr, die Stadt von der Seeseite aus mit Lebensmitteln zu versehen. Ein anderer Hasbenbal, ein Tochtersohn Massinissaus, leitete die Bertheidigung der Stadt selbst, welche von allen Seiten abgeschlossen wurde, da es nicht mehr darauf ankam, das Gebiet zu sichern, sondern nur darauf, die Stadt bis zum letzten Augenblide zu halten.

Dublius Aemilianus Scipio. Go fanden benn die römijchen Konfuln, welche bes Wartens mude aus bem Lager bei Utita aufbrachen, einen volltommen gerufteten Geind und als fie nun enblich fich anschiedten, die Stadt von ber Gee- und Landfeite aus zu beftürmen, da fühlten sie sehr bald die Folgen ihrer Saumseligkeit. Denn nicht allein stießen fie auf einen entschiedenen Biberftand, sondern die Angriffe des außerhalb operirenden Hasbrubal, verbunden mit einem Ausfalle aus der Stadt, brachten auch das rönische Seer felbit in eine große Befahr. Faft ware baffelbe vernichtet worden, wenn die Rugheit und Tapferkeit eines Mannes es nicht gerettet hätte, der als Tribun in dem Heere biente, aber vom Schicksale bestimmt war, ein Jahr später bie größte Rolle in biefem Kriege zu spielen und endlich der Besieger Karthago's zu werden. Es war Publius Memilianus Scipio, ein Sohn bes Memilius Paulus, bes Besiegers von Matebonien, und ein Aboptiventel bes großen Scipio. Diefer junge Mann zeichnete fich schon früh durch einen regen Beift aus, und vielleicht mogen feine glanzenden Gigenschaften ber Grund gewesen sein, weshalb ihn die Scipionen in ihre Familie aufnahmen. Seine ersten größeren helbenthaten fibte er aber bor Rarthago als Tribun aus. Gin nächtlicher Ausfall ber Karthager hatte das römische Seer allen Befahren einer Ueberrumpelung ausgesett. Anführer und Solbaten hatten bereits ben Ropf verloren; ba fammelte Memilianus in aller Eile an dem entgegengesetten Ende des Lagers eine Schar Reiter, jagte mit ihr um das Lager herum bem Teinde in ben Ruden, und nothigte ihn badurch, nach ber Stadt gurudgueilen.

Bald darauf sand der junge Krieger eine zweite Gelegenheit, die Nettung des Heeres durch seinen Helden des herbeizussühren, indem er vor Karthago die mit Necht so gepriessen That des Horatius Cocles wiederholte. Hasdrude hatte durch Einnahme einer seiten Stellung den Nömern alle Zusuhr abgeschnitten, und es galt, den Karthager aus seinem seiten Lager zu vertreiben. Allein der Angriss misglüdte; Hasdrude eilte dem zurückweichenen römischen Heere nach und würde es, da es über einen Fluß zu setzen hatte, unsehlder vernichtet haben. Da warf sich Lemissanus au der Spite von 300 Reitern dem Feinde entgegen und hielt ihn so lange auf, dis die Kömer ihren Uebergang über den Fluß bewerssells hatten. Als dies geschichen war, warf er sich mit seinen Leuten in den Strom und gelangte glücklich aus andere User.

Durch biese und andere ähnliche Kriegsthaten hatte sich Aemilianus Scipio nicht nur die Hochachtung des Heeres, sondern auch die Gunft des römischen Bolkes erworden. Selbst Cato, sonst auf fremden Ruhm neidisch herabblicend, versagte dem jungen Helben die Anerkennung nicht, die er verdiente. Er wandte aus ihn den homerischen Bers an:

"Er allein hat Berstand; die Andern sind wandelnde Schatten!" und als er um diese Zeit (149 b. Chr.) starb, soll er in seinen lehten Tagen prophetisch erklärt haben: Karthago werde nicht eher bezwungen werden, bevor man nicht dem

Memilianus Scipio Die Bernichtung jener Stadt übertruge.

Als die Konsuln des folgenden Jahres (148 v. Chr.) gegen die belagerte Stadt nicht glücklicher waren, wie ihre Borgänger, und in Nom wegen dieses Krieges bereits Beforguisse lant wurden, da fing man an, auf den jungen Krieger die Hoffmung des Baterlandes zu sehen, und wirklich wurde er auch für das Jahr 147 v. Chr., selbst mit Hintansehmung der gesellichen Borschriften, zum Konsul und Feldberrn gegen Karthago ernannt.

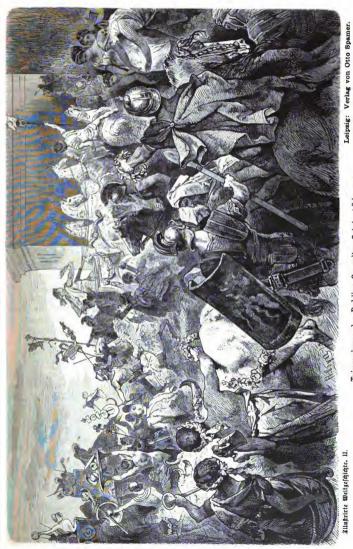

Triumphzug des Publius Cornelius Scipio Africanus. Zeichnung von Hermann Vogel.

Dig zedby Google

Die römischen Befete ichrieben nämlich bor, bag um die Befehlshaberstellen unter den beiben Konfuln gelost werden mußte, ja fie setten auch für die Wahl zum Konful ein Alter über 40 Jahre und bie Bedingung feft, daß jeder Konfulats-Randidat bereits Mebil und Prator gemefen fein muffe. Der fiebenundbreißigjabrige Aemilianus Ccipio beiag keines biefer Erforderniffe; gleichwol wurde er nicht blos zum Kouful erwählt, fondern der Cherbefehl in Afrifa ward ihm auch ohne Los übertragen.

Bevor er jedoch die feindliche Stadt angriff, machte ber Tob bes Konigs Mafinifia fein Ginichreiten in die numidischen Angelegenheiten nothwendig; benn Mafiniffa hatte auf

ieinem Sterbebette aus= drudlich bestimmt, bag Aemilianus über bie Theilung Erbes bes unter Die brei Gohne bes Ronigs nach feinem eigenen Ermeffen berjugen folle. Es mochte ber romifchen Bolitif angemeffen fein, nicht bas numibifche Land, iondern blos die Berricaft über baffelbe gu theilen: benn bas Reich blieb pereiniat, und Memilianus theilte bie Regierung unter Die brei Cobne bes Mafinifia bergeftalt, daß berältefte, Micipfa, ben Ronigs= titel und die Verwaltung des Innern, ber zweite, Guluffa, die Leitung ber ausmartigen und triegerischen Ungelegen= beiten . ber jüngfte, Manaitabal, aber bie Berwaltung ber Rechts= pitege erhielt. Indem io die drei Pringen die Lemter beutiger Mini=

nd Rom die thatfach=



Plan bes phonikifden Carthago. Rach Benle. fer empfingen , icheint a Burg; b Tempel ber Aftarte; c. d alte Cifternen; e Genthor; f Forum; g Echuttbliget; h Amphitheater; i Cirtus.

liche Oberherrichaft über Numidien vorbehalten gu haben.

Die Ordnung der numibifchen Angelegenheiten war vor bem weitern Betriebe bes Bunifchen Arieges um fo nothwendiger, als bie numibifche Reiterei bei bem romifchen heere schon unentbehrlich geworden war. Jest, durch diese und neue Truppen aus Italien gehörig verftärkt, schritt Aemilianus zum ernsten Angriffe bes belagerten Karthago. Rachdem er auf der Laudenge, durch welche die Stadt mit dem Kestlande zusammeuhing, ein Bollwerk hatte aufführen lassen, um sie außer Berbindung mit dem Lande zu setzen, unter-Bahm er es, fie auch bon ber Seefeite abzuschließen, indem er ben Bugang zu bem außern Safen burch einen großen Steindamm berrammeln ließ. Aber fo großartig Diese Arbeit der Nömer auch war, die Karthager überboten sie durch ein ungleich größeres und müt sameres Unternehmen, welches das des Nemilianus sast nuhlos machte; sie gruben mi bewunderuswürdigem Eiser einen neuen Hafen aus, bahnten sich dadurch wieder einer Beg in die See und besuhren denselben zugleich mit einer Flotte von 50 neuerbaute Ruderschiffen, welche die Stadt nicht allein wieder mit Lebensmitteln versorge, sonder auch sogar dem römischen Geschwader ein nicht unglückliches Tressen lieserte.

Wie erfinderisch die Karthager waren, wenn es galt, die Unternehmungen der Könte zu vereiteln, das beweist solgender Borfall. Nemilianus hatte sich an der Spise eine ziemlich beträchtlichen Kriegerschar eines kleinen Walles bemächtigt, welcher die Stadt a der Seeseite deckte. Die Karthager erfannten die Vichtsfelt diese Kosens und beschaftselt eines Kosens zu vertreiben. Teshalb ging eine Anzahl der Belagerten in eine sinftern Nacht, mit unangezündeten Fackla in der Hand, nacht und unbewassen in den wie Walle zu nähern. Nachdem dies Arsteilen um sich theils schwimmend, theils watend dem Walle zu nähern. Nachdem dies glücklie geschehen war, schlugen sie Feuer an, steckten die Facklu in Brand und warsen sie nich Heftigkeit gegen die römischen Posten. Der unerwartete Anblick dieser nackten, slammen schlendernden Gestalten, welche sich wie gespenstische Ungeheuer aus den Fluten erhoben erschreckte die Kouer dergesselalt, daß sie in der größten Eile und Verwirrung die Fluch ergrissen. Und wie sehr Amsten zu beinigen zu der kluch erhoben die solle der Küchtigen er sogar niederhauen ließ, die ganze Besaung des Waller wurde durch die sossen Facken vertrieben, und die Karthager nahmen Besich von den verlassen Posten.

Aber fo große Anstrengungen die Rarthager auch machten, die Plane bes Konfule 31 vereiteln, ihre Rrafte icheiterten endlich an ber Unermublichfeit und Ausbauer beffelben Denn Aemilianus, welcher die belagerte Stadt mehr durch Mangel an Lebensmitteln uni Streitfraften, als burch einen offenen Angriff ju begipingen gebachte, eroberte nach unt nach fammtliche Orte bes tarthagischen Gebiets, so daß die Karthager endlich nicht meh: wußten, woher fie Borrathe begiehen follten. Als die Stadt auf diese Beife dem Sunge preisaggeben war und es ihr auch bereits an waffenfähiger Manufchaft zu fehlen begann machte Memilianus ju Anfang bes folgenden Jahres (146 v. Chr.), ba er ben Krieg als Brotonful fortführte, ernstliche Auftalt zur Bestürmung Karthago's. Nachbem er fic völlig in ben Besit bes außern Safens gesett hatte, eroberte er mit Bulfe eines gegen bie Byrsa (d. i. die Stadtburg) gerichteten Scheinaugriffs den Hügel, auf welchem die Burg stand und wurde baburch zugleich berr eines Stadtthores, welches feinem beere ben Beg ir bie Straffen öffnete. Nach einem blutigen, verzweiflungsvollen Rampfe innerhalb berfelben und nachdem ein Theil ber Ginwohner fich in die Burg gerettet hatte, fanden fich bie Römer im Befit ber mit Leichen erfüllten Stadt; und um das Bild bes Schredens noch zu vermehren, gab Aemilianus fogleich den Befehl, die Säufermaffen in Brand zu ftecken.

Während nun das entsesselte Element verheerend die Straßen durchwogte und die schole, stolze Stadt in einen Trümmers und Alchenhausen verwandelte, bahnten sich die siegestrunkenen Kömer durch das Teuermeer hindunch einen Weg nach der Burg, um auch dieses letzt Asil der karthagischen Patrioten zu zertrümmern. Ter größer Theil diesestehen, da sie ihre Baterstadt in Rauch ausgehen sahen, ergab sich, 50,000 an der Zahl, den Römern ohne Widerstand; der kleinere Theil, meist aus römischen Uederläusern besitehend, die seine Gnade zu erwarten hatten, vertseidigte sich in einem auf der höchsten Spike stehenden Tempel noch so lauge, die an Nettung nicht mehr zu denken war, und stetzte alsdann den Tempel in Braud, so daß die kühnen Streiter unter seinen slammenden Trümmern ihr Grab sanden.

Bei Erstürmung der Burg Byrsa erzählt uns die Geschichte ein tief ergreisendes Beispiel von der Selbstaufopserung eines patriotischen Weibes. Hasdrubal, der Befehlshaber in der Stadt, hatte sich mit seiner Gattin und seinen zwei jungen Sohnen ebenfalls in Die Burg gurudgegogen, wo er Aufangs mit ben übrigen Batrioten fampfend gu fallen entichloffen war; ja er hatte felbit bie Bitte feines Weibes, ihr und ihren Gohnen au erlauben, fich wie die Anderen der Gnade des Profonfuls zu überliefern, mit harten Drohungen abgewiesen. Endlich aber, als die Gesahr nahe war, erfaßte ihn ein so weibisches Zagen, bağ er fich, und gwar aus Scham vor feiner Gattin allein und heimlich, zu bem Sieger fchlich und fußfällig um sein Leben bat, bas ihm auch geschenkt wurde. Sein verrathenes, preisgegebenes Weib, welches fich mit ihren Sohnen auf bas Dach bes brennenben Tempels gefliichtet hatte, fah von bott aus ihren ehrlofen Gatten bemuthig gur Seite bes Brokonfuls fteben. Diefer ichmachvolle Anblid emporte ihr Berg und fie beichloß, bem ichmachvoll feigen Manne ein Beispiel weiblichen Muthes zu geben, bas zugleich bie Strafe für feine Berrätherei enthalten follte. "Feiger Richtswürdiger", rief fie ihm zu. "Die fnechtische That, welche bu jur Rettung beines eigenen Lebens verübt haft, foll bich nicht retten; benn wenigstens in beinen beiben Rindern follft bu fterben!" Dit biefen Borten gog fie einen Dolch hervor, erstach vor ben Augen bes beichamten Baters bie beiden Knaben, warf fie noch halb lebend von der Zinne des Tempels herab und fturzte nich ihnen nach in die Glammen.

Der Kampf war zu Ende, Byrfa, der lette jeste Puntt Karthago's, in den händen des Siegers. Als Aemilianus seinen Blief auf das Flammenmeer wars, welches über der einst so herrlichen Stadt wogte, überwältigte ihn jenes wehmuthige Gefühl, das er stets beim Lesen ber beiden Homerischen Berse:

"Einst wird tommen ber Tag, da die heilige 3lios hinfinft, "Priamos selbst und das Bolt des langentundigen Königs!"

emvfunden hatte, und es überkam ihn, wie der Geschichtschreiber Polybios, welcher den Profonsul auf dessen Kriegszuge begleitet hatte und beständig um ihn war, erzählt, die Ahnung, daß auch für Rom einst solch ein Tag der Vergeltung kommen könne. Der römische Senat hatte auf ergangene Anfrage den Feldherrn bedeutet, das Henteramt an der unglücklichen Stadt vollends zu vollziehen und Karthago selbst sowie dessen Kusenstädt Wegalia der Erde gleich zu machen. Siedzehn Tage lang brannten die Reste der phöniksischen Hertlichen Kerrlichkeit. Als man vor wenigen Jahren erst die Trümmer der alten tartbagischen Stadtmauer ausgrub, sand man sie mit einer auberthalb Weter tiesen Schicht aus Afche, vertoliten Josa und Wetalkmassen bedeckt.

Durch ben Fall und bie Zerstörung Narthago's hatte ber britte Punische Krieg sein natürliches Ende erreicht. Auch alle Städte, welche ben Karthagern Beistand geleistet hatten, wurden ganglich geschleit; Utika aber erhielt für seine ben Nömern bewiesene Freundschaft ben Landstrich zwischen sich und Karthago; endlich ward das übrige karthagische Gebiet zur römischen Probina.

Nachdem Aemilianus Scipio die Angelegenheiten des unterworfenen Landes diesen Berfügungen gemäß geordnet hatte, tehrte er nach Rom zurück, wo ihm die Ehre eines gänzenden Triumphes dewilligt und für die Besiegung Karthago's, eben so wie seinem Adoptivarohvater, der Beiname Africanus ertheilt wurde.

Gleiches Schickal mit Karthago erlitt in einem und bemselben Jahre auch Korinth; denn noch während der Dauer des dritten Punischen Krieges hatte sich im Osten ein neuer Kamps entsponnen, welcher mit der völligen Untersochung Makedoniens und Griechenlands endigen sollte.

Der Griechische Krieg (149—146 v. Chr.), so wollen wir die dreijährigen Unterwerfungstämpfe der Römer in den Ländern griechischer Junge nennen, war Riemand erwümschter als den Römern, welche endlich die Zeit gefommen sahen, wo sie die Maste der Freiheitsbringer abwerfen konnten.

Die Streitigkeiten begannen zuerst in Mafebonien, wo ein Abentenrer, Namens Andriskos, ein Mysier von niederer Herfunft, auftrat unter dem Borgeben, ein Sohn bes Perseus zu sein, dem er ähnlich sah. Als solcher nannte er sich Philipp und unterwarf sich mit einer Schar Thratier in kurzer Zeit ganz Makedonien, da dies Land bald eingesehen hatte, daß die ihm von den Nömern gebrachte Freiheit in der That nichts Anderes war, als eine Sklaverei, die um so härter erschien, als sie unter dem Titel der Freiheit erdukdet wurde. So gab denn der Pseudo-Philipp den Makedoniern eine willkommene Gelegeuheit, das römische Zoch abzuschützten. Die Nömer aber waren nicht gesonnen, sich ihren Einsluß im Osten so leichten Kauses zerstören zu lassen. Sie sandten den Prätor Publius Auventius Thälna nach Makedonien und ersetten denzeichen, als er in einer Schlacht gegen Pseudo-Philipp geschlagen und getödtet wurde, durch den Prätor Duintus Cäcilius Metellus. Erst diesen gelang es, den Prätenbenten zu überrvinden, indem er ihn in zwei Schlachten schlug und endlich nach verzweiseltem Widerskand gelangen nahm, woraus Makedonien (148 v. Chr.) für eine Provinz des Kömischen Reiches erklärt wurde.

Raum batte Metellus, welcher ben Beinamen Dacebonicus erhielt, Die matebonische Angelegenheit georduct, als feine Begenwart ichon in Griechenland nothwendig wurde. Sier hatten bie Borjalle in Matedonien bie Soffnungen berjenigen Bartei von Reuem erwedt, welche Rom feindlich gefinnt war, und welche von ben Römern bie matebonische Bartei genannt wurde, obgleich zwischen ben makebonischen und ben griechischen Patrioten feine andere Berbindung bestand, als ber gleiche Saft gegen bas romifche Soch und ber gleiche Trieb, es abzuwerfen. Die Römer, von folden Gesinnungen ber griechischen Bater= landefreunde langit in Renntniß gesetzt, gingen gleichwol Anfangs mit Milbe gegen Griechenland vor und behandelten verschiedene ihnen dort widerfahrene Krankungen durch ein maßvolles Berfahren. Da ereignete es fich, daß Sparta durch gewiffe Berdächtigungen feitens ber achaifchen Gibgenoffenicaft in Die Lage gebracht murbe, bas Schieberichterwort Roms Infolge beffen ging eine romifde Wefandtichaft nach Griechenland ab, um auf ber nach Korinth gusammenberufenen Tagfatung ben Befehl bes romifchen Senats gu verfünden, daß ber Adiaische Bund nur fur bie achaischen Stabte besteben folle, und alle außerhalb Achaia gelegenen Staaten fich bon bemfelben zu trennen hatten. Befehle lag die Absicht Roms, durch Theilung zu berrichen, allerdings zu flar am Tage. um nicht unter ben Gliebern bes Bunbes eine allgemeine Entruftung gegen bie romifche Republit hervorzurusen; ba man nun in ber Leibenschaft so weit ging, Die romischen Gefandten zu beichimpfen, fo erflärte Rom, welches zubor noch burch feinen Abgefandten Sextus Julius Cafar einen vergeblichen Gühneversuch gemacht hatte, wegen bes Bunischen Krieges nach einigem Bögern und nachdem ber Aufstand in Makedonien gestillt war, bem Uchaifchen Bunde ben Krieg, und Metellus erhielt ben Befehl, von Mafebonien aus in Griechenland einzurücken.

Kritolaos, der damalige Strateg des Bundes, und sein Vorgänger Tiäos betrieben die Rüstungen zum Kriege mit dem rühmlichsten Eiser, und ihren Bemishungen gelang es, die Thebaner und die Vewohner von Chastis aus die Seite des Bundes zu ziehen. Um das Eindringen des Metellus in Griechenland zu verhindern, sollte der Pas von Thermophlä noch einmal der Wahlplatz eines Freiheitstampses werden. Kritolaos brach dahin auf; indem er aber noch die in der Nähe gelegene, den Kömern ergebene Stadt Heratlea belagerte, erschien Wetellus bereits auf griechsischen Voden, und Kritolaos hatte num nicht Wuth genug, ihm die Spike zu dieten. Er hob die Vesagerung Heratlea's auf und dog sich zurück, wurde aber von Wetellus in Lotris ereilt, dei Starpheia zur Schlacht genöthigt und völlig geschlagen. Da Kritolaos auf der Flucht das Leben verlor, so trat dem Hertommen zusolge sein Vorgänger Tiäos das Amt des Strategen und somit den Oberbeschl über das geschlagene Deer an. Er besaß mehr Muth und zugleich mehr Römerhaß als Kritolaos; davou zeugten die verzweisselten Rüstungen, welche er unternahm, um den Römern die Spike zu bieten.



Berforung von Carthago, Erfturmung ber Barfa. Rach S. Leutemann.

Diaos hatte fich unter ben 300 Beijeln befunden, welche erft bor wenigen Jahren aus ber römischen Gesangenichaft entlassen worden waren. Gein haß gegen Rom wurde nur von ber Liebe gu feinem Baterlande übertroffen, und fo bedarf es benu taum bes Sinweises barauf, bag, wenn Griechenland noch zu retten gewesen ware, bies wol burch Diaos hatte gefchehen tounen. Er berief 12,000 ber traftigiten Staben unter Die Baffen. forberte felbft die Greife gur Vertheibigung bes Baterlaudes auf, und wußte bie Reichen ju ftarten Gelbbeitragen zu bewegen, um an Kriegsbedürfniffen feinen Mangel zu leiben. Satte in ben Griechen noch bie alte Begeisterung gelebt, Die gu Xerres' Beiten gang Sellas burchflammte, so brach hier vor Korinth der römische Herrscherstab in Stude; allein die Griechen waren burch bie Gerabwürdigungen, Die fie feit bes makebonischen Philipp Beiten fast unausgesett hatten erfahren muffen, entmannt worden; ihr Freiheitssinn war eingeschlafen; fie tampften nicht mehr für Ruhm, Ehre und Freiheit, fie tampften nur noch für ein augenblidliches Jutereffe; ber Feind war ihnen an moralischer Kraft und an Kriegstüchtigfeit überlegen; Griechenland mußte befiegt werben, benn bie Begeifterung bes griechischen Bolles für Die Freiheit hielt nicht Schritt mit seinen hochkliegenden Planen. Alls nun (146 v. Chr.) Metellus abberufen und burch ben friegserfahrenen Ronful Queius Mummius ersett wurde, ba batte Griechenlauds lette Stunde geschlagen. patra, einem Dorfe auf bem Ifthmos, erlag Diaos ber Uebermachtbes römischen Beeres; Koriuth fiel infolge biefer Niederlage den Römern in die Sande und erlitt barauf burch Mummius, welcher ben Beinamen Achaicus erhielt, bas Schicfial Karthago's: es wurde geplündert und ben Flammen übergeben.

Digos, welcher febr richtig erfannte, bag mit ber verlorenen Schlacht auch Briechenlands Freiheit verloren war, eilte nach seiner Baterstadt Megalopolis und machte bort seinem Leben burch Bift ein Enbe. Er wollte bie Freiheit feines Baterlandes nicht überleben.

Unter ben Magregelu, welche ber romifde Senat gur Unterbrudung ber griechischen Freiheitsbestrebungen burchführte, steht Die Beseitigung ber bemotratischen Ortsverfaffung und die Erschwerung des Berfehrs unter den einzelnen Gemeinden obenan. Zwar blieb ben einzelnen Städten ihre eigene Berwaltung und ein großer Theil ihrer Gerichtsbarkeit: allein das Regiment ward in jedem Orte einem Rathe, aus den wohlhabenderen Bürgern gebilbet, in die hand gegeben; auch mußte jede Gemeinde eine festbestimmte Abgabe nach Rom entrichten und bagu erhielt ber Statthalter von Makebouien als oberfter Militarchef auch eine Art Oberleitung über bie einzelnen Stadtgemeinben.

Ein ftrenges Gericht verhängte Rom über bie Städte Theben, Chalfis und namentlich Avrinth. Die ersten beiden wurden ihrer Mauern und Behrfräfte beraubt und in offene Plate umgewandelt; bem reichen Sandelsplat Korinth aber erging es, im Intereffe ber reichen Kaufherren Roms, wie Karthago: die Stadt ward einer barbarischen Verwüftung anheimgegeben, sobann ber Erde gleich gemacht und die Ginwohner mußten, soweit fie nicht babei ums Leben getommen, in die Stlaverei wandern. Auch in biefem Jalle erhielt der römische Konsul den strengen Austrag zur Bernichtung eines blühenden Sandelsplațes seitens des römischen Senates; und die ihm selbst, als einem rohen Kriegsmanne, später zugerechnete Berheerung griechischer Herrlichkeit läßt fich kaum mit der sonftigen Milbe vereinigen, die er gegen die Griechen bei verschiedenen Gelegenheiten bewiesen. So wies er unter anderen den ihm gemachten Antrag, die Statuen Philopömen's, des Begründers ber achaischen Freiheitspartei, umfturzen zu lassen, mit Unwillen zurud; auch verfügte er, daß die den griechischen Gemeinden auferlegten Geldbußen nicht dem römischen Staate, fondern ben geschäbigten griechischen Städten gufloffen. Dagegen ließ er allerbings die befferen Aunstichabe aus Korinth, Thespia und anderen Orten nach Italien abführen, mahrend er die minder hervorragenden Aunftwerke zur Berfteigerung bestimmte. ein Berfahren, welches übrigens auf die wohlmeinende Absicht hinweift, die Runfterzeugniffe felbit vor ber Bermuftung gu retten.

146 b. Chr.

Mit dem Galle Rorinths, bes Schluffels jum Beloponnes, mar über ben Achaifchen Bund entichieden; er war bejiegt, und ba er ichon langft als bie einzige Stupe ber griebijden Greiheit galt, mit ihm auch gang Griechenland.



Micteline in Griedenland.

Das Beschid bieses einst fo glorreichen Landes war betlagenswerth, beun zugleich mit ben ichon oben angebenteten Beranderungen erging von Rom aus bie Berfügung, baf alle Bundesversammlungen verboten feien und gang Griechenland unter bem Ramen Ichaia eine romifche Proving werde. Go war benn endlich ber Schritt gethan, vor welchem Rom fich noch wenige Jahrzehnte guvor gefchent hatte: Die Republit hatte eine Menge freier Staaten unterjocht!

Es war, als ob der Geist der geopserten Freiheit anderer Bölker Nache nehmen wollte an der eigenen Freiheit Roms; denn von der Unterwersung Griechenlands an wird Rom über ein Jahrspundert hindurch die Beute blutiger und hestiger innerer Kämpse, die endlich die Nepublik unter dem Fußtritte selbstgeschaffener Tespoten ihren letzten Athem aushaucht. Bevor wir aber in die hier angedentete Periode der Bürgertriege treten, missen wir noch einige kleinere Kämpse erwähnen, die zwar an und für sich von keiner welthistorischen Bebeutung sind, die aber den Beweis zu liesern scheinen, daß Rom mit der Unterwerfung Griechenlands auf dem Gipselvunkt seiner moralischen Wacht angelangt war. Denn indem die mächtige Republik einen welsänzigen und keineswegs durchans glüdlichen Krieg mit einem Räuber, einer kleinen Stadt und einem Hausen Kraft.

Der Virigthische Brieg (151-140 v. Chr.) ift unter ben fortwährenden Kriegen ber Romer in Spanien ber burch feine Eigenthumlichfeit ansgezeichneiste und intereffautefte. Er führt feinen Ramen von Biriathus, bem benfwürdigen Belben bes Rampfes. romifchen Gelbherren nämlich, welche bie Ariegeginge in Spanien leiteten, fonnten fich teiner fehr gunftigen Erfolge erfrenen. Theils die Beschaffenheit bes gebirgigen Landes. welche eine ben Römern neue Urt ber Kriegführung erforderte, theils der friegerische Sinn ber Bewohner, Die ihre Unabhängigfeit mit unbegreugter Hartnädigfeit vertheidigten, waren bie Urfachen bavon. Go nahmen beun bie romijchen Gelbherren endlich ihre Buflucht gum Berrath, um die Kraft ber tapferen Boller gu brechen. Unter biefen hatten fich die Qufitanier bor allen anderen burch Rühuheit und friegerifches Blud ansgezeichnet; endlich aber waren fie fo in die Enge getrieben, dag fie um Frieden baten, mahricheinlich in ber 216ficht, fich zu neuen Rampfen zu ftarten. Doch ber Prator Gervins Gulpicius Galba, welcher zu jeuer Zeit (151 v. Chr.) das Kommando in Svanien führte, wollte dies gerade verhindern. Um aber die friegsersahrenen Teinde burch eine Berweigerung des Friedens nicht aufs Meufterste gu bringen, und fie um fo ficherer vernichten gu fonnen, fpiegelte er ihnen Frieden, fogar Freundichaft vor, und als fie biefen Berfichernugen tranten und ihre Baffen ablegten, ließ fie Galba umgingeln und nieberhauen.

Der strenge Cato wollte and, hier die Ehre des Baterlandes wahren, indem er den Konsul Galba wegen jenes schändlichen Berraths auflagte; allein das römische Bolf nahm die Berantwortlichteit des Berbrechens auf sich, indem es den Konsul freisprach, und so sällt denn naturgemäß die Schande jener Berrätherei auf die Republik.

Diese Schandthat brandmarkte den Namen der Römer in ganz Spanien, und als daher Viriathus, ein fühner lufitanischer Noenteurer, der dem allgemeinen Blutbade entronen war, an die Spike eines Hanfens gleichgesinnter Landskent teat, um die Römer durch einen Treischarentrieg allmählich, aber um so gewisser unzweiben, da sand die kühne Schar, wo sie sich bliden ließ, Ansmunterung und Unterstügung.

Biriathus war erst hirt, sodann Jäger und endlich Freibeuter gewesen. Er gatt als ein kluger, kühner und hochherziger Mann, dem bei seinem ersten Anftreten für die Sache des Vaterlandes alle Herzen der Patrioten entgegenschlugen. Aur in ihn setzte man die Hospinungen, welche in der Brust der verrathenen Lusitanier noch wach wurden; und die förpertichen und gestigen Eigenschaften des Häuptlings waren wohl geeignet, jerne Hospinungen zu rechtsettigen. Die Natur hatte ihn starf gebildet und llebung seine Kraft gestählt; an Schnelligkeit und Gewandtheit übertras er alle seine Landsleute, Anstrengung und Arbeit galten ihm als Erholung, und sein Zelt war der seine Landsleute, Anstrengung und Arbeit galten ihm als Erholung, und sein Zelt war der seine himmel, unter dem er den größten Theil seines Lebens zubrachte. Ehrlichkeit, Gradheit und Treue ragten als die vorzüglichsten Jüge seines Charasters hervor, und Umsscht, Klugheit wie Geistessegenwart als Haupteigenschaften seiner Seele. Seine Freunde solgten ihm mit blindem Vertrauen, und seine Feinde zitterten vor ihm. So war der Mann beschaffen, der an der Spite einer kleinen Scha mehrere Jahre hindurch dem allmächtigen Kom die Spite bot.

Bie überlegen die lufitanischen Waffen durch Birigthus ben römischen geworden waren, bas ergiebt fich aus ben Bahlenverhältniffen bei einer ber vielen kleinen Nieberlagen, welche bie Römer burch ben fühnen Sauptling erlitten. Alls einft in einem Balbe 1000 Römer auf 300 Lusitanier ftiegen, wurden bie Ersten nicht nur ganglich geschlagen, iendern fie buften auch 370 Mann ein, während von den Lufitaniern nur gegen 70 fielen. Der Rachtheil, welchen Biriathus mit feiner Schar ben Romern mehrere Jahre hindurch jufugte, Die kleinen Niederlagen, welche er ihnen beibrachte, entmuthigten Rom in bemidben Augenblide, ba ce über Könige und mächtige Freiftaaten fiegte; und wenngleich bie Romer fich ben Anschein gaben, als blidten fie mit Geringschätzung auf ben fühnen Sauptling, und obichon fie ihn verächtlich einen "Räuber" nannten, Diefer Räuber fand in ganz Rom keinen Helden, der ihm gewachsen war; er schaltete weit über die Grenzen Lustaniens hinaus und brachte es endlich so weit, daß ganz Spanien auf dem Punkte fand, für die Römer verloren zu gehen, und diese sich sogar genöthigt sahen, mit dem Luftanier (141 v. Chr.) Frieden zu ichließen.

Bu biefem Frieden murben bie Romer burch bie Ausficht gezwungen, ihr ganges ber bernichtet zu sehen. Der Brokonsul Quintus Kabins Maximus Servilianus. melder zu jener Beit ben Krieg in Spanien führte, fah fich nämlich ploglich von Biriathus m einer wilden Bebirgsgegend umzingelt und bem Feinde fo widerstandlos preisgegeben, bif er bereits fein ganges Beer niebergehauen fah. Doch Biriathus war großmuthiger, 45 die Römer es zehn Jahre zuvor gewesen waren; er bewilligte bem eingeschloffenen beere einen freien Abzug unter ber Bedingung, bag Rom Frieden halten, feine weiteren Eroberungen in Spanien einstellen und ihn felbst in feinem bis jett gewonnenen Besite thume als Ronig anertennen follte. Der Protonful ging bie Bedingung ein, und ber romijde Senat bestätigte ben Frieden. Es war bas erfte Dlal, bag bie besiegten Romer Brieben ichloffen; aber vielleicht meinten fie, es geschähe ja nur gegen einen "Räuber". von dem ihre Unnalen feine Notig zu nehmen brauchten.

Diefer Friede erichien ihnen indeffen fo ichimpflich, daß fie ihn (140 v. Chr.) burch ben Schimpf eines Treubruches vertilgen zu muffen glaubten. Der Konful Quintus Bervilius Capio hatte ben Friedensbruch beim Cenate burchgefett, und ihm lag es nun ob, die verlette Ehre Roms wenigstens mit den Waffen wieder herzustellen.

Biriathus erlitt einige Berlufte und murbe endlich fo in die Enge getrieben, daß er den Frieden in wenig ehrenvoller Beise burch Auslieferung von Bundesgenoffen, barunter fein eigener Schwiegerbater, ertaufte. 2118 jeboch ber Konful bie Entwaffnung best gangen Bolles verlangte, griff Biriathus nochmals zum Schwert, und nun faßte Capio den nichts-

wurdigen Entschluß, Biriathus burch Meuchelmord aus bem Bege zu raumen.

Capio hatte einige ber Freunde und Genoffen bes Biriathus, die von Eigennut nicht jrei waren, durch reiche Geschenke und große Bersprechungen dahin gebracht, ihren Freund und Feldherrn im Schlafe zu ermorden. Nach Berübung der niederträchtigen That flohen bie Morber ins romifche Lager und verlangten bie versprochene Belohnung, mußten es ieboch bitter erfahren, daß ein Berräther selbst von Demjenigen verachtet wirb, ber ihn 34 bem Berrathe verleitet hat und Nuten baraus gieht. Capio erklärte ihnen, Alles, was er für fie thun tonne, bestehe barin, ihnen Schut vor ber Rache ber Lufitanier gu gemahren, indem er mit einer verachtenben Miene, Die freilich bem Auftifter bes Meuchels mordes fonderbar genug ftehen mußte, hinzufügte, daß die römische Republit uicht geneigt iei, Diejenigen zu belohnen, welche ihre Felbherren ermorbeten. Go fügte ber römische Umful zu feinem an Biriathus begangenen Berbrechen auch noch ben Wortbruch und ben Betrug. Und für alles bies blieb er unbestraft, benn Cato lebte nicht mehr, um ehrlose delbherren anklagen zu können, und ber über ben Tob seines gefürchtetsten Feindes innerlich afreute Seuat hatte nur eben noch fo viel Chrgefühl, um bem verbrecherischen Konful ben verlangten Triumph abzuschlagen.

Nach dem Tode des Biriathus wurden die Lusitanier, obschon sie den Kampf unter einem neuen Führer, Tautamus, sortzuseten suchten, doch leicht überwältigt, so daß sie sich dem Sieger auf Gnade und Ungnade ergeben mußten.

Der Krieg gegen Ummantia (141—133 v. Chr.) ist ein würdiges Seitenstück zu dem Viriathischen Kriege; denn auch in ihm seistet eine kleine unbedeutende Macht der großen Republik einen jahrelangen Widerstand. Aumantia, eine im Hexzen Spaniess gelegene, wohlbesestigte, aber nicht große Stadt, deren gauze streitfähige Maunschaft die Jahl 8000 nicht überstieg, hatte sich während der Kriege der Römer in Spanien stekt frei und unabhäugig zu erhalten gewußt. Als aber im Jahre 141 v. Chr. der Konsul Quintus Pompejus den Beschl in jenem Theile von Spanien sührte, verlangte er von Rumantia als Preis der serneren Freundschaft mit Kom die Luslieserung sämmtlicher Wassen. Darsüber entspann sich ein Krieg, welcher der Republik zahllose Opser un Menschen toftete und zum Schlusse nichts einbrachte, als einen Haufen meuschenkererr Hügter.

Alle Angriffe der römischen heere auf die kleine Stadt wurden mit einer Entschiedenheit zurückgeschlagen, welche in der Geschichte saft ohne Beisviel dafteht; ja endlich gingen die Aumantiner sogar zum Angriffe über, indem sie (137 d. Chr.) den Konsul Cajus Hostilius Mancinus mit seinem ganzen heere so einschlossen, daß er um Frieden bitten mußte. Derfelbe kam auch wirklich unter der Bedingung eines freien Abzuges für die Kömer und fernerer Unabhängigkeit Rumantia's zu Stande; doch als der Senat das 20,000 Mann starte heer insolge der abgeschlossenen Uebereinkunft gerettet sah, da ver-

weigerte er bie Bestätigung bes Friedens und ber Krieg hatte feinen Fortgang.

Der römische Senat wiederholte hier die Trenlosigkeit von den Caudinischen Pässen, und wie damals die Samniter, so beschämten auch hier die Numantiner das stolze Kom durch edelmütssiges Handeln. Als der Senat den abgeschlossenen Bertrag verwart, wollte er wenigstens den Schein der Ehre retten und verurtheilte den Konsul Wanciuns zur Auslieserung an die Numantier. Denigemäß wurde dieser dies auf den Gürtel entblößt und so vor die Thore Numantia's gebracht, wo ihn die Bewohner in Empfang nehmen und sich au ihm rächen sollten, dasür, daß er, wie die spisssindige Aussiührung der Römer lautete, die Numantiner durch einen falschen Frieden und unrechtmäßigen Sich betrogen habe. Doch die wackeren Bewohner Numantia's wiesen und unrechtmäßigen kied durch wenn er sich nicht necht dem ganzen Heese sieselnen Wannes könne ihnen keine Genugthnung sein sür den Bruch eines derigenen Wannes könne ihnen keine Genugthnung sein sür den Bruch eines der schworen Vertrages.

Die Aumantiner hatten sich den Kömern bereits so surchtbar gemacht, daß es den späteren Feldherren im eigentlichsten Berstande an Muth sehlte, die heldeumüthige Stadt auzugreisen, dis endlich (134 v. Chr.) der Besieger Karthago's, Publius Aemilianus Scipio Africanus, zum Konsul gewählt und ihm ohne Los der Oberbesehl in Spanien übertragen wurde. Der ehrenwerthe Kriegsheld rechtsertigte die Hossinungen, welche die Republik auf ihn sehre ist nur zu beklagen, daß es abermals keine gerechtere Sache war, sür die er sein Genie zu verwenden hatte; denn keine Stadt war es mehr werth, von dem römischen Joche frei zu bleiben, als das freiheitsmuthige Numautia.

Die ersten Monate nach seiner Antunst in Spanien verwandte Nemilianus dazu, die gesunkene Maunszucht in dem Herre, wieches er vorgesunden hatte, wieder herzustellen. Nachdem er sodann in Berücksichtigung aller Umstände den Entschlüg gesaft, Aumantia nicht durch Gewalt zu erobern, sondern durch Hunstände en Entschlüg gesaft, Aumantia nicht durch Gewalt zu erobern, sondern durch Hungar zur Uebergade zu zwingen, begann er eine sörmliche Absperrung der Stadt durch Gräben und Wälle, so das den Numantinern seine Verbindung nach außen und also auch alle Jusufr abgeschnitten wurde. Die Golge davon war eine Hungersnoth, deren Taalen uoch dadurch vermehrt wurden, das die Beschopen vor eine Fand allen Jussis von Wasser des Sperrendert wurden, das dien Jussis von Wasser der Stadt auch allen Jussis von Wasser des sperre hatten. Der Hunger wurde endlich so fürchterlich, das die Eingeschlossenen, aachdem sie sich schop wir der Fleisch der

efallenen Pferbe, ja selbst mit dem menschlicher Leichname genährt hatten, auf die rasende Tdes gefallen sein sollen, um die Erhaltung des Lebens miteinander zu kännpsen, um den Sieger mit dem Körper des Besiegten zu sättigen. Aber auch die gräßlichste Roth konnte ie wackeren Rumantiner nicht bestimmen, der Ansserung des Aemilianus zur Ergebung it die Gnade der Römer zu solgen.

Uemilianus verlangte von der ungludlichen Stadt, sich mit allen Bewohnern und Baffen ohne allen Rückhalt seiner Gnade zu überliesern. Bergebens baten die Berzweiselnden den harten Feldherrn, entweder ihnen zu gestatten, als tapsere Männer ihr Leben re einer offenen Feldschacht zu wagen, oder ihnen freien Abzug aus der Stadt zu bewilligen.



Ginfchliefung von Unmantia.

Bergebens wiesen sie daraus hin, wie unwürdig es des römischen Namens sei, ein Bolt, das seine Liebe zur Freiheit so tapser an den Tag gelegt habe, mit anderen Baffen als dem Schwert zu bekämpsen. Aemilianus, der hier aus Liebe zum Ruhm und zu seinem Baterlande unmenschlich wurde, blieb unerbittlich; und so beschollessen denn die eblen Numantiner, lieber sämmtlich unterzugehen, als sich der Gnade eines grausamen Siegers zu überliefern. Sie begruben sich unter den Trümmern ihrer in Brand gesteckten Häuser. Kemilianus eroberte (133 v. Chr.) eine nur von Leichen erfüllte und zum Theil zersstote Stadt, deren Name in dem seinigen sortleben sollte; denn zu dem scholl früher erhaltenen Beinamen Africanus empfing er seht noch den zweiten B inamen Numantinus.

Mit dem tragischen Falle Numantia's sanken die Hoffnungen der spanischen Böller auf endliche Befreiung völlig danieder, und das ganze Land unterwarf sich den Römern, welche es zu einer Provinz ihres Reiches machten.

Der Sklavenkrieg (136—133 v. Chr.) hatte seine Ursache in den Mißhandlungen, welche die römischen Landbesitzer auf der Insel Sizilien gegen ihre Staven verübten.

Ein allgemeiner Aufftand ber fizilifchen Stlaven war bie Folge ber erbulbeten Graufamteit. Die Römer achteten dieses Borfalls Anfangs febr wenig, ba fie ihn als eine Emporung betrachteten; welche ber verwaltenbe Brator in Gigilien leicht erftiden murbe. ein Sflave, ber Sprer Eunus, ein Mann voll Lift und Berichlagenheit, fich an Die Spite bes Aufftanbes ftellte und alle Stlaven fich unter feinem Befehle versammelten, fo bağ fein Beer fich balb auf 70,000 Mann belief, als fich Gunus fobann gum Ronig von Sixilien ausrufen ließ und die Stadt Taurominium eroberte, ba erschien den Römern ber Aufstand bedeutend und gugleich gefährlich genug, um ein tousularisches Beer nach ber Aniel gn ichiden. Doch mehrere Sahre bindurch mußten bie Baffen ber machtigen Republit por ben emporten Cflaven gurudweichen, bis enblich ber Ronful Bublius Rupilius nach Sigilien gefandt wurde, welchem es gluden follte, ben Stlavenfrieg gu beenbigen, Er belagerte guerft bie von ben Stlaven befette fefte Stadt Enna, nothigte fie nach einer mehrmonatlichen Ginichliegung burch Sunger jur Uebergabe und ließ 20,000 Menichen Dann fuchte er bie einzelnen gerftreuten Sflavenbeere auf und berans Areus ichlagen. nichtete fie, nachbem er ben Eunus gefangen genommen hatte, welcher balb barauf im Befangniffe ftarb. Die von dem Schwerte ber Romer verschont gebliebenen Stlaven unterwarfen fich ihrer fruberen Bestimmung; aber Rupilius unternahm es, burch Ginführung eines neuen Gefetbuches für Sigilien ihr Los zu milbern, um fo bie Urfache zu neuen Aufftanden hinwegguraumen. Dieje Befete fruchteten aber, wie es fcheint, febr wenig; Die reichen Landbefiter fehrten fich nicht baran, und im Jahre 103 v. Chr. emporten fich bie Stlaven abermals unter Unführung eines anbern Sprers, Truphon, ber fich gleich falls Rönig von Sigilien nannte. Drei Konfuln versuchten es vergebens, Die Stlaven zu befiegen, bis endlich Truphon ftarb und fein Behülfe, ber triegstundige filitifche Rauber Aethenion von dem Statthalter Manlius Aquillius im Rampje getödtet war (98 v. Chr.).

Außer ben bisher ergahlten friegerifden Fortschritten ber Romer haben wir noch einer Ländererwerbung zu gebenten, zu welcher fie auf friedlichem Wege gelangten. Freundichaft und Ergebung gegen Rom, welche Attalos I. und Gumenes II. von Vergamos jo oft und thatfachlich an ben Tag gelegt, hatte fich auf die Rachfolger biefer Ronige bes Bergamenifchen Reiches vererbt. Attalos II. Bhilabelphos. Bruber bes Eumenes II. führte die Regierung mahrend ber Minberjährigfeit von beffen Cohne, bis biefer feinen Oheim burch Gift aus bem Wege raumen ließ und als Attalos III. Philometor ben Thron bestieg. Er ichaubete ihn burch Grausamkeiten und Berbrechen aller Art, bis er aulett mahusinnig murbe und ftarb. Bei seinem Tobe (133 v. Chr.) vermachte er feine Schape und fein Land ber Romifchen Republit, welche bie ersteren nach Rom ichaffen ließ und bas lettere unter bem Namen eigentliches Afien gur romifchen Proving machte. Da trat ein Bermandter bes foniglichen Saufes, Namens Ariftonitos, mit Anfprüchen an die Erbschaft friegerisch auf und bemächtigte sich fast des ganzen Reiches. Er überfiel den Roninl Bubling Licining Craffus Mucianus, ber gefangen bon ben Solbaten erichlagen wurde (131 v. Chr.). Das Glud blieb bem Aristonitos jedoch nicht treu; er gerieth seinerseits in Gefangenschaft und wurde in Rom hingerichtet (130 v. Chr.).

Um diese Zeit dehnte sich das Seepter der Republik über den größten Theil der damals bekannten Welt aus, so das Wachtwort der Römer von den Säulen des Hercules dis zum Taurus unterthänige Ohren sand. Der Glanz und der Ruhm des römischen Namens waren nach außen im Setigen, und mit kaunender Bewunderung ersählten sich die Böller des Ostens von der mächtigen Republik des Westens, "welche die Königreiche bezwang, sern und nah, und wer ihren Namen vernahm, der sürchtete sich; mit den Freunden und Schukbesohsenen aber hielt sie guten Frieden. Solche Herrichteit war bei den Könnern, und doch sehte keiner die Krone sich auf und prahlte keiner im Purpurgewand; sondern wen sie Jahr um Jahr zu ihrem Herrn machten, auf den hörten sie, und es war bei ihnen nicht Neid noch Zwiedracht."

133 p. Chr.

Diefer glangvolle Bauber, ber bamals bie romifche Berrlichfeit in ben Augen ferner Bolter umichwebte, schwand freilich, je naber man bem Mittelpuntte bes machtigen Reiches tam und bie inneren Buftanbe bes romifchen Gemeindemefens betrachtete. Sier begegnen wir um biefe Zeit ben erften Spuren einer ichmeren Beimsuchung, welche noch ftets bie Saulen eines Staates untergrub: Es beginnt für Rom bas Beitalter ber Burgerfriege!

Die Grachischen Rampfe (133-121 v. Chr.) waren bas Borfviel ienes bunbertjährigen Krieges, in welchem Barteileibenschaft, Sabsucht und Ehrgeig bie Burger eines Staates gegen einander in die Baffen hetten, fo daß ber Boben ber Republit arger, als je von dem Blute der Teinde, mit dem ihrer eignen fich gegenseitig gerfleischen Glieder getrantt warb. Und wie die mächtige Republif in ber lettern Beit an moralischer Stärke abgenommen hatte, fo wird fie von jest an durch das vergoffene Bürgerblut auch an phyfifder Rraft gefdmacht und verliert mit beiden zugleich ben Ginn fur bie Freiheit, diese Lebensluft eines Freistaats, so daß endlich auf den abgematteten Körver jenes Staatstoloffes ein einzelner Mann seinen Fuß setzen und sagen konnte: ich werbe bein Despot sein!

Bum Berftandnig jener Rampfe, welche mit bem Namen ber gracchifden bezeichnet werben, ift es nothwendig, bem burgerlichen Buftande Roms um diefe Beit eine furze Betrachtung zu widmen. Der Standesunterschied zwischen Batriziern und Plebejern, die Quelle aller früheren Parteitämpfe, hatte ichon seit längerer Zeit alle Bebeutung verloren. Da man bei der Erwählung zu den Aemtern der Republik tein Zahlenverhältniß zwischen Batriziern und Plebejern mehr beobachtete, überhaupt dabei auf diesen Standesunterschied feine Rudficht mehr nahm, fo tann man fagen, bag Batrigiat und Alebejat gegen bas Ende der Bunifchen Kriege aus der römischen Geschichte verschwanden und nur noch als historische Erinnerungen fortbauerten. Dagegen hatte sich allmählich durch Sintausetung gesetlicher Bestimmungen eine andere Ungleichheit gebildet, die um so gefährlicher war, als fie fich nicht nur auf eingebildete Borrechte der Geburt, sondern auch auf die reellen des Befites grundete. Es tounte nämlich nicht fehlen, daß Diejenigen, welche hohe Staatswurden betleibet und babei oft eine Dacht ausgeübt hatten, welche ber eines Ronigs gleichtam, fich auch im Brivatleben von ber Maffe bes Boltes absonderten in bem eitlen Gefühle, etwas Befferes zu fein als jenes. Auch ihre Nachtommen glaubten irrigerweise, zu folder Abfonderung berechtigt zu sein, und so entstand denn aus diesen angeseheneren Kamilien all= mählich eine Art Abel, ber fich bem Bolte gegenüber balb fo in Geltung zu fegen wußte, bağ er burch enges eliquenartiges Zusammenhalten und baburch geförberte Wieberwahlen faft in ben ausschließlichen Befit aller hohen Staatsamter fam.

Wenn es auch durch tein Geset bestimmt mar, daß die Verwalter ber hohen, namentlich ber curulischen Aemter aus bem Abel gewählt werben mußten, fo hatte boch allmählich der Bebrauch eine Regel baraus gemacht, und zwar eine fo herrichende, daß jeder nicht jum Abel gehörige Burger, ber burch feine Berbienfte im Gelbe ober auf ber Rebnerbuhne die Bahn hober Staatswurden betrat, ben Abligen ein Reuling ober Emportommling (homo novus) hiek.

Aber bamit noch nicht gufrieden, zeigte auch ber romifche Abel jene Grundfate, Die ben Abel aller Nationen charafterifiren und in bem Beftreben gipfeln, im alleinigen Befit bes Grund und Bodens bie befiglofen Burger fur fich arbeiten gu laffen, mahrenb fie für diese bas Leben genießen. Die vielen Ländereien, durch die gahllosen Kriege erworben, hatte man zwar als Gemeinbegut betrachtet; allein, ba ber Boben boch bebaut werben mußte, fo hatten bie Abligen bies zu beforgen übernommen, und auf biese Weise war jenes Land allmählich mit Umgehung bes Licinischen Gesetes in den ftillschweis genden Besit bes Abels gefommen. So lange bie großen Kriege bas romifche Bolt nach außen hin beschäftigten, mar biefer Uebelftand weniger fühlbar geworben; als aber bie Kriege fich verminderten und bie niederen romischen Burger genothigt waren, fich an ihrem eigenen Berbe umgufeben, fanben fie benfelben obe und leer. Gie hatten bie Belt erobert, sie waren die Regenten ihres Baterlandes; aber sie hatten keine Scholle Land im Besik, auf der sie sich ein Gericht Rüben bauen kounten. Es blied ihnen also nichts übrig als bei dem Abel in Arbeit zu gesen; allein theils geriethen sie dahurch in ein abhängiges Berhältniß zum Abel und die demokratische Berfassung lief Gesahr, theils ließ auch der Abel seine weitlänfigen Länder lieber von Staven als von freien Bürgern bebauen, weil er gegen die Ersteren mit mehr Willtir versahren kounte. Indem sich also auf der einen Seite die Nahrungslosigkeit des Bolkes geltend machte, auf der andern seine Selbständigsteit in Gesahr stand, erkannten die Freunde des Vaterlandes die dringende Rothwendigsteit, den gesährsichen Justand zu ändern. Unter solchen Männern neunt uns die Geschichte vor allen Tiderius Sempronius Grachus, einen abligen Kömer, als denjenigen, in welchem zuerst die Idee ausstellt den Verachus auf gesehlichem Wege dem gesahrs drochenden Justande der Republist ein Ende zu machen.

Die Familie ber Sempronier gehörte bem Abel ber Nation an und ftand in Berwandtichaft mit ben ebeliten Geichlechtern Roms. Der Bater ber berühmten Gracchen, welcher gleichfalls Tiberius Sempronius Gracchus hieß, hatte fich als Statthalter in Spanien burch Tapferfeit und als Cenfor burch feine Berechtigfeit ausgezeichnet. letterem Amte (169 v. Chr.) hatte er unter Anderem auch zu Gunften ber bamals angeklagt gewesenen beiden Scipionen, obichon ihm diese perfonlich verfeindet waren, doch aus ritterlichem Standesgefühl fein Bort eingelegt. Infolge folder bochbergigen Befinnung war er bann von bem großen Scipio, bem Sieger bei Bama, jum Schwiegerfohn ertoren und hatte beffen Tochter Cornelia geheirathet. Diese Cornelia, ein Dufter hober weiblicher Tugend, durch griechische Literatur und Philosophie vortrefflich gebilbet, schlug nach bem Tobe ihres Gatten bie ihr angetragene Sand bes ägyptischen Königs Ptolemäcs Philometor aus, um fich im treuen Andenfen an ben Berftorbenen gang ber Ergichung ihrer Rinder zu widmen. Es waren zwei Gohne und eine Tochter: ber hier gunachft in Rebe ftebende Tiberius Gracchus, fein fpater noch berühmter werdender Bruder Cajus Grachus, und Cempronia, welche die Gattin bes zweiten Africanus, Memilianus Scivio, murbe. Cornelia leitete Die Erziehung ibrer Kinder mit mufterhafter Sorgfalt und fab in ihnen ihr größtes Aleinob. Als fie einft von einer befreundeten Campanerin nach ihrem Schmud gefragt wurde, holte fie ihre Riuder herbei und fagte: "Dies ift mein größter und befter Schmud!"

Dan hat die Beweggrunde bes Tiberius Grachus zu seinen Reformantragen vielfach verbachtigt, indem man ergahlt, er habe fich bagu aus Rache gegen ben Senat verleiten laffen, weil dieser ben Frieden mit Rumantia, welchen ber bamals als Quaftor unter Mancinus ftehende Tiberius Gracchus größtentheils unterhandelte, nicht bestätigt hatte. Einen zweiten Beweggrund foll die Aureigung feiner Mutter Cornelia gegeben haben. Man ergählt barüber Folgendes: Cornelia äußerte einft in einer Unterredung mit ihrem Cobne, bağ er gur Ehre ihrer Familie etwas Großes unternehmen muffe, indem fie fagte: "Mein gewöhnlicher Ehrenname ift: Tochter bes großen Scipio und Schwiegermutter bes zweiten Ufricanus. Warum nennt man mich nicht bie Mutter ber Gracchen? Unternimm etwas, mein Sohn, das diefen Namen als ehrenvoller erscheinen läßt, benn Dies habe ben Tiberius Gracchus bestimmt, Die Rolle eines Demagogen gu fpielen. Mag nun auch die Ruhmfucht Theil gehabt haben an bem Auftreten bes Tiberius Gracchus, fein Sauptbeweggrund mar gewiß die Noth bes armeren Bolles und die Wefahr, welche für bie Demofratie baraus entstand. Da aber bie Befinnung fühner Bolfaführer von Seiten ber Ariftotratenpartei ftets verbachtigt wird, fo barf es uns nicht wundern, dieje Erscheinung auch bei Tiberius Gracchus augutreffen.

Als er im Jahre 133 v. Chr. zum Tribun erwählt worden war, trug er sosort auf Biederherstellung des Licinischen Gesehes au mit dem Hinzussügen, daß alles dadurch gewonnene Gemeindeland unter die römischen Bürger als Eigenthum vertheilt werden solle. Tiberius Grachus war weit entfernt, den Aristofraten rücksiches das zu nehmen, was ie ihr Eigenthum uanuten, obschon es in der That nichts Anderes war als Nationalgut. Er wollte nicht einmal die ganze Strenge des Licinischen Gesetes walten lassen, denn dieseschimmte, daß tein Bürger mehr als 500 Jugern (Worgen) Ader bestigen dürse, und der racchische Autrag seize nur seit, daß Diesenigen, welche mehr als 500 Jugern sürse, und der racchische Autrag seize nur seize, das 500 Jugern sürsen sind 250 Jugern sür jedes ihrer Kinder besägen, den Uederschuß herausgeben sollten, daß hnen aber der Volle Werth der außgelieserten Accter aus dem Staatsschape zu vergüten ei. Natürlich nahm das Boll diesen Antrag mit fürmischem Jubel auf; begreislicher Weise viderstelte sich ihm aber auch der Abel aus allen Krästen, und der Senat ließ tein Wittel worrfucht, sich von dem ihm gesährlichen Demagogen zu befreien.



Cornelia und ihre Einder. Beidnung von hermann Boget.

Unter diesen Mitteln standen nicht nur allerlei Verdächtigungen der Gesinnung des Volksfreundes obenan, indem man ihn namentlich beschuldigte, nach der Königskrone zu streben, sondern man dingte sogar Menchelmörder gegen ihn! Doch ein freies Volk, welches seine Freunde von seinen Feinden stets sehr gut zu unterscheiden weiß, läßt sich nicht se leicht bethören. Die Römer verlachten sene Verdächtigungen und schützten das Leben ihres Vertreters durch starte Wachen, die ihn freiwillig umgaben.

Der herrscheuben Partei aber gelang es, einen ber Tribnuen, Namens Marcus Octavius Cäcina, zu bewegen, von seinem Beto gegen ben gracchischen Antrag Gebrauch zu machen. Dadurch wurde die zu einem giltigen Antrage nothwendige Einstimmigfeit der Tribunen verhindert, und das Geset bounte nicht durchgehen. Allein Tiberius Gracchus, nachdem er vergebliche Versuche gemacht hatte, seinen Kollegen zum Ansgeben seines volltsseindlichen Vorhabens zu bereden, trug beim Bolke auf die Albehaung des seinem Juteresse untgegenhandelnden Tribun au; die Bolksversammlung, zu welcher die ländlichen Proletarier in Masse nach der Stadt hereingeströmt waren, erkannte die Nothwendigkeit eines solchen

bisher unerhörten Schrittes an; es entsette ben unwillfährigen Tribun, und ber gracchifche Antrag ward jum Geset.

So machte der ehrgeizige Tiberins Gracchus von einem Mittel Gebrauch, das zwar nicht ungesetzlich genannt werden kann, weil in einem Freistaate der Bille des Bolkes stets Gesetz ist, das aber noch nie vorgekommen war und also mit gehässigen Augen betrachtet werden konnte, von einigen Schriftstellern auch wirklich so betrachtet worden ist.

Aber Tiberius Gracchus hatte in der ganzen Angelegenheit durchaus ehrlich und offen gegen seinen widerstrebenden Rollegen gehandelt. Er ftellte es zuerft bem Bolfe anbeim, amifchen bem Bertheibiger und bem Befampfer bes Licinischen Gefetes zu entscheiben; er manbte perfonlich Alles an, um ben Octavins von feinem Borhaben abzubringen; er bat ibn im Angefichte des Boltes fo ruhrend, fich dem Boble beffelben nicht zu widerfetzen, daß Octavius selbst weinte; aber bieser schämte fich, seinem den Aristofraten gegebenen Berfprechen untren zu werden, und blieb standhaft. Schon hatte die Hälfte der 35 Tribus die Entsetung des Octavius ausgesprochen, nur eine Stimme sehlte noch zur Rechtskraft der Absetung, da ließ Tiberius Gracchus mit dem Abstimmen einhalten, um seinen Kollegen noch einmal zur Nachgiebigkeit zu bewegen; ja er erbot fich fogar, wenn Octavius viels leicht aus versoulichem Interesse also handle, ihm trot feiner Armuth aus eigenen Witteln bas zu erseten, mas er burch bas Weset verlore. Umsonft! eine faliche Scham hielt ben Tribun ab, umgutebren; er blieb bei feinem Beto; ba ftimmte bie achtzehnte Tribus, und Octavius - war abgesett. Die Buth des Bolles gegen den bestochenen Octavius war fo groß, daß, nachdem er abgefest, feine Berfon alfo nicht mehr unverleglich mar, die Menge auf ihn zueilte, ihn bom Rednerftuhle rig, mighandelte und getodtet haben wurde, wenn ihm nicht die ihm befreundeten Senatoren einen Weg gur Flucht gebahnt hatten.

Bur Ausführung bes Gracchischen Gesehes murbe eine Rommission von brei Mannern (Triumviru) erwählt: Tiberius Gracchus, sein Bruder Cajus und sein Schwiegervater Appins Claudins. Mit je größerem Gifer diese Manner an die Losung der ichwierigen Aufgabe gingen, besto mehr Sinderniffe wurden ihnen von Seiten bes Abels entgegen= gelegt. Doch fie blieben unerschüttert auf ihrer Bahn und boten Alles auf, um ben Ruftand ber armeren Burger zu verbeffern. Da fie fich aber endlich überzeugten, bag bas dem Adel abgenommene Gemeindeland nicht überall zureichen würde, es auch den meisten Bürgern an Mitteln fehlte, fich in bem neuen Eigenthume einzurichten, fo trat Tiberius Grachus mit einem weiteren Autrage hervor, der die Unruhen alsbald erneuerte. Schätze ber pergamenischen Erbschaft waren gerade in Rom angekommen, und Tiberius verlangte, daß dieselben nicht nur unter die armen Bürger vertheilt würden, sondern daß auch die Berwaltung der Ginfunfte bes ererbten Bergamos bem Senat abgenommen und den Comitien zugewiesen werden solle. Auch dies Gesetz ging durch, und nun war Tiberius Gracchus der Abgott des Bolfes geworden, in demfelben Maße aber auch der Gegenstand bes ftartsten Saffes für ben Abel. Um gegen beffen Berfolgungen gefichert zu sein und über bie Ausführung feines Befetes beffer machen zu tonnen, munichte er, auch fur bas folgende Jahr Tribun zu bleiben. Dies mar zwar gegen die gefetlichen Bestimmungen; indeß konnte ja das fonverane Bolt gesetlich diese Bestimmung nach Belieben abandern. Es that bies auch für ben vorliegenden Fall auf ben Antrag bes Tiberius; infolge folder ungewöhnlichen Neuerung aber fannte ber Abel unter Leitung bes Scipio Rafica nun feinerseits teine Mäßigung nichr.

Scipio Nasica war ein Urentel bes in Spanien gefallenen Enejus Cornelius Scipio und mithin ein Berwandter der Grachen, allein diesen durchaus unähnlich an Abel der Gesinnung; denn Luft an Gewaltthätigleiten, unerträglicher Stolz und Berachtung der armeren Bollstlassen waren die Orundzüge von dem Charaster eines Mannes, welcher viel Unheil über die Republik hätte bringen können, wenn seine politische Lausdahn nicht glücklicherweise sehr turz gewesen wäre.

Als die Tribus über die abermalige Erwählung bes Tiberins Gracchus abstimmten und das für biefen gunftige Refultat ichon an ben erften Stimmen zu ersehen mar, erhoben die Ariftotraten einen betäubenden Larm, indem fie riefen: "Gerechtigfeit! Berechtigfeit! Dieje Leute geben mit bem Umfturg aller Gefete um. Rein Menich tann bas Amt eines Tribung zwei Jahre hintereinander behalten!" Da es hier bem Abel mehr um sein Anteresse als um Gerechtigkeit zu thun war, indem er wissen mußte, daß ber Beichluß eines fich felbit regierenden Boltes unter allen Umftanden gefetlich ift, fo batte fein Ginfpruch wenig gefruchtet, wenn fich nicht unter ben Tribunen felbst Streitigleiten entiponnen batten. Dies bestimmte ben Tiberius Gracchus, Die Bollsversammlung aufaulojen und erft für den folgenden Tag wieder zu bestellen, wo er die Meinungsverschiedenbeiten ber Tribunen beigelegt zu feben hoffte. Babrend fich aber nun bas Bolf am folgenden Tage auf dem Rapitol versammelte, trat der Abel an einer andern Stelle dieses Berges gufammen, um - Magregeln ber Bewalt ju berathen unter bem Borgeben, Tiberius Gracchus ftrebe nach ber Königstrone. Der Senat ertheilte baber bem Ronful Rucius Scavola den Auftrag, mit feinen Legionen das Bolf anseinander zu treiben. Da biefer fich aber weigerte, sein Konfulat burch Bürgerblut zu befleden, und sein Kollege nach Sizilien abwesend war, so erhob sich Scipio Nasica und fturmte mit dem Ruse: "Da unfer Ronful ein Berrather ift, fo folgt mir Alle, Die ihr bie Republit liebt!" von einer großen Schar Bewaffneter gefolgt in die Berfammlung bes Bolles. Run begann ein fürchterliches Sandgemenge, in welchem Tiberius Gracchus von feinen Amtsgenoffen Saturejus und von Lucius Rujus - nach Anderen von Scivio Nafica's eigener Sand durch mehrere Schläge auf ben Ropf getöbtet wurde und die Aristofratenpartei endlich bas Geld behauptete. Ueber 300 von ber Bolfspartei waren erichlagen worben; ihre Leichen, unter ihnen bie bes Tiberius Gracchus, wurden auf Befehl bes rachgierigen Senats in ben Tiber geworfen.

Aber ber Tob bes wadern Demagogen hatte nicht die Vernichtung der von ihm durchgebrachten Gesetze zur Folge; denn der Grimm des Bolles gegen die Aristofratenpartei war so groß, daß man dabei das Aeußerste hätte fürchten mussen.

Da diese Buth sich besonders gegen Scipio Nasica richtete, den man nicht nur als aniisster jenes ersten Bürgerkampses versolgte, sondern auch als den Mörder des versosterten Tiberius Gracchus derabscheute, so sand der Senat für gut, den Gegenstand des algemeinen Boltschasses zu entsernen. Scipio Nasica wurde zu seiner eigenen Sicherheit mit einer Gesandtschaft nach Assender, wo er bald darauf, wie man sagt, aus Berdruft über sein Eril, starb.

Indem man nun aber dem Gracchischen Gesetze vor der hand seinen Verlauf ließ, und die Stelle des Tiberius Gracchis der Triumvirn durch Aublius Crassus, den Schwiegervater des Cajus Gracchus, besetze, so beruhigte sich das Volt almählich, die Aemilianus Scipio Africanus II. aus Spanien zurücklehrte und den Unruhen einen neuen Anstoß gab. Dieser wadere Kriegsheld, in vielen Veziehungen so durchaus ehrenswerth, war gleichwol ein so eiseriger Aristotrat, daß er die Ermordung seines Schwagers Tiberius Gracchus nicht allein gut geheißen hatte, soudern auch seinen Kinsus gestend zu machen suchen, um dessen Gesetz ab vernichten. Doch man mertte seine Abschulageich erbeiselte mit vieler Schlauheit ganz heimlich durchzusühren glaubte, nur zu bald, und eines Vergens sand man den Helden mit allen Anzeichen der Erdorsselung tod in seinem Vette.

Aemilianus Scipio hatte seine Operationen gegen das Gracchische Geset damit bezonnen, daß er allen seinen Ginsus anwandte, um die Entscheidung über die Frage, was von dem Besitzthum der Aristotraten Gemeindeland und was Privateigenthum sei, den Triumwirn zu entziehen und dem Konsul Cajus Sempronius Tuditanus zu überweisen. Da dieser aber theils aus Abneigung gegen das Gracchische Geset, theils aus Schei vor den damit verbundenen verwickelten Arbeiten zu einem Feldzuge nach Invien

abging, fo blieb bas Befet, mas Memilianus ohne Bweifel beabsichtigt hatte, eine Beit lang ruben und gab somit ben Aristofraten Soffnung, vergeffen zu merben.

Daß Memilianus Scivio als ein Dvier ber Boltsvartei, welche er zu hintergeben beabiichtigte, gefallen ift, tann zwar nicht als gewiß verburgt werben, laft fich inden als wahricheinlich annehmen. Den Nachrichten einiger Beschichtichreiber zusolge foll feine Battin Sempronia, Die Schwester ber Gracchen, felbft bie Sand gu feiner Ermordung geboten haben, indem man erzählt, fie habe ihren Bruder Cajus nebst den beiden Triunwirn Cajus Papirius Carbo und Marcus Fulvius Flaccus, welche an Appins Claudius und Bublius Craffus Stelle ernannt maren, Nachts in bas Bimmer ihres Gatten gelaffen, wo ber Morb an bem ichlafenden Selben verübt worden fei. Cold ein unrühmliches Ende nahm der Besieger Rarthago's und Numantia's, gewissermaßen als ein Opfer ber Bergeltung für die an Tiberius Gracchus vollzogene blutige That der Ariftofratenpartei.

Das Ereignig rief bie taum eingeschlummerten Barteileidenschaften wieder wach, und ein Mann trat auf, welcher mit bem Entschlusse, bem Bolfe zu feinem Rechte zu berheljen, zugleich die fich auferlegte Pflicht verband, seinerseits den Tod des Bruders an ben Ariftofraten zu rachen. Es war ber ichon mehrfach genannte Cajus Gempronius Gracchus, ein fühner Geift, seinem Bruder Tiberius an bemofratischer Gesinnung gleich, aber ihm überlegen an perfoulichen Borgugen sowie demagogischen Talenten.

Man giebt bem Cajus Grachus bas Bengnig, ber befte Rebner gemefen gu fein, welcher jemals bie romifche Tribune bestiegen habe. Geine ichone Beftalt, fein ebler Unftand, sein würdevolles Erscheinen nahmen unwiderstehlich für ihn ein; seine starke und wohltonende Stimme, Die Art feines Ausbruds und bas Treffende feiner Bedanten riffen fo fehr hin, bag, wenn er von traurigen Ereigniffen, besonders von bem Tobe feines Bruders fprach, fein Auge ber Buhörer troden blieb.

Bleich seinem veremigten Bruber war Cajus Gracchus, Dant ber forgjältigen Erziehung, die er genoffen, allem niedrigen Treiben abhold, ein tapferer Beld im Lager, ein feingebildeter Beift im geselligen Bertehr, von mahrhaft staatsmannischer Begabung, wie bie gahlreichen von ihm vorbereiteten Reformgesetze befunden. Go betrat er flaren Sinnes und ficheren Blides ben Beg ber Revolution und ftrebte nach bem Biele feines Rachegefühls, bas ihn freilich felbst gegen bie tiefgebachten Mahnungen ber hochbergigen, in ihrer wahrhaft patriotifchen Gefinnung unübertroffenen Mutter unempfindlich machte. "Auch mir", fcrieb Cornelia ihrem Sohne, "fcheint nichts fconer, als bem Jeinbe 34 vergelten, wofern es geschehen fann, ohne bag bas Baterland barunter leibet. Ift letteres aber nicht möglich, ba mögen unfere Feinde bestehen und bleiben, mas fie find, taufendmal, als bag bas Baterland verberbe." Go ebel bachte bie Mutter, beren Sohn in feinen leidenschaftlichen Rachehandlungen nur die Annahme entschuldigt, daß er bei seinen Planen boch an eine mögliche Berbefferung bes Gemeindemefens geglaubt habe.

Die Liebe bes Boltes ju feinem Bruder Tiberius ging fogleich auf Cajus über, als man fah, bag er in beffen Jufftapfen zu treten entichloffen fei. Seine Bewerbung um bas Tribunat hatte trot ber Intriguen ber Ariftofraten ben glangenoften Erfolg, und nun trat Cajus Gracchus (123 v. Chr.) mit feinen Planen entschieden berbor. Die Mäßigung. welche sein Bruder in seinen Forderungen bewiesen, hielt er in dieser Zeit des gegenseitigen Saffes für unweise; benn jest ober nie war ber Hugenblid gefommen, Die Ungleichbeit unter ben Bürgern einer Republit zu vernichten. Deshalb rief Cajus Gracchus nicht allein bas Gefet feines Bruders wieder ins Leben, fondern er brachte auch zwei neue. bem Abel eben so lästige Gesete durch: das Korngeset, nach welchem der Staat gefüllte Kornmagazine zu errichten und an die ärmeren Bürger Getreide zu liefern hatte, je nach Umständen unentgeltlich oder zu sehr niedrigen Preisen; und bas Rompetenzgeset, nach welchem das Richteramt über Staatsverbrechen vom Senate auf die Ritter überging, weil die Senatoren gegen den Abel ftets unverantwortlich nachfichtig gewesen waren.

Wit jedem öffentlichen Schritte, den Cajus Gracchus that, stieg er in der Gunst des Bolkes, das ihn auch für das solgende Jahr (122 v. Chr.) zum Tribun erwählte und ich von ihm wie von einem unumschränkten Gebieter leiten ließ. Diese Popularität eines hur seindlich gegenüberstehenden Mannes zu erschüttern, dequemte sich der Senat zur Anvendung eines sonderdaren Mittels, welches in dem Plane gippelte, den lästigen Gegner zerdissen mit seinen eigenen Wassen zu bekämpsen und ihn sowol hinsichtlich der Gereichsspenden als der Landanweisungen an das Bolt durch noch weitergehende Bewillizungen zu überbieten.



Cob bes Cajus Sempronius Grachue, Beidnung von hermann Bogel.

Der Tribun Livius Drufus wurde zu solchem Zwede gewonnen, durch Steigerung der liberalen Anträge des Cajus Gracchus diesem den Rang in der Bolksgunft abzulaufen.

So oft Cajus Gracchus einen auf das Wohl des Voltes abzielenden Gesetvorschlag that, mußte Livius Drusus mit einem ähnlichen, aber noch umsalfenderen hervortreten. 3. B. wenn Cajus Gracchus die Anlegung zweier neuen Kolonien beantragte, so sorderte Livius Drusus Gracchus die Knlegung zweier neuen Kolonien beantragte, so forderte Livius Drusus deren zwölf. Indem nun der Senat die gracchischen Untrage vertwarf, die des Drusus aber soften Rogationen nicht aus einer Abneigung gegen das Wohl des Voltes, sondern nur aus einem Widerwillen gegen die Person des Gracchus entsprang. Das Spiel glückte dem blinden Bolte gegenüber nur zu gut; denn es sing endlich an, gegen Cajus Gracchus und seine Gesetworschläge lau zu werden, während es die des Drusus mit steigendem Jubel begrüßte.

Die Popularität des Cajus Gracchus fing an zu erbleichen, um so mehr, als sich auch noch das Schickal in das Spiel mischte, den demagogischen Tribun von Rom zu entefernen, da ihm durch das Los der Auftrag zusiel, auf dem Boden des zerstörten Karthago eine römische Kolonie anzulegen.

Mau erzählt, der Beschluß, eine Kolonic auf farthagischem Boden zu gründen, sei einzig und allein in der Absicht zu Wege gebracht worden, um den Cajus Gracchus dei solcher Gelegenheit von Rom zu entsernen. In diesem Falle müßte man aber auch ansehmen, daß dei dem Lossen, wodurch Cajus Gracchus sür jene Unternehmungen bestimmt wurde, Unterschleige stattgesunden hätten, was freilich nicht ganz unwahricheinlich ist. Denn daß es bei der fraglichen Unternehmung hauptsächlich auf die Entsernung des Gracchus absgeschen war, geht wol mit ziemlicher Gewißheit darauß hervor, daß nach seiner Rückkehr der Plan sörnlich aufgegeben wurde; und zwar geschaf dies unter dem Vorwande, daß bei der Zertsörung Karthago's auf den Wiederausban der Stadt Verwünschungen gelegt worden seien, was man ia aber doch schon früher gewuht hatte.

Die Feinde des Cajus Gracchus wußten seine Abwesenkeit trefslich zu benutzen; und als einer der eisrigsten derselben, Lucius Opimius, zum Konsul erwählt wurde, machte dieser seinen Einstuß gegen den Cajus Gracchus so ersolgreich geltend, daß Letterer sich bei seiner Nücktehr nach Nom selbst von seinen Freunden mit Kälte empfangen sah und seine nochmalige Wahl zum Tribun nicht durchzusehren vermochte. Der Senat hatte seine ust die Undantbarteit des Volkes gebautes Spiel gewonnen; und da Cajus Gracchus seite eine bloße Privatperson war, so konnte man der Nache freien Lauf sassen. Eine gegen ihn gerichtete Beschuldigung, den Frieden der Volksversammlung gestört zu haben, drachte den Parteihaß zum Ausbruch.

Beim Schlusse einer Boltsversammlung auf dem Kapitol trieb einer der Liktoren, welche den Konsul Opimius begleiteten, die Anstänger des Gracchus, die den Weg versperrten, mit den Worten zurück: "Wachet Plate, ihr Aufrührer!" woraus er, von dem Volche eines Dieners des gracchischen Hause zeiters, todt zur Erde siel. Die Verwegung wurde allgemein; man beschuldigte den Cajus Gracchus, der Anstiste des Wordes zu sein, und der Wassendung wurde allgemein; man beschuldigte den Cajus Gracchus, der Anstiste des Wordes zu sein, und der Wassendung würde sogleich begonnen haben, wenn nicht ein hestiger Regen die Streitsertigen auseinander getrieben hätte. Am solgenden Tage aber sonnte der blutige Kamps besto gründlicher unternommen werden, weil man Zeit gehabt hatte, sich bafür vorzubereiten.

Die Aristotratenpartei, welche bem Konjul Opimius biktatorische Gewalt beilegte, sammelte sich auf dem Kapitolinischen, die kleinere gracchische auf dem Aventinischen Hügel, und endlich entspann sich zwischen beiben ein sormliches Gesecht, welches mit der Niederslage der letzteren endete und so blutig war, daß die Zahl der Gebliebenen auf 3000 angegeben wird. Cajus Gracchus selbst hatte an dem Kampse keinen Antheil genommen aus Abschen, seine Hände mit Bürgerblut zu beslecken. Bon einigen seiner Freunde, welche die ihn Versolgenden mit eigener Lebensgesahr zurücksielten, geschützt, sich er mitten durch die Stadt über eine Brücke in den heiligen Hain, welcher den Furien geweiht war. Dort angekommen, übergad er dem ihn begleitenden treuen Stlaven Philokrates seinen Dolch mit dem Vesehl, ihm denselben in die Vrust zu stoßen. Der Eklave gehorchte, wollte aber seinen geliebten Herrn nicht überseden, und stieß die Klinge, welche noch von dem Blute des Gracchus rauchte, in sein eigenes Herz.

Da Lucius Opimius den Kopf des Cajus Gracchus mit Gold aufzuwiegen erklärt hatte, so hieben die in den Hain deringenden Verfolger der Leiche des gesallenen Demagogen das Haupt ab, um es dem Konsul zu überdringen, der denn auch wirklich dassür des Gewicht desselben an Golde zahlte. Der Leichnam des Cajus Gracchus wurde Ansangsmit den übrigen Erschlagenen seiner Partei in den Tiber geworfen, später aber seiner Wutter Cornelia ausgeliesert, die ihm ein seierliches Leichenbegängniß veranstattete.

Gegen die überlebenden Anhänger der besiegten Partei wüthete Opimius mit einer au Unmenichlichkeit grenzenden härte und mit offenbarer Berlehung der Geseye. Ohne Auflage, ohne Vertheidigung ließ er sie in die Gesängnisse werfen und hinrichten; ihre Güter zog er ein, und ihren Wittwen und Waisen derbot er bei harter Strase, Trauersseider um die Geopserten anzulegen. Und als der Unmensch auf diese Weise die Ruhe des Grabes über seine Baterstadt ausgebreitet hatte, ging er in seiner Annahung so weit, der Göttin der Eintracht einen Tempel zu erbauen!

So endeten die Gracchen als Märtyrer für die Sache des Volkes, welches sie verrathen und verlassen hatte. Aber die Strasse solgte dem Vergeben auf dem Auße, denu die nächste Golge des Unterganges der Gracchen war die völlige Vernichtung der wichtigsten gracchischen Gesete, die darans hervorgehende Unterdrückung des Volkes von Seiten der Aristotraten, und so in immer weiterer Folge das hinschwinden der Republik.

Die sagenhafte Geschichte des Coriolan abgerechnet, waren die gracchischen Kämpse seit dem Bestehen der Republik das erste Ereigniß gewesen, welches uns Römer gegen Römer in Wassen zeigt. Bon dieser Zeit an aber wechseln äußere Kriege mit inneren beständig ab, und während die ersteren den Umsaug des Römischen Reiches noch erweitern, erichöpsen die setzteren seine innere Krast dergestalt, daß uns die endliche Verwandlung der Republik in eine Despotie nur als eine ganz natürliche Folge erscheint.

Feldzüge gegen die Völker des Uordens. Unter ben wichtigeren äußeren Ereignissen haben wir aus bieser Zeit zuerst einiger Eroberungen zu gedeuten, welche die Kömer in dem süblichen Theile des jenseitigen Gallien machten, als die grachstigen Kämpse in den Wauern der Hauptstadt totten. Die Ursache zu den mehrjährigen Kriegen, welche in jenem Lande gesicht wurden, lag in der rückstosen Eroberungssincht der Kömer und dem Wideristeben der dortigen gallischen Wölterschaften gegen das römische Joch. Die Kämpse wurden mit abwechselndem Glücke gesührt, von Seiten der Kömer häusig mit den Kaisen der Verrätherei, und sie endeten mit der Unterwersung aller Bötter, welche von den Alben dis zu den Kyrenäen wohnten, der Salier, Allobroger, Arverner und anderer, ohne daß dies jedoch die Hossinung ausgaben, sich dei günstiger Gelegenheit der ihnen ausgedrungenen Herrschaft wieder zu entschlagen.

Um zu zeigen, wie fehr man in Rom bas, was man romifche Tugend nennt, ichon jest aus ben Augen feste, und wie wenig bie blinde Eroberungsjucht der Römer nach den Gesetzen der Ehre fragte, wollen wir solgendes Beispiel römischer Treulosigkeit mittheilen. In bem Kriege gegen bie Arverner, eine jener gallischen Bolferschaften, erlitten Lettere einft eine große Nieberlage. Der römische Profonsul Domitius war aber mit feinem Siege allein noch nicht zufrieden; er wollte auch den Rönig der Arverner, Namens Bitultif, in seine Gewalt bekommen. Deshalb ließ er ihn nach ber Schlacht zu einer Unterredung einladen, und der treubergige Gallier folgte der Aufforderung, ohne irgend eine größere Begleitung für nöthig zu erachten. Sein bieberer Sinn konnte an keinen Berrath benten. Wie aber erstaunte er, als er fich, ba er ben gur Busammentunft bestimmten Ort kaum betreten hatte, von einer zahlreichen römischen Wache umgeben fah, und als angleich der Protonful ihm ertlärte, daß er ihn mit nach Rom nehmen muffe, wo ber König Rechenschaft über seine Feindseligkeit gegen die Römer abzulegen habe. Diefe Gefangennehmung ihres Königs ließ zwar den fast ichon beendigten Krieg noch einmal auflodern; das Reltenheer wurde aber an der Rhone (unweit Avignon) ganglich geschlagen, infolge beffen bie gange Bevolferung zwischen Alben und ber Rhone von ben Romern abhängig und bas Land zwischen ben Secalpen und Phrenaen nun zu einer romischen Proving gemacht.

Vorgänge in Unmidien. Entschiedener als die Unterwerfung der Völler im trausalpinischen Gallien war die Eroberung des Numidischen Neiches, wo Jugurtha, ein unehelicher Sohn des Manastabal, ein Mann von Schlanheit und Ehrgeiz, sich nach Ermordung seiner Berwandten auf den Thron geschwungen hatte und in allen seinen politischen Handlungen mit einer Rücksichigkeit versuhr, die endlich selbst des mächtigen Wortes der einschreitenden Römer svottete.

Bon den Söhnen des Masinissa, unter welche die Regierung Numidiens vertheilt war, hatte Micipfa feine beiben Bruber Guluffa und Manaftabal überlebt und feit beren Tobe bas Reich allein regiert, ba ber Cohn bes Erstern, Namens Maffina, und bie beiben Sohne bes Lettern, Jugurtha und Gauba, fammtlich mit Beifchläferinnen erzeugt und alfo bem herfommen nach von der Thronfolge ausgeschloffen waren. biefen Kindern zeichnete fich Jugurtha schon als Anabe durch große Berschlagenheit und einen ehrgeizigen Sinn aus, fo bag ber Ronig Micipfa von ihm eine Beeintrachtigung feiner beiben gu feinen nachfolgern bestimmten Gobne Siempfal und Abberbal befürchtete. Auf ber andern Seite mußte fich aber Jugurtha bei bem alten Rouige, feinem Dheim, auch wieder burch allerlei Rünfte fo einzuschneicheln, daß es theils jene Furcht, theils Buneigung fein mochte, mas ben Micipfa beftimmte, feinen Neffen Jugurtha an Kindesftatt anzunehmen und ihm badurch gleiche Rechte auf die Thronfolge mit Siempfal und Abherbal einzuräumen. Doch taum hatte ber alte Micipfa bie Augen geschloffen, als Jugurtha mit seinen beiben Bettern über bie Thronfolge in einen Streit gerieth, bem Siempfal als erftes Opfer fiel. Jugurtha hatte ibn in feinem Palafte ermorden laffen und strebte nun unter bem Beistande eines großen Theiles ber Bevollerung, Die er burch fein heuchlerisch liebenswürdiges Befen zu bestechen wußte, babin, ben Abherbal zu vertreiben und fich bes gaugen Reiches zu bemächtigen. Abberbal fuchte Schut bei feinen volitischen Bormundern, den Römern; aber Jugurtha war ihm bereits durch Bestechungsmittel aller Art guvorgetommen, benn rebliche Senatoren fingen bereits an, in Rom eine Seltenheit zu werben, und einen Gabricius hatte man jett bort vergebens gefucht. handelte benn der Senat bei dem Prozesse ber beiden numidischen Fürsten wie bestochene Richter zu handeln pflegen, und Alles, was Abherbal erreichte, war, daß der Senat eine römische Gesandtschaft unter dem uns schon bekannten Lucius Spimius nach Rumidien abschickte, um bas Reich zwischen Abherbal und Jugurtha zu theilen. Satte fich Opimius bei den gracchischen Kämpsen als ein Wütherich gezeigt, so zeigte er fich hier als ein feiler Schurfe. Er ließ fich von Jugurtha durch große Summen Gelbes gewinnen, um Diefem bei der Theilung die blühendsten Länder und die festesten Städte guzusprechen. Der schwache Abherbal mare auch damit noch zufrieden gewesen, wenn Jugurtha fich mit feinen Bortheilen begnügt hatte; allein biefer hatte es auf den Alleinbefit best gauzen Reiches abgefeben, und fo überzog er benn endlich den Abherbal mit einem Kriege, der fich fehr bald auf die Belagerung der Stadt Cirta (jest Constantine) beschräufte, in welcher Abherbal als in feiner letten Bufluchtsftätte eingeschloffen war. Bergebens rief er von hier aus die Nömer um Schut gegen seinen räuberischen Better an; benn bieser wußte bie beiden zu verschiedenen Malen abgeschieften Befandtichaften burch seine gewöhnlichen Mittel, eine fchlaue Ueber= redungstunft und unmäßige Gummen, ju beftechen. So blieb benn bem ganglich per= laffenen Abherbal nichts übrig, als sich und die bereits ausgehungerte Stadt dem Feinde ju übergeben. Es geschah unter ber zugestandenen Bedingung, bag Jugurtha bas Leben Abherbal's und ber Bewohner Cirta's ichonen folle. Aber taum hatten fich die Thore ber Stadt bem Sieger geöffnet, als biefer alle waffentragende Mannichaft überfallen und töbten, feinen Better Abherbal aber unter ausgesuchten Martern hinrichten ließ.

Diese Schandthat erfüllte selbst die Römer mit Abschen; und als nun der wackere Tribun Cajus Memmins im Ausbruche des gerechten Unwillens seine Stimme erhob, um zu zeigen, wie schmachvoll es sit die Republit sei, nachdem sie sich die Schutherrschaft über Nuntidien beigelegt, ein räuberisches Ungeheuer in dessen hüthen zu lassen, da ließ sich der Senat theils aus Eigener Scham bestimmen, den Krieg gegen Augurtha zu erklären.

Der Jugurthinische Krieg (111-106 v. Chr.) ericheint uns, obgleich arm an geichichtlichen Ereigniffen, boch um beswillen beachtenswerth, weil er ein nenes Beugniß giebt von bem moralifden Berberben, bem bie Burger ber Republif bereits gur Bente geworden waren. Denn die beiben erften Jahre hindurch hielt fich Jugurtha gegen die romifden Baffen einzig und allein burch Jutriguen und - Beftechungen, benen bie gegen ibn gefandten Roufuln unterlagen.

Der Ronful Calpurnius Beftia und ein höherer Ariegsbeamter, Namens Scaurus, begannen ben Krieg mit Erfolg, und Bocchus, Konig von Mauretanien, bot ben Romern feine Gulfe gegen Jugurtha an, obwol er eine Tochter beffelben zur Frau genommen hatte.



Jugurtha verlatt bas "felle Rom". Beidnung bon &. Leutemann.

Mein er bot nur feine Sulfe, aber fein Geld, und an biefem lag ben romifchen Anführern mehr als an ber Befiegung bes Jugurtha. Diefem murbe augebeutet, bag er gegen gute Bezahlung Frieden erhalten tonne. Er verftand ben Wint, gahlte, erlangte zuerft einen Soffenftillftand, bann fur noch mehr Belb einen Frieden und, als er fich auf Gnabe und Ungnade ergab - fein Königreich Rumidien unter fehr milben Bedingungen gurud. Der beffere Theil bes romifchen Boltes mar emport über bie Schandlichkeit eines folchen Ansganges, und bas Gifern bes Memmius gegen die Bestechlichfeit ber romischen Beerfibrer brachte es endlich babin, bag Ingurtha unter bem Berfprechen eines ficheren Beleits nd Rom gefordert wurde, um die naberen Umftande augugeben, welche fein gludliches hintertreiben bes gegen ihn beschloffenen Strafgerichts begünftigt hatten. Ingurtha founte nicht umhin zu erscheinen; aber während er durch sein demüthiges Austreten der Republik ine icheinbare huldigung barbrachte, fette er inmitten bes romifchen Bolfes feine Betedungstunfte fort, und namentlich wußte er durch Gewinnung bes Tribuns Cajus

205

Bäbins Salca das ganze gegen ihn gerichtete Versahren zu hintertreiben. Denn als Memmins ihn vor dem versammelten Bolke aussicherte, Nede zu stehen, ercheb sich Bäbins und rief, auf sein Verbrammelten Bolke aussicherte, Nede zu stehen, ercheb sich Bäbins und rief, auf sein Verbrammelten Bolke aussicherte, Nede zu stehen, zwingt, Jugurtha, so lege ich dir doch völliges Stillschweigen aus." Damit hatte die Verhandlung ein Ende, und Ingurtha, um seinem Hohne gegen die Republik die Krone auszusehn, dezeichnete seine unfreiwillige Anwesenheit in Rom sogleich durch eine neue Schaudthat, indem er seinen Verter Massius, welcher sich vor seinen Nachstellungen dorthin zurüczzgegen hatte, durch einen Vertrauten umbringen ließ. Obgleich sich Jugurtha durch diesen Mord des ihm zugesicherten Geleick unwürdig gemacht hatte, so sand nam sich doch nicht veranlaßt es zu drechen; und vielleicht war diese in Kom schon so ungewöhnliche Gewissenhaftigkeit die Frucht neuer Vestechungen von Seiten des Numidiers; denn wie dieser selbst über die seitel Etadt urtheilte, das ersieht man aus den Worten, mit welchen er ihr den Rücken du gewahren, wenn du Fennand sändest, der reich genug wöre, dich zu wörbest dich selbst versausen, wenn du Fennand sändest, der reich genug wöre, dich zu besablen!"

In dem weiteren Berlauf des Krieges war es dem Jugurtha einst durch Bestechung gelaugen, das seindliche Heer einzuschsließen. Die Freude des Rumidiers über dies Erseigniß war so groß, daß er alle Rücksicht gegen Rom aus den Augen setzte und die Einzgeschssen nur unter der Bedingung frei ließ, daß sie durchs Joch gingen und Numidien innerhalb zehn Tagen räumten. Die Schmach des Joches, den Römern von einem Feinde zugesigt, den sie als ihren Unterthan zu betrachten gewohnt waren, regte sedoch ihren gauzen Stolz auf und brachte den Entschlist zu Bege, den Krieg gegen Jugurtha zu einem Bernichtungstriege zu machen.

Der Tribun Cajus Mamilius Limetanus beantragte eine genane richterliche Untersuchung gegen alle Diejenigen, welche das Baterland au die Feinde verkauft hatten, und infolge dieser Untersuchung wurden vier Konsularen, unter ihnen auch Opimius, zur Strafe der Berbannung verurtheilt.

Bu der Berjon des Quintus Cacilius Metellus Macedonicus faudten nun bie Romer bem Jugurtha einen Mann entgegen, ber fich ben Kunften ber Bestechung ungugänglich erwies. Daher galt es jett einen Rampf ber Waffen, und in einem folchen waren Ingurtha's Scharen den Römern nicht gewachsen. Er wurde trop seiner vorzüglichen Rriegsleitung boch wegen ber geringen Biberftanbefraft bes numibifchen Engvolfes gegen ben Unfturm der römischen Legionen wiederholt (3. B. am Flusse Muthul) geschlagen und mußte seinem Sieger endlich einen Bergleich anbieten, infolge beffen er 200,000 Pfund Silber ju gablen, alle feine Elefanten und eine große Angahl Bferde und Baffen ausguliefern hatte. Nachbem bies geicheben war, verlangte Metellus bas perfönliche Ericheinen bes Jugurtha im romijden Lager, um ihm ben Beichluß über fein ferneres Schickfal gu verlünden. Diefe Forberung aber erichien bem Numibier fo bedeutlich, daß er fich tros feiner theilmeisen Entwaffnung zur Fortsetzung bes Rrieges entichloß, ber indeß nur noch entschiedener gegen ihn ausfiel. Es blieb bem Jugurtha endlich nichts übrig, als Die Betuler, eine füdlich von Rumidien lebende nomadifche Bolferichaft, gu feinem Beiftande aufzurufen und fich gugleich mit seinem Schwiegervater Bocchus, bem Konige von Mauretauien zu verbinden. Rumidien befand fich zwar jeht fast ganz in der Gewalt der Römer: allein bas eigentliche Biel bes Rrieges, die Ergreifung ober Bernichtung Jugurtha's ichien in die weite Gerne gerudt. Letterer verftarft und neu geruftet, wollte nunmehr bem Detellns entgegenziehen, als biefer (107 v. Chr.) von feinem bisherigen Poften abgerufen und burch einen Mann erfest wurde, welder in der weiteren Beschichte Roms eine überaus wichtige Rolle fpielen follte.

Cajus Marius war von so niederer Herlunft, daß weder seine Familie, noch selbst sein Geburtsort genau befannt ist. Er soll der Sohn eines Landmanns aus dem Bols seissengen gewesen sein. Schon in früher Jugend nahm er Kriegsbienste, in welchen er sich

ild durch seine riesige Leibesgröße, sein wildes Aussichen und seine Tapserkeit bemerkbar achte. Nemilianus Scipio entdockte ichon vor Numantia das große Takent, welches unter mrohen Wesen des jungen Marius verborgen lag; benn als man gegen den Feldherrn nft äußerte, daß ihn nach seinem Tode Niemand würde ersehen können, schlug er den larius auf die Schulter und sprach: "Doch — dieser!"



Cinmarich ber Cimbern in das romifche Gebiet. Rach Benbemann.

Rachdem der tapsere Soldat alle Nangstusen des Herers durchtausen hatte, ohne eine Befriedigung seines Ehrgeizes gesunden zu haben, fing er au, sich um Staatsämter zu bewerden. Er wurde Tribun, sodann Prätor, und endlich als Legat von Metellus mind Numidien genommen. Hier stieg der Entschlich in ihm auf, sich um das Konsulat zu bewerden, um den Jugurtssnissischen Eriumph erhalten und so die erste Stuse der Feldherrngröße betreten zu können. Denn die Eriordernisse dazu sehlten ihm nicht. Tapserkeit, Liebe zur Kriegszucht, Gewalt über die Gerzen der Soldaten, Wäßigkeit und Entspaltsamkeit in Zeiten des Mangels, Unerschreckneit und Geistesgegenwart in Gesahren, Nuche in der Schlacht, Unerschöpflichkeit im Aussinden aussiener Wittel zu seinen Zweden, das waren die Eigenschaften, welche den Marind zu der großen Kolle geschicht machten, das waren die Eigenschaften, welche den

Um sein erstes Ziel, bas Konfulat, zu erreichen, bagu mußte ibm selbst bie Berleumbung bie Mittel bieten. Er schwärzte ben Metellus beim heere und beim Bolte an, indem er ihn als einen Chrsüchtigen darstellte, der den Krieg nur in der Absicht verzögerte, sich noch länger im Besige der Gewalt zu erhalten, und indem er zugleich auf das Alter des Feldherrn ausmerksam machte, welches ein energisches Austreten desselben versindere. Dabei versäumte er nicht, von sich selbst zu versichern, daß er es mit der Hälfte der Truppen in einem Feldzuge dahin bringen würde, den Jugurtha todt oder lebendig nach Rom zu liesern. Nachdem er die össentliche Meinung auf diese Weise bearbeitet hatte, begab er sich selbst nach Rom, um seine Wahl zum Kousul zu betreiben; und er setzte sie um so eher durch, als das Volk längst einen entschiedenen Demokraten an der Spize der Gewalt zu sehen gewünscht hatte. Mit Hülfe des Volkes brachte es denn Marius auch dahin, daß Wetellus aus Lifrika abberusen und ihm selbst die Kriegsührung gegen Ingurtha ausgetragen wurde.

Wit frischen Truppen war Marius in Afrika angekommen, um ben Krieg gegen Jugurtha so schnell wie möglich zur Entscheidung zu bringen. Alle Städte, die noch in der Gewalt des Numidiers waren, mußten sich den Wassen des energischen Köners unterwersen, und Jugurtha hatte bald keinen andern Zusluchkort mehr, als das Reich seines Schwiegervaters Bocchus. Aber diesen hatten die schwellen Fortschritte der Römer für seinen eigenen Thron dereits so besorgt gemacht, daß er den Entschluß faßte, sich densselben um jeden Preis und nöthigenfalls durch einen Berrath an seinem Schwiegersohne zu sichern. Er ließ sich mit Warius in Unterhandlungen ein, welche damit endigten, daß Bocchus den Zugurtha an die Kömer, und zwar an den Kriegszahlmeister und Unterfeldberrn des Warius, Lucius Cornelius Sulla, der ihm als Lusstor neue Truppen zugeführt hatte, außlieserte! Damit hatte denn (106 v. Chr.) der Zugurthinische Krieg ein Ende. Zugurtha stard, nachdem er zu Rom im Triumphe des Warius ausgeführt worden war, im Gesängnisse, und sein Reich wurde mit Ausnahme einiger an Vocchus geschenkten Landsstriche zu der römischen Kroving Africa geschlagen.

Der Cimbrische Krieg (113—101 v. Chr.), welcher ichon während des Jugurthinischen Feldzuges das Römische Reich heimsuchte, gab dem Marius noch mehr Gelegenbeit, seinen Feldherrnruf zu begründen; ja er wurde die Veranlassung zur Erringung jenes allmächtigen und leider so unheilvollen Einstussel, den diese merkwürdige Mann von jetzt an auf das Schickal der Republik ausübte.

Dit Ausnahme ber erften gallifchen Ginfalle maren bie bisherigen Kriege ber Romer nur Eroberungszüge gewesen. Der fie jest bedrohende Kampf feste das große Reich zum erften Male in die Nothwendigfeit, einen Bertheidigungsfrieg führen ju muffen. Denn unerwartet war ben Römern bie Nachricht zugegangen, baß fich von Norden her unniberfehbare Schwarme einer bisher unbefannten Bolferichaft ben Grengen Italiens naberten, in ber unzweifelhaften Absicht, fich bort neue Wohnsite zu erkämpfen. Man nannte fie Cimbern (eigentlich Chempho, so viel als Kämpen ober auch Räuber) und sie wurden Anfangs für einen teltischen später für einen germanischen Bolfsftamm gehalten, ohne bag man un= zweiselhafte Beweise für biese Meinung hat. Es genüge uns zu wissen, daß sie nordischer Abstammung waren, wofür ihre riefige Leibesgröße, ihr blondes Saar und ihre blauen Augen fprechen. Ihre Lebensweise hatte Aehnlichkeit mit ber ber gallischen Böllerschaften; sie waren friegerische Nomaden, die von Zeit zu Zeit mit Weib und Kind aufbrachen, um fich bequemere Bohnfige ju fuchen, und Die für die Befignahme berfelben tein anderes Recht, als bas ihres Schwertes aufzuweisen für nothig hielten. Korperftarte, Bilbheit und friegerischer Muth zeichneten fie aus, und schon ihre außere Erscheinung, burch eine ungewöhnliche Bewaffnung woch furchtbarer gemacht, war geeignet, die Römer mit Schrecken bor ihnen zu erfüllen.

Diefer Schreden wurde noch vermehrt, als ber ben feindlichen horben entgegengeschickte Ronful Enejus Papirius Carbo (113 v. Chr.) bei Noreja an der illyrischen Grenze eine entschiedene Niederlage erlitt; und schon glaubte man die furchtbaren Gäfte auf italischem Boden zu sehen, als sie den Römern plöhlich aus dem Gesichte verschwanden. Sie hatten, ohne daß man die Ursache dieses ihres Eutschlichse kennt, ihren weiteren Zug wirch Helvetien (Schweiz) und das transalpinische Gallien nach Spanien gerichtet, überald die Spuren wilder Verheerungen zurücklassen, und siberall durch eine Vereinigung mit ähnlichen Völkerschaften sich versätztend, jo daß wir in ihren Reichen besonders solgende Bölker vorsinden: Tiguriner, Ambronen und Tungern aus den helvetischen Gegenden, Lectologen aus dem südlichen Gallien, endlich auch Teutonen, ein wahrscheinlich germanischer Bellsstamm, welcher sich unter seinem Hauptling Teutodoch muthmäßlich schon früher nach dem südlichen Gallien gewandt hatte, und dessen zahltose Scharen sich jeht mit den Eindern zur Erreichung gleicher Zweck verbanden.

Roch war bei den Römern die Frende über bas Borübergehen der ihnen drohenden Gefahr nicht verhallt, ale (109 v. Chr.) Die Cimbern unter ihrem Ronige Bojorix nebit den ihnen verbundeten Sorden ploglich wiederum erschienen und nun ernftlich Miene machten, fich im Norden Italiens niederzulaffen. Die Romer fandten ihnen Beere über beere entgegen; aber nur in Trummern und als Flüchtlinge faben fie biefelben gurudtehren. Gine Schredensnachricht jagte bie andere, und jede Niederlage ichien nur ber Borbote einer größeren zu fein. Bon den Cimbern murbe (108 b. Chr.) ber Ronful Marcus Junius Silanus gefchlagen, von ben Tigurinern (107 b. Chr.) ber Ronful Incius Caffius Longinus, von ben Cimbern und Tectofagen in bemfelben Jahre eine Beeresabtheilung unter bem Legaten Marcus Murelins Scanrus, und endlich (105 v. Chr.) erlitten givei romifche Seere unter bem Ronful Enejus Mallius Maximus und bem Profonful Cnintus Gervilius Capio an ben Ufern ber Hhone bei Aurafio durch fämmtliche verbündete Barbaren eine fo fürchterliche Niederlage, daß über 80,000 Romer an einem Tage vernichtet wurden und von beiben Beeren nur bie delbherren mit gehn Mann entfommen sein sollen, die Nachricht von dieser unerhörten Rieberlage nach Rom bringend.

Die Shlacht an der Rhone war ein Seitenstück zu der von Cannä gewesen, und ebenso groß wie nach dieser war anch-jetzt der Schrecken der Römer. Man glaubte, die widen Horden jeden Augenblick vor den Thoren Roms zu erblicken. Doch zum Glink sir diese Stadt verstanden die Varbaren vol zu siegen, nicht aber einen Sieg zu bennzen, und ehe sich ihre undeholsenen Massen die Alen wälzen konnten, hatte Rom schon den Mann gesunden, der jetzt allein sähig schien, das römische Neich vor dem Untergange zu devochren, Marius. Voch in Numidien mit dem Ordnen der dortigen Angelegendeiten beschäftigt, sah sich vieser Kriegsseld (104 v. Chr.) mit hintansehung der geselssichen Bestimmungen zum zweiten Male zum Konsul erwählt und mit der Führung des Einderschen Krieges beauftragt.

Die römischen Gesetze bestimmten, daß tein Abwesender zum Konsul erwählt werden und daß ein und dieselbe Person innerhalb zehn Jahren das Konsulat nicht zweimal detleiden dürse. Beide Gesetze wurden bei Marius aus Machtvolltommenheit des römischen Boltes hintangesetzt, ein Beweis, daß man nur durch ihn Rettung aus der großen Gesahr zu sinden hosste. Er eilte nach Rom, und kanm hatte er seinen numidischen Triumph geseiert, so stand schon an der Spitze eines neuen Heeres, um der eindrichen Uederschwemmung einen Damm entgegenzusetzen. Doch die Barbaren hatten sich abermals von einem Einfalle in Italien abhalten lassen. Doch die Barbaren hatten weiten Wale in Spanien eingebrungen.

Es ift nicht unwahrscheinlich, daß sich die Einwern nach der Schlacht an der Rhone nur durch die Aeußerung eines gesangenen Römers von einem sosorigen Einfall in Italien batten abhalten lassen. Unter ihren früheren Gesangenen besand sich nämlich der geschlagene Legat Marcus Aurelins Scaurus, den sie nach der Schlacht an der Rhone in ihren Kriegsrath zogen, damit er seine Meinung siber den von ihnen beabsichtigten Einsall Ausbritze Weitvelscheite. II.

in Italien abgebe. Der wadere Römer rieth ihnen, jeden Gedanken daran aufzugeben, da sie das Schicksal des Phrthos und Hannibal zuverlässig theilen würden. Denn wenn es ihnen auch, so suhr Scaurus sort, gelungen sei, wegen einer Uneinigkeit zweier schlechten Feldherren einem Sieg zu erringen, so würden sie doch die Römer, welche sie später unter einem triegskundigen Führer antressen würden, unüberwindlich sinden. Diese zuverschtliche Rede empörte zwar den einbrischen König Vojorix, welcher in Antwort darauf den stolzen Römer niederssieß, schien aber nicht auf unfruchtbaren Boden gesallen zu sein, denn die Einsdern standen von dem Einsalle in Italien dor den hand ab.

Indessen schien Marius die Ueberzengung von ihrer baldigen Rüdlehr zu haben, denn er benutte die Zeit der Ruhe, um sein Heer durch Uebungen aller Art für den bevorstehenden Kamps vorzubereiten. Und wirklich hatte er sich in seiner Voraussehung auch nicht getäuscht, denn nach Berlauf von zwei Jahren, während welcher Warius ausnahmseweise im Besitze des Konsulats gelassen worden war, erschien ein Theil der Barbaren bereits wieder im süblichen Gallien. Es waren die mit den Ambronen vereinigten Teutonen, welche nach Ueberschreitung des Rhoneslusses an dessen Uer liefen user Verwarps mit den Römern wieder aufzunehmen sich auschielten.

Marius hatte die Antunst der Barbaren in einer sesten Berschanzung erwartet, welche die beiden gangbaren Hertraßen nach Italien, sowol über den kleinen Vernhard als längs der Küste, beherrichte. Aber selbst als sie nun erschienen, glaubte er, das verschanzte Lager nicht verlassen zu dürsen, weil er seinen Kriegern erst Gelegenheit geben wolkte, sich an das surchtbar klingende Feldseschrie, au die wilden Geberden und das Wassengeräusch der seinen Feinde zu gewöhnen, zu welchem Zweie er sie, als die Teutonen das Lager umtreisten, auf die Wälle steigen ließ. Drei Lage lang versuchen die Teutonen, das Lager der im Festungskrieg wohlgesüben Könner unter großen Verlusten vergeblich zu erstürnen; dann gaben sie diese Beginnen auf und zogen unter Berhöhnung der römischen Krieger an deren seite biese Beginnen auf und zogen unter Verhöhnung der römischen Krieger an deren seite seines dosten solltweiser nach Italien sinein. In strenger Ordnung und allnächtlich sich wohlverschanzend solgte Warius dem Feinde. Da kam es, insolge eines Zusammentressen einzelner Truppeutheile von beiden Seinen die Kaus Sextia (102 v. Chr.) zu einer allgemeinen Schlacht, die zu den blutigsten zählt, welche jemals geliesert worden sind. Die Uederzahl und persönliche Tapserseit der Feinde mußte der römische Kriegskunst und dem Genie des Marius unterliegen.

Der erfte Tag ber Schlacht galt faft nur ben Ambronen, welche Marius zuerft an= griff und nach einer verzweiselten Gegenwehr völlig vernichtete. Was sich vor dem Schwerte ber Romer rettete, tam in bem Rhonefluffe um, und nur eine geringe Bahl ber Feinde erreichte das jenseitige Ufer, wo sie sich in eine Art Berschanzung flüchteten, die sie aus ihren Wagen gemacht, und in welcher ihre Weiber Schutz gesucht hatten. Doch als Diefe nun ihre Manuer fliehen und von den Römern verfolgt faben, ba wurden fie von bem ihnen angeborenen Selbenmuthe beseelt, und beschloffen, die Wagenburg mit ihrem letten Blutstropfen zu vertheidigen, zugleich aber auch die feigen Flüchtlinge die Schwere ihres weiblichen Armes fühlen zu lassen. Nachdem sie sich mit Aexten bewaffnet hatten, überfielen fie Berfolgte und Berfolger ohne Unterschied, bis fie, ben römischen Baffen unter= liegend, theils von den Jeinden getödtet wurden, theils sich selbst nebst ihren Kindern ums Leben brachten. Zwei Tage dauerte das Worden in den dichten Reihen der Barbaren. Nachdem bie Ambronen geschlagen und vernichtet waren, überfiel Marius die Teutonen mit gleichem Blud. Ihr ganges Lager fiel ben Romern in die Sande und wurde geplundert, 90,000 Mann geriethen in die Gefangenschaft der Römer, alle Uebrigen fielen unter den Streichen ber römischen Schwerter. Bie groß die Bahl ber Erschlagenen gewesen sein mag, bas geht aus ben Angaben hervor, nach welcher die Bewohner ber Wegend mit ben Bebeinen berfelben ihre Beinberge umgaunten, und bas mit den Leichen gedüngte Geld im folgenden Jahre eine boppelt so reiche Ernte getragen haben foll als früher.

Teutoboch, das Oberhaupt der Teutonen, soll nach einigen Geschichtschreibern in dieser Schlacht gesallen, nach anderen gesaugen worden sein und den Triumph des Marins mit erherrlicht haben.

Die Teutonen waren vernichtet. Während diese den also mißglückten Bersuch gemacht atten, vom süblichen Gallien aus in Italien einzudringen, war es den Scharen der Simbern auf einem anderen Bege gelungen, den italischen Boden zu erreichen. Durch Selectien nach Italien dringend, waren sie erst jenseit der Alpen auf einen, aber freilich nur chwachen Widerftand gestoßen.



Centovoch's Gefangennahme bei Aqua Sertia. Rach &. Leutemann.

Der Protonsul Duintus Lutatius Catulus stand hier mit einem so unbedeutenden heere, daß er sich bei der Amnäherung der Einbern, ohne eine Schlacht zu wagen, dis an die Athesis zurückziehen mußte, wo er sich nothdurftig verschanzte. Ohne Zweisel würde er hier vernichtet worden sein, wenn ihm Marius nicht als Retter erschienen wäre. Dieser war sogleich nach dem Siege bei Aqua Sextia nach Oberitalien aufgebrochen, um leinem bedrängten Kollegen zu Hüsse zu Grunnen. In den Ebenen von Verona in der Rähe von Vercellä, wo die Sesia in den Po mündet, entbrannte (101 v. Chr.) die zweite Vertilgungsschlacht, die sast nach blutiger war als die erste.

Dort känuften 50,000 Kömer gegen 150,000 Cimbern, und vielleicht würden die tömischen Legionen den ungeschlachten Massen Seinde haben weichen müssen, wenn diese nicht noch die Natur zu ihrem Geguer bekommen hätten. Denn nachdem die Kömer ersten Angriff der Cimbern außgehalten hatten, wurden diese des süblichen Klimas ungewohnten Männer von der hervortretenden glühenden Soune theils geblendet, theils ermattet, so daß sie den andrügenden Feinden nur schwachen Widerstand leisten kommen.

Dazu kam noch, daß die Cimbern durch einen eigenthümlichen Gebrauch ihren Massen jede Beweglichkeit genommen, indem sie ihre Reihen zum besseren Zusammenhalten derselben durch Stricke aueinander gedunden hatten. Dadurch wurde ihnen auch das letzte Rettungs-mittel, die Flucht, erschwert, und die römischen Schwerter kounten in jenen gesesselten Gliedern auf die beauemste Weise die furchtbartien Verhereumaan anrichten.

Nachdem die einbrischen Krieger auf diese Art geschlagen waren, hatten die Römer noch einen harten Kampf in dem Lager des Feindes, in der Wagenburg, zu bestehen. Bon dieser Wagenburg herad enupsingen die triegerischen Weiber ihre sliebendem Männer und die sie verfolgenden Feinde mit einem Hagel von Pfeilen; und als sie sahen, daß dies die römischen Legionen nicht zum Weichen brachte, beschlossen sie, sich selbt das Leben zu nehmen, nachdem sie zuvor ihre Kinder erwürgt hatten, damit diese den Kömern nicht in die Hände siesen. Was dem Schwerte dieser Lehteren bisher noch entgangen war, das sies hier an der Wagenburg theils unter den Streichen der Kömer, theils erwürgte sich die Rehrzahl der Eimbern oder erhäugte sich an der Wagenburg. Aus wenige hatten Wauth und Kraft genug, läupsend zu sallen, wie dies Bojorix, das Haupt der Eimbern, that. Er starb, von seinen verzweiseluben und durch die Verzweissung seig gewordenen Kriegern umgeben, einen wirklichen Seldentod.

Es war ein entscheidender Kampf der Civilisation gegen die Barbarei. Die letztere unterlag, nud mit den 120,000 Leichen, welche die Cimbern auf den Gesilden Verona's zurückließen, war ihre Wacht zerstört. Man hat von dem Volke der Cimbern eben so wenig wie von dem der Teutonen jemals wieder etwas gehört.

Obgleich man barüber einig ift, und selbst auf dem Schlachtselbe einig war, daß der Sieg bei Berona vorzüglich der Tapserfeit des Catulus und seines Heeres und den klugen Nathschlägen des Legaten Sulla zuzuschreiben war, so legte doch das römische Bott die Ghre des Tages nur dem Demotraten Marius dei, weil dieser Mann, der jetzt schon zum sünsten Wale, und dabei vier Jahre hintereinander, zum Konsul erwählt worden war, bereits die Achse und dabei vier Jahre hintereinander, zum Konsul erwählt worden war, bereits die Achse diese von dem Mannen Marius nicht wech Ereignisse drechten. Man tonute einen ersochtenen Sieg von dem Vannen Marius nicht wehr trenuen. Indem dieser Wann jest nach Beendigung des Eimbrischen Krieges mit Höllse von allerlei Intriguen seine schoske Konsulwahl durchsetzt und bei der Ruhe in der äußeren Politit seinen Kinstum im Anneren des Staates geltend machte, wurde sein Ehrzeiz für Kom saft eben so verderblich, wie seine Siege heilbringend gewesen waren. Denn nichts Geringeres scheint in der Seele des Marius gegährt zu haben, als der Plan, sich eine unumschräute Gewalt über die Republit auzusignen. Dahin zielte wenigstens seine vertraute Berbindung mit zwei Männern, die sich über den Pöbel des römischen Boltes eine unbediugte Herrschaft erworben hatten, dem Tribun Auchus Aupslesse Saturninus und dem Prätor Servissuns Cachins Auchus a.

Lucius Apulejus Saturninus war schon früher Tribun gewesen, hatte sich aber nur bei bem Pöbel Anhänger zu verschaffen gewußt. Seine zweite Wahl zum Tribunen, welche er bei seiner Berbindung mit Warius betrieb, war ihm baher so zweiseshaft erschienen daß er es sür nöthig hielt, seinen Witbewerber, Aulus Nonnius, aus dem Wege zu räumen, und seine von Warius unterstüßte Partei war stark genug, um nicht allein den Mörder vor Bersogungen zu sichern, sondern auch seine Wahl zum Tribunen durchzusehen.

Nachdem es dem Marius gelungen war, seinen Hauptwidersacher, den greisen Metellus, aus Nom zu vertreiben, suchte er seinen Freund Glaucia zu seinem Mittonsul zu machen. Es war eine seine Intrigue, durch welche Marius die Verbannung des alten Metellus, seines Vorgängers im Jugurthinischen Kriege, zu bewertstelligen wußte. Durch Apulejus ließ er das Gracchische Ackregeseh aufs Neue anregen und sogar den Vorschlag thun, der Senat solle die Aufrechterhaltung besselben durch einen Eid bekräftigen. Marius widersseht sich einem solchen Ansiunen scheiden und ermuthigte dadurch den ganzen Senat, ein Gleiches zu thun.

Allein am solgenden Tage ertlärte Warius, sich eines Besseren besonnen zu haben d leistete den Eid. Der suchtsame Senat wurde dadurch veranlaßt, ihm nachzuahmen, d nur Wetellus hatte Muth genug, das, was er Tags zuvor ertlärt, auch jeht zu vereidigen; er verweigerte den Eid. Dies hatte Marius gewollt; denn jeht konnte er den etellus dem Bolte als einen Maun darstellen, welcher sich dem öffentlichen Bohse widerze, und so seine Lerbannung zu Wege bringen.



Die eimbrifchen Eranen vertheidigen ihre Wagenburg. Rach Chrhardt.

Apulejus wurde bei den Jutriguen, die dazu nothweudig waren, des Marius Helferseller, ging aber in seinem bliuden Eiser so weit, daß ihn Marius, wollte er nicht seine Janze Popularität auß Spiel seben, scheinbar verlassen und bekämpsen mußte. Apulejus date nämlich den Mitbewerber des Glaucia, den beliebten früheren Tribun Memmius, wi össenem Martte erschlagen lassen; darüber war es zu einem Bürgerlampse gesommen, in welchem Warius als Konsul gegen die aufrührerische Partei des Apulejus und Glaucia, welche sich des Apultols bemächtigt hatte, die Wassen ergreisen mußte.

Nachdem Marius das Kapitol umzingelt hatte, nöthigte er sie zur Uebergabe und ließ sie in das Gedünde der Bolkversammlungen einschließen unter dem Vorgeben, sie gesticklich verurtheilen zu sassen, da er entweder die Absich hatte, ihnen heintlich den Weg zur Tucht zu öffnen, oder die Hoffnung, ihre Freisprechung auf dem richterlichen Wege dewertstelligen zu tönnen. Doch die Abelkvartei, in diesem Falle von dem besseren Theile des Bolkes unterstützt, merkte die Absicht des Marius and vereitelte dieselbe.

Das Bolt fiel über Apulejus und Glaucia her und ermordete sie und den größten Theil ihrer Anhänger. Marius fühlte wohl, daß sein Berhalten in dieser Angelegenheit ihm einen großen Theil seiner Beliebtheit geraubt hatte, und als er es endlich selbst nicht einmal verhindern konnte, daß sein Feind Metellus aus dem Exike wieder zurückberufen wurde, verbannte sich Marius selbst freiwillig auf einige Jahre aus Rom, um eine günstigere Zeit für seine ehrgeizigen Plane abzuwarten (99 v. Chr.).

Allein als er nicht lange nachher zurücklehrte, vor Begierde brennend, seinen Ramen wieder an die Spitse der Bolitif treten zu seinen, dam nut er zu seinem Schrecken bemerken, daß sein Ruf noch mehr gesunken war als vor seiner Selvstverbannung; benn während berselben hatte sich ein Mann erhoben, der bei dem Wunsche, den Marius zu stürzen, in gang Rom vielleicht der Einzige schien, der auch die Krast dazu besaß.

Lucius Cornelius Bulla, an politischem Talent sowie auch an Chraeiz bem Marius völlig gleich, war an Charafter ihm zu gleicher Zeit ähnlich und unähnlich, und nur in seiner äußeren Erscheinung, seiner Beistesbildung und seiner aristotratischen Gesinnung bas offenbare Widerspiel des Marius. Es hatte fich zwischen biesen beiden Männern schon früher eine heimliche Feinbichaft entsponnen, die endlich in einen offenbaren Burgertrieg ausarten follte. Sulla, aus dem vornehmen Geschlecht der Cornelier, also von Geburt Aristokrat, vereinigte in sich alle Borzüge und alle Fehler seines Standes. Seine Jugend in Ueppigkeit verlebend, hatte er sein geringes Bermögen balb vergeubet; allein die Erbichaft seiner Geliebten Nitopolis, einer griechischen Betare, welche fich burch ihre Reize ein bedeutenbes Rapital erworben hatte und ben jungen Sulla zu ihrem Erben einsetze, sobann bie Sinterlaffenschaft einer Bermandten, stellten seine zerrütteten Bermögensumstände glänzend wieder ber, und nun befchloß Gulla, eine politifche Rolle gu fpielen. Geine ichone Beitalt, feine angiehende Umgangsweise, seine einschmeichelnden Sitten, seine vollendete Beiftesbildung und seine genaue Kenntniß griechischer Wissenschaft und Kunst kamen ihm dabei vortrefflich gu ftatten und machten ihn geschieft, ber Leiter ber aristokratischen Partei zu werden, ein Biel, welches ihm Anfangs freilich nur unbeftimmt vor ber Seele geschwebt hatte. Erft Die großen Erfolge bes Marius mogen feinen Chrgeig ju bem Traume einer unumschränkten Berrichergewalt getrieben haben.

Die Feinbichaft gwifchen Marins und Gulla, welche fo viel Leid und Berberben iber Rom bringen follte, entsprang bei bem Ersteren bem Neibe, bei bem Letteren bem Saffe, ben ber junge und eifrige Ariftofrat gegen ben Mann bes Bobels empfinden mußte, und fie schrieb sich schon von der Zeit her, da Marius bas Kommando gegen Jugurtha übernahm. Damals nämlich ftand Gulla als Quaftor bei bem heere bes Marius und fand manche Gelegenheit fich auszuzeichnen, fo daß Marius bereits anfing, mit neibischen Blicken auf bas Talent feines Untergebenen herabzusehen, als die Unterhandlungen mit Bocchus begannen. Gulla leitete biefelben, und ihr für die Romer fo gunftiger Ausgang murbe verbientermaßen ihm angerechnet und brachte seinen Namen in ben Mund bes Bolles ; ja es ließen fich felbit Stimmen vernehmen, welche bem Gulla allein bie Beenbigung bes Jugurthinischen Krieges zuschrieben. Dies war für ben ehrsüchtigen Marius genug, um auf feinen Rebenbubler im Rubm einen toblichen Saß zu werfen. Da fich nun Sulla auch fpater im Cimbrifchen Rriege, theils unter Marius, theils unter Catulus bienend, burch vielfache Proben von Umficht, Klugheit und Tapferteit auszeichnete, fo muchs ber Reib bes Marius gegen ibn gu immer gefährlicherer Sobe an, und bei bem Saffe, ben Sulla gegen ben allmächtigen Ronful als einen Mann bes Bobels immer mehr empfand, würde ber Bruch zwischen Beiben schon früher hervorgetreten sein, wenn Gulla nicht ichlau genug gewesen ware, eine gunftigere Beit für die Plane zu erwarten, durch welche er ben Sturg bes Marius berbeiführen wollte. Bis gu biefer gunftigeren Beit aber verfaumte Sulla nichts, um gang in ber Stille für feine Zwede zu wirken.

Sulla, bessen nächstes Ziel die Erringung des Konsulats war, hatte nun die Abwesenheit des Marius benutt, um sich auf jede Art die Juneigung des Volkes zu gewinnen. Unter den Mitteln, welche er anwandte, um sich die Gemüther der Kömer zuzuwenden, sinden wir auch die Beranstaltung prachtvoller Schauspiele, sür deren Herstellung er einen großen Theil seines Vermögens verwandte. Es bestanden diese Schauspiele, welche im Circus maximus aufgeführt wurden, aus großen Kämpfen mauretanischer Jäger mit Liwen, die Sulla durch die Gefälligkeit des ihm befreundeten Bocchus aus Manretanien abalten hatte.

Der Bundesgenossenkrieg (90—89 v. Chr.) gab Sulla eine erwinsichte Beranlesjung, die Bolksgunft noch durch triegerische Erfolge zu vermehren, denn er sand in demjelben, wie wir weiter unten sehen werden, Gelegenheit zu herrlichen Siegen.

Den Anftoß zu biefem Kriege, ber zwei Jahre hindurch Italien mit bem Blute feiner Bewohner trantte, gab ber Tribun Marcus Living Drufus, ber Gohn bes in ben Grachijden Kampfen genannten, ein junger Mann von der achtbarften Gesinnung und der glühendsten Liebe zu seinem Baterlande, für beffen innere Wohlfahrt er lebte, wirkte mb ftarb. Nachbem er verschiebene Gesete, unter anderen ein Geschwornengeset, ein Ader: und Getreibegefet, in Borichlag gebracht hatte, welche bie Rube und bas Bohlbefinden namentlich ber armeren Bürger bezweckten, trat er endlich mit bem Antrage hervor, ben gedrückten italischen Bunbesgenoffen, die bisher stets nur als Unterthanen der Republit betrachtet und behandelt worden waren, das Recht romifcher Burger einmaumen. Unter ben heftigften Rampfen brachte er feine Gefete burch; allein unmittel= bar barauf fiel ber madere junge Mann als ein Opfer seiner volksfreundlichen Beftrebungen. Der Streit um bie Antrage bes Drufus murbe mit einer Erbitterung geführt, der an die Gracchischen Rampse gemahnte und hinlänglich bewies, wieviel Gewicht die Republik auf die Herrichermacht über ihre Eroberungen legte, und wie wenig sie geneigt war, die Freiheit, die sie selbst genoß, Denjenigen zuzugestehen, mit deren hauptichlichiter Bulfe fie die herrschaft über die Welt errungen hatte. Als Drufus vor ber Bolfsversammlung feine Untrage entwickelte, ging einer ber Konfuln, Marcius Philippus, logar so weit, ihm das Wort zu verbieten. Dies gegen die geheiligte Berson eines Tribunen bisber noch nicht gewagte Auftreten brachte ben Drufns fo in Ballung, daß er einem feiner Timer befahl, ben Konful zu ergreifen und ins Gefängniß zu führen. Bur Rache für folche Behandlung bot fpater ber Ronful Alles auf, um die bon Drufus burchgeführten Befete vieder jum Fall gu bringen. Anfangs ftieg er beim Senate noch auf Biberftand, und 109 fich fogar ein Mißtrauensvotum zu. Endlich aber wich man feinem unabläffigen Unmangen und beschloß insbesondere bie Bernichtung bes Gesetes, welches an Stelle ber ≫rhaßten Rittergerichte das Geschwornenversahren einführte, auf Grund angeblicher Form= nangel. Aber die durch den Erfola fühner gewordene Reaktionspartei begnügte fich nicht mit diefem politischen Siege.

Als Drusus eines Abends von einem großen Boltsschwarme begleitet, nach Hause urüdtehrte, wurde er im Gebränge an der Thür seiner Wohnung erstochen, ohne daß Egelang, den Mörder oder Anstister der Unthat zu entdecken. Nur ein Berdacht konnte nie werden, und er fiel auf den Kousul Philippus.

Mit seinem Urheber siel auch das von ihm ersochtene Geseth; der Senat vernichtete bis auf das Andenken daran. In Jutumst sollte Jeder, der das Geseth des Drusus weder in Borschlag bringen würde, als ein Berräther und Feind der Republik betrachtet werden. Und wie viel Hohn für den Freistaat in einer solchen Verordnung auch liegen wiet, sie ging nichtsbestoweniger durch!

Allein die blutigen Folgen des Gesehes ließen sich nicht mehr abwenden, denn die Kundesgenossen, welche dem Wirken des Drusus mit Begeisterung gesolgt waren, erhoben ich jetzt, um den Tod ihres Wortführers zu rächen, und um sich das Recht, welches man idnen nicht geben wollte, zu nehmen. Die Sammiter, Maryer, Maruciner, Bestiner, Vicenter und Peligner erhoben sich, um das Recht freier Bürger sich zu erkämpsen. Da man ihnen die Theilnahme an der Kömischen Republit nicht hatte einräumen wollen, so ertäuten sie sich für einen selbständigen Freistaat, zu dessen Spuelskabt sie Corsinium weter dem Ramen Italica machten. Noms Existenz stand auf dem Spiele, denn eine neue

Republit im Bergen von Italien, ja vor den Thoren der Stadt, mußte feine Beltherrichaft vernichten, und so galt es denn, Alles aufzubieten, das furchtbare Ungewitter zu befcmoren. Um die noch nicht emporten Boller, wie die Latiner, Etruster und Umbrier, von bem Aufftaube abguhalten, raumte man ihnen bas romifche Burgerrecht ein infolge eines Gefetes, welches ber Konful Lucius Aulius Cafar eingebracht hatte, und welches nach ihm das Aulische Geseth genannt wird. Bas Rom au friegserfahrenen Teldherren beigh, barunter auch Marius und Gulla, wurde bei ben Beeren, welche bie beiben Ronfulu Lucius Julius Cafar und Bublins Rutilius Lupus ins Gelb führten, als Legaten untergebracht und ihnen zugleich bas Recht eingeräumt, vorfommenden Falles mit ihren untergebenen Seeresabtheilungen felbständig als Brotonfuln zu overiren, da die vielen aufgestaudenen Boller verschiedene Geere nothwendig machten. Denn gang Mittelitalien ftand in Baffen, theils fur, theils gegen Rom. Es war ein eigentlicher Bollertrieg, in welchem die Schlachten nicht mehr aufgezählt, die Beereszüge nicht mehr verfolgt werben konnen, wenn es nicht gerade die Absicht ift, eine Spezialgeschichte Dieses sonft so merkwürdigen Rampfes zu liefern. Die Beltgeschichte muß davon absehen, und so muffen wir uns benn beguiigen, nur die Ergebniffe bes von beiben Seiten mit ber größten Erbitterung ge-



Corneline Sulla.

führten Krieges mitzutheilen. Im erften Jahre besselben waren die Romer meift unglücklich. Die Stalifer, fo hießen bie vereinigten Bundesgenoffen bon ihrer neuen Sauptstadt Italica, wurden von tüchtigen Feldherren angeführt und waren begeiftert für diejen Rampf ber Freiheit und Unabhängigfeit; Die Römer mußten ihre Rrafte viel zu febr gerfplittern, um entscheibend auftreten zu fonnen. Allein im nächsten Jahre, ba Cucius Bompeius Strabo und Lucius Borcius Cato als Ronfuln ben Krieg führten, anderte fich die Scene, und zwar vorzüglich durch bie Unwendung bes Julifden Gefetes auf die gefchlagenen Italifer. Jebem ber einzelnen Bölfer, welche eine Rieberlage erlitten hatten, bot man das römische Bürgerrecht an; daburch wurden die übrigen bethort, und ihr Gifer für den Krieg nahm ab, weil man ben eigentlichen 3med bes-

selben auf friedlichem Wege erreichen kounte. Dazu kam noch eine Reihe gläuzender Siege, welche Sulla über die Italiker errang, so daß mit Abkans des Jahres nur noch Sammiter und Lucaner in den Wassen stenden, und der Bundesgenossenstrieg somit als besudet betrachtet werden konnte. Die Frucht desselben, nachdem er 300,000 Menschen bingerafst hatte, war die Einverleibung der Bundesgenossen in die Republik Nom, so daß diese jedt das ganze eigentliche Italien umfaßte.

Für Sulla, bessen triegerischen Berdiensten man die Beendigung des Bundesgenossertrieges hauptsächlich zuschrieb, hatte derselbe die Erreichung seines sehnlichsten Zieles zur Folge; er wurde für das Jahr 88 v. Chr. zum Konsul erwählt. Allein diese Wahl gad nun auch den nächsten Aulaß zu dem jest beginnenden ersten sörmlichen Bürgerkriege. Wie dies geschah, werden wir sogleich sehen, wenn wir unsern Blick auf den Ansang eines nenen answärtigen Krieges richten, welcher die Römer, die sonst gewohnt waren, in wenigen Feldzügen Sieger zu sein, mit geringen Unterdrechungen vierundzwanzig Jahre lang ernstlich beschäftigte. Es ist dies

Der Pontische Krieg (88-64 v. Chr.), auch der Mithridatische genaunt, weil er gegen den König Mithridates VI. von Boutos gerichtet war. Mithridates VI. von Bontos (123-64 v. Chr.) mit dem Beinamen Eupator (der Edelgeborne), weil sein Bater von den altpersischen Königen und seine Mutter von den Saleutiden abstammte, war

ein Mann von vielen Borgugen und manchen Talenten, aber baneben auch graufam und lafterhaft. Mit einem ichonen, fraftigen Korper und einem regen, feurigen Beifte berband er einen wilben und zugleich argwöhnischen Sinn, woran mahricheinlich ber Aufents halt in Ginoben und Balbern ichnlb mar, zu welchem er in feiner Jugend burch bie Berfolgungen seiner Mutter gezwungen worden, die auch in den Verdacht gerieth, Mithris bates ermorbet zu haben. Erft als es bem flüchtigen Ronige gelang, fich feiner Berjelgerin burch Mord zu entledigen, konnte er ben Thron endlich einnehmen (114 b. Chr.). Babrend feiner gangen langen Regierung wurde er von ber Furcht gefoltert, bas Opfer einer Bergiftung zu werben, und um fich bagegen zu ichuten, foll er fich burch ben allmählichen Genuß von Giften fo fehr an lettere gewöhnt haben, daß eine Vergiftung ihm nicht mehr schädlich werden konute; ja man schreibt ihm auch die Erfindung des lange Beit berühmten Universalmittels zu, welches unter bem Namen Mithribat befannt ift. 3m Uebrigen war Mithribates zu seiner Beit unter ben Fürsten Affiens die hervorragendste Ericeinung, ausgezeichnet als Gelehrter, bes Gebrauchs von zweinnbamangig Sprachen mächtig; auch erzählt man von ihm. daß er ein tüchtiges Wert über die Kräuterkunde verfaßte; besaleichen war er berühmt wegen seines Wedächtnisses, das es ihm möglich gemacht habe, fammtliche Golbaten feines Beeres mit Ramen zu nennen.

Nachdem dieser herrschsüchtige Mann den Thron des Pontischen Reiches beitiegen hatte, war all sein Simen auf eine Vergrößerung desselben gerichtet. Richt nut hatte er in einer Neihe glücklicher Feldzüge die umliegenden Völkerschaften unterzocht, die Keiche Vithynien, Paphlagonien und Nappadokien heimgesucht sondern auch das ganze Kleinasien erobert, ehe die Kömer daran dachten, ihm ernstlichen Vierrkand entgegenzuiehen; denn über die kleineren Heers, welche Rom zur Deckung Akeinasiens dort in Vereischaft hatte, war Mithridates mit seinen gutgeübten Truppen und seiner vortressischen Fotte leicht Herr geworden. Zeht endlich beschloß der Senat den sonstillen Krieg gegen Mithridates in demselben Jahre, als Eulla sein Konfulat angetreten hatte. Den gesellichen Vertimmungen



Cajus Marine.

zujolge fiel biesem also auch die Führung des Pontischen Krieges anheim, und wirklich war ihm dieselbe denn bereits übertragen und er mit seinem Here schon auf dem Mariche begriffen, als der alte Marius, welcher seinem Todseinde die zu erwartenden Lorbern und den damit verbundenen neuen Einsluß unmöglich gönnen konnte, eine mit Hülse des Tribuns Publius Sulvicius eingeleitet Jutrigue zum Ausbruch kommen ließ, um sich selbst in den Besit des Oberbeselhs gegen Mithridates zu bringen.

Marins hatte schon früher mit dem Tribun Publius Sulpicius, einem talentvollen und verschlagenen Menschen von imponirendem Wesen, eine enge Freundschaft geschlossen, um mit Hilfe desselben über den Pöbel zu herrschen, wie er es einst mit Hilfe desselben über den Pöbel zu herrschen, wie ver es einst mit Hilfe des siene Beiden, weil seine Gewalt über den Pöbel, die er sich durch viele zu desselben, weil seine Gewalt über den Pöbel, die er sich durch viele zu desselben dussen einer bedeutenden Geseuhrtäge erworden hatte, größer war, und er sast beständig, außer einer bedeutenden Geselschaft von Rittern, die er seinen Gegensenat nannte, einen 3000 Mann starten Hausen liederlichen Gesindels im Solde hielt, welches sir seine Zwecke thätig war. So hatte Sulpicius dald nach Sulla's Konsulatsantritt einen Aufruhr erzengt, um die von Sulla auß Politist angeordneten Ruhetage, außerverdentliche religiöse Festlichsten, zu hintertreiden, da während derzelden alse Voltsversammlungen außeien, also die demotratische Partei unthätig bleiben mußte. Der Lussifiand von geglückt und hatte Sulla

genöthigt, die Flucht zu ergreifen, auf welcher er durch Zufall oder aus Absicht in das Haus seines Veindes Marius gerieth. Und hier haben wir von dem "Wanne des Böbels" einen wahrhaft großherzigen Zug zu erzählen. Sein Todseind war in seiner Gewalt; durch die Austieserung besselben an die Berfolger hätte er sich für immer von dem verhaßten Nebenduster um Auhm und Herrschaft besreich lönnen. Doch dieser Nebenbuhler war als Flüchtling in sein Hans getommen, und Warius — öffinete ihm den Weg, um ungefährbet zu seinen Anhängern gelangen zu können, unter der einzigen Bedingung, die Festlichseiten zu widerrusen, ein Versprechen, das Sulla auch gewissenbaft erfüllte.

Sulpicius brachte nun mit Hülse seines Auhanges ein Geset durch, das den Konsuln verbot, Indien zu verlassen, und während dadund Sulla an der Führung des Pontischen Krieges verhindert ward, sehr es Sulpicius durch, daß sie dem Marius übertragen wurde. Doch Sulla's Heer, seinem Führer bereits sanatisch ergeben, weigerte sich, einen andern Geldherru anzunehmen, und verlaugte, nach Nom gesührt zu werden, um die Partei des Marius mit gewassneter Hand zum Schweigen zu bringen. Sulla war viel zu ehrgeizig, nun dem Berlangen seines Heeres die dem Gesetze schuldige Achtung entgegenzuhalten; er brach mit ihm nach Nom auf nud führte so den ersten Schlag in dem nunmehr beginnenden ersten Bürgertriege.

Deun das ganze Bolt theilte sich jest in zwei scharf gegenübertretende Parteien, von denen sich die eine um Marius, die andere um Sulla scharte, ohne daß die ursprüngslichen Nichtungen, die demokratische nud die aristokratische, hierdurch besonders vertreten wurden. Die Juteressen der Parteien singen vielnehr bereits au unterzugehen in den Juteressen der Parteisäupter. Es handelte sich nicht mehr darum, ob die Demokratie oder die Kristokratie herrschen, sondern nur noch darum, ob Marius oder Sulla siegen sollte. Nom kämpste nicht mit Rom, sondern Marius lämpste mit Sulla. Daher hatten denn auch nit dem Ausbruck Sulla's nach Rom alle Verhandlungen auf gesetlichem Voden ein Eude, und die Parteien kraten sich mit den Wassen auf wie den vollte Rom erobern, welches Marius vertheidigte. Nach einem langen Kampse ist den Straßen der Stabt blieb Sulla Sieger.

Den regelmäßigen Truppen des Sulla hatte Marius nur einen ungeordneten Hausen schlecht bewassineten Pobels entgegengustellen; assein die Besorgniß der Bürger, Sulla werde die Stadt seinen Soldaten zur Plünderung übergeben, machte, daß sie sich auf die Seite des Marius schlugen und Alles ausdeten, um die Krieger des Sulla wieder aus den Thoren zu treiben, die sie bereits eingenommen hatten. Judem die Bewohner eines jeden Hause auf die Tächer sie volla wieder aus die Ausgest auf die Tächer stiegen und von der aus Ziegel und andere Steine auf die eindringenden Krieger schlederten, hatten sie dieselben schon zum Rickzuge genötsigt, als Sulla mit einer Jacke in der Haub sich nie Spisse des Hertes stellte nub so die Vrohung aussteis, die gauze Stadt in Braud zu stecken, wenn die Würger nicht softer ihre Feindbestigteiten gegen sein here einistelten. Diese Trohung wirtte so viel, daß die Bürger sich theilnahmlos verhielten, und die Truppen des Warius nun mit leichter Wühe überwunden werden tonnten. Wie wenig aber die lleberwinder in ihrem Siege eine Scade des Baterlandes sahen, das geht aus ihrem Verlangen hervor, die eingenommenc Stadt, ihre eigene Haupenstadt, zu plündern, einem Verlangen, dem Sulla nicht ohne Krioss auf die karten nicht ohne Erfolg entgegentrat.

Die Republik mußte es alsbald empfinden, daß er nicht blos zu siegen, sondern auch zu herrschen verstand. Denn an der Spike seines Herres biktirte er nun die Gesetze, die sonst von dem Bolke berathen und beschloffen wurden; und wenn er auch zum Scheine seine Berordnungen in der Form von Anträgen der Bolksversammlung zur Genechmigung vorlegte, so kommten sie boch, von einem schlagsertigen heere unterstützt, in Bahrheit nur Bekrete genannt werden, die der Seiger Sulla an das besiegte Nom erließ. Durch diese Dekrete schlenen die wesentlichten Stüßen der bisherigen demokratischen Berzassung zerstört.

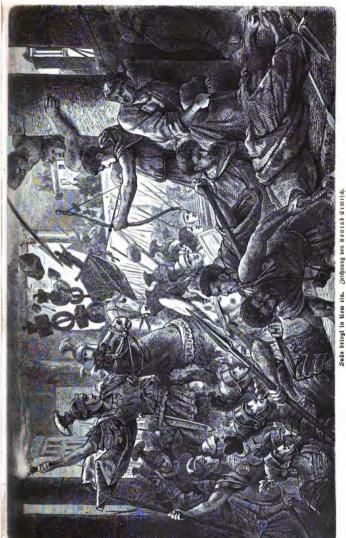

Ja, sie bieuten außerdem auch dazu, den Partei, und Privathaß des Siegers zu befriebigen; denn infolge derselben wurden Marius und Sulpicius, welche die Flucht ergriffen hatten, als Keinde des Baterlandes in die Acht und somit für vogelfrei erklärt.

Die Handtpunkte des von Sulla ausgehenden Berfassungsumsturzes, wodurch Rom eine völlig aristokratische Nepublik wurde, waren solgende: 1) Kein Geseh sollte fernechin vor das Bolf eher gedracht werden, als dis es vom Senate eingesehen und genehmigt worden sei, eine Bestimmung, welche die ganze Geschgedung in die Hand Tribus, sondern nach Centurien stimmen, eine Berfügung, durch welche die Früchte der früheren mehrjährigen Parteilämpse mit einem Federstriche vernichtet wurden; 3) kein gewesener Tribun sollte in Zukunft zu anderen magistratlichen Lemtren bestähigt sein, eine Bestimmung, welche die talentvollsten Männer verhindern konnte, sich um das so einssusseiche Tribunat zu bewerben, so das dies den weniger besähigten Köpsen verbleiben mußte.

Die Acht, welche über Marius und seinen Berbündeten Sulpicius ausgesprochen worden war, suchte Sulla sogleich zu vollzießen, da er nach allen Gegenden berittene Soldaten aussandte, um die Rüchtigen aufzuspüren und ihm todt oder lebendig zu überliefern, wobei er auf ihre Köpfe einen bedeutenden Preis sette. Sulpicius fiel biesen Rachftellungen zum Opser; er wurde von einem seiner Stlaven, einem sullanischen Reiter, erfaßt, der ihm sogleich den Kopf abhied und benselben nach Rom brachte, wo ihn Sulla an einer Stange der Rednerbühue gegenüber aufsteden ließ als ein Schreckenszeichen sur Jeden, der nach dem Beispiele des Sulpicius im Interesse des Boltes reden würde. Während Sulla hierbei mit verächtlicher Roheit versuhr, zeigte er sich auf der andern Seite wieder gerecht, indem er den Stlaven, welcher den Sulpicius verrathen hatte, zwar in Freiheit sehte und mit der versprochenen Summe belohnte, unmittelbar darauf aber auch zur Strasse für den an seinem herrn verübten Verrath vom Tarpesischen Fessenblitzen sieß.

Marins, ber wenige Jahre vorher als Retter bes Baterlandes fo vergotterte Greis, entging nur mit ber außersten Dube und unter manderlei Abenteuern und Wesahren bem Schidfale, bas feinen Freund getroffen hatte. Rachbem ein Berfuch, von Oftia aus gu Schiffe feine Flucht aus Italien zu bewertstelligen, wegen wibrigen Binbes miglungen war und er fich wieder aus Land gesetzt sah, schweifte er mehrere Tage ohne alle Begleitung und ben Qualen bes Sungers preisgegeben im freien Felbe umber, bis er endlich in ben Moraften von Minturna unter bem Beiftanbe eines armen Mannes Nahrung und in einer ber bortigen Sohlen Schut vor ber Bitterung fand. Doch nicht lange mar ihm bies Minl vergonnt; benn balb borte er Sufichlage, welche ihn aus feinem Schlummer aufrüttelten. Da er mit Recht vermuthete, bag feine Berfolger ihm auf ber Gpur feien, so hielt er fich in feiner Sohle nicht mehr für ficher, verließ biefelbe und ichlich fich in einen nahe babei liegenden Gee, wo er bis an bas Rinn ins Baffer ging und feinen Ropf mit Schilf gubedte, um in biefer Lage gu marten, bis bie Reiter Die Boble burchsucht und bie Wegend verlaffen haben wurden. Allein die Reiter wurden burch bas von feinem Sineinspringen getrübte Baffer aufmertfam, entbedten ibn, gogen ibn an einem um feinen Sals geworfenen Stride heraus und ichleppten ben bereinstigen Befreier Roms gebunden und nackt, wie er war, nach Minturnä, wo man ihn in ein Gefängniß warf, um ihn dem an alle Ortichaften ergangenen Befehle Gulla's gemäß hinrichten gu laffen. meinen ftraubten fich Die Minturner gegen Diefen Befehl, weil ihr Befühl fich bei bem Bebanten emporte, Die Benter eines Mannes zu werben, der das Baterland burch fo biele rühmliche Schlachten verherrlicht und es vor dem gewissen Untergange durch die Barbaren gerettet hatte. Allein es ichien gefährlich, einem Befehle Sulla's nicht Folge gu leiften, und fo gab man endlich einem cimbrifchen Stlaven ben Huftrag, ben Befangenen gu tobten. Doch als nun ber Cimber in bas Befangnig trat, und ber Greis, fein großes lebhaftes

88-87 p. Chr.

Auge gegen ihn erhebend, ausrief: "Wie, Mensch, du willst den Cajus Marius tödten?!" da jühlte der Skabe vor Schreck seinen Arm gekähmt, ließ das Schwert sallen und würzte auf die Straße hinaus mit dem Ause: "Ich kann den Cajus Marius nicht tödten!" Ties soll den Minturnern ein Wint des Himmels gewesen sein, den hen heben zu befreien und ihm zur Flucht behülstlich zu werden, wozu sie auch mit mehr Wahrscheinlichkeit die Betrachtung gestimmt haben nuag, daß die Partei des Marius noch immer mächtig war und Sulla's Konsulat daß zu kinde ging. Genug, sie öffneten das Gesängniß des Greises und waren ihm behülstlich, sich sicher einzuschissen.

Doch noch immer nicht mar ber große Berbannte an bas Biel feiner Irrfahrten getommen; und ale bas Schiff, auf welchem er fich befaud, bei Ernr auf Sixilien landete, um Baffer einzunehmen, entging er nur mit ber außerften Dube einer neuen Gefangen-Endlich erreichte ber überall verfolgte Greis bas feste Land von Afrita, ben Schauplatz seiner ersten Siege, Die Wiege seines Ruhms. Noch immer nicht sicher vor dem Arme der Römer, die ja auch hier geboten, irrte Marius ruhelos und verlassen auf dem Gebiete bes einst, wie er, mächtigen und jeht, wie er, vernichteten Karthago uniber. Auf ben Trümmern biefer herrlichen Stadt figend, ein treues Bild ihrer Große und ihres Jalles, bachte Marius vielleicht zum ersten Male an die Nichtigkeit alles menschlichen Strebens, als ihn ein Bote bes Proprators Sextilius, ber bie Proping Afrita berwaltete und von der Ankunft des Berbannten gehört hatte, antraf und ihm den freundichaftlichen Rath feines herrn brachte, beffen Gebiet zu meiben, ba ber Broprator nicht in die Gefahr kommen möchte, den Befehl des Konsuls Sulla vollziehen zu müssen. Marius iab ben Boten eine lange Beit ernft und ichweigend an; und als biefer endlich fragte, welche Antwort er seinem herrn bringen follte, brach ber Greis in die bedeutungsvollen Borte aus: "Sage beinem Herrn, du habest ben verbannten Cajus Marius auf den Trümmern bon Rarthago gefeben."

Bon hier aus ging Marius anf eine einsame Insel an der afrikanischen Küste, wo üch nach und nach viele der übrigen von Sulla Verbannten um ihn sammelten, mit Sehnsucht des Augenblicks harrend, als es ihnen gelingen werde, in das Vaterland zurückzustehren, um dessen Thrannen zu ftürzen.

Lucius Cornelius Cinna. Obgleich sich Sulla an der Spite seines Heeres als den unumschränkten Gebieter betrachten durfte, so gab ihm doch seine Alugheit den Rath ein, die Parteileidenschaften nicht zu sehr aufzuregen, da er sich wegen des Pontischen Krieges nothwendigerweise von Rom entsernen mußte. Er mied also den Schein jeder weiteren Gewalt und hinderte auch nicht die Wahl eines Demofraten, des Lucius Cornelius Cinna, zu seinem Nachjolger im Konsulat, als dasselbe abgelausen war und er den Pontischen Krieg in der Gigenschaft eines Protonsuls zu sicheren hatte.

Sulla glaubte von dem Konjulate des demokratischen Einna um so weniger etwas fürchten zu dürsen, als er vor seinem Abgang den Konsuln einen Eid abgenommen hatte des Inhalts, daß sie die Verbindung mit Warius nicht erneuern und überhaupt nichts unternehmen wollten, was den Interessen der neuen Versassung, d. b. b. des Sulla entgegen sei. Aber Spiel, so sein es auch sein mochte, versehlte seinen Zweck, und in Einna, einem rohen, untlugen, dabei aber nutthigen und der Volkspartei treu ergebenen Wanne, erhielt Rom ein drittes Parteisaupt, welches mit den Wassert ireu ergebenen Wanne, erhielt Kom ein drittes Parteisaupt, welches mit den Wassert ireu ergebenen Wanne, erhielt Kom ein drittes Parteisaupt, welches mit den Wassert nach ler Hand der Republit entgegentrat. Tenn kaum war Sulla mit seinem Heere nach Assien Ands der Neudolit entstagen kanne in den Straßen Noms einen neuen Kampf zwischen seiner und der Sullanischen Partei entstammte. Die Veranlassung zu dem Aufruhr des Einna war solgende. Nachdem man die Vundesenwissen in der Republit ausgenommen, hatte man sie, die sahlreich waren, nicht unter die bestehenden 35 Tribus vertheilt, soudern acht neue Tribus aus ihnen gebildet, so daß sie bon den alten Bürgern stets überstimmt werden konnten. Sulpicius schon hatte diese Vertheilung im Interesse der neuen Bürger verworsen; allein die von ihm desfalls durch-

gebrachten Wefete maren bon Gulla wieder aufgehoben worden. Da nun Jeber, ber fich bie neuen Burger ju Freunden machen wollte, nur auf beren Bertheilung unter bie 35 Tribus zu bringen brauchte, fo that bies auch Cinna, indem er zugleich bie neuen Burger bewaffnete, um ihren Forberungen ben enticheibenben Rachbrud zu geben. Darüber brach ber Rampf aus, welcher fo blutig wurde, bag man von 10.000 Tobten berichtet, welche bie neuen Bürger zu betrauern batten.

Die Bartei bes Cinna murbe beffegt; allein er flob zu bem Seere, welches pom Bundesgenoffenkriege her noch gegen die Samniter im Felde ftand, stellte demselben seine Bertreibung als eine Berletung ber Boltsrechte bar, trat an die Spite ber Solbaten, rief (87 b. Chr.) ben Marius aus feiner Berbannung gurud und rudte nun gegen bie Sauptftabt ber Republit. Bum zweiten Dale follte fich Rom gegen Romer vertheibigen. Cinna und Marius standen vor ben Thoren ber Stadt, nachdem ber Lettere auf seinem Seim= zuge, namentlich in Etrurien, Alles gesammelt hatte, was sich an waffenfähiger Mannidagit noch unbeschäftigt porfand. Der Sengt wollte bas Schickigl ber Stadt nicht abermals burch Bergiegen von Bürgerblut entscheiben laffen und unterhandelte babin, bag Marius und Cinua in Rom aufgenommen und dem Lettern sein Konsulat erneuert werden, er bagegen bas Leben ber Bürger schonen sollte. Nichtsbestoweniger begannen Marius und Cinna, nachbem fie fich im Befite ber Stadt faben, eine fürchterliche Blutherrichaft, ba Beide gleich sehr dauach strebten, ihre Rache an den Bürgern Roms zu sättigen; und wie einst Marius von Sulla, so wurde jest bieser von jenem als ein Feind bes Baterlandes und somit in die Acht erflärt.

Das Erfte freilich, mas Marius und Cinna nach bem Ginguge unternahmen, mar eine Plünderung der Stadt, welche man ohne Einschränfung den roben Soldaten überließ. Sobann begann bas Werf ber Rache an ber Sullanischen Partei. Alles, was im Berbachte ftand, zu ihr zu gehören, wurde verbannt, die einflugreichsten Anhänger bes Gulla aber erlitten ben Tob, indem man fie, je nach ihrer politischen Birkfamkeit theils milber. theils grausamer hinrichtete. Bei ben Rittern begnügte man fich mit ber blofen Ermorbung, bei ben Senatoren aber wurden die abgeschlagenen Röpfe vor der Rednerbühne aufgepflangt; und einige ber namhafteften Burger mußten einen Tob erleiben, beffen Qualen alle Beschreibung übertreffen. Die Stragen waren mit zum Theil gräßlich verstümmelten Leichen bedeckt, da es verboten war, dieselben zu beerdigen. Marius war in allen Künsten ber Senterei fo erfinderifch, daß felbit ber robe Cinna bavor gurudichauberte. Rachedurft hatte dem wilden Soldatenherzen des Greifes auch den Reft menschlicher Befühle geraubt, fo daß von bem gefronten Gelbherrn nichts übrig geblieben zu fein fchien, als ein nach Blut lechzendes Raubthier, bas nur fo weit noch an ben Menichen erinnerte. als feine raffinirte Morbluft von Ueberlegung und Erfindungsgeift zeugte. Dag bei bem Buthen ber Schredensmanner bon einem richterlichen Berfahren nicht bie Rebe mar, soudern das Leben der Bürger an dem blogen Wink der Tyrannen hing, versteht fich wol bon felbit. und fo feben wir benn bereits hier neben ben Greueln bes Burgerfrieges alle Schreden ber Defpotie.

Bur Beit als Marins und Cinna Rom mit Mord und Schreden füllten und Sulla in die Acht ertlärten, ftand biefer im Felbe gegen Mithribates, welcher unmittelbar nach ber Kriegsertlärung ber Römer ben Krieg burch einen Maffenmord eröffnet hatte. Alle feine Befehlshaber ber fleinafiatifchen Stabte hatten ben geheimen Befehl erhalten, an einem bestimmten Tage bie Romer überfallen und ermorden gu laffen. Dies Bluturtheil traf nicht blos die ftreitfähigen Männer, fondern Alles, was Römer ober romifcher Bundes: genoffe hieß, Beiber und Rinder mit inbegriffen. Es murbe mit mahrhaft viehischer Graufamfeit vollstredt, indem man felbft die ju ben Gotterbildern Geflobenen am Gufe berfelben niederstreckte, die Unglüdlichen herbenweise gusammentrieb und unter ben mehr: lofen Saufen bas befohlene Blutbab mit folder Luft an Jammer und Qual aurichtete,

86-84 p. Chr.

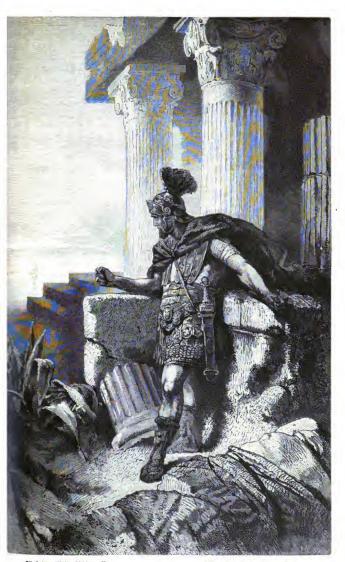

Bunftrirte Weltgeschichte. II.

Leipzig: Verlag von Otto Spamer.

Marius auf den Trümmern von Karthago. Zeichnung von Hermann Vogel.

daß man die Kinder an dem Busen der Mütter, die Frauen vor den Augen der Männer und diese selbst endlich unter allen erdentlichen Marteen abschlächtete. Man begnügte sich nicht mit dem bloßen Worden; man wollte in der Mordbust schwelegen! Und so unsossend hatte man den Blutbesehl des grausamen Mithridates vollzogen, daß nach den geringsten Ansachen 80,000 Kömer an diesem einen Tage umgekommen waren (88 v. Chr.)

Hierauf trachtete Mithribates banach, sich Griechenlands zu versichern, wo Athen logleich auf seine Seite trat, und wohin er seinen Felbherrn Archelaos mit einem Heere fandte, um bas Land ben Römern ganglich zu entreißen.

Die Athener waren zum Bündniffe mit Mithribates von einem Sophisten aus ber Griftraifden Schule, Ramens Ariftion, überredet worden. Mithribates erhob denfelben zum Dant für diesen Dienft zum Tyrannen Athens, und Aristion, ein frecher und grausamer Renich, versäumte nichts, um diesen Titel auch in seiner verabscheuenswürdigen Bedeutung zu rechtsertigen; denn alle römisch gesinnten Bürger wurden von ihm theils hingerichtet, theils an Mithribates ausgeliefert.

Archelaos machte dadurch, daß er die bedeutendsten der übrigen griechischen Städte zum Absall von Rom bewegte, in kurzer Zeit große Fortschritte, als Sulla endlich in Griechenland erschien (87 v. Chr.) und denselben ein Ziel seite. Athen wurde von ihm mach kurzer Belagerung eingenommen.

Sulla entwidelte vor Athen ein nicht unbedeutendes Talent in der Belagerungskunst; aber eben so rücksiches war er auch in der Erwerbung der Mittel, die ihm zur Bertennung der Stadt dienen sollten. Denn um Holz zum Ban der Belagerungswertzenge zwinnen, ließ er den schönen Hain der Atademie ausrotten, und um sich Geld zur Bezahung seiner Truppen zu verschaffen, plünderte er die Tempelschätze von Chympia und Lechhi. Bei der Belagerung selbst wurde Sulla durch die List zweier attischen Stlaven unterstützt, die entweder aus römischer Gestummig oder um sich bei den Belagerern sür alle Falle in Gunft zu sehen, den Profonsul von Allem, was in der Stadt gegen die Belagerer beabsichtigt wurde, auf eine höchst listige Weise in Kenntniß sehten. Sie schrieden wäntlich ihre Wittheilungen auf bleierne Bolzen und schossen laces leichen und einem bestimmten Orte ins römische Lager.

Mit Sülse dieser Mittheilungen gelang es dem Sulla, der Stadt alle Zusuhren von Lebensmitteln abzuschneiden und alle ihre Anskälle zu vereiteln, so daß er Atthen endlich heils durch Sunger, theils durch Erstürmung in seine Sände brachte. Ein surchbares Etrasgericht erging über die abtrümige Stadt; sie wurde der Alinderung preisgegeben, und Aristion und sein ganze Anhang dem Schwert überliesert. Za, es schieden darauf abzeichen zu sein, ganz Athen zu entwölkern, als sich Sulla endlich durch das Flehen der Unglücklichen zum Mitleid bewegen ließ und der noch verschonten Häfte der Bewohner des Leben schenke, indem er, auf die ruhmwürdige Vorzeit Athens hindeutend, sagte: er wolle Vieleru mWeniger und der Lebendigen um der Todten willen schonen. Der Feldberr des Withridates, Archelaos, wurde (86 d. Chr.) bei Chäroneia von Sulla geschlagen.

Das 120,000 Mann zähleude heer des Archelaos war zwar dem römischen um das Treisache überlegen, allein es war auß den verschiedenartigiten Völkerichaften zusammentsgriebt und entbehrte schon auß diesem Grunde jener Einheit, Zucht und Ordnung, die das tömische heer des Sulla in so hohem Grade auszeichneten, und die in der Schlacht entschender sind als die Zahl der Streiter.

Kaum hatte Mithribates die Nachricht von der Niederlage bei Chäroneia erhalten, els er auch schon Enstalten traf, ein neues und besser organisitetes Heer zu sammeln. Es gelang ihm dies so gut, daß er dem Archesaos noch in demselben Jahre 80,000 Manu zusienden tonnte, die sich namentlich durch ihre vortressliche Reiterei auszeichneten. Diese war es denn auch, welche in der Schlacht auf den Ebenen dei Orchomenos, wo die Seere noch in demselben Jahre wieder zusammentrasen, den Sieg den Römern sange Zeit streitig

machte; ja sie würde ihn in eine Niederlage verwandelt haben, wenn Sulla seinen entmuthigten Truppen im eutscheidenden Augenblick nicht neue Kraft einzussößen verstanden hätte. Als sie bereits ansingen zu weichen, sprang er vom Pserde, riß einem Ablerträger das Feldzeichen aus der Hand, warf sich damit, nur von seiner Leibwache umgeben, zwischen beide Heere und rief seinen Truppen mit dem Ausdruck der Berzweislung zu: "Nömer, wenn euch Jemand fragt, wo ihr euern Feldherrn Sulla verrathen habt, so fagt: dei Orchomenos!" Dieser Juruf suhr wie ein elektrischer Sulla verrathen habt, so fagt: dei Orchomenos!" Dieser Juruf suhr, so das das das den der Beridd geschlagen war. Auf diese Weise war der Kern der Mither so das das das das der Verückensand für Kom gerettet, und Withridates zu Triedensborschlägen gezwungen.

Anzwischen hatte die Partei des Marius, die nach der Achtserklärung Sulla's dessen Gelberrnstelle nicht anerkennen konnte, ein eigenes Hern ach Alfien gesandt, um den Krieg gegen Mithridates zu sühren, zugleich aber auch die Acht an Sulla zu vollstreden. Unter der Alpührung des Legaten Flavius Fimbria drang diese heer in Kleinasien vor, vertrieb den Mithridates aus Pergamos (85 v. Chr.) und bedrüngte ihn so sehr, daße er

feine Friedensunterhandlungen mit Gulla (84 b. Chr.) jum Abichlug brachte.

Mithribates hatte gehofft, ber von Fimbria bedrängte Sulla werbe sich, um den Krieg schnell zu beendigen, sehr billig finden lassen, und um ihn noch günftiger zu ktimmen, bot er ihm sogar Hüffe gegen seinen römischen Rebenduhler an. Allein er betrog sich in seiner Possinung, denn Sullai ließ hier sein persönliches Jutersse guder Betracht und gedachte nur seiner Ehre als Feldherr und der Größe seines Baterlandes. Er verlangte von Mithribates die Rämmung aller von ihm eroberten Länder, 2000 Talente Kriegsentschädigung und die Auslieserung von 70 Kriegsschiffen. Als Mithribates diese Bedingungen sür übertrieben erklärte, ries Sulla ganz verwundert: "Wie, Mithribates dankt es mir nicht subställig, daß ich ihm noch die rechte Haub lasse, mit welcher er so viele Römer getöbtet hat?!" — und erklärte, den Krieg sortsehen zu wollen. Da gab Mithridates in der Hossinung nach, bei günstiger Gelegenheit das Verlorene wieder zu gewinnen, und in einer persönlichen Zusammentunst, welche der König mit Sulla in der am Helespont gestagenen Stadt Vardanos hatte, kam der Kriede zu Stande.

Jest hatte Sulla, ehe er an die Rüdfehr nach Rom benten tonnte, noch ben Fimbria zu beseitigen und die Proving Afien zu guchtigen bafür, daß fie dem Mithridates nicht

größeren Wiberftand geleiftet hatte.

Fast scheint die Aussicht auf das Blutbad, welches Sulla in Nom anzurichten beschloffen hatte, ihn bestimmt zu haben, gegen Aleinasien seine Blutgier zu zügeln. Er verhängte hier über Niemand ein Todesurtseil, sondern beguügte sich damit, einige Städte ausplündern und ihrer Mauern berauben zu lassen, der abgefallenen Prodinz eine Geldstrase von 20,000 Talenten aufzuerlegen und sie zu verpflichten, sein ganzes Heer dis zu seinem Abmartche aufs Kostdarfte zu bewirthen.

Die Besiegung des Fimbria tostete Sulla wenig Mühe, denn kaum hatte er ihn in dem sesten Lager desselben eingeschlossen, als das Heer dem Legaten den Gehorsam verweigerte und zu Sulla überging, worauf Fimbria die Flucht ergriff und sich auf der-

felben in fein Schwert fturgte.

So brach denn endlich der geächtete Profonsul an der Spitze eines zahlreichen und ihm treu ergebeuen Heeres nach Rom auf, um in einem nenen Bürgerkriege seine Feinde zu vernichten. Zwar lebte der älteste und gesährlichste derselben nicht nicht nehr; denn casus Marins war (86 v. Chr.) gestorben. Kurz zuvor hatte er sein siedenntes Konsulat angestreten, zu welchem er sich mit Tinna nicht wählen lassen, zu welchem er sich mit Tinna nicht wählen lassen, sowen selbst erhoben hatte, um eine ihm einst gemachte Prophezeinng zu ersüllen, daß er siebennal Konsul werden würde: Theils Altersschwäche, theils die Furcht wor der Zurücksunst des siegereichen Sulla machte den greisen Marins in der letzten Zeit seines Lebeus so schwermüthig, daß sein

eistiger Justand oft an Wahnsinn grenzte. Um sich zu betäuben, ergab er sich dem Trunke, nd dieser zerkörte dem lesten Reft seiner Lebenskräfte, so daß die Annahme, Marius abe seinem Tasein selbst einem Egest, übersstäftig erscheint. Man erzählt über sein ebensende Folgendes. Nach einem Spaziergange, den der Greis mit einigen seinen Freunkernnenen, und den er mit der Neußerung beendet hatte, daß es sür einen Mann seines liters thöricht sei, den Launen der Glückzöttin noch sänger zu trauen, umarmte er seine irenzbe mit ungewöhnlicher Järtlichkeit und begad sich nach Hause und zu Bette.



Cinna von feinen eignen Solbaten erfchlagen. Beidnung von Conrad Ermijd.

Am andern Morgen traf man ihn im Zustaude völliger Raserei au, und wenige Tage darauf war der Besieger der Cimbern eine Leiche. Er würde das Zeugniß, ein großer Mann gewesen zu sein, mit ins Grab genommen haben, wenn die Roheit seines Charasters und das Berderben, welches er durch seinen Ehrgeiz über die Republit gebracht hatte, ihn nicht aus der Liste wahrhaft großer Männer strichen, und es zweiselhaft ließen, ob der Ruhm oder die Schmach des Marins größer war.

Die Rüftungen, welche die in Rom herrschende Partei des Marius machte, um dem bereits in Italien gelandeten siegreichen Sulla Widerstand zu leisten, waren außerordentlich. Man brachte 200,000 Manu zusammen, mit welchen man das nur 40,000 Manu karte, aber triegsgeübte und wohlgeordnete Heer Sulla's zu bewöltigen hoffte. Doch jene 200,000 Manu bestanden aus den verschiedenarstigsten Scharen, deren Ansührer einem Sulla nicht gewachsen waren, und der Einzige, der sich mit ihm hätte messen tönnen, einma, war noch vor Sulla's Ankunst (84 v. Chr.) von seinen Soldaten erschlagen worden.

Cinna, welcher fich brei Jahre lang in bem Konfulat erhalten hatte, ju bem er fich aus eigener Macht erhoben, war zu bem Gutichluffe getommen, ben Gulla an ber Landung in Italien an hindern und bemaufolge ein Seer nach Allnrien au führen, um ben Beachteten bort augugreifen und zu vernichten. Schon mar ein Theil feines Beeres eingeichifft, als ber andere ben Behorsam verweigerte mit ber Neußerung, man jei nicht gefonnen, gegen Mitburger freiwillig zu Felbe zu ziehen. Um fie zu ihrer Pflicht zurudzubringen, berief Cinna Die Soldaten zu einer allgemeinen Berfammlung. Gie ericbienen amar, aber jum Biberftande entichloffen. Da geschah es, bag einer ber Lictoren, welche bem Rouful Plat machten, einen im Bege ftebenben Colbaten fclug und biefer ben Schlag ermieberte. 218 nun Cinna befahl, ben Solbaten festgunehmen, brach ein allgemeiner Tumult los, ju welchem man nach bem Konful mit Steinen warf, fo bag dieser fich zur Alucht genothigt fab. Allein die ergrimmten Soldgten eilten ihm nach und hieben ihn mit ihren Schwertern nieber. Go ftarb Cinna, ein Mann, welcher vielleicht im Stande gewesen mare, in jener Beit ber Angrebie eine ber erften Rollen gu fpielen, wenn ihm ber Bufall in Marius und Gulla nicht zwei Männer zu Rebenbuhlern gegeben batte, benen er an ber Berfolgung verberblicher Plane fo gleich, aber an bem Talente, fie gu verwirklichen, fo fehr untergeordnet mar.

Bei Brundissium hatte Sulla den italischen Boden betreten, und sein Zug von dort nach Rom glich einem ununterbrochenen Siegeslause; denn die ihm entgegengesandten Herer wurden von ihm theils geschlagen, theils zum Uebergehen beredet, theils traten sie ohne alle Aussochend auf die Seite des siegreichen Feldherrn; turz das Soldateuthum hatte in dem Boden der Republist bereits so starte Wurzeln geschlagen, daß man dem glorereichten Sieger blindlings anhing, ohne nach seinen politischen Tendenzen zu fragen. So stand demu Sulla endlich (82 v. Chr.) vor den Thoren Roms, in das er nach Blute dürstend feinen Einzug hieft.

Fast hätte Sulla seinen Schreckensplan auf Rom noch vor den Thoren der Stadt schietern sehen. Die Sammiter und Lucaner nämlich, welche vom Bundesgenossenkriege her mit Rom noch immer im Kampse lagen, hatten die allgemeine Bestürzung benutz und waren unter der Ansührung zweier wackeren Männer, der Feldherren Telesinus und Lamponins, vor die Thore Roms gerückt, um die ohne Vertheidigung gesassen Stadt sür sich in Besitz zu nehmen. Schon waren sie im Begriffe, ihren Einzug zu halten, als Sulla erschien. Zeht entspann sich zwischen der kenntle Wölkern unter den Augen der Haupen der Haupen der Haupen der Haupen der Haupen der Haupen der kanntstadt ein hiehiger und blutiger Kamps, der aber endlich mit der Besiegung der Samuiter und Lucaner endigte, von denen der größte Theil der leberlebenden in die Gesaugenschaft des Sulla gerieth.

Kaum hatte der Soldatenabgott seinen Plat auf dem Stuhle der Konsulu eingenommen, als auch seine Lippen von Blutbeschsen überströmten und er über ganz Italien eine Schreckensherrschaft verhängte, welche die des Warins weit hinter sich sieht, und welche nicht ehre nedete, als dis die Warianische Partei bis auf den lehten Wann vertigt war. Um den Kömern sogleich zu zeigen, wessen sie sich von dem Manne zu versehen hatten, der jeht an der Spike seines Heeres über Rom nach Gutdünken zu schaften hatte, ließ Sulla die gesangenen Samniter und Lucaner (6000 an der Zahl) in die Nähe der von ihm berusenn Senatsversammlung bringen und — bis auf den lehten Mann niedermetgeln! — Das Jammergeschrei der ungsüdlichen Schlachtopser ersüllte die versammelten Senatoren mit Entsehen und Graufen. Doch mit ruhiger eislalter Miene ermahnte Sulla die Verstörten, sieder seinen Erössungen mit Ausmerssambser, dis sich um Vorsälle zu bekümmern, die nur ihn angüngen. "Es sind", so schloß er seine Ermahnung mit verächtlichem Lächsen, "einige Elende, die auf meinen Beschligesüchtigt werden."

hierauf fuhr er in seinen Eröffunngen fort, indem er nach Thraunenart versicherte, bag er ben Zustand bes Bolfes verbessern werde, wenn man ihm gehorsam sei, und

83-82 b. Cbr.

bingufugte, bag er aber alle feine Feinde und Wegner bis auf ben Letten veruichten werbe. Um fogleich ben Bemeis babon zu geben, bezeichnete er burch öffentlichen Anichlag an ben von ihm zuerst eingeführten sogenaunten Prostriptionstafeln gegen 40 Senatoren und 1600 Ritter als jum Tobe verurtheilt, beftimmte ihren Morbern und Angebern einen Breis von zwei Talenten für den Ropf und fette auf die Berheimlichung eines Broffribirten bie Tobesitrafe.

Aber bies war erft ber Anfang bes blutigen Regiments; Die Proftriptionsliften wurden Tag für Tag fortgesett, und bas Morben wollte fein Ende finden. Denn jett tegann Die icheuflichfte aller Nieberträchtigfeiten, Die Angeberei, ihre Birtfamteit zu entwideln; und jum Angegebenwerben reif mar Jeber, ber mit ben Feinden Gulla's in einer, fei es auch noch fo entfernten, Berbindung gestauben hatte. Wer ihnen als Befehlshaber oder gemeiner Soldat Rriegsbienfte gethau, ober fie mit Welb ober Rath unterftutt, ober treundichaftliche ober geschäftliche Unterhandlungen mit ihnen gepflogen; ja felbit wer fie aur bewirthet hatte ober mit ihnen gereift war, für dessen Namen war die Prostriptionslifte geöffnet, Die mit ber Anklage jugleich bas Urtheil enthielt; benn bon einer Unterjuchung ober Bertheidigung war nicht die Rede, und um des Todes schuldig befunden zu werben, genugte es auch fur ben Unschuldigften, einen Teind gu haben. Dit einer fleinen Lüge fonnte dieser seinen Bidersacher dem Genkerschwerte überliefern; und wer also nicht Gefahr laufen wollte, felbst angeklagt zu werden, dem blieb nichts übrig, als feine Feinde anzuklagen.

Und nicht blos in Rom withete die Broffription; nein, fie breitete fich über gang Italien aus und faubte ben Schrecken in alle Städte ber Halbinfel. Als teine Auflagen gegen Einzelne mehr eingingen, berhängte Sulla fein Strafgericht über ganze Städte, indem er theils ihre Mauern niederreißen ließ, theils ihnen eine unerschwingliche Geldbuße auferlegte, theils auch ihre Läubereien nahm, um fie an seine Soldaten zu verschenken. Denn wo nur irgend eine Spur von Anhangeru ber Mariauischen Partei fich zeigte, ba

griff bie Morberhand Gulla's bin, um fie gu vernichten.

Die Bahl ber Menichen, welche ber Rache bes Defpoten gum Opfer gefallen mar, lagt fich nicht berechnen; benn es wurden ihrer mehrere Taufend oft an einem Tage hingeschlachtet und häufig bie Bevollerungen ganger Orte ausgerottet. Die Salbinsel schwamm in Blut, Felber murben mit Leichen gebüngt, und ber Tob hielt eine Ernte, als wenu bie Best über das Land hinzöge. Und solch ein Schreckensregiment konnte in der Republik Rom von dem Machtworte eines Menschen ausgehen! Und in dem an Gelden einst so reichen Freistaate fand fich nicht ein Dann, ber bem Leben bes Burgers ein Biel fette!

Bei biefer Belegenheit muffen wir einen Bug aus ber Dentweise eines vierzehnjahrigen Anaben erwähnen, welcher ber Einzige gewesen zu fein scheint, ber bas Seilmittel für feines Baterlandes Leiben fannte. Es mar ber nachmals fo berühmte Marcus Borcius Cato, ein Urenkel bes gleichnamigen Cenfors. Da Sulla ber Familie bes Anaben aus alter Anhänglichteit an Dieselbe viele Freundschaft bewies, fo brachte ihn fein Erzieher Sarvedo häufig in bes Inrannen Balaft, ber von ben Wehtlagen ber bort gur hinrichtung aufbewahrten Senatoren widerhallte, und vor welchem Sulla feine Bluturtheile vollziehen lief. Als einft eine folder Greuescenen, welche ben Anaben ichon oft empört hatten, abermals vor seinen Augen stattsand, fragte er seinen Erzieher, wie es möglich sei, baß ber Urheber so vieler Morbthaten ungestraft bleibe und nicht selbst ermorbet werde, worauf Sarpedo bieje unnaturliche Erscheinung baburch ju erflaren suchte, daß er fagte: "Die muthlosen Burger fürchten ben Gulla mehr, als fie ihn haffen." — Bohl benn", entgegnete ber Knabe Cato, "ich haffe ihn mehr als ich ihn fürchte. Co gieb mir ein Schwert, und ich will mit einem Siebe bas Baterland von feinem Inrannen befreien." Sarpebo beichwichtigte ben aufgeregten muthvollen Anaben, und ließ ihn feit diefer Beit nicht aus den Augen, um zu verhindern, daß ein nuplofer Mords berfuch ihn und feine Familie ins Berberben fturge.

Der letzte Rest ber Volksherrichaft war vertilgt, und an deren Stelle trat eine Soldatenregierung, deren unumschränktes und allmächtiges Haupt Sulla blieb. Da die Konsuln
und die Besitzer der höchsten Staatswürden dem Blutspruche desselben zum Opser gefallen
waren, die Republik also ohne ein gesetliches Oberhaupt dastand, so ließ sich Sulla, als
seine Wordlust gestillt war und er an die Wiederherstellung der Ordnung denken konnte,
zum immerwährenden Diktator ernennen, eine Würde, welche ihn bei der sich selbst beisegelegten Besugniß zum unumschränkten Herrn der Staatsgewalt, zum despotischen Gebieter machte, so daß Rom unter ihm dem Wesen nach aufhörte, eine Republik zu sein.

Mit dem Titel Diktator war aber die Eitelkeit Sulla's noch nicht befriedigt; er legte sich noch den Beinamen Felix (der Glüdliche) bei, und die Schmeichler, an denen es den Tyrannen gerade am wenigsten sehlt, nannten ihn Imperator (Gebieter), ein Titel, welcher nachmals, wie wir sehren verben, ausschließliches Eigenthum der römischen Kaiser wurde. Die Aristokraten, deren Herrichaft Sulla neu begründete, gingen in ihrer Dankbarteit gegen ihn dis zur Unverschämtheit; sie nannten den Mann des Bluts Bater und Erretter und errichteten ihm vor der Rednerdühne, wo er so viele Köpse der von ihm gemordeten Kömer hatte ausstellassen, eine vergoldete Reiterstatue!

Man weiß nicht, aus welcher Absicht Sulla nicht auch die Formen des Freistaates vernichtete: denn die Verfassung, mit deren Umgestaltung er sich jeht befaßte, behielt ihre alten Formen bei, und Sulla that hierbei weiter nichts, als daß er die Vesugnisse der einzelnen Nemter theils erweiterte, theils beschränkte, alle zu Gunsten der Demotratie erstämpsten Nechte aushob und eine nene Gesetzgebung ins Leben rief, so daß im Allgemeinen die Republik ihre frühere aristotratische Grundlage wieder erhielt, wie wir dies in der Kulturgeschichte aussichtscher entwickeln werden.

Nachbem Gulla auf folche Beife die Ruhe und Ordnung, welche er felbst auf eine fo unmenichliche Art gestört, wieder hergestellt hatte, suchte er bas römische Bolf für Die ausgestandenen Leiden durch große Schauspiele und Gastmähler zu entschädigen und gab fich alles Eruftes bem fchmeichelhaften Glauben bin, ber zweite Gründer Roms zu fein. Der Staat genog nach ben langen Burgerfriegen einer furgen Beit ber Rube und bes Friedens. Bwar hatte sich mit Mithridates von Pontos (82 v. Chr.) ein neuer Kampf entiponnen, als der römische Prätor in Afien, Lucius Licinius Murena, von Ruhm= sucht getrieben, in das Mithridatische Gebiet einfiel; allein Murena wurde geschlagen, und Sulla, welcher nicht Lust hatte, seine Muße nach so vielen Stürmen durch einen neuen Rrieg zu ftoren, legte bie Streitigkeit burch friedliche Uebereinkunft bei (80 v. Chr.), inbem er bem Mithribates einige von biesem gemachte Eroberungen in Kappadolien ließ. Daher wurde Rom selbst burch bies kriegerische Zwischenspiel nicht berührt. Sulla war bes Blutvergiegens überdruffig; er wollte Ruhe, er wollte die mit fo vielen Menichen= opfern errungene Macht in Frieden genießen; aber es scheint auch, als hätte er ernstlich baran gedacht, durch eine wirklich große Handlung das römische Bolk und die Geschichte einigermaßen mit fich auszuföhnen. Denn welcher andere Grund ließe fich bafür benken. baß er ben gewiß großen Entschluß faßte, fich seiner Allgewalt freiwillig zu entäußern? Nachbem er fie furze Beit uneingeschränkt befeffen, legte er fie (79 b. Chr.) aus freiem Antriebe nieder und trat bis zu seinem schon im folgenden Jahre (78 v. Chr.) erfolgenben Tobe in bas Privatleben und in die ersehnte Ruhe gurud.

Die letzte politische Handlung Sulla's, seine Entjagung, stellt ihn in die Reihe der räthselhaften historischen Bersönlichteiten, während er durch sein übriges Leben sich teinen andern Anspruch erwarb, als nuter den tüchtigen Feldherren und zugleich unter den Bütherichen der Weichigte genannt zu werden. Sein Leben macht ihn zu einer wichtigen, seine Node zu einer interessanten Erscheinung. Denn wenn es auch in früherer und späterer Beit Herricher gab, welche der Macht freiwillig entsgten, so thaten sie dies doch nur zum Bortheile ihrer Kinder oder Erben; Sulla aber ist der Erste und Einzige, welcher die

rrungene Herichaft den Beherrichten zurückgab. Hätte er sie durch odle Mittel errungen ehabt, er stände durch seine Entsagung als einer der größten Männer der Weltgeschichte a. Aber was uns mit noch größerem Staunen ersüllen muß, als jeue Entsagung selbst, it die Furchtlosigkeit, mit welcher ein Wann, dessen Machtspruch Hunderttaussende von Renschen weggerasst, und der saft jedem Römer einen Angehörigen ermordet hatte, sich ver Gewalt eutsleidete, die ihn allein vor der Rache der Beseidigten schützen sonnte.



Snila's Abbankung. Beidnung von hermann Boget.

Ja, diese Furchtlosigkeit, ging so weit, daß Sulla in seiner Abdantungsrede öffentlich erklärte, er sei auf Berlangen bereit, dem Bolte Rechenschaft über alle seine Handlungen abzulegen. Aber Niemand verlangte sie, und Niemand behelligte den Sittator, auch als er sich schon seiner ganzen Macht entäußert und seine Leidwache entlassen hatte; er schritt auf dem Wege von der Reductbühne nach seinem Hause durch die Wassen des Volkes, wolches er dezimirt hatte, so unangesochten, wie ein ungekannter Privatunanu.

Rach seiner Abbantung zog er sich auf seine Güter bei Cumä zurück und lebte bort theils mit Landban, Jagd und Fischerei beschäftigt, theils die Denkvürdigkeiten seines Lebens niederschreibend, theils in den Bollüsten eines üppigen, schwelgerichen Lebens, zu dem ihn die Reigungen seiner Jugend jetzt von Neuem hinzogen. Die Schwelgereien des Mahls wechselten mit den Gemüssen det pehplischen Liebe; allein allen diese Kuschweizungen war der sechzigigührige Mann nicht gewachsen; sein Körper unterlag den Beschwerzben unnatürlicher Genüsse, und eine verzehrende Krantheit, nach einer anderen Ueberslieserung ein plötzlicher Butthurz ihn hinwegrasse. Das römische Volk, welches durch die großherzige Abdankung Sulla's mit ihm versühnt schwen veranstaltete dem Todten ein überaus prachtvolles Leichenbegängniß und ließ es als ein Zeichen besonderer Ehre zu, daß sein Körper auf dem Marsselbe verdrannt wurde, two seit den Zeiten der Könige niemals einem Todten ein Scheiterhausen errichtet worden war.

Cnejus Pompejus Magnus. Durch die Ericheinung bes Marins und Gulla hatte bas politische Befen bes romischen Bolfes einen von bem frühern gang verschiedenen Charafter augenommen. Sonft icharte es fich um Grundfate, Anfichten und Berfaffungsfragen, fampfte bafür ober bagegen, und wenn einzelne große Manner auftraten, fo erichienen fie nur als Borfechter in biefem Rampfe. Jett fammelte fich bas romifche Bolt um die Persönlichkeiten folcher hervorragenden Männer und focht für oder gegen ihre perfonliche Machtstellung. Es bilbete fich bie Uebergangsperiode von ber Boltsberrichaft gur Alleinherrschaft, und man arbeitete so gewissermaßen an der Brücke, welche von der Republik zur Despotie führt. Diese Berhältnisse konnten bem auch nicht versehlen, außervrbentliche Manner hervorzubringen, welche fich ber Berhaltniffe hinwiederum bemachtigten, um Die Leiter gur unumidrantten Bewalt zu ertlimmen; und fo breht fich benn von jest an bie Weichichte Roms um Die Lebensgeschichte einzelner ausgezeichneter Manner. Unter Diefen nenuen wir zuerft Enejus Pompejus Magnus, Gobn bes im Bunbesgenoffentriege genannten Konfuls Enejus Bompejns Strabo, einen jungen Mann von weniger außerorbent: lichen als für die rechte Behandlung seiner Zeitgenossen glücklichen Anlagen, der aristokratischen Partei blind ergeben, ein mahres Schoftlind bes Glückes und babei voll bes Berlangens, in jenen Beiten burgerlicher Rampfe eine Rolle gu fpielen.

Cuejus Pompejus Magnus hatte fich ichon in feinen Junglingsjahren burch triegerifde Borguge ansgezeichnet und bas Ange bes Bolles auf fich gelentt. tratifden Partei ftets ergeben, erflärte er fich bei Gulla's Rudtehr aus Afien jogleich für benselben, fiegte unter seinen Jahnen und bing ihm auch mahrend ber Blutherrichaft mit hingebenber Liebe an, Die ihn jedoch nicht verhinderte, banach zu ftreben, ben Ruhm feines allmächtigen Freundes und Gonners zu verdunkeln. Diefer gab ihm bagu felbit, wiewol unabsichtlich, Gelegenheit, indem er ihn dazu verwandte, die Marianische Partei zu befieger., namentlich in Afrika, mo fie fich unter ber Leitung bes Enejus Domitius Ahenobarbus, eines Betters bes Marius, wieber gefammelt hatte. Pompejus, bamals erft 24 Jahre alt, befriegte ben Domitius mit fo vielem Glud, bag biefer Beer und Leben verlor, und Afrita in 40 Tagen von ber Marianischen Bartei gefäubert war. Der ungewöhnliche Erfolg best jungen Felbherrn hatte ben Sulla mit Chrucib gegen ihn erfüllt und veraulaßt, ben Selben gurudgurufen, noch ehe biefer bie afritanischen Ungelegenheiten völlig geordnet hatte. So fränkend dies für Pompejus und sein Heer auch war; er gehordite, weil er die Beit zu seinem selbständigen Anftreten noch nicht gefommen mähnte. Der über seinen Wehorsam erfreute Diftator hatte ihn mit vielen Ehrenbezeigungen empfangen und ihm den Beinamen Magnus (der Große) zuertheilt, allein den Triumph, auf welchen ber junge Sieger Anspruch machte, als ungesetzlich verweigert. Pompejus erflärte bem Sulla hierauf mit seltenem Muthe, daß an seiner Ginwilligung nichts gelegen fei, wenn das Bolf ihm den Triumph gestatte, und das Bolf werde es auch gegen den Billen bes Diftators thun, weil die Dehrzahl beffelben eher die aufsteigende als die nieder= fintende Coune anbete. Gulla, von der Wahrheit Diefer Worte eben fo getroffen wie von ihrer Kühnheit, und durch die letztere entwaffnet, rief in seiner halb läßlichen und halb ironischen Beise aus: "Run so mag er in der Götter Namen triumphiren!" Und so erlebte denn Rom das bisher unerhörte Schaufpiel, daß ein fünfundzwanzigjähriger Jungling, der noch feine andere Staatswürde befleidet hatte als die eines römischen Ritters, einen Triumph feierte! Mit diefem Triumph hatte Pompejns die erfte Sproffe feines nachmals fo bedeutenden Ruhmes erflommen.

Nach Sulla's Tode sand sich für Pompejus bald eine Gelegenheit, sich auf Neue auszuzeichnen; denn in Spanien hatte sich gegen die Römer ein Feind erhoben, welcher um so gesährlicher sein mußte, als er selbst Römer und einer der wackersten war. Quintie Sertorins, ein ebler Demostrat und aus Liebe zu seiner Partet Anhänger des Marius und Einna, hatte sür diese beiben Männer gekänwit und war als ein von Sulla Geächteter

nach Svanien gefloben, wo ihn die bortigen nach Freiheit burftenden Boller gu ihrem Unführer gemacht hatten. Sertorius, bem biefe Gelegenheit gur Befampfing ber Gullanijden Partei willfommen war, hatte ber Diftatur ben Krieg erflärt, und bie ihm entgegengefandten Beere theils geschlagen, theils jum Uebertritte bewogen. Un ber Spipe ber muthigen spanifchen Boller, namentlich ber Lusitanier, und bon ihnen als Rouig verehrt, fing Sertorius bereits an, ju ben gefährlichsten Feinden Roms gerechnet zu werben, um so mehr, da seine dem spanischen Boden angepaßte Art der Kriegführung den Nömern jablloje Opfer an Menichen toftete.

Sertorins wurde megen feiner Dilbe, feines Berftandes und feiner Rriegserfahrenheit von den spanischen Boltern so verehrt, daß er fich eine unumschränkte Oberherrschaft über sie aneignen und sich ohne Widerspruch zum wirklichen König machen konnte. Allein der madere Mann wollte nicht Ronig, fonbern Burger, nicht Spanier, fonbern Romer fein. Er wollte Spanien gu einer Republit Rom machen, ba bie eigentliche Republit Rom unter Sulla's Fugtritt zu einer Despotie herabgefunten war. Deshalb ertlärte er bie Regierung Sulla's für eine unrechtmäßige und erwählte aus ben ihn umgebenden geächteten Römern

300 Senatoren, die er ben mahren Senat bes romifchen Bolfes nannte.

Nachbem Sertorius für die Ausbildung der Spanier in römischer Kriegstunft mit bem größten Gifer geforgt hatte, mußten fie, Die zugleich in ber tattifchen Benutung ihres beimischen Bobens ben Römern überlegen waren, unter ber Anführung eines Mannes wie Sertorius unbesiegbar sein. Das Talent bes Feldherrn zeigte sich besonbers in ber Aunst, ben Feind burch Mariche zu ermuben, ihm Ueberfalle zu bereiten, feine Seeresmaffen zu vereinzeln und jede Sauptichlacht, welche ben Sieg zweifelhaft ericheinen ließ, zu ver-Co widerstand er mit feinem nur 8000 Dann ftarfen Seere ben gegen ihn tämpfenden 120,000 Römern, ja er brachte ihnen auch folche Nieberlagen bei, bag ihre beereshaufen fichtlich gufammenfcmolgen.

So hatte Sertorius ichon fünf Jahre lang ben Romern die Spite geboten, und fein Kriegsruhm erscholl bereits bis über die Grenzen des Römischen Reiches, daß selbst Mithris bates um feine Sulfe warb, als Pompejus in ber Befiegung bes Sertorius eine feiner wurdige Aufgabe fab und (77 v. Chr.) ein Beer nach Spanien führte. mußte die Ueberlegenheit des Helden empfinden, und wahrscheinlich wurde sein Ruhm hier geicheitert fein, wenn Sertorius nicht (72 v. Chr.) bem Meuchelmorde eines zu ihm übergetretenen römifchen Bejehlshabers, Namens Cajus Berperna, jum Opfer gefallen ware. Cajus Berperna, ber bemofratischen Bartei angehörend, war, obgleich ohne alles Talent, bon Ruhmsucht getrieben worben, ein Beer und Spanien gu führen, um fich bort von Rom unabhängig zu machen. Allein feine Soldaten hatten ihn gezwungen, fich mit Sertorius zu verbinden und feine Stelle zunächst unter biesem zu nehmen. Dies erbitterte den ehrgeizigen Perperua dergestalt, daß er über einem Plane brütete, um den Sertorius ju fturgen und fich bessen Obergewalt zuzueignen. Er suchte allmählich burch Auschwärs zungen aller Art die Gemüther des Heeres von dem Feldherrn abzuwenden, und als dieser die Kälte und bas Mißtranen seiner Soldaten merkte, ohne ben Grund bavon erfahren ju tonnen, bemächtigte fich ber Diffmuth feiner Bruft fo fehr, bag er jest wirklich folche Sandlungen beging, die Perperna ihm angebichtet hatte, und fich die Bergen seines Beeres also wirklich entfremdete. Er gab bemfelben fast täglich beleidigende Beweise von bem Migtrauen, welches er in die Soldaten fette, und behandelte fie mit Strenge, ja felbft mit Graufamteit. Als fich auf biefe Beije bie frühere Liebe bes Hecres zu Gertorius in Bağ verwandelt hatte, glaubte Berperna den Beitpunkt gekommen, den Feldherrn mit Erjolg aus bem Wege räumen zu können. Er stiftete eine Berschwörung gegen bas Leben befielben, und bei einem Gaftmahle, zu welchem Sertorius von Perperna eingeladen worden war, fiel ber Erftere unter ben Dolden ber Berichworenen.

Perperna übernahm nun selbst den Oberbescht der spanischen Böller, war aber dem jungen Pompesus so wenig gewachsen, daß er wenige Tage darauf geschlagen, gesangen und hingerichtet wurde, worauf Pompesus den spanischen Ausstand mit leichter Wühe vollends unterdrückte.

Der Gladiatorenkrieg (73—70 v. Chr.). Wenn wir den Kompejus oben ein Schoßtind des Glüdes naunten, so geschah dies nicht blos deshalb, weil alle seine Unternehmungen glüdlich aussiesen, sondern vorzüglich, weil ihm namentlich in der ersten Zeit seines Auftreteus Verdienste beigemessen wurden, an denen das Glück mehr Antheil hatte als seine Thaten. Wie dies in dem Kampse gegen Sertorius durch dessen dessen der Antheil hatte war, so geschah es auch bei der Verndigung des unter dem Namen der Gladiatorentrieg befaunten Auftandes der römischen Sechter (Gladiatoren). Dies war eine Menschenklasse, welche den Staven gleich geachtet wurde, deren Los aber um so viel schrecklicher war denn das der Staven, als die Gladiatoren die unuenschliche Bestimmung hatten, in den üssenlichen Spielen zum Vergnügen des Voltes sich gegenseitig dis auf den Tod zu betämpsen. Das Empörende diese Handwerts hatte in einem der auf der Fechterschutz au Capua besindlichen Gladiatoren, dem ebelgesinnten Spartacus, den Entschlich hervorgebracht, seine und seiner Schlichsigenossen Ketten mit Gewalt zu zerbrechen.

Spartacus, ein Thratier von Geburt, hatte das Unglück gehabt, in die römische Gefangenschichaft zu gerathen, und war danu unter die Gladiatoren verkauft worden. Sein ebler Sinn emwörte sich gegen das ihm gewordene Los, und da sein Leben überdies seden Augenblick sir das Bergnügen des Bolfes eingesetht wurde, so beschloß er, diesen Einfat lieber zur Gewinung der Freiheit zu wagen. In solchem Sinne wirtte er auf seine Schickzigenossen und siedes der einstellen ertlärten sich bereit, ihm zu solgen.

Schichalsgenoffen ein, und fiebzig derfelben ertlarten fich bereit, ihm zu folgen. An ihrer Spife brach er (73 v. Chr.) von Capua auf, sammelte die Stlaven der

Umgegend unter fein Banner und feste in furzer Beit burch Plündern und Bentemachen seine sich mit jedem Tage vermehrende Schar in vollkommen wasseusähigen Stand. Als bie Romer ihm bas erfte Beer unter Bublins Barinius Glaber entgegenichietten, war feine Mannichaft bereits fo ftart und fo friegsfähig, bag bie Romer eine entichiebene Niederlage erlitten. Dieser erste glückliche Erfolg ermunterte die italischen Fechter und Stlaven fo fehr zur Theilnahme an bem Aufstaude, daß fich Spartacus turze Beit barauf an ber Spige eines Hecres von 10,000 Mann fah. Mit bemfelben wandte er fich unter glüdlichen Rämpfen, in benen er ein seltenes friegerisches Talent entwickelte, nach bem Cisalpanifden Gallien, um fich unter ben bortigen gum Aufftande geneigten Bolfern gu verstärfen und fodann auf Rom loszuruden. Obgleich fich die Romer im Eflaventriege schou einmal überzeugt hatten, daß Männer, welche für die Erringung der Freiheit tampfen, noch tapferer fein tonnen, als folche, die für die Erhaltung derfelben ftreiten, und baß ber verächtliche Name eines Stlaven noch immer ben achtungswerthen Muth bes Mannes guläßt, fo betrachteten fie in ihrem Duntel ben Aufftand ber Gladiatoren noch immer als eine bloge Meuterei, ju beren Erftidung es nur ber Absendung eines Beeres Doch als die ausgesandten Ronfuln von Spartacus, beffen Truppengahl fich bereits auf 70,000 Mann belief, zu wiederholten Malen geschlagen wurden, da fing man endlich an einzuschen, daß man es mit einem förmlichen Kriege zu thun habe, und zwar mit einem folden, ber fur Roms Exifteng bereits gefahrdrobend murbe. Denn erichien Spartacus mit seiner siegreichen Schar vor Rom, so hing das Schicksal der Republik an bem Ausgange einer einzigen Schlacht, und ber Gladiatorenhäuptling hatte ichon gezeigt, baß er über Romer zu siegen verstehe. Da nun die Romer aus Erfahrung wußten, daß die Siege ihrer Heere sich an die Persönlichkeit und das Talent des Feldherrn knüpften, fo waren fie barauf bedacht, einen Mann ju finden, beffen Name ihnen ben Sieg verburgen tonnte. Aber ber Gingige, zu bem man in biefer hinficht unbedingtes Bertrauen hatte, Bompejus, war in Spanien; und die Siege des mächtigen Spartacus hatten bereits

73-70 b. Chr.

o niederschlagend auf die übrigen römischen Feldherren gewirkt, daß sich keiner von ihnen im den Oberbefehl gegen die Gladiatoren bewarb. In dieser Noth trat ein Mann auf, velcher später noch wichtiger für die Geschichte der Republik werden sollte, indem er von em Berlangen getrieben wurde, das aussteigende Gestirn des Pompejus zu verdunkeln.

Marcus Cicinius Crassus, ein durch persönliche Rührigkeit und Beharrlichkeit auseszeichneter, besonders aber durch großen Reichthum mächtiger Anhäuger der aristotratischen Bartei, der schon in den Bürgerkriegen manchen Beweis von Tapserkeit gegeben hatte, bevarb sich um die Feldherrnstelle gegen die Gladiatoren, erhielt sie und führte sie mit so nischiedenem Glück, daß sich Spartacus zum ersten Wale geschlagen sas.

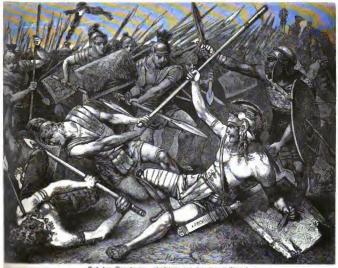

Cob bee Spartaene. Beidnung von hermann Bogel.

Eraffus war ber Meinung gewesen, daß die Feigheit der römischen Soldaten an den bisherigen Siegen des Spartacus die größte Schuld gehadt hätte. Um diese Feighet durch den Schrecken zu unterdrücken, ein Mittel, welches nicht selten seinen Zwert erreichtt, whate Eraffus das geschlagene römische Heer dezimiren, d. h. den zehnten Mann hinrichten lassen. So ungerecht ein solches Versahren auch war, es schien durch den Erfolg gerechtertigt; denn gleich in der nächsten Schlacht konnten sich die Römer Sieger neunen.

Spartacus sah sich birch seine Niederlage genöthigt, seinen Plan gegen Rom aufzugeben, und eilte nach dem Siden Italiens, um von da aus nach Sizilien überzusehen und dort den Stlavenkrieg von Neuem anzusachen. Doch Crassius versperte ihm den Beg und schloß ihn in Bruttien durch große Berschanzungen ein. Inzwischen erschienen den Römern auch die Fortichritte des Erasius zu laugsam, und da Pompejus eben von Spanien zurücklehrte, so ernannten sie diesen zum Mitbesehlähaber im Gladiatorenkriege. Dies erregte den Ehrneid des Crassus, und er dot Alles auf, um den Krieg noch vor der Anzust seines Vebenduhlers zu beendigen, was um so schwerer erschien, als es dem Spartacus gelungen war, die um ihn her errichtete Einschließung zu durchbrechen und mit seinem herre nach Brundisum zu ziehen, wo er sich zu einer verzweiselten Gegenwehr rüstete.

Spartacus sah sehr wohl ein, daß die Annäherung des Pompejus sein und seiner Genossen Schieffal entscheiden und er bei Brundissum entweder glänzend siegen oder untergehen müsse. Wie sehr er auf Beibes gesaßt war, und mit welcher helbeumüthigen Ruhe der fühne Gladiatorenhäuptling auf seine nächste Jutunft blidte, das zeigt uns sein Benehmen lurz vor dem Beginn der Schlacht. Als man ihm sein Streitroß vorsührte, um es besteigen zu können, zog er sein Schwert und erstach das eble Thier vor Aller Augen, indem er, wahrscheinlich auch um seinen Gefährten das Entschedende des bevorstehenden Kampses anzudeuten, die Worte ausrief: "Siege ich, so werde ich eine Wenge besserer Pserde erbeuten; werde ich aber besiegt, so bedarf ich auch dieses nicht mehr!"

Crasius, seit entschlossen, Alles auf einen Wurf zu seben, griff bei Brundisium (71 v. Chr.) an, die Gladiatoren wehrten sich wie Berzweiselte, Spartacus selbst focht mit dem Muthe eines Löwen, er schlige eigenhändig zahltreiche Teinde, darunter auch zwei Centurionen, nieder und verwundet hingesunken sinhte er noch den Speer gegen die andringenden Feinde. An 40,000 Mann seines Heeres blieben auf dem Plate. Die Uedrigen hatten, in verschiedene Hausen getheilt, die Flucht ergriffen, nud der größte bieser Haufen, 5000 Mann start, seinen Weg nach Norden eingeschlagen. Hier aber trat den Flüchtigen der aus Spanien zurücklehrende Pompejus entgegen und vernichtete sie, ein Umstand, der ihn in den Augen des Volkes als den eigenstichen Beendiger des Gladiatorentrieges erscheinen ließ und die Ursache wurde zu einer eizersüchtigen Feindschaft zwischen Kompejus und Erassus, die, wenn ihr Ausbruch nicht durch die Vermittlung des Senats verhindert worden wäre, Rom aufs Neue mit Bürgerblut getränkt hätte.

Die Furcht bor einem zwischen Pompejus und Craffus ausbrechenden Burgerfriege war allgemein, und ber Senat bot alle Mittel auf, um die beiben Biberfacher, wenn auch nur scheinbar, zu versöhnen. Ein Ritter wurde gewonnen, um in der Volksversammlung zu erklären, bag Jupiter ihm im Traume erschienen fei mit bem Gebot, Die beiben Selben zur Eintracht zu ermahnen. Das Bolf gab durch Beifallsruf seinen Wunsch für eine Ausjöhnung berselben zu erkennen, und endlich trat Crassus auf Pompejus zu, um ihm bie Sand zu reichen. Raum fab biefer, baß fein Wiberfacher ben erften Schritt gegen ibn that, als er, feinen Stols befriedigt fühlend, bem Craffus entgegentrat und - ibn Beide Nebenbuhler, für das Jahr 70 v. Chr. gemeinschaftlich zu Konfuln ernannt, ftrebten nun eifrig banach, die Bergen bes romifchen Bolfes zu gewinnen; Bompejus durch Wiederherstellung bemokratischer Ginrichtungen, namentlich ber tribunischen Gewalt, Craffus burch Berwendung feines unermeglichen Reichthums zu öffentlichen Gaftmählern. Pompejus, weniger umgänglich und gefellig als Eraffus und feineswegs reich, mußte zu rein politischen Mitteln greifen, um die Boltsgunft zu gewinnen. Dabei aber gludte es ihm boch auch, burch einzelne Buge feines großherzigen Charafters fich ben Beifall bes Bolfes zu erwerben. Dahin gehört folgende leberlieferung: Bompejus hatte vor Erlangung bes Ronfulats noch feine andere Staatswurde befleibet, als bie eines Ritters. Bei einer durch den Censor abgehaltenen Heerschau über die Ritter fand er sich baher mit seinem Pferde eben so wie die anderen Ritter ein und antwortete auf die übliche Frage des Cenfors, ob und unter wem er feine Feldzüge gethan habe, mit ehrgeiziger Bescheibenbeit: "Ich habe sie alle gethan, und zwar unter meiner eigenen Anführung." Das Bolt jauchzte biefer Antwort bes jungen Konfuls lauten Beifall gu.

Unter ben Geldfönigen der Geschichte wird stets auch Erasius genannt, und in der That war sein Reichthum wenigstens für die damaligen Berhältnisse unglaublich groß; denn das Bermögen, über welches er zu gebieten hatte, soll sich auf 7000 Talente des lausen haben. Freilich hatte er diese Geldmacht durch bloße tausmännische Spetulationerworden, sosern er bei Sulla's Prostriptionen die großen Ländereien der Geächteten sür unbedeutende Preise anfauste und den Zeithpunkt ihrer Berwerthung abwartete; indem er serner alle eingesallenen Gebäude durch ein unbedeutendes Kausgeld an sich brachte und

bieselben durch seine zahlreichen Stlaven wieder ausbauen ließ, so daß er endlich Eigenschung eines großen Theils der Hands geworden war. Wit seinem Reichthum verband Crassus überdies eine ungewöhnliche Freundlichteit und ein nach allen Seiten aufgegenlammendes Wesen, und da er dabei die Absicht hatte, das römische Voll für sich zu gewinnen, so konnte es ihm nicht schwer werden, seinen Zweck zu erreichen.

Doch so entartet war das römische Bolt noch nicht, daß es den an seinen Magen gerichten Schmeicheleien den Borzug gad vor denen, welche seinem Freiheitssiume galten, mb so erhielt denn Pompejus sehr bald den größeren Einfluß und durch denselben Gelaenheit zu neuen Berdienten um den Staat.

Dahin rechnen wir namentlich seine glücklichen Unternehmungen gegen die Seeräuber, weche seit einiger Zeit, von Mithridates unterführt, das Mittelmeer heimsuchten und für alle Handelsverhältnisse so unter fen nachten, daß die Rönner sich zum Einschreiten genöthigt inden. Rompejus wurde (67 v. Chr.) mit diktatorischer Gewalt über das Meer ausgerührt, um die Seeräuber zu vertilgen, und er entledigte sich seines Austrages mit so viel Glück, Klugheit und Umsächt, daß in der kurzen Zeit von vier Monaten das ganze Mittelsmerr als von den Seeräubern gereinigt gesten konnte.

Es waren die Tribunen, welche dem Pompejus zu jener außergewöhulichen Gewalt ercholfen zum Daule dafür, daß er die Macht des Tridunats wieder hergestellt hatte. Zer Tribun Gabiuius brachte ein Geseh folgenden Inhalts in Borschlag: die Republit selle einen Mann wählen, dem die Gertilgung der Seeräuber übertragen werde. Um ichnen Zwed desto sicherer erreichen zu können, solle der Erwählte über seine Flotte und daß ganze Mittelmeer drei Jahre hindurch dittatorische Gewalt haben und die Bollmacht kelommen, so viel Maunschaft wie ihm nöthig scheine, auszuheben und aus der Staatskasse wie deld zu erheben, wie ihm gut dünken werde, ohne in der einen oder der andern Kelguguiß durch eine Rechenschaftschaftegung beschänkt zu werden. So unrepublikanisch dieß Kobinische Geseh auch war, es ging durch; und wie es dem Pompejus zu Gunsten einzekracht worden, so siel auch natürlich die Bahl zum Seedistator auf diesen.

Der Seeräuberkrieg ist vielleicht die glanzenbste That des Pompejus, denn der gute Zweck wurde hier durch Mittel erreicht, die nicht blos durch das Glück, sondern weit mehr burch bas Talent bes Feldherrn so erfolgreich wirkten. Ausgerüftet mit 500 Schiffen und einem Heere von 120,000 Mann und bekleidet mit einer Gewalt, wie fie von dem mifchen Bolle freiwillig noch feinem Felbheren zuertheilt worben war, verließ Bonirejus ben hafen, um ben Bertilgungefrieg fogleich zu beginnen. Unter bie 13 Legaten, bie er ernannt hatte, vertheilte er seine Kriegsmacht und zugleich das Mittelmeer bergestalt, daß jeder Legat eine bestimmte Station zu durchfreugen und von den Seeräubern # reinigen hatte, während Pompejus felbst die Oberaufsicht über die verschiedenen Stationen Durch biefen portrefflichen Operationsplan, welcher jede Flucht ber Geerauber mmöglich machte, gelang es dem Feldherrn, seinen Auftrag ohne eigentliche Schlacht binnen vier Monaten vollftanbig ju erfüllen. Un 20,000 Seerauber und eine große Menge ihrer Schiffe maren in feine Sande gefallen und bie von ihnen befetten Ruftenftabte erobert. Den größten Theil der Gefangenen versetzte Pompejus als Kolonisten in die vom Meere entfernteren Länder, um sie dadurch von ihrem räuberischen Gewerbe abzubringen und einem geregelten Leben zuzuwenden.

Die so glorreiche Bertilgung ber Seerauber hatte bes Pompejus Ramen auf die Svipe ber Popularität gehoben. Kein Bunder, daß seine Freunde ihre Bemühungen, dem Geseierten Gelegenheit zu neuem Ruhme zu eröffnen, mit Ersofg gekrönt sahen. Eine solche Gelegenheit gab ber Pontische Rrieg, welcher im Jahre 75 v. Ehr. abermals zum Ausbruch gekommen war und bessen bisherige Ereignisse daher hier nachzuholen sind.

Die glücklichen Kämpse des Sertorius in Spanien hatten den Mithridates angereizt, noch einmal sein Glück gegen die Römer zu versuchen, und mit Sertorius im Buude hatte

er gehofft, in einem britten Rampfe gegen Rom Gieger gu bleiben. Nachdem er überall in Europa und Afien Bündniffe angefnüpft und burch bie eifrigften Ruftungen feine ftreitbare Macht auf 140,000 Mann gu Jug und 16,000 Reiter gebracht hatte, begann er ben Rrieg ohne alle Beranlaffung, indem er Bithynien, beffen Ronig Ritomedes III. Philopator, ein Entel bes Prufias, eben geftorben mar und fein Reich ben Römern vermacht hatte, ohne Beiteres in Befit nahm. Marcus Murelius Cotta, ber romifche Befchlshaber in Afien, mar nicht ber Mann, um bem fühnen Mithribates bie Spite bieten ju fonnen, und fo machte biefer abermals ichnelle Fortichritte. Bum Unglud für biesen fiel aber nun Sertorius, feine wichtigfte Stube; Die Romer erhielten freiere Sand und sandten in bem Konful Lucius Licinius Lucullus einen Mann nach Afien, ber, gleich ausgezeichnet burch gelehrte Bilbung wie friegerisches Talent, bem Rriege fogleich eine andere Bendung gab. Mithribates mußte auf ben Angriff verzichten, um alle feine Macht auf feine Bertheibigung ju richten; benn in einer Gee- und Lanbichlacht bei Rugitos (74 b. Chr.) hatte er bie große Ueberlegenheit seines Gegners bereits erfahren muffen; nicht minder entscheidend war die Mithridatische Flotte, welche nach Italien zur Unterstützung ber Gladiatoren bestimmt war, bei ber Infel Tenedos (73 v. Chr.) geschlagen worden. In furzer Beit sah sich Mithribates auf sein Stammreich Bontos beschränkt; aber auch hierhin verfolgte ihn der unermudliche Lucullus, und in einigen glücklichen Treffen hatte biefer bas Bontische Reich erobert (72 b. Chr.) und ben Mithribates gur Flucht gesmungen. Nach feiner Blucht, als Mithribates fein Reich für pollig verloren bielt, befchloß er noch eine That, Die es zweifelhaft läßt, ob man fie unter Die Beifpiele feiner Graufamteit reihen ober fie als einen finnlofen Alt ber Bergweiflung betrachten foll. Er fanbte einen ihm vertrauten Berichnittenen, namens Bacchibes, in feine Refibeng mit bem Befehle, seine Schwestern, seine Beiber und Beischläferinnen fammtlich umzubringen, fei es durch Schwert, Wift oder Strick. Der graufame Befehl wurde ausgeführt, die ahnungs: losen Ovier wurden abgeschlachtet, also bleibt nur die unnüte Grausamkeit bes Mithribates zu verabscheuen. — Da Lucullus den Pontischen Krieg als beendigt ansach, trat er als Ordner Seine Ginrichtungen, Die alle barauf abgielten, bas traurige bes römischen Afiens auf. Los ber fo oft und hart heimgesuchten Bewohner zu milbern, wurden von benfelben mit lautem Jubel begruft und geben ein ichones Beugniß von ber menichenfreundlichen Befinnung des talentvollen Gelbherrn.

Die Strassumme, welche Sulla der Provinz Assender auferlegt hatte, war durch den Wucher der Kapitalisten, welche die Gelder vorschossen und die Bewohner sodann als ihre Schuldner behandelten, von 20,000 Talenten auf 150,000 angewachsen. Um diese unrichtwingliche Summe einzutreiden, ließen die Kapitalisten kein Mittel undersucht, mochte es jo grausam und unmenschlich sein, wie es sich immer denten ließ. Wir wollen nichts dagegen sagen, daß ihre Tempesschaft, wie der sich einzogen; denn dieß war von allen Mitteln, ihr Geld einzutreiben, daß wenigst drückende und vielleicht nur für die damaligen Ansthung zu zwingen, ließen sie diesen die Wucheren nicht stehen Lum die Betwohner zur Jahlung zu zwingen, ließen sie bieselben nach Gutdünken sessen ließ die unglücklichen Schuldner im glühendsten Sommer nacht in der Mittagshitze brennen, ohne sie mit einem Trunt Wasser zu erfrischen, im Winter mit bloßen Füßen im Kothe oder in der Nässeker, und uachdem man sie so genug gemartert hatte, verkausse mit beite sie Weldes zu sommen ih die Stelder, um venigstens auf dies Weise zu einem Theil seines Geldes zu sommen in die Stelderei, um wenigstens auf dies Weise zu einem Theil seines Geldes zu sommen in die Stelderei, um wenigstens auf diese Weldes zu sommen.

So war die von Sulla gegen Asien gesibte Milde den Bewohnern zu einer wahren Höllenstrafe geworden, und Queullus, der sogleich Einrichtungen traf, dem Unnvefen steuern, mußte ihnen als ein Bote der Götter erscheinen. Er trat dem Bucher entgegen, indem er den Zinkfuß auf das geschliche Maß von 12 Prozent zurückführte und den

zinseszins unterdrückte; er verordnete, daß kein Schuldner mit seiner Person für die Schuld zu hasten habe, und daß ihm bei der Wegnahme seines Besüthums so viel gesassen werden müsse, wie er zum nothwendigen Lebensunterhalte bedürse; endlich tras er woch Anstalten, daß die Forderungen auf eine billige Weise in bestimmten Fristen befriesigt werden konnten.

Wenn sich ber menschenfreunbliche Lucullus badurch auf ber einen Seite den Segen er gedrückten Bewohner und den Dank der Menschenfreunde erward, so zog er sich doch auf er andern Seite den Haß der reichen Wucherer zu, deren Willfür er durch seine Berronungen Schranken geseth hatte; und wir werden gleich unten sehen, wie sich jene Alutauger dassür zu rächen suchten, daß ihnen Lucullus die Macht entzogen hatte, Unmenschen gein. Leider wurde er bei seiner friedlichen Beschäftigung durch einen neuen Feind gestört. Mithridates war nämlich zu seinen Schwiegersofne Tigranes II. don Großkrmenien gestohen, der zugleich Bespersschen des Sprischen Reiches geworden war, und

jatte biefen gum Rriege gegen bie Romer Tigranes, ein hochmüthiger. och nicht gang talentlofer Mann, glaubte ich machtig genug, ben Fortichritten ber Romer ein Biel zu feten. Deshalb und veniger aus verwandtichaftlichem Gefühle erweigerte er die von den Romern bejehrte Muslieferung feines Schwiegerpaters und erflärte fich baburch für einen Queullus hatte feine Ur= feind Roms. ache, ben neuen Begner gu fürchten, benn ndem er gegen Sprien bordrang, überjeugte er fich in bem erften Treffen, velches er bem ihm entgegengefandten Tigranifchen Seerhaufen lieferte, bag bie jeindlichen Maffen nicht geeignet waren, ber römischen Kriegstunft zu wiberfteben. Und jo geschah es benn auch, bag Tigranes fein 300,000 Mann ftartes Sauptheer bon bem nur 30,000 Mann befehligenben Lucullus bei Tigranoferta (69 v. Chr.) vollftanbig geschlagen und biefe feine



En. Pompejus.

von ihm erst erbaute Hauptstadt in die Gewalt der Römer sallen sah, welche sich durch die hier vorgesundene unermeßliche Beute sür die disherigen Kriegslasten hinlänglich belohmt sanden. Withridates und Tigranes rassten zwar ihre letzte Kraft zusammen, um ein neues heer ausubringen; allein Luculus zog demselden entgegen in der Absicht, die am Arazes liegende reiche Stadt Artazata zu nehmen. Er sand indessen in den schneckbedeten Gebirgs- und wohsvertheidigten Engpässen sehnen. Biderstand. Gern hätte er den Krieg durch eine Schlacht entschieden, allein der Keind kannte seinen Vortheil und wich einer solchen aus. Trop aller despwierigkeiten gelangte Luculus dis in die Nähe von Artarata und schlug den Keind am Kluse Arlasia (68 v. Chr.)

Run aber wurde der ruhmvollen Laufbahn des waderen Römerfeldherrn plöhlich ein Ziel gesteckt durch — Rom selbst. Zuerst weigerten sich die durch die reiche Beute üppig und weichlich gemachten Soldaten, dem in der Manntsaucht so überauß strengen Feldherri serner zu folgen. Die Unzufriedenheit, welche darüber in Rom gegen Lucuslus laut wurde, demutten dessen Felikerri, gerade in dem Augenblick, wo die Gesahren dess Pontischen Arieges überstanden und nur Lorbern desselbst zu ernten waren.

Unter diesen Feinden waren jene zahllosen Bucherer, gegen deren Bedrückunge Lucullus die Bewohner Niens geschützt hatte, am thätigiten; denn sie hatten sich ja dafür zu rächen, daß er ihrer Billtür und ihren Grausamteiten Einhalt geboten. Man jach in Nom den Glauben zu verbreiten, der Pontische Krieg könnte längst beendet sein, wem Lucullus denjelden nicht absichtlich in die Länge zöge, um seine Geldzier zu befriedigen Lätzt sich nun anch dem sonst als Mensch und Feldhertn so vortreissichen Lucullus ein ge wisser den Krieg in seinem eigenen Interesse verzögere, geradezu eine Berseundung; doch gand dies er den Krieg in seinem eigenen Interesse verzögere, geradezu eine Berseundung; doch sand die hieselbe um so seinem konten, als auch die zahlreichen Freunde des Pompejus eine Gelegenheit suchten, diesem zu einem neuen Lorbertrauze zu verhessen, der dei der Beendigung des Pontischen Krieges unter den gegenwärtigen Umständen freilich auf die wohlseiste und beauemste Att zu erlangen war.

Mit gerechtem Unmuthe über die Blindheit und Ungerechtigfeit bes romifchen Bolles hatte ber eble Queullus ben Oberbefehl über sein fiegreiches Beer niedergelegt, und taum gelang es bem Befieger bes Mithribates, Diefes gefährlichften Feindes ber Römer, einen Triumph zu erlangen. Alle seine bitteren Erfahrungen bestimmten Lucullus, ben öffentlichen Geschäften bon jeuer Beit an fast gang gu entsagen; benn wer nicht bon seinem Ehrgeize getrieben wird, feine Rrafte einem undantbaren Bolte zu opfern, der muß auf biefem bornenvollsten aller Bege fehr balb ermuben. Wer mochte es bem gebilbeten und ebelge finnten Qucullus, ber nur einem eblen Ehrgeis huldigte, verbenten, bag er fich von bem Birten für ein undantbares Bolt losfagte und fortan nur feinen eigenen Benuffen lebte? Er theilte ben Reft feines Lebens zwifden wiffenichaftlicher Beichäftigung und allen ben Freuben ber Sinne, Die ihm fein großes Bermögen erlaufen tonnte. Seine prachtvollen Lanbhaufer und Garten, feine toftbaren Cammlungen von Runftwerten, feine reichen und bequemen Berathichaften, ber üppige und verschwenderische Aufwand feiner Gaftmähler, bas bei ihm herrichende Ausgeluchte und Bollftändige aller jener Mittel, die zu einem bequemen, genußreichen und wolluftigen Leben bienen, haben ben Ramen Queullus gur Begeichnung bes feinern Sinnengenuffes fprüchwörtlich gemacht. Beiläufig wollen wir bier bemerten, baß wir bem Queullus die Kirschen in Guropa verdanken; er brachte fie aus Afien mit, und ein Kirschbaum nahm eine Stelle bei seinem Triumphaug ein. - Bompejus wurde also zum Nachfolger bes Lucullus ernannt und mit biktatorischer Gewalt nach Afien gesandt. Aber Die Freunde bes Pompejus begnügten fich nicht bamit, ihm Die ichonen Aussichten eines Oberfelbherrn in Afien augewandt gu haben, fie wollten ihn auch mit außerordents licher Gewalt befleibet feben. Deshalb ichlug ber Tribun Manilius, ber bie Abberufung bes Quenllus betrieben hatte, ein Geset vor, durch welches bem Pompejus die Berwaltung bes gangen romifchen Afien übertragen, Die biftatorifche Gewalt über bas Deer noch fernerhin gelassen, alle außerhalb Italiens stehenden Beere ihm untergeordnet, und ihm zugleich die unumichrantte Bollmacht über Krieg und Frieden gegeben werben sollte. Dies Manilische Geset, welches den Grund zu der nachmaligen herrschermacht bes Pompejus legte, fand grar bei ben Republifanern und zugleich auch bei bem auf feine Dacht eisersuchtigen Genate entschiebenen Wiberstand, indem man geradezu erklarte, bag es bie Republit in eine Monarchie umwandle und noch über die Despotie des Sulla hinausgebe; allein bas Bolt fab bie Schlinge nicht, in bie jenes Gefet feine Freiheit brachte, und fo ging ber Manilifche Borfchlag burch.

Lucius Sergius Catilina. Während Pompejus nun in Asien theils durch die Gewalt der Wassen, theils durch die seinere Unterhandlung sich und dem Römischen Reiche neue Wacht erkäuwste, wurde die schon in ihren Fugen wankende Republik mit einem völligen Umskurze bedroht durch eine Verschwörung, welche als mitglückt keine historische Bichtigkeit haben würde, wenn sie nicht von einem Wanne ausgegangen wäre, der unter allen Umftänden eine der eigenthümlichsten Erscheinungen ist, welche die Geschichte und

wrjührt. Lucius Sergius Catilina, ein der aristotratischen Partei angehörender Wüstling, it vielleicht das seltenste Gemisch von Größe und Laster; und wäre das lehtere nicht so berwiegend gewesen, man würde versucht sein, ihn unter die anßerordentlichen Männer areihen, während man ihn doch nur unter den Mißgeburten der Geschichte nennen kann.

Queius Gergius Catiling batte feinen Namen icon bon früher Augend an zu einem Edreden aller gutgefinnten Romer gemacht. Singliche Ausschweifungen, in beren Bejolge fich Berführungen, Chebruch und Blutichande fanden, nahmen in dem Regifter feiner Baiter noch ben niedrigsten Rang ein. Mancherlei Mordthaten, nicht blos an seinen Beinden, sondern auch an seinen nächsten Berwandten verübt, machten ihn zu einem Abicu der Edlen, und schwerlich möchte es eine Frevelthat geben, die Catilina nicht begangen hatte ober bie zu begeben er nicht jeden Augenblid bereit gewesen ware. biefer vollendeten Lafterhaftigkeit verband er alle Borguge bes Körpers und bes Geiftes: Shonheit, Liebenswürdigkeit ber Manieren, gebilbeten Berftand, Lift, Rühnheit, Tapferleit, eine hinreißende Ueberredungstunft und das große Talent, besser zu scheinen, als er war und ber Ruf ihn schilberte. Das Bild, welches uns fein Zeitgenosse und Wibersacher Cicero von diesem merkwürdigsten aller öffentlichen Charaktere entwirft, ift bas sonderbarfte Gemifch von Biberfprüchen, bas fich benten läßt. Diefem gufolge mar Catilina ein and io wiberfprechenben und unverträglichen Trieben und Begierben gufammengelettes Befen, wie nicht leicht ein zweites auf ber Erbe gelebt hat. Beliebt bei eblen und berühmten Mannern und zugleich ber Bertraute aller Schurfen, ausgeruftet mit Begeifterung für bas Baterland und zugleich ber größte und gefährlichste Feind bes Staates, verweichlicht burch alle Arten von Ausschweifungen und zugleich unermüblich und ausbauernb bei ber angestrengtesten Arbeit, unerfättlich in ber Sucht nach Schapen und zugleich verimmenderisch in der Freigebigkeit, vollendet in der Kunft, fich Freunde zu erwerben und zugleich niemals übertroffen in dem Bestreben, sich den allgemeinen Haß zuzuziehen, willig ju jeder auten That und angleich bereit au jeder schlechten; bei allem diesen ein Meister in ber Kunft, den Mantel nach bem Winde ju tragen, ernft mit ben Streugen, beiter mit den Fröhlichen; fittsam mit den Ehrbaren, unzüchtig mit den Buftlingen; geseht mit dem Mter, ausgelaffen mit ber Jugend; betend mit ben Frommen, fluchend mit ben Gotteslafterern. In ber Beriobe ber Gullanischen Diftatur mar ber Rame bes Catilina zuerft in den öffentlichen Angelegenheiten aufgetreten. Damals hatte er fich bie Bunft bes Dittators erworben und fich zu einem unmenschlichen Werkzeuge von beffen Tyrannei hergegeben, fo bag bas Blut vieler Sunderte römischer Burger an seinen Sanden flebte. Turch Sulla's Gunft war er fast zu allen öffentlichen Aemtern befördert worden, hatte ne aber größtentheils nur bagu benutt, fich bie Mittel zu immer neuen Ausschweifungen ju erwerben. Dieser Mann strebte aber nach nichts Geringerem als ber unumschränkten parichaft über Rom, und dies weniger aus Ehrgeiz als aus Rücksichten für seine Bermögensumftände. Lettere waren stets zerrüttet gewesen; allein mit Sulla's Ende versiegten mit nur alle seine Hulfsquellen, sondern er hatte sich auch burch sein ausschweisenbes Liben in eine so furchtbare Schulbenlast gestürzt, daß er nur in einem gewaltsamen Umiurge ber Berfaffung bas Mittel fab, fich aus feiner Gelbverlegenheit zu befreien. Seine glanzenden perfönlichen Gigenschaften machten es ihm leicht, unter gleichgefinnten jungen Romern, abenteuerlichen Frauen und Sullanischen Solbaten, welche Letteren von Sulla trid beschenkt worden, aber bereits wieder in Armuth gerathen waren und sich nach einem Burgerfriege als bem Mittel zur Erlangung neuer Schape sehnten, eine Verschwörung zu fiften, die feinen andern Zweck hatte, als Roufulu und Senatoren zu ermorden und bie Berichworenen unter Catilina's Oberherrschaft an die Regierung zu bringen. Um seinen Ived besto sicherer zu erreichen, bewarb sich Catilina für das Jahr 63 v. Chr. um das Avnfulat; allein da seine geheimen Plane bereits ruchbar geworden waren, so wurde seine Bewerbung mit Entruftung aufgenommen.

Die Berschwörung zum Umsturze der Republik war zwar so geheim gehalten worden, daß Niemand das Bestehen derselben ahnte; allein die unsüberlegten Reden eines der Berschworenen, Namens Quintus Curins, machten enblich darauf ausmerksam. Fulvia, eine eble Römerin nud die Geliebte des Curins, sichen ihres Berhältnisses mit dem jungen Manne überdrüssig zu sein und zeigte ihm dies ziemlich klar. Curius, welcher seine zerrütteten Bermögensumstände für die Ursache ihres Kaltsunes hielt, gab ihr zu verstehen, daß er bald reich genug sein würde, um ihre Gunst wieder zu erwerden. Auf Fulvia's Frage nach dem Mittel, durch welches er zu neuem Reichthume zu gelangen hosse, erwiederte Curius, dies sei ein großes Geseinniß, das er ihr nie eutdecen dürse und werde, gad aber doch endlich den Liebtosungen des neugierigen Weides so weit nach, um ihr die Existenz der Berichwörung anzuvertrauen. Fulvia, dadurch erschreckt, theilte die Nachricht den obersten Beamten mit, ohne indeß den Namen Dessenigen zu nennen, der ist vieselbe anvertraut hatte.

Marcus Cullius Cicero. Statt Catilina wurde num ein Mann zum Konsul erwählt, bem die Republit die Zertrümmerung des Verschwörungsplanes zu verdanten haben sollte. Es war der auch als Redner so berühmte Marcus Tullius Cicero, in geistiger Hinsicht einer der begabtesten Römer, in seiner politischen Haltung jedoch nicht immer tadellos.

Cicero ftammte aus einer unbefannten Familie ber Stadt Arpinum, murbe aber burd bie Corgfalt, mit welcher fich fein Bater bie Ausbildung bes Rnaben angelegen fein ließ, gu ber großen Rolle befähigt, Die er fpater als Staatsmann und Rebner fpielte. In Rom erzogen und unterrichtet, hatte ber junge Dann bort feine Gelegenheit verjäumt, um fich unter ben Angen griechischer Lehrer burch bas Studium griechischer Literatur und Runft gu bem gebildetften Manne feiner Beit gu machen. Philosophie und Rebefunft waren seine Lieblingsftudien, und namentlich in ber lettern zeichnete er fich burch bie entschiedenften Aulagen aus. Er wollte biefelben benuten, um als Cachmalter gu wirfen, nud bies führte ibn auf bas Studium ber Rechte und ber Bolitit. In allen von ihm ergriffenen Fächern arbeitete er mit einem Fleiße, der ihm teine Erholung gönnen wollte, und besonders ließ er feinen Tag vergehen, ohne fich in der großen Runft ber freien Rebe gu üben, worin er es balb gu einer Bollendung brachte, die feinen Namen neben ben eines Demosthenes ftellt. Indem er seine Runft bei ben vielen Brogeffen anwandte, welche zu seiner Zeit in Rom geführt wurden, erwarb er fich unter allen Bolteflaffen Freunde, bei ben reicheren burch feine Geschidflichfeit, bei ben armeren burch Die menichenfreundliche Bertheibigung unschulbig Unterbrückter. Gein Talent als Anwalt machte fich balb fo allgemein geltenb, bag man bon ihm behauptete, es tonne feine Sache geben, die zu ichwierig für ihn fei.

Nachbem Cicero zu seiner weitern Ausbildung noch einige Reisen besonders nach Griechensand unternommen hatte, betrat er die politische Lausbahn mit einem solchen Glück, daß er furz hintereinander Duästor, Aedil, Prätor und endlich Konsul wurde. Doch bei aller Auerkennung, die man dem Tasente und der Gesinnung des Cicero angedeithen lassen muß, darf man doch nicht vergessen, daß er durch eine einflußreiche Unterftüßung des Manilischen Gesets dan licht vergessen, daß er der die einflußreiche Unterftüßung der Republik beitrug, ein Borwurf, welcher indeß das römische Bolt ebensowol trifft wie sein Stimmführer.

Cicero hatte kaum das Konsulat augetreten, als er die ganze Macht seines Geistes und seiner politischen Gewalt auf die Entbeckung und Bernichtung der Catilinarischen Verschwörung verwandte. Roch kannte man dieselbe lediglich durch das Gerücht; übersübstende Beweise sehlten, und obgleich man wußte, daß einer der Berschwornen, Cornelius Manlius, nach Etrurien gegangen war und dort ein Heer für die Absichten des Komplots gesammelt hatte, so konnte man die Verschwörung in Kom selbst und vowiger ans Tageslicht ziehen, als Catilina mit unerhörter Treisstigkeit täglich im Senate erschien und

den Gerüchten entgegentrat, welche über seine Verschwörung bereits von Mund zu Mund liefen. Als sei er einer der eifrigsten Vaterlaudsfreunde, so erschien er jeden Tag im Senate und bot allen Anspielungen auf seine geheimen Plane die frechste Stirn.



Cicero auf ber Hebnertribune. Rach D. Leutemann.

Cicero besonders war es, der durch die heitigsten gegen ihn gerichteten Reden, bekannt und zum Theil ausbewahrt unter dem Namen der Catilitarien, den Berschwörer einzuschsüchtern und zur Flucht aus Rom zu bewegen suchte. Doch Catilina hielt derwegen Stand; ja er erklärte einst auf die Aussprachung, sich von dem auf ihm ruhenden Berdachte zu reinigen, gradezu: "Gewiß, es giebt zwei Parteien in der Republik.

Iluftrirte Bettgefchichte. II.

Die eine ist schwach und hat ein traftloses Haupt; die andere ist start, und ihr soll, so lange ich sebe, ein Haupt nicht sehlen." — Endlich aber siegte Cicero's Beredsamkeit über Catilina's Necheit. Eine der Catilinarischen Reden benahm dem Letztern die bisher behauptet Haltung dergestalt, daß er sür gerathen sand, die Stadt zu verlassen und zu dem Heure des Maulius zu gehen, nachdem er zuvor mit den übrigen Häuptern der Bereichwörung, Aublius Lentulus Sura, Cajus Cethegus, Lucius Statilius, Lucius Cassius Longinus, den Ausbruch derselben verabredet und auf einen des stimmten Tag seitgeseth hatte, die Hauptstadt an zwölf Orten zugleich in Brand zu stecken. Während des Feuers sollten Cicero, der größte Theil der Senatoren und alle einsluspreichen Männer der Gegenpartei ermordet werden. Catilina wollte sich um dies Zeit mit dem Seere des Manlius in der Rähe halten und die allgemeine Berwirrung benuhen, um die Stadt einzunehmen.

Die Gefahr war um so größer, als Niemand die Häupter des Komplots kannte. Endlich aber, kurz vor dem sestgesehten Ausbruche des Aufruhrs, spielte der Zusall dem Eicero die Namen sämmtlicher Verschweren in die Hände, und nun hatte dieser gewonnene Sache. Es besand sich nämlich um diese Zeit eine Gesandtschaft der Allobroger in Nom, die im Juteresse ihres gedrücken Bolles mit dem Senate zu verhandeln hatte. Die Verschworenen wollten die Gesandten in ihr Interesse ziehen, da sie sich von dem Beistande der Allobroger bedeutenden Augen versprachen und infolge des gedrücken Zustandes von diesem Bolte eine Bereitwilligkeit wol erwarten durzten. Wirklich schwankten die allobrogischen Gesandten einige Zeit, sanden aber zulest doch sür gut, dem Eicero den Anschlag zu entdecken. Dieser benutzte den Verrath, um die Fäden des Komplots in seine Hände zu betommen. Auf sein Geheiß mußten die Gesandten sich sleuen Hände zu betommen. Auf sein Geheiß mußten die Gesandten sich sleuen, als gingen sie auf die Anträge der Verschwörer ein, und nachdem sie vollkommen eingeweiht waren, dem Eicero die Lamen und den ganzen Plan der Verschworenen ausliefern.

Er ließ die Berschwörer mit großer Borsicht einzeln in Berhaft nehmen, ihnen mit tabelnswerther Schnelligfeit ben Prozeß machen und sie sobann hinrichten.

Wie groß in den Augen des Bolkes das Unheil war, aus dem es durch die Wachfamteit bes Cicero gerettet worben, bas geht wol am besten aus ben Ausbruchen ber Dantbarfeit hervor, mit welchen berselbe belohnt wurde. Als Cicero in ber Nacht aus bem Senate, wo die Berichwörung mit den Berichworenen vernichtet worden war, nach Saufe zurudtehrte, wurde er von einer zahllofen Menge Boltes unter Jauchzen und Freudengeschrei begleitet. Die Straßen der Stadt waren mit Fackeln erleuchtet, die von ben Weibern sogar auf die Dächer der Häuser gepflauzt wurden; und in das seierliche Schauspiel mischten fich von allen Seiten her die fröhlichen Zurufe, welche den Cicero als ben "Retter ber Republit", ben "Bater bes Baterlandes", ben "aweiten Grunder ber Stadt" priesen. Nie ist die Bernichtung einer Berschwörung vom Bolke mit größerem und aufrichtigerem Jubel geseiert worden; benn es war eine Berschwörung gegen seine Freiheit und Ordnung gewesen. Bom war allerdings für ben Augenblid gerettet, allein noch ftanden Catilina und Manlius in Etrurien an ber Spite eines 20,000 Mann ftarten heeres, bereit, die Gallier zum Aufstande zu bewegen und bann gegen Rom aufzubrechen. Cicero's Kollege im Roufulat, Cajus Antonius Sybrida, erhielt den Auftrag, die Feinde bes Baterlandes zu vertilgen, und Catilina entschloß sich, sein Schicksal durch ben Ausgang einer Schlacht gur Entscheidung gu bringen. Sie wurde bei Biftoria (62 p. Chr.) geschlagen; und obgleich Catilina und Manlius mit bewundernswerther Tapferkeit fampften, und bas römische Seer einen außerordentlichen Berluft erlitt, fo blieb bas lettere bennoch Sieger; Catilina und Manlius fielen in ber Schlacht, ihr heer murbe vernichtet.

In der Schlacht bei Pistoria gaben Catilina und die Seinen, welche sich das Gelübbe auferlegt hatten, zu siegen oder zu sterben, die glänzendsten Beweise von Wuth und Tapserleit. Sie kämpsten mit einer Todesverachtung, die einer bessern Sache werth gewesen wäre. Erst als Manlius gesallen war, wichen sie, immer noch tänussen, der Uebermacht, und Catilina selbst stürzte sich sechtend in den Tod, noch im Fallen seine Feinde niedermehelnd. Die Zahl seiner erschlagenen Anhänger belief sich auf 3000; sie lagen in iest geschlossenn Reihen da, und keiner ihrer Leichname zeigte eine Wunde auf dem Rücken.

So war denn die Catilinarische Verschwörung erstickt und das Schicksal einer Despotie, welches ber Republit harrte, por ber Sand noch abgewendet worden. Dag fie demfelben aber nicht entgeben tonnte, bafur hatte um eben biefe Beit Pompejus burch feftere Begrundung feiner Dacht gewirft. Wir verließen benfelben, als er gur Beendigung bes Bontischen Krieges mit diktatorischer Gewalt nach Asien abgesandt worden war. Nachdem er in dem dortigen verweichlichten Geere Mannszucht und Kriegsluft wieder hergestellt hatte, wandte er sich zuerst gegen Mithribates, der sich nach der letten Niederlage burch Lucullus von feinem Schwiegersohne Tigranes getrennt und mit einem neu gesammelten Seere in Pontos am obern Cuphrat festgesest hatte. Gin entscheidendes Treffen am Lykosfluß (66 v. Chr.) nothigte ibn inden gur Rlucht nach ber Ditfufte bes Bontos Gureinos; benn bort hoffte der unermubliche Römerfeind bei seinem Sohne Machares, welcher als Ronig über jene Länder herrichte, Unterstützung zu finden. Während Bompejus durch geschickte Unterhandlungen den Machares auf die Seite der Römer zog und ihn so von einer Berbindung mit feinem Bater abhielt, richtete er feine Baffen gegen Tigranes, beffen Geele der seines Schwiegervaters zu unähnlich war, als daß er wie dieser den Muth gehabt hatte, nach feinem letten Unfalle ben Römern abermals feinblich gegenüber zu treten. Dit einer seinem frühern Stolze hohnsprechenden Demuth bot er Unterwerfung an, und Rompeius mar ein viel zu fluger Diplomat, um das Anerbieten zu verwerfen.

Tigranes, der sich als herrscher des einst so großen Sprischen Reiches "König der Könige" nannte, erschien vor Pompejus mit der Unterwürfigfeit eine Verbrechers, der um Berzeihung sieht. Er warf sich vor ihm zur Erde nieder, dat wegen des Vorgesallenen um Rachsicht und Milde und unterstützte seine Bitte durch zahlreiche Geschenke, die er für Kompejus und dessen Soldaten austheilen ließ. Von dem Chrycize des Römers ist anzusnehmen, daß ihn die Demuth des Königs mehr als sein Geschent besänstigte; und zudem mochte die Politit ihn bestimmen, der Republit in Asien einen durch Milde besiegten

Greund zu erhalten.

Er ließihm sein Stammland Armenien und erklätte die übrigen Besihungen des Tigranes, namentlich die Trümmer des Sprischen Reiches, für Eigenthum der Nömischen Republik.

Jest befchloß Bompejus, fich ju einem letten Bernichtungstampfe gegen Mithribates ju wenden, ber mit seinem Sohne Machares wegen beffen römischer Gefinnung in offene Feindseligkeit gerathen war, dieselbe durch Ermordung seines Sohnes beendet hatte und iett die Bewohner ber Lanber im Norden und Often bes Pontos Gureinos um fich versammelte, um einen abermaligen Bersuch zum Sturze der römischen Herrschaft in Afien ju machen. Pompejus ging ihm entgegen. Da er fich aber bald überzeugte, daß die Ueberwindung ber Schwierigfeiten, welche ein Krieg in ben bortigen Gegenden mit fich brachte, bes Breises nicht werth war, besonders da von dem greisen Mithridates eine für Rom gefährliche Unternehmung nicht zu erwarten ftand, fo überließ er benselben feinem Schickfale, um fich mit bem Ordnen ber afiatischen Angelegenheiten zu befaffen. Allein ber fluge Pompejus hatte fich in bem Charafter bes Mithribates getäuscht. Diefer, an Sag gegen die Römer und an Unermublichfeit, ibn ju befriedigen, bem hannibal gleich, wollte Letteren auch in der Erfindung und Ausführung der Plane bazu erreichen. Nachdem er fich ein beträchtliches Beer aus ben ftythischen Boltern jener Wegend gesammelt hatte, faßte er ben Entichluß, auf bem Landwege burch bie großen farmatischen Steppen gu gieben, ins nördliche Italien einzufallen und Rom felbft zu bedrohen. Diefen riefigen Blan aus: zuführen, war Mithribates vielleicht nur zu alt; allein wer kann wissen, ob seine Charakterftarte über fein Alter nicht bennoch ben Gieg bavon getragen haben murbe, wenn bas Schidfal ben Plan nicht vereitelt hatte. Denn eben als Pompejus heranzog, um benselben burch Baffengewalt zu verhindern, empfing er die Nachricht von bem Tode des Königs.

Mithribates, beffen lette Rampfe gegen bie romifche Berrichaft bas Geprage mabrer Größe tragen, ftarb biefer Rampfe wurdig einen felbstgewählten Tob. Der geliebtefte feiner Söhne, Pharnafes, von ihm ichon längst zum Nachfolger ernannt, glaubte von bem verzweifelten Plane feines Baters auf Italien ben Berluft feines Erbes fürchten zu muffen. Theils um fich dies zu erhalten, theils um fich bei den Römern beliebt zu machen, suchte er also ben Ginfall in Italien zu vereiteln, indem er bas heer gegen seinen Bater aufwiegelte. Diefes, bem bevorftebenben Buge ohnehin abgeneigt, forberte von Mithribates die Abtretung seiner Aroue an Pharnales. Der greise König, von dem Berrathe seines Sohnes und der Treulofigleit seines Heeres gleich sehr emport, wollte das letztere durch Ueberredung zu sich zurücksühren; allein er fand so thatsächlichen Widerstand, daß er kaum seine Person in Sicherheit bringen konnte. Er floh in seinen Palast; aber das Gefühl, nun auch ber letten Soffnung feines Lebens beraubt gu fein, gab ihm ben Entichluß ein, bemfelben ein Ende gu machen. Er nahm bas Bift, welches er in einem an feinem Schwerte angebrachten Behälter bei fich trug, um es zu mischen. Da baten ihn zwei seiner Töchter, Mithribatis und Ruffa, ein paar noch junge Madden, die beständig um ihn waren, bor ihm bon bem Bifte nehmen zu burfen. Der Breis gab ben bringenben Bitten feiner helbenmüthigen Töchter nach, und alle Drei tranten aus ber Schale. Bei ben Dabden zeigte fich fogleich die töbliche Wirtung des Giftes; fie fauten zur Erde. Allein Mithribates, beffen Natur - wie wir wiffen - an ben Genug von Giften gewöhnt mar, erwartete vergebens ben Tob. Da bat er benn einen vorübergehenden Krieger seines Heeres. ihm burch einen Schwertstoß ben letten Liebesbienft ju erweifen; und ber Rrieger erfullte Die Bitte Des Greifes. Bon bem Schwerte feines Untergebenen getroffen, fant Mithribates tobt gur Geite feiner Tochter nieber.

Jeht hatte Pompejus über das ganze Vorderasien das Seepter der römischen Republit ausgestreckt. Aleinasien mit Einschluß des Pontischen Reiches war römische Produz; das Sprische Reich, in welchem der Herrschaft der Seleutiden sür immer ein Ende gemacht wurde, ward ebenfalls römische Produz; und das Aneich Judöa ein ähnliches Schicksal ersuhr, dazu gaben Thronstreitigkeiten, welche in bemselben ausgebrochen waren, jeht die Beranlassung. Zwei Prüder aus dem Geschlechte der Matkadäer, Hyrkan und Aristobul, machten sich den judässischen Thron streitig und riesen endlich den mächtigen Pompeius zum Schiedsrichter auf.

Durch Anerbieten einer großen Summe wußte Aristobul Pompejus für sich zu gewinnen; als dieser jedoch den Feldherrn Gabinius nach Jerusalem sandte, das Geld zu holen, ließen ihn die Juden nicht in die Stadt und verweigerten die Zahlung. Dadurch gereizt rüdte Pompejus mit seinem Heere der die Stadt. Die Anhänger Hyrkan's ließen ihn ein und die Partei des Aristobul zog sich auf den Tempelberg zurück und vertheibigte denselben derei Wonate lang mit großer Tapferkeit.

Wie schon mehrmals wurde ihr religiöser Hanatismus auch hier den Juden verderlich. Pompejus, der mit den jüdischen Gedräuchen nicht unbekanut sein mochte, wählte den Sabbath zum Sturm. Die eingeschlossenen Juden feierten ihren Gottesdienst, und selbst als die Mauern bereits erstiegen und die Kömer im Tempel waren, ließen sich die Priester in ihren religiösen Verrichtungen nicht stören. Obwol diese Handlungsweise dem Pompejus imponirte und er manches Leben deshalb schonte, so war das angerichtete Blutbad doch gräßlich. Gegen 12000 Juden wurden niedergesauen. Der Politist der Römer getren, fremde Religionen zu achten, ließ auch Pompejus den Tempel säudern und den Gottesbeienst ungestört. Hyrkan wurde zum Hohenpriester und Fürsten von Judäa unter römischer Oberhoheit ernannt und Aristodul mit seiner Familie gesangen nach Kom geführt. So endete die Herrschaft und das Jüdische Reich der Chasmonäer (63 v. Chr.).

Wenn auch nicht sieggekrönter, so doch glorreicher als irgend ein früherer römischer seldherr, kehrte Pompejus nach Italien zurück, als die Republik soeben aus der Gesahr gerettet war, in welche die Catilinarische Verschwörung sie gestürzt hatte. Vielleicht hielt is der Sieger eben wegen diese Ereignisse sür bedentlich, in dem Gewande eines Diktators dor Kom zu erscheinen; vielleicht glaubte er Zeit und Bolksstimmung sür seine Herricherpläne noch nicht geeignet; vielleicht auch schlummerten diese Plane noch zu tief in seiner Brust, als daß sie ohne ein begünstigendes Ereigniß hervortreten konnten: genug, Kompesus entließ gleich uach der Landung dei Brundissum sein ganzes Herr eigenschaft eines Privatmannes in Nom ein. Diese Bescheidenheit, welche ihm die Herzen des Volkes in solchem Maße unterthan machte, daß man an ihre Absüchlichkeit glauben möchte, wurde durch einen zweitägigen Triumph besohnt.



Mithridates giebt fich felbft ben Cob. Beichnung von Dermann Bogel,

Die Thaten des Pompejus glänzten mehr wegen ihrer in großen Zahlen gerühmten Mannichsaltigleit als durch ihre Großartigleit hervor; aber eben deshalb erhöhte sich auch der Reichthum und der Glanz seines Triumphes. Denn innvonirend mußte es sein, auf einer großen Tasel, die dem Triumphator dorangetragen wurde, alle jene Thaten verzeichnet zu ünden, die er bisher vollbracht. Man sah auf dieser Tasel die Namen aller don ihm unter worsenen Bölker und Herrscher; man las, daß er 1000 seitde Schösser volldracht. Man sah daß er 1000 seitde Schösser, 900 Stabte bezwungen, den Seeräubern 800 Schiffe abgenommen, 39 Städte gegründet und den Staatsichab durch mehr als 20,000 Talente vermehrt habe. Bor dem Wagen des Triumphators gingen 324 der angesehensten Gesangenen, unter ihnen Aristobul, dessen Sohn, ein Sohn des Tigranes, nehlt seinem Weise und seiner Tochter, sünf Söhne und zwei Töchter des Mitspidates und mehrere andere Könige besiegter Bölkerschaften. Bon den enniegen besiegtet nöutern, welche abwesend der todt waren, erschienen bei dem Triumphe die Porträtzis is selbst ganze Scenen aus den Feldzügen des Pompejus wurden ihm im Bilde vorangertragen. Die im Triumphe ausgesührte Bente an goldenen und silberuen Gerätssichgigten und

Schäßen war so bedeutend, daß die llebergabe derselben an den öffentlichen Schatz dreißig Tage dauerte. Pompejus selbst erschien auf einem prachtvoll verzierten Triumphwagen in des großen Alexanber's Rüftung, die sich unter den Schäben des Mitstridates vorgesunden haben sollte. Hierauf solgte sein ganzes Heer, welches außer der Ehre, am Triumphe des Feldherrn Theil zu haben, von diesem noch besonders belohnt wurde, indem er jedem seiner Soldaten 1500 attische Vrachmen als Geschaten auszahlen ließ.

Pompejus war der Abgott des Volkes geworden. Unter solchen Umständen wäre es ihm ein Leichtes gewesen, seine Pläne auf eine sebenslängliche Diktatur durchzusühren, wenn Rom nicht gerade damals mehrere Männer gezählt hätte, die sich an Talent mit ihm meisen komnten, die ihm in der Popularität jeden Augenblick den Kang streitig machten, und die theils aus Ehrgeiz, theils aus Neid, theils aus wahrer republikanischer Gesinnung seinen Absüchten entgegentraten. Tahin gehörten namentlich Lucullus, Erassins und vor Allen der berühmte Republikaner Warcus Porcius Cato, ein Urenkel des gleichnamingen Censors und der berühmte Republikaner Warcus Porcius Cato, ein Urenkel des gleichnamingen Censors und der Lehte wahre Nömer. Nicht durch triegerische Thaten und meuschendersnichtende Taleute erward sich Cato seinen großen Namen in der Geschichte, sondern einzig und allein durch die vielen meuschsichen und staatsbürgerlichen Tugenden, als deren Ideal er dassehre, ausgezeichnet durch die Unreschiebe, die Undeugsamkeit seiner republikanischen Gesinnung, die Erhabenheit seiner Baterlandsliebe, die Undeugsamkeit seines Freiheitsinnes, die Neinheit seiner Sitten und die blinde Streuge seiner Gerechtigkeit, ein hohes, fast unerreichbares Musterbild eines Republikaners.

Marcus Porcius Cato, ein Mann von edler Gesinnung, entwidelte schon in seiner frührsten Jugend Unbeugsamteit, Gerechtigfeitsgefühl und Furchtlofigkeit. Ginen glanzenben Beweis biefer Eigenschaften, Die er icon als Anabe zeigte, haben wir bereits mitgetheilt. Als Jungling neigte fich Cato ber ftoischen Philosophie zu, ber er fein ganges Leben hindurch treu blieb, und als beren herrlichsten Repräsentauten man ihn betrachten Seine friegerische Laufbahn vollendete er mahrend des Stlaventrieges in untergeordnetem Range, worauf er alsdann die politische betrat, indem er zuerst Quaftor und alsbann Tribun murbe. 2118 folder mar er in seinem eigentlichen Element; benn bie Rechte bes Bolles gegen bie Bedrudungen ber Großen zu vertheibigen, erschien ihm mit Grund als bie hochfte und ebelfte Bestimmung bes Menichen. In Diefem Sinne zeichnete er fich bei ber Unterbrudung ber Catilinarifden Berfchwörung aus, indem er als ber eifrigfte Berfolger der adligen Berschworenen auftrat. Als man auf Cicero's Antrag im Senat über bas Schickfal berselben entschied, und man ziemlich einstimmig ben Tod gegen sie beschließen wollte, hatte ber nachmals so berühmte Cajus Julius Cafar, ber hierbei feine besonderen politischen Plane verfolgen mochte, seine Stimme für Milbe, wenigstens für eine Berschiebung des Prozesses erhoben und es durch seine eindringliche Rede auch wirklich dahin gebracht, daß man allgemein anfing ihm beizupflichten. Da aber erhob fich Cato mit der gangen Macht seiner seurigen Beredsamkeit, um die Berbrecher in ihrer grengenlofen Berworfenheit zu zeichnen, Die Unnatürlichkeit eines milben Berfahrens gegen fie nachzuweisen, fie als Jeinde ber Republit zu schilbern und fo ben Gindruck ber Rede Cajar's zu verwischen. Es gelang ihm über alle Erwartung; benn bis auf Cajar felbst wurden alle Mitglieder ber Berfammlung anderen Ginnes, und biefe fprach fich nun mit Entschiedenheit für ben Tob ber Berbrecher aus.

Ware das römische Bolt nicht schon zu entartet gewesen, um sich zu einem solchen Ibeael des Bürgersumes emporzuschwingen, hatte es noch einen Begriff gehabt von jener hohen Tugend, als deren lettes Abbild der große Cato dasteht: dieser allein würde sich der Hernelbist wäre nicht untergegangen. So aber stand Cato mit seiner hohen, reinen Seele allein unter einem Hausen von Menschen, von denen ein kleinerer Theil es für eine Ehre hielt, gewaltthätig zu herrschen, und deren anderer, größerer Theil es nicht mehr als eine Schande betrachtete, willkürlich beherrscht

3m werden. Indeg so viel Cato durch die Ueberlegenheit seines Geistes im Sinne der Freiheit wirken konnte, so viel wirkte er, und so sehen wir ihn denn mit den übrigen Gegnern des Pompejus diesem überall entgegentreten, wo es sich darum handelte, die Souveränetät des Bolkes gegen die Plane der Diktatur zu vertheidigen.

In derselben Weise wie Casar's Ansicht über die Berschwörer, obwol mit geringerem Erselge, hatte Cato das Gabinische und Manissische Geseh besämpt, so wie er überhanpt gegen jede Maßregel auftrat, welche dazu dienen konnte, die höchste Gewalt von dem Boste auf einen Einzelnen zu übertragen; und seine Scharsblick erschaute eine solche Absicht auch unter dem dichten Schleier. — Alls Ponnpejus aus Asien zurückgekommen war, verzlangte er vom Senate die Bestätigung aller der dort von ihm getrossenen Anordnungen, und zugleich für seine Soldaten Anweisungen auf Ländereien. Cato sah in diesem Besgehren eine despotische Absistischen, das sich der Streit im Berathungssal in einen sörmlichen Kamps verwandelte, bis Pomsdessen Valle das sich Aus der alle seinen Verwandelte, die Bomsdessen und beschuch wieder herstellte, daß er ans seinen Verwandelte, des Bomsdessen und Verselber der der Versellete.

Cajus Julius Cafar. Bom Bolle gwar vergottert, aber im Senate faft einzig und allein von bem ariftofratifch gefinnten Cicero unterftugt, fah Bompejus feine Blane immer mehr gurudgebrungt und fing ichon an, Die Gutlaffung feines Beeres, bas ihm nach Gulla's Beifpiel über alle Bedenklichfeiten hatte hinmeghelfen tonnen, gn bereuen, als fich ihm ein Dann naherte, ber vom Schicffale bestimmt war, ju ber Defpotie, in welche Die Republit fich bald verwaudeln follte, den Grund zu legen. Diefer Mann mar Cajus Julius Cajar, mas friegerifches und politifches Genie betrifft, ber größte Mann des Alterthums. Die Familie, welcher Cafar entstammte, war in ber politischen Beichichte Roms bisher fehr unbedeutend geblieben, fo bag wir bis jest blos ein Blied berfelben. den im Bundesgenoffenfriege anftretenden Ronful Queins Julius Cafar tennen lernten. Gie gehörte bem großen Julifchen Geschlechte an und führte ben besonderen Namen Cafar nach einigen Angaben, weil der Stammvater der Familie feiner gestorbenen Mutter aus dem Leibe geschnitten (caesus est), nach anderen, weil er mit Haaren geboren worden (caesaries), nach noch anderen, weil er einen Elefanten (im Mauritanischen caesar) getobtet habe. Cajus Julins Cafar mar um bas Jahr 100 b. Chr. gur Welt gefommen und entwickelte ichon in frühester Jugend ausgezeichnete Beistesgaben. Doch gab er sich in seinen Junglingsjahren, wo fein Alter ihm noch jede politifche Birtfamteit verfchlog und ber Drang feines feurigen Blutes Befriedigung forderte, allen Arten von Unsichmeifungen bin, bis er fich mit Cinna's Tochter Cornelia vermählte und durch dieje Beirath theils einem geregelteren Leben, theils ben öffentlichen Angelegenheiten zugewendet wurde, zeitweilig jogar die Prieftermurde befleibete. Doch balb festen Gulla's Berfolgungen der Marianischen Bartei feinen Bestrebungen ein Biel; benn jener verlangte von bem Schwiegerfohne feines Teindes Cinna, bag er fich von beffen Tochter icheiben laffe, worauf Cafar feft erklärte, bag feines Menschen Befehl ihn zwingen werbe, fich von einem Beibe gu rennen, welches er liebe. Diese Biderfetlichfeit gegen einen allmächtigen Serricher ließ ben Sulla einen richtigen Blid in Cafar's Charafter thun, und indem er von ihm fagte, "bağ in biefem einen Jünglinge viele Mariuffe lebten", erichien ihm Cafar gefährlich genug, um feinen Ramen auf die Proffiptionstafel zu feben. Doch ber junge Mann ent= ging bem ihm gugebachten Schidfale burch bie Glucht, indem er einige Beit im Lande ber Sabiner umber schweifte. Indeg war er bort bald nicht mehr ficher; benn einst hatte er ber Befangennehmung durch einen fullauischen Soldatenhaufen nur dadurch entgeben können. bağ er dem Anführer beffelben die zwei Talente zahlte, welche der Preis für den Kopf eines Proftribirten waren. Co flob er benn nach Bithynien, von wo er in Die Reihen bes römischen Beeres trat, welches in Afien ftand, und bei welchem er fich mahrend bes Bontijchen Krieges bedeutende Auszeichnungen erwarb. Erft nach Sulla's Tobe fehrte Cafar wieder nach Rom gurud, fand aber für gut, bor Betretung feiner politischen Laufbahn sein Rednertasent noch weiter auszubilden. Deshalb unternahm er eine Reise nach Rhodos zu einem dort sebenden Redessünfter, hatte aber unterwegs das Unglück, einigen Seerändern in die Hände zu sallen, welche die dortigen Gewässer unsicher machten. Bei dieser Gelegenheit erzählt nam von ihm eine That, die seinen Namen in Nom einige Zeit zum Tagesgespräch machte und also nicht wenig dazu beitrug, die öffentliche Ausmerkamsteit auf ihn bin zu senten.

Die Seerduber verlangten als Lösegelb für ihren Gesangenen zwanzig Talente. Cäsar verlachte sie, daß sie einen Mann wie ihn auf nur zwanzig Talente schähten, und versprach ihnen sünstig. Kährend nun die von ihm zur Herbeischaffung dieser Summe abgesandten ihren Austrag vollzogen, blieb Cäsar einen ganzen Monat lang in Gesellschaft der Seerdüber, über die er sich allmählich eine solche Gewalt verschaftet, daß er mehr ihr Hertscher als ihr Gesangener zu sein schießen. Häufen aber ihnen Reden oder Gedichte vor, die er in der Einsamteit des Schiffstebens versertigte, und wenn sie dieselben nicht bewunderten, so nannte er sie halb im Jorne, hald im Scherz Barbaren ohne Vildung und ohne Geschmack, nud gesobte es ihnen, sie sammt und sonders treuzigen zu lassen, dabl er wieder frei sein würde. Die Seeräuber ließen es sich nicht einsallen, daß dieses Geslübe semals zur Wahrheit werden könne; allein als die Tiener mit den sünszig Talenten ankamen, und Cäsar besreit wurde, hatte er nichts Eiligeres zu thun, als nach Milet zu gehen, dort einige Schiffe auszurüften und die Seeräuber zu übersallen. Es gelang ihm auch, sie gesangen zu nehmen, worauf er das ihnen abgelegte Gesübbe erfüllte, indem er sie sämmtlich zu Verrammes auß Kreuz schlagen ließ.

Nach einem turzen Ausenkalte auf Rhobos tehrte Casar wieder nach Rom zurück, wo er den unbeklimmerten Stuher spielte, während sein Beist bereits mit großen Entwürfen sich beichästigte. Er wollte Rom beherrschen. Zwei Wege konnten ihn zu bieste gühren: die Begünstigung der Aristotraten nach Sulla's Beispiele und die Begünstigung der Aristotraten nach Sulla's Beispiele und die Begünstigung der Kufter des Marius. Casar entschied sich sie den elettern Weg. ohne dabei das Betreten des erstern ganz zu verschwören; vielmehr paste er seine Politit sedennal den obwaltenden Umständen an, und so erklärt sich denn auch manches Widersprechende in seiner Jandlungsweise. Sein Gergeiz kannte nur das eine Ziel: zur Herrichaft zu gelangen, und die Wege, welche ihn am schnellten und sichersten dahin sührten, waren ihm die willkommensten. Junächst kan es ihm zu solchem Zwecke sogleich bei seinem ersten össentlichen Auskreten darauf an, das Volt für sich zu gewinnen.

Unter den Haudlungen Casar's zu diesem Zwerte zeichnet sich solgende durch die Kühnheit aus, welche der junge Wann dabei an den Tag legte. Es war den früher her voch
streng verboten, das Andensten des Warius zu ehren, und die Aristotraten wachten über
dies Berbot mit einem Eiser, wie ihn nur die Parteileidenschaft möglich macht. Casar
aber, welcher recht wohl berechnete, daß ein gegen mächtige Aristotraten gezeigter Troß in den
Augen des Bolles ein Berdienst ist, hielt nicht allein der um diese Zeit gestorbenen Wittwe
des Warius eine ehrenvolle Leichen- und Gedächnistrede, sondern stellte auch öffentlich des
Warius Vild aus. Das Volt jauchzte dem fühnen Casar, der dem mächtigen Aristotaten
Hohn zu sprechen gewagt, seinen Beisall zu und betrachtete ihn von diesem Augenblide an
als den Bersechter der Voltsrechte, nicht ahnend, daß es Tenjenigen vergöttere, der einst
auf die Voltsrechte seinen Richficht nehmen werde.

Mis Quaftor in Spanien verfaumte Cafar feine Gelegenheit, fich hervorzuthun und

fich als Freund des Bolfes und des Seeres zu zeigen.

Welche ehrgeizigen Gefühle in der Bruft des damals noch im Jünglingsalter stehenden Cafar gährten, davon giebt ein Ausruf Zeugniß, welcher in der spanischen Stadt Gades im Anblicke eines Standbildes des großen Alexander seinen Lippen entschlüpfte: "Der hatte," ries Cäsar aus, "in meinem Alter schon die Welt erobert: und ich — habe noch nichts gethan!"

249

Später als Aedil gewann er sich die Herzen der Römer nicht allein durch seine iberall zur Schan getragene Leutseligkeit und Freigebigkeit, sondern auch vornehmlich urch die Beranstaltung der prachtvollsten Schanspiele, verschwenderischen Gastmähler und ugleich durch mannichsache Berbesserungen und Berschwenzenigen der öffentlichen Straßen und Pkäte. Endlich, nachdem er noch die Würde des Pontifex maximus bekleidet atte und Prätor geworden war, siel ihm in der Eigenschaft eines Proprätors Spanien 18 Proving zu.



Cajue Julius Cafar.

Auf der Reise nach Spanien kam Cäsar in ein kleines, von wenigen armen Lenten bewohntes Alpendorf. Einige seiner Freunde fragten ihn mit spottendem Scherz, ob er glaube, daß es hier auch Streit und Kabale um die Oberherrschaft gäbe, worauf Cäsar die für seinen Ehrgeiz bezeichnenden Worte sprach: "Ich wenigstens möchte lieber in solch kleinem Orte der Erste als in Rom der Zweite sein!"

Bon nun an begann er, für seinen längst genährten Plan direkt zu arbeiten, indem er sich namentlich ein ihm völlig ergebenes Heer zu schaffen suchte. An der Spige deselben verrichtete er in Spanien triegerische Thaten, die über sein Feldherrngenie keinen Zweisel ließen und seinen Namen mit hinlänglichem Ruhm bekränzten, nm ihn bei seiner Bewerbung um das Konsulat den glänzendsten Ersolg hossen lassen, nassen.

 machte er ihnen ben Borichlag, burch eine unter ihnen Dreien gu ichliegende feste Berbrüberung die höchfte Gewalt in der Republif an fich zu reißen, berart, daß burch gemeinschaftliches Wirten ber Parteien die Macht bes Senats und bes Boltes gebrochen und ihr Bille Gefet murbe. Craffus, ber bisher burch Bompejus verdunkelt morben mar, fanb Die Belegenheit ju neuem Ginfluß viel zu verlodend, um fie nicht mit Freuden zu ergreifen; Pompejus ftand gerade auf bem Puntte, wo ihm eine Unterftugung bei feinen eigenen Serrichervlanen munichenswerth fein mußte, und fo tam benn zwifden Craffus, Bompejus und Cafar jene befaunte politifche Berbindung gu Stanbe, welche man in ber Befchichte Roms als bas erfte Triumvirat (Dreimannerbund) bezeichnet, und burch beffen Berlauf ben Burgerfriegen eine neue Rahrung geboten murbe.

Cafar begann die meitere Berfolgung feiner Blane unmittelbar nach dem Antritte bes Ronfulats mit feltenem Gifer und Geschid. Um guerft Die griftofratifche Bartei mit Sulfe ber bemofratifchen und alsbann biefe burch feinen über fie gewonnenen Ginflug zu befiegen, beftieg er bas Stedenpferd ber nach Popularität ftrebenden Boltstribunen, indem er ein Adergeset in Borichlag brachte, was bis dahin noch nicht von einem Konful geschehen war. Da er hierbei ber Mitwirkung der beiden anderen Triumvirn gewiß war, und die Boltsthumlichteit bes Borichlages an fich auch Die eifrigften Bollsvertreter, felbit ben eblen Cato, von einer Opposition abhielt, brachte er bas Gefet mit leichter Muge burch, und bas Bolt war für immer gewonnen.

Die Feinde des Adergesebes hofften, da fie bon der Existenz des Triumvirats noch nichts mußten, auf einen Biberftand bes ariftofratifch gefinnten Bompejus. Bie erftaunt waren fie baber, als biefer, fowie fein fruberer Feind Craffus, fich gur Bertheibigung bes Cajarifchen Adergefetes erhob. Und ihr Erftaunen wurde gur Befturgung, als Cafar an Pompejus die Frage richtete, ob er seinen Antrag unterstützen werde? und der Lettere mit Bathos ausrief: "Ja! und wenn Einer bas Schwert bagegen erhobe, fo murbe ich mit Schwert und Schild ericheinen, um ben Untrag zu vertheidigen!"

Cato's Scharfblid hatte die eigentliche Triebfeber ber Cafarifden Rogation febr mohl erfannt; allein was tonnte und burfte ber Boltsfreund gegen eine Magregel fagen, Die offenbar im bemofratischen Sinne mar? Er tonnte und burfte nur feine Meinung über bie Absicht laut werben laffen, aus ber fie hervorging. Und bas that ber wurdige Mann mit feinem gewohnten Freimuthe, indem er fagte: "Ich ertlare mich mit Entschiedenheit gegen diese Neuerung, nicht weil es eine Neuerung ist, nicht weil ich das Acergeset scheue, beffen Ausführung ich im Gegentheile zum Beften bes Bolles wüniche, fondern einzig und allein, weil ich den Lohn fürchte, welchen jene Schmeichler des Bolts dafür verlangen werden!"

Um bem erlangten Adergesete Besteben ju fichern, feste Cafar einen Bolts: beichluß durch, nach welchem der Senat daffelbe beichwören und Jeder, der den Schwir verweigern würde, mit Landesverweisung bestraft werden sollte. Cato ließ sich badurch nicht ichrecken; er wollte lieber fein Baterland verlaffen, als feine Stimme zu einer Dag: regel hergeben, aus welcher er den Untergang der Freiheit hervorgehen fah, und erft als Cicero die bentwürdigen Borte gu ihm fprach: "Benn Cato auch Roms nicht bedarf, fo bebarf boch Rom bes Cato!", ba erft ließ fich ber madere Bolfevertreter zu jenem Schwure bestimmen, der dem Gesetze ewige Dauer und seinem Urheber die despotische Gewalt sichern follte. In berfelben Urt machte fich Cafar auch die Ritter, Die Bachter ber Staatsguter, unterthan, indem er ein Gesetz erwirfte, nach welchem ein Drittheil der bisherigen Bacht erlaffen murbe, eine Begunftigung, welche von den Rittern ichon oft gefordert, aber nie erlangt worden war.

Obgleich die Triumbirn ihre Berbindung fehr geheim gehalten hatten, fo mar fie boch in ihren auffallenden Folgen und Erscheinungen balb zu Tage getreten, aber immerhin gu fpat für Die Boltefreunde, um ihr einen fraftigen Damm entgegenfeten gu tonnen, ba bem römischen Bolle die sicherste Stupe der Freiheit, die Ginigkeit, jest mehr als jemals fehlte. Jeder Pfeil des demokratischen Strebens prallte bereits machtlos ab von dem Eisenpanzer der triumvirischen Gewolk, und zwar um so mehr, da dieselbe sich noch immer mit dem Scheine der Geschlichkeit zu umgeden wußte. Wol fing Rom an zu sühlen, welche eberne Genober Beschlichzeit zu umgeden wußte. Wol fing Rom an Nuth und, wie es schein auch an Luft, diese Gewolk zu brechen; und saft mächte man aus den rätisselhaften Bahnen, welche die Völker der Wettgeschichte durchlaufen, den betrübenden Schluß herleiten, daß, wie die Aatur nur durch den Wechsel der Jahreszeiten gedeiht, auch ein Volk nur in dem Wechsel seiner Verfassung eintreten, wo eine Nation die Fesseln anger Despotie mit Empörung abschüttelt, es auch Momente der Ernattung giebt, wo ein Volk der Freiheit mübe, und jener Schlaf, während dessen die erdrosselt, eine natürliche Nothwendigteit wied.

Diesen Zustand politischer Untraft schilberte Cicero in einem seiner Briese höchst treffend solgendermaßen: "Der Staat stirbt an einer neuen Krantheit; benn obgleich Zeder das, was geschehen ift, mißbilligt, beslagt und bejammert, und über alles dies nur einer Weinung herrscht, welche man unter lauten Seufzern offen ausspricht, so erscheint doch Niemand mit einem Heilmitttel; denn wir glauben, daß wir nicht widerstreben tonnen, ohne uns ins Unglus zu fürzen, und sehen doch wieder auf der andern Seite, daß auch unser Rachgeben mit dem allgemeinen Untergange enden muß."

L Cafar stand moralisch als Sieger über die Republit da; und sein politisches Genie erkannte, daß ihm, um dereinst auch der sormliche Beherrscher derselben zu werden, nur uoch der Lordertranz des Helben und die damit verbundene Wassenmacht sehlte. Aber wo sollten diese erworben werden, da alle bekannten Reiche der Erde dem römischen Seepter bereits unterworsen waren? Täsar richtete also seinen Ablerblid auf die noch undekannten Länder, und hier war es namentlich das sensitige Gallien, dessen geographische und politische Verhältnisse ihm vorzüglich geeignet schienen, der Erfüllung seiner großen Träume von Ruhm und Allmacht zur Wiege zu dienen.

Ballien, das heutige Frankreich, von den Römern zur Unterscheidung von dem cisatpinischen das jenseitige Gallien (Gallia transalpina) genannt, hieß im Alterthume alles Land zwischen dem Rhein, den Alpen, dem Altantischen Weere und den Phrenäen. Außer den hier genannten Grenzgebirgen finden wir noch den Jura, die Cevennen und das Arduennagebirge.

An Flüssen tommen in Betracht: Der Rhenus (Rhein), Grenzsluß gegen Germanien, nimmt links die auf dem Arduennagebirge entspringende Wosella auf. Der Rhodanus (die Khone), aus Helvetien tommend, nimmt den Arar (Saone) auf und ergießt sich in den Theil des Wittelmeeres, welcher Gallischer Busen genannt wurde. Die Garumna (Garonne), auf den Phyrenäen entspringend, ergießt sich in den Theil des Atlantischen Ozeans, welcher Aquitanischer Busen heißt. Der Liger (Loire) entspringt auf den Cebennen und mündet nach einem langen Laufe in den Aquitanischen Busen. Die Sequana (Seine) entquillt dem Arduennagedirge und ergießt sich in die Gallische Weerenge, welche das Land von Britannien trennt. Die Wosa, auf dem Arduennagedirge entspringend, vereinigt sich auf ihrem Laufe lurz vor der Wändung mit dem Rhenus, trennt sich aber wieder von ihm und geht durch wehrere Ausstüffe in das Gallische Weer.

Das Land war im Ganzen fruchtbar, obgleich das Alima selbst in den süblichen Gegenden weit rauher erschien, als in Norditalien. Die Stammnamen der Bewohner erzeugen gewöhnlich durch Berwechselung viel Wirrwarr. Das klarste Bild über die oft verwechselten Ramen wird man durch solgende Angaden erhalten. Alle Bölker, welche das westliche Europa vom Rhenus an und das sübliche von der Donau an dis an Mittelskalien und Maledonien bewohnten, gehörten dem größen Erheile nach dem großen keltselschlich und Waledonien bewohnten, gehörten dem größen Theile nach dem großen keltsen kollsstamme an, und wurden nach ihren Wohnsipen unterschieden in iberische Kelten (in Spanien), gallische Kelten (im Trans- und Cisalpinischen Gallien), Alpen-Kelten (in den

Albengegenden) und illyrifche Kelten (füblich von der untern Donau). Der große Boltsstamm der gallischen Kelten heißt gewöhnlich einsacher Gallier, und es sei nun hier der Ort, uns über das Leben und die Versassung dieses oft genannten Boltsstammes näher zu unterrichten.

Die Gallier maren ein friegerisches und muthiges, ftets jum Rampfe bereites Bolt, dabei aber ehrlich und nicht bosartig. Ihre Sauptbeschäftigung war ber Rrieg, ben fie als Raubzug betrieben; boch gaben fie fich auch gern friedlichen Beschäftigungen bin, namentlich ber Biebzucht, Jago und Fischerei. Ihre Lebensart war mäßig und ber Brodultion des Landes angemessen: Milch und Fleisch, besonders Schweinesleisch, bilbeten die Hauptbestandtheile ihrer Nahrung; eine Art Bier, nämlich ein Gebräu aus Gerste, war außer Baffer bas einzige Getrant, welches fie genoffen. Eben fo einfach maren fie in Bohnung, Rleidung und Bewaffnung. Sütten gegen die üble Bitterung, ju Dörfern und Städten vereinigt, machten die erstere aus. Rurge weite Sofen, ein furger Rod und ein Kriegsmantel bildeten ihre Bekleibung. Da fie sich bas haar lang wachsen ließen, so erhielten fie bei ihrer riefigen Körperlange ein furchtbares Anfehn besonders für Diejenigen, bie fich an ihren Unblid noch nicht gewöhnt hatten. Ihre Bewaffnung entsprach ihrer Geftalt: ein langes Schwert, an ber rechten Seite hangend, ein langer Schild, ein großer Speer und kurzer Burffpieß bienten bem Krieger zum Angriff und zur Bertheibigung. Doch führten Einige auch Bogen und Schleuber. Ihre politische Berfassung war fehr einfach. Die einzelnen Bolterstämme mablten fich faft alliabrlich einen Borfteber mit unumschräufter Gewalt, und wenn sich die Stämme zu einem Kriegszuge verbanden, so ernannten fie einen gemeinschaftlichen Anführer. Ueber bie Religion ber Gallier besiten wir nur febr unvollständige Angaben. Als Gottheiten murben unfterbliche, machtige und weltregierende Wesen verehrt, und als Hauptgötter besonders Taranis (der Herrscher des Himmels und der Erde), Ejus (der Kriegsgott) und Teutates (der gallische Merkur). Der Gottesdienst bestand in Opfern, wogu nicht blos Thiere, sondern auch Menschen anserwählt wurden; bie Opferstätten befanden sich meist in Balbern, welche wie die Inseln und Berge als heilig galten und als Tempel bienten. Die Sittenlehre ber gallischen Religion beschräntte fich auf brei Bebote: ehre bie Botter, thue nichts Bofes, fei tapfer; und man muß bekennen, daß in dieser reinen Moral eine Einfachheit liegt, welche mancher andern Religion zu munichen mare. Priefterliche und als folche befonders verehrte Berfonen waren bie Druiden, welche fich mit ber Naturwiffenschaft und ber Sittenlehre beschäftigten, aber auch Bauberei und Beiffagung trieben; Die Baten, welche ben Dienft bei ben Opfern versahen, und die Barden, begeisterte Dichter, welche die Ehre der Götter und der Krieger vertündeten und befangen.

Bas die Eintheilung des Landes betrifft, so bestand das Transalpinische Gallien nach der Eintheilung der Römer aus vier größeren Theilen:

- 1. Das Narbonensische Gallien (Gallia Narbonensis) umsaste den Küstenstrich des Mittelmeeres von den Alpen bis zu den Phrenäen, welcher von dem Rhodanus durchsossen wird, und welchen die Nömer dis zur Zeit Julius Cäsar's bereits erobert hatten. Dies zheil war es daher auch, welchen man im engeren Sinne Transalpinisches Gallien, und als zie iner römische Proving ertfart worden wor, vorzugsweise Provincia (die Provinzi nannte, woraus siir diese Gegend der heutige Name Provence entstand. Hierin wochsten solgende Hauptwöller: Sardonen (Hauptstadt Narbo, von welcher die Provinzi den Namen Narbonensisches Gallien führte), Tectosagen, Tolosaten (Hauptstadt Tolosa), Arecomiciner (Stadt Nemausus), Helviner, alle diese am rechten User des Rhodanus; Allobroger (Hauptstadt Valentia), Tricastiner, Caverier, Salper (Stadt Uguä Sextiä), Comonice (Stadt Nassissia), Tricastiner, Caverier, Salper (Stadt Uguä Sextiä), Comonice
- 2. Aquitanien hieß der Theil des Landes, welcher westwarts von der Proving zwischen dem Ligerslusse und den Phrenden lag. Darin nennen wir folgende Böller, die nicht

ren, jondern uur gemischt gallischen Stammes waren und sich mehr den Jberiern näherten: Santonen (Hauptstadt Mediolanum), Tarbeller, Convener (Stadt Lugdunum), Auseier, Awerner (Hauptstadt Augusta Nemetum), Limodicier, Victonen.

3. Tas Lugdunensische Gallien, der Theil des Laudes, welcher von dem Liger bis dwas über die Sequana hinans liegt, war von folgenden Bölkern bewöhnt: Segusianer Hautstadt Lugdunum, nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Stadt der Convener, am Einflusse des Arar in den Rhodanus, gab dem Laudestheil den Namen), Senonen, Kugnenen, Parisier (Haupstadt Lutetia Parisii), Carunten, Badicassier, Belveassen, Diaslinken, Namneten, Acduer (Städte Bibracta und Afesia).



Reitifche Steinkoloffe.

4. Das Belgische Gallien, begrenzt im Norden von der Gallischen Weerenge, im Osten vom ganzen Lause des Rhenus, im Süben vom Rhodanus, im Westen vom Arar und dem Sebiet der Sequana, enthielt die meisten und größten Städte. Die Bewohner diese Laudetels sührten früher sämmtlich den Hamen Westgier, doch verschwand derselbe bald vor den Namen der vielen einzelnen Völlerschaften, welche sich bisteten, und von denen nur solgende nennen wollen: Helvetier, Nantnaten (Stadt Geneva), Sequaner (Hauptstadt Argentoratum), Lencier (Hauptstadt Angliovam (Hauptstadt Angliovam), Areviere (Hauptstadt Angliovam), Areviere (Hauptstadt Angliovam), Australen (Sauptstadt Angliovam), Conronen Hauptstadt Cosonia Agrippina), Tungrier, Bethasier, Arevier, Ambianier, Remier.

Bahrend Cäsar sich nach Ablauf seines Konsulats vom Senate sür die Dauer von imis Jahren zum Feldherrn im jenseitigen Gallien ernennen ließ, um dort durch Eroberungen den Gipfel triegerischer Gewalt zu erklimmen, brachte er es zugleich dahin, daß ihm die Golsversammlung die Berwaltung des diesseitigen Galliens und Ilhyriens übertrug, wordung es ihm möglich ward, Italien und Rom mit einer ihm gehorchenden Wassenmacht zu beobachten und zu umlagern. Um aber während seiner Wowesenheit auch in Kom selbst icinen Einsluß zu wahren, so verband er sich nicht allein dem Pompejus und einem der Anfuln des solgenden Jahres, Namens Lucius Calpurnius Piso, durch Heirathen, sweiten auch mit einem als Käntemacher berüchtigten, aber beim Bolte sehr bestiebten jungen Vartiger, Publius Clodius, durch Freundschaftsbande, indenn er zugleich dessen durch zur Kalpur zu mar Tribunen durchsehre, im welcher Eigenschaft Clodius vorzüglich fähig war, für Cäser's Interesse zu wirten.

Dem Pompejus gab Cäfar seine Tochter Julia zur Gattiu, und er selbst heirathete, da Evrnelia inzwischen gestorben war, die Tochter des Calpurnius Pijo, Namens Calpurnic Da das Tribunat ein rein plebejische Institut war, zu dem noch von Alters her fein Patrizier zugelassen wurde, Clodius aber einem patrizischen Geschlechte entstammte, so vermittelte es Cäsar, daß sein diensstereiter Freund von einem Plebejer an Sohnesstatt angenommen wurde, um dadurch seine Bewerdung um das Tribunat gesehlich möglich zu machen. Clodius begann seine Wirksamteit im Interesse Cäsar's unmittelbar nach dem Autritte des Tribunats, indem er vor allen Dingen eine Reihe von Gesehen in Borschlag brachte, die sämmtlich darauf berechnet waren, dem Volke zu schweichen und es so sür seinen zwecke dienstaar zu machen, als deren erster die Beseitigung der beiden entschiedensiten Keinde des Triumvirats. Cieero's und Cato's, daskand.

Unter biesen Gesehen des Clodius heben wir solgende hervor. Die Bestimmung, nach welcher die Bolksversammlungen aufgehoben wurden, während man Beobachtungen am Himmel anstellte, eine Anordnung, welche es den Behörden möglich machte, Bolksdesslüsse hinauszuschieben, ward dadurch zum Bortheile des Bolkes umgewandelt, daß künstig teine Himauszuschieben, ward dadurch zum Bortheile des Bolkes umgewandelt, daß künstig teine Himmelsbeobachtungen an einem Tage stattsinden dursten, an welchem dem Bolke Borschiftige zur Beschultzsissing vorlagen. Die Bestugnis der Cenforen, einen Römer durch willtürliche Weglassung seines Namens aus der Senatorenliste vom Senate auszuschließen, wurde ausgehoben, eine Bestimmung, durch welche Clodius zugleich die Aristotraten gewann. Die dissprige Losiung unter den Konsuln über die von ihnen zu verwaltenden oder zu ersobernden Provinzen wurde abgeschafft und der Wille des Bolkes an deren Stelle geseht, wodurch nicht nur dem Volke ein Recht eingeräumt ward, sondern auch die Konsuln in ein abhängigeres Verhältnis zu dem Volke und seinen Tribunen samen.

Nachdem sich Clodius auf diese Beise die Bereitwilligkeit des Bolkes, allen seinen Anträgen beizustimmen, gesichert hatte, schlug er das Geset der, daß Jeder geächtet werden solle, der einen römischen Bürger ohne Ilrtheil des Bolkes habe hinrichten lassen. Diese Gesetworschlag zielte auf Cicero in Bezug auf sein Berhalten bei der Catilinarischen Berschung, deren Theilnehmer nur durch Senats. nicht aber durch Bolkseschluß hingerichtet worden waren Sobald dann das Geset in Kraft getreten, und Cicero vergebliche Bersuche gemacht hatte, das allgemeine Mitleid und den Schut des Hompeins anzusiehen, verbanute er sich freiwillig aus seiner Vaterstadt, gesolgt von der Achtekerstärung, die auf Clodius' Betreiben dem "Retter des Zaterlandes" nachgeschleubert wurde, derart, daß Cicero bei Todesstrass sich auf 100 Meilen weit von Rom entsernt halten sollte und zein Bermögen eingezogen, sein Saus geplündert und sein Laudgut verheert vourde.

Das Benehmen Cicero's zur Abwendung des gegen ihn gespounenen Berderbens war eines Mannes von seinem Geiste und seiner Krast wahrhaft unwürdig, denn er ließ sich us einem demitkligen, triecheuben Anslehen des Mitseids herad. Er ging, in Trauerkleider gehüllt, von Haus zu Haus, um hier den Schut seiner Freunde, dort das Erbarmen seiner Feinde zu erbetteln. Doch seine Freunde waren ohne Macht und seine Feinde am Ruber der Gewalt. Endlich wandte er sich an Pompejus, der durch Cicero's Einsluß ja so mächtig geworden war, und von dem sich also am ersten Schut erwarten ließ. Allein Pompejus dachte nicht edel genug, um seine Dausbarteit auf Kosten seiner Bereindung mit Cäsar zu bethätigen. Denn da dieser mächtige Waum, in der Ferne um seine Merindung befragt, auf die bei der Vernutheilung der Catilinarischen Verschut uns seiner Wertichung micht verwies, so wagte es Pompejus nicht, eine andere zu haben. Er wich den Vitten des Cicero lange Zeit aus, indem er sich auf seine Landgüter begad. Endlich aber, als Cicero ihn persönlich ausschutet und sich ihm mit unmännlicher Verzagtheit zu Küßen wars, wiese er den Flesenden mit der kalten Versicherung ab, daß er gegen Eäsar's Willen nichts zu thun verwöge.

Gern hatte Clodins auch den zweiten Hauptfeind des Triumvirats auf eine ähnliche Beise beseitigt; allein weder an dem Charafter noch an der Handlungsweise des großen Cato sand sich ein Auswuchs, welcher der Intrigue zur Handhabe hatte dienen können. Taher blieb benn dem Clodius nichts übrig, als für Cato eine Gesandtschaft auszuwirken, die ihn von Rom entfernte. Bei dieser Gelegenheit zeigte sich die nichtswürdige Gesimmug jenes Tribunen in ihrer wahren Gestalt. Er befriedigte durch die dem Cato zugeschick Gesandtschaft dreit unedle Leidenschaften mit einem einzigen Wurs seinen Kabale. Ktolemäos, König von Cypern, ein Nachtomme des ägyptischen Ptolemäos Lagos, hatte auf den Stolz des Clodius verletzt. Aus Nache dasur brachte dieser jeht den Vorschlag wich, den Ptolemäos seiner reichen Jusel und seiner Schätze zu berauben, und ließ den eden Cato, an dessen händen noch tein Verbrechen klebte, mit der entehrenden Klusübung dies Naubes beauftragen. Und wie sehr vorschied Wann auch gegen die Maßregel md endlich auch gegen die ihm dabei zugedachte Kolle protestirte, er mußte sich, wollte er nicht Alles wagen, dem Gebot des Bosles unterwersen und abreisen, entledigte sich abr seines zweidentsigen Austrages auf eine Weise, die seine Ehre so viel wie möglich unsanzeichten sieß.

Das Schickfal hatte sich ins Wittel geworfen, um dem Cato das Gehässissiste der ihm wigzwungenen Nolle zu ersparen. Als Ptolemäos von dem gegen ihn ergangenen Nehusse der sielt, bemächtigte sich seiner die ditterste Berzweislung, denn er erschien ihm völlig unmöglich, ohne sein Neich und seine Schätze leben zu tönnen. Cato empsing daher schon auf seiner Reise nach Cypern die Nachricht, das Ptolemäos ich aus Furcht und Berzweislung vergistet habe, und hatte also weiter nichts zu thun, als die hinterlassenschaft des Königs im Namen Roms in Besig zu nehmen. Er versuhr abei mit einer so weisen Sorgialt und einer so strengen Uneigennüßigseit und Redlichstit, daß er sich die lauteste Anersennung des römischen Bolkes erwarb und bei seiner Nädlehr mit Ehrenbezeigungen aller Art empfangen vourde.

Das bisherige Gelingen seiner Intriguen hatte ben ehrsüchtigen Clodius übermüthig gracht. Er sand es thöricht, die Gewalt, welche er sich errungen, als Hoseitsschemel sür Index zu gebrauchen, und kam zu dem Entschlie, von jeht an nur sür seine eigene Rechnung zu handeln. Dies hieß zugleich an dem Sturze der Triunwirn arbeiten zu müsen, und Kompejus war der Erste, gegen welchen er seine Minen springen ließ. Pompejus wuste, wie gesährlich sein Gegner war, und bot Alles auf, wenigstens die aristosatische Partei auf seine Seite zu bringen. Da diese die Zurückberusung Cicero's wünschte. Kompejus selbst auch ansing einzusehen, daß er sich durch die Mitwirtung für die Berdannung dieses seines besten Freundes den schlecksten Dienst geleistet hatte, und daß wie Weisen Beistand ihm von dem größten Nuchen sein würde, so betried er Cicero's Zurückerusung mit dem wärmsten Eiser, konnte sie aber erst im solgenden Jahre (57 v. Chr.) durchsen, als das Tribunat des Clodius abgelausen war.

So waren denn die Intriguen dieses Mannes ohne bleibenden Nachtheil für Diemigen, denen sie galten, abgelausen. Cicero kehrte ehrenvoll zurück. Er hatte sich währten
deiner Berbannung in Thratien und Griechenland aufgehalten und ging auf die erste
kunde von seiner Jurückberusung nach Brundissum ab, wo ihm von seinen Freunden und
einem großen Theile des Bolles der ehrenvollste Empfang vereitet wurde. Ganz Italien
nahm an seiner Freude Theil, und von vielen Städten waren Abgeordnete erschienen, um
den zurückfehrenden Berbannten willsommen zu heißen. In Rom glich seine Aufnahme
anem Triumphe; seine Güter wurden ihm zurückgegeben, und was in denselben zerstört
worden war, auf Kosten des Staates wieder hergestellt.

Casar's Ariegführung in Gallien (58—50 v. Chr.). Durch Beendigung seiner Gesandtidast hatte sich Cato die Anertennung der Republik erworben, und Pompejus stand wieder
mangeschten da. Aber nicht unerschüttert; denn von Gallien her drohte seiner Macht
in neuer und gewaltigerer Sturm durch den disher unerhörten Ariegestuhm, mit welchen
der Gallische Krieg die Stirn des großen Casar bekränzt hatte. Es ist daher jeht an der Zeit,
diesem sur die europäische Geschichte wichtigen Kriege unsere Ausmerksamteit zuzuwenden.

Mit einem richtigen Blick in die Mittel zu seinen Zwecken hatte sich Casar das groß Gallen zur Wiege seiner Macht ausersehen. Die vielen Siege, die hier zu erringen wemmisten seinen Feldberruruhm und damit seinen Einstuß in Rom auf den Gipsel heken, die großen Eroberungen, welche hier gewonnen werden tonuten, waren geeignet, ihm die Dantbarteit und, was gleichsebeutend damit war, die Unterthänigkeit des römischen Sollezu sieher, und mit der Beute, die sich in dem weiten reichen Lande erwerden ließ, tontk er sein Herer sich dis zur Auspresend und zu einem blinden Wertzeuge seiner seinen Beinden. Diese unnunschräntte Gewalt über das Heer zu gewinnen, war seine erke Sorge, als er den gallischen Boden betrat, und nie vielleicht hat es ein Feldbert bestandt und nie vielleicht hat es ein Feldbert bestandt und nie vielleicht hat es ein Feldbert bestandt und die Derzen der Soldaten an sich zu dette

Cafar wurde der Abgott seines Heeres. Diese wöllige Ergebenheit seiner Truppen, die römische Kriegstunft, Cafar's Feldherrngenie bildeten ein Dreiblatt, dem weder die Massenhaftigkeit noch die Tapserkeit der gallischen Bölker widerstehen konnte.



Seinen erften Angriff richtete Cafar gegen bie Belvetier, welche felbft die Beran laffung gaben, feine ersten Waffenthaten an ihnen zu versuchen. Des unergiebigen Bobens überdrüffig und nach reicheren Wohnfigen lüftern, fielen fie, nachdem fie alle ihre Bohnungen perbranut hatten, in bas ben Romern bereits unterworfene Gebiet ber Allobroger ein: allein eine Schlacht, die ihnen Cafar an ben Ufern bes Arar (58 b. Chr.) lieferte, be lehrte fie, daß fie fich im Rampfe gegen die Romer nuglos aufopfern wurben. Debulb fclugen fie einen andern Weg ein, indem fie fich dem Gebiete ber Aeduer naberten Diefe, von bem erften Giege ber Romer über Die Belvetier mit Bewunderung fur bie römischen Waffen erfüllt, riefen den Cäfar zu Hülfe, und diesem war die Gelegenheit. 🗈 jenem Landtheile festen Juß zu fassen, viel zu erwünscht, um die Bitte zu verfagen. Er fam, und burch eine zweite blutige Schlacht bei Bibracta (58 v. Chr.) wurde bas Boll der Helvetier bis auf einen geringen Rest vernichtet. Dieser Rest unterwarf fich der Sieger und erhielt von ihm die Weisung zur Rudtehr in bas helvetische Stammland, me die Beimkehrenden fich von Reuem aubauen und das Eindringen germanischer Boller Der hindern follten. Denn gegen diese brauchte Casar während seiner Unternehmungen in Gallie eine Schuhmauer, und Helvetien, das er als unterworfen betrachten konnte, follte fie ihm bieter

Casar gegen Ariovist. Nach diesen ersten glänzenden Siegen dachte Casar darans, fich in dem Lugdunensischen Gallien seitzuseben, und von dort aus seine weiteren Erekerungen zu betreiben. Der Zusall war ihm günftig. Die Sequaner, Arverner und Ardouten ihn um Huffe gegen die Annasungen der Markomannen, eines germanischen Beduer duten ihn um Huffe gegen die Annasungen der Warkomannen, eines germanischen Boltskammes, der unter seinen Könige Ariovist von den Sequanern und Arvernern gegen die Acduer zu Huffe gerusen worden war. Der Letzter hatte ihnen diese Hiber auch geleistet, aber nur für den Preis des eigenen Besitythums, da Ariovist zum Lohne für seine Untersätzung den Sequanern und Arvernern und als Sieger anch den Arduern ein Stück Land nach dem andern abgesordert und — in Besity genommen hatte. Cäsar bewilligte die erketen Hüsse mit großer Bereitwilligkeit. Nachdem er von Ariovist die Räunnung der gollichen Besitzungen vergeblich verlangt hatte, rückte er demselben entgegen.



Gallifche Ketter. Beidmung pon M. Bed.

Cajar hatte eine Gesanbischaft an Ariovist geschickt mit dem Ersuchen, sich zu einer versönlichen Jusammenkunst zu ihm zu versägen, damit sie über die streitigen Punkte Unterhandlungen psegen könnten. Ariovist sand dies Begehren im höchsten Grade annachend wird ist dem Casar sagen, er wisse gar nicht, was er in seinem Lande Gallien mit dem römischen Bolte zu verhandeln habe. Hierans such sie mit Kasar im Namen des römischen Boltes die Ausservag zu, die gallischen Bölter nicht serner zu bedrücken, da sie Bundessenossen der Könner seinen, und diese sich besährt süchten, die ihren Frennden zugefügten Unbilden zu rächen. Doch der stolze Ariovist gab ihm als Antwort zurück: "Ich die kerechtigt, Krieg zu sühren, wann und wo ich will; ich dien nicht verpstichtet, irgend Frenden Rechnschaft über die Bedingungen abzulegen, unter denen ich Frieden schlesse; es ist Kriegsrecht, daß der Sieger den Bestegten beherrscht, und die Römer selbs handeln nie

anders als nach diesem Nechte. Will Cajar mit mir tämpsen, so mag er nur kommen, und er soll sich überzengen, was der Kriegsarm eines germanischen Volkes bedeutet, welches in vierzehn Jahren nuter kein Dach gekommen ist." Gewiß eine stolze Sprache; aber der wirkliche Kamps sollte die großsprecherischen Worte Lügen straßen.

Bor dem Aufbruche gegen die Teinde gab Cajar einen glanzenden Beweis von der moralischen Gewalt, die er über seine Truppen ausübte, bei welcher Gelegenheit wir zugleich die Art und Beise kennen lernen, wie er die Soldaten zu behandeln verstand.

Cafar's Beer, burch bie Schilberungen ber Gallier von bem riefigen Rorverbaue. den zahllosen Massen und der unbezwinglichen Kriegstraft der Germanen fleinmüthig gemacht, ichien Quit zu haben, fich bem bevorftehenden Feldauge zu widerfeben. Cafar hatte die unter seinen Truppen berrichende Stimmung taum erfahren, als er sogleich das Heer aufammenberief, um biefelbe mit Sulfe feiner unwiderstehlichen Ueberredungstunft gn unterdrücken. Nachdem er die versammelten Soldaten au die Siege ihrer Väter über denselben Geind, nämlich über die Cimbern und Tentonen, erinuert und ihnen gezeigt hatte, bag an biefen fo glorreichen Siegen bas römische Beer nicht fleineren Antheil gehabt, als bas Talent bes römischen Kelbheren; nachbem er fie ferner auf ihre Siege über bie Gelvetier hingewiesen, als über ein Bolt, welches so oft siegreich gegen bieselben Germanen gekampft habe, vor benen fie, die Besieger ber Belvetier, fich alfo nie gu fürchten branchten, nach allen diefen Simmeisungen ichloß er seine Rebe mit folgenden Worten: "Den Ungehorfam, von bem man mir gefagt hat, fürchte ich nicht; benn nur ungerechte, habsuchtige und unglüdliche Feldherren haben ihn zu fürchten. Für meine Gerechtigfeit burgt ihr felbit, Die ihr fünf Jahre lang Benge berfelben waret, für meine Redlichkeit burgt mein ganges bisheriges Leben und für mein Glud ber Belvetierfrieg. Ich werbe alfo noch in biefer Nacht ben Befehl jum Aufbruche geben, um fobald wie möglich ju erfahren, was in euern Seelen überwiegend ift: Die Ehre, die Scham oder die Aurcht. Will fonft niemand meinem Befehle folgen, fo werbe ich mit ber zehuten Legion allein vorwärts gehen, an beren Muth ich noch niemals gezweifelt, und die baher auch in Zufunft meine Leibwache sein foll."

Cafar hätte ebenso gut irgend eine aubere Legion uennen können; indem er nun hier auf ehrenvolle Weise eine Legion namhast machte, wie sie ihm der Jusall gerade eingal, erwedte er bei derselben den Stolz und das Verlangen, sich dieser Auszeichnung und des in sie gesehren Vertrauens würdig zu beweisen. Sie drückte dem Feldherrn ihre unbedingte Erzebenheit aus, und die Uedrigen solgten aus Scham ihrem Beispiele.

Hierauf rüdte Cäsar sofort dem Teinde entgegen und nahm seinen. Weg durch die Gegend des heutigen Beksort in das Rheinthal nach dem jehigen Ober-Chaß. Angesichts des seindlichen Heeres, das in gedeckter Stellung hinter den Sümpsen des Thursunfest ben hind Gegens, das in gedeckter Stellung hinter den Sümpsen des Thursunfest braud, schligen beiden Houd, schligen beiden Hererbung zwischen Gereführern hatte keinen Ersolg, nud es blieb nur die Eutscheidenng der Wossen, zu welcher Cäsar ohne weiteren Ausschlad zwang, obsichon die Germanen, einer Weissaug wegen, gern noch die zum Neumond gewartet hätten. Bei Vensontio (58 v. Chr.) sam es zur Schlacht, welche von beiden Seiten mit der größten Hartmäckisseit geschlagen wurde, aber eutblich mit der Zertrümmerung des markomannischen Herers endete. Die leberbleibsel besselbein, nuter ihnen Artickt selber den Artschlad zur der Alein zurückt.

Die Römer versolgten die slüchtigen Germanen bis an den Rhenus, über welchen die Letteren den Uebergang nur in der wildesten Unordnung und mitten unter Kämpsen bewertstelligen kounten. Viele retteten sich durch Schwimmen, Liele sanden theils durch das Schwert der Römer, theils durch die Fluten des Stromes ihren Tod. Arrivoist selbst setze auf einem Kleinen Nachen über den Fluse. Seine beiden Franzen, die ihn begleitet hatten, waren erschlagen; vom seinen Töchtern gerieth die eine in Gesangenschaft die andere wurde noch auf dem rettenden Kasne vom den Wursspiesen der Feinde getöbtet. Ihren Leichnam in seinen Armen, erreichte der unglüdliche Vater das germanische User.



Die Römer in Germanien. Zeichnung von HERMANN VOUEL.

Easar handelte indessen gegen die Gallier nicht anders, als der von ihm besalb getadelte Arivoisi. Dadurch, daß er seine Truppen in den gallischen Ländern einagerte, erllärte er ziemlich unzweideutig, daß er sich als den Herrn dieser Lönder berachtete, und die Gallier samen sehr bald zu der lleberzeugung, daß sie das germanische
zoch mit dem römischen vertauscht hatten. Zu trasitos, um dasselbe mit eigener Macht
thzuwersen, riesen sie unn die Belgier zu ihrem Beistande auf; allein Casar tam mit bligthnlicher Schnelligteit dem Sturme zuvor, indem er, noch ehe die verschiedenen belgischen
Böllerischaften sich zu einem Hauptischage vereinigen tounten, dieselben einzeln übersiel und
sie in einer Reihe siegericher Schlachten (57 v. Chr.) theils zurüddräugte, theils vernichtete.

Konfulat des Pompejus und Crassus. Die glänzenden Siege Cäsar's mußten in Rom maßlosen Jubel, aber auch die gegründetsten Besorgnisse vor der anwachsenden Gewalt des Siegers erregen. Die Republitaner und die beiden anderen Triumvirn blickten mit gleicher Serge auf den Alles überragenden Ruhm Cäsar's. Pompejus und Erassus beschlossen Abhm Cäsar's. Pompejus und Erassus beschlossen aber, zur Wiedererhebung ihres sintenden Einstusses sich sür das Jahr 55 v. Chr. um das Konfulat zu bewerben, versäumten es aber dabei nicht, zur leichteren Durchführung ihrer Bewerbung in einer persöulichen Jusammentunft die alte Berbindung mit Cäsar aufs Reue zu beseitigen, und dieser war damit um so mehr einverstanden, als alle seine Pläne in Gallien erst verwirtlicht sein mußten, bevor er an die Errüngung der Alleinherrische bie letzte Hand legen tonnte. Tropdem aber um die beiden Triumvirn bei ihrer Bewerdung um das Konsulat durch die Zustimmung Cäsar's ein Hauptsindernis für ihre Erwähten sinneggeräumt hatten, so tounten sie weger der Opposition der republikanischen Vartei ihre Erwählung doch nur mittels ofsenderen Gewaltthätigkeiten durchsehen.

Cato und die übrigen Republikaner boten Alles auf, um das für die Freiseit des Vaterlandes jo gefährliche Kousulat des Pompejus und Erassus zu hintertreiden. Als letzes Mittel verenlaßten sie den Lucius Domitius Alhenobarbus, einen aufrichtigen ketund der Republik, als Bewerber um das Konsulat aufzutreten, indem sie ihm ihre immatlichen Stimmen zusicherten. Als der Tag der Bahl kam, begad sich Domitius am kubeiten Morgen in Begleitung Cato's und eines Fackelträgers zu der Bersammlung. Aber kaum hatte er die Hälfte des Beges zurückgelegt, als einige gedungene Mörder auf ihn zuslürzten, den Fackelträger tödeten und nun über Tomitius und Cato hersiefen. Aur die ihnelle Ergreisung der Flucht konnte die beiden Republikaner retten, nachdem Cato ihn am Arm verwundet war. Die Rachricht dieses Mordanfalls brachte einen gewaltigen Tum in der Bolksverjammlung hervor; aber eben unter dieser Unordnung, die sich in die völlige Schlägerei auslöste, wußten die beiden Triumvirn ihre Wahl durchzuschen.

Um fo mehr begriffen fie, daß fie jest die wahrscheinlich jum letten Dale erlaugte Gewalt mit Bucher zu nüten hatten, wenn fie berfelben nicht für immer entfagen wollten; mb wie Cafar, fo fuchten jest auch Pompejus und Eraffus nach den besten Mitteln, um ich bereinft bie Alleinherrschaft zu fichern. Cafar hatte biefe Mittel in den Kriegen gegen Gallien gefunden und ließ fich feine bortige Stellung, beren auf fünf Sabre festgeiebte Dauer abgelaufen war, auf neue fünf Jahre fichern. Pompejus fuchte die Mittel für seine Brecke in dem unmittelbaren Giufluß auf Rom. Er benutte gwar sein Konfulat blos bagn, nach Ablauf beffelben die Bermaltung der Proving Spanien auf neue fünf Babre gu erhalten; allein bies geichah vorzüglich, um baran bie Befugniß fnupjen gu bijen, unter ben Burgern eine fo große Beeresmacht zu werben, wie er fur gut fande; benn er felbst ging nicht nach Spanien ab, soubern blieb in Rom und ließ feine Proving, was bisher unerhört war, von seinem Legaten verwalten. Eraffus bachte wie Cafar; auswärtige Rriege follten ihm die Staffel werden, um die Alleinherrichaft zu erklimmen. Deshalb ließ er fich die Berwaltung ber Proving Sprien auf funf Jahre übertragen, womit gleichfalls bie Befugniß verbunden ward, fein Seer nach Gutdunten zu werben, und beichloß hierauf, einen Unterjochungsfrieg gegen die Parther zu unternehmen.

Das Gesetz, weldzes dem Pompejus und Erassus diese außergewöhnliche Macht einzäumte, war von dem verrätherischen Tribun Titus Trebonius eingebracht worden und hieß deshalb auch das Trebonische Geset. Die Parteien Cato's und Gäsar's sträubten sich, wiewol aus sehr verschiedenen Gründen, auf gleiche Weise Weise dagegen, jedoch ohne Ersolg. Trebonius und seine Aufänger hatten den ganzen Martt mit ihren Pöbelhausen besetzt und wehrten allen ihren Gegnern den Zutritt mit Gewalt. Als Cato und seine Freunde sahen, daß diese widerrechtlich zusammengesehte Versammlung den Trebonischen Vorschlag durchbringen würde, suchten sie dieselbe dadurch auszuheben, daß sie auf die Schultern der hinten Stehenden kletterten, um eine Hintmelsbeobachtung anzukindigen. Allein dies Wittel fruchtete um so weniger, als das dahn einschlagende Gesetz bereits aufgehoben war; und zudem wurden Cato und seine Freunde durch die Lictoren herabgerissen und in die Klucht aetrieben, wobei Verwundungen und Todtschläge vorsiesen.

Der Parthische Arieg (54—53 v. Chr.) ist an und für sich unbedeutend und nur insosern merkwürdig, als die Römer hier zum ersten Wase auf einen Feind trasen, der ihnen nicht nur Widerstand seistete, sondern auch als unbesiegt bleibend surchtbar wurde. Erassus war übrigens nicht der Wann, dessen Feldherrntalent der Lufgade gewachsen war, denn seine Waßregeln zeugten von triegerischem Ungeschick. Es wäre nach dem Uebergange über den Euphrat angezeigt gewesen, die unvorbereiteten Parther zu übersallen und den Ungriff energisch sortzuschen. Erassus dagegen zog sich, nachdem er durch einen schwachen Einsall seine Absicht verrathen, nach Syrien zurück, so daß die Parther hinkänglich Zeit und Wuße hatten, sich zu sammeln und zu rüsten.

Anstatt weiterhin die so untlug gewählte Wusse in Syrien für die Ausbildung und Berwollständigung seines Heeres zu benutzen, verwandte sie Crassus allein auf Pläne zur Befriedigung seiner Halpucht. Bo sich Neichthümer vorsanden, besonders in Tempeln, da war Crassus die der Halpuch, sie für sich in Beschlag zu nehmen, und ganze Tage brachte er in der Bollust des Geizigen zu: mit Klowägen und Zässen der gewonnenen Schätze.

Drodes I., der König der Parther, erwartete mit Ruhe die weiteren Angriffe der Römer, nud der Erfolg lehrte, daß er sie nicht zu fürchten hatte. Denn als Craffus (53 v. Chr.) den Parthern wiedernm entgegenzog, wurde er zu wiederholten Malen so geschlagen, daß er sich in einer gedirgigen Gegend sest verschanzen mußte, um vor den Verfolgungen der Feinde sicher zu sein. Da diese jeht sahen, daß sie hier mit ihrer Tapserteit weiter nichts ausrichten tounten, so nahmen sie zu einer Verrätherei ihre Zusstucht, um den Crassus zu verserberen.

Drobes hatte bemselben melben lassen, daß er mit ihm über seinen Abzug unter-hanbeln wolle und ihn deshalb zu einer versönlichen Unterredung erwarte. Obgleich Crassus mißtraussch gerug war, um eine solche Einsadung adzusehnen, so wurde er doch von seinem nach Befreiung verlangenden Here gezwungen, sie anzunehmen. Mit wenigen Begleitern näherte er sich zu Fuße dem bestimmten Orte, wo er sogleich von den Varthern mit verdächtiger Zudringlichseit genötigit wurde, sich auf ein bereitstehendes Pserd zu sehen. Als man dies Pserd endlich mit seinem Reiter davon führte, merkten die Begleiter des Crassus den Verassus und sielen über die Parther her. In dem Getümmel, welches dadurch entstand, wurde Erassus gesödtet. Seine Begleiter slohen. Die Parther, um sich noch an der Leiche ihres Feindes zu rächen und zugleich seinen Geiz zu verhöhnen, schnitten dem Triumvir den Kopf ab und gossen demselben geschmolzenes Gold in den Mund. Das römische Seer selbst fand auf seinem Rückzuge den Untergang, nur wenige hundert Reiter unter Cassius entstamen.

Auf diese Beise wurde der Arieg, den Erassus auf seine eigene Hand unternommen hatte, beendigt. Er hatte für die Parther den Nuten, daß sie seichem von den Römern gesürchtet wurden, und den Römern biente er als ein Zeichen, daß die Eroberung des Ostens hier ihr Ziel sinden würde.

Casar's Fortschritte in Gallien. Mit weit mehr Glüd und Erfolg hatte inzwischen Sasar seine gallische Unteruchmung fortgesett. Nachdem er seiten Tuß im Lande gesaßt, var es ihm ein Leichtes, der verschiedenen gallischen Völterschaften einzeln Herr zu werden, ind eine ununterbrochene Neise von Siegen machte das römische Schwert zum Gesetzballiens, derart, daß das Wachtwort Casar's dis zur Donau, dem Resine, der Gallischen Veerenge und dem Angitauischen Busen Gehorsam fand. Aber selbst über den Rhein und die Gallischen Weerenge sinauß wollte der Sieger die römischen Waffen tragen, nicht auß Vründen der Politik, sondern auß eitler Auhmsucht und um des stolzen Verwistleins villen, dorthin gedrungen zu sein, wo dor ihm noch sein römischer Abler erblisch war. Eine Veranlassung zum Ueberschreiten des Rheins gaben ihm die Usipeter und Tenchterer, zwei germanische Völterschaften, welche in das Laud der Belgier einsielen, um sich Wohnungen zu suchen.



Canbung ber Romer in Britannien. Beidnung von 21. be Renville.

Sie waren über 400,000 Mann start in Gallien eingedrungen. Einer solchen Macht hielt sich Cäsar mit seinem Heere nicht gewachsen, und er beschloß, die germanischen Bölter durch Unterhandlungen hinzuhalten. Diese tamen ihm dabei entgegen, indem sie ihm ihre Hülfe andoten-unter der Bedingung, daß er ihnen Land anweise. Cäsar antwortete außeweichend, versprach aber doch, wegen ihres Antrages mit einer der belgischen Bölterschaften Rücksprach au nehmen. Auf diese friedlichen Ansschleten hin lagerten sich die Germanen sorglos in der Gegend, nun den Ausgang der Unterhandlungen zu erwarten. Zwar überfiel eine kleine Schar der Germanen einen römischen Kriegshausen; allein wie wenig die beiden Bölter dies billigten, dewiesen sie dadurch, daß sie eine Gesaudtschaft an Cäsar abgehen ließen, um wegen des Vorgesallenen Geungthnung anzubieten und Verzeihung zu erwirken. Exsar bachte weniger ebel und weniger friedlich. Er hielt die germanischen Abgesanden sest und überfiel die sorglos lageruden Uspeter und Tenchterer so unerwartet, daß sie nur geringen Widerstand leisten funuten und Alles, was nicht die Inlucht ergriss, unter dem Schwerte der Nömer dahinsauk.

Die Nachricht von diesem verrätherischen Uebersalle Casar's erregte in Rom bei der Gegenpartei Entrüstung und — Freude; denn möglicherweise ließ sich diese Treulosigkeit zum Sturze des gesährlichen Triumvirs bennhen. Cato erschien mit dem Antrage, den Feldherrn, der so muthwillig friedsame Bölter übersallen und durch eine verrätherische Handlung die Waffen der Nepublik entehrt habe, den Verratsenen auszusiesern, damit er

selbst den Lohn seiner That emplange und nicht auf die Republit die Schmach des verlepten Böllerrechts salle. Allein der Antrag wurde verworsen, und so sand sich denn Cäsar bereits gepanzert gegen die Pfeise der Gegenparteien.

Landung in Britannien. Cafar überschritt hierauf, die geschlagenen Völler verfolgend, den Rhein auf einer nach seiner Anordnung unterhalb Colonia Agrippina geischlagenen kunstreichen Brücke (55 v. Chr.). Da durch diesen Abeinübergang seine Eitelkeit befriedigt war, so begnügte er sich, die umliegenden germanischen Ländereien zu verwüsten, kehrte sodann auf das linke Rheinuser zurück und ließ die Brücke hinter sich wieder abbrechen.

Gefährlicher als dieser Uebergang war die Unternehmung gegen Britannien, da Küste und Bewohner dieser großen Jusel den Römern gänzlich unbekannt waren und das Eiland seit dem Untergange des phöniklichen und karthagischen Handels außerhalb der Welt zu liegen schien. Doch je sabelhafter das Land war, desto mehr Ruhm versprach sich Cäsar von einem Einfalle in dosselbe. Daher sammelte er noch in demselben Jahre, in welchem er aus Germanien zurückehrte (55 v. Chr.), alle Schisse an der Küste und ließ sich mit seinem heere auf gut Glüd nach Britannien übersehen. Allein die Bewohner des Landes waren gerüstet genug, um ihre heimat gegen den Eroberer zu vertheidigen.

Die hohe und steile Küste Britanniens machte die Landung an und für sich schwierig; sie wurde aber dadurch saft zu einer Unmöglichteit, daß die Bewohner sie mit Kriegern und Sichelwagen dicht beseth hatten. Casar schiffte daher die Küste einige Meilen entlang, um einen bequemern Landungsplad zu suchen; allein als er ihn gesunden, sah er zugleich die Britannier, die ihm gesolgt waren, sich auss Neue zum Widerlande ausstellen. Cäsar versuchte es vergebens, sie durch Wursmaschinen und Scheubern, die er auf seichten Kähnen bis nahe an das User schicke, zu vertreiben; und die Kömer selbst zögerten, von ihren Schiffen aus bis aus User zu waten. Da eublich sprang ein Ablerträger der zehnten Legion ins Weer und rieß: "Fost mir, Kameraden, wenn ihr nicht den Feinden euern Abler überlassen wollt, denn ich wenigstens werde für die Republit und den Feldherrn meine Pflicht thun!" — Dieser Aufrus und das gegedene Beispiel von Wuth thaten ihre Wirfung; die römischen Krieger stürzten ihrem Abler nach und gewannen, Schritt für Schritt im Basser kampsend, das seindliche User.

Nachdem Cafar seiner Ruhmsucht genügt hatte und sagen tounte, daß er in Britannien gelandet sei, beschloß er seine Rückfehr um so eher, als die Seestürme zugleich seine Flotte bedrohten.

Ein zweiter Uebergang über den Afein und ein zweiter Einfall in Britannien hatten vielleicht nur deshalb feinen größern Erfolg, weil Cäsar einsah, daß die allzugroße Ausbehnung seiner Eroberungen die Festigkeit derselben beeinträchtigen und ihm also mehr schaden als nüßen würde; denn daß selbst Gallien noch nicht als eine undestreitbare Erwerbung anzusehen war, bewieß ihm nicht lange nachher (51 v. Chr.) ein allgemeiner Ausstend der unterworsenen gallischen Böller, der Easar's sämmtliche disherigen Erfolge vernichtet hätte, wenu er gelungen wäre. Doch das außerordentliche friegerische Genie des römischen Feldherrn machte alle Anstrengungen der zur Erkämpfung ihrer Freiheit derbundenen Böller nuploß, und die Unterdrückung dieses Ausstandes ist es vorzüglich, durch welche Cäsar den Beweiß lieserte, daß er der größte Feldherr des Allterthums, vielleicht aller Zeiten war.

Um die Größe des friegerischen Genies auszudruden, welches Cajar in diefen Feldzügen entwidelte, jagte ein römischer Geschichtichreiber: diese Thaten Cajar's schienen nicht von Menichen, sondern von Göttern ausgeführt zu sein.

Leider ist es uns nicht vergönnt, durch eine spezielle Geschichte dieser Feldzüge hieraus näher einzugehen; wir müssen uns vielmehr auf die allgemeingeschichtlich wichtigen Thatsachen beschränken. Casar gegen Vereingetorix. Unter den aufgestandenen Böltern waren die gesährsichen die Tredirer unter Inducioniar, die Eduronen unter dem siegreichen Ambiorix, die Nervier, die Carnuten und die Arverner unter dem heldenmüthigen Jünglinge Bereingetorix, der bald als Leiter des ganzen Aufstandes betrachtet wurde.

Die Carnuten hatten das Zeichen zu dem allgemeinen Aufstande gegeben, indem sie einige römische Kausleute und einen Proviantmeister ermordeten. Ihr Aufruf zur Bespeciung shalte mit Blipesschnelle durch das Laud, da die Gallier eine Mittheilungsart ersunden datten, die in gewisser Beise an unsere heutigen Telegraphen erinnert. In bestimmten Enserungen nämlich waren Leute aufgestellt, die ein bezeichnendes Geschrei erhoben, welches von Bosten zur Bosten weiter gegeben wurde. Diese Mittheilung geschah mit einer solchen Schnelligteit, daß ein Ereigniß, welches bei den Carnuten stattsand, zwöls Stunden darauf ichen zur Kunde der Arverner gebracht war.

Der Plan des Vereingetorir ging dahin, eine Hauptschlacht zu vermeiden und die Kömer so endlich zu ermüden. Allein unter Cäsar's Ansührung erichienen diese als unsamüblich, und ihre Legionen zogen siegreich und verheerend von Land zu Land, alle sindernissen, welche ihnen Vereingetorir entgegenwars. Dieser, welcher inswischen alle ausgestandenen Böller vereinigt hatte und sich an der Spite eines zahlreichen Umdeskerers sah, beschleich entlich, in die Proving einzufallen, um den unbesiegbaren Talar von der Berbindung mit Italien und also von seinen Hindelten abzuschneiden. Doch Cäsar schien nicht blos undezwingdar, er schien and allmächtig und allwissend zu sein; denn durch einige geschickte Wärsche und siegreiche Gesechte hatte er den ganzen Plan vereitelt und den Bereingetorix so bedrängt, daß dieser sich mit seinen üdriggebliedenen Tuppen in die selte Stadt Alessa werfen nuchte. Nach einer mehrmonatlichen heldenmittigen Bertheidigung, aber auch höchst ruhmwürdigen und geschickten Belagerung mußte Vertigetorix sich wer Gunde Eäsar's übergeben.

Die Stadt Alefia ichien wegen ber Sobe ihrer Manern und ber Bortrefflichfeit ihrer Bertheidigungsanftalten unbezwingbar gu fein, befonders ba bas fie vertheidigende Geer bes Bercingetorix 80,000 Manu ftart war, mabrend Cafar's Armee uur 60,000 gablte. und zu bem Allen noch bie Nachricht einlief, bag ein 250,000 Mann ftartes vereinigtes galliches heer zum Entsat heranriide. Doch Casar verließ fich auf sein Genie und sein Er begann guerft die Ginschließung ber Stadt, indem er rund um Diefelbe eine Umwallung anlegte, welche 3400 Meter im Umfange hatte. Gegen die Entfaktruppen icherte er fich in einem Umfreise bon 8500 Deter burch eine zweite Reihe bon Schauge werten, welche aus Wallen, Graben und Pallisaben bestand. Auf Diese Weise gelaug es im, alle Ausfälle ber Belagerten gurudgufdlagen und bie Angriffe bes Entfatheeres gu bereiteln, bis er es endlich an der Zeit fand, bas lettere burch ein offenes Wefecht zum Mauge gu nothigen. Dies Gefecht, welches über bie Bufunft Galliens enticheiben follte, war eines ber blutigften bes gangen Krieges. Es fiel jum Bortheile ber Romer aus, und Die geschlagenen Ballier mußten Die belagerte Stadt ihrem Schicffale überlaffen. hoffnung auf Entsat beraubt und vom Hunger hart bedrängt, blieb derselben keine andere boffnung mehr als die Gnade Casar's, der fie fich auf die Anmahnung des Bereingetorix ibergab. Diefer lieferte fich felbft feinem Gieger aus, indem er in feiner ichonften Ruftung ins römische Lager ritt und fich durch einen Fußfall vor Cafar als beffen Gefangenen atlarte. Siermit hatte biefer bem Aufstande bas Saupt abgeschlagen; nur die Glieber judten noch im Tobestampfe, und Cafar jog fogleich aus, auch fie ber Bernichtung gn überantworten. Er überfiel bie Rervier, Die Churonen und Trevirer in ihren eigenen Sandern, verwüstete diefelben mit unedler Rachgier und gab seiner Grausamkeit an den ungludlichen Bewohnern freien Lauf, indem er zur Warnung für alle übrigen Boller, welche etwa noch nach ber Freiheit Berlangen trugen, allen Bewaffneten bie Sande abhauen ließ.

Ausgang des Gallischen Arieges. So war denn Gallien endlich unwiderrnflich eine römische Proving, und der Mann, der sie in einem ununterbrochenen achtsährigen Feldzuge bazu gemacht, stand in dem Scheitelpunkte seines Ruhmes und seines Einstusses.

Das Berzeichnis von den Thaten Cäfar's in Gallien überstieg an Reichhaltigkeit Alles, was man von einem römischen Feldherrn bisher gehört. In acht Feldzügen hatte er über 800 Städte ervbert, 300 verschiedene Völkerschaften besiegt, nacheinander 3 Millionen Menschen bekämpit, eine Million davon in Schlachten getödtet und eben so viele zu Gesangenen gemacht. Dem Staatsschafte hatte er aus dem ervberten Lande einen jährlichen Tribut von 40 Millionen Sestertien (4½ Million Mark unseres Geldes) zugedracht, und die Veute an Schäpen, welche er sür sich selbst in Anspruch genommen, um sie zu Bestechungen in Rom zu verwenden, soll unermesslich gewesen sein.

Pompejus hatte mit Schreden mahrgenommen, daß das glangende Beftirn Cajar's fein eignes bereits verdunkelte, und war zu der Ueberzeugung gekommen, daß es bald zwifchen ihm und bem Besieger Galliens einen Rampf um die Alleinherrichaft gelten muffe; benn daß Cafar nicht geneigt sein wurde, eine Macht, die er allein üben fonnte, zu theilen, war vorauszuschen, und daß Bompejus nicht bescheiden und uneigennutgig genug mar, um fich von ber erflommenen Sohe freiwillig gurudgugieben, wird man ichon aus feiner bisherigen Sandlungeweise ichließen tonnen. Indem nun Pompejus ben bevorftebenden Rampf voraussah, blidte er zugleich nach ben Mitteln um, ihn mit Erfolg zu führen. Unter diesen Mitteln erichien ihm die Erlangung ber Diftatur eines ber besten. im Jahre 53 v. Chr. hatte er auf bas Biel hinzuwirfen gesucht; allein ber entichiebene Biderfpruch Cato's hatte feine Absicht vereitelt. Gunftiger für Diefelbe gestalteten fich bie Ereigniffe des folgenden Jahres, indem, vielleicht auf des Bompejus geheime Beranlaffung. bei der Konfulwahl fo furchtbare Berwirrungen in Rom ausbrachen, daß alle Bande ge= feglicher Ordnung gerriffen, und felbft die eifrigften Republikaner, unter ihnen auch Cato. nur in ber einem einzigen Manne anvertrauten Gewalt bas Mittel faben, ben Staat vor völliger Anarchie zu bewahren. Unter den Gewaltthätigkeiten, mit welchen die Parteien für ihre Interessen fampsten, heben wir solgende hervor, weil sie uns über den Buftand der Gesetlosigkeit, der zur Zeit in Rom bestand, das klarste Bild giebt, und weil sie bazu diente, jenen Zustand auf eine so gefahrdrohende Hohe zu heben, daß endlich felbst die eifrigften Republifaner gu einer Urt Diftatur ihre Stimme gaben.

Titus Unnius Dilo, ein eifriger Feind von Cafar's Rreatur, bem uns ichon bekannten Bublius Clodius, hatte erfahren, daß biefer fich um das Konfulat bewerben wolle. Milo wandte alle Mittel an, um dies zu verhindern, und als fich die beiden Wider= facher einst in Begleitung ihrer Diener außerhalb Roms auf einer Landstraße begegneten. entspann fich amifchen ihnen ein fo heftiger Streit, bag berfelbe in ein formliches Befecht ausartete, in welchem Clodius von Milo lebensgefährlich verwundet wurde. Die Diener flüchteten mit ihrem halbtodten Herrn in ein Gasthaus; doch Milo, der die Strafe eines Mordes weniger fürchtete, als bas Leben bes Clodius, brang verfolgend nach, ließ seinen Feind aus dem Hause schleppen und auf offener Straße ermorden. Das Bolt, welches in dem Günftlinge Cafar's seinen eignen Bertreter verehrte, wurde durch diese Mordthat in solche Wuth versett, daß es sich zusammenrottete und das Haus des Milo zu stürmen suchte. Da bies nicht gelang, weil Milo es mit Sulfe seiner vielen Stlaven muthig vertheidigte und viele der Stürmenden tödtete, so zog der Bobel auf das Rathhaus, um dort im blinden Gifer zwedloje Berheerungen angurichten. Die Site ber Senatoren murben zertrümmert, und mit dem Holze derselben erbaute man einen Scheiterhausen, auf welchem ber Leichnam bes Clodius verbrannt wurde, aber mit einer folden Unvorsichtigkeit, bag hierbei das ichone Rathhaus und einige Nebengebäude ein Raub der Flammen wurden. Milo felbst wußte sich ber Uhndung des Gefetes zu entziehen; allein die gewaltthätigen Berfolgungen des Böbels gegen ihn und seine Anhäuger dauerten ununterbrochen fort.



Bereingetorie überliefert fich Cafar. Beichnung von 9. be Reuville.

Da die Einführung der Dittatur jeht bei dem erbitterten Kampse der Parteien sür das Bestehen der Republit bedentlich erschien, so erwählte man das Auskunstsmittel, Pompejus zum alleinigen Konsul zu ernennen. Wenn nun aber dieser Schritt auf der einen Seite von Ruten war, indem Ponpejus sosiort und mit starter Hand die Ruthe und Dedaung wieder herstellte, so wurde er doch auf der andern Seite die Veranlassung zu dem Ausbruche eines zweiten Bürgertrieges, der sich jeht zwischen Römpeins und Edsar entspann. Die frühere, niemals redliche Freundschaft dieser beiden Männer hatte sich in offenbare Feindschaft verwandelt, und jeder von ihnen war demüht, möglichst viele Anhänger auf seine Seitz zu brüngen. Pompejus, um den sich die Aristotraten scharten, benutze dazu die erlangte Gewalt als alleiniger Konsul; Cäsar, der in den Demostraten seine Hauptstüße suche, sand dieselbe bei dem Bolte durch seinen Ruhm und bei dessen deren durch maßlofe Bestechungen, wozu ihm die reiche gallische Beute hinkanstiche Mittel bot.

Tas verwandtschaftliche Band, welches den Pompejus bisher an Cäsar geknüpft und den Bruch zwischen Beiden ausgehalten hatte, war kurz zwor durch den Tod zerrissen worden, welcher des Pompejus Gattin, Julia, Cäsar's Tochter, dahingerafst hatte.

Da Pompejus sein Konsulat dazu benuft hatte, sich die Provinz Spanien auf neue sünf Jahre übertragen zu lassen, so trat auch Cössar mit dem Antrage hervor, Gallien zu behalten, indem er zugleich verlangte, sich abwesend um das Konsulat des Jahres 50 v. Chr. bewerben zu dürsen. Doch wider sein Erwarten wurden beide Anträge verworsen; gas ging ihm sogar der von seinen Gegnern unter heißen Kämpsen durchgesette Senatbeschaluß zu, seine Statthalterschaft in Gallien niederzulegen und sein Deer zu entlassen.

Die von Casar bestochenen Tribunen protestirten einsach gegen jeden Beschlüß, welcher wider Casar gesaßt werden sollte. Man wußte sich gegen biese Protestationen, welche die Beschlüße ungiltig machten, nicht zu wehren, dis endlich Bompejus ertlärte, daß dergleichen Protestationen als von Casar selbs ausgehend ein Ungehorsam gegen den Senat zu nennen seien; "denn", sagte er, "es tommt ganz auf eins hinaus, ob Casar selbst sich den Beschlüßen des Senats widersetzt oder Leute anstellt, die einen wirksamen Senatsbeschluß hindern." "Aber", entgegnete einer der Tribunen, "wenn nun Casar sein hert den untstät und zugleich Konsul sein voll?" "Wie", rief Pompejus voll Entrüstung, "wenn mein Sohn den Stot aushöbe, mir einen Schlag zu geden?"

Cäsar, hierdurch mißtrauisch gemacht gegen die Größe seinstusses, versprach seine Wacht niederzulegen, wenn von Pompejus ein Gleiches gesorbert würde. Doch der Senat, welcher in dieser Bereitwilligkeit Cäsar's eine Muthsofigkeit sah, die er benutzen zu können glaubte, um den gefährlichen Cäsar ganz in den Privatstand zurück zu versetzen, wollte sich keine Bedingungen vorschreiben lassen und verlangte rücksichlichen Gehorsam accen seinen Befehl.

Der Bürgerkrieg. Jest war Casar's Entschluß gesaßt. Pompejus war sein Feind, und Rom, das unter dessen Einsusse stand, sollte es auch werden. Schnell, um den Boxetheil der Ueberrumpelung sür sich zu haben, eilte er zu den wenigen Truppen, welche am Aubicon standen, dem Flusse, der seine eisalpinisch gallische Provinz von der Republik schied. Diese Greuze mit bewassneter hand und in seinblicher Khsicht überschreiten, hieß nach den Gesehen sich für einen Feind des Baterlandes erklären.

Alls Casar am Rubicon angelangt war, berief er die dort stehende kleine Kriegerschar zusammen und erklärte den Soldaten in einer eindringlichen Rede, wie seine das Vaterland versöhnten, die Verfassung verletzten und gegen ihn und sein Heer Veleidigung auf Veleidigung häusten. Sodann sorderte er sie auf, die Ehre des Feldherrn, unter dem sie so lange Zeit siegerich gestritten, aufrecht zu erhalten. Alls er sich auf diese Weise der Erene seiner Truppen versichert hatte und tief sinnend in den vor ihm sließenden Rubicon schaute, ersüllte ihn deim Andlick dieses kleinen, aber so verhängnisvollen Flusses ein eignes Grauen, und lange Zeit schwautte er zwischen Wollen und Richtwolken.

"Noch", sprach er zu seiner Umgebung, als er sinnenden Anges in den Fluß blidte, "noch dinnen wir zurücktreten. Haben wir aber erst dies kleine Wasser überschritten, dann gilt ur noch die Entscheidung durch Wassen. Die Umkehr wird sin mich selbigt, der Llebergaug ber für die Wenschheit der Ansau vieles Unheils sein." Ans diesem Schwauten zwischer sich vor iber Menschheit der Ansau vieles Unheils sein." Ans diesem Schwauten zwischen ehrgeis und Vaterlandssiede soll ihn ein Jusalf zum Vortheile des ersteren gerissen haben, vorüber man Folgendes erzählt. Als Casar, noch immer unentschlossen, seine Truppen unmeln ließ und die Trompeter das Signal dazu gaben, gerieth einer derselben zusällig n das andere User des seichten Flusses. Dies erschien dem Casar als ein Wint des Schickslaß, den er sogleich mit Vegesserung aussachnn. Sein Schwert ziehend ritt er mitten i den Strom und rief seinen Scharen zu: "Laßt uns gehen, wohin der Götter Wint und er Feinde Ungerechtigkeit uns rusen! Der Würfel ist geworfen!" Mit diesen Worten verengte er an das andere User, und seine treuen Legionen sossen ihm ach.



Cafar fiberfdreitet ben Aubicon.

Der Arieg gegen Pompejus und die Kömische Republik war erklärt (49 v. Chr.). So klein das Heer auch war, mit dem Cäsar das Welkreich angriff, so mächtig wurde duch den Schrecken der Ueberraschung, in den sich Pompejus bei der Nachricht versetzt and, Cäsar habe den Rubicon überschritten, sich der Städte Etruriens, Umbriens und Bicenums bemächtigt und dringe unausgehalten gegen Kom vor. Die Nachricht war nur u begründet; denn mit leichter Wühe hatte Cäsar alle Städte auf seinem Wege in Bestigenommen, und da er dieselben aus Politik mit großer Milbe behandelte und sich überall ils den Besteier von dem Joche der Aristokraten und den Wieberhersteller der Volksrechte und hab, so öffineten sich ihm alle Thore und Herzen, und sein heer schwoll kawinenartig un. Pompejus, der noch kurz dorher, als man ihn über seine Hilsmittel gegen Cäsar ragte, prahlerisch versichert hatte, daß er überall in Italien nur mit dem Juße auf den Boden zu stampsen brauche, um Legionen hervorspringen zu sehen, derselbe Pompejus sühlte

gewesen, wie ber Stahl.

fich jest fo ichwach, daß er über bie Erfolge feines Teindes ben Ropf verlor; benn alle Anordnungen, welche er gur Abwendung der Wefahr traf, zeugten von foldem Ungeschick, baß felbit viele feiner eifrigften Unhanger bas Bertrauen zu ihm verloren. 211s nun auch einige bem Cafar entgegen geschickte Truppen zu biesem übergingen, ba sah Pompejus sein Beil nur in ber Glucht. Er eilte nach Capua mit bem Entschluffe, bier Biberftand gu leiften. Allein als Cafar, Rom vorübergebend, gegen ihn anrudte, verließ er feine Stellung, um fich in Brundifium einzuschiffen, weil ihm jest nichts Underes mehr übrig zu bleiben ichien, als die großen Streitfrafte bes Morgenlandes um fich zu versammeln und mit Diefen den Kampf zu beginnen, welcher jür ihn schon verloren war. Er septe also nach Epeiros über, und Cafar hatte in Italien, das er in sechzig Tagen burchzog und in Besit nahm, freie Saud. Er ging nach Rom, um die Angelegenheiten ber Republit zu ordnen. Die Bompejauische Bartei wurde von der ganzen Halbinsel, aus Sizilien und Sardinien mit Waffey: gewalt vertrieben, und um dem Pompejus die Rudfehr durch das wichtige Brundifium zu verschließen, dieser Hafen gegen das Meer zu start besestigt. In Rom selbst waltete Cajar mit ber größten Milbe, aljo gaug unähulich bem Sulla, mit beffen Befchichte bie seinige boch souft so viel Aehulichkeit hatte. Aber Cafar war ein weit größerer Politiker als Sulla und wußte, daß für einen Thron ber Schreden eine viel weniger fichere Grundlage ift als die Liebe. Eben aus biefen Rudfichten ließ auch Cafar die Berfaffung ungeandert: wußte er boch, daß sein Bille ohnehin über ber Berfaffung ftand. Er rief baher die wenigen gurudgebliebenen Senatoren zusammen und verficherte bem alfo neu gebildeten Senate und bem Bolfe, bag in Rom Alles beim Alten bleiben folle, und er nur feine Aufgabe erfüllen wolle, die barin bestehe, die Pompejanische Partei, beren Glieber auf bas Berberben ber Republit ausgingen, zu vertilgen. Bielleicht geschah es auch um biefes

Den Staatsichat hatte Pompejus bei feinem eiligen Aufbruche von Rom gurudgelaffen, indem er fich begnügte, die Schluffel zu bemfelben mitzunehmen. Doch mas galt bem Cafar ber Mangel eines Schluffels? Er begab fich baher ohne Beiteres nach bem Tempel bes Saturn, wo ber Staatsichats aufbewahrt wurde, um bie Schatkammer erbrechen gu laffen. Der Tribun Metellus widerfeste fich foldem Borhaben, indem er ein Gefes auführte, wonach die Schatsfammer nur in Gegenwart und mit Bewilligung eines Konfuls geöfinet werben burite. Doch Cafar gab die biftatorifche Antwort gurud: "Baffen und Wefete stimmen ichlecht mit einander. Erst wenn ich meine Baffen niedergelegt haben werbe, will ich nach ben Gefegen fragen, und bann magft bu fo lange Reden halten, wie Jest aber rathe ich bir, bich fortzubegeben und mich gewähren zu laffen." Und als Metellus deffenungeachtet die Thüren der Schapfammer vertheidigte und fie jogar mit seinem Leibe beette, brohte ihm Cafar, ihn auf ber Stelle zu tobten, indem er bie Hand ans Schwert legend sprach: "Du weißt, junger Mann, daß es mir leichter ist, dies zu thun als zu fagen!" worauf benn ber erichrodene Metellus von feinem Borhaben abstand und sich dem Willen des allmächtigen Mannes nicht ferner widersetzte. Die Summen, welche Cajar nad und nach aus bem auf bieje Beije erbrochenen Staatsichate entnahm, werben auf 300,000 Pfund Goldes angegeben.

vorgegebenen Zwedes willen, daß Cafar fich mit Gewalt in ben Befit bes Staatsichates brachte, benn bas Gold war in seinen händen von je her eine saft eben jo scharfe Baffe

Beispiele von Großmuth, welche barauf berechnet waren, Aufschen zu erregen, und das Bertranen auf seine Macht ins gläuseubste Licht zu seben, hate Cäsar schon von seinem Rubicon-lebergauge au manchmal gegeben. Den Auführern der zu ihm übergegauen Truppen hatte er sreigestellt, bei ihm zu bleiben oder zu Rouweius zurüczuschern, ohne daß er irgend einen Anspruch au ihr Gigenthum machte; viele Senatoren und Ritter hatte er gleichfalls ungehindert zu Kompejus abziehen lassen; ja, als ihn sein vertrautester Legat Labienus treulos verließ und zu Kompejus überging, schickte ihm Cäsar sein zurüds

geloffenes Gepäck nach. In ähnlicher Weise versuhr er zu Rom, wo er sogar mit dem Brichstage herausktrat, der Senat solle au Pompejus eine Friedensgesandtschaft abschieden, welche nur deshalb nicht zu Stande kam, weil die meisten Senatoren, durch einen richtigen Bild in Cäsar's Charatter geleitet, der Meinung waren, daß der Antrag nur zum Scheine ackell worden und es dem Cäsar dannt keineswegs Ernst sei.

Cafar fagte bei biefer Gelegenheit: "Erft muß man das Geer ohne Felbherrn, dann tann man besto leichter ben Felbherrn ohne Geer schlagen."

Best beichloß der Besieger feines Baterlandes, bon Rom, mo er weber eine Sinrichtung verfügt, noch eine Achtserflärung ausgesprochen, noch eine Guterfonfistation augeordnet, sondern im Gegentheile mauche Beweise einer, wenn auch affektirten, Großmuth gegeben hatte, aufzubrechen, um vor allen Dingen das Pompejanische Heer, welches in Spanien ftanb, zu vernichten. Huf bem Bege borthin wurde er unerwartet bor ber Stadt Maffilia aufgehalten, ba diefe, heimlich eine Anhängerin bes Bompejus, erflärte, in bem Bürgerfriege zwischen ben beiden Triumvirn neutral bleiben zu wollen, und bem Cafar bie Ibore verichlog. Diefer, ber teine Beit zu verlieren hatte, ließ gur Ginichließung ber Stadt einen Theil seines Heeres unter Cajus Trebonius zurück und begab sich nach Spanieu, wo bie Lompejanifchen Legaten, unter benen fich borguglich Queius Afranius auszeichnete, alle Kräfte aufboten, bem sieggewohnten Casar Wiberstand zu leisten. Wirklich ersuhr dieser auch hier zum ersten Male, daß er nicht unbesiegbar sei; denn seine ersten Angriffe wurden von Afranius fraftig gurudgefchlagen, und ba unn auch megen bes llebertretens zweier duffe das Cafarifche Seer von der Berbindung mit den befreundeten Städten abgeschnitten und so dem Mangel an Lebensmitteln preisgegeben wurde, so fing Cafar's Lage an sehr miglich zu werden, und die Pompejanische Partei in Rom erhob fühner ihr Haupt. Doch ibre Frende bauerte nicht lange; benn Cafar's genialer Felbherrngeift verftand es, auch die größten hinderniffe zu besiegen. Nach vergeblichen Bersuchen, durch Bruden die Berbindung mit ben befreundeten Städten berguftellen, gelang ihm dies burch eilig erbante Rahne, und als badurch nun bas heer aus feiner gefährlichen Lage befreit war, trieb Cafar die feindlichen Truppen durch geschickte Märsche so in die Euge, daß sie sich fast ohne Schwertstreich ergeben mußten.

Als Gebieter über die Pompejanischen Heere in Spanien wandte Cäsar abermals die Belitit der Milbe und Großmuth an, die ihm schon so vortrefsliche Dienite geleistet hatte. Im irgend ein Strafgericht zu verhäugen, das sich auch niemals hätte rechtsertigen lassen, michied er sich dassur, die Truppen aufzulösen, wohl wissend daß die Mehrzahl berselben in seine Reichen treten würde, was denn auch geschah. Die Ansührer aber eutließ er, indem er es ihnen freistellte, zu Pompejus nach Griechensand zu gehen, eine Ersanbniß, den welcher wenigstens Afranius Gebrauch machte.

Ein Haupthinderniß an Cäsar's Alleinherrschaft war also hinweggeräumt. Ehe er das zweite beseitigen und nach Griechenland dem Kompejus entgegengehen wollte, beschloß er, sich zuvor in Rom aufs Reue zu besestigen. Auf dem Mariche dahin mußte sich ihm auch Massilia ergeben, das sich bisher gegen Trebonius helbenmüthig vertheibigt hatte, mm aber dem größeren Talente Cäsar's erlag. In Rom selbst war dieser nach seinen ivanischen Siegen ohne sein Zuthun zum Diktator ernaunt worden.

Der Prätor Marcus Cemilius Lepidus, der für die spätere Geschichte Roms noch wichtiger wurde, hatte seine politische Laufbahn dadurch zu erleichtern gesucht, daß er um die Gunft des großen Cäsar duhlte. In der Abslicht, diesem einen Beweis seiner Ergebenheit zu liesern, setzte Sepidus durch, daß Cäsar, obwol ohne Zustimmung des Senats, zum Dittator ernannt wurde.

In Nom trat Casar mit wohlthätigen und freisinnigen Reformen auf, wie es deun überhaupt bei ihm Grundsatz zu sein schien, verhaßte Wittel zu seinen Planen in dem Maße 30 vermeiben, wie die Hinderten; nich den Raße vermeiben, wie die Hinderten; nich den Richten; wie den Planen entgegentraten, sich minderten; wich

vielleicht würde Cajar ein wirklicher Republikaner geblieben sein, wenn man ihn gleich Aufangs zum Monarchen erhoben hatte. So geschah es deun auch, daß er die Diktatur schon nach elf Tagen freiwillig niederlegte, um sich mit der Würde eines Konsuls zu beguügen, um die er sich währeud seiner Diktatur beworben, und die er natürlich auch erbalten hatte. —

Zuerst ries Casar alle Verbanute nach Nom zurück mit Ausnahme des Milo, der an der Vertheidigung von Massilia Autheil genommen und sich dadurch den Haß des Diktators zugezogen hatte. Sodann tras er nothwendige Versügungen über das Schuldenwesen, welches er auf eine menichenfrenubliche Weise ordnete. Ferner ertheilte er allen Verwohnern des Cisalpinisischen Galliens das römische Vürgerrecht, so daß jeht also ganz Italien die Republik Nom ausmachte. Endlich stellte er auch die Formen der Nepublik wieder her, indem er die Wahl der alten Magistrate und namentlich der beiden Konsuln verordnete, sich selsche Anstalu verordnete verbindere verbalus.

In seiner Eigenschaft als Konsul beichloft Casar um (48 v. Chr.), zur Befriegung des Bompejus uach Griechenland überzusehen. Dieser hatte hier die ganze Zeit über ziemlich unthätig gestanden. Indem er alle Außänger seiner Partei zusammenzog, mit seinem Herer sich den Küften von Epeiros näherte und eine beträchtliche, von Marcus Calspurnius Bibulus beschligte Flotte im Adriatischen Meere treuzen ließ, um Casar's Uedersahrt zu verhindern, glaubte er Alles gethau zu haben, was zur Besiegung seines Feindes mithig sei.

Marcus Calpurnius Bibulus, ein nicht fehr bebeutenber Mann, war ber Schwiegersohn bes großen Cato, ba er bessen Tochter Porcia, ein burch republikanische Gesinnung

ausgezeichnetes Beib, geheirathet hatte.

Dhne von Bibulus gurudgehalten zu werben, gelang ce Cafar, mit ber einen Salfte feines Beeres nach Epeiros überzuseten, während er bie andere wegen Mangels au Fahrzeugen unter Marcus Antonius gurudließ. Rach seiner gludlichen Landung an der epeirotifchen Rufte befette er fogleich einige ihm wichtige Stabte und richtete feinen Beg nach Durrhachium, bem Baffenplate bes Bompejus. Auf bem Buge borthin ging ihm aber bie Schredensbotichaft zu, daß ein Theil seiner Flotte, welche er zurückgesandt hatte, um das Beer bes Antonius nachzuholen, bei Korkpra von Bibulus, ber hier seinen Sieg mit bem Leben erfaufte, vernichtet worden fei, ein Ereigniß, welches die Ueberfahrt des Antonius, wenn nicht verhindern, fo boch erschweren mußte. Da ihm inzwischen Bompejus entgegengerüdt war, so beschloß Casar, um Zeit zu gewinnen, Bergleichsvorschläge zu machen babin, bag beibe Triumvirn innerhalb breier Tage ihre Seere entlaffen und ihre alte Freundschaftsverbrüderung erneuern sollten. Doch Bompejus, der in Casar's Aufrichtigteit ein fehr begrundetes Migtrauen fette, verwarf ben Borfchlag, und fo blieb benn feinem Begner nichts übrig, als fich auf ben Rampf vorzubereiten. Dazu aber mar bas beer bes Antonius burchaus nothig, und Cafar verging faft vor Ungebuld über beffen vergogerte Anfunft. Endlich faßte er fogar ben Entschluß, auf einem einfachen Rahne felbst nach Brundisium überzuseten, um bie Uebersahrt ber Truppen gu betreiben. Go bestieg er benn eines Nachts, in Stlaventleiber gehüllt, ein fleines Boot, um Die italische Rufte zu erreichen. Doch die Bellen bes fturmifchen Meeres warfen bas leichte Fahrzeug wiederholt aus Ufer zurud, fo daß der furchtsame Bootsmann darin ein übles Omen sah und Miene machte umzutehren. Cafar flögte ihm zwar wieder Muth ein, indem er ihm zurief: "Fürchte nichts, Mann! du führst den Cafar und sein Glück!" Allein die Wogen waren ftolger und mächtiger als ber Beherricher Roms; fie widersehten fich ber Abfahrt, und so mußte Cafar ben fühnen Bersuch aufgeben, in Demuth erfennend, bag es Bewalten giebt, die mächtiger find benn ber mächtigfte Menich.

Als endlich Antonius angesommen war und sich mit Casar vereinigt hatte, ging bieser zum Angriff über, indem er den ihm an Truppenzahl überlegenen Pompejus durch

eine förmliche Unuvallung einschloß. Beide Heere litten hier großen Wangel, das Cäsarische un Korn, das Pompejanische an Wasser und Futter für die Pserde; allein sie suchten sich in Ertragung der Entbehrungen zu überbieten, dis sich endlich Pompejus durch die Noth zuwungen sah, die seindliche Stellung um jeden Preis zu durchbrechen.

Da ihm die schwächsten Punkte in Casar's Belagerungslinie verrathen worden waren, jo gelang es ihm nicht allein, sondern er brachte auch dei seinen Lussallen dem Casarischen herte so bedeutende Bertinste bei, daß Casar plöglich ausbrach und sich nach Ahstischen wandte mit der Hossinung, Pompejus werde ihm dahin nachgehen. Wirklich verwarf berächte auch den bessern Plan seiner Gesährten, um den schieden vor ihm sliehenden Casar versolgen zu können. Doch plöglich machte dieser Halt, um endlich mit einem Schlage die drage zur Entscheinung zu brüngen, ob Pompejus oder Casar über Nom herrichen solle.

Die Schlacht bei Pharsalos (48 v. Chr.) entichied zu Gunsten Cäsar's, und so der man denn wol behaupten, daß diese Schlacht das Schickal der Republik Nom und mithin das der damaligen Welt entschied. Nur mit Widerstreben hatte sich Pompeins won seinem Heere bestimmen lassen, die Schlacht anzunehmen; denn obgleich er über 45,000 Mann stwolf und 7000 Reiter zu gebieten hatte, während das Cäsarische Heer nur 22,000 Mann Fusvolf und 1000 Reiter zählte, so machte ihn doch die Wichtigkeit der Schlacht sür den Ausgang besorgt, und wie alle nur zum Schein muthigen Menschen blieb er lieber in der ungewissen Hospinung auf eine günstige Entscheidung, als daß er die Entscheidung siehe here bestiehen Volkser des in Kom zu verwaltenden Aenter unter sich vertheilten. Exiar seinet den vanze der der unter sied vertheilten. Exiar seinet war auß Höchste volksten, die Entscheidung herannahen zu sehen; denn der Wangel, dem seine Soldaten auch hier preisgegeben waren, erschien ihm ein gesährlicherer Feind, als das doppelt so starte der des Kompejus.

Nachdem Letterer seine Truppen in einer Rede zur Tapserkeit ermasut, und Cäsar die seinigen gleichsalls durch eine Anrede zum Kampse augeseuert hatte, nahm die Schlacht ihren Ansang. Die beiden größten Heldherren ihrer Zeit standen sich gegenüber, um über ihre Existenz zu würfeln, und man tann also denken, wie jeder von ihnen alle Kräfte kines Talents ausgeboten hatte, um als Sieger aus dem so überaus wichtigen Kampse betworzugehen. Ihre Schlachtordnungen waren Meisterstücke der Kriegskunst; aber Exisar war der größere Feldherr, und seiner taktischen Ueberlegenheit mußte die bebeutendere Etreitmacht des Kompejus weichen.

Lompejus hatte ben Saupterfolg von ber Thatigfeit seiner Reiterei gehofft, welche der Caiarischen an Rahl um das Siebenfache überlegen war, und danach seinen Angriff emgerichtet; allein Cafar beurtheilte die Streitfähigkeit dieser Reiterei richtiger als Bomrejus. Denn da dieselbe größtentheils ans jungen, eitlen Patriziern bestand, denen an der Erhaltung ihres Gesichts mehr lag, als an der Erringung des Sieges, so hatte Casar feinen Solbaten bie Unweisung gegeben, ben Angriff ber feinblichen Reiterei ruhig zu erwarten, fie auf bequeme Burfweite herantommen zu laffen und fobann ihre Weichoffe nur ud ben Gefichtern ber Reiter gu ichleubern. Diefer Runftgriff trug viel gum Geminn ber Schlacht bei; benn wirklich ergriff bie Pompejanische Reiterei, nachdem fie von ben Beichoffen ber Cafarifden Solbaten auf jene Beife nachbrudlich empfangen worben war, die Flucht und überließ das Fußvolk schublos den Angriffen der Feinde. Diese schimps= liche Niederlage feiner Rerntruppen brachte ben Bompejus fo gur Bergweiflung, bag er ielbst den Ropf verlor und sich, statt die weiteren Angriffe zu leiten, mismuthig ins Lager und in fein Belt gurudgog. Die Bergagtheit bes Felbherrn ftedte naturlich bas Beer au, und die Bompejaner jogen fich hinter ihre Lagerverschauzungen jurud, die nun von Cafar iogleich angegriffen und erstürmt wurden. — "Was, auch in meinem Lager?" rief ber aus jeiner Betäubung erwachende Pompejus aus, als er die Nachricht erhielt, daß Cafar fturme; und nun ichien bem in ber Gefahr fo fleinmuthigen Manne Alles verloren. Er riß die Zeichen seiner Würde von seinem Leibe, legte, um sich unkenntlich zu machen, ein einsaches Kleid an, und schlug in Begleitung weniger Freunde den Weg zur Flucht ein, während Casar siegend in das Lager eindraug.

Was von den Feinden nicht getöbtet oder gesangen genommen war, zerstreute sich in wilder Flucht nach allen Nichtungen hin. Es waren aber nur sehr kleine Scharen, die sich auf diese Weise retteten; denn die Jahl der Toden besies fich auf 15,000 Mann (nach anderen Angaben sogar auf 25,000 Mann) und die der Gesangenen auf 24,000 Mann. Als Cäsar das mit so vielen Leichen römischer Bürger bedeckte Schlachtsseld überblickte, soll er mit einem tiesen Seuszer außgerusen haben: "Sie wollten es so! denn sie ließen mit ja nur die Wahl, sie so zu besiegen oder so von ihnen besiegt zu werden!"

Pompejus floh mit wenigen Begleitern an die nächste Küste beim Thal Tempe und von dort aus auf einem zufällig bereitliegenden Frachtschiffe nach Aegypten. Säfar folgte ihm, nachdem er seinen Sieg mit Umsicht, aber auch mit Großmuth gegen die Ueberwundenen benutt hatte.

Wie zuversichtlich die Lompejaner auf den Sieg gerechnet hatten, das erfah Cäfar aus der Ausschmückung ihres Lagers und den Auordnungen, die sie dort zur Feier des Sieges getroffen hatten. Die Zelte waren reichlich mit Teppichen verziert, die Lagerstätten mit Vlumen bestreut und die Taseln gedeckt. Uederall im Lager herrschte ein Auswand, wie man ihn gewöhnlich nur an den Orten sinder, wo man sich den Lustdarkeiten des Friedens überlätzt; und selbst zu großen Schaupielen, mit denen man den Sieg zu verherrlichen gedackte, waren Anfaluken getroffen worden.

In dem Zelte des Pompejus hatte Cafar außer mancher anderen Bente auch die Briefsichaften seines Gegners gefunden, die derselbe bei der Gile seiner Flucht mitzunehmen vergessen hatte. Cafar war edel genug, diese Briefe ungelesen zu verbrennen, weil er — wie er sagte — Berdrechen lieber nicht kennen, als genöthigt sein wolle, sie zu bestrafen.

Cajar durfte indeffen seine Herrichaft nicht eber als vollendet betrachten, als bis Bompejus todt ober in seinen Handen war. Das Schickfal war feinen Wünschen gefällig.

Pompejus hatte Negypten beshalb zu seinem Zusluchtsorte erwählt, weil er von dem dortigen Könige Ptolemäos XIII. Dionysos am ehesten aus eine gastfreundliche Ausuahme rechnen zu können glaubte. Er hatte nämlich bessen Vater Ptolemäos XII. Auletes in seiner Herrschaft beseicht, und dieser das Negyptische Reich zwar seinen Kindern Dionysos und Kleopatra erblich hinterlassen, aber es auch zugleich unter die Bormundschaft der Kömer gestellt,

Cod des Hompeins. Ptolemaos XIII. Dionpfos, ber fich mit feiner Schwefter Aleopatra in offenem Rriege befand, ftand mit seinem Beere gerade bei Belufium, als ein Bote von Pompejus mit ber Anfrage erschien, ob ber Ronig feinem flüchtigen Berrn ein Afpl geben wolle. Dionysos felbst war völlig rathlos und überließ sich ber blinden Leitung feiner Bertrauten: Photinos, Achillas und Theodotos. Die beiden Erften stimmten in Rudficht ber Ehre bes Landes für eine gastfreundliche Aufnahme bes ungludlichen Triumvirs; allein Theodotos, ber beffere Bolitifer, erflärte, bag man ben Lomveius weder ausnehmen noch abziehen laffen durfe, ba man fich im erstern Falle einer Pompejanifchen Berrichaft, im lettern bem Saffe Cafar's aussehen murbe; bas einzige Mittel, beiden Gefahren zu entgehen, bestehe alfo barin, ben Pompejus zu tobten. Diefe Anficht fand Billigung, und um bas Opfer besto ficherer zu täuschen, erhielt Bompejus nicht nur bie Antwort, bag er willfommen fei, sondern es wurde ihm auch ein agyptisches Boot eutgegen gesandt, um feine Landung zu beschleunigen. Doch eben bies Boot mar jum Schauplat bes ichandlichen Meuchelmordes ausersehen, bem ber unglückliche Pompejus jum Opfer fallen follte. Achillas felbst leitete benfelben, indem er fich in einem che maligen römischen Hauptmann, Namens Septimius, einen Belfershelfer auserwählte, bas Boot bestieg, und nun gur Aufnahme bes Bompejus biefem entgegen fuhr. Der von feinem

Schickjale niedergebeugte Maun bestieg das ägyptische Fahrzeug — mau sagt — mit der Ahnung des Unheils, das ihn erwartete. Ein Freigelassener, Namens Philippos, ein Slave und zwei Hauptleute machten indes seine ganze Begleitung aus. Schon berührte as Boot das ägyptische User, und schon schickte sich Powneius an, dasselbe zu betreten, als er von Septimius einen Stich in die Arust empfing, der sür die Uebrigen das Signal wer, den Verwundeten niederzuhauen. Thue einen Laut von sich zu geben, saut Pompejus, das Gesicht in seinen Mantel gehüllt, todt zu Boden. Die Wörder hieben ihm hierauf den Kopf ab, um denselben ihrem Könige zu überdringen, während sie den Numpf de Gemordeten achtlos am Strande liegen ließen. Nur der treue Philippos glaubte, dem Leichanne seines Wohlthäters eine Ehrendzeigung schuldig zu sein. Aus zusammengesuchten Schiskrümmern erbaute er mit Hülfe eines herbeigekommenen alten römischen Kriegers inn Scheiterhausen, der die traurigen Ueberreste des einst so mächtigen und glüdlichen Krweptis in Alse verwarbelte (48 v. Chr.).



Cob bee Dompejas. Rach f. Leutemann.

So endete Pompejus, von dem man behauptet, daß er Cäsar's Macht erreicht haben vürde, wenu er Cäsar nicht zum Gegner gehabt hätte. Bedenkt man aber, daß es dem Kompejus an eigentlichem Muthe und an Charafterstärfe mehr oder weniger sehlte, und daß er stets nur der Stlave des Glüdes war, nienuals aber die Jähigkeit besaß, sich das Glüd dienstidar zu machen, so muß man vielmehr bekennen, daß er nie zu einer wahren Größe gelangt, und daß er wahrschiehlicht sich fichou früher zur Unbekentendeit herabgesunken wäre, wenn ihn uicht Ansangs die Freundschaft und haten beitenbestichtigaft Cäsar's auf den Wogen der Ereignisse gesalten hätten.

Pompejus, das Haupthinderniß von Cäsar's Plänen, war jeht zwar nicht mehr; allein noch lebte die Partei des Gefallenen und in ihr der seille, jenen Plänen entzegenzuarbeiten. Die Gegner Cäsar's hatten sich an verschiedenen Pautten des Reiches seitgeseht, seische Kräste gesammelt nud neue Anschläge berathen, den Feind der Republit zu stutzen oder zu vernichten. Cäsar mußte sie also vertilgen, wollte er dereinst im Anutriter Veltaeschiete. U.

ungestörten Besitse der errungenen Macht ausruhen von den Mühen, durch welche er sie erworben. Aber bevor er zur Besiegung seiner Widerfacher ausverschen lonnte, hatte er noch in Acgypten eine Angelegenheit ins Reine zu bringen. Tenn erstens lastete auf diesem Reiche von srüher her noch eine alte an Kom zu entrichtende Schuld, welche Casar, nachdem er sie von 17 ½ Williomen Tenaren auf 10 Williomen (9 Williomen Wart) ermäßigt hatte, mit aller Strenge eintreiben wollte, da er des Geldes sir seine Truppen bedürstig war; und zweitens rief ihn die von ihrem Gatten Tionysos vertriebene schöne Königin Kleopatra zum Schiedstichter in ihrem Thronstreite ans. So sah sich vertrieben käser genötsigt, noch einige Zeit in Acgypten zu verweilen. Er glaubte, die Augelegenheiten dieses Meiches mit leichter Mühe ordnen zu können; allein die Verhältnisse nahmen eine Bendung, die seine Ausgabe schwieriger machte, als er es zemals gedacht hätte.

Alls Cajar in Alexandrien angetommen war, erschien Achillas bei ihm, um den einbalfamirten Kopf des Pompejus zugleich mit dessen Siegeringe dem Sieger zu Füßen zu legen, in der Hoffnung, sich dadurch die Gunft des mächtigen Römers zu erwerben. Soch Cajar, mehr aus Edelfinn als um des Scheines willen, wandte sich voll Unwillen ab, indem er zugleich mit Entrüstung über das ihm bereitete Schauspiel den Besiehl gad, das Hount des Pompejus hinveg zu tragen und in einer Vorstadt Alexandriens seierlich zu begraben. Den Siegelring seines Feindes, auf dessen Stein ein Löwe mit einem Schwert in der Klaue eingegraben war, behielt er, ihn mit inniger Rührung und thrämendem Luge betrachtend; denn dieser Ring mochte die Gedanken des mächtigen Herrschers auf die Zaumenhaftigkeit des Glückes richten, das schon balb ihn selbst eben so verlassen konnte, wie es sich von seinem Feinde gewendet.

Die Strenge, mit welcher Cafar auf Abtragung der ägyptlischen Schuld bestand, und jein schiedsrichterlisches Urtheil, durch welches die ihn bezaubernde Aleopatra in die Wirde einer Gattin und Witregentin ihres Bruders Dionylos wieder eingeseht wurde, versehlten nicht, die bisher herrschende Partei, an deren Spitze des Königs Vertraute Photinos, Achillas und Theodotos standen, gegen Cafar aufs Neußerste zu erbittern.

Alcopatra war ein durch Schönheit, Geist und Kenntniß aller Verjührungskünste so unwiderstehliches Weib, daß selbst der stolze Casar von ihr bezanbert und umstricts wurde, um so mehr, als Alcopatra es darauf anlegte, den allmächtigen Nömer in ihren Nethen zu sangen. Indes muß man es zur Ehre ihres Charatters hervorheben, daß sie gewöhnlichen Kinste einer Kotette verabscheute, nnd nicht blos Liebe heuchelte, sondern auch empfand und bewies, wie sie denn auch von Casar Mutter eines Sohnes wurde, den sie nach dem Vunsiche den sie nach dem Vunsiche der Negypter Casarion nannte.

Da ein Bersuch ber Mörber bes Pompejus, auch Casar zu ermorben, nicht glüdte, so griff Achillas zu offenbarer Gewalt, indem er mit dem 24,000 Mann starten töniglichen Herre die nur 3000 Mann zählende Streitmacht Casar's in Alegandrien angriff. Dieser, der sich der Person des jungen Königs bemächtigt hatte, verschanzte sich in dem am Weere gelegenen Theile der Stadt und leistete gegen die Uebermacht längere Zeit tapfern Sidersstand. Uchillas wurde endlich ermordet; sein Mörder und Nachsolger Ganymedes aber sehte biese Unternehmung, welche man hänsig mit dem Namen des Alegandrinischen Krieges bezeichnet, mit Eiser sort.

Der Alexandrinische Krieg ist, so turz er auch war, doch reich an interessanten Ereignissen, von deuen wir einige hier mittheilen wollen. Um seine Berbindung mit dem Meere zu erhalten, griff Casar die im Hafen Pharos liegende seindliche Flotte an und stedte dieselbe in Brand. Das Feuer der brennenden Schiffe erreichte einen selchen Grad von Glut, daß anch das Stadtwiertel, in welchem ein Theil der großen Bibliothel stade in Brand gerieth, so daß 400,000 Bücher ein Raub der Flammen wurden. Ganymedes war sin Casar ein weit gesahrlicherer Gegner als Uchillas; denn er ersand tausendertei Kunstzeise, um die Verlegenheit seines Gegners zu vermehren. So ließ er unter Anderem

alle Bafferleitungen verstopsen, um dem eingeschlossen Cafar das Trintwasser zu entgieben. Das heer beffelben, dem gefährlichsten aller Feinde, dem Durfte, preisgegeben, fing bereits an zu murren; boch Cafar gab Befehl, tiefe Brunnen zu bohren, und fah feine dee mit Erfolg belohnt; denn man fand, wenn auch erft in beträchtlicher Tiefe, das klarste und frifdefte Quellwaffer. Um endlich ber Lage ber Sachen eine entscheidende Wendung u geben, brachte Gannmedes eine neue Flotte gusammen, mit welcher er seinen Gegner auch von der Mecrfeite angreifen wollte. Allein Cafar, der einige rhodische Kriegsschiffe herangezogen hatte, trug in einem Seetreffen über die unbeholfene agyptische Flotte einen Sieg bavon und vereitelte so abermals bie Bläne bes Ganymedes. Dagegen misaliidte ibm völlig der Bersuch, sich der Jusel Pharos zu bemächtigen, und fast hätte er dabei fein Leben eingebüßt. Bon ber Infel gurudgeschlagen, fluchtete er fich auf bas nachfte bereits jehende Fahrzeug; indeß war dafjelbe mit anderen Flüchtlingen jo sehr überfüllt, daß es faum abgefegelt war, als es auch ichon zu finten begann. Doch Cafar verlor feine ihn ftets beichützende Geistesgegenwart nicht; er sprang ins Meer und suchte ein anderes Fahrjeng burch Schwimmen zu erreichen. Um ben Beschoffen ber Megnpter ein falsches Biel gu geben, riß er seinen Burpurmantel von der Schulter und überließ ihn den Wellen, während a jelbit, mit ber einen Sand bas Manuftript ber von ihm verfaßten Geschichtsbücher gur Rettung beffelben über bem Baffer haltend, an bas erfehnte Fahrzeug berantam.

Ganymedes machte diesem Kriege zulest ein Ende, indem er Casar den Frieden anbot unter der Bedingung, daß er den König Dionysos freilasse.

Ter Preis war nicht groß, Cäsar nahm die Bedingung an und gab den König frei; allein dalb sah er ein, daß er überlistet worden war, denn Tionpjos, welcher dei seineng Friedlichseit gelobt hatte, setzte an der Spitze seines Heeres die Angrisse gegen Casar fort. Möglicherweise tounte Letterer hier der Nebermacht unterliegen und zo seine ganze Macht an der Intrigue eines ägyptischen Königs und seiner Günstlinge scheitern sehen. Allein das Glück fam ihm zu Husse. Bon Asien her rückte eine ansehuliche Truppenmasse zum Entsah Casar's herbei, welche Pelustum eroberte und in Legypten einsiel. Zeht brach Casar ans seiner Berschanzung hervor, vereinigte sich mit den Hüssetruppen und schlug des heer des Dionysos (46 v. Chr.) so entschieden, daß es nach allen Seiten hin die Iluste ergriff, auf welcher der König selbst im Ril ertrant.

Durch den Tod des Dionyfos war der noch eben so sehr bedrängte Cäsar Herr von Achppten. Als solcher hielt er in Alexandria einen siegreichen Einzug, ließ den noch lebenden Artrauten des Dionysos, Theodors, sinrichten, und tonnte nun das unterworfene Reich als römisches Eigenthum betrachten. Wahrscheinlich bestimmte ihn unr seine Liebe zur Resparta, Alegypten nicht für eine römische Provinz zu erlären, sondern zene als Königlich Bedies zu bestätigen, indem er ihr zugleich des Scheines halber ihren jängern Bruder, den elisährigen Ptolemäos XIV. Puer, zum Gatten und Mitregenten gab nud einen Theil seiner Truppen zur Besestigung ihrer Herrschaft in Alegypten zurückließ.

Die bisher unerhörten Thaten bes Mannes, ber sich in weuigen Jahren mit allen mur denkbaren Lorbern geschmickt hatte, erfüllten ganz Rom mit einer solchen Berehrung für ihn, daß man nach anßergewöhnlichen Mitteln suchte, um dieselbe an den Tag legen ju können. Die Gesehe wurden gestürzt, um dem mächtigen Cäsar zu schmeicheln, man remannte ihn auf füuf Jahre hintereinander zum Kousul, auf ein ganzes Jahr zum Littator und zugleich zum Tribun des Bolfes, so daß sich in dem einen Cäsar die drei wichtigken Würden der Republit vereinten, und lehtere eigentlich school daurch aufhörte, eine wirkliche Republit zu sein.

Um alle diese Würden in Emplang zu nehmen, sandte Casar seinen Reiteranführer Marcus Antonins in der Eigenschaft eines Stellvertreters nach Rom; denn er selbst wurde von Alexandria aus nach Asien gerusen, wohin ein Sohn des Mithridates, der am Pontos Euzeines herrschende Pharnates, eingedrungen war, um das Neich seines Vaters wieder

zu erobern. Wirflich hatte er sich auch bereits einer Menge Pläte in Kappadotien, Pontos und Bithynien bemächtigt, als Cäsar gegen ihn ausbrach und ihn bei Zela (46 v. Chr.) dergestalt schlug, daß mit bieser einen Schlacht der ganze Krieg beendet war. Pharnates wurde auf der Flucht nach seinem Stammreiche von seinem dort zurückgelassenen Stattshalter Afander erschlagen, der nun das Neich sier sich selbt in Besis nahm, ohne daß Cäsar, der Wichtigeres zu thun hatte, Veranlassung fand, ihn daran zu hindern.

Cäfar bezeichnete die anßerordentliche Schnelligfeit, mit welcher er das Unternehmen bes Pharnates vernichtet hatte, durch die latonische Fassung der Nachricht, die er darüber an einen Freund nach Nom saudte. Sein ganzer Bericht bestand aus den drei Worten:

"Veni, vidi, viei!" (3ch fam, ich fah, ich fiegte!)

Mit diesem neuen Siegeskranze geschmüdt und mit der reichsten Beute beladen, die jemals ein römischer Teldherr aus dem Felde heim brachte, brach nun der große Diktator uach Rom auf, seit entschlossen, seine Freunde fürstlich zu belohnen und seine Gegner durch Großmuth zu gewinnen. Er kam zur rechten Zeit, um einen blutigen Streit beizulegen, ber zwischen Antonius und dem Tribun Cajus Cornelius Dolabella über ein von dem Lettern beantragtes Schuldgeset ausgebrochen war.

Cajus Cornelius Dolabella, welcher tief verschuldet war, hatte gehofft, durch ein alle Schuldverbindlichteiten aushebendes Gesch sich von seinen Gläubigern zu befreien und zugleich die Gunft des Boltes zu gewinnen. Antonius, der Stellvertreter Cäsar's, hatte sich diesem Gesche mit aller Macht entgegengestemmt, und statt daß in früheren Zeiten ein Meinungstreit durch einsaches Abstimmen entschieden wurde, sührten jest die beiden Widerschafter ihre Anhänger zu einem blutigen Kampse einander entgegen. Der Marktplatz wurde auseriehen, um dort die Frage mit gewafsueter Hand zu entscheben, und es begann zwischen beit beiden Karteien eine sörmliche Schlacht, in welcher Dolabella vollständig geschlagen wurde. Dennoch nahmen die Wirren nicht eher ein Ende, als die Cäsar erschien und sich gegen das Dolabelliche Gesche ertsätet, worauf es sosort verworfen wurde.

Nachbem Cafar hierauf gegen seine Anhänger alle Schlengen seiner Gnade geöffnet und die Mehrzahl seiner Widersacher durch Milde und Großmuth in Freunde verwandelt hatte, sah er seinen Einsluß und seine Macht so gesichert, daß er ohne Besorgniß daran

benten tounte, die Pompejanische Partei völlig zu vernichten.

Alle Anhänger des Bompejus, welche fich Cafar zuwenden wollten, wurden von ihm nicht nur vollständig begnadigt, jondern auch mit allen möglichen Beweisen von Freundlichfeit und Milde überschüttet, und wie Sulla einst die Marianische Partei durch Prostriptions: liften ausgerottet hatte, fo fuchte Cafar Die Bompejanifche burch Gnabenbezeigungen gu vernichten. In Diefer Sinficht heben wir fein Berhalten gegen Cicero hervor, den er fich außerwählt zu haben ichien, um an ihm ein Beifpiel zu geben, wie er feine reuigen Biberfacher zu behandeln entschloffen fei. Cicero war mit Pompejus geflohen, und erft nach ber Schlacht bei Bharfalos wieder in Rom eingetroffen, ungewiß, was er beginnen folle. 218 Cafar in Italien landete, beichloß er, fich ber Unade bes Siegers gu übergeben. founte nichts erwünschter tommen, als die Ergebenheit des geachteten Cicero. Er erkannte den auf ihn zukommenden Redner nicht sobald, als er vom Pjerde sprang, ihm entgegeneilte und ihn, um jede Demuthigung von Seiten Cicero's zu verhindern, herzlich umarmte. Dhue der Bergangenheit mit einem Worte zu gedenken, unterhielt er sich hierauf noch einige Beit mit dem über folche Großmuth gang erstaunten Redner und machte ihm mancherlei Borichlage für feine fernere Birtfamteit. Doch Cicero mochte in die Beständigfeit von Cafar's Gunft nur baun Bertrauen feten, wenn er fich von allen öffentlichen Weichaften fern hielt, denn er gog fich in die Ginfamteit des Landlebens gurud, indem er die Duge beffelben benutzte, um den größten Theil jener vortrefflichen Schriften zu verfaffen, die er der Nachwelt hinterlaffen hat, und die seinen Namen in der Literaturgeschichte noch weit berühmter machen, als berjelbe in den politifchen Annalen daftebt.

Richten wir jest einen Blick auf die Leiter der Pompejanischen Partei. Der große Cato, obgleich weder dem Cäsar noch dem Pompejus ergeben, weil ihm Beide als Feinde der Republik erschienen, hate sich gulest, da es keine wirkliche republikausche Partei mehr god, sir den Lethtern als den mindest gefährlichen entschieden. Nach der Schlacht bei Barialos war Cato, welchen Pompejus dei Dyrrhachium zurückgelassen hatte, mit dem herthaufen, den er als Proprätor beschlicke, nach Afrika gegangen.

Die Schlacht bei Pharsalos schien Cato's tehte hoffnung auf die Freiheit seines Baterlandes zertrümmert zu haben, denn dustre Traurigkeit bedeckte seit jener Zeit das Intlis des edlen Republikaners; er bestieg kein Pserd mehr, suhr nie mehr auf einem Bagen, trug alle Zeichen einer tiesen Trauer zur Schan, und man sah es ihm an, daß er vom nun an weniger sir die Kussicht auf die Freiheit als sür die Ehre kämpfte, sie die Muslicht auf die Kreiheit als für die Ehre kämpfte, sie die Muslichten Alchen wollte er auch jede Müslickiet ertragen, die zur Erwerbung desselben nothwendig schien. Und solcher Müslickietiet gab es nach seiner Landung in Afrika eine Menge; denn es waren dort große wüste Sandsstrecken zu durchziehen, auf denen die Soldaten den Muth verloren haben

würden, wenn ihn Cato nicht badurch aufgefrischt batte, daß er an seinem eignen Beispiele zeigte, wie viel zu ertragen der Mensch fähig ist, wo

es eine große 3dee gilt.

Die Dompejaner in Afrika. Es fammelten nich in Afrika allmählich alle übriggebliebenen Bompejanischen Unführer, um ben letten Berfuch ju machen, die Republif von der Alleinherrichaft Cafar's zu retten. Unter jenen Anführern maren Die bedeutendften die beiden Gohne des gefallenen Triumvirn Cnejus und Sertus Lompejus, Attius Borus, der Profonful Metellus Scipio und die uns größtentheils ichon befannten Gelbherren Sabienus, Betrejus und Afranius. Durch ben Beiftand des mauretanischen Konigs Juba batten dieselben eine Armee von 70,000 Mann mammengebracht, und mahrend Cafar's Unternehmungen in Meanpten und Affien Beit gehabt, biefelbe vollständig zu ruften. Cato murbe



Cato von Mitica.

auf den Wunsch des Heeres zum Oberseldheren ernaunt; allein er hatte Gründe, diese Bürde an Metellus Scipio abzutreten, und begnügte sich mit der Stelle eines Unterseldberen, indem er zugleich die Beselstigung und Vertseidigung der wichtigen Stadt Uridbernahm. Cato, der seinen republikanischen Grundsäten dis zum letzen Hauch treu blied und dem man während seines ganzen Lebeus nicht ein einziges Wal auf einem Abwege begegnet, lehnte den Oberbesehl ab, weil gesehlich der Protousul Scipio dem Proprätor Cato voranzugehen habe, und weil er, wie er sagte, diesenigen Gesen nicht verletzen wolle, zu deren Vertseidigung er die Wassen ergriffen habe. "Dazu komunt noch", sügte er hinzu, ...die es für das römische Heer in Afrika nur segensreich wirken kann, wenn es heißt: ein Scipio steht an seiner Spick!"

Unterdrückung des Militäraufstandes. Es galt also für Cäsar eine Eroberung Afrila's aus den Händen römischer Krieger. Diese Ausgabe, für jeden Andern schwierig, erichien dem Dittator leicht; allein sie wäre ihm beinahe mißglüdt, wenn er nicht auch Meister in der Kunst gewesen wäre, die Herzen seinen eigenen Soldaten zu besiegen, wie er die Wassen der seinblichen schlichen schlichen schlichen schlichen der seinblichen schlichen schlichen seine Erweigerte ihm sein here, dem er früher gemachte Bersprechungen noch nicht erfüllt hatte, den Gehorsam;

so viel begriff damals and, der gemeinste Soldat, daß der Preis, für den er sein Leben wagen sollte, nicht in seeren Bersprechungen bestehen dürse, und daß ihm, wenn es sich nicht mehr um die Bertheibigung der eigenen Freiheit und des Baterlandes handelte, ein wirklicher Berth dassür geboten werden müsse, daß er sein höchstes Gut, das Leben, in die Schanze schlug. Nur Cäsar's bewundernswürdiger Kenntniß des menschlichen Herzens fonnte es gelingen, die Empörung des Heeres zu erstieden und dasselbe wieder zu einem istlavischen Bertzenge seines Willens zu machen.

Sobald Cafar von bem Aufftande feiner Golbaten, welche bei Capua im Lager standen, Kenntuiß erhielt und zugleich die Nachricht empfing, daß fie gegen Rom heranrudten, fandte er ihnen Boten entgegen mit ber Grage nach ihrem Begehr. Die Golbaten verlangten ben Cafar felbit zu fprechen, worauf biefer ihnen anzeigen ließ, baß fie in bie Stadt fommen und ihn auf bem Marsfelbe erwarten follten. Es gefchah. Cafar trat völlig unbewaffnet unter bie emporte Schar und forberte fie auf, ihr Anliegen vorzubringen. Die Unerschrockenheit und Zestigkeit bes mit fo vielen Siegen gekröuten Zeldherrn übten einen folden Zauber auf die empörten Truppen, daß Anfaugs Niemand wagte, ber Aufforderung nachzutommen. Doch endlich ergriffen bie fühnften Golbaten bas Wort, um den Feldherrn an die versprochenen Belohnungen zu erinnern. Da Casar außer Stande war, Diefelben für ben Angenblid zu erfüllen, fo vertroftete er fie auf Die Beendigung des afrikauischen Krieges. Doch mit Versprechungen konnten unerfüllte Berfprechungen nicht erfüllt werden, und so forderte denn das Geer murrend seine Entlassung, in der hoffnung, Cafar werde badurch des bevorstehenden Krieges wegen gezipungen werben, ihre Forderungen zu bewilligen. Allein der fluge Diftator gab fich ben Schein, als werbe er burch bas Entlassungsgesuch nicht in die geringste Berlegenheit gesetht; benn mit bem Unicheine völliger Inftimmung antwortete er: "Gner Begehren ift billig, ich entlaffe euch eures Dienstes, werde aber bessenungeachtet nicht verfänmen, euch die versprochenen Belohnungen zu ertheilen, sobald ich mit anderen Truppen in Afrika gesiegt haben werde. Beht alfo, Quiriten! und fehret gu euren Familien gurud." Die Birfung bes Bortes "Quiriten", mit welchem nur die unbewaffneten Burger angeredet wurden, mahrend als Anrede an die Krieger das Wort "Commilitonen" (Witsoldaten, Kameraden) gebräuchlich war, hatte Cafar richtig berechnet. Indem er dadurch bie Soldaten ichon ale Entlaffene bezeichnete, machte er ihr Ehrgefühl rege, und wirklich bereuten fie auch auf der Stelle ihr Betragen, indem fie fich dem Feldherrn zu Tußen warfen und ihn baten, fie für ihre Emporung lieber bezimiren gn laffen, als von ber Theilnahme an feinen ferneren Siegen anszuschließen. "Wenn du bich weigerft, uns in beine Legionen aufzunehmen", riefen fie, "fo werben wir dir als Freiwillige folgen, wohin dn uns führen willft!" Cafar, bem es mit ber Entlaffung bes heeres ohnehin nicht Ernft war, bedurfte nicht erft ber Rührung. bie ihn bei dieser Scene beschlich, um über die Renigen das Wort der Berzeihung anszufprechen. So schiffte er fich benn an ber Spite eines Truppencorps von 32,000 Mann nach Afrita ein, um ben letten Rampf für feine Alleinherrschaft auszulämpfen.

Als Cäsar bei Abrumetum laubete und das User betrat, fiel er durch einen Zusall aus die Erde nieder. Das Heer hätte dies als ein böses Duen betrachten können; deshall ries Casar mit der ihn niemals verlassenden Geistesgegenwart, indem er seine Armeider die Erde ausbreitete: "Afrika, ich halte dich in meinen Armen!" und vertilgte auf diese Weise den übeln der Abrumen des zusähligen Sturzes durch den Schein der Albschickteichteit.

Edjar's letter Kampi war auch zugleich der gefährlichste, deun mehr als einmal sah er sich von dem an Zahl ihm überlegenen, au With und Tapferleit ihm gleichen Feinde geschlagen, und nur seine Ariegsersahrenheit und Geistesgegenwart bewahrten ihn vor dem Schicklale, auch besiegt zu werden. Gleich die ersten Geschete, die nuweit Kleiuleptis (46 v. Chr.) geliesert wurden, sielen myglicklich sier Casar aus, und oft war das Ausbieten seines gauzen Einstussies nöthig, um seine Soldaten von wilder Flucht abzuschleten.

Bei einem jener Gesechte geschat es, bag ein Ablerträger sich zur Flucht wandte und jo auch für die Uedrigen bas Signal zum Fliehen gab. Casar gewahrte ben Schimuss, iprengte auf ben Ablerträger zu, safte ihn beim Halfe und drehte ihn mit den Worten berum: "Du irrst dich, Krieger; dort ist der Feind!" Durch biesen glücklichen Gedanken brachte er die Kliebenden wieder zum Stehen.

In den weiteren Ariegsereignissen schwarte der Sieg von der einen auf die andere Seite, bis endlich Scipio den Fehler beging, seine Streitmassen zu theilen. Gäsar hatte die wichtige Stadt Thapsins belagert; Scipio eilte zum Entsate derselben herbei, hatte aber sein Heer durch Jurücklassung zweier Scharen unter Aranius und Juba geschwächt, so daß Cäsar hier bei Thapsins (46 v. Chr.) über das Prompejanische Seer einen ennichtsiedenden Sieg davontrug; denn er hatte die Folge, daß sich die meisten der afrikanischen Städte dem Sieger unterwarsen und die Pompejanischen Heerschieden vollig verloren gaben, so daß Diesenigen, welche nicht flieben konnten und nicht getöbtet worden waren, sich selbst den Tod gaben.

Afranius siel einem Casarischen Seerhausen in die Hande und wurde von demselben zetödet. Wetellus Scipio wollte zu Schisse nach Spanien entstiechen; da dieses aber angestalten wurde, so entzog er sich der Gesaugenschaft dadurch, daß er sich in sein Schwert fürzte. Petrejus und der König Juda wollten ihrem Leben durch einen Zweisamps ein Inde machen, und als der Lehtere in demselben gefallen war, ließ sich Petrejus von seinem Bweisamps ein Staven erstechen. Bon allen Pompejanischen Feldherren samen nur Labienus, Barus und Enejus und Sexties Pompejus mit dem Leben davon; es gesang ihnen nach Spanien zurslieben. Der große Cato wollte sein Utisa dis auf den letzten Mann vertseichigen; allein die Bewohner, die keinen Sinn sür solche Größe hatten, widerseiten sich seinen Sons aberden.

Als er sah, daß man sest darauf bestand, die Stadt dem heranrückenden Edsar zu übergeben, achtete er den Willen der Bewohner, die ja das Necht hatten, über ihre Stadt nach Gutdünken zu versügen, so sehr, daß er auf die Bertheidigung gäuzlich verzichtete, und verwandte seinen Einsinß nur noch dazu, allen Denen, welche dem Zorne Cäsar's antsiehen wollten, die besten Bege zur Flucht zu bahnen. Er selbst blied. Als ein Freunk nausschere, die Gnade Cäsar's zu suchen, da er überzeugt sein tönne, dieselste zu sinden, erwiederte er: "Ich will einem Tyrannen eben nicht das zu verdanten saben, was ein Zeichen seiner Tyrannen ist. Die Gnade ist ein solches Zeichen, weil es die Ungnade auch ist. Beides seit eine willtürliche Herrschaft voraus!"

Bei der Annäherung Cafar's ließ Cato die Thore öffnen und gestattete fammtlichen Bewohnern, bem Diftator entgegenzugehen, um fich ihm zu Fußen zu werfen. Er felbst hatte für die nächste Nacht seinen Tod beschlossen, ohne daß seine Umgebung das Geringste von seinem großen Entschlusse ahnte. Wie gewöhnlich nahm er gegen Abend ein Bad und itte fich alsdaun mit seinen Freunden zur Tafel nieder, an welcher fich die Unterhaltung um philosophische Gegenstände drehte. Cato, der bekanntlich Stoiker war, vertheidigte sehr lebhajt den Sah, daß jeder gute Menich frei, jeder böje Stlave jei, und daß es in jedes Menschen Willen läge, sich freizumachen. Nachdem die Abendtasel beendet war und Cato noch seinen gewöhnlichen Spaziergang gemacht hatte, begab er sich in sein Schlafgemach, wo er Platon's Wert über bie Unfterblichfeit ber Geele zweimal burchlas und hierauf mit großer Seelenruhe einschlief. — Nach Mitternacht erwachte er und ergriff fein Schwert, bei bessen Aublicke er in die Worte ausbrach: "Nun bin ich ja frei!" — Ein nach seinem Herzen gezielter Stich warf ihn töblich verwundet auf sein Lager zurück, doch fo, bağ er einen baneben stehenden Tifch umwarf. Das badurch verursachte Geräusch jog feine Leute herbei, die nun zu ihrem Entseten ihren geliebten herrn in feinem Blute ihmimmend fanden. Gin Argt, welcher gegenwärtig war, und noch Leben in dem großen Manne fand, beeilte fich, die Bunde zu verbinden. Allein da Cato furz nachher aus feiner Ohnmacht erwachte und die zu feiner Rettung gemachten Auftalten fab, fo rif er

sogleich den Verband von der Wunde und hauchte wenige Minuten darauf seine Seele aus. Cato's Ende bilbete den würdigen Schluß eines würdigen Lebens, vielleicht des ehrwürzbigiten, welches die Geichichte aufzuweisen hat; denn Viele mögen ihm gleichen au Edelssium, Biederfeit, Gerechtigkeitsliebe und allen den Tugenden, die Cato als den Helden der Sittlichkeit erschein lassen; aber selten nur hat es Männer gegeben, die das dedische Gut des Mensche, die Freiheit, so glühend liebten wie Cato, nie vielleicht einen, dessen ganzes Leben und Handeln mit zener Liebe so innig harmonirte wie dei ihm. Und so stand denn auch sein Ende mit der Freiheitsliede seinen be henn im solleingerender Protest der schwindenden Republik gegen die heranziehende Alleinherrischaft, der letzte Republikaner trat freiwillig ab von der Weltbühne, da der erste Alleinherrischer auftrat

Als die Rachricht von dem Selbstmorde Cato's die Stadt durcheilte, überließen sich alle Bewohner der heftigsten und aufrichtigsten Trauer. Sie tamen zur Leiche des Entfecten, naunten den Heimeggangenen unter Wehltagen ihren Wohltbäter, ihren Befreier, "den einzigen freien Römer" und bereiteten ihm trop der Antunft seines Feindes Cäsar ein prachtvolles Leichenbegängniß. Cäsar selbst, da er die Nachricht von dem Tode Cato's erhiett, erlannte die Größe des eblen Republikaners an, indem er in die Worte ausbrach: "Cato, ich beneide dir deinen Tod, weil du mir dein Leben nicht gegönnt hast!"

Nachdem Casar auf diese Weise die Pompejanische Partei besiegt, Afrika eingenommen und Mauretanien der dortigen römischen Proding einverleibt hatte, begab er sich
wieder nach Rom in dem stolzen Gefühle, der Alleinherrscher des römischen Weltreiches
zu sein. Um sich auch mit einer dieser Macht entsprechenden äußern Würde zu bekleiden,
ließ er seine Diktatur auf zehn Jahre verläugern, sich das so wichtige Censorant allein
ibertragen, seine Person für heilig und unverlehlich erklären, sein Heer unenklassen zu
seiner Versügung kellen und sich noch überdies eine solche Wenge Vorrechte einräumen,
daß ihm zu einem Könige wenig mehr als der Titel sehlte.

Der Senat und das Bolt von Rom schienen mit einander in Bewilligung von Borrechten und in Ehrenbezeigungen für Täsar zu wetteisern. Sein Platz im Senate wurde ihm auf Lebenszeit neben den Konsuln eingeräumt und damit zugleich das Recht verbunden, dei Aldstimmungen stets zuerst seine Weinung äußern und seine Stimme abgeben und bei allen öffentlichen Verhandlungen auf einem curulischen Stuhle sithen zu dürfen.

Aber so viel Casar auch verlangte, die ftlavische Schmeichelei der geblendeten Römer bewilligte noch mehr als er sorderte oder doch durch seine Kreaturen fordern ließ.

Wie weit es die Schmeichler Cäsar's in ihrer hündischen Kriecherei trieben, geht aus der Inschrift des ihm gesetzten Standbildes hervor, das seinen Platz auf dem Kapitol zunächst der Statue Zupiters erhielt. Auf dem Fußgestell von Cäsar's Wildsalle las man die Worte: "Cäsar dem Halbatente." Alls der also Bergötterte dies las, erfüllte ihn die eleschafte Schmeichelei mit Unmuth; denn er schien es zu ahnen, wie gesährlich einem Herrischer Verrischer derenkung werden könne; und so befahl er denn, den "Halbgott" ans der Inschrift zu vertilgen.

Da er nun enblich an die Feier seiner Triumphe dachte und beren vier in einem Monate beging, über die Gallier, über Aegypten, über Pharnafes und über Inda, da tonnte ihn ein Blid auf das ihm entgegenjauchzende Bolt lehren, daß er Roms alleinherrischender Gebieter war.

Warum Casar nicht, wie dies üblich war, nach jedem beendigten Kriege triumphirte, sondern sich seine Triumphe dist nach Veendigung aller seiner Wassenthaten vorbehielt, möchte nicht schwer zu beantworten sein. Wer den Charafter und die Handlungsweise sieses staatslugen Wannes recht beobachtet hat, wird hierbei zu der Annahme kommen, das es geschah, um durch die Vereinigung aller Triumphe eine größere Wirtung auf die Gemitiser des Voltes hervorzubringen, um so mehr, da dies zu einer Zeit geschehumpte, wo er die Begeisterung des Voltes für ihn zu seinen Zwecken nöthig hatte.

Casar's Machtstellung. Bier Triumphe waren es, die Casar turz hinter einander feierte. In dem ersten über die Gallier zeigte eine Taset die Ramen von 300 Bölkern und 800 Städten, und unter den Gesangenen schritt der stolze Vereingetorix. In dem zweiten Triumphe über Neghyben erschienen vor seinem Wagen Abbildungen von Peclusium, Mexandria, Pharos und dem ägyptischen Königspalast, und unter seinen Gesangenen die gesesselte Arsinos. Der dritte Triumph über Pharnates zeigte auf einer großen Tasel die uns schon des Inimphators. Der den Borte: Veni, vidi, viei. Im vierten Triumphe über Indaerschien dessen des Frimmphators. Schon siehen ihm aber hierauf die Freiheit und ließ ihn standesgemäß, wenn anch nur zu einem gesehrten Privatmanne, erziehen. Schon durch diesen vierten Triumph beseidigte Casar die später noch mehr verletzte Bürgerehre der Nömer, indem er dabei die Standbilder des Metellus Scipio, Petrejns und Cato, also römischen Wärger, mit anssühren ließ.

Die erbenteten Schätze, welche Cafar bei biefen Gelegenheiten bem Staate überwies, gaben eine Summe von 65,000 Talenten, ungerechnet 2822 goldene Kränze, die ihm bem Gebrauche zufolge von den auswärtigen Fürsten und Böllern nach seinen Siegen überstracht worden waren, und beren Werth sich auf mehr als 2000 Pfund Gold belief.

Wenn sich Casar seine Macht nun einerseits burch glänzende Belohnungen seiner Soldaten und durch die Liebe des Boltes sicherte, welche er durch die Veranstaltung großer vrachtvoller Gastmäßer und Schanspiele sowie durch eine verschwendertische Freigebigkeit in Schenkungen immer neu erhielt, so versämmte er doch andererseits auch nichts, um sie durch gesegeberische Anordnungen zu beseitigen, die er sich als große Verdienste um den Staat anrechnen ließ, während sie in Wahrheit mehr dazu dienten, seine Gewalt zu zeigen und dadurch noch sicherer zu stellen.

Das Heer Cafar's, die Hauptstütze seiner Macht, erhielt reichliche Geschenke an Landereien und Geld, von dem lettern jeder altgediente Soldat 20,000 Sestertien, die Inhaber höherer Grade verhältnikmäßig mehr.

Bei einem Gaftmable, welches Cajar bem romifchen Bolte gab, gablte man 22,000 Tajeln, auf welchen nicht blos gewöhnliche Speifen, fondern auch ausgesuchte Ledereien für die Bewirtheten bereit standen; und das Rampfipiel, welches dies große Gaftmahl begleitete, wurde von nicht weniger als 2000 Gladiatoren ausgeführt, die Lands und Seeihlachten vorzustellen hatten, indem zum Behnse der letteren geräumige Bassins für große Schiffe ausgegraben worden waren. Als Geschent erhielt jeder romische Burger von Cafar 10 Scheffel Rorn, 10 Dag Del und 400 Seftertien an baarem Gelbe, und es fann bei einer solchen allgemeinen Freigebigkeit nicht Wunder uchmen, wenn fich das Bolt bon seiner Dantbarteit gegen ben Beber bis zur lächerlichsten Bergotterung beffelben binreigen ließ. - Unter ben gesethlichen Berordmungen, welche Cafar traf, heben wir folgende als die wichtigeren hervor. Die Zeit der Provingverwaltung wurde beschränft, da der Diftator, welcher burch bie langere Daner feiner eigenen fo machtig geworben war, mit Recht fürchten mußte, ein Unberer werbe ihm gu feinem Nachtheile auf Diesem Wege folgen. Die perfönliche Bewerbung um die magiftratlichen Aemter und die Stellen in den Brovingen brachte Cafar außer Bebranch, indem er fich vorbehielt, die Bewerber in Borfchlag gn bringen, was benn im Befentlichen nichts Anderes war, als wenn er die Stellen gerabegn jelbit befette. Der überhand nehmende Lugus mußte fich burch Befete einschränken laffen, Die por bem Bringipe ber Freiheit nicht gn rechtfertigen waren, aber nichtsbestoweniger mit großer Strenge ausgeübt wurden. Die perfonliche Freiheit wurde noch mehr beschränft burch die Berordnung, nach welcher fich fein Burger zwischen 20 nud 40 Jahren auf mehr als brei Jahre von ber Sauptstadt entjernen burfte. Aber auch auf einige wohls thatige Anordnungen treffen wir in ber gefetgeberischen Wirksamkeit Cafar's. Dahin gehoren bie Ginraumung mancher Berechtsame, namentlich bes romischen Burgerrechts, für bie Sinterlaffenen tapferer, in ben Geldzügen gebliebener Krieger, die Burückrufung aller Flüchtigen,

die Ginladung von Gelehrten und Runftlern aller Beltgegenden nach Rom und die Berbefferung bes römischen Ralenders, von dem wir in der Rulturgeschichte mehr reden werden.

Aber noch einmal follte Cafar in feinem monarchifchen Balten geftort werben. Die nach Spanien geflüchteten Häupter der Pompejauischen Partei, namentlich Enejus und Sextus Bompejus, Labienus und Barus, hatten bort Anhänger geworben, um burch Cafar's Sturg die alte Republik wieder herzustellen, und sie hatten in Spanien um so eher Beistand ge= funden, als der dortige Cafarische Statthalter, Quintus Cassius Longinus, durch seine Erpressungen allgemeine Erbitterung erregte. Cafar, ber bie Pompejaner ichon für bernichtet gehalten hatte, erstaunte nicht wenig über die bedeutenden Rräfte, die fie gesammelt, entschloß sich aber schnell, perfönlich aufzubrechen, um die Baterlandsfreunde, die er, wie bas von Defpoten ftets geschieht, Sochverrather nannte, Die Schwere feines Urmes fühlen ju laffen. Birklich reichte auch eine einzige, aber fehr blutige Schlacht hin, Die lette Spur ber Pompejanischen Bartei zu vertilgen. Gie fand ftatt bei ber Stadt Munda (45 v. Chr.) und endete nach langer Unentschiebenheit bes Nampfes, nachbem Barus, Labienus und Enejus Bompejus ihr Leben eingebuft hatten und Sextus Bompejus gefloben war, mit ber ganglichen Nieberlage ber Pompejaner.

Selten ift wol um einen Sieg mit größerer Sartnädigfeit geftritten worden, als bier bei Munda; benn beibe Barteien wußten, daß es fich für immer um ihre Existenz handle. Lange ichwantte die Enticheibung von einer Seite gur andern; Cafar verzweifelte bereits an bem Erfolge und wollte ichon bie Schlacht und mit ihr fein Leben verloren geben, als ihm ber Bedanke tam, bies Leben felbst an ben Sieg zu feten. Er fprang von feinem & Pferbe, riß einem Krieger ben Schild weg und warf fich bamit in ben Feind, indem er seinen zögernden Soldaten zurief: "Schämt ihr euch nicht, euren Felbherrn Kindern in die Sande zu liefern?" womit er mahricheinlich auf die Jugend ber beiben Pompejus hindeutete. Der Zuruf wirkte insoweit, als Casar's Soldaten mit neuem Muthe vordrangen ; allein immer noch blieb ber Sieg zweifelhaft. Da entschied ihn endlich ein Bufall und Cafar's Geiftesgegenwart. Labienus hatte mit feinem Beerhaufen eine rudgangige Bewegung zu machen. Raum fab bies Cafar, als er feinen Legionen zurief: "Rameraben, jest haben wir den Sieg, Labienus flieht!" Dadurch ermuthigt, griff das heer des Diktators mit frifder Rraft und ungewöhnlicher Seftigfeit an, und ber Feind mar gefchlagen. Das Pompejanifche Beer hatte 30,000 Dann, bas Cafarifche nur 1000 eingebuft.

Run endlich in feiner Dacht völlig unangetaftet, tehrte Cafar abermals nach Rom zurud. Er hatte den höchsten Gipfel der Gewalt erklommen, die ihm vom Schicksale zugebacht war; benn indem er, bereits ichwindelnd auf der taum gehofften Sohe, noch weiter ichreiten wollte, um ber Freiheit bes Baterlandes einen Tobesftoß gu verfegen, bewaffnete biefe ben Urm ihrer noch übrig gebliebenen Gohne, und ber Dittator fiel ben Dolchen

verzweifelter Republitaner gum Opfer.

Den erften Anlaß zu offenbarem Difvergnugen mit feinen Sandlungen hatte Cafar dadurch gegeben, daß er wegen des Sieges bei Munda triumphirte. Ein solcher Triumph über Mitburger entfremdete ihm viele Gemuther, und als nun feine Schmeichler gleichwol fein Ende finden konnten in der Bergötterung des mächtigen Mannes, als man ihn zum lebenslänglichen Diftator ernannte, ihm als ein Zeichen des beständigen Oberbefehls über die Truppen den Titel Imperator beilegte und seine Standbilder in den Tempeln der Götter aufstellte, ba traf es ein, mas Cafar icon früher befürchtet hatte, mas aber fo wenige Berricher gu beachten icheinen: Die übermuthige Bergotterung ichabete ihm in ber öffentlichen Meinung mehr, als die beftigften Angriffe es getonnt hatten! Und ba nun auch Cafar bas Schicffal fo vieler Monarchen theilte, von ber Sohe aus feinen bellen Blid ins Thal werfen und folglich teine flare Ginficht in die Berhältniffe ber niederen Regionen gewinnen gu tonnen, fo ließ er die öffentliche Meinung unbeachtet, und beging Sandlungen, Die auf einen ganglichen Umfturg ber Berfaffung beuteten.

Den nächsten Weg zur vollkommen monarchischen Gewalt sah Cäsar in einer Versehrung der Beamten durch seine Kreaturen. Die bisherigen Prätoren wurden bis auf 6 und die Dusskoven bis auf 40 vermehrt; serner wurden 6 neue Nedilen ernannt und isc Jahl der Senatoren bis auf 900 gedracht. Auf diese Weise war Cäsar der blinden Ergebenheit der Magistrate versihert und sing nun auch im Neuhern au, sich als ihren derrn zu zeigen, indem er sie mit Geringschähung, ja mit offendarer Berachtung behandelte, B. dadurch, daß er beim Empsange des Senats seinen Sih inne behielt und nicht, wie edräuchlich war, zum Gruße ansstand. Schon auf diese Weise machte er sich bei einem roßen Theile des an republikanischen Formen seithaltenden Volkes unbeliebt.

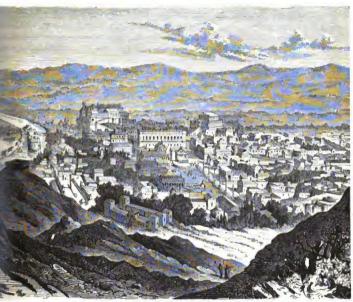

Tiberiniel.

Rapitol. Circus Maximus.

Rom ju Cafar's Beit. Tempel des Jupiter. Forum. Palatinischer Hagel.

Marsfelb.

Aus jener Stimmung entstand dann ein offenbarer Haß, als Cäsar das Streben nach Titeln und äußeren Zeichen der monarchischen Gewalt zientlich offen an den Tag legte, wobei er sich seiner Günstlinge bediente. Nachdem er schon mehrmals öffentlich ertlärt hatte, daß die Republik nur noch ein Name, ein gestalte und förperloses Ding sei, ließ er sich einst bei einer öffentlichen Festlichkeit von Marcus Antonius auf den Anieen ein Tiadem überreichen. Einige zu solchem Zwecke angestellte Männer mußten bei dieser Handlung ein Beisallssgeschreie erheben; da aber die Wenge nicht einstimmte, sondern im Gegentheil ein tieses, mißbilligendes Schweigen beobachtete, so kam der berauschte Cäsar so weit zu sich selbst, daß er das Tiadem zurückwies, worauf das Volk in Beisallsunse ansbrach. Doch der Diktatorgab seine ehrsüchtigen Pläne nicht aus. Schon am solgenden Morgen sand man alle Vildsjäulen Cäsar's mit der königlichen Binde geschmüdt. Zwei darüber empörte Tribunen,

Flavins und Marullus, rissen bieselben aber nicht allein ab, sondern ließen auch die der That Berbächtigen als Berbrecher der beseidigten Bolksmasseität in Verhaft nehmen. Das Bolk ries sinen Peisell zu, aber als Essar die kühnen Bolksvertreter absetzte, that das Bolk eben weiter nichts, als was es in ähnlichen Fällen späusig thut, es bedauerte die Tribunen, und bewies dadurch, daß es nicht werth war, Bertheidiger seiner Rechte zu haben, weil es nicht den Muth hatte, sie zu schüben! Bald darauf, als Cäsar von einer kleinen Reisse zurücklehre, ließ er sich bei seinem Einzuge in die Stadt von einigen Freunden mit dem Titel "König" begrüßen; und erst als das Bolk darüber in ofsenes Murren ausbrach, antwortete er: "Wein Name ist Cäsar und nicht König."

Die Rudfichtelofigfeit, mit welcher Cafar feine große Dacht gur Cafar's Tod. Unterdrückung der Freiheit migbrauchte, drängte patriotischen Römern die Ueberzeugung auf, daß die Republit nur durch den Tod bes Diftators zu retten fei. Bur Befreiung bes Baterlandes und jum Sturge Cafar's bilbeten fie eine Berfcmorung, beren eigentlicher Urheber der Prätor Cajus Cassius Longinus, ein begeisterter Freund der Freiheit und des Baterlandes, ein Mann von rauhem, aber gediegenem und hochberzigem Charafter war. Er sammelte einige Anhänger ber Freiheit und Feinde bes Dittators um fich; aber bald faben Dieje ein, daß die Berichwörung erft burch ben Beitritt bes Brators Marcus Junius Brutus die Beihe erhalten fonnte, theils weil ber Name beffelben, ben ja auch ber erfte Befreier Roms führte, unter ben Republikanern guten Klang hatte, theils weil er burch Cato's Tochter Porcia, welche nach Bibulus' Tobe den Brutus geheirathet hatte, ber Schwiegersohn, und durch seine Mutter Servilia, Cato's Schwester, der Nesse des großen Republifaners war. Auch stand er wegen seines Freiheitssinnes und seiner edlen Denkungsart in allgemeinem Ansehen. Allein Cafar hatte ibm unendlich viele Wohlthaten erzeigt, ibn ftets wie einen Sohn behandelt und ichien ihn zu feinem Nachfolger bestimmt zu haben; und wenn nun auch diefe lettere Absicht von Brutus' Freiheitsfinne eher verdammt als gebilligt wurde, fo mußte fich boch ein naturliches Gefühl in ihm gegen ben Entichluß ftrauben, Cafar's Bohlthaten mit bem Mörberbolche zu vergelten. Die Berichworenen konnten fich also nicht offen gegen ihn aussprechen und mußten zu verstedten Mitteln ihre Buflucht nehmen, um die Freiheitsliebe bes Brutus gur That aufgurufen. Man legte auf feinen Seffel Bettel mit den Worten: "Brutus, du ichläfft!" oder: "Du bift nicht mehr Brutus!" und auf die Bilbfaule des erften Konfuls Marcus Junius Brutus fchrieb man, fo daß Brutus es lefen mußte: "D bag bu noch lebteft, großer Mann, ober einer beiner Rachtommen bir gliche!" Als man endlich mertte, bag biefe verstedten Unruse auf Brutus Einbrud madten, entbedte fich Caffins, und - Brutus ward nicht allein gewonnen, fondern er übernahm fogar die Leitung ber Berfchwörung.

Unter den sechzig Berschwerenen mussen vir solgende vier als die namhasteiten bezeichnen: Cajus Trebonius, Servilius Casca, Decimus Brutus, Tullius Cimber. Die Berschwerenen überzeugten sich bald, daß Cäsar's Wacht zu sellius Cimber. Die Berschwerenen überzeugten sich bald, daß Cäsar's Wacht zu sellius Zullius Cimber. Die Berschwerenen überzeugten sich ben dienen Sturz auf einem geschmäßigen Wege durchzuseichen, und so kamen sie denn zu dem einigig möglichen Answege, der Feind der Freiheit müsse durch Meuchelmord aus dem Wege geräumt werden! Es wird uns schwer, hier nicht unbedingt als Vertheidiger der soult so wackren Männer, deren ziel ein wahrhaft edles war, auftreten zu können; allein sie erwählten sir ihren guten Zwe din wahrhaft edles war, auftreten zu können; allein sie erwählten sir ihren guten Zwe dammungswirtheil der Werschichenungswirdiges Wittel und verfallen dadurch dem Verzbammungswirtheil der Geschichte. Wol geiebt es Fälle, wo ein Gewaltbaber sich siber die Gesehe stellt und das Voll nur durch Gewalt sein Recht von ihm erlangen kann, weil er durch das Geseh nicht zu erreichen ist; in diesem Kalle mag das Voll gegen ihn aussiehen und den Tyraunen stürzei; denn es hat dazu nicht blos die Wacht, soudern ein gewisses seher Welchfeit, und die Geschichte hat alle solche Revolutionen geheisigt. Allein der einzelne Staatsbürger kann nie berechtigt sein, einen Zustand, den sich die Volksmehrheit geduldig

gefallen läßt, auf dem Wege des hinterliftigen Wordes zu ändern; denn er handelt dadurch gegen den Willen der Wehrheit und übt also selbst eine Tyrannei aus, indem er die Tyrannei fürzt. Bon solchem Gesichtsbundte aus müssen wir daher die Berschwörer gegen Cäjar's Leben Berbrecher nennen, wenn wir ihnen auch in jedem andern Sinne unsere Theilnahme, unsere Bewunderung zollen; denn die That, die wir von ihnen zu berichten haben, entsprang der reinen Duelle echter Kreiseitsliebe.

Den 15. (bie Idus) des März des Jahres 44 v. Chr. hatte Cäsar dazu bestimmt, die letzte Stuse irdischer Hopeit zu betreten. Er hatte einen Krieg gegen die Parther beschlossen und der ihm völlig ergebene Senat sollte ihm an diesem Tage mit der Ermächtigung zum Kriege zugleich den Königstitet, wenigstens für die außeritalischen Läuber, antragen; aber eben darum sollte nach dem Nathe der Verschworenen gerade dieser Tag der Todestag des Dittators sein. Hätte er die Freiheit wenigstens noch der Form nach geachtet, man würde ihm die wohlterworbene Macht vielleicht vergönnt haben; allein er hatte die Freiheit des Volles nicht blos vernichtet, sondern zeigte auch, daß er sie verachtete, und darum mußte er dem Freiheitssinne Weniger zum Opfer sallen.

An dem bestimmten Tage begab sich Cafar in die Senatsversammlung, in welcher sich die Berschworenen mit Dolchen unter ihren Manteln bereits eingesunden hatten, ruhig und kalt den entscheidenden Augenblick erwartend.

Fast wäre durch einen Zufall der ganze Plan der Berschworenen vereitelt worden; denn Cafar hatte fich in ber Nacht vor bem 15. Marz unwohl gefühlt, und ba nun auch seine von bofen Träumen und Ahnungen gequalte Gattin Calpurnia ihn von bem Besuch ber Senatsversammlung abzuhalten suchte, so faßte er bereits den Entschluß, die Bersammlung zu vertagen, als ber bei ihm befindliche Berichworene Decimus Brutus, welcher Cafar's Bertrauen genoß und von ber Bergogerung bes Planes Unheil fürchtete, ihm vorstellte, wie ber bereits versammelte Senat fein Ansbleiben auf unvortheilhafte Beife auslegen Da nun Cafar felbft fich gern ben Anschein gab, als fürchte er nie eine Befahr, und oft geäußert hatte, daß es beffer fei, alle Gefahr auf einmal zu bestehen, als immer in Furcht und Sorge zu leben, so ließ er sich sehr leicht überreden, in der Senatsversammlung zu erscheinen. Noch auf dem Wege dahin stellte ihm ein Unbekaunter eine Schrift zu, welche eine Enthüllung ber gangen Berichwörung enthalten haben foll; Cafar aber ließ fie im Drange ber Beschäfte ungelesen und ging fo rubig feinem Berhangnig entgegen, bag er einem Augur, ber ihn bor ben 3bus bes Marg gewarnt hatte, und ber ihm auf feinem Bege begegnete, fpottend gurief: "Die Idus bes Marg find gekommen!" worauf ber Mugur entgegnete: "Aber noch nicht vorüber!"

Cajar trat in die Senatsversammlung ein; als er im Weitergehen an der Vilbfäule des Pompejus angetommen war, umringten ihn die Verschworenen, die eben an ihn gerichtete Vitte des Tullius Cimber um die Rücktehr seines verbannten Venders durch ihre Fürsche zu unterführen. Da Cajar das Gesuch für den Augenblick von sich wies, so ersätzte Cimber seinen Wantel in der Art eines Flesenden und riß ihn herad. Dies war das verabredete Zeichen, auf welches Casa seinen Dolch zog und von hinten einen Stoß nach Casar's Halfe führte. Dieser wandte sich nach dem Mörder um mit den Worten: "Verzuchter Casa, was machst du?" aber in dem Augenblicke drangen auch schon die Dolche der übrigen Verschworrenen auf ihn ein. Ansangs versuchte Casar sich zu vertheibigen, dies er auch seinen gesieden Veruns auf sich eind vollenden auf ben Wantel und son Wertheibigen, wie er auch seinen Verschen Verschen auf sich eindrungen sah. Wit den Worten: "Auch du, mein Sohn Verutus?" hüllte er sein Haupt in den Wantel und sant, mit 23 Wunden bedeckt, todt an der Vildfänse des Pompejus nieder.

Mit ihm starb ber größte Feldherr und Staatsmann, ben die Geschichte kennt, ein Mann, ber fleckenlos dastehen würde in ihren Annalen, wenn er auf einem Throne geboren wäre, der aber, da er ihn erringen wollte, ihr strasendes Urtheil hervorrust. Denn die zweideutige moralische Stellung, welche Casar sein gauzes Leben hindurch einnahm,

entsprang aus dem Streben seines grenzenlosen Ehrgeizes, der Bäudiger und Herrscher einer Republit zu werden, die den damals befannten Welttreis auterworfen hatte. Um bieses Zweckes willen opserte er Millionen von Menschen in seinen Kriegen, trug er den Bürgertrieg in die Republit und wagte das Attentat auf die Freiheit seines Volkes! Taneben zeichnen ihn aber glänzende Züge von Milbe und Grömuth aus, denen wir so oft in seinem Teben begegnen, denn er wurde nicht nur von seinen Freunden geliebt, sondern selbst von seinen Feinden mehr geachtet als gefürchtet. Cäsar's Größe als Feldberr und Staatsmann sieht vielleicht in der ganzen Beltgeschichte unübertrossen da; seine Klugheit, Veistesgegenwart, Kühnheit, Tapserteit und Wenschenntniß sind bewundernswerth, und seine Talente als Redner und Schriftseller von Zeitgenossen und Nachsommen anerkauut.

Von Natur durchaus Berstandesmensch, mit einer gewaltigen Schöpsertraft und mit außererdentlichem Organisationstalent begadt, dietet uns Easar in seiner Person ein vollendetes Bild durchsichtiger Geistestlarheit im höchsten Wollen wie im höchsten Valberingen. Mit genialer Nüchternheit ersäßte er in jedem Augenblick, undeierr durch Bergangenheit oder Jufunft, für jeden Zwed das rechte Mittel und verstand es demgemäß auch, in jeder Lage mit gesammelter Kraft zu handeln. Bei Alledem überzeugt, daß menschliche Kraft und Klugheit bei teinem Werke allein ausreichen, vertraute er seinem Glückssstern und seine Genen Glauben die eigene Person unzählige Wale mit fühner Gleichzsstern und seine dauße die eigene Person unzählige Wale mit fühner Gleichzssterten und seine Leben auße Spiel. Herburch aber überwältigte er, wie ein anerkanuter Herrische, die Gemüther der Wenschlen und blieb trohdem erfüllt mit republikanischen Iden, den geboren zum König trug er die keruige Eigenthümlichseit des römischen Sinnes und die einsach bürgerliche Tüchsteit vollendet wie kein Anderer in sich. So steht die Persönlichkeit Essar's, nach dem Ausspruche eines neueren Schriftstellers, gewisserungen in dem Gleichungspuntte, in welchem die großen Gegensäße des Tassen einsander außeben.

Die Mörder Cäsar's hatten geglaubt, daß aus dem vergossenen Blute des Despoten die Wiederherstellung der Republit von selbst entryringen müsse, und daß es daher keiner weitern Arbeit und keines weitern Blutes bedürse, um die Republit zu retten. Alteine weitern Arbeit und keines weitern Blutes bedürse, um die Republit zu retten. Altein wiese in moralischer Hinder gewiß sehr lobenswerthe Schonung war nicht allein unzeitig, sondern uahm dem au Cäsar verübten Worde noch ihren letten volltischen Rechtsertigungsgrund, den guten Ersolg. Die Republit wurde doch nicht gerettet, und die Sepotie war den Händen eines großen Mannes entrissen worden, um den Händen eines gewöhnlichen anheimzusallen; Cäsar war also vergebeus ermordet worden, und dies wirst auf die Wörder auch den politischen Baunsluch. Hättes vernesden, der der worden, der der kannes die Anheing des Dittators alle Kömer sür den Augenblick rahr und thatlos machte, benutz, um die Anhäuger der Despotie zu vertilgen und die Unentschenen durch trästiges Handel auf ihre Seite zu bringen, so war die Republit gerettet. So aber zog sich die republikanische Partei auf das Kapitol zurück, um dort — abzuwarten, was geschehen würde.

Marcus Antonius. Jeuen großen Fehler der Republikauer machte sich ein Mann zu Nuke, der schon kauge den Plan in sich trug, ein zweiter Cäfar zu werden. Der bereits mehrmals genaunte Marcus Antonius, ein früherer Reiterausührer Cäsar's und Konsul wes gegenwärtigen Jahres, ergriff die Gelegenheit, die ihm der Augenblich und sein konsul fularisches Amt voten, um vor allen Dingen die oberste Leitung des Staats in seine Hände zu bringen. Damit dies desto eher möglich werde, stellte er auf der schael zusammensberusenen Boltsversammlung den Autrag, daß alle Einrichtungen Cäsar's fortbestehen und zugleich die Mörder derschlung des Ihlauen Antonius unterstützen und gingen auf dies Weire sich durch der Berechnung des schlauen Antonius unterstützen und gingen auf dies Weise auch wirtlich durch. Die Amuestie, wodurch die Häupter der republikanischen Partei das Anschen beguadigter Berbrecher erhalten hatten, und also schou ihres größern Einstussies

Leipzig: Verlag von Otto Spamer. Brutus an der Leiche Caesars. Zeichnung von Hermann Vogel.

beraubt worben waren, suchte indeß Antonius, ber bie Republikaner um jeden Preis vollständig befeitigen wollte, ju hintertreiben, indem er durch eine geschickte Unpreisung ber Berdienfte Cafar's um bas Bolt ben Sag gegen bie Morber anzufachen wußte.

Mit Ausnahme bes Senats, ber burch Cafar's Tob von beffen Dachtgeboten befreit war, und ber ftreng republikanischen Partei hatte fast bas gange romische Bolt in ber Ermordung des Diktators nur das gewaltthätige und unbeilvolle Creignift, nicht aber bie politische Seite bes Kalles geschen. So bat die Nachricht von der Ermordung Cafar's feine Freude, fonbern nur Schreden und Befturgung erregt, und als bie Morber nach ber Ibat mit ihren blutigen Dolchen burch bie Strafen liefen und ben Ruf ber Freiheit ertonen liegen, fand berfelbe nur ein bumpfes Echo. Diefe Stimmung mußte Autonius für ieine Zwede zu benuten. Nachbem er bie Schriften Cafar's vorläufig in Befchlag genommen batte, suchte er durch bie Beröffentlichung von beffen Teftament den haß bes Boltes gegen die Mörber bes Diktators anzuregen. In biefem Testamente nämlich waren nicht nur viele jener Morber freigebig bebacht, sonbern auch bem gangen romischen Bolte Beweise von Cajar's vaterlicher Fürforge gegeben, indem jedem Burger ber niedern Rlaffe ein fleines Bermachtniß an baarem Gelbe ausgesett, und bem Publitum bie Benutung ber an bem Tiber gelegenen Gärten Cafar's zu Spaziergangen zugestanden war. Um den auf biefe Beije angeregten Sag zur Erbitterung zu fteigern, fette es Antonius burch, bag bem Leichname Cajar's, ben bie Berichworenen Anfangs in ben Tiber werfen wollten, eine feierliche Beftattung guerfannt murbe; benn bei biefer Belegenheit wollte Antonius bem Entfeelten eine Leichenrebe halten, welche bie Buth bes Bolles gegen bie Mörber entfeffeln follte. Sein Plan gelang. Die Rebe, die er dem Bolte auf bem Martte vor der Leiche bes Ermorbeten hielt, und an beren Schluffe er ben vielfach burchbohrten und blutbeflecten Burpurmantel bes großen Cäfar der Berfammlung por die Angen brachte, entstammte das Boll ju folder Buth, bağ es Feuerbrande von Cafar's Scheiterhaufen rig, um die Saufer ber Morber angugunden und fie felbft zu tobten. Doch ichienen bie Letteren auf ben Ungriff porbereitet zu sein, denn die andringenden Böbelhaufen fanden so entschiedenen Widernand, daß fie von ihrem Borhaben ablaffen mußten. Indeffen bauerten die Unruhen täglich jort, fo bag bie Saupter ber republitanifchen Bartei endlich für gerathen fanben, Die Stadt zu verlaffen. Sie gingen in die ihnen früher von Cafar zugefprochenen Brovingen: Brutus nach Makedonien, Cassius mit Trebonius nach Sprien. Decimus Brutus nach dem Cisalpinifchen Ballien.

Antonius glaubte jest in bem Streben nach ber Alleinberrichaft freie Sand gu haben; aber wiber alles Erwarten fand er von zwei Seiten her entschiedenen Widerstand. Cicero, ber fich nach langem Schwanken zwischen wiberftreitenben politischen Grundfagen endlich für bie Sache ber Republit entschieden gu haben ichien, führte gegen bes Antonius geheime Absichten die gange Macht feiner glangenden Beredfamteit auf; und gum Andern erschien auf der politischen Buhne ber in ben letten Bugen liegenden Republit ein achtzehnjähriger Jungling, ber vom Schickfale bestimmt war, bas Wert Cafar's zu vollenden und Roms erfter wirklicher Monarch zu werben.

Cajus Julius Cafar Octavianus, ber Grogneffe, Aboptivfohn und Saupterbe Cafar's, ein talentvoller, ehrgeiziger, aber mehr burch fein gludliches Beichid als burch kine perfönlichen Berdienste ausgezeichneter junger Mann, konnte es nicht schen, daß das wichtigfte Bermachtniß seines Großobeims, Die Aussicht auf Die Krone, an einen Mann wie Antonius überging, ben er haßte, weil er mohl fühlte, bag er von ihm gehaßt murbe.

Cajus Julius Cajar Octavianus hieß urfprünglich Cajus Octavianus und war Cafar's Grogneffe von mutterlicher Seite, benn feine Grogmutter Julia war Cafar's Schwefter. Da Cafar feine Rinder hatte, fo nahm er biefen feinen nachsten Berwandten an Sohnes Statt an, und berfelbe führte nach ber Aboption ben Namen Cajus Julius Cafar Octavianus. Eine forgfältige Erziehung genießend, befand fich ber junge Octavianus feit einiger Zeit

287

in der epeirotischen Stadt Apollonia, um sich dort in der Redelunft auszubilden, als er die Radpricht von jeines Großobeims Ermordung erhielt, und jogleich den Entschuß faßte, nach Italien zu gehen, um die dort herrichende Verwirrung und die für Julius Cäfar's Samilie höchst günftige Volksstimmung für die ehrgeizigen Plane zu benuten, welche bereits in der Bruft des nur achtzehnjährigen Jüngliugs gährten.

Die Feindschaft zwijchen Antonius und Octavian entsprang aus Beiber Beftreben, Cafar's Macht an fich zu reißen. Octavian mar in bem Bahne befangen, mit Cafar's Bermögen auch beffen politische Stellung erben zu muffen. Antonius hatte fammtliche Schäte Cafar's in Befchlag genommen und wollte mit Gulje berfelben den Einfluß erringen, ben ber Bemorbete burch fein Benie geubt hatte, Die beiben Bratenbenten ber Cafarifchen Bewalt mußten fich also gegenseitig haffen, und biefer Sag wurde noch badurch vermehrt, bağ Antonius, um die Mittel feines Nebenbuhlers ju fdmachen, ben größten Theil ber Sinterlassenschaft Casar's als Staatseigenthum erklarte, bessen Herausgabe an Octavian er verweigerte, mahrend er felbit nach Belieben barüber ichaltete, und bag Octavian besungeachtet bie von Cafar bem Bolte angesetten Legate auszahlte, indem er bie ererbten Landguter für jeden Breis vertaufte, wohl wiffend, daß er fich gerade burch biefe Opfer bie gute Meinung bes Boltes am ichnellften erwarb. Diefe gegenseitigen Rampfe ber Intrigue erzeugten zwifchen Antonius und Octavian eine fo entichiebene Feindichaft, baß biefelbe burch alle ihre aus politischen Gründen zu Bege gebrachten icheinbaren Husfohnungen boch in Birtlichfeit nicht gehoben werben tonnte; fie führte auch zu weiteren Berwidlungen, die für die Republit verhängnigvoll murben.

Octavian, ausgerüstet mit instinktartiger Schlauheit und List, trat Ausangs sehr leise auf, indem er ganz in der Stille wirkte, um die vorhandenen Kampsmächte auf seine Seite zu bringen. Die Cajarische Partei gewann er durch seine Verwandtichaft mit dem großen Cajar und als Erbe desselben, die republikanische durch seine Feindschaft gegen Antonius, der von den Republikanern stets und seit Cajar's Tode noch mehr gehaßt wurde, endlich das Cajarische Gere durch seinen Namen, an den sich die Ruhmeserinnerungen des größene Feldberrn knüpsten, alle drei Machte aber zugleich verwöge einer verschwenderischen Freisgebigkeit, wozu er durch die reiche Hintersassenschaft Erfarisch in den Stand geseht worden

war, ohne eine Erschöpfung ber Mittel befürchten zu muffen.

Auf Diese Beife in seinen Blanen bebroht, war Antonius für seine fernere Dacht um fo mehr beforgt, als auch fein Ronfulatsjahr zu Ende ging. Da er in ber Statthalterichaft bes Cisalpinifchen Gallien eine Rettung feines Ginfluffes fah, fo bewarb er fich um biefelbe und erhielt fie, obwol erft nach heftigem Biberfpruche von Seiten bes Senats. auch wirllich; aber freilich nur bem Namen nach. Denn Decimus Brutus, einer ber Mörber Cajar's, hatte fie als Brator in Befit und war entichloffen, fie bis jum letten Athemauge ju vertheidigen. Antonius, der zugleich für feinen ihm gang ergebenen Dittonful Bublius Cornelius Dolabella Die Statthalterichaft von Sprien ausgewirft hatte, ichidte benfelben zur Besiegung des Cassins dorthin, während er selbst nach dem Cisalvinischen Gallien aufbrach, um ben Decimus Brutus zu vertreiben. Diefer warf fich in die Stadt Mutina. wo er von Antonius fogleich belagert ward. Der Senat, bem Lettern ohnehin abhold, wurde über folde eigenmächtige Sandlung bes Antonius, wodurch aufs neue Burgerblut vergoffen werben follte, heftig erbittert; und als nun auch die Nachricht einging, bag Dolabella in Sprien bes Caffins Unterfelbheren Trebonins hinterliftigerweise hatte ermorben laffen. fo wurden Antonius und Dolabella nach Ablauf ihres Konfulats, vorzüglich auf Betreiben Cicero's, für Beinde bes Baterlandes erflart. Bahrend Caffius in Sprien ben Auftrag erhielt, ben geachteten Dolabella gu befampfen, mußten bie beiben neuen Roufuln Cajus Bibins Panja und Aulus Birtius fich gur Befriegung bes Antonius ruften, mobei fie von Octavian, bem bie Beit jum eigenen Sandeln jest gekommen ichien, aufs Rräftigfte unterftust wurden, indem er zugleich ein Geer in ber Gigenschaft eines Brators begleitete.

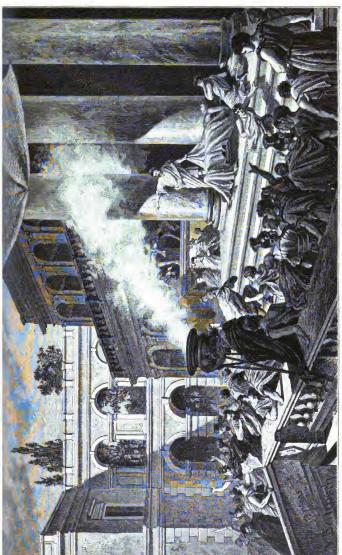

Antonius halt bem Cafar Die Leichenrebe. Beichnung von S. E. v. Berlepfic.

Antonius, der den Decimus Brutus noch immer belagerte, erwartete den Angriff im Bertrauen auf sein Glidt; allein die Schlacht, die ihm hier vor Mutina (43 v. Chr.) von Pausa und Hirtus geliesert wurde, giug für ihn verloren. So mußte er die Belagerung eilig ausscheden und sich nach dem jenseitigen Gallien wenden, wo er bei dem dortigen Statthalter, Narcus Nemilius Lepidus, einem ziemlich unbedeutenden Manne von niedzigem Charakter und zweiselhaster Gesinnung, offene Arme sand.

Lepidus hatte sich sieds als ein Freund des Antonius erwiesen, und so hatte dieser denn Grund zu der Hosstung, er werde ihn auch in seiner gegenwärtigen Noth nicht verlassen. Nach einer höchst beschwertichen Flucht über die Alben tam Antonius bei seinem Freunde au und sand diesen auch sogleich dereit, sich mit dem Geächteten zu verdinden. Um sich aber sir alle Fälle den Rückweg zu seiner Psticht gegen die Republik zu sichern, ersand Lepidus ein Wittel, durch welches er die Berantwortlichkeit seines Schrittes von sich ab- und seinem Herer zuwälzte. Da dosselbe zum größten Theise aus früheren Cäsarischen Truppen bestand und dem Antonius völlig ergeben war, so dessärderte er heimlich unter seinen Soldaten einen Aufstand gegen sich, insolge dessen dieselben zu Antonius übergen und deusschlich zu übern geldhert zu ihrem Feldherru ernennen mußten, so daß es den Ausschie gewann,



nins gezwungen worden.



Aemilius Cepibus.

Durch die Verbindung mit dem geächteten Antonius hatte sich nun Lepidus gleichsalls zu einem Feinde des Vaterlandes gemacht, und Octavian tounte hossen, dies beied Nebendusser bald zu beseitigen. Allein er hatte sich über die Größe seinen Einslusses getäusset. Da nämlich Pansa und hirtind im Feldzuge gegen Antonius gefallen waren, so hatte er sicher auf die Ernennung zum Oberseldherrn ihres vorzüglich durch ihn zusammengebrachten Heeres gerechnet, aber den Decimus Brutus sich vorgezogen gesehen; als er sich nun auch vergeblich um das ersledigte Konsulat beward und der Volksbewegung sah, so beschloß er, sich einzig und allein auf der Volksbewegung sah, so beschloß er, sich einzig und allein auf das ihm völlig ergebene Herz zu stützen und allen Republikanern offene Feindschaft zu verstünden unter dem Vorwande, den Tob seines Oheims rächen zu wollen. Dies erschien

ihm als der fürzeste Weg zu seinem Ziele. Weil er sich aber nicht stark genug fühlte, um auch zugleich den verbündeten Antonius und Lepidus entgegenzutreten, so saßte er den Entsichluß, zwischen diesen und sich eine Berbrüderung zu stiften in derselben Art, wie sie wenige Jahre zuvor zwischen Casar, Pompejus und Crassus geschlossen worden war.

Das zweite Triumvirat wird diese Bereinigung des Antonius, Octavian und Lepidus genannt, und es unterschied sich von dem ersten nur dadurch, daß die Triumvirn es nicht der Müse werth hielten, ihre Berbrüderung zu verschleiern, sondern den Zweck derselben ganz offen an den Tag legten. Es galt der gemeinschaftlichen unumschränkten Herricht über die Republik und zunächft der Vernichtung der republikanischen Partei, die so schwelle wieder die Oberhaud gewonnen hatte.

Unter solchen Umständen und auf der Grundlage einer solchen Wacht geschaft es von Seiten Octavian's wol mehr aus Eigensinn als aus politischem Bedürsniß, daß er das Konsulat, welches man ihm früher verweigert hatte, jeht sormlich eroberte, indem er es an der Spike seines nach Nom gesührten Hente, geht solchend und von dem in Furcht gesehten Bolte erzwang. Ummitteldar darauf begann Octavian in Rom sein Regiment der Willster. Während er die gegen Antonius ausgesprochene Aechtung widerrusen ließ, wurde auf der andern Seite auch die dem Nördern Casar's bewilligte Amnestie ausgeschoben, so daß den Lehteren nichts übrig blieb, als sich um Brutus und Cassius zu scharen und

mit ihnen den Kampf zu erwarten, der nun gegen sie, die durch das Wachtwort eines Einzelnen auf einmal Feinde des Baterlandes geworden waren, beginnen mußte.

Bevor aber Cctavianus zu diesem Kampse auszog, wollte er den bisher nur unterhandlungsweise mit Untonius und Lepidus geschlossenen Triumviratsvertrag in einer personslichen Zusammentunzt mit jenen Beiden verbriesen und besiegelu lassen. Zu solchem Zweckerschleien die drei Triumvirn, jeder mit einer bedeutenden Herresmacht, in der Gegend der Stadt Bononia, wo zwischen ihnen im Jahre 43 v. Chr. auf einer kleinen Jussel des italischen Flusses Ahenus nach dreitägiger Berathung ein urtundlich verbürgter Vertrag zu Stande tam, durch welchen sich Antonius, Cctavianus und Lepidus unter dem Namen von Triumvirn zur "Einrichtung der Republit" auf fünf Jahre mit der höchsten Staatszewalt bekleideten. Um sogleich einen Ult der sich zugesprochenen unumschräutten Herrichsstauszuschen, vertheilten die Triumvirn die welstlichen Provinzen des Könnischen Reiches unter sich dergestalt, daß Antonius Gallien, Octavianus Africa mehr den Insseln und Lepidus Spanien erhielt. Aber nicht blos die Krovinzen, Kom selbst mußte es empsinden, daß es in den Triumvirn unumschräntte Gebieter über Leben und Tod besoß. Der Bund der

Tyrannen sollte durch das Blut der edelsten Römer besiegelt werben; die Prostriptionsklisten wurden eröffnet, und damit brachen über dos unglüdliche Rom alle die Schrecken herein, welche es schon einmal unter Sulla heimgesucht hatten, dies Mal um so verheerender, weil es jeht drei Würger waren, die ihre blutige Ernte hielten, nachdem sie an der Spitze

ihrer Seere in Rom eingezogen waren.

Wenn wir uns die Einzelheiten der Greuelbilder, welche die Schredensherrichaft der Triumvirn erzeugte, ersparen, weil sie nur eine Wiederholung der Sullaufchen Prostriptionsperiode sind mit allen ihren Ursachen und Birtungen, so wollen wir uns dassür den genußreicheren Anblid einiger durch die Blutherrichaft hervorgerusenen Seenen gönneu, welche den Beweis liefern, daß der Edelsinn und die Tugend, wenn auch nicht mehr im römischen Bolfe, so doch in den Seelen einzelner Römer lebendig geblieben. Dahin gehören ammentlich die vielen Beispiele, wo die Geächteten, deren Beschützung als ein todeswürdiges Berbrechen galt, von ihren



Marcus Antonius.

Rinbern, ihren Beibern, Bermanbten, ja felbit von ihren Stlaven mit ber ebelften Selbstaufopferung gerettet wurden ober boch zu retten versucht wurden. Go nahm ein gewiffer Oppius, beffen geachteter Bater zu alt war, um bie Flucht zu ergreifen, benfelben auf feine Schultern und trug ihn fo bis zur Meerestufte, von wo aus Bater und Sohn nach Gigilien entflohen. Alls ber Lettere nach Beenbigung ber Schredensperiobe wieder nach Rom gurudfehrte, erhielt er für feine That findlicher Liebe ben Dant bes gangen Bolles, ba er jum Mebil ernannt und von allen Burgern reich beschenft murbe. Julia, die eigne Mutter bes Antonius, fcutte mit ihrem Rorper ihren gleichfalls geachteten Bruber Lucius Cafar bor ben Schwertern ber andringenden Benter, indem fie ihnen gurief: "Bevor ihr ben Queins Cafar tobtet, mußt ihr erft mich umbringen, Die ich eurem Berrn bas Leben gegeben habe!" Und als bie Solbaten von biefen Borten gurudgeichredt bas Saus verliegen, begab fich Julia gu ihrem Sohne Antonius, ber auf bem Marfte faft, um die Rovfe ber Beachteten in Empfang zu nehmen, und ertfarte ihm, daß fie ihren Bruder verborgen halte und benfelben nicht eber ausliefern werbe, als bis er fie, die eigne Mutter, habe tobten laffen. Autonius icheute fich, es zu biefem Neugerften tommen zu laffen; mit ben Borten: "Du haft bich als gute Comefter, aber als ichlichte Mutter gezeigt!" ging er über ben Sall hinweg, und Queins Cafar mar gerettet.

ihre Nachsorschungen nach demselben ein, und Restio war gerettet.

Unter ben Taujenben, welche bem Privathaffe ber Triumvirn geopfert wurden, befand fich auch Cicero. Die Philippischen Reben beffelben hatten in Antonius ben unverföhnlichsten Bağ gegen ihren Verfasser erzeugt, und der Entschluß, den Cicero seiner Rache zu opfern, stand bei dem Triumvir so fest, daß Octavian, obgleich er dem Redner bedeutend vervilichtet war, endlich einwilligen mußte, ben Namen befielben auf bie Proffrivtionslifte zu feten. Der Rriegstribun Cajus Popilius Lanas, ein Ungeheuer, von bem Cicero einst burch seine Beredsamteit ein Tobesurtheil abgewendet hatte, erhielt ben Auftrag, die Acht an feinem Wohlthäter zu vollstreden, wobei Antonius ihm einschärfte, nicht blos ben Kopf Cicero's einzuliefern, sondern auch die rechte hand beffelben, als diejenige, welche die Philippifen niedergeschrieben hatte. Als Cicero die Nachricht seiner Aechtung empfing, befand er sich gerade auf seinem Landgute Tusculum, wohin er sich stets zurückzog, wenn er, von politischen Geschäften ausruhend, der Muße des schriftstelles rischen Birtens leben wollte. Bu alt und schwach, um zu Tuße die Flucht zu ergreifen, ließ er fich von zwei treuen Stlaven in einer Canfte fortichaffen. Er wollte Die Rufte erreichen, um fich einzuschiffen und zu Brutus nach Griechenland zu flieben. Alter hatte ben armen Greis ichon fo furchtsam und unentichloffen gemacht, daß er feinen Plan mehrmals anderte und bem Popilius Zeit genug ließ, fein Opfer aufzuspuren. Als biefer fich ber Canfte naherte und Cicero von ber Rabe feiner Berfolger benachrichtigt murbe, ließ er bie Sanfte nieberfeten, um felbit gu feben, in meffen Sande er gerathen fei, hoffend, die Safcher gur Schonung eines abgelebten Breifes zu bewegen. Aber taum hatte er den Ropf zum Feuster ber Canfte herausgesteckt, als er auch icon ben Tobesftreich empfing. Bopilius überbrachte bem Antonius die rechte Saud und den Kopf feines Autonius betrachtete biefe Trophäen feiner Rache lange Zeit mit vor Widerjachers. Freude funteluden Bliden, und feine noch graufamere Gattin Fulvia, die Bittme bes von Milo erichlagenen Clodius, welche ben Cicero noch glübender hafte als Antonius selbst, bereitete ihren unmenschlichen Sinnen badurch eine Wollust, daß sie zum Hohne für bie Philippifen bie Bunge bes Reduers mit goldenen Rabeln burchftach. Der Ropf besfelben murbe hierauf jum Entfeten aller Romer bor ber Reduerbuhne aufgepflangt.

Rachdem die Triumvirn mit dem Blute der Hingerichteten ihren Haß und mit dem Bermögen derselben ihre und ihrer Soldaten Geldgier gesättigt hatten, nachdem alle ihre unbewassneten Feinde vernichtet und die Häusermassen der Stadt Rom gleichsam zu einer Einöde umgewandelt waren, beschlossen jie, sich gegen ihre bewassneten Feinde zu wenden,

an beren Spite Brutus und Caffins ftanben.



Die Eriumpirn und bie Profitriptionen. Rach &. Leutemann.

Diese beiden waderen Männer hatten sich vereinigt, nachdem Cassius den Doladella besiegt und dieser sich setschet hatte. Ihr Plan war, sich in Makedonien setzzuseten und von dort aus die Wacht der Thrannen zu brechen. Die Streitkräfte, über die sie geboten, hatten sich durch eine Wenge von römischen Flüchtlingen, die dem Henterschwerte entronnen waren, so bedeutend vermehrt, daß sie über die Soldlingsherer der Triumvirn Meister geworden wären, wenn diese nicht durch die Schuelligkeit ihres Angriffs die lleberlegenheit des republikanischen heeres unschädelich gemacht hätten. Denn noch hatte das letztere die beabsichtigte Stellung in Makedonien nicht eingenommen, als Antonius und Detavian bereits im Herzen dieses Landes standen, um die heranziehenden Patrioten zu empfangen.

Brutus schien das traurige Schicksl, welches der Republik bevorstand, schon vor seinem Ausbruche nach Makedonien geahnt zu haben; deun in das Neich der Ahnungen müssen wir jene gesikerhafte Erscheinung verweisen, von welcher uns die meisten Schistiskeller des Alterthums bei dieser Gelegenheit berichten. Man erzählt darüber Folgendes. Auf dem Marsche nach Noydos, als Brutus in einer Nacht wachend in seinem Zette lag, trat plöhlich eine geisterhaste Gestalt (Einige sagen der Schatten Edsar's) durch die Thür. Brutus war unerschrocken genug, die Gestalt anzureden: "Wer bist du? und was willt du von mir?" Die Erscheinung antwortete: "Ich bin dein disser Genius. Bei Philippi wirst du mich wiederschen!" — worauf Brutus mit Entschlossenheit erwiederte: "Gut, ich will dich dort wiederschen!" und die Erscheinung verschwand.

Die beiden Schlachten bei Philippi (42 v. Chr.), in der Nähe welcher Stadt die Republitauer ein sestes Lager bezogen hatten, waren die letten, in welchen um Roms Freiheit gefämpft wurde.

Da Octavian die Anführung seines Beeres seinen Unterfelbherren überlaffen mußte, weil er felbst frank war und nur als Buschauer bei ber Schlacht fein konnte, so wurde is bem Brutus und ber Tapferfeit feiner Mittampfer leicht, über ben Gegner einen vollftans Obgleich nun zwar Caffins zu gleicher Beit von Antonius bigen Sieg bavongutragen. gefchlagen murbe, fo mare boch burch Brutus' Gieg bie Schlacht ganglich jum Bortheile ber Republikaner ausgefallen, wenn nicht eine unglüdfelige Täufchung ben Jall bes Caffins herbeigeführt hatte. Letterer hatte wegen ber Entfernung und ber bichten Staubwolfen von bem fiegenden Borbringen feines Freundes feine Rachricht erhalten fonnen; ja er glaubte ihn völlig geschlagen, und als ihm nun Brutus eine ftarte Schar seiner Solbaten gu Gulfe fandte, hielt Caffius biefelbe für eine gegen ihn andringende feindliche Abtheilung und überließ fich ploglich einer fo blinden Bergweiflung, daß er feinem Freigelaffenen Pindarus ben Befehl gab, ihn zu tobten, mas benn auch geschah und bie Rieberlage bes heeres vervollständigte. Alls Brutus ju ber Leiche feines Freundes trat, wurde er von ber heftigften Rührung ergriffen, beren feine Seele fahig war. Er nannte ben gefallenen Freund den "Letten der Römer" und gab mit dieser Bezeichnung von dem Charakter bes eblen Caffins eine beffere Schilberung, als wir fie burch eine ausführliche Beichreis bung beffelben liefern fonnten.

Die Republikaner hatten in biefer ersten Schlacht bei Philippi einen Berluft von 8000 Mann erlitten; da aber der Berlust der Triumvirn sast noch einmal so groß war, so kann man die Schlacht eine für die Republikaner günstige, wenn auch unentschiedene nennen.

Insolge ber Niederlage des Cajsus tonnte Brutus seinen Sieg nicht benutsen, indem er vor allem das geschlagene Her seines gesallenen Wassendrers vor der gänzlichen Auslösung zu bewahren hatte. Nachdem er dasselbe gesammelt und mit seinen eigenen Truppen vereinigt hatte, bezog er seine frühere Stellung in der Hossinung, das Heer der Triumvirn, dei welchem bereits der Mangel au Lebensbedürsnissen sihltbar wurde, durch Zögerung aufzureiden. Aber eben weil dieser Plan ein höchst vrattischer war, drängten die Triumvirn zu einem zweiten entscheidenden Zusammentressen, und das Heer des Brutus, der

Unthätigleit des Lagers überdrüssig und vor Begierde nach dem Kampse brennend, war ihren Vinligen so geneigt, daß Brutus endlich zwanzig Tage nach der ersten Schlacht, odwol höchst ungern, dem Drängen seines Herre weichend, seine seite Lagerstellung aufzage, um eine Schlacht anzunehmen, nach welcher die Trinnvirn sich längst gesehnt hatten. Ber dem Andruche derselben redete er sein Herr mit solgenden Worten an: "Wittampser! Ihr habt verlangt, euch mit dem Feinde auf freiem Felde zu messen, während ihr in euern Berschanzungen ihn sicherer besiegt hättet. Toch ihr habt diese Art zu siegen verachtet mit wollt euch auf Kosten eures Blutes Ruhm erwerben. Es sei. Nun aber ist es auch ar euch, alle Tapserseit aufzudieten, nun wirtlich ehrenvoll aus diesem Kampse hervor zu gehen; denn der heutige Tag wird entschen, od Nom zur Freiheit und zum Glückzurüslehren oder in ewige Stlaverei und nunenbliches Elend versinten soll."



Brutne fürst fich in fein Schwert. Beichnung von Dermann Bogel.

Doch die Soldaten rechtsertigten die Hossinungen des Brutus nicht. Zwar ließen sie an Muth und Tapserteit nicht sehlen und hatten auch wirklich bereits einen bebeutenden Bortheil errungen, als der so unheitvolle Aberglaube sie ins Berderben stürzte, indem einem Muth brach. Schon konnte man nämlich über den Ausgang der Schlacht zu Gunsten der Republikaner entscheiden, als der Zusall über den Hüsgang der Schlacht zu Gunsten der Republikaner entscheiden, als der Zusall über den Hüsgeng der beiden steiten Heitenden Heere zwei Geier zusammensührte, welche sich gegenseitig angriffen. Die heere, vom religiösen Bahnglauben besangen, blickten mit gespannter Erwartung auf den prophetischen Kamps der beiden Wögel; und als nun der Geier auf der Seite der Republikaner die Flucht erzussif, da war deren Muth gebrochen und eine scherklichen Niederlage die nächste Folge davon. Die meisten der republikanischen Häupter sanden hier ihren Tod, ein Theil herrers überlieserte sich der Gnade der Seieger. Brituts selbst war an der Spitze einiger Legionen geslohen, nachdem er der Gesangennehmung durch einen Hausen Arhalier nur

dadurch entgangen, daß sich sein Freund Lucilius Lucinus sür ihn ausgab und gesangen nehmen ließ, ein Beweis von Sbelmuth, der dem jungen Manne die Freundschaft des in mancher Simsicht hochberzigen Antonius erward.

Der wadere Republifauer war nicht geflohen, um fein Leben gu retten, fonbern um möglicherweise ben Sampf für die Freiheit seines Baterlandes noch einmal aufzunehmen. Doch ale er mahruahm, bag feine entmuthigten Legionen zur Fortsetzung bes Rampfes nicht geneigt waren, und auf die Gnade der Triumvirn rechneten, da rief er aus: "Co bin ich benn bem Baterlande nichts mehr nütze, ba biefe fo gefinnt find!" nahm Abschied bon feinen Freunden, ging mit einem berfelben, feinem Bergensbruder Strato, ein wenig bei Seite und fturgte fich mit Gulfe beffelben in fein Schwert. Co ftarb ber lette Republis fauer Roms, ein Maun, der mit der weichsten Seele die fraftigste Gesinnung verband und im Saffe gegen Die Tyrannei feinem großen Schwiegervater Cato ahnlich mar, ein Mann, an welchem selbst die Bosheit seiner Feinde keinen Fehler finden konnte, und welchem sogar fein größter Biberfacher Antonius ben Tribut ber Berehrung zollen mußte, indem er den Leichnam des Brutus, nachdem er ihn lange mit Rührung betrachtet hatte, feierlich verbreunen und die Afche an die Mutter des Helden senden lieg. Nur Octavian, ber fich überhaupt durch eine bisweilen grausamere und niedrigere Sinnesart vor Antonius unvortheilhaft auszeichnete, wüthete gegen die Leiche mit roher Racheluft; er ließ ihr den Kouf abichlagen und benfelben in Rom vor die Bilbfaule Cafar's niederwerfen.

Nachbem die ebelsten der hier für die Freiheit lämpfenden Römer gefallen waren, übergaben sich die übrigen, von Messala Corvinus geführt, der Gnade der Sieger.

Porcia, die helbenmuthige und freiheiteliebende Gattin bes Brutus, mar ihm im Tobe vorangegangen als fie die Nachricht von dem Berluft der Schlachten von Philippi Unter ben Frauen ber romifchen Republit, bei benen man fo häufig jenen Abel der Gefinnung findet, für welchen in den fpateren Frauengeschlechtern der Ginn verloren gegangen ju fein icheint, ein Umftand, bem wir ben betrubenben politischen Buftand ber heutigen Bölfer vorzüglich zur Laft legen können — unter biesen Franzu nimmt bes Brutus Battin Porcia vielleicht ben erften Rang ein. Bar fie boch bie Tochter bes großen Cato und ihm fo ähnlich an Abel ber Seele und jeder republikanischen Tugend, wie ein Rind feinen Eltern fein fann. Gin Zengniß für ihren vortrefflichen Charafter hat uns die Geichichte bei jener Gelegenheit aufbewahrt, wo bie Berichwörung gegen Cafar's Leben angeftiftet wurde. Heberzeugt, daß auf bem Bergen ihres geliebten Gatten ein großes Geheimniß ruhe, hielt fie fich für würdig, ihm die Laft beffelben tragen zu helfen. Erft aber wollte fie die Ueberzengung gewinnen, daß es ihr auch nicht an Muth fehlen wurde, das Beheinniß felbst unter ben Qualen ber Folter zu bewahren. In biefer Absicht brachte fie fich mit einem Meffer eine gefährliche, aber nicht tobliche Bunde bei, bie fie langere Beit mit ben heftigften Schmerzen qualte. 218 Brutus zu ihr fam und fie liebreich gur Rebe jette über ihr befrembendes Beginnen, fprach fie zu ihm: "Ich bin bes Cato Tochter und bir zur Che gegeben nicht allein, um bie nieberen Freuden beines Tifches und Bettes gu theilen, fondern auch au beinem Schicfale, fei es gut ober bofe, meinen Autheil zu tragen. Wie aber taun ich bich beglücken, wenn bu mir fo wenig Bertrauen ichentit, bag bu glaubit, mir bein Beheimniß verbergen gu muffen. Doch um es mir ohne Corge anvertrauen gu fonnen, mußteft bu seben, bag ich fein Beib bin, die ben Schmerzen unterliegt, und fiebe, ich zeige bir, bag ich bie Standhaftigfeit eines Mannes befige." Brutus vertraute bem helbenmuthigen Beibe bas große Beheimniß an, von beffen Bewahrung bas Leben fo vieler eblen Römer abhing, und hatte niemals Urfache, fein Bertrauen zu berenen.

lleber das Ende der Porcia lauten die Nachrichten verschieden. Die meisten kommen bahin überein, daß sie vor Brutus' Tode infolge des Annumers über dessen Schlen Schlenger storben sei; andere erzählen, daß sie sich durch das Einnehmen glühender Kohlen verbrannt und erstickt habe. Wahrscheinlich tödtete sie sich durch Einathuren von Kohlengas.

Mit ber Schlacht von Philippi war bas Romifche Reich Die Beute ber Triumpirn eworden. Die natürliche Folge bavon mußte fein, daß dieje fich bei bem Theilen berfelben eruneinigten und fich einander befriegten, bis einer von ihnen als Alleinherricher bes Beltreichs übrig blieb. Dies ist benn auch wirklich ber traurige Anhalt ber wenigen noch brigen Blatter in ber Geschichte ber Römischen Republit; wir haben ben Berwejungsrozek ihres Leichnams vor uns.



Ephelos.

Nachdem die Triumvirn durch graufame Berfolgungen aller Art die Dehrzahl ihrer Biberfacher ausgerottet hatten, beschloffen fie, fich ben Benüffen bingugeben, welche ber 3wed ihrer Machterwerbung gewesen zu sein scheinen. Bu biesem Ende theilten fie bas Römische Reich unter fich berart, daß Octavian Italien und ben Westen, Antonius ben Dften, und Lepibus, welcher von feinen beiben Rollegen als unbedeutend ftets bei Seite geschoben murbe, Afrika erhielt. Bahrend nun ber noch immer frankliche Octavian in Rom die Regierung in seinem Sinne ordnete und unter die Triumvirats-Truppen die versprochenen Belohnungen vertheilte, überließ sich Antonius mit Wohlbehagen all den finnlichen Genüffen und Ausschweifungen, zu welchen ihn seine Reigung trieb, und zu benen er gerade in dem üppigen Morgenlande die trefflichste Gelegenheit fand. 3mar hatte er vor feiner Ankunft in Rleinafien ben Borfat gefaßt, einen Krieg gegen bie Parther gu eröffnen; allein die Genuffe bes Drients, beffen Bolter er auf eine wahrhaft ichamlofe Beife ausnutte, ließen ihn jenen Borfat balb vergeffen.

Bon ben üppigen Städten Afiens hatte fich Antonius besonders Ephefos zum Tummelplat seiner Genufisucht außerwählt, und stets umgeben von Barfenschlägern, Flötenspielern, Tangern, Boffenreißern und Schmeichlern, waren feine Bedanten auf nichts als bie

Exfindung neuer und reizvoller Vergnügungen gerichtet. So hielt er schon seinen Einzug in Ephesos auf eine dem wollüstigen Treiben dieser Stadt völlig entspreckende Weise, indem er, als Vacchus maskirt und von verkleideten Vacchanten, Sathun, Wassbysturn und Mymphen umgeben, nuter Jubel nud Gesaug durch die Thore zog. Jur Fröhnung seiner oft sonderbaren Gesüste reichten aber die Einstünste der Krovinzen lange nicht auß, und Antoniuß, welcher schon die gewöhnliche Ansicht des Despoten theilte, daß alle Wenschen nur sür sie vorhanden seien, wollte sich dadurch selssen gewissen hahr außen eine doppelte Steuer auserlegte. Allein das tressende Wort eines gewissen hybreas, der die Kechte der asiatischen Städte zu vertheidigen gesommen, brachte ihn von dieser Idea ab verheidigen gesommen, brachte ihn von dieser Idea ehre benn jener erstätte ihm: "Wenn du so mächtig sein willst, unsere Steuern nach deinem Gutdünken zu verdoppeln, so sie auch so mächtig, unsern Sommer und unsern Herbst zu verdoppeln!" Indessen der Schlen die Städte des nicht entgehen, da Antoniuß nur die Wahl hatte, gerecht zu sein oder seinen Genüssen. Und wann hätte sich bei solcher Wahl ein Vespot für das Erstere entschieden?

Eublich fiel Antonius noch in die so gefährlichen Nehe der Alcopatra, die seine Thattraft so seit umstricken, daß aus dem allmächtigen Triumvir bald der willensose Estave
eines buhlerlichen Weibes wurde. Die Beranlassung zu dieser seiner moralischen Entmannung hatte Antonius selbst gegeben, indem er die Alcopatra hatte aussorbern lassen,
sich vor ihm darüber zu vertheidigen, daß sie den Cassius mit einigen Schiffen unterstützt
habe. Die schlaue Aegyptertönigin, jeht grade in der vollen Reise ihrer bezaubernden
Reize, berechnete sehr sein, daß ihre beste Bertheidigung vor dem sinnslichen Antonius ihre
Schönheit sein würde, und deshald begad sie sich auf einem mit Geschenken und Schäpen
der kostbarsten Art reich beladenen Schiffe persönlich nach Kilitien, dem Ausenthalte des
Antonius, um den gewaltigen Römer durch die berausschende Gewalt körperlicher und

geiftiger Reize zu ihrem Stlaven zu machen.

Alcopatra hatte zu ber Reise nach Rilitien alle nur erbenklichen Anftalten getroffen, welche bazu geeignet schienen, die Sinne des Antonius gefangen zu nehmen, der fich gerade damals zu Tarfos am Kyduos aufhielt. An der Mündung biefes Fluffes angekommen, beftieg Aleopatra ein borthin gefandtes, phantaftifch ausgeschmudtes Ruberichiff, um auf bemielben ben Anduos hinauf bis Tarfos zu fahren. Das Sintertheil bes Fahrzeuges war gang mit Golbblech beschlagen, die Segel bestanden aus Purpurftoff, und die Ruder waren mit Gilber bebedt. Flotenfpiel und harfenflang ertonten bom Schiffe aus bie gange Sahrt hindurch und locten die Bewohner der Flugufer in gabllofer Menge berbei, bas seltene und üppige Schauspiel, bas fich ihren Bliden bot, zu bewundern. Aleopatra felbst lag in dem wollüstigen Gewande der Benus unter einem aus Gold gewirkten Belthimmel, umgeben von Anaben, die als Liebesgötter gekleibet waren und ihr Rühlung 3ufächelten. Schone Madchen als Meergottinnen und Grazien getleibet, die reizenden nachten Leiber burch fliegende Gewänder mehr euthullend als verbedend, fagen theils an ben Ruberbanten, theils fletterten fie in bem feibenen Tauwerte bes Schiffes umber, mit bezaubernder Grazie die Dienfte von Matrofen verrichtend. Koftbares Räucherwert frieg auf verschiedenen Bunften des Fahrzeuges auf und erfüllte nicht nur die Luft mit Bohlgerüchen, fondern umhülte auch die gauge Scene mit einem fo zauberischen Rebelichleier, bag fich bie Bufchauer beim Aublid biefes Bilbes in bas Reich ber Feen verfett glauben mußten; und bas Bolt verfündete fich bies Ereigniß auch nicht anders, als bag es fagte, Benus fomme zu Bacchus auf ein Freudenfest. Co fuhr Meopatra bem mächtigen Römer entgegen, vor bem fie fich verantworten follte, einem Manne, welcher ber Stlave jeder finnlichen Regung war.

Der Plan des ichlauen Weibes glüdte volltommen, und Antonius, die Rückfichten für seine in Rom zurückgebliebene Gattin Fulvia vergessend, sah sich in kurzer Zeit von

den Liebesbanden der bezaubernden Meopatra so völlig gejangen, daß er mit ihr nach Alexandrien ging, dort nur in ihrem Umgange, in ihren Armen und in den von ihr bezeiteten Bergnügungen sein Lebensglück fand und Rom wie den dort wirkenden Octavian vollftändig vergaft.

Was die ausschweisendste Phantasie an Genüssen der Sinne nur immer erdenten mag, das wurde von Antonius und Aleopatra ergrissen, um ihren Ausenthalt in Tarsos und hötere in Alexandrien zu einer ununterbrochenen Kette berauschender Frenden zu machen. Eine Lustdarfeit jagte die andere, ein Genuß den andern, ein Festgelag das andere. Es würde hier viel zu weitläusse sien, siber den Schwarm dieser Wollüste Bericht zu erstatten; wir müssen daher die Ansmalung verselben der Phantasie des Leseräderlassen, und können dies um so eher, als sie nicht im Stande sein wird, etwas zu erstanten, was von dem schwesgenden Paare nicht unternommen worden wäre. Aber wie iebr auch Aleopatra danach stretete, den Antonius in ihren Vanden zu halten, so versäumte wode keine Gelegenheit, ihn an die Wahrung seiner politischen Stellung zu mahnen; dem sie liebte in ihm ja weniger den Wann, als den Beherrscher Koms, und nur weil er der Welt Webieter war, hatte sie ein Antersse daran, seine Gebieterin zu sein.

Einft belustigte sich Antonius in Gegenwart ber Aleopatra mit Angeln. Da es ihn bierbei ärgerte, daß er nichts fangen konnte, so ließ er einige vorhergefangene Fische an seine Angel hängen, um die Zuschauer glauben zu machen, er hätte Glück und Geschick vie der Angelfischerei. Aleopatra aber hatte den Betrug bemerkt. Am andern Tage ließ sie ihrem Geliebten einen gesalzenen Fisch an die Angel hängen, und als er benselben nun zum großen Gelächter der versammelten Zuschauer hervorzog, sprach sie zu ihm: "Laß uns Königen hier in Pharus die Angel; du aber mußt Städte, Könige und Provinzen sangen."

Octavian, dem die Alleinherrschaft nächstes Ziel war, hatte für dasselbe nach Kräften, wenn auch im Stillen, gewirkt. Wohl erkennend, daß die blinde Ergebenheit der Soldateska die sicherte Stütze eines Despoten ift, hatte er die den Triumvirats-Truppen versprochenen Belohnungen mit verschwenderischen Händen ausgetheilt, indem er jeden noch io grundlosen Berdacht gegen unschuldige Bürger geltend machte, um dieselben, nach schlauer Despoten Art, mit einem Scheine des Rechts ihrer Güter berauben und diese den Soldaten cigenthimilich überweisen zu fonnen.

Obgleich die Truppen nur im Dienste und für das Interesse der Triumvirn gekänupst batten, so wurde doch dem Staate die Last ausgebürdet, dieselben nicht nur zu erhalten, iondern auch ausgevordentlich zu belossen. Es brach über die Republik die Last der siehenden Herre herein, die von den Bürgern besoldet werden und häusig nur den Privatsinteressen der Wonarchen zu dienen haben, disweisen sogar gegen die besoldenden Bürger. Ectavian suchte sich mit einem Scheine des Rechts zu helsen, indem der Verdacht republikanischer Gesinnung, in einer Republik, hinreichend war, den Verdächtigen zum Verluste seines Vermögens zu verurtheilen, mit dem alsdann die übermützige Soldateska belohnt wurde. Tausende von friedlichen römischen Vürgern siesen dieser Vespotens Persöde zum Tober; vor der Nandgier des Triumvirs sals weber der Troh auf das Necht, noch die Vitte um Erbarmen, und wenn seine Laune ja einmal dem Verandten das gestohlene Gnt zurückgab, so nannten seine sindissischer Schmeichter diesen Utt eine Gnade und Den, der sie übte, einen Gott!

Eine allgemeine Unzufriedenheit der Bürger, die freilich nur noch für die Verlehung ihrer materiellen Interessen eine Art Freisiun hatten, war die Folge jenes Versahrens, und endlich sam sie in mehreren Städten zum offenen Ausbruche (41 v. Chr.). Queius Antonius, der Bruder, und Fulvia, die Gattin des Triumvirs, ein friegerisches Weich, stellten sich an die Spite der Unzuspriedenen und rückten gegen Nom vor, das Octavian jogleich verließ, um in Oberitalien seine Truppen zusammenzuziehen. Da Aucius Antonius und Fulvia sich als Schützer der von Octavian beraubten Würger geberdeten und

überdies die — wahrscheinlich nicht ehrlich gemeinte — Absicht aussprachen, das Triumviratzersprengen und die Republik wieder herstellen zu wollen, so fanden sie einen bedeutenden Anhang unter dem bürgerkichen Theile des Bolkes, während Octavian den militärischen auf seiner Seite hatte. Das kriegerische Uedergewicht des letzteren mag die Ursache gewesen sein, welche den Cetavian als Sieger hervorgehen ließ aus biesem Kampse, der gewöhnlich der Perusinische Krieg genannt wird, weil er vor Perusia zur Entscheidung kam. Nach dieser Stadt hatten sich nämlich Lucius Antonius und Hulvia gewendet und waren dort von Octavian so seit eingeschlossen worden, daß sich (40 v. Chr.) der Erstere der Enade des Siegers ergeben mußte.

Obgleich Octavian dem Lucius Antonius das Bersprechen gegeben hatte, die Stadt Perusia zu schonen, so fand er sich doch nach erfolgter Uebergade derselben nicht geneigt, dies Bersprechen zu halten, da ja Niemand lebte, der den Von Octavian wahrscheinlich aus fürcht vor dem Bruder blos gefangen gehalten wurde; allein alle seine Anhänger in der Stadt sielen dem Voluturste Octavian's zum Opfer, der seine Unmenschlichsteiten noch immer mit der Rache, die er für Cäfar's Ermordung zu nehmen hatte, zu bemänteln suche, obgleich diese Ermordung und die von ihm Geopferten säufig nicht in dem geringsten Busammenhange standen. Wehr als dreihundert der vornehmsten Würger Perusia's traf sein Todesbeseschl, und so verhärtet war das Herz diese Wannes bereits, daß er auf alle Verzsicherungen der Unschuld, auf alle Vitten um Guade, auf alles Fschen um Witseld nur immer dieselbe lasonische Antwort hatte: "Sterben!"

Fulvia floh zu ihrem Gemahl nach Afien und traf mit ihm unterwegs in Athen zusammen. hier tam es zwischen ben beiden Gatten zu sehr hestigen Scenen, in beren Folge Julvia ertrankte und starb.

Die für Octavian so glückliche Beendigung des Perusinischen Krieges machte, daß bessen Feinde den Ruf an Antonius ergesen ließen, zu ihrer Hüse herbei zu kommen. Antonius erwachte für einen Augenblick auß seinen Liebeskträumereien und eilte nach Italien. Allein konute man von dem in Wollüsten entnervten Manne erwaarten, daß es ihn nach kriegerischen Abenteuern gesüste? Und da nun auch Octavian die Zeit noch nicht gekommen glaubte, den entscheiden Streich sür seine Alleinherrichaft zu sühren, so kam zwischen den Triumvirn (39 d. Chr.) ein neuer Bergleich auf der alten Grundlage zu Stande, und um denselben durch verwandtschaftliche Bande zu beseitigen, heirathete Antonius Octavian's Halbschweiter Octavian's

Die Macht bes Triumvirats stand jest seiter als je. Kur ein Feind war noch zu beseitigen, der aus der Schlacht bei Munda entsommene Sextus Pompejus. Dieser hatte sich seither Anhänger geworben und die Insel Sizisien in Besit genommen, von wo aus er nicht allein das Meer durch Seeräubereien beunruhigte, sondern auch Italien die nothwendigen Kornzusumhren abschnitt. Die disherigen Angelegenheiten der Triumvirn hatten ihn vor ihren Angrissen bewahrt; jest aber sollte er bekämpst werden. Da indeß zu diesem Kriege neue Geldmittel ersorderlich waren, und das ausgesogene Bolf gegen eine neue Steuer sich sehr entschieden aussprach, so beschossen die Triumvirn, den Sextus Pompejus durch einen mit ihm adzuschließenden Vertrag zur Ause zu kringen. In einer versiönlichen Jusammentunst zwischen Sextus Pompejus, Octavian und Antonius im Hasen von Misennm kam eine Verständigung (39 v. Chr.) dahin zu Stande, daß Sextus Pompejus die Inseln des Wittelmeeres und die Provinz Achaia mit tonsularischer Gewalt auf sünf Zahre erhielt und dagegen die Verpssichtung übernahm, das Weer vor Seeräubereien zu bewahren und Kom mit Getreide zu versesen.

Rach bem Abschlusse bertrages veranstaltete Sextus Pompejus zur Feier besselben ein Festmahl, zu welchem Octavian und Antonius eingelaben waren. Wäre Pompejus nicht ein ehrenwerther, wortgetreuer Mann gewesen, so hätte dies Gastmahl eine Wendung nehmen können, welche der ganzen Welt vielleicht eine andere Gestalt gegeben haben würde. Das zelt sand im Hafen auf einem ankernden Ruderschiffe des Sextus Pompesus statt, um welches herum seine ganze kriegsgerüstete Flotte lag, während die Truppen der Triumvirn musses herum seinen Weines der Kruppen der Triumvirn musses, im Unterseldherr des Sextus Pompesus, zu diesem herau und sagte ihm leise ins Ohr: "Billi du jeht den Tod deines Vaners und deines Vruders rächen, so gestatte, daß ich die Ankerseile zerhaue. Es kostet einen Hied, und du dist herr des Kömischen Keichen, der Kontessen der Kontess

Jest glaubten die Triumvirn, das Römische Reich ohne weitere Ansechtung beherrschen 31 können, in welcher Boraussetzung sie über alle Berbannten mit Ausnahme der Mörder Cajar's eine vollständige Annestie aussprachen. Allein sie hatten nicht bedacht, daß eine mehrtopfige Despotie ein politisches Unding ift. Ueber furg ober lang mußten die Saupter ich veruneinigen, und dies um so mehr, als namentlich Octavian die Alleinherrschaft mit underrücktem Blicke im Auge hielt. Die Gelegenheit zu neuer Zwietracht fand sich bald genug. Antonius wollte Achaia nicht berausgeben, an welches Sextus Romveius burch den Bertrag von Misenum Ansvruch hatte. Daber erfüllte auch biefer feine Bebingungen nicht und setzte sein Seeräuberleben fort. Octavian fand sich baher veranlaßt, ihm ben Krieg zu machen (38 v. Chr.): allein er war bem fühnen Sechelben zu wenig gewachien. da es ihm an Schiffen und tuchtigen Seeleuten fehlte. So fah er fich benn nach einem zweijährigen unglücklichen Kriege genöthigt, ben Antonius um Beiftand zu ersuchen. Dieser hatte fich bisher mit feiner neuen Gattin Octavia in Athen aufgehalten, um von bort aus ben längst beabsichtigten Krieg gegen die Barther zu leiten; benn er selbst fühlte burchaus fein Berlangen, fein Leben gegen bas gefürchtete parthifche Bolf einzuseten. Deshalb hatte et seinen Legaten Publius Bentidius mit der Führung des Krieges beauftragt, und dieser triegerische Feldherr hatte auch wirklich möglich gemacht, was bisher noch keinem Römer gegludt mar: Die Barther maren von ihm in mehreren Schlachten geschlagen morben.

Antonius kam auf den Hölferuf Octavian's mit einer Flotte nach Italien; aber die immer drohender werdende Wacht seines Schwagers erschien ihm plöglich so gesährlich, daß er lange unentschlossen blieb, ob er sich in dem Kampse zwischen Octavian und Sextus kompejus für den Ersteren oder den Letzteren entscheiden solle. Octavian erkannte daraus, wessen er sich von Antonius zu versehen habe, und daß es bald an der Zeit sei, denselben zweseitigen. Allein für den Augenblick bedurste er dessen Hülfe zu nöthig, um sich seindsichig gegen ihn zu zeigen, und Octavia mußte als Bermittlerin zwischen Bruder und Gatten austreten. Sie brachte es dassin, daß Antonius sür den Krieg gegen Sextus Pompejus 120 Schiffe hergad und dassür von Octavian zur Führung des Parthischen Krieges 20,000 Amm Landtruppen erhielt. Hierauf schrieß kandtruppen erhielt. Hierauf schrieß werden Vertavian sein zurück und überließ den Octavian seinem auten ober diser Westwick

Dieser bot jest alle Mittel auf, um den Krieg gegen Sextus Pompejus schnell und micheidend zu beendigen. Er ersuchte den Lepidus, von Afrika aus mit seiner Flotte und scinem Herre gegen Sizilien vorzurücken, ließ seine eigene durch des Antonius Schiffe versätztte Flotte noch vermehren und vollskändig bemaannen und übertrug den Oberbesechl darüber dem Warcus Bipsanius Agrippa, einem tüchtigen, muthigen und ihm völlig erzebenen Feldherrn. Letzterem gelang es, dem Kriege eine für Octavian günstigere Wendung zu geben, und dem Sextus Pompejus unweit Messana (36 v. Chr.) eine Sezschlacht zu liefern, welche für viesen völlig verloren ging, er mußte, da inzwischen auch Lepidus Sixilien in Besitz genommen, nach dem Worgenlande sliehen.

Der fühne Mann hatte bei feiner Glucht aus Gigilien noch nicht die Soffnung aufgegeben, ben Octavian zu fturzen. Als er auf Lesbos angekommen war, suchte er mit Antonius ein Bundnig angufnupfen. Da ihn aber auch zugleich bie Parther gewinnen wollten, fo ließ er fich mit biefen ebenfalls in Unterhandlungen ein, und als Antonius die letteren erfuhr, fundigte er ihm feine Feindschaft an. Bwar errang Sextus Bompejus mit ben wenigen Schiffen, Die er noch bejag, und mit benen er in ben fleinafiatischen Bemäffern freugte, manche Bortheile über bie Unterfelbherren bes Antonius; allein einer berfelben, Titius, trieb ihn endlich fo in bie Enge, bag er fich ergeben mußte, worauf ihn biefer, mahricheinlich mit Bormiffen bes Antonius, tobten ließ.

Indeffen erstand aus biefem Kriege für Octavian alsbald ein nener Feind. Lepidus, beisen Ehre fich burch bie untergeordnete Rolle, welche er in bem Triumvirate fpielte, icon läugst verlett fand, hatte eine Gelegenheit ersehnt, um sich zu größerer Geltung zu bringen. Er glaubte fie jest gefommen, ba er fich im Befite Sigiliens und an ber Spite bes Beeres fah, welches, von Sextus Bompeius verlaffen, zu ihm übergegangen war. Auf Diefe Macht tropend, forberte er von Octavian einen größeren Theil bes gemeinschaftlichen Befitthums, namentlich die Insel Sizilien. Doch Octavian kannte die Ungefährlichkeit biefes Wegners zu gut, um ihm irgend ein Opfer zu bringen; ja er verschmähte es fogar, fich mit ihm im Telbe gu meffen, ba es ihm leicht gelang, bas gange Beer bes Lepibus burch lleberredung auf feine Seite zu bringen. Dem von seinen Truppen verrathenen schwachen Triumvirn blieb nun nichts übrig, als sich ber Gnabe Octavian's zu unterwerfen, der ihm zwar Leben und Bermögen ließ, ihn aber feiner Burbe als Triumvir entjette und zur politischen Unthätigfeit verbammte, in welcher Lepibus feitbem bis gu feinem Tobe verharrte.

So war jest (35 v. Chr.) aus bem Triumbirat ein Dunmbirat (3weimännerbund) geworben, und bag biefes balb in eine Monarchie übergeben wurde, war bei ber Sandlungsweise bes Antonius, die feinen Sturg herbeiführen mußte, vorauszusehen. Wenben wir biefer baber jest unfere Aufmertfamfeit gu.

Als fich Antonius burch Bermittlung feiner Gattin mit Octabian geeinigt batte, ließ er biefelbe gur Abwartung ihrer niebertunft in Rom gurud und begab fich nach Affien. angeblich um den Krieg gegen die Parther selbst zu übernehmen, in Wahrheit aber, um in bem Umgange mit ber Aleopatra jene beraufchenden Genuffe gu fuchen, Die ihm pon seiner ichonen und tugendhaften, aber seinen Begriffen nach auch langweiligen Gattin nicht bereitet werben fonnten.

Octavia, Die mit Recht als bas Mufter einer Gattin, Mutter und Sausfrau galt. befag indeg feine jeuer Eigenschaften perfoulicher Liebenswürdigfeit und geiftiger Anreigung, durch welche ein Mann von fo lebhafter Phantafie und fo lebensluftigem Temperament wie Antonius dauernd gefesselt werden konnte. Und da seine Che mit der Octavia ohnehin fein Baud ber Neigung, sondern ein Bundniß politischer Spekulation mar, jo barf es nicht befremben, daß Antonius über bas bezaubernde Wefen ber gefallsüchtigen Aleopatra die bürgerlichen Tugenden ber einfachen Octavia vergaß.

In Sprien angefommen, lub er die ihm ergebene Rleopatra gu fich ein, und bas frühere Leben zwischen Beiben begann wieder mit allen feinen Reizen und allen feinen Thorheiten, indem bald Sprien, bald Aegypten der Schauplat biefes für Antonius fo bezaubernden, aber auch gefährlichen Liebesfpiels ward.

Wenn der frühere Aufenthalt des Antonius bei feiner geliebten Aleopatra feine weiteren lebel erzengte, als daß er über ben Tändeleien seinen politischen Bortheil außer Acht ließ, so würdigte ihn fein jegiges Anftreten in der Meinung des römischen Boltes fo fehr herab, daß man die Berachtung, welche man gegen ihn empfand, offen an ben Tag legte. Denn wirklich beging der verliebte Triumvir Sandlungen, die nicht mehr Thorheiten heißen founten, fondern offenbare Narrheiten genaunt werden mußten. Dabin gehören

namentlich die phantastischen Aufzüge und Schauspiele, die er mit seiner eignen Person veranstaltete. Nicht allein erschien er bei den Festlichseiten dieser Art in orientalischer, übertrieben verzierter Meidung, besaden mit allem Tand königlicher Würde, sondern er besleichet sich auch mit den Attributen des Bacchus, indem er sich selbst den Namen des "neuen Bacchus" beiseate.

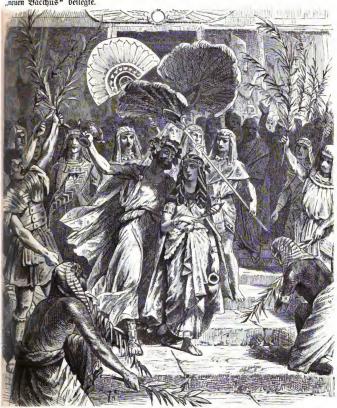

Eleopatra und Antonine ale Ine und Ofirie. Beidnung bon Bernhard Morline.

Als solcher ließ er sich sogar einst mit der als Jis getleideten Meopatra von dem zusammenberusenen Volke Alexandriens sörmlich huldigen. Somit brachte er es bald dahin, daß man in Nom den so mächtigen Triumvir als einen Narre ausah, der nicht durch !lngluck, sondern durch eigene Schuld seiner gestigen und physischen Kraft beraubt ward, und den man daher nicht bemitleiden, sondern derachten mußte.

Es tam hinzu, daß die Geldjummen, welche Beide nicht blos ihren Genüffen, sondern iszar jeder kleinen Laune opferten, immer mehr ins Unerschwingliche stiegen. In dieser Beziehung gedenken wir hier beiläufig des bekannten Perkentranks, der durch eine Wette

hervorgerusen wurde. Kleopatra behauptete nämlich, daß sie im Stande sei, bei einer einzigen Mahlzeit 10 Millionen Sestertien (1,800,000 Mark) zu verschwenden. Da Antonius daran zweiselte, so ging sie eine Wette darauf ein, und gewann dieselbe auf solgende Urt. In ihrem Schmucke besanden sich zwei als Ohrgehänge gesatze Verlen von solchem Werthe, daß man schon eine einzige derselben sür beinahe undezahlbar erklärte. Alls daß zu der Wette angestellte Gastmahl sast vorüber war, warf Kleopatra die eine bieser Verlen in eine Schale mit Essig, welcher die Verle ausstätz, und trank ihn mit Wein vermischt aus.

Bald aber blieb Antonius mit seiner Buhlerin bei solchen Narrheiten nicht stehen; seine verliebte Laune gab ihm eine Idee ein, durch die er die frühere Stimmung der öwissischen Volkes sogar in offenbare Abneigung gegen sich umwandelte, während der kalte und gemessen Detadian in der Meinung des Bolkes in demselden Wasie stieg, wie Antonius sant. Letzterer hatte nämlich seine Geliebte zur Königin von Aegypten und Afrika erklärt und verschenkte dann einen Theil der ihm zur Verwaltung übergebenen Provinzen, namentlich Phönitien, Kölesprien, Kypern und Kilssien, an die mit ihr erzeugten beiden Söhne Ptolemäos Philadelphos und Alexander. Deie Handlungsweise, wodurch die Bewohner zur Bander zu Waaren heradgewürdigt wurden, die man verschenken, vererbeu oder verhandeln kann, wie Stücke Wöbel oder Ackrescher, erregte den höchsten Unwillen des römischen Volkes gegen den übermüthigen Antonius. Der Frevel war nicht zu sühnen durch einige Ariegszige und Eroberungen, die er jetzt in Begleitung der Kleoyatra untersachm; denn indem er mit den eroberten Läudern und deren Herrschern wiederum nach eignem Gutdünken schalkete, stieß er bei dem römischen Veldem an und vergrößerte die Kloneigung, welche dasselbe bereits gegen ihn sühlte.

In diefer Beziehung muffen wir zuerft feines Berhaltens gegen Judaa gebenten. Sier hatte ber von Pompejus eingesette Sprtanos fo lange geherricht, bis Antigonos, ein Cohn bes Ariftobul, mit Sulfe ber Parther Jerufalem eroberte, ben Syrtanos gefangen nahm und fich felbit (37 b. Chr.) jum Fürften von Judia machte. Doch follte er fich feiner Beute nicht lange erfreuen. Antipas, ber vertrautefte Rath bes entthrouten Syrtanos, hatte einen Sohn, Namens Herobes, bessen fühner und ehrgeiziger Beist ben Gebanten faßte, fich zum Könige von Judaa zu machen. Er wußte ben Antonius für seinen Plan zu gewinnen und drang mit beffen Gulfe siegend und erobernd in das Reich ein. wurde gefangen genommen; Antonius saubte ihn nach Rom, ließ ihn bort hinrichten und ernannte (34 v. Chr.) Berobes I. aus eigner Machtvolltommenheit zum Könige von Judaa. In eben so eigenmächtiger Weise versuhr der Triumvir mit dem Könige Artavasdes von Armenien, ber ihm im Kriege gegen die Parther Bundesgenoffe gewesen war. Antonius glaubte ihm fein Diggeschid in bemfelben beimeffen zu burfen, ba Artavasbes bie Romer verlaffen hatte, er nahm ihn gefangen, entthronte ihn und führte ihn in einem zum Bergnügen ber Kleopatra zu Alexandrien geseierten Triumphe auf. Diese lettere Sandlung, burch welche bas größte Chrenfest romifcher Felbherren jum Schaufpiel fur eine auslänbifche. als Buhlerin gehaßte Abnigin herabgewürdigt wurde, steigerte die Erbitterung ber Römer gegen Antonius bis zu einer taum glaublichen Sohe. Und als nun endlich bie Runde tam, daß der Parthifche Krieg mit dem Berlufte des halben romijden Seeres abgelaufen fei, und Antonius noch überdies ben Tehler beging, fich von feiner Gattin förmlich loszusagen, um gang ber Beliebten leben gu fonnen; als er biefe fogar für fein rechtmäßiges Weib und ihren mit Cafar erzeugten Sohn Cafarion jum Mitregenten Aegyptens erflarte, ba fchien für Octavian die Stunde getommen, ben lange vorbereiteten Schlag gegen Antonius ju führen.

Um bem bevorstehenden Kampfe den Makel eines Bürgerkrieges zu nehmen, erklärte Ectavian — zum Scheine gesehlicher Autorität durch den Mund des Senats — den Antonius seiner Bürde als Triumbir für entseht und zugleich den Krieg gegen Meopatra von Negypten, als deren Feldherr Antonius somit erscheinen mußte.

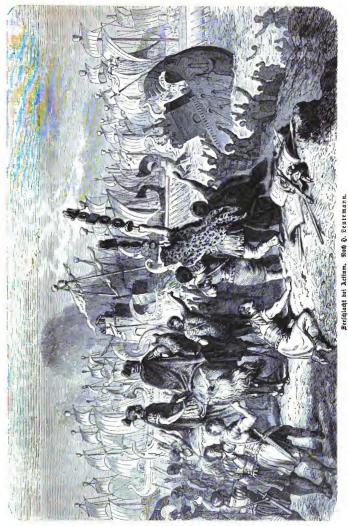

Benn auch die Trennung ber unglücklichen Ebe, welche Antonius mit ber Octavia führte und ihrem beiberseitigen Charafter nach führen mußte, von praftischem Standpunfte aus gerechtfertigt sein mag, wie es unter Umständen die Trennung einer jeden unglücklichen Ehe ift, fo mar fie boch in politischer Sinficht ein Jehler; benn Antonius fonnte es boraussehen, bağ er baburch in offene Keinbichaft mit Octavian gerieth, und bağ er in Diesem Rampfe - 30g er fich auch jahrelang bin - endlich boch unterliegen mußte.

Der Aegyptische Krieg (32-30 v. Chr.) entschied bas Schidfal ber Römischen Republit, und zwar durch eine einzige Schlacht, die durch ihre Folgen mehr als durch ihren Berlauf berühmte Seefchlacht bei Actium (2. September 31 v. Chr.). Nach ben eifrigften Ruftungen ftand ber Orient gegen ben Occibent jum Rampfe bereit. Das Beer bes Antonius belief fich auf 100,000 Mann ju Fuß, 12,000 Reiter und 500 meift große und vielrubrige Kriegsschiffe. Octavian gablte in feiner Streitmacht nur 80,000 Mann, etwa 10,000 Reiter und blos 250 leichte Schiffe. Bei folden Kräften von beiben Seiten hatte man auf eine jahrelange Dauer bieses Krieges schließen mogen; und bennoch follte berfelbe in einer einzigen Schlacht beenbet werben. Die Flotte bes Antonius war nach Afgrnanien gesegelt, wo fie fich bei bem Borgebirge Actium aufstellte, während sein Laubheer fich nabe babei an ber Rufte lagerte. Balb barauf erschien auch Octavian mit feiner Flotte, und ba fowol Octavian wie Aleopatra vor Begierbe brannten, fich in einer Seefchlacht 311 meffen, fo gab Antonius bem Buniche ber Letteren nach und nahm bie Schlacht an. Beftimmend für biesen Entschluß mogen auch die ungunftigen Nachrichten gewesen sein, welche Antonius über ben miglichen Ausgang verschiebener fleinen Gefechte erhielt, in Die feine Streitfrafte ju Baffer wie ju Lande von gerftreuten Abtheilungen feines Gegners ver-Doch tam bingu, bag bereits infolge folder Borfalle mehrere Anbanger midelt murben. des Antonius, 3. B. Domitius Ahenobarbus, der König von Paphlagonien, und manche Andere, welche langft bes übermuthigen Schaltens von Rleopatra und Antonius mube waren, zu Octavian übergingen. Antonius mochte beshalb nicht länger gogern, fonbern lieber ben entscheidenden Kampf wagen. Aufangs bachte er zunächst biese Entscheidung mit bem Landheer herbeizuführen; Rleopatra ftimmte jedoch im Rriegsrathe für bas Geegefecht, und ihr gewichtiger Ginflug brang burch. Antonins fügte fich ihrem Berlangen, ohne zu ahnen, daß vielleicht ichon damals Kleopatra mit geheimen Planen fich trug und im Stillen an ber Sache bes Antonius verzweifelnb, ben verrätherifchen Gebanten erfaßt hatte, sich einen Beg zur Gunft Octavian's zu bahnen, wozu ihr bie Geefchlacht eine beffere Belegenheit bieten mußte.

Die Berichiedenartigfeit ber Kriegsschiffe bot mabrend bes Rampfes jeder ber beiden ftreitenden Barteien einen eigenthumlichen Bortheil über Die andere. Die großen, ichmeren Fahrzeuge des Antonius, welche mit ihren hohen Thürmen und der Bemannung vieler Bfeilichüten ben Charafter ichwimmender Feftungen erhielten, eigneten fich mehr gur Bertheibigung, mahrend bie leichteren, beweglicheren Fahrzeuge bes Octavian ihren Bortbeil im Angriffe fanden. Aus Diefen Angaben gewinnt man bas richtigfte Bilb von biefer in ihrem Berlaufe und ihren Folgen fo eigenthumlichen Seefclacht. Der Sieg fcmantte lange, bis Agrippa bie Schiffe feines Flügels fich ausbreiten ließ, um Die feindlichen gu Dies nöthigte ben Antonius zu einem gleichen Manover; aber burch bie auf folde Beife veranlagte Bewegung buften feine Schiffe ben ihnen eigenthumlichen Bortheil ruhiger Vertheidigung ein. Ge entstanden Luden in ber Schlachtordnung bes Antonius, und als Aleopatra, welche mit fechzig ihrer Schiffe hinter ber Schlachtlinie bielt, Dies wahrnahm, hielt fie ben Rampf für verloren und fegelte plöglich ber Richtung bes Beloponnes gu. Antonius bemerkte biefe Flucht feiner Gattin nicht fo balb, als er bie Flotte im Stiche ließ, um ihr zu folgen, feine tampfenben Mannichaften ihrem eigenen Schichfale überweisend. Diese fochten noch einige Beit mit bewundernswerther Tapferteit; boch die feige Flucht ihres Feldheren benahm den Kriegern den Muth, daß fie fich als besiegt ergaben.

32 b. Cbr.

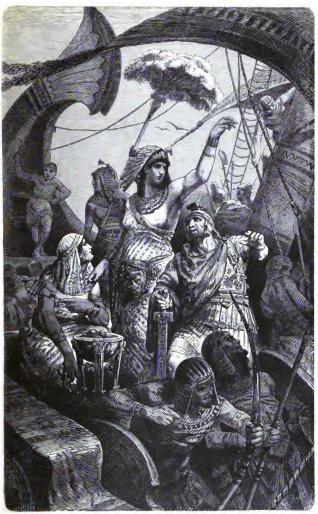

Bunfrirte Weltgefchichte II.

Ceipzig: Verlag von Otto Spamer.

Kleopatra während der Schlacht bei Actium. Zeichnung von Hermann Vogel,



Bahrend Meopatra und Antonius nach Negypten eilten, ging bes Lettern Landheer, nachdem es mehrere Tage vergebens auf seinen Feldherrn gewartet hatte, auf die Aumahnung feiner Juhrer gu Octavian über, und ber Krieg hatte ein Ende.

Bum Andenken an ben schnellen und folgereichen Sieg, ben Octavian bei Actium erjochten hatte, erbaute er in ber Nähe bieses Borgebirges eine Stadt mit bem Namen Nitopolis (Siegesftabt).

Daß fich Megypten gegen ben Sieger bei beffen bevorftehender Aufunft feinen Augenblid halten ließ, saben Antonius und Aleopatra zu wohl ein, um fich mit Bertheibigungsanftalten die ihnen noch bleibende Beit des Liebesgenuffes zu verbittern. Gie fühlten, daß die Enticheibung über ihr Leben nabe fei.

Schon in biefer Beit ging Rleopatra mit bem Plane um, ihr Leben erforberlichen fulles durch Selbstmord zu enden; denn wir vernehmen, daß sie an verurtheilten Verbrechern alle Arten von Gift prüfte, um basjenige zu finden, welches ben schmerzlosesten Tod erzeuge. Da fie bei biefen emporenden, aber bem Begriff einer Despotin fo gang entsprechenden Untersuchungen fand, daß der Big der Aspis, einer Keinen Natter, einen schlummerähnliden Tob herbeiführe, fo entschied fie fich für diese Art ber Gelbsttidtung, und wir werden gleich unten feben, daß fie dieselbe auch wirklich anwaudte.

Als nun aber Octavian (30 v. Chr.) wirklich in Aegypten erichien, das feste Belunum ihm die Thore öffnete, die ägyptische Flotte sich ihm nach kurzer Gegenwehr ergab, und es für ihn nur noch ber Ginnahme Alexandriens bedurfte, um Berr von Aegapten zu sein, da fing Aleopatra an, in demfelben Maße, wie Antonius verzweiselte, für sich ielbit gu hoffen, bag es ihr gelingen tonnte, ben Octavian in benfelben Regen gu fangen, denen der große Cäsar und Autonius erlegen waren. Um diesen Lettern aber borher zu beseitigen, schloß sie sich in ein kostbares Mausoleum ein und ließ ihm von dort aus die Nadricht zugehen, daß fie ihrem Leben ein Ende gemacht habe. Was fie badurch beabsichtigt hatte, geichah.

Antonius hatte guvor, bei Octavian's Aufunft vor Alexandrien, noch ein lettes Mittel versucht, das ihm bevorstehende Schidsal abzuwenden. Er hatte seinem Zeinde einen Zweitampf angeboten; allein dieser war einem solchen Ansinuen mit der höhnenden Antwort entgegengetreten: "Dem Antonius fteben eine Menge anderer Mittel jum Tobe offen." Und als nun Antonius endlich die Nachricht empfing, daß seine Gattin sich den Tod gegeben habe, eine Runde, an welcher zu zweifeln ibm nicht in ben Ginn tommen tonnte, ba bemächtigte ich seiner der Lebensüberdruß so sehr, daß er sich in sein Gemach zurückzog und seinem Eflaven Gros bejahl, ihn zu erstechen. Doch ber treue Stlave bebte vor biefem Befehle gurud, und um der Ausführung auszuweichen, tobtete er fich auf der Stelle felbft. Da enblich ergriff Antonius das Schwert mit eigenen Händen und stieß es sich durch den Leib. Aber noch hatte er nicht ausgeathmet, als er hörte, daß Kleopatra noch lebe. Bis zum Tobe treu der Liebe, für die er Macht, Ehre und Leben geopfert hatte, wollte er in den Armen ber Bergötterten seinen Geift aushauchen und ließ sich zu ihr tragen. Beim Anblid ihres im Blute schwimmenden, von ihr verrathenen Gatten wurde Kleopatra von einer heftigen, aber freilich nur vorübergehenden Reue ergriffen. Sie raufte fich das Haar, zerichlug fich die Bruft und hörte nicht eber auf zu jammern und zu wehklagen, als bis Antonius in ihren Armen mit Worten ber Liebe und Bergeihung verschieben mar, und bis der Gedante an den eigenen Tod ihren Sinn auf die lleberlegung der Mittel lentte, durch die fie fich retten wollte.

Octavian hatte ber gefangenen Aleopatra ein Zimmer in ihrem Palafte anweisen lassen, wo sie zwar scharf bewacht, sonst aber mit aller ihrem Range angemessenen Rücksicht behandelt wurde. Sie hatte sich den Erfolg ihrer Absichten auf Octavian von einer Unters redung mit demfelben versprochen, um die fie ihn bitten ließ. Alls Octavian zu ihr hereintrat, lag das neununddreißigjährige, aber immer noch verführerische Weib auf einem pracht=

vollen Ruhebette, in ihrem Schoße Cäsar's Briese, die sie mit Küssen und Thränen bebeckte, um so vor allen Dingen auf das Herz Octavian's zu wirken. Doch bessen Liebe für seinen Großoheim war weit mehr politischer als herzlicher Natur, und die Scene ließ ihn kalt genug, um für ihr Flehen kaub und für ihre Reize blind zu bleiben. Octavian kannte nur eine Leidenschaft, den Ehrgeiz, und diesen konnte Reoparta blos dadurch befriedigen, daß sie vor seinem Triumphwagen einherging. Daher war all ihr Flehen, sie vor diesem gräßlichen Schimpse zu retten, erfolglos; und als Octavian ihr Gemach verließ, wurde es ihr slar, daß es nur noch eine Nettung für sie gäbe, den Tod.

Octavian hatte zwar durch scharfe Bewachung der Gesangenen alle Vorkehrungen getrossen, um die Kleopatra an einer Selbstentleibung zu hindern. Allein diesmal siegte die List des Wesbes über die Verechnung des klugen Römers. An dem Tage, welchen sie zu ihrem Tode bestimmt hatte, erschien vor ihrem Gemache ein Bauer mit einem Korde schöner Feigen, die er, wie er sagte, seiner unglücklichen Königin andieten wolle. Die Wache sieß ihn arglos sinein, und mit ihm das Vertzeug, welches Kleopatra zu ihrem Tode erwählt hatte; denn unter den mit Blättern bedeckten Feigen besand sich eine Aspis. Rachdem Kleopatra dem Wachslobaten einen Brief zur eiligen Besörderung an Octavian übergeben, worin sie ihn bat, neben Antonius rusen zu den Periverung and die Weise den Soldaten sur einen Augenblid von der Thür entsernt hatte, legte sie die Natter an ihre Vrust und von vernige Minuten darauf eine Leiche.

Ihr Land und ihre unermestlichen Schähe fielen dem Sieger als willsommene Beute zu. Den zu Meopatra's Mitregenten erklärten Cäsarion hatte Octavian tödten lassen und durch diese hinrichtung seinen früheren Grausamkeiten gegen die Republikaner auch noch den letzten Schein genommen, als hätten dieselben in der Rache für die Ermordung Cäsar's ihren Grund gehabt; denn, indem er aus politischen Ursachen dem Sohn eben diese Cäsar tödten ließ, bezeugte er, daß es ihm an dem Grade der Liebe zu demselben sehlte, der zu folchem Rachegefühle gegen seine Mörder nöthig war; und es steht somit seft, daß Octavian die Republikaner nicht den Wanen seines Großoseims, sondern nur seinen eigenen bespostischen Interessen geopsert hatte.

Aegypten wurde eine Provinz des großen Römischen Reiches, über welches von nun an Octavian als Alleinherrscher gebot, da nach der völligen Lusrottung der republikanischen Partei und der gänzlichen Zersprengung des Triumvirats Niemand mehr kebte, der ihm die Despotengewalt streitig machte, welche dann Octavian, wie wir in der Geschichte des folgenden Zeitraumes sehen werden, dazu benufte, um auf den Trümmern der Republik die erbliche Wonarchie zu errichten.

So hatte denn mit dem Jahre 30 v. Chr, die Römische Republik nach einem langen, ruhmvollen Leben ihr Ende erreicht, und die römische Despotie nahm ihren Ansang.





## Kulturgeschichte.

## Berfaffung.

In bem aangen Rulturguftande ber Romifden Republif hat nichts ein groferes und weltgeschichtlich wichtigeres Interesse als bie Berfassung: theils weil fich ein großer Theil der politischen Geschichte Roms um die Entwicklung berfelben breht, theils weil Rom ber bebeutenbite Freiftaat bes Alterthums ift, und endlich weil benjenigen Gegnern freier Staatsverfaffungen, welche ihre Beweise aus ber Geschichte icopfen, die Republit Rom in ihrem Berlaufe und ihrem Ende als ein Beispiel bient für Die Behauptung, bag eine Republit feinen hiftorifchen Beftand haben fann. Bei letterem Buntte wird freilich überfeben, aus ber Befchichte ein Beispiel für bas Begentheil anguführen, bag nämlich Defpotien einen biftorifchen Beftand haben tonnen. Wir fagten ichon in ber Borhalle, bag es nur zwei Berfassungen gäbe, welche von längerer geschichtlicher Dauer seien: die Despotie und die Republit: aber beibe auch nur in ihrer Bollendung. Denn die Unbolltommenbeit faun überhaupt auf keinen dauernden Bestand rechnen, und so lange es keine vollkommene Despotie giebt, gegen beren Ginrichtung ber freie Menschengeift ftets antampfen wirb, ober feine volltommene Republit, die bis jest noch ein Problem für die praftifche Staatsfunft ift, fo lange wird teine Berfaffung, habe fie Namen und Charatter, welchen fie wolle, hiftorifchen Beitand haben.

Bir werben daher bei der Betrachtung der römischen Berfassung unsere Ausmerksamseiet vorzüglich auf die Mängel derselben richten, um daraus den Beweis herzuseiten, daß die Kömische Republik nicht bestehen konnte. Und wenn sie gleichwol sieben Jahrhunderte sindurch, zum größten Theil glorreicher als irgend ein anderer Staat der Belt, dastand, jo mag dies den Freunden freier Bersassungen, den oben gedachten Gegneniber, als ein wichtiges sistorisches Beweistlich dienen.

Bir sagten, die Römische Republik habe sieben Jahrhunberte hindurch, also von der Erbauung Roms dis zum Schluß des gegenwärtigen Zeitraumes (754—30 d. Chr.), bestanden. Und in Wahrheit erscheint Rom in diesem ganzen Zeitabschichte dem Wesen nach als eine Republik, wenn auch unter verschiedenen Formen. In dem Zeitraume der römischen Geschichte bis zu Tarquin's Vertreibung ist Nom eine Republik mit monarchischer Form; bis zum Lieinischen Gesch eine Nepublik mit aristotratischer Form; endlich die zur Alleinsherrschaft Detavian's eine Nepublik mit demokratischer Form, also eine eigenkliche Republik

Wie biefe verichiedenen Formen sich allmählich eine aus ber andern entwideln, das haben wir in ber politischen Geschichte ausspührlich gesehnen. hier bleibt uns bemnach

weiter nichts übrig, als den Zustand der Berfassung, wie er sich allmählich gestaltete, zu einem einzigen Bilde zusammen zu sassen, um dadurch eine Totalübersicht zu gewinnen. Richten wir unsern Blick zuerst auf die Staatsregierung.

Staatsregierung. Bir finden trop der errungenen politischen Gleichheit aller römischen Bürger die Regierungsgewalt, das heißt die Befugniß, die Berfassung zu gestalten und babin einschlagende Gesetz zu erlassen, auf drei Rangordnungen oder Stände vertheilt.

Der Senat war bas höchste regierende Staatstollegium. Die Jahl seiner Glieder wuchs allmählich von 300 auf 600. Er ergänzte sich theils durch die Bahl des Boltes nach den von den Eenforen angesertigten Senatorenlisten, theils durch den Beitritt der höheren Magistratsbersonen, deren Dienstzeit abgelausen war; wobei noch zu bemerken ist, daß die Bürde der Senatoren für lebenstänglich galt, ohne jedoch die Kassation aus gesestlichen Bege auszuschließen.

Das Gefet knüpste ben Eintritt in den Senat an den Besit eines Vermögens, welches seinen Eigenthümer unabhängig machte. Im Uebrigen bestimmte, wie wir weiter unten sehen werden, der Censor die Senatskandidaten, indem er die nach seiner Weinung fähigsten Männer auf eine Liste sehte, nach welcher die Bahl vorgenommen werden mußte.

Thue besondere Bahl gehörten zum Senat alle Diejeuigen, welche im Besitze curulischer Nemter (Konsulat, Censur, Duditur, Pratur, Aedial) waren oder gewesen waren, indem diese der Ehre des curnlischen Stuhls, dieser vorzüglichsten Auszeichnung der Senatorenwörde, schon durch seine Aenter theilhaftig geworden waren.

Die Rechte des Senats waren Ansangs ziemlich unumschräukt, bis sie durch den Sieg des demokratischen Elements noch unter die Rechte des Volkes herabgedrückt wurden, und dem Senate als ausschließliche Vorrechte nur die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten und, mit geringer Ausnahme, die höchste Gerichtsbarkeit dei Kapitalverbrechen verblieben.

Außer den genannten Rechten ließ man dem Senate noch einige unwichtigere, auf die er mit um so größerer Eiserlucht hielt, als ihm schon so viele wichtige entrissen worden. Dahin gehören die Anordnungen über Besoldung, Berpstigung, Belleidung und Aushebung der Truppen, wodurch namentlich die Konsulu als Feldherren in ein abhängiges Verhältniß vom Senat geriethen; serner die Bestätzung eines abtretenden Konsuls in dem serneren Oberbesehle des Heeres; endlich die Bewilligung und Verfagung der Triumphe.

Die Ritter mögen ihren Ursprung in dem von Romulus gestisteten und durch Servius Tullius erweiterten Institute gesabt haben, waren aber von den Rittern der Monarchie dem Wesen nach bedeutend verschieden. Sie bildeten eben so wie die Senatoren keinen erblichen Stand, sondern ergänzten sich durch den Census, indem eine bestimmte Summe Vermögen den Sintritt in den Stand der Ritter bedingte. Diese waren mithin die reichsten der römischen Bürger, bildeten auf solche Weise eine Art Geldaristoftatie, die der Aristoftande Talents, wie es sich in dem Senate präsentirte, ein nicht immer erfreuliches Gegengewicht gab.

Der Einstuß der Ritter erklärt sich aus der Macht des Geldes. Bon Hause aus reich (denn es gehörte ein Bermögen von 50,000 Mart unreres Geldes zum Eintritt in den Ritterstand), verstanden sie es, den Reichthum noch zu vernehren, indem sie nicht blos die großen Gemeindegüter, sondern anch die Staatseinkunte in Pacht nahmen und sich so zu Vermaltern der Staatsötonomie machten. Ferner waren sie durch ihren Reichthum die vorzüglichsten Gläubiger der verschuldeten Vürger geworden, ein Umstand, der bei der Strenge der römischen Schuldsgesehe geeignet war, sie zu gebietenden Herren eines großen Theils der Bürger zu machen; und endlich wurden sie durch besondere Auszeichnungen anch im Neußern über das Voll erhoben, indem man ihnen z. B. im Theater Ehrensige dicht hinter den Senatoren einrämmte. So trug Alles dazu bei, den Stand der Nitter zu einer Geldbaristortatie zu machen, welche unter allen Umständen drückender ist, als es die Geburtsaristoftratie nur irgend sein fann.



Der Senat in ber Enrie versammelt. (Der blinde Arpius Claubius und Amcas, ber Gefandte bes Berrhos.)

Departury Grand

Das Volt bilbete gewissermaßen den dritten Stand im Staate, war aber nicht allein der zahlreichste, sondern seit dem Siege der Demokratie auch der unumschräufteste. Wit dem Ansdruck Bolt (populus) wurde übrigens nicht immer ein und derselbe Begriss verbunden. In seiner weitesten Bedeutung umschste der Ansdruck alle stimmsähigen römischen Bürger; in seiner weitesten Bedeutung umschste der Ansdruck alle stimmsähigen römischen Bürger; in seiner engern alse dieseinigen derselben, welche nicht Mitglieder des Senats waren, so daß es 3. B. in einer noch später zu erwähnenden Formet (S. P. Q. R.) ausebrücklich sieße: "Der Senat und das Bolt Noms." Endlich in der englien, hier gebrauchten Bedeutung des Bortes Bolt begriss man darunter alle römischen Bürger mit Ausschaftlich er Senatoren und Ritter. Das Bolt, Ansangs ziemlich beschaftl, hatte sich allmählich alle ihm in einer Nepublit zustehenden Nechte erkämpst und die Souderänetät errungen; allein da ihm die sähigsten Köpse durch den Eintritt in den Senat und die reichsten Wieder durch die Aussahme in den Stand der Ritter entzogen wurden, so gerieth es unter den allmächtigen Einsluß des Talents und des Geldsnut.

Das Boll übte seine Sonveränetät in Masse aus, da man von dem Nepräsentationssysteme noch teinen Begriff hatte. Die Beschlüsse wurden in den auf dem Martte (forum)
adsgehaltenen Volksversammlungen (comitia) durch Abstimmen nach Tribus gesaßt, das heißt:
die Mitglieder einer Tribus stimmten unter sich für oder gegen die Frage; der Spruch
der Majorität galt für die Stimme der Tribus, und nun wurden die Stimmen der
35 Tribus gesammelt, woraus sich alsdaum eine Majorität, mindestens 18 Stimmen, für
oder gegen, und somit ein Volksbeschluß für die Annahme oder die Verwersung der Frage
ergeben mußte. Das Alsgeben der einzelnen Stimmen, wobei nur die Anwesenden zählten,
geschah durch Täselchen, welche während der Versammlung ausgetheilt wurden. Wer sür bie Frage stimmte, schrieb auf sein Täselchen die Buchstaben U. R. (uti rogas, wie der
Antrog), wer dagegen stimmte, A. (antiquo, für das Allte).

Indem das Bolt auf diese Weise Gesete gab, seine Magistrate mästte und über die Verswaltung derselben zu Gericht saß, übte es eine Sonveränetät auß, die es vor dem Verluste seiner Freiheit hatte schüben können, wenn es stets mit eifrigem Sinne darüber gewacht hätte.

Wo in einem Staate verschiedene Stände sind, da sind auch verschieden Interessen, die miteinander in Kamps gerathen und also den historischen Bestandes in Frage stellen müssen. Nur der gestigte Kamps, der Kamps um Meinungen und Ansichten, ist dem Gedeichen des Staates sorderlich; jeder Kamps um materielle Interessen seiner Glieder untergräßt die Säule, auf welcher er rust, den materiellen Frieden, und muß ihn auf die eine oder die andere Weise dem Untergange entgegenführen. Geistiger Kamps und materieller Friede sind die Grundbedingungen zu dem Bestehen eines Staates, Bedingungen, die bisher freilich noch sein Staat erfüllt hat. Und so müssen wir denn auch den Hauptsehler der römischen Versassungen mausägesehten materiellen Kampse sehen, welcher zuersch den Unterschied zwischen Patriziern und Plebesern, sodann durch das Bestehen der der verschiedenen Stände begründet wurde.

Staatsverwaltung. Eben so unvolltonmen wie die Regierung war auch die Berwaltung des Staates organisirt. Wenn die Mangelhastigkeit der ersten in den Ständen oder, was dasselbe sagt, in der lebenstänglichen Dauer der verschiedenen Regierungskörper lag, so sinden wir die Mangelhastigkeit der Verwaltung größtentheils in der entgegensgeschen Bestimmung, nämlich in dem periodischen Wechsel der Verwaltungsbeamten, wozu noch die größere oder geringere Willtür kam, welche ihnen eingeräumt worden war. Mußte dies Willtür bestehen, dann freilich war der Wechsel der verwaltenden Vehörden eine böse Nothwendigkeit; allein man hätte besser gethau, den Wechsel zu vermeiden und die Villtürmacht durch Geseh und Verantwortlichkeit unmöglich zu machen.

Das Konfulat ftand an der Spige der Staatsverwaltung. Es wurde alljährlich durch die Bahl des Bolfes erneuert und von zwei Männern, den Konfuln, ausgeübt. Die Konfulu hatten ben Borsit, im Senate, trugen biesem bie Staatsangelegenheiten ver und vollzogen seine Beschlüsse. Eben so sührten sie auch in ben Comitien ben Borsit, leiteten bieselben und untersinchten bas Ergebnis ber Plofitimnung. Als oberste Magistratsversonen siel ihnen die Besorgung, beziehungsweise die Beaussichtigung aller Regierungsverschaft, au. für bereu Gelekmäßiakeit sie verfünlich zu haften hatten.

Sie hatten fast bieselbe Gewalt, welche ehemals die Könige besaßen; durch Berordnungen, welche sie erlassen dounten, griffen sie in das Gebiet der Staatsregierung hinüber, einzig und allein beschräft durch das Beto der Bolkstribunen und die Rechenschaft, welche sie nach Ablanf ihres Konsnats dem Bolle zu geben hatten. Oft aber und besonders in wuruhigen Zeiten erhielten sie durch den Ausspruch des Senats oder des Bolles für einige zeit völlig unumschränkte Wacht, indem sie entweder einen Diktator ernaunten oder einer von ihnen die diktatorische Gewalt selbst aussichte.

Die Uebertragung der distatorischen Gewalt geschah mit der Formel: "Konfulu, ochtet das Wohl der Republit!"

Bwar war die längste Dauer der Diftatur nur auf sechs Monate bestimmt; allein es simderte ja den Senat nichts, nach Alsauf derselben das Spiel von Reuem zu beginnen. Der Distator ernaunte nach eigener Wahl einen Umtsgehülsen, welcher als Befehlshaber der Reiterei den Litel Reiteranführer (magister equitum) erhielt und in Abwesenheit des Distators dessen Stelle einnahm.

Der Konsul war neben seiner Eigenschaft als oberster Verwaltungsbeamter vorzugsweis Zeldherr. Machte die Anzahl der Kriege es nothwendig oder seine Tüchtigkeit es wünschenswerth, daß er die Heldherrnstelle auch nach Ablauf seines Konsulats behielt oder zu einer solchen Feldherrnstelle von Neuem ernannt wurde, so geschaft dies auf den Veichtuß des Senats, indem er den Namen Protonsul (Stellvertreter des Konsuls) erhielt, woraus sich zugleich ergiebt, daß es keinen Protonsul geben konnte, der nicht zuvor Konsul gewesen war.

Die Censur war nächst dem Konsulat das wichtigste Amt der Republik, aber von weit größerm Sinstuß als dieses; denn der Censur, welcher vom Senate aus der Reihe der schon Konsul gewesenen Senatoren ernannt wurde, hatte die wichtige Verpstichtung ernach dlos die Steuern, sondern auch den Stand jedes Bürgers zu bestimmen, indem ernach abgehaltenem Census die Stammrolle des gesammten Volles absaste, womit zugleich die Vesugniß verdunden war, durch Ansterlagung der verschiedenen Listen zu bestimmen, wer zur Vahl in den Senat besähigt und ver dem Stande der Ritter einzuverleiben war.

Der Cenfus ober die Schatung bes Bolfes fand gefetlich alle funf Jahre ftatt. Anfangs behielt der Cenfor sein Amt von einem Census bis zum andern; allein als man die außerordentliche Gewalt begriff, welche dem Cenfor eingeräumt worden war und einfah, daß fich biefelbe mit bem Begriffe ber Republit fann vertragen tonne, fuchte man bas llebel dadurch wieder gut zu machen, daß man die Amtsdauer des Cenfors auf 18 Monate Der Cenfus jelbst fand in folgender Art ftatt. Das gesammte Bolt verfammelte fich auf dem Forum, wo eine Tribus nach der andern bei dem Cenfor vorübergeben mußte. Sierbei gab jeder einzelne Burger folgende Bunfte feiner perfonlichen Berbaltniffe an: Bermogen, Rlaffe und Centurie, zu welcher er gehörte; Namen, Alter, Bohnung, Ramen ber Chefrau, Ramen, Bahl und Befchlecht ber Rinder und Stlaven, Bahl bes Biches und ber liegenden Güter; endlich noch bie Augahl ber gemachten Feldzüge, da Riemand fich um ein öffentliches Amt bewerben durfte, ber nicht wenigstens gehn Geldzinge mitgemacht hatte. Die Bahrheit ber gemachten Angaben unfte burch einen Gib befräftigt werben, und auf falich beschworene Angaben ftand Konfistation bes Bermogens und Berluft ber Freiheit. Die Angaben ber Burger, welche von benen ber Provinzen fdriftlich einzureichen waren, wurden in eine Art Stammrolle eingetragen, und wer es verfaumt hatte, feine Angaben gn machen, bufte bas Burgerrecht ein.

Indem der Censor noch überdies als eine Art Sittenrichter galt, und auch nach dieser Seite hin sein Urtheil über den politischen Werth der Bürger fällte, gewann die Censur den Charafter einer Art Tyrannes, da in der That uichts tyrannischer sein als ein Richterspruch über sittliches Verhalten. Dies so wichtige Amt, durch welches die Zusammenssehung der Regierungskörper ganz in die Hände eines Mannes gegeben wurde, mußte nun um so gefährlicher sein, als der Ceusor sast aller Verantwortlichteit für sein Urtheil übershoben war, und somit das wichtigste politische Recht der Vürger seiner Willtür anheimssiel. Da ihm zudem auch die Verpachtung der Staatsgüter und Staatszülle überlassen war, www.

Die Prätur hatte die Leitung der bürgerlichen Rechtspflege zu beforgen, womit aber auch in nothwendigen Fällen die Anfilhrung von Kriegsherren und endlich die Berpflichenung verbunden war, in Abwesenheit oder Behinderungsfällen der Konsuln und Cenforen deren Stellen zu vertreten.

In Rüdficht ber Rechtspsiege sungirte ber Prator als Prafibent ber Civilgerichtshose. Er bestimmte die außere Ginrichtung berselben und stellte ben Sinn zweiselhaster Gesehstellen nach ber Weinung ber Rechtskundigen sest. Damit war aber auch in besonberen Fällen die Besugnis verknüpft, gewisse Prozesse durch einsache Dekrete zur Entscheidung zu bringen, wodurch freilich mitunter der Willfür, Kabale und Ungerechtigkeit Thor und Thur geöffnet erschien.

Die Zahl der alljährlich gewählten Prätoren stieg mit der Vergrößerung der Nepublit allmählich bis anf zehn. Die nach Ablauf ihrer Dieustzeit im Umte gelassenen Brätoren führten den Titel Proprätoren.

Tas Aedilat war eine Art Wohlfahrtspolizei, deren Obhut alle Gegenstände der öffentlichen materiellen Wohlfahrt auwertraut waren. Die Aedilen bildeten gewissermaßen die oberste Polizeibehörde. Sie sührten die Aussicht über die dem Staate gehörenden Gesdände, als: Tempel, Säulen, Basserlichtungen z., über die öffentlichen Bäder, die Aloaken, die Wartte, in welcher lettern Beziehung sie nicht allein dasür zu sorgen hatten, daß der Wartte, in welcher lettern Beziehung sie nicht allein dafür zu sorgen hatten, daß der Wartt stets mit einer hinlänglichen Quantität Lebenssmittel versehen war, sondern auch die in das Handelswesen einschlagende Gerichtsbarteit verwalten mußten, namentlich die über den Mälters, Wuchers und Stavenhandel. Dierbei sind die curulischen Aedilen von den übrigen insoweit zu unterscheiden, als den Ersteren ausschließlich die Sorge sür die öffentlichen Vergnügungen oblag, von denen wir noch später reden werden.

Die Quästur beforgte die Finanzangelegenseiten der Republif und der Provinzen und zugleich die Besoldung und Verpstegung der Heere, daher die Zahl der Quästoren mit der Erweiterung des Staates wuchs. Die Quästoren kann man unseren heutigen Generalschapmeistern vergleichen. Sie sießen Buch führen über die Einnahme und Ausgabe bei den ihnen zugewiesenen Departements, beforgten die Untersuchzung und Auswechselung der Gethspriten, die von anderen Staaten einkannen, und beaussichtigten das Münzwesen. Die Kasse sieht hatten indes weder die Quästoren noch einer ihrer Unterbeamten in Händen, sondern sie war besonderen Männern anvertrant, welche den Namen Verartribunen führten, und die vorsommenden Zahlungen nur auf Anweisungen der Quästoren zu leisten hatten.

Das Pontifikat (Oberpriesteraut) ist insosern auch als ein magistratsiches Amt zu betrachten, als die Religion bei den Römern aus politischen Gründen ein politisches Institut war. Der Pontifex maximus galt als oberzie Wagistratsperson in allen religiösen und zugleich in allen tirchlich-bürgerlichen Angelegenheiten, in welchen er unter dem Beirrathe seines auß acht Pontifices bestehenden Kollegiums entschied. Der Pontifex maximus war zumächt der Gereite Leiter aller Angelegenheiten des Kultus und in dieser Beziehung der Borgesehte aller Priester und Priesteriunen. Indeß galt er keineswegs sür unsehlbar;

dem man kounte von allen seinen Aussprüchen und Urtheilen an das Bolt appelliren. Auch die kirchsichedirgerlichen Angelegenheiten, wie z. B. Gee, Aboption, Begräbniß u. dgl., kanden unter der Leitung des Oberpriesters, der darüber mit seinem Priesterkollegium enthied. Gebenso lag ihm die Psicht ob, das römische Mondhahr mit dem Sonnenjahr in Alebereinstimmung zu bringen, und die Ferien, d. h. die Tage zu bestimmen, an welchen keine volitischen Berhandlungen stattsinden dursten. Die erstere Psicht stellte es in seine Wacht, die Tauer eines Konsularjahres zu verfürzen oder zu verlängern, was ost von der größten Bichtseit war, und die letztere erlaubte ihm, öffentliche Verhandlungen, die den einen oder den anderen Interessen gefährlich waren, hinauszuschieben, was von um so größerem Einslußsien muße, als ersahrungsgemäß oft nur wettige Tage, selbst Stunden hinreichen, die Gestmung einer ausgeregten Vollsmasse zu modern.

Dem Kollegium ber Pontifices zur Seite stand bas Kollegium ber Auguren, beren Bestimmung wir schon tennen lernten, ein Inftinut, bas ben unwürdigen politischen Zweck batte, im Interesse ber regierenden Aristotraten bas niedere Bolt in den Fesseln bes

Aberglaubens zu erhalten.

Bie sehr die gebildeteren Römer die traurige Komödiantenrolle durchschauten, melde die Priester hinter dem Borhange der Religion zu spielen hatten, zeigen solgende Aussprüche. Quintut Fabius Wazimus äußerte einst: "Bas zum Rachtscile des Volkes miternommen wird, geschieht immer unter günstigen Auspielen; aber bei dem, was ihm Bortheil bringen kann, salen sie stellt ungünstig auß." Und Cato der Censor, der selbst Augur war und also eingeweihter sprach, sagte geradezu: er müsse sich darüber wundern, wie zwei Augurt unter einander ansehen könnten, ohne zu lachen.

Da nun noch überdies das Amt aller dieser Priefter die Berwaltung einer andern Magistratur nicht ausschloß, so gingen zum Berberben der wahren Freiheit hier Resigion und Politik stets Hand in Hand. Diese Bereinigung zweier in mancher Hinsicht widersirebender Elemente war ein Hauptsehler der römischen Berfassung, denn nirgends kann die Tyrannei ein üppigeres Ernteselb sinden als da, wo die Resigion, zur politischen Schiersbesterin gemacht, den Boden gedüngt hat.

Das Tribunat kann füglich nicht ein magistrakliches, b. h. verwaltendes Amt genannt werden, da es als die Repräsentation der gesammten Bolksgewalt zu betrachten war. Seine Entstehung und seine Wirksamkeit sind bereits aus der politischen Geschichte, mit der es eng verknüpft ist, bekannt, wie man denn auch aus dieser die ungeheure Wichtigkeit ermessen vor ver den der die des Anstitut für den Staat hatte.

Alle magistratsichen Nemter bezogen eine Besoldung, deren Höhe uns indeß nicht bedamt ist. Wenn auch die Höhe des Beamtensoldes nicht bedeutend sein mochte, so wude doch dieser Mangel — im Fall es überhaupt einer ist — vollständig ersetzt durch alletei Sporteln, und namentsich durch die Diäten und Ausküstungsgelber der in die Krodizsen Gesendeten, wozu noch die oft nuerhörten Erpressungen samen, welche sich die winschen Beanten in den Produzen ersaubten und ungestraft ersauben durckten.

Als Gehülfen der Magistraturen sungirten eine Klasse niederer Beamten, welche größtentheils keine edmischen Bürger waren, sondern Freigelassene oder Nachtoumen solcher, wid in der Eigenschaft von Staatsstlaven dienten. Sie zerfielen nach der Art ihrer Dieuste in verschiedene Klassen. Die Apparitoren, welche in den Kauzleien der Wagistrate den Lient von Sekretären, Registratoren, Kalkulatoren, Kopisken, Auktionatoren ze versahen.

Die Apparitoren wurden trot ihrer untergeordueten politischen Stellung häusig sehr einstwiecke Männer, besonders dadurch, daß sie eine Art Vertrautenherrschaft über die Geamten aussübten, in deren Kanzleien sie dienten. Denn nicht allein, daß daß ganze Wohl wad Bebe eines abtretenden Magistrats von der Geschicklichteit und Wilsährigkeit abhing, mit welcher die Apparitoren die Rechnungen daßin brachten, daß sie kimmten und keine Ketügerei entdeckt werden konnte; sondern bei dem jährlichen Bechsel ver Beamten mußten

biese auch zu den geschäftsersahrenen, ihnen ganz unentbehrlichen Apparitoren in ein abhängiges Berhältniß gerathen.

Die Accensi waren eine Art Gerichtsboten, welche die Parteien vor Gericht citiren und das Bolt zu den Comitien beriefen; die Präconen, Herolde oder öffentliche Austusse; die Lictoren, eine Art dienender Gesetwollstrecker, die sich mit ihrem Amtszeichen, den Fasces, stets im Gesolge der höchsten Magistrate befanden; und die Stadttrinmvirn, brei Manner, denen die Ausübung der niedern Polizei und die Gerichtsbarkeit über Polizeivergehen oblag.

Staatswirthschaft. Der Staatshaushalt ber Romer, über ben wir freilich nur febr unvollständige Angaben besiten, batte im Gangen einen giemlich beträchtlichen Umfang: benn ber Beburfniffe bes Staats maren große und viele. Dahin gehorten bor allen Dingen bie gewöhnlichen und außergewöhnlichen Gehalte ber Beamten, Die Befoldungen ber Beere, die wegen ber beständigen Rriege und ber militarischen leberwachung ber Brovinzen unausgesest unter den Waffen standen, sodaß sie fast den Charakter stehender Beere erhielten, ferner Die Mittel fur Die öffentlichen Bauten und Schauftellungen, wie 3. B. Triumphe, endlich noch die oft bedeutenden materiellen Belohnungen für Berbienfte um ben Staat. Die beiben letteren Bedürfniffe murben in ber Regel aus bem Staats-Schape (Merarium) befriedigt, einem Rapitalftode, ber burch bie oft ins Ungeheure gehende Rriegsbeute ergangt murbe; verbunden mit ben Ginfunften aus ben Provingen erreichte berfelbe eine folde Sobe, bag man ihn auch ju ben laufenben Staatsausgaben berwenden und fo, wie wir in ber politischen Beschichte faben, ben Burgern ber Republit die Steuern erlassen konnte. Deun bis dahin waren die Gelder für die laufenden Staatsausgaben burch mehrere häufig fehr bedeutende und burch die Maxime ber Berpachtung noch brudenber gemachte Steuern eingebracht worben, welche in ben Beiten ber Bebrangniß so ausgebehnt wurden, daß selbst die sonft von allen Abgaben verschonten Priefter fich ihnen unterwerfen mußten.

In ben altesten Beiten bes Staates bestanden die Abgaben ber Romer aus bem Behnten an Produften und Bieh. Spaterhin anderte fich bies jedoch, und es murben regelmäßige Steuern errichtet, Die aber nach ben jebesmaligen Bedürfniffen erweitert ober verringert wurden. 21st birette Steuer finden wir eine Rriegsfteuer (tributa)\*), bon fämmtlichen römischen Bürgern behufs der Kriegführung entrichtet, eine Landsteuer, worunter die Rachtgelder für die Staatsländereien begriffen waren, und eine Bermögens: steuer, welche lettere allem Auscheine nach nur den vermögenden Klassen zur Last fiel. Beit weniger geordnet, und viel brückender als diese direkten Steuern waren die indirekten, besonders beswegen, weil man bieselben an einzelne Bersonen verpachtete, die alsdann nicht verfehlten, burch allerlei Erpreffungen einen bedeutenden Gewinn für fich zu erzielen. Unter biefen indiretten Steuern mar bas Bolls ober Wegegelb die bedeutenbite und brudenbite, und bie Bollpachter (in ber Bibel Bollner) verrufen und verachtet. Bon Beit ju Beit, weniger um die Staatseinnahme zu erhohen als um der überhand nehmenden Berichwendung entgegenzutreten, wurden befonders auf den Antrag ber Cenforen von bem Bolte Luxusfteuern angeordnet, die aber bei ber fteigenden Genufifucht ber Romer ihren Zweck häufig verfehlten und endlich ganz in Wegfall kamen. Die Bertheilung ber Steuern auf Die einzelnen Burger geschah nach Daggabe bes Cenfus, und es ift baber leicht zu ermeffen, welchen Einfluß der Cenfor auch in dieser Beziehung erlangen mußte.

Als Roms Herrichaft über das Weer hinaus reichte, als die Nepublik untergebene Provinzen erhielt und Rom sich als König berselben darstellte, da änderte sich dies Berhältniß natürlich, denn die Besiegten hatten ja ihren Besieger, die Unterthanen ihren König zu ernähren; und in welcher Weise dies geschah, ersieht man aus der Angabe, daß nach

<sup>\*)</sup> Bon tribuere, beitragen; baber bas Bort Tribut,

der Zurücktunst des Bompejus aus Asien die jährliche Einnahme der Republik eine Höhe von 240 Millionen Mark unseres Geldes erreichte. Daß die Finauzverwaltung Sache der Tusstur war, haben wir schou oben erwähnt, missen jedoch hier hinzzlügen, daß auch dem Konsulu beziehentlich dem Senate eine Ueberwachung des Staatsschahes zustand, insem sie namentlich sür den Verschlung des Verantschafts vor des Benfach des Zustand, insem sie namentlich sür den Verschlung des Verschlung des Zustand, insem sie namentlich sür den Verschlung des Verschlungs des Verschlun

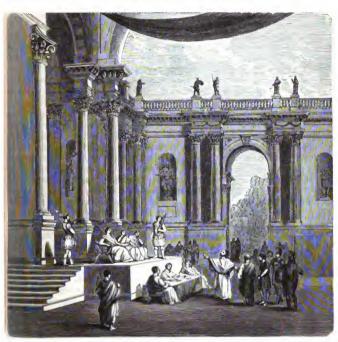

Romifche Gerichtshalle.

Gerichtswesen. Der traurige Zustand, in welchem sich die Nechtspflege bei den Nömern befand, muß als eine der Hauptursachen des Hindipwindens der Republik berachtet werden; denn ein Staat, in welchem die Wage der Gerechtigkeit aus dem Gleichzwichte kommt, sei es durch rechtswidrige Gesehe oder eine mangelhaste Verwaltung der stehen, hat dadurch den Keim des Todes in sich ausgenommen, weil nichts mehr als das derletzte Recht den Menschen zur Ausschlung des Staates anreizt, eine Thatsache, die um so natürlicher erscheint, als es ja eben nur der Schut des Nechtes ist, für den der Mensch den Staat gründet und für den er also einen großen Theil seiner Natursreiheit opsert. Und so wird ver en selbst eine Republik, die das Necht das Recht schun die Mängel waren, an denen die eine Nechtlicht ist das wird man aus der solgenden Tarstellung an beiten erschen.

Mit bem Sturge bes Ronigthums waren auch bie von Romulus, Ruma und Gervius Tullius gegebenen Gefete theilweise gefallen, benn die Republifaner glaubten, ihren Sag gegen das Königthum auch auf dessen Justitutionen erstrecken zu müssen. Die Folge davon war, daß nun die Konfuln das Recht zwar nach dem Gerkommen, aber mitunter willfürlich handhabten. Daß aber ein solcher Zustand nicht von Daner sein konnte, sah man bald ein, und fo entstand benn bas Wefet ber zwölf Tafeln, gewiffermagen bie Berfaffungsurfunde, auf beren Grund bas Gefetgebungswert im Laufe ber Zeiten fortgebaut wurde. Freilich nur fehr ftudweise; benn feine Bollendung mard theils bon ben fortdauernden Barteifampfen, theils von ben ununterbrochenen außeren Kriegen verhindert, durch welche bie Budem mar bas Bwölftafelgefet hier und Berte bes Friedens ftets gehemmt wurden. bort in fo unbestimmten Ausbruden abgefaßt, bag bie Auslegung beffelben eine eigene Biffenichaft für Rechtsgelehrte wurde. Diefe Umftande trugen bagu bei, bag bie Rechtsfunde nicht Gemeingut des Boltes werben konnte, sondern ein Monopol gewiffer Alassen blieb, ein Uebelftand, ber bem Bohl eines Bolfes ftets verberblich ift. llebelstand noch zu vergrößern, hatte man das ganze Gerichtswesen mit einem solchen Balle von Formlichfeiten umbaut, bag es fur bas Bolt eine Art Mufterium mar, ju dem es fich ben Schluffel erft von ben Gingeweihten und mahrlich febr theuer erfaufen mußte. Denn biefe Gingeweihten waren Niemand anders als bie Patrigier, welche fich eine lange Beit hindurch in dem ausschlieglichen Besit der Rechtstunde erhielten und das Bolt auf diese Weise sich unterthan machten, bis das Geheimniß endlich durch Bertrauensbruch in ben Befit des Bolfes fam.

Die Förmlichkeiten, welche das ganze Gerichtswesen der Römer umgaben, trugen unendlich viel dazu bei, ihm Leben und Gedeihen zu entziehen; denn jede Förmlichkeit tödtet den belebenden Geist. So unnvichtig diese Förmlichkeiten nun auch an und für sich erscheinen mußten, so viel Wichtsgleit war ihnen jedog ansdrücklich beigelegt worden, indem die geringste Vernachslässigung derselben hinreichte, das Necht zum Unrecht und das Unrecht zum Necht zu machen. Der gerechteste Prozes konnte an einem Formsehler scheitern. Und um nun zu zeigen, von welcher Art diese Förmlichkeiten oft waren, wollen wir hier einige derselben ansühren.

Eine geschiedene Gattin mußte das Schlüsselbund zurücksellen, durch dessen lie mit der Führung des Hanshalts beaustragt war. Ein Sohn wurde der väterlichen und im Stlave der herrischen Gewalt entlassen, indem man ihn umdrehte und ihm einen geslinden Verlagen. Die Berjährung wurde durch das Zerbrechen eines Zweiges unterbrochen. Die geballte Faust war das Zeichen einer Berpfändung oder auch einer Hintersegung; das Darreichen der rechten Hand ein Zeugniß des Bertrauens. Bei jeder Zahlung mußten Wage und Gewicht als Symbol der Richtstett vorsanden sein. Der Erbe, der ein Testament annahm, hatte zum Zeichen dessen mit dem Finger zu schappen, zu tanzen und zu springen. Höchtst zum Zeichen Begen und den des Verkläger mußte seinen Zeugen am Ohr und seinen Gegner am Naden paden und so unter Schreien und Wehltagen die Bürger um Hise anssehen. Misdann griffen sich die streitenden Parteien wie zum Kampse Einer an des Endern Hand und traten so der Kritor, der ihnen gebot, ihren Zwist vorzutragen. Herauf gingen sie wieder fort, kamen in einem langfamen, gemessene Schritt zurüft und warsen num ein Symbol des krititigen Gegenstandes (z. B. bei einem Streit um einen Acker einen Erdslöß) zu des Prätors Füßen nieder.

Die Patrizier als Inhaber der gesammten Rechtsgelehrsamteit betrieben dieselbe zwar nicht als Gewerbe, wußten sie aber auf eine noch einträglichere Weise zu verwerthen. An den Tagen öffentlicher Verhandlungen gingen sie auf dem Forum umher, stets erbötig, dem geringsten Bürger ihren Nechtsbeistand augedeihen zu lassen, in der Voraussehung, daß derselbe ihnen dafür vorkommenden Falls seine Stimme geben werde. Bor allen waren es die "Klienten" der Vatrizier, denne dieser Nechtsbeistand zu Theil wurde, zu welchem

Ende die Letzteren in ihren Häusern an bestimmten Tagen sörmliche Audienzen ertheilten, in ähnlicher Weise, wie es hente unsere berühnten Abvolaten thum. Da nun auf diese Beise die Prozesse der Würger in den Händen der Patrizier lagen, so konnt es nicht siehlen, daß diese schon hierdurch eine Art Oberbesell über das niedere Bolt aussibten, in Umstand, der zu dem laugen Bestehen des patrizischen Einslusses vorzugsweise beitren, in Umstand, der zu dem laugen Bestehen des patrizischen Einslusses vorzugsweise beitren.

Enejus Flavius, der Sohn eines Freigelassenen, hatte es durch seine Geschäftskenntniß so weit gebracht, daß er die Leitung der ädiklissen Kauslei und eudlich noch mehrere aubere epparitorische Lemter erhielt. Auf solche Weise eingeweiht in die Mysterien der Nechtstunde, veröffentlichte er dieselben und entzog dadurch, daß er die geheine Wissenschaft zu einem Gemeingute des Bostes machte, den Patriziern den größten Theil ihres Einslusses. Seit dieser Zeit war denn auch die Nechtswissenschaft auf dem Wege des Fortschrittes, es wurden juriftische Werte geschrieben, Schulen für Rechtsgelehrfamkeit gegründet, und man fing an, in die Nechtsbentniss und Sachwalterschaft eine Ehre zu sehen.

Die Gerichtsbarteit anlangend, so gab es eigentliche Bollsgerichte nur für die mit dem Tode oder der Berbannung belegten Berbrechen, zu deren rechtsfrüftiger Berurtheilung es der Zustimmung der Comitien bei der Entscheidung des Scnats bedurfte; denn im Allgemeinen stand diesem (nur einige Zeit den Nittern) die Ariminalgerichtsbarteit zu. Die Fientliche Anklage war Pflicht der Magistrate, und zur Führung der Boruntersuchung und Leitung des Prozesses wurden Anfangs in besonders nöthigen Fällen, später aber beständig sogenannte Anquissioren ernannt.

Um bei der Anwendung der Todesstrase das Bolf vor einem übereilten Urtheile zu bewahren, bestand der gesehliche Gebrauch, daß der Angeschuldigte sich dem Urtheile durch Selbstverbannung entziehen konnte, so lange noch nicht die letzte Tribus ihre Stimme abgegeben hatte. Eben so hatte jeder eines Kapitalverdrechens wegen angeklagte Römer das Recht, dem Urtheile durch sreiwillige Verbannung oder freiwilligen Tod zuvorzuskommen, indem man dabei von dem sehr richtigen Grundsahe außging, daß jeder Angeklaste so lange für unschuldig und also auch sür frei gekten mußte, dis seine Schuld rechtskräftigt erwiesen war, ein Grundsah, dessen Aufrechterhaltung die Vürger vor der abschreckulten

aller Gefangenschaften, der Untersuchungshaft, schützte. Die Civilgerichtsbarkeit, das heißt die Entscheidung über Privatstreitigkeiten, stand unter der Leitung des Prätors, der die Beisitzer des Gerichtshoses unter den Bürgern zu wählen hatte.

Die Beisiger ber Gerichtshöse wurden Anfangs aus der Reihe der Senatoren und erft nach dem vollständigen Siege der Demokratie aus den Senatoren, den Rittern und dem Bolke zu gleicher Zahl erwählt.

Der Hauptilbestand in der ganzen römischen Rechtspssege sag aber offenbar in dem Mangel an Achtung vor dem Geseh, das die mächtigeren Bürger in seiner Wirtung theils durch überch Bestechungen, theils durch ihren politischen Einstuß zu hintertreiben suchten, und das von dem niedern Bosse aus Gleichgiltigteit mißachtet wurde, weil es ihm aus den oben angedeuteten Gründen an einem Rechtsbewußtein gänzlich sehste und sehsen mußte.

Die Bestechungen, benen die römischen Richter erlagen, giugen ins Unglaubliche. Der uns bereits befannte Clodius wurde einst wegen Gotteslästernug augeklagt, und obgleich das Berbrechen klar zu Tage lag, so wurde er dennoch sreigesprochen, weil es ihm gelungen war, von den 56 Richtern 31 zu bestechen. Und um dies verabschenenswürdige Gewerde der Richter nicht untergehen zu lassen, hielten dieselben so sessighenmen, daß alle Ausschaften wegen Bestechungen ohne Resultat blieden. Natürkich! denn wie kätten Richter, welche selbst der Versechung zugänglich waren, die Bestechlichkeit verurtseilen können?

Aber auch die Gewalt that das ihrige, um das Ansehen der Gesethe zu untergraben. Marius, Sulla, Edjar und andere Machthaber verlehten die Gesethe so ungeschent, daß diese in den Augen des Boltes alle Würde verlieren mußten; und was die Gewalt davon noch übrig ließ, das vernichtete der politische Einfluß, den sich solche Männer oft auf die verwerflichste Weise errungen hatten. Die Republik Rom ist ein warnendes Beispiel, daß ein Staat auch bei vielen vortressslichen Institutionen der Freiheit zu Ernube gehen nuß, wenn nicht Hohe und Niedere, Mächtige und Schwache mit gleicher Ehrsurcht vor dem Gesetze erfüllt sind, und daß man also jede Haublung, welche die Ehrsurcht gegen das Gesetz verletzt, strenger bestrassen müßte, als die Beleidigung der höchsten Person im Staate.

Wol ftrebten von Zeit zu Zeit einige der Machthaber (z. B. Sulla während seiner Diftatur) bahin, dem Gesehe größere Uchtung zu verschaffen; allein um das Uebel mit der Wurzel auszurotten, dazu erwählten sie ein salfches Mittel, sie wandten äußere Strenge

an, wo nur geiftiges Einwirten auf die Bildung ber Beitgenoffen helfen founte.

Ariegswesen. Ausgebildeter als irgend ein anderer Kulturzweig der Römer war ihr Kriegswesen. Wie hätten sie auch sonst der Lett erobern können?! Gleichwie bei den Persen der Knechtssinn, bei den Ereicheitsbrang und bei den Karthagern der Kausmanusgeist den inneren Grundzug des Volkes bildete, so bei den Kömern der Kriegsbinn. Tahen nach dem Artegsbien; den größten Theil des Lebens eines römischen Bürgers hinweg, denn er war dazu vom 17. dis zum 46. Lebensjahre gesehlich verpflichtet.

Diefer dreißigjährigen Dienstzeit wurden indessen gleichgerechnet 16 (in schweren Zeiten and 20) Feldzüge zu Juh ober 10 zu Pferde, so daß Derjenige, der dieselben durchgemacht

batte, bor bem fecheundvierzigften Lebensjahre vom Rriegebienfte befreit mar.

Um biese Berpflichtung zu einer birchaus ehrenvollen zu machen, waren nicht blos alle Berbrecher, sondern auch die Bürger der sechsten Klasse, wie von dem Staatsdienste überhaupt, so von dem Kriegsbienste insbesondere ausgeschlossen.

Erst mit der Zeit der Bürgertriege, als man nicht mehr für die Republit, sondern für die Juteressen einzelner Männer tämpste, hörte diese Ausschließung auf, da es den Barteibauptern darauf antam, möglichst viele Mannschaften unter ihren Jahnen zu sammeln.

Ein eigentlich stehendes heer hatte die Republit nicht, da nach jedem beendigten Kriege die Truppen entlassen werden mußten; allein durch eine Art Stamm, Quadon genannt, suchte man die Bortheile, welche stehende heere für einen erobernden Staat

haben, zu erlangen.

Das Fusvolf bildete den Kern des Heeres, die Grundlage der ömischen Kriegsmacht. Diese Basssengt, worden die Römer von keinem Bolke der Geschickte übertroffen worden sind, hat ihnen in der Hauptschaft zur Eroberung der Welt verholsen. Zwar war auch die Reiterei nicht schlecht; allein weil sie größtentseiß aus den reicheren und also berweichlichteren Familien ergänzt wurde, so stand sie der Neiterei vieler anderer Wölker, d. B. der Parther und Numidier, bedeutend nach. Außer diesen Wassengabe und Wusser diesen Wassengabe und Wusser diesen Wassengabe und Verschlichten nicht blos der Belgerungen, sondern auch in offener Feldschlacht bestimmt waren. Auch eine Art Trostruppen sinden wir vor, die aus den ärmeren Bürgern bestanden und zur Bedeckung der Wagen und zu den Schanzarbeiten dienten.

Die Bewaffnung des römischen Heeres haben wir im Allgemeinen schon früher kennen gelernt. Hier wollen wir die verschiedenen Schutz- und Angrisswaffen näher betrachten, Zu den ersten gehörte bei dem Fußvolke der Nationalschild der Nömer, Scutum genannt.

Dieser Schilb hatte die Form eines länglichen Bierecks, war 4 Juß hoch und 21/2 Fuß breit, aus sestem Holze gesertigt und mit Leder überzogen. Der Rand und die Mitte des Schildes war mit Metall beschlagen. — Der Helm war von Gisen oder Erz, deckte den Kopf bis zur Achsel hinunter und war mit einem Helmbusch von Roßhaar oder Federn geschmuckt. Die Helme der leichteren Truppen bestanden aus Leder, welches mit Metall beschlagen war.

Der metallene Harnijch bedte Brust und Beine. Der Brustharnisch wurde über den Kriegsrock gezogen, welcher bis ans Anie reichte und gewöhnlich, wie bei den Spartanern, von rother Farbe war.

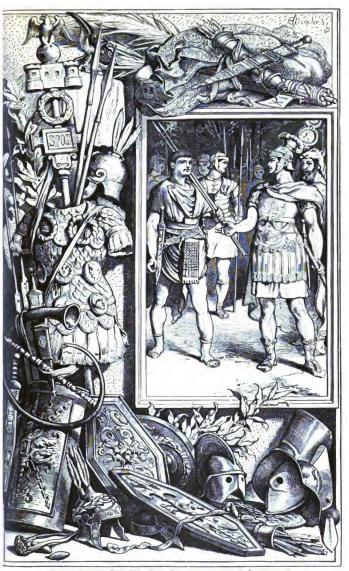

Entturgeschichtliche Cafel VII. Rom. Ur. 1. Beidjunng von E. Docpter d. 3.

nten: Beime und Schilber vericitebener form; rechts nuten Glabiatorenbeime; - lints jur Ceite: Schwerter, Burginieke, auch Ariegeborn; fobenn Bangerbemb und borüber gelbzeichen Legionsabler); - oben: Aoche mit Bielien, ichwert und Jafees nehft Beil, gelagert auf einer gefindren Taga; - Bigurenbild Mitte rechts: ein gelbberr in voller Miftung und mehrere Legionslobaten.

Die Angriffsmaffen waren folgenbe:

Der Gladius, ein ben Römern eigenthümliches Schwert, sehr gewichtig, kurz und zweischueibig, Anfangs nur zum hied eingerichtet und beshalb an der Spite abgerundet, ipäter aber, namentlich seit dem zweiten Punischen Kriege, dadurch, daß man es der Form eines zweischneibigen Dolches näherte, zum hied und Stich geeignet. Es wurde an einem Gehänge der rechten Seite getragen, war nur zum Kamps im Handgemenge bestimmtt, in diesem aber von eutscheidender Birkung. (Bgl. die kulturgeschichtliche Tasel VII.)

Die Hafta, ein langer Speer und die allgemeinste Waffe der römischen Soldaten. Man verwandte sie in geschlossenen Reihen jum Sturmangriff auf geschlossene Reihen,

wobei fie von fraftiger Birfung mar.

Das Pilnm, die gesürchtetste und gefährlichste Wasse der Kömer, war ein Wursspieß von siber 1½ Meter Länge und solcher Schwere, daß er, von trätiger Hand geschleubert, Schild und Harnisch verschend. Das äußerste Ende der Spike, welche oft an 40 cm lang war, batte die Gestalt eines dreischneibigen Tolches, ähnlich unseren hentigen Bajonneten; der übrige Theil der Spike war auszezadt, damit durch die auf diese Weise gebildeten Wider hafen das Pilum im seinblichen Schilde steden blieb, und so Unordnung in den seinblichen Veisen erzeugte, um so mehr, da das Pilum an einem langen Riemen beseistigt war, an welchem der Schlenderer den geworsenen Speer und mit ihm den Schild des Feindes, dit diesen selbss siehe sollt diesen selbss wiesen selbss diesen krieger stützten stets zwei dieser gesährlichen Speere.

Die Reiterei, welche durch ein ichnppiges Bangerhemb (vgl. die Tafel VII) geschützt war, führte fleinere Schilde, langere Schwerter und fürzere und leichtere Burfipieße.

Sättel und Steigbügel kannte man nicht. Die Stelle des Sattels vertrat ein Thiersell oder eine wollene Dede; und um sich aufs Pferd zu schwingen, bediente man sich der Hülfe des Speeres.

Die Eintheilung des römischen Heeres haben wir nach zwei Seiten hin zu betrachten. In Bezug auf die Wassenstein unterschied man: Hastaten, welche das erste Tressen der Schlachterdnung bildeten und als Hauptwasselbie dasst glützeri; Principes, im zweiten Tressen, der Schlachterdnung, schwer gerüstet und als Hauptwasse Schutum und Gladius sührend; Triarier, eine Art Beteranengarde, welche das dritte Tressen kriege im vorzugsweise das Pilum sührte; Belites, erst seit dem zweiten Kunischen Kriege im Gebrauch, leicht bewassenter Truppen, welche nicht in Reise und Glied standen, sondern durch Schwärmen nach Art unserer heutigen Tirailleurs den Angriss eröffneten.

In hinsicht auf die Einheitsordnung war das römische heer in Legionen getheilt, deren zwei urspringlich eine konsularische Krmee bildeten, und deren Mitglieder, die den Namen Legionäre führten, Römer sein mußten. Die römischen Vandesgenossen, in Rüdstagt ihr Verhältniß zu der Legion Socii genannt, waren den Legionen nur beigegeben; die auswärtigen Hilfsvölker (auxiliares) aber standen mit ihnen in gar keiner Verbindung, sondern operirten völlig getrennt. Die Stärke der Legion, welche stels in drei Tressen aufgestellt wurde, war zu verschiedenn Zeiten sehr verschieden; Ansangs auß 3000 Mann bestehend, stieg sie später auf 4200, weiterhin auf 9300 und endlich gar auf 12,300 Mann. Das Huspool seder Legion theilte man in 10 Cohorten, jede Cohorte nach den drei Wassensarten Hastaen, Principes und Triarii in 3 Manipeln, und jede Manipel in 2 Centurien; die Keiterei zeder Legion aber wurde eingetheilt in 10 Turmen, deren zede 3 Tecutien enthielt, so daß asso eine Legion auß 60 Centurien Fuspool und 30 Tecutien Reiterei bestand.

Um von jedem Soldaten sogleich zu wissen, zu welcher Abtheilung er gehörte, befand sich auf seinem Helme die Rummer seiner Legion, seiner Cohorte oder Turme und seiner Contrale Dereiten bei Rummer feiner

Centurie ober Decurie.

Unterbesehlshaber ber Konfuln, welchen bie oberfte Heerführung oblag, waren bie Legaten und die Kriegstribunen, von denen die Ersteren als eigentliche Gehülfen der Konfuln

von diesen, die Letzteren aber als Auführer der Legionen größtentheils vom Bolle und nur in dringenden Fällen von den Konsuln ernannt wurden.

Sold und Verpflegung der Truppen waren nur Anjangs fehr gering, seit dem zweiten Bunischen Kriege aber eben so reichlich wie bei den Heeren irgend eines andern Volkes, wobei zugleich die bekannte Waxime unserer Armeebesoldungen vermieden war, nach welcher die höheren Grade gegen die niederen unverhältniftmäßig start besolder werden.

Der tägliche Sold eines gemeinen Legionssoldaten betrug einen Denar (etwa 70 Pf. unseres Geldes), der eines Centurio (Anführer einer Centurie) das Doppelte, der eines Keiters das Dreisache und der eines Kriegskribunen nur das Bierfache. An Proviant chielt Jeder monatlich 106 Pfund Beizen, der Reiter das Dreisache und 42 Scheffel Gerste für geine Pferde. Einige Soldaten empfingen als Auszeichnung und Belohnung für bewiefene besondere Tapferteit doppelten Sold oder doppelte Nation.

Die Schlachtorbnung ber Römer enthielt brei Treffen, die hinter einander aufgestellt waren, jedoch jeden Augenblid zum Massenngeriff zusammengezogen werden konnten. Beweglichkeit war also mit Massenhaftigkeit verbunden, und durch diese Verbindung siegten die Römer, sobald sie geschiedt angeführt wurden.

Die Schlacht wurde durch die Belites eröffnet. War der Feind dadurch genug beschäftigt, so ridden die Manipeln der Haftlaten zum Angriff heran. Komnten diese den deind nicht zum Weichen beingen, dann erschienen die Principes, welche in den meisten dallen die Entscheung gaben. Bo nicht, so rückten die gefürchteten Triarier vor, durch deren Angriff die größten Schlachten sir die Kömer entschieben worden sind.

Die Marschordnung war barauf berechnet, jeden Augenblid eine Schlacht liefern zu können. Geordnetsein des Ganzen und Ausdauer der einzelnen Soldaten bei den durch das fiarte Gepäd außerordentlich erschwerten Märschen waren das Hauptaugenmert der zelbherren und wurden schon bei dem Einüben der Neulinge (Nefruten) zur vorzüglichsten Aufgade gemacht.

Der römische Soldat hatte auf dem Marsche außer seinen Wassen noch zu tragen: eine Säge, einen Kort, einen Strick, eine Handmüßse, eine Kette, einen Tops, ein Beil, drei dis vier leichte Sturmpfähle und Lebensmittel auf einen halben Wonal. Diese Last, welche vor der Schlacht abgelegt wurde, hatte ein Gewicht von 60 Pfund, und trot dessieben mußte der Soldat im Stande sein, mitten im Sommer eine Strecke von fünfzehn Kilometern in fünf Stunden zurückzusegen.

Bei der Einübung der Refruten wurde auf die Marschtücktigkeit ganz vorzüglich gesehen. Man stellte Probemärsche an, wobei es zwei verschiedenen Arten von Mätschen gab: Beim sogenannten Militärschritt (gradus militaris) mußten 20,000 Schritt, beim Eisschritt (gradus plenus) aber 24,000 Schritt in süns Stunden gemacht werden. Um den neuen Soldaten sür alle nur möglichen Strapagen abzuhärten, wurde er nicht blos in den militärsischen Griffen und Bendungen geübt, sondern auch in den meisten förverlichen Künsten: im Wettlausen, Boltigiren, vor allen aber im Schwimmen. Denn die Schwimmtunst stand bei den Kömern unter allen gymnastischen Uedungen oben an, sie gehörte zur Bildung; und wie wir z. B. zur Bezeichnung eines unwissenden nud ungeschickten Menschen iagen: er kann weder lesen noch schwimmen.

Bortrefslich war die römische Lagerordnung, wobei man die Borsicht so weit trieb, das selbst nur für eine Nacht ausgeschlagene Lager zu verschauzen, so daß ein eigentlicher Uebersall völlig unmöglich wurde.

Das rönische Lager, zu dessen Herrichtung sich eine Anzahl Feldmesser. beim Herre besanden, galt als ein Weisterstück der Lagerkunft. Es bildete ein regelmäßiges Biereck, umgeben von einem 3 Weter tiesen Graben und einer von getreuzten Palissaden geschüßten Bruftwehr. Aus derselben sprangen in bestimmten Entsernungen huseisensörmige

A becumanifche Bforte.

Baftionen hervor, welche höher waren als die Bruftwehr und zur Aufstellung ber Burjmaichinen bienten. Die gauge Umwallung batte nur zwei Ausgangsthore, eines nach ber Seite bes Feindes ju jum Musfall, und nach ber entgegengesetten Seite ein zweites gum Abzuge. Das Innere bes Lagers war von Querwällen burchfreugt, um fo auch jedes einzelne Quartier für fich zu einer Festung zu machen. Die Mannschaft selbst lagerte in Schlachtordnung; Die Belte, welche von Thierfellen und für je 10 Mann eingerichtet waren, bilbeten regelmäßige Baffen; unter ihnen zeichneten fich blos bas bes Gelbherrn und bas zur Kriegsberathung bestimmte durch eine herborragende Form aus. Bewundernswerther als ein foldes Lager felbit waren aber gewiß die Schnelligkeit feiner Berftellung und ber geringe Aufwand von Mitteln bagu; benn ba bie Romer ben Grundfat hatten, felbst für eine Nacht fich zu verschangen, so konnten ihnen nur wenige Stunden für die Errichtung bes Lagers bleiben.

Einen großen Theil an ben bedeutenden Eroberungen ber Römer hatte neben bem Benie ihrer großen Feldheren die eigenthumliche Tattit, die fie befolgten, und die darauf ausging, mit Entichiedenheit und Schnelligfeit eine Sauptichlacht herbeizuführen, um ben Rrieg womöglich mit einem Geldzuge zu beenben.



B pratoriantiche Bforte. C und D hauptseitenpforten. E-F Querftrage burchs Lager (Vin quintana). I und Il Beite ber Legionen, 1 bas Bratorium. 2 bas Quaftorium. 3 bas Forum. 4 und 5 Beite ber romifden Freiwilligen. 6 und 7 Bette bes Kernvoltes ber Bunbesgenoffen, 8 frembe Gulfsvolter. 9 Belte ber gwolf

Strenge Beheimhaltung ber eigenen Blane, Erforichung ber feindlichen, überrafchende Märsche, unerwartete Angriffe, das Ginschlagen ungewöhnlicher Straßen, das waren die Mittel, burch welche bie romischen Felbherren ben Feind in die Enge trieben und eine Sanptichlacht vorbereiteten. War ber Augenblid bagu gefommen, bann murben alle phyfifchen und moralischen Mittel aufgeboten, um fich ben Sieg zu fichern, unter welchen letteren namentlich anzuführen ift das feste Bertrauen des Feldherrn, nicht geschlagen

werben zu können, und die gleiche Stimmung der Truppen, welche der Feldherr theils

Rriegetribunen.

durch eindringliche Aureden, theils durch Auspicien zu erzeugen fuchte.

Die vorzüglichste Urfache ihrer glangenben Giege aber lag unbezweifelt in ber unübertroffenen romifden Disgiplin. Bab es auch Beiten, in welchen biefelbe etwas loder wurde, fo reichte boch ber ernfte Wille eines tüchtigen Gelbherrn volltommen aus, fie in ihrer ganzen Kraft wieder herzustellen. Der römische Soldat, der seiner Jahne Treue geschworen, folgte ihr blind in ben Tob; benn biefe Jahne war nicht bas Panier eines Einzelnen, eines Defpoten, fie mar bas Banner bes gangen romifden Bolles; und fo groß auch die politische Freiheit eines Römers war, unter den Waffen stand er als ein willenloses Werkzeug in der Hand des Feldherrn; sein Wahlspruch war: Laterland, Tapserkeit und Gehorsam!

Die römischen Krieger schworen ihre Soldatentreue dem Feldherrn und der Fahne. Geschaft es aber, daß beide Pflichten in Widerspruch geriethen, so solgten sie unbedingt der Fahne; denn diese war ihnen das größere Heiligthum. In dem älteren Zeiten dient ein auf einer Stange getragenes Bund Heu als Fahne; später wurde das Heu durch ein Götterbithd mit einer darüberstegenden Hand ersetzt. Die eigentliche Legionsfahne aber war ein goldener oder silberner Abler, der auf einer Stange getragen wurde. Wahrscheinlich um die Fahne von weitem besser zu einen, slatterte unter dem Abler ein an der Stange befestigtes ausgebreitetes Tuch, welches reich verziert die als das römische Staatswappendisch zu betrachtende Inschrift sührte: S. P. Q. R. (Senatus Populus Que Romanus, d. b. der Senat und das Volt Roms).

Der Böswilligkeit unbotmößiger Solbaten traten strenge Kriegsgesete entgegen, Die wir noch später kennen lernen werben.

Die größeren mititärischen Bergehen, als Berlassen bes Postens, Wegwersen ber Bossen, unbesugter Angriff, seige Flucht, Menterei u. das., wurden nach dem Spruche eines Kriegsgerichts, oft auch des Feldherrn, mit dem Tode bestraft; die Berbrechen einer ganzen Abtheilung mit Decimation, das heißt je der zehnte Mann wurde durch Losunden geboben und singerichtet, womit häufig noch die Verbannung der Uebrigen verbunden wurde.

Aber wenn der Krieger so auf der einen Seite durch die härtesten Strafen geschreckt wurde, so gab es auch auf der andern großartige Belohnungen, die ihn zu den unglaublichsten Thaten anspornen konnten: für den Felbherrn Triumphe, für die Krieger äußere Ehrenzeichen und materielle Gratisikationen.

Die Triumphe, eine ausichließliche Belohnung ber Feldherren, zerfielen in größere und fleinere. Bei ben letteren, Ovationen, hielt ber gelbherr feinen Siegeseinzug nicht auf einem Bagen, fondern zu fuß oder zu Pferde, und bas Opferthier bei dem veranftalteten öffentlichen Dankopfer war statt bes Stiers ein Schaf. Die größeren, die eigentlichen Triumphe haben wir zwar ichon an einigen Beispielen tennen gelernt; indeffen wollen wir boch bier jufammenfaffen, mas allen biefen Triumphen gemein mar. Gin befonders errichteter, reich geschmückter Triumphbogen diente dem Zuge als Gingangsthor. Wit dem Anbruche bes Tages fette fich berfelbe unter bem Schalle ber militarischen Blasinftrumente in Bewegung. Die Mufifer eröffneten ibn. Sierauf folgten bie Briefter nebft ben Opferdienern, biefen die verschiedenen Wagen mit ben erbeuteten Trophäen, bierauf ber Bug ber von Lictoren umgebenen Gefangenen, sobann ber romische Abler, geleitet von einer Abtheilung Reiter, endlich ber Triumphator felbst, stehend auf einem kostbaren, von vier Pferden gezogenen Triumphwagen, gekleidet in Burpur, das Haupt mit einem Lorberfranze geschmudt und in ber Sand ein Elfenbeinscepter haltend. Den Triumphwagen umgaben die höheren Offiziere des Heeres in ihrer fostbarsten Aleidung: ihm folgten weißgefleidete mit Rrangen geschmudte Rinder, Befange jum Preife bes Giegers abfingend, und den Schluß machte bas fiegreiche Beer, Die Fahnen mit Lorber betrangt, im glangenbsten Schmude ber Baffen. Die gange Feier beschloß ein Dantopfer, bas meift aus einer Befatombe, b. h. 100 Stieren, bestand, ju welcher bie weißesten auserwählt wurden. Solcher Triumphe fah die Republit Rom nicht weniger als breihundert.

Die Chrenzeichen für die römischen Krieger bestanden theils in kostbaren Wassen (Ehrenhelme, Ehrenschilde, Ehrenschwerter 20.), theils in Kränzen (Kronen genannt), die je nach der Art des erworbenen Verdienstes verschieden waren. Wer ein belagertes oder einseschlossenes Her erhoet eine Graktrone, womöglich aus dem Grafe gestochten, welches auf dem Schauplahe der Auhmesthat wuchs. Wer einem Mittrieger das Lebenstettet, indem er dessen Feind erschlug, empfing eine Eichenlaubtrone, welche er lebenslang tragen durste. Wer zuerst die schieden Anuer erstieg, erhielt die sogenannte Mauertrone, bestehend aus einem goldenen Kranz in Form von Mauerzacken, welchen er au allen delttagen trug.

Die materiellen Belohnungen für triegerisches Berdienst bestanden in einem größeren Antheile an der Beute, doppeltem Solde oder einem Geschenke au Ländereien, wie wir dies schou in der politischen Geschichte gesehen haben.

Noch haben wir über das Kriegsrecht der Römer Einiges zu sagen. In dieser Hinscht war ihnen die Form Alles, das Weien nichts; und weun sie auf der einen Seite teinen Krieg ohne ausdrückliche und ceremonicke Kriegserklärung begannen, so singen sie ihn doch auf der andern ohne allen rechtlichen Grund an. Sie schlossen Verträge unter allen möglichen Feierlichteiten, standen aber keinen Augenblick an, sie zu brechen, wenn es ihnen Vortheil brachte. Bom Völkerrechte hatten sie keinen Begriff; der bestegten und gesangene Feind galt ihnen als eine Sache, über die sie nach Gutdunken versügten; sein Vermögen war das ihrige. Die erstürmte Stadt, das eroberte Land galt ihnen als Eigenthum, in welchem sie nach Belieben randten und plünderten, und über dessendher sie als Gegenstände der Beute nach Gutdünken beschlossen, und über dessen diesert die politische Geschichte eine Wenge von Beispielen, und es wäre überschisse, dieselbe hier noch durch weitere Angaden zu vermehren.

Die römische Belagerungstunft war lange Zeit sehr unvolltommen. Erst als die Römer mit den Griechen in Berührung tamen, bildete sich dieselbe nach griechischem Muster aus, und zwar so übereinstimmend, daß wir hier blos auf das zu verweisen brauchen, was

wir über die Belagerungsfunft ber Griechen gefagt haben.

Auch über die Seemacht der Römer ist wenig zu sagen. Wie dieselbe durch die Runischen Ariege entstand, haben wir erwähnt, und daß, was wir in der politischen Geschichte von dem römischen Seewesen sagen mußten, wird um so mehr genügen, da die Römer selbst der Seemacht nur insoweit ihre Ausmerksankeit widmeten, als sie dazu durch die Umstände genötligt waren. Daß Meer war ihnen kein Gegenstand des politischen Begehrens; sie betrachteten es blos als eine Wassertraße zu den verschiedenen Ländern

Civilwesen. Unter Civilwesen verstehen wir die Gesammtheit aller berjenigen Staatseinrichtungen, welche die persöulichen Berhältnisse des Staatsangehörigen in seiner Eigenschaft als Bürger (civis) betreifen. Dahin gehört vor allen Dingen das Bürgerrecht, das wichtigste in einem Freistaate, da es die Besugniß zur Regierung in sich schließt.

Außer der Besugniß zur Regierung hatte der römische Bürger vor den übrigen Staatkangehörigen noch eine Menge Vorrechte. Als Augestagter wurde er mit der größten Vorsicht und Rücksich behandelt, während mit den Richtbürgern wenig Umstände gernacht wurden, und von dem Urtheil der Gerichte konnte er stets an das Bolf appelliren. Die Stadttriumdirn kounten ihn nur zu Geldstrassen, nie aber zu Gefängniß oder sonstigen Leibesstrassen verurtheilen. Endlich konnte ein römischer Bürger nur in Rom von den zuständigen Gerichten zur Verantwortung gezogen und nur mit dem Beile hingerichtet werden, während bei den Nichtbürgern alse Arten zum Theil schimpslicher Todesstrassen, z. B. die Kreuzigung, angewendet wurden.

Nur diejenigen römischen Staatsangehörigen, welche das römische Bürgerrecht durch die Geburt (als Söhne von Bürgern) oder durch Berleihung besahen, waren römische Bürger, und nur sie waren zum Eintritt in den Senat, zur Ausnahme in den Ritterstand, zum Stimmen in den Tribus und zur Bewerbung um ein magistratliches Amt berechtigt.

Das römische Bürgerrecht war natürlich zu allen Zeiten sehr gesucht, daher man die Berleihung desselben weder den Wagistraten noch dem Senate zugestanden hatte. Um gewiß zu sein, daß keinem Unnwürdigen ein so wichtiges Recht verliehen wurde, bedurfte es zur Erlangung des Bürgerrechts der Zustimmung des gesammten Boltes. Aber eden so vorsichtig war man auch in der Entziehung dieses Rechtes, und nur der Boltsversamm-lung, für welche bestimmte Rechtsverschriften bestanden, stand dies zu. Selbst für den sonst so allmächtigen Censor, der Senatoren und Ritter eine und absehte, war das römische Bürgerrecht unantastbar.

Die Bewerbung um Staatsämter geschah auf solgende Weise: Wer um eine Magiiratur anhalten wollte, begad sich siedzehn Tage vor der Wahl zu Dem, der die Kindleersammlung zu leiten hatte, und ward von demselben — solgen tein gesetlicher
niß vorhanden war — in die Bewerberliste ausgenommen. Die die zu Wahl selbst noch
übrigen siedzehn Tage waren der Stimmenbewerbung gewidmet. Der Bewerber ging,
in einen Mantel von glänzend weißer Farbe gehüllt, auf dem Forum und den Straßen
umber, ja selbst in die Häufer, um sich die Stimme der wahlfäßigen Bürger zu sichern,
wozu jedes nicht gewalthätige Mittel erlaubt war. Da jene Farbe im Kömischen candiclus
dies, so nannte man jene Bewerber kach ihrem weißen Mantel Kandbidaten, womit wir
voch jetzt die Bewerber um Vennter bezeichnen.

Alle Staatsangehörigen der Republik Rom waren entweder Bürger, Freigelassene der Sklaven. Die Letzteren wurden nicht als Personen, sondern nur als sachliches Eigenstum ihrer Herren betrachtet, wie bei uns etwa Pferde und Hunde, und es kaun daher bei ihnen weder von bürgerlichen Rechten, noch von bürgerlichen Pflichten die Rede sein. Ihr persönliches Recht war das, was die Gnade ihrer Herren ihnen zugestand, ihre Pflicht, das zu thun, was ihre Herren verlangten. Erworben wurden die Sklaven entsweder durch die Geburt, indem das Kind eines Sklaven auch der Sklave von dessen dern werten vor, oder durch Knieß vom Staate aus den zur Sklaverei bestimmten Kriegsgegängenen, theils von Privaten, die damit ein Gewerbe trieben.

Die zum Bertauf bestimmten Staven wurden auf den Markt gebracht und entkleidet auf ein Gerüft gestellt, wo sie besechen und untersucht werden tonnten. An dem Halfe eines jeden hing eine Tasel (titulus), auf welcher Name, Alter, Geschicklichkeit, etwasse Bertbrechen ze. angegeben waren; für Richtigkeit der Angaben hatte der Bertäuser zu hasten. Die schönken und theuersten Staden wurden indeß gewöhnlich aus freier Hand verkaust. Die Preise waren, wie bei unseren Pserden, sehr verschieden; man tauste Staden sür 90 Mark unseres Geldes, während man andere mit 15,000 Mark bezahlte. Die dem Stadenhandel der Römer antlebende Richtswürdigkeit ging so weit, daß sich wiele mit einer ordentlichen Stadenhandel der Römer antlebende Richtswürdigkeit ging so weit, daß sich wiele mit einer ordentlichen Stadenhandel der geschlichen Ungaug mit anderen streug verpönten, und bestimmte Rassen von bestimmter Körperbildung und Körperfähsteit zu bilden suchten. Unter den Männern, welche mit diesem schüldichen Gewerbe die Kömerehre verletzen, nennen uns einige Ueberslieserungen auch Cato den Eensor.

Die Freigelassen waren Stlaven, die von ihrem Hern aus irgend einem Grunde die Freiheit erhalten hatten. Dadurch traten sie zwar in den Genuß aller gesellschaftlichen, nicht aber auch in den der bürgerlichen Rechte, die ihnen erst vom Bolt verliehen werden mußten, was im Ganzen nicht sehr häufig geschah und noch überdies die Besähigung zum Eintritt in den Senat und zur Belleidung magistratlicher Nemter ausschloß. Das Bürgerrecht, welches ein Freigelassener erlangen konnte, war also immer nur ein beschränktes, und trop der größten Berdienste und Talente hatten sie ewig den Fluch der Geburt oder des Schicksols zu tragen.

Das Familienrecht ber Römer hatte, namentlich was das Verhältniß des Vaters zum Sohn und des Mannes zum Weibe betrifft, eine Ausdehnung, die uns erschrecken würde. Die väterliche Gewalt begründete eine vollkommene Despotie; der Sohn war das unvöderrusliche Eigenthum des Vaters; tein Gefch beschränkte die Willim des Lestern, fein Alter, tein Stand, nur der Tod des Vaters erlöste davon.

Auf bem Forum, im Senate, im Lager, turz im öffentlichen Leben genoß der erwachsene Sohn eines römischen Bürgers alle bürgerlichen und Privatrechte einer Person; sobterlichen Hause aber war er eine bloße Sache, über die der Nater ganz nach Velieben schalten konnte. Er durste den Sohn einsperren, geißeln, in Ketten legen, mit den Skaven zur Arbeit treiben, sogar verkausen, ja selbst töden. Unter derschen Wilklitir standen die Aluber seines Sohnes, ja die ganze Familie, deren jedes Glied das unbedingteste Eigenthum des Familienhauptes war. Und diese furchtbare Gewalt, welche die Verwalter der höchsten Staatsämter, Diktatoren, Konsuln, Censoren 2c., in die völlige Sklaverei eines Vaters gab, sodaß selbst ein Triumphator unmittelbar nach seinem Triumphe auf Veschil des Laters ausgepeitscht werden konnte, wenn es demselben beliedte — diese jurchtbare Gewalt endete erst mit dem Tode des Baters! Judessen wurde die Kusübung der weitzgehen Machtbesugniß des Familienoberhauptes nicht nur durch die natürlichen Bande des Familienlebens, durch Einsluß des Herzens und Gemültes, sondern auch ganz wesentlich durch die große Kraft der öffentlichen Sitte bei den Kömern geregelt, so das unnatürliche Aussichtengen innerhalb zener rechtlichen Seite bei den Kömern geregelt, so das unnatürliche Aussichtengen innerhalb zener rechtlichen Gewalt immer nur als Aussachmen vorgesommen sind.

Die Aboption, d. h. die Aufnahme eines Fremden an Sohnesstatt, gab bem Aboptivvater Diefelben Rechte wie bem wirklichen. Aehulich war bas Berhaltniß bes Mannes zum Beibe, welches burch die rechtsgiltig abgeschlossene Che das Eigenthum des Mannes wurde. Es gab brei Arten, eine rechtsgiltige Ehe abzufchliegen. Die erfte und altefte Art, bei welcher eine religiöse Weihe stattsand, hieß confarreatio und wurde als die vollgiltigfte angefeben. 218 Ceremoniel berfelben bestand ein Opfer an Früchten, welches von bem Brautpaare in Gegenwart von gehn Beugen ben Sausgöttern bargebracht wurde. Die bas Chebundniß ichliegenben Barteien fagen auf einem und bemfelben Schaffelle und agen einen gefalzenen Ruchen von Getreibe (far, baber ber Rame confarreatio) jum Beichen ihrer volltommenen Ginheit. Durch biefe Art ber Ghe tam die Gattin als volliges Eigenthum in die Bande bes Batten. Die zweite Art ber Chefchliegung hieß coemtio und war rein civilrechtlicher Ratur. Die Che war banach, was fie in ftaatsbürgerlicher Sinficht auch nur sein kann, ein Bertrag, durch welchen fich die Chegatten zu gegenseitigen Rechten und Pflichten verbanden. Der Mann erhielt babei in ber Regel ben Riefbrauch bes Bermögens feiner Grau, mahrend bieje in bem Befit beffelben blieb. Chefchlichung wurde fpater die allgemeine. Die britte Art ber Che, usus genannt, wurde nicht ausbrücklich abgeschlossen, sonbern entstand von felbst aus dem einjährigen geschlechtlichen Beisammenleben von Mann und Frau, wenn die Lettere fich nicht brei Nachte hintereinander aus bem Saufe bes Mannes entfernt hatte.

Rechtsgiltige Ehen konnten nur zwischen freien Bürgern abgeschlossen werben; Ehen zwischen Bürgern und Freigelassenen ober Sklaven hießen Konkubinate, waren burchaus nicht unehrenhaft, hatten aber nicht alle gesehlichen Folgen wirklicher Ehen, und die in benselben erzeugten Kinder, welche natürliche Kinder genannt wurden, hatten nur auf einen

Theil ber väterlichen Sinterlaffenschaft Unfpruch.

Shehindernisse wegen Berwandtschaft bestanden nur zwischen Bruder und Schwester. Vielweiberei (Polygamie) war ungesestlich. Uebrigens aber war der geschlechtliche Umgang als Gegenstand einer freiwilligen Uebereinkunst völlig frei, und das Gese erstreckte sich blos auf die Folgen desselben. Die außer der Ese und außer dem Konkubinate erzeutgten Kinder hießen Bostarde, hatten weder auf die Familie, noch den Stand und das Bermögen des Baters irgend einen Anspruch und galten in jeder Beziehung nur als Kinder ihrer Mutter.

Eben fo wie die Eheschließung war auch die Scheidung ein civiler Att. Das Konfubinat tonnte burch ben blogen Billen ber Gatten aufgelöft werben; zur Trennung einer

rechtsgiltigen Che aber bedurfte es bes gesehlichen Ausspruches.

Da burch die älteste Art der Eheschließung, die confarreatio, das Weib Eigeuthum bes Gatten geworden war, so konnte eine solche She auch nur mit Bewilligung des Mannes ausgeschie werden, wozu dieser selten Gründe hatte, daher die erste Scheidung auch erst im sünsten Jahrhunderte der Stadt vorkant. Durch die coemtio aber hatte das Verhältniß zwischen den Ehegatten eine andere Gestalt angenommen; es war ein Berstrag geworden, der eben so ausgeschie werden war. Die Ehescheidungen nahmen daher zu, aber die unglüdlichen Ehen nahmen ab wie die Ehesstladerei.

Tas Erbschaftsrecht ber Römer ist mehr ober weniger in unsere heutige Erbschaftsordnung übergegangen. Der sterbende Besitzer tonnte zunächst durch Testament über sein Besitzthum versügen. Zu einem rechtsgiltigen Testamente war die Unterschrijt von sieben Zeugen ersorderlich, gegen bereu Eigenschaft als Zeugen teine gesetlichen Einwände vorlagen. Die Bestätigung des Testaments war Sache des Prätors.

Starb Jemand ohne Testament, so erbten alle seine rechtmäßigen Kinder zu gleichen Theisen, und hinterließ er keine solchen Kinder, so giug die Erbschaft auf die nächsten Berwandten über. Unmündigen Kindern, d. h. denen unter 14 Jahren, stand die Berzügung über ihr ererbtes Bermögen nicht zu, sondern dasselbe wurde von einem Borzmunde (tutor) verwaltet. Auch späten, bis zum Eintritt der vollen Großjährigkeit, welche mit dem 25. Lebensjahre stattsand, wachte ein bevormundender Berwalter (eurator) über die Berrwendung des Bermögens.



Beimkehr ber Sklaven nach bem Gefängnif. Rach hermann Bogel.

In der Regel bestimmte der sterbende Bater den Tutor und Curator seiner Kinder. Bar dies aber nicht geschehen, so wählten die Aguaten, d. h. die nächsten Berwandten des Baters, die Bormunder ans ihrer Witte. Kam eine solche Bahl nicht zu Stande, so wurden die Bormunder vom Prätor bestimmt.

Beitrechnung. Fügen wir diesen Angaben über den bürgerlichen Justand noch Rachweise über die Zeitrechnung der Römer hinzu. Die römische Nera begann von der Erbauung der Stadt. Ansangs, unter Romulus, zählte man nach Jahren von 304 Tagen zu 10 Wonaten, deren erster dem Kriegsgotte geweiht war und Wartius hieß. Nach dem von Numa Pompilius eingesührten Kaleuder zählte man nach Wondjahren von 355 Tagen zu 12 Wonaten, weshalb dem Wärz noch Januarius und Februarius vorgeseht wurden, und überließ den Pontisices die nothwendige Regelung des Jahres.

Um die Monate mit den Jahreszeiten, oder, was basselbe fagt, das Mondjahr mit dem Sonnenjahre in Uebereinstimmung zu bringen, mußte man von Zeit zu Zeit dem Auslitzte Weltaelsbiebte. II.

Jahre einen Wondmonat einschalten, wodurch aber das Jahr wieder um einen Tag zu saus murde, so daß man den Schaltmonat zu bestimmten Beiten wieder weglassen mußte.

Da die Pontifices theils aus mangelnder astronomischer Kenntniß, theils aus politischen Gründen Berwirrung in die Zeitrechnung brachten, so nahm sich später Julius Cäsar der Sache an und stellte mit Hülse des griechischen Peripatetiters Sosigenes den nach ihm benannten julianischen Kalender auf, der bekanntlich noch unserer heutigen Zeitzechnung zu Grunde liegt.

Der julianische Kalender wurde im Jahre 46 v. Chr. ausgestellt und nahm mit dem Jahre 45 v. Chr. seinen Ansag. Um das julianische Jahr mit dem numaischen in Uebereinstimmung zu bringen, mußten den 355 Tagen des Jahres 46 v. Chr. noch 90 Tage sinzugesügt werden, so daß dies Jahr aus 445 Tagen bestand und deshalb das Koniusionssahr genannt wurde.

Der julianische Ralender sette nun bas Jahr ju 365 Tagen fest. Da bas eigentliche Sonnenjahr aber auf 3651/4 Tag berechnet war, fo wurde allemal dem vierten Jahre ein Tag eingeschaltet. Man zerlegte bas Jahr in 12 Monate von berselben Anzahl Tage wie bei uns. Ihre Namen waren die schon von Romulus und Numa her bestehenden: Januarius, Februarius, Martius, Aprilis, Majus, Junius, Quintilis (später zu Ehren Cafar's Julius genannt), Sextilis (später zu Ehren des Octavian Augustus genannt), September, Ottober, November, Dezember. Die Namen der Monate vom Quintilis an bruden aus, ber wievielte Monat bes alten romulischen Jahres fie waren. Die Gintheilung ber Monate in Wochen fand nicht statt; man unterschied im Monate nur 3 Tage als Saupt= abidnitte: ben erften Tag jebes Mouats (Calenba), ben achtzehnten bor ben nachften Calenden (3bus) und ben neunten von ben 3bus an rudwarts (Rona). Da bie Monate eine verschiedene Augahl Tage hatten, fo fielen bie Ronen und 3bus in verschiedenen Monaten verschieden. Die Tage zwischen ben Calenden, Ronen, 3bus und ben Calenden bes nächsten Monats wurden nach der Bahl der Tage bezeichnet, die bis zu dem nächsten Sauptabichnitte noch zu vergeben hatte. 3. B. VII. idus war ber Tag, von welchem an es noch 7 Tage bis zu ben Ibus bes nächsten Monats maren.

Der Tag selbst ward zwar in Stunden eingetheilt, aber dieselben wurden nicht von Mitternacht zu Mitternacht, sondern folgendermaßen gerechnet: Die eigentliche Tageszeit, vom Aufgange der Sonne bis zu deren Untergange, wurde in 12 Stunden getheilt, die also in den verschiedenen Jahreszeiten von verschiedener Länge waren. Die Nachtzeit, vom Untergange der Sonne bis zu deren Anfgange, theilte man in vier Vigilien (Nachtwachen), deren Länge sich also edenfalls nach den Jahreszeiten richtete.

Geschgebung. Das Geschbuch ber Römer waren die XII Taseln. Obgleich später vielsach erweitert und verändert, blieben sie doch die Grundlage des römischen Rechts der Republik. Ihr Charafter entsprach aber teineswegs den Anforderungen, welche wir in heutiger Zeit an die Gesete eines Freistaates stellen würden, denn sie waren nicht nur übermäßig streng, sondern enthielten auch eine Wenge von Unnenschlichsteiten und unsuchhielten Freiseitsbeschräutungen. Wir können die römischen Gesete in drei Kategorien bringen: Civilgesete, welche über die Privatrechte entschieden; Kriminalgesete, welche die Berbrechen und deren Strafen enthielten; und Kriegsgesete, die ausschließlich für das heer und bie Zeit des Krieges zur Anwendung tamen.

Das Civilgeseth, welches über alle Rechtsverlethungen den Grundsat aufstellte, daß jeder angerichtete Schaden nach dem höchsten Werthe vergütet werden nußte, gewährte dem Eigeuthum einen so ausgedehnten und übertriebenen Schut, daß daraus und namentlich in Beziehung auf das Schulbenwesen sehr arge Granfankeiten und Rechtswidrigkeiterr entstanden und entstehen mußten. Tagegen war das Geseh in Rücksicht der Beleidigungen sicht tolerant. Unsichten, Meinungen und Urtheile versielen ihm gar nicht, sondern nur Handblungen, also sogenaunte Realinjurien, und auch hierin zeigte sich das Geseh sehr mild.

In sehr bringenden Nothfällen war es dem Bürger gestattet, für die ihm zugefügte Rechtsverletzung auf der Stelle selbst Recht zu nehmen; z. B. einen nächtlichen Dieb niederzustrecken, einen auf der That ertappten Chebrecher zu tödten oder gesangen zu halten und nach Belieben mit ihm zu schalten.

Ein Schuldner, der nicht zahlen konnte oder wollte, wurde der Nache des Gläubigers überantwortet. Bar seine Schuld eingestanden oder erwiesen, so wurden ihm 30 Gnadentage gestattet, sie zu entrichten. Geschaf dies nicht, so übergad man ihn dem Gläubiger, der ihn in sein Privatgesängniß sperrte, wo er an einer 15 Psimd schweren Kette liegen mußte und nichts als äglich 12 Unzen Neis zur Nahrung erhielt. Während dessen wurde er dreimal auf dem Wartte ausgestellt, um seine Verwandten oder Freunde zur Bezahlung der Schuld zu bewegen. Blieb dies ohne Erfolg, so wurde nach Verlauf von 60 Tagen die Schuld durch Verlauft der Freiheit abgetragen, indem der Schuldner Eigenthum des Gläubigers wurde, der ihn als Staven behalten, verkausen und selbst tödten durste. Hatte der Schuldner mehrere Gläubiger, so dursten dieselbsen seinen Körper zerstücken und so ihre Nache befriedigen. Dies darbarische Geseh, durch welches sower zerstücken und so ihre Nache befriedigen. Dies darbarische Geseh, durch welches seie Nöwer die Freideit neiner für uns wahrhaft empörenden Weise Verleut, indem sie dieselbe einem elenden Stück Geld gleichstellten, drachte den größten Theil der früseren bürgerlichen Unzuhen zu Wege und mußte so zu dem Verderben der Republit wefentlich mitwirten.

Thätliche Beleibigungen, die nicht bis zur wirklichen Verwundung eines Körpertheils stiegen, wurden mit einer Gelbbuße von 25 As (etwa 80 Pfg. unseres Geldes) bestraft, eine Gelindigkeit der Strafe, über die man sich entsehen muß, weil sie den Reichen freie Hand ließ, ihre Feinde aufs Grausamste zu mißhandeln, ganz abgesehen von dem Unmoratischen eines Gesehes, das auf förpertsiche Mishandlung nur Geldbußen verhängt. Es war

ein Seitenftud zu bem unwürdigen Schuldgefete.

Das Ariminalgeset war mit Blut geschrieben. Auf bie geringsten Berbrechen stand Geißelung ober Stlaverei, auf bedeutendere Berbannung, auf neun einzelne Berbrechen bie Todesstrafe unter verschiebenen Arten ber Bollziehung.

Auch bei bem Kriminalgesetze spielte bas Gelb eine wichtige Rolle, benn ber Beleibiger tonnte sich unter Umftänden von dem Berletten mit einer Summe von 300 Pfund Kupfer vollständige Berzeihung erlaufen.

Tobesmurbige Berbrechen maren folgende neun:

Jebe Handlung bes Verraths gegen ben Staat ober Einverständniß mit bem Feinde. — Strase: Rachbem bas Haupt bes Verurtheilten in einen Schleier gehüllt und seine Hände auf den Rücken gebunden waren, wurde er von den Lictoren gegeißelt und alsbann in der Mitte des Forums auf ein Kreuz oder einen fluchbeladenen Baum gehenft.

Rächtliche heimliche Bufammenfunfte in ber Stadt, unter welchem Bor-

wande es auch geschah.

Ermordung eines Burgers. - Der Elternmorder murbe in einem Sade erfauft.

Brandftiftung, mit Beigelung und Berbannung ober mit Tobe beftraft.

Gerichtlicher Meineib. — Der Berbrecher wurde vom Tarpejifchen Felfen herabgestürzt.

Beftechlichfeit eines Richters.

Schmähichriften und Satyren gegen den Staat. — Der Verfaffer wurde mit Keulen geschlagen; es ist aber nicht gewiß, ob man ihn unter den Schlägen verscheiden ließ. Nächtliche Zerstörung des nachbarlichen Korns.

Magifche Bauberfprüche, die nach bem damaligen Aberglauben die Rraft hatten,

bem Reinde an Leib und Leben zu ichaben.

Nicht minder hart war das Ariegsgefet, welches zwar der Milbe des Feldherrn vielen Spielraum ließ, aber gegen alle Handlungen, die von Feigheit zeugten, mit unnachüchtlicher Strenge versuhr. Wer seinen Posten verließ, die Wassen von sich warf, ohne Besehl den Feind angriff, ober sich belohnenswerthe Thaten eines Andern anmaßte, wurde öffentlich hingerichtet. — Beigte sich eine ganze Abtheilung seige, so traf sie die Decimation. Ateinere Disziplinarvergehen wurden wilksulich mit Prügelstrase belegt, zu welchem Ende jeder Centurio einen Stock von Weinrede an der Seite trug.

Das Kriegsgericht wurde vom Konsul geleitet. Dieser berührte den Angeklagten zum Beichen der Berurtheilung mit seinem Kommandostabe. Run hatte der Berurtheilte zwar noch die Erlaubniß zu sliehen, allein seine Kameraden erhielten den Besehl, ihn zu verstolgen, zu verhaften und zu tödten.

Provinzialverwaltung. Schrecklicher als irgend eine Despotie, von der uns die Geschichte erzählt, war diejenige, welche die Republik Rom über die eroberten Provinzen ausübte. Aber fonnte es auch wol anders sein, wenn die Republik als Tyrann herrschen wollte? Ein einzelner Despot kann aus vielen Gründen ein milder und väterlicher herrscher sein; ein ganzes Bolk von Despoten kann es nicht. Der Magen eines einzelnen Despoten wird endlich von dem Marke der Unterthanen gefättigt werden können, und möchte er noch üppiger leben als die persischen Wonarchen; aber woher soll ein unterjochtes Bolk so viel hernehmen, um einen Despoten mit vielen tausend Wagen zu sättigen?

Das Stavische bes Zustandes, in welchem die römischen Provinzen schmachteten, wird uns noch starer werden, wenn wir diesen Zustand, den man kaum eine Verfassung nennen kann, näher betrachten. Wir redeu dabei nicht von der Zeit, wo die Republit Rom nur das Stadigebiet begriff und die italischen Länder ihre Erobertungen waren. In dieser Zeit versuhr man noch menschlich: man nahm einen Theil des eroberten slachen Landes und ließ es durch die Eensoren verpachten, einen andern benutzte man zur Anlegung römischer Kolonien, indem man die ärmern römischen Vürger dortsin sandte und die Kolonien in ein abhängiges Verhältniß zum Mutterstaate brachte; endlich die eroberten Städte versah man zum Theil mit römischer Beschung, theils, aber nur selten, erkannte man ihnen das römische Vürgerrecht zu, in welchem Falle sie Munizipalstädte genannt wurden, von denen wir später einige sogar in den Provinzen sinden. — Wir reden hier vorzugsweise von der Zeit, wo Italien die Republit Rom war und die außeritalischen Eroberungen zu Brovinzen des Römischen Reiches erklärt wurden, worunter mehr eine Ausführung als eine Einverleibung, mehr eine Untervordnung als eine Aufnahme verstanden werden muße

Die Psiichten dieser Provinzen bestanden darin, vor allen Dingen sich jedem Ausspruche Noms blimblings zu unterwersen und die ihnen auserlegten, oft inst Unermestiche gehenden Steuern zu bezahlen; denn die Provinzen waren ja zu keinem andern Zwecke erobert worden, als die Republit, die von ihren Mühen ausruhen wollte, zu süttern. Um über die pünktliche Ausübung dieser beiden Hauptplichten zu wachen, dazu sandte Kom Berwalter in die Provinzen, und schaf sich hierdurch Stellen, mit denen es seine verdiensts vollen Männer reich besohnen konfuln und Prätoren, welche unter dem Titel Provinzus und Provinzen zur Berwaltung der Provinzen abgesandt wurden und nun keine Mittel scheuten, um durch Erpressungen reich zu werden, da sie in der verwalteten Provinz völlig willkürlich herrichen konnten, und die unglücklichen Bewohner also Alles ausbieten musten, um ihre Despoten zufrieden zu stellen. Die Summen, welche von den Provinzen auf diese empörende Weise erprest wurden, stiegen ins Unglaubliche; und damit an dem unerhörten Naube ja recht viele Kömer Theil nehmen kounten, wurden die Berwalter mit seltenen Ausuahmen alsjährlich wieder abgesoht und durch immer neue erset.

Was konnten denn auch die unglücklichen Provinzen gegen solch ein ausgebreitetes Bedrückungsspftem ausrichten? Die Rechte vorzeigen, die sie schweren Pflichten gegensüber nothwendig haben mußten? Aber sie hatten ja überhaupt keine Rechte, sie hatten blos Pflichten; denn sie waren Sklaven!

Zwar bestand wol in jeder Proving eine ihrer Natur angepaßte und auch ziemlich geordnete Gesetgebung; allein diese galt nur für die Bewohner unter fich. Den Berwaltern gegenüber waren sie völlig recht= und schutslos; und wenn eine Proving ja einmal den Ruth hatte, eine Rlage gegen ihren Bermalter beim romifchen Genate anzubringen, fo tounte fie ficher fein, taube Ohren zu finden; benn die Senatoren hatten ja entweber basielbe Berfahren geubt, ober lebten noch ber Soffnung, es bereinft felbft üben gu tonnen; So waren benn allmählich bie Erpreffungen etwas fo Gewöhnliches geworben, baß fie ielbit von ben souft ehrenwertheften Männern betrieben wurden, und man fich nur noch wunderte, wenn ein Bermalter aus feiner Broving gurudfehrte, ohne reich geworben gu fein.

Die ungeheuer die Erpreffungen ber Bermalter maren, unter benen die romifchen Brovingen feufzten, wird man am besten aus einer befannt gewordenen Thatsache erseben, die barauf Bezug hat. Gin gemiffer Berres, ber brei Jahre hinter einander Bermalter Det fleinen Proving Sigilien mar, murde von berfelben auf Cicero's Betreiben megen Erpreffungen angeflagt, bei melder Belegenheit die erprefte Summe auf 100 Millionen Seftertien angegeben und nicht übertrieben gefunden ward.

Politik. Che wir bie Betrachtungen über die Berfaffung ber Republit Rom verlaffen, muffen wir noch einen Blid auf bie romifche Bolitit richten, bas beifit auf bie Sandlungsweise ber Romer in ihren Begiehungen zu auswärtigen Staaten. Diese Politif hat fich, wie wir icon einige Dale ermahnen mußten, häufig durch Treulofigfeit, Sinterlift und Berrath Maglich ausgezeichnet. Indem fie nur ein einziges Biel vor Augen hatte, Die außere Ehre und den materiellen Bortheil der Republit, wurde fie völlig bantrott an jener innern Ehre, die fich burch ben Abel ber Befinnung befundet. Die romifche Bolitit war ein antifer Zesuitismus; jedes Mittel erschien ihr gerecht, wenn es den beabsichtigten 3med erreichte, und bag jene 3mede nicht immer die ebelften waren, haben wir in ber politischen Beschichte mehr als einmal gesehen.

Das Berfahren ber Romer gegen auswärtige Staaten, zu beren Oberherrichaft fie gelangen wollten, war ungefähr folgendes: Buerft führten fie mit dem ins Auge gefaßten Staat eine icheinbar gufällige, häufig gang freundschaftliche Berührung herbei, indem fie seine Rechte in Schut nahmen, ihm einen Dienst erwiesen zc. Balb barauf aber mußten fie die beiderfeitigen Berhältniffe jo gu gestalten, baß fie eine drohende Stellung einnehmen mußten, und nun blieb bem bedrangten Fürsten nichts Underes übrig, als sich bemuthig gu unterwerfen. Gewöhnlich ließ man ihm gwar feine Burbe, aber nur unter Tributpflichtigfeit und ber vollständigften Abhangigfeit von Rom. Er mußte fich irgend einen romifchen Großen jum Protettor ermählen und Illes aufbieten, um beifen Sabsucht und Gelbgier gu befriedigen, weil er fonft Befahr lief, bei ber nachften Belegenheit beseitigt zu werben.

Eben fo verschwenderifch wie mit bergleichen Proteftoraten waren die Romer mit Königstiteln, theils aus Sabsucht, benn fie verkauften fie oft ziemlich theuer, wie man heutiger Zeit Baronen- und Grafentiteln verkauft, größentheils aber, um jene Titel burch Die Berichwendung bamit lächerlich und verächtlich zu machen.

Um ungludlichsten befanden fich die Lander, benen Rom die Freiheit brachte; benn fie genoffen von biefer Freiheit nichts als ben Schein, und waren also betlagenswerther als unter offenbarer Defpotie, ba feine Retten ichmerer laften als biejenigen, welche mit einer Scheinfreiheit gestählt find.

Abgesehen hiervon verstanden es die Romer wie fein anderes Bolt, den Grundsat "Theile und herriche" (divide et impera) wiber ihre miteinander verbundeten Gegner ober auch mit Bezug auf ben inneren Barteihaber bei einer feindlichen Dacht erfolgreich in Unwendung zu bringen; hierbei fuchten fie wol auch die Bundesgenoffenichaft eines der fremden Staaten gu erlangen, um besto beffern Grund gur Befampfung bes andern gu haben, nach beffen Beffegung ihnen baun um fo leichter jener erftere gur Beute fiel.

## Sitten.

Obgleich uns das alte Rom der Zeit nach sehr sern liegt, bringt eine Betrachtung seiner Sitten und Gebräuche es nus so nache, daß wir uns mit leichter Mühe hinein versiehen können; denn in der That haben die römischen Gebräuche mit den unseren in vielen Dingen eine so auffallende Achnilichteit, daß wir diese unbedingt als von ihnen herkommend betrachten dürsen. Eine kurze Schilberung der römischen Sitten wird uns in vielsacher Beziehung das Gefagte beweisen.

Angenderziehung. Das neugeborene Kind, das am neunten Tage nach der Geburt mittels einer bürgerlichen Feierlichteit, lustratio genannt, seinen Namen erhalten hatte, wurde in den ersten Jahren ganz der Mutter übersassen. Die ersten Schulkenntnisse erwarb sich der Knabe wol im Hause, indem man Haussehrer (paedagogi) hielt; allein bald wanderte er in die Schulen, die freisich nur als Privatanstalten bestanden und wohin ihn der Haussehrer begleitete. Die Gegenstände des Wissens, welche dort gesehrt wurden, waren sehr einsach. Sie beschränkten sich auf Nechuen, Schreiben, Lesen und was und sehr wichtig und zweckmäßig erscheinen muß — die Kenntniß des Staatsgesches. — Später bei der näheren Verbindung mit Griechenland wurden griechische Sprache und Literatur ein Gegenstand des höheren Schulunterrichts, der indes meist im Hause oder bei besonderen Prosessoren betrieben wurde. Der herangewachsene Jüngssing unternahm alsdaun eine Vildungsreise, besonders nach Griechenland, und kam als angehender Staatsbürger wieder zurück.

Die Mädchen wurden sehr zurüchsaltend erzogen; man bildete sie eben nur zu Hausfrauen; und wenn sie häufig Gelegenheit fanden, mehr zu seine als das, so lag dies in dem Geiste der Republik, der seinen in vielsacher Richtung so wohlthätigen Einsluß auch auf das weibliche Geschlecht geltend machte.

Dies führt uns auf eine Betrachtung der Römerinnen im Allgemeinen. Die Stellung derselben war, trot der großen vom Gesch seigestellten eheherrlichen Gewalt des Mannes, eine sehr würdige und geachtete. Die Römerin wurde durch die Ehe, welche unter selrs samen Gebräuchen abgeschlossen ward, zwar blos die Bett- und Tischgenossin des Mannes: allein theils die Sitte, theils die perfönliche Gewandtheit und Liedenswürdigsteit gaben ihr bald und leicht die Herrschaft über das Haus und sehr oft auch über — den Mann.

Die Bochzeitsgebrauche waren folgende: Der in Wegenwart von Bengen ausgefertigte Beirathstontratt murbe bestätigt burch bas Berbrechen eines Strohhalms zwischen ben hierauf gab ber Brantigam ber Braut einen Trauring, ben biefelbe an ben dritten Finger der linken Hand steckte, weil ein Nerv dieses Fingers direkt mit dem Herzen in Berbindung stehen soll. — Nach dem vom Brautvater veranstalteten großen Hochzeit= mahle, bas bis zum Abend bauerte, wurde bie Braut von ben Brautführern nach bem Hause des Bräutigams geleitet, wobei man ihr eine Facel und Spindel vorantrug, und ihre Freundinnen, jebe ein Stud Sausrath tragend, folgten. Mu ber Sausthur an= getommen, umwand die Braut den Thurpfoften mit Bolle, die mit gerlaffenem Gett beftrichen war. Es galt dies als ein Borbeugungsmittel wider bose Hausgötter. Hierauf hob man die Braut über die Thürschwelle, um ihr jede Gelegenheit zu nehmen, darüber gu fallen, was als ein bofes Omen betrachtet worben ware, und nun, in ihrem neuen Sauswesen angefommen, wurde fie von dem Brautigam empfangen, indem er ihr Baffer und Feuer als Symbole der Hausfranenschaft überreichte. Sie erwiederte diesen Willfommen mit der Formel: "Ubi tu Cajus, ego Caja!" (Bo du Cajus bijt, bin ich Caja!), und nun überließ fich bie gange Gesellschaft ben bom Brautigam gespeubeten Freuden bes Mahls, Befanges und Tanges bis in die Nacht hinein. -

Der geschlechtliche Umgang war als eine freie Sandlung teiner Art von polizeilicher Kontrole unterworfen. Huch bie Sitte fant barin als in einem naturgemäßen Alte leinerlei

nstoß. So stand häusig der junge Römer in vertrauten Verhältnissen mit einer sogenannten zeundin (amica), die in Art und Weise der griechischen Hetare glich, und deren äußeres erhältniß dem eines unterhaltenen Mädchens der heutigen Zeit gleich kam, die aber desslo keine verachtete gesellschaftliche Stellung einnahm. Weit mehr, wenn auch nicht in m Grade wie dei uns, war dies mit den eigentlichen Freudenmädchen (meretriese) der all, das heißt mit denjenigen Wädchen, welche in öffentlichen Häuser zum allgemeinen ebrauche gehalten wurden. Sine bessere Alasse dieser Geschödige, die mit mehr äußerem nstand auftraten und in ihrem Umgange wählerischer waren, hieß Libertinen und glich ns den griechischen Setären.



Romerin bei ber Coilette. Beichnung von hermann Bogel.

Die Sklaven. Außer ben bis jeht genannten Gliebern ber Familie (Mann, Frau, nd) gehörten noch bazu die Stlaven, benen wir hier eine größere Aufmerkjamkeit schenken üffen. Die Stlaven bes Haufes, berer Zahl sich bald so bermehrte, daß ein Mann nur mittelmäßigen Vermögensverhältnissen stelten unter zehn besah, mancher Neiche er mehrere Tausend hielt, zersielen anßer vielen Nangabstufungen vorzüglich in zwei Massen: dinarii und Bulgares. Die Ersteren hatten über besondere Theile des Hauswesens die beraussisch zu führen als Gartenausseher, Kollermeister u. bgl., oder es waren nen besondere, eblere Geschäfte angewiesen.

Die Chirurgie und Arzneikunft war Anfangs meist in den handen der Stlaven; erst äter gelangte sie zu Ansehen und wurde dann fast nur von Ausländern betrieben. Die terati waren folche Stlaven, deren Kenntnisse in Kunst und Wissenschaft der herr für

seine besonderen Zwecke benutte. Zu ihnen gehörten die Borleser, Schreiber und Erzähler, namentlich bei Tisch, wo zur Unterhaltung neben Zwergen, Buckligen und Blödsinnigen auch die Gräculi oder griechischen Hausphilosophen überall beliebt waren, welche meistens nur die Rolle des lustigen Naths spielten.

Ein eigenthüuliches Geschäft hatte der Stlave, welcher Nomeuclator (Namennenner) hieß. Der Römer, welcher in der Republik zu Geltung und Ausschigen gelangen wolkte, mußte sich die Gunft sakt jedes einzelnen Bürgers zu verichassen Wusperducht konnte er dieß bester, als weun er auf seinen Spaziergängen an die ihm Begeguenden herantrat, sie bei ihrem Namen anredete, als ob er sie kängst von Person kennte, und sich über ihre Berhältnisse mit ihnen unterhielt. Da er aber doch unmöglich die Namen und Umstände aller römischen Bürger kennen kounte, so war es die Psicht des ihn begleitenden Nomensclators, ihn mit den Namen und Berhältnissen der Begegnenden bekannt zu machen. Bunderbar, daß dieser Weg noch zum Ziele sühren konnte, da doch das Amt des Nomensclators kein Geheinnis war und also das ganze Trugspiel vor Augen lag. Aber nichts ist so blinder und leichter zu beträgen als die Eitelkeit.

Die Bulgares wurden zu den gemeineren häuslichen Berrichtungen oder Handwerfen verwendet. Das Berhältniß des Herrn zu dem Staven war in den älteren Zeiten ein mehr patrichalisches, und Lettere wurden meistens gütig und mild bekgandelt; allein mit ihrer Bermehrung änderte sich dies; denn man glaubte die Wasse nur durch Strenge im Gehorsam erhalten zu können, und so sinden wir denn neben den ausgesuchtesten kleinen Mishandlungen bei allen Gelegenheiten, worin sich besonders die Frauen bei der Toilette hervorthaten, auch die färtesten Strafen für oft kleine Vergesungen.

Die Stlavinnen einer Römerin hatten bei beren Toilette oft wahre Höllenqualen auszustehen. Filt jede üble Laune, die ein versehlter Effett, ein nicht zureichendes Toilettemittel oder ein Flecken des Spiegels erzengte, mußten die Armen die Ableiterinnen sein, und häusig verließen sie das Putzimmer ihrer Herrin zerschlagen, zerraust und aufs Grausamste mit Radeln zerschen.

Eine noch sehr gelinde Strase war die Berbannung aus der Stadt auf das Land, aus der kunilla urbana in die kamilla rustica, wo die Arbeit allerdings beschwerticher war. Härtere Strasen waren die Brandmarkung, wobei dem Stlaven zur Bezeichnung seines Bergehens Buchstaben auf der Stirn eingebrannt wurden, das Aushängen an den Händen mit Gewichten an den Füßen, das Tragen des Joches über Racken und Schulker, Abhaben der Händen und Todesmarkern am Kreuz.

Gehen wir jest zu der täglichen Lebensweise der Römer über, so wollen wir vor allen Dingen ihrer Wohnungen erwähnen. Diejenigen Haufer, welche zum Bermiethen bestimmt waren, mußten natürlich eine ganz audere innere Einrichtung haben als diejenigen, welche ein reicher Bürger sur sich und seine Familie erdaut hatte. Jene, die insulae genannt wurden, hatten mehrere Stockwerte, deren jedes sür eine Familie oder einzelne Personen eingerichtet war. Diese waren natürlich nur den Bedürsniffen ihrer Besiber angemessen und mit größerer oder geringerer Bequemlichteit eingerichtet. Jedes haus aber hatte bestimmte Theile, die niemals sehsten, gleichsam das Stelet, woran sich die übrigen nach den Umständen anschlossen.

Das römische Haus bestand in seinen wesentlich nothwendigen Theisen aus folgenden: Das Bestibulum war eine Borhalle, nach vorn offen, auf Säulen ruhend und häusig mit Statuen und dergl. geschmückt.

Das Dfrium war der Eingang, der gerade in der Mitte des Haufes lag. Sehr oft war auf der Schwelle in Mosait das Wort Salve! (Willfommen!) eingelegt, oder man richtete wol einen über dem Ostium aufgehängten Bogel ab, dies Wort jedem Eintretenden zuzurusen. Gleich hinter der Thür war die Portierloge (cella ostiarii), vor welcher der Haushund sein Lager hatte.

Das Atrium, zu bem man gleich aus bem Oftium gelangte, war ber vorderste und pugleich ber größte bedeckte Saal des Haufes, wahrscheinlich der Ort, wo die Jamilie zusimmenkam, gemeinschaftlich arbeitete und dergleichen. An den beiden Seiten des Atrium zegen sich zwei Säulenhallen hin, Alls genannt; und aus dem Atrium gelangte man in das axvum aeclium, das eigentliche Herz des Haufes, ein von bedeckten Säulenhallen umgebener kleiner Hof, in dessen Mitte häusig ein Springbrunnen sprudelte.

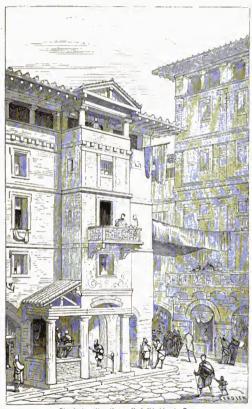

Strafe im alten Rom. Rach Biollet le Duc.

Das Tablinium, wohin man burch bas eavum aedium gelangte, war vermuthlich eine Art Archiv oder Schreibereizimmer. Zu beiden Seiten besselben aus dem erwähnten hofe sührten die kauses, eine Art Hausslur, in das Peristylum, einen größeren, von Säulen umgebenen Hos, in bessen Witte sich ein Wasserbehälter besand, der mit Blumen und Sträuchern bepisanzt war.

Die kleineren Gemächer, welche zu Bohn:, Schlaf: ober Ankleidezimmern bienten, hießen Cubicula, die Speisezimmer Triclinia, die im ersten Stodwerke befindlichen Gemächer Coenacula, das Dach die Solaria.

Das Triclinium war ein trauliches, für etwa sechs bis neun Personen eingerichtetes Gemach, in dem nur zwei bis drei Rusebetten Plat hatten; denn, wie schon früher erwähnt, die Kömer lagen beim Essen, mit Auskahme der Frauen, welche gewöhnlich saßen. Das Triclinium diente also nur dem Familien- oder vertrauteren Freundeskreise zum Speisezimmer. Kir größere Mablzeiten hatte man besondere Sale.

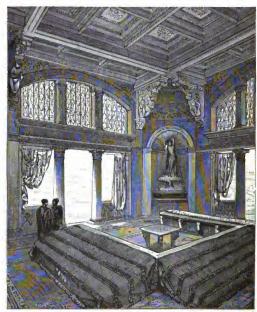

Criclinium. Rad Biollet le Duc.

Die Solaria (der Söller) war plattformartig gebaut und wurde gewöhnlich durch Anlegung von Blumen und Strauchwert in einen Garten verwandelt.

Die Bekleibung bes Fußbodens bestand aus Estrich oder Steingetäfel, die der Bande bei den Reicheren aus Marmorplatten. Das Licht erhielten die Häuser durch nicht sehr zahlreiche Fensteröffnungen.

Anfangs bestanden die Fenster aus einsachen Definungen, die durch Läden geschloffen wurden. Später bediente man sich des Marienglases zu Fensterschein, und auch Glasscheiben nach Art unserer heutigen waren nicht ungewöhnlich.

Gewärmt wurden die Räume durch Röhren, die mit heißer Luft angefüllt waren. Eigentliche Defen gab es nicht und wahrscheinlich auch leine Rauchfänge.

Die Einfachheit des ätteften Roms hatte fich mit der Ausbehnung der Republit fehr bald verloren. Dies zeigte fich besonders in den Mahlzeiten; denn wenn in den älteften

eiten eine Art Mehlbrei, Puls genannt, die allgemeine Speife war, so fand man später 17 dem Tische eines Kömers einen wahren Auswand von Leckerbissen, und die Wahlsiten selbst häuften sich, so daß es täglich mindestens drei gab.

Die erfte Mahlzeit u Morgen hieß Jentalum und bestand aus rot, Salz, Oliven, odenen Beintrauben, afe und bergl., auch lilch und Giern. Die veite Mahlzeit fand ber fechften Stunde, h. zu unfrer Mittags= it. ftatt und bief bas ranbium. Giebestand is falten ob. warmen. ößtentheils nicht neu bereiteten Speisen id entsprach unserem utigen Gabelfrüh= ück. In die neunte tunde fiel bie Saupt=



Atrinm und Cablinum aus ber Cafa di Sallufti (reftaurirt).

ahlzeit des Tages, die Coena, die aus dem Voressen (gustus) und mehreren Gängen bestand. Bei der Mahlzeit selbst bediente man sich übrigens keiner Tischtücher, da die Tische ir Schonung mit einem Teppich bedeckt waren, wohl aber der Servietten. Man aß ohne

Te Inftrumente mit en Fingern; nur eine irt Löffel finden wir wähnt, deren Stiel vitz zufleich die zugleich die delle unferer Gabel ertrat. Wesser und verser wachten nur die Vorsbueider.

Die Speisen wursen nicht in einzelnen berichten aufgetragen, nicht in einzelnen berichten jeber Gang kam is einem besonderen bestelle (Repositorium) is den Tisch. Das speises und Trinkges hirr war in Masse



Perifint im Banfe bes Quaftore (Pompeji).

nd Form eben so mannichsaltig wie bei uns. Die Hauptmahlzeit war reich an verschiedenrtigen Speisen und Getränken, unter welchen letzteren der Wein die Hauptrolle spielte.

Bemerkenswerthe Gerichte der Römer: Die Gebärmutter einer Sau und die Zichen erfelben galten als besondere Leckerbissen. Das Garum, eine aus den Eingeweiden und em Blute gewisser Seefische bereitete Brühe war eine große Leckerei. Der Mullus, ein eliebter und sehr theurer Fisch, wurde häusig, wenn er dis sechs Pfund schwer war, mit 1200 Mark bezahlt. Das Hauptgericht war ein Eber, welcher nach den Regeln des Anstandes unzerlegt auf den Tisch kommen mußte. Den Schluß des Mahles machten allerlei Leckereien, unter denen sich die Erzeugnisse der Zuderbäckerei besonders auszeichneten; denn in dieser Aunst waren die Römer sehr ersahren, und liebten es, die Produkte derfelben unter allerlei selssamen und überraschenden Gestalten auf die vorher schon überfüllte Tasel zu bringen.

Das gewöhnliche Getränk war eine Art Meth, Mulsum genaunt, welcher aus Wost ober Bein mit Honig bestand. Der Bein, das Hauptgetränk der Römer, wurde ganz anders besandelt als bei uns. Wan bewahrte ihn nicht in Fässern, sondern in sehr großen, ausgepichten thönernen Gefäßen, seinere Weine in verkorkten kleineren von Thon oder Glas, die mit Namentässelchen versehen waren. Die besten italischen Beine kamen aus Campanien, doch wurden die griechischen vorgezogen. Fast durchgängig mischte man den Wein mit Wasser, sogar mit Seewasser. Eine Art geglühter Wein, der sehr besiedt war, hieß Calda und wurde in der Regel außerhalb der Mahlzeit getrunken.

Bon ben gewöhnlich nach ber Mahlzeit stattfindenden Zeitvertreiben nennen wir das

Bürfelfpiel, Alea genannt, und zwei Arten von Bretfpielen.

Das Hazarbspiel war zwar streng verboten; allein da sich ein solches Berbot, als die freie Berwendung des Eigenthums beschränkend, vor dem Recht nicht rechtsertigen ließ, so wurde troh des Berbotes und vielleicht eben wegen desselben sehr bedeutend gespielt.

Die Bader und Wirthshaufer. Unter ben Mitteln gur außern Reinlichteit fteben bie Baber oben an, und fehr balb wurden fie aus einem biatetischen Beburfniß ein Gegen-

ftand bes Lurus, aus Privatanftalten öffentliche Inftitute.

In den älteren Zeiten hatte man nur ganz einfache kalte und warme Bäder, über deren Warmegrad die Aedilen die Auflicht hatten. Später kamen noch heiße Wasser- unterSchwisbäder dazu. Die Einrichtungen wurden von Privatleuten auf Spekulation unternommen; denn man badete gegen Bezahlung, aber so äußerst billig, daß auch der ärmste Köner die Wohlftat des Bades genießen konnte. Das Streden der Aedilen nach der Gunst des Volles führte endlich die freien Bäder herbei, die von den Aedilen oft mit bedeutenden Kosten errichtet wurden und so Ehrakter öffentlicher Institute erhiekten. Daß dabei jede Bequemlichseit entsaltet und aller nur mögliche Lugus entwickelt wurde, wersteht sich von selbst. Gewöhnlich badete man in der Stunde vor der Coena, indem man sich dabei die Saut mit Del einrieb, um sie geschmeibig zu machen.

Unter ben auswärtigen Gesundheitsbabeorten, besonders in Campanien und Etrurien, war Baja, unweit Cuma in der Nähe des Meeres, durch seine Schwefelbampfe der be-

liebtefte und gesuchtefte.

Ein weit geringeres Bedürsniß als die Bäder waren für die Kömer die Wirhshäuser; denn anständige Leute bedursten ihrer nicht, da sie dei ihren Gasistreunden eintehrten, und zu ihren Unterhaltungszusammenstünsten die Bardierstuben und Bäder dienten. Rur auf den Landstraßen, als das Reisen allgemeiner ward, sanden sich Gasthäuser, die auch von den vornehmsten Alassen berutzt wurden. Die Wirtskhäuser in Rom selbst waren nur sür die gemeineren vorhanden und ihre Besitzer nicht besonders geachtet.

Man unterschied bei den Birthshäusern tabernae, cauponae und popinae. Die erstere Art war mehr der geselligen Zusammenkunft gewiddet, die zweite umsaßte die Häuser, in denen Wein und Lebensmittel verkauft wurden, und die dritte war eine Art

von Garfüchen.

Die Erwähnung der Reisen führt uns auf die in Rom gebräuchlichen Transportmittel. Der Gebrauch von Wagen innerhalb der Stadt galt für unpassend, ja er war logar ansbrücklich verboten. Dagegen hatte man eine Art tragbarer Unebetten (lectica) und Sänsten, welche von Waulthieren ober Staven getragen wurden. Für den Transport außerhalb der Stadt und die Reise hatte man Wagen aller Art, entweder eigenpümlich oder zur Miethe, ja es gab selbst eine Art Privatpost, indem sich auf den Hauptraßen von Station zu Station Wiethwagen und Pferde zum Weiterreisen vorsanden.

Es gab zweis und vierräderige Wagen von verschiedener Bauart und Bestimmung, ald leicht, bald schwer, wie es die Mode oder das Bedürsniß gebot. Die Zugthiere, Pserde der Maulthiere, wurden nicht mittels Strängen, sondern an einem vorn an der Deichselsstücken Joche eingespannt. Nur wenn drei oder vier Pserde angespannt waren, zogen ie beiden äußeren au Strängen.



In einem Wirthehanfe im alten Rom. Beidnung bon bermann Boget.

Der kleidung der Römer müssen wir eine aussührlichere Betrachtung widmen. bebenken wir zuerst der der Männer. Her sinden wir als ältestes ausschließlich natioales Kleidungsstück die Toga, welche Ansangs überall, später nur als Staatstleid bei esonders jeierlichen Gelegenheiten, wie unser heutiger Frack, getragen wurde. Der Stoff var Wolle, die Farbe weiß.

Die Toga hatte keine Aermel, war also eine Art von Ueberhäugemantel. Die Weise, ch damit zu drapiren, war zu den verschiedenen Zeiten sehr verschieden und gab ein Zeichen ir den guten oder schlechten Geschmad des Togaträgers ab. In der Regel hing der eine derzipfel der Toga über der linken Schulter, der Mantel selbst lief über den Rücken, nd der andere Oberzipfel war rückwärts über die rechte Schulter geworsen, so daß er auf em Rücken hing.

Julius Casar trug zur Auszeichnung eine Toga von Purpurfarbe (toga purpurea), velche nach ihm die Kaiser als ein ausschließliches Zeichen ihrer Würde beibehielten.

Knaben trugen die mit einem Purpurstreisen verbränte toga praetexta. Die Tunisa var das eigentliche Leibkleid. Sie bestand aus einer Art Hemb, bis ans Knie reichend, mit turzen Aermeln und unter der Bruft gegürtet. Für die tälteren Tage verdoppelte man bie Tunifa, indem man Obers und Untertunifa trug.

Eine an der Tunika befindliche Auszeichnung der Senatoren und Ritter war der latus clavus, ein in der Mitte vom Halse bis ans Knie heradgehender, eingewebter Purpurstreisen. Wer den latus clavus trug, gürtete nur die Untertunika, die obere nicht, wobon jedoch Edjar eine Ausnahme machte. — Die Pänula, welche als eine Art Reisemantel dieute, war lang und ohne Aermel, dis zum Leibe zugenäht und wahrscheinich nur mit einem Halsausschnitt versehen. Der Stoff war von starker, dichter Wolke. — Die Lacerna war eine Art Stußermantel, der theils über der Toga, theils an deren Stelle getragen wurde und viel Eleganz entwickelte.

Da die übrigen Aleider durchgängig weiß waren, so trug man der Abwechselung wegen die Lacerna sarbig, und namentlich waren himmels und veilchenblauc sehr beliebt. Doch galten weiße für am anständigsten und wurden von den Stuhern getragen.

Beintleiber und Ropfbebedung waren bei ben Romern nicht im Bebrauch.

Die Stelle ber hosen vertrat bei den Weichlingen eine Umwidelung der Beine mit Binden, fasciae genannt, womit auch wol hals und Ohren umwunden wurden. Bei schlechtem Wetter zog man eine Kapuze über den Kopf, welche an der Lacerna angeheftet war.

Die Fußbelleidung zerfiel in zwei Klassen: Die Solen waren Sandalen, das heißt Sohlen, welche mittels besonderer Riemen an dem Juß besestigt wurden; die Calcei gewöhnliche Schuhe, die den ganzen Fuß bedeckten. Sie waren gewöhnlich schwarz oder weiß, später auch farbig. Die Schuhe der Senatoren hatten eine halbmondförmige Auszeichnung und waren mit vier Schuhreimen besestigt, welche dis an die Wade hinauf um das Bein geschlungen wurden.

Das haar wurde turz getragen, der Bart nicht rasirt, sondern blos getürzt; später aber tam auch das Rasiren aus, was man von eigenen Stlaven oder in den öffentlichen Barbierstuben besorgen ließ. Als Schmud trug der Römer einen Siegelring, der Stuber in späterer Zeit alle Finger voll Ringe.

Der Siegelring wurde gewöhnlich am Goldfünger der linken Hand getragen und war Anfaugs und später für die geringeren Klassen von Eisen, während später goldene Ringe als eine Auszeichnung der höheren Stände betrachtet wurden.

Die weibliche Aleidung bestand in ihrer Vollständigkeit aus drei Hauptstüden: die tunica interior, ein einsaches, bis an das Anie reichendes Hemd, die Stola, ein langes Ueberkleid, und die Palla, eine Art Mantel zum Ausgesen, die Lacerna der Weiber.

Die tunica interior wurde auf dem bloßen Leibe getragen und mittels eines ge-

wöhnlich lebernen Busenbandes (Strophium) unter ber Bruft gegürtet.

Die Stola war eine Tunika, welche durch eine darangesetzte Falbel dis über die Füße verlängert wurde, sie hatte halblauge Aermel, welche indeß nicht zusammengenäht, sondern mit einer Agrasse zusammengehalten wurden. Um die Hüften herum hielt ein Gürtel die Stola sest, und zwar so, daß sie in einer Art Falkendausch eiber den Gürtel hinüberging. Die Farbe der Stola war weiß. Halsausschnitt und Falbel waren bei den reicheren Frauen mit Aurpur durchwebt. Die Stola war, wie die Toga bei den Männern, das auszeichnende Ehrenkleid der römischen Bürgerin.

Muf den But bes haars verwendete die Romerin große Sorgfalt, und es gab viele

Arten es zu tragen. Die gewöhnlichfte mar bie ber Beftalinnen.

Giu offener Schleier fiel vom Kopswirbel auf beiben Seiten über bas in Flechten gelegte hinterhaar bis auf die Schulker herab. Das hervorragende Vorderhaar war über ber Stirn herüber ziemlich gelocht und wurde später durch ein Diadem seitgesalten, das nur in der Mitte der Stirn sichtbar war.

Als ber Lugus ftieg, bemächtigte fich bie Mobesucht bes weiblichen Kopfputes und brachte bie allerseltsamften Gestaltungen zu Tage.



In Mittelgrund ein Altar aus Marunor, bahinter zwei Bestalinnen. Born unten Basen und hentellelche, Rechts gur Geite Nandelober aus Marmor und Kronze. Lints ein Treifin mit Tich auf Bronze. Den Basen, Muftinftrumente (Luca, Floten, Sadpfeife, Trompete) und Schmucklachen.

Aus dem Drient kam die Mode, das Haar mit Perken zu durchsiechten. Aus man mit den germanischen Bölkerschaften bekannt wurde, wolkten die Kömerinnen um jeden Preis blondes Haar haben. Man versuchte es mit Haarsalben aller Art, selbst mit Goldsstaubuder, und endlich ließ man sich von eingekaustem deutschen Hauer wirkliche Perrücken machen. Zum Drdnen des Haarss dienten Kämme von Elsenbein oder Buchsbaum, zur Besetzigung desselben eine einzige, kunstvoll eingesteckte große Schmucknadel, welche oft 18 bis 20 Centimeter lang und an dem Ende sely zierlich gearbeitet war.

Bir wollen bei dieser Gelegenheit noch gleich der kleinern Toilettegegenstände gesebenken, deren sich die Römerinnen, der Mode gehorchend, bedienten: Schwarze Farbe zum Schminken der Augenbrauen, Jahnpulver, Jahntinkturen und salsche Jähne, rothe und weiße Schminke, Esekmilch als Waschmittel zur Berbesserung der Haut; serner zu demsselben Jwede ein Teig aus Vrot und Esekmilch, den sich bei Frauen Abends iider das Gesicht strichen. Der Spiegel, dies wichtigste Instrument der Toilette, war nicht von Glas, sondern aus polirtem Metall, oft mit einem köstlichen Rahmen von Elsenbein und Edelsteinen eingesalt. Als Fächer bediente man sich eines geschmackvoll gearbeiteten Wedels von Plauensedern.

Ju den Lebens, und Gesundheitsregeln des Kömers gehörte außer dem Baden vor allen Dingen regelmäßige Leibesbewegung. Daher finden wir überall Einrichtungen und Gebräuche, welche die Leibesbewegung betreffen. Heiezu gehören vor allen Dingen die gymnastischen Uebungen des Laufens, Springens, Fechtens und Ballschlagens. Die letztere Leibesbewegung war so allemein, daß man Jemand, er mochte ein wer er wolkte, für einen trägen Menschen gehalten haben würde, der nicht tagtäglich sein Ballspiel abgehalten hätte; ja der Ort des Hauses, welchen man zu den gymnastischen lebungen eingerichtet hatte, wurde blos nach dem Ballspiele das Sphäristerium genannt. Das, was dei uns blos eine Ergöhung sir Kinder ist, und was man von Erwachsenen unanständig und lächers lich sinden würde, war bei den Kömern eine Erholung für die angesehensen und würdevollsten Wänner.

Unter ben sonstigen Gebräuchen erwähnen wir noch bes römischen Grußes. Er war stumm, und bestand sowol für Bekannte als für solche, denen man seine Achtung bezeugen wollte, darin: daß man hinzutrat und den zu Begrüßenden auf die Lippen füßte.

Leichenbestattung. Nachdem wir die wichtigsten Momente des römischen Lebens hervorgehoben haben, richten wir unsern Blid auf den Tod und betrachten die römische Leichenbestattung. Herbei sinden wir ein höchst ausssührliches Ceremonienwesen vorherrschend, dessen den Grund in den Ansichten über das Fortleben nach dem Tode lag. Da man glaubte, daß der Schatten eines Unbestatteten rubetos umber irren musse, jo galt die seierliche Bestattung des Toden sir eine heilige Psilicht.

Wer auf seinem Wege einen Leichnam sand, suchte biese Pstlicht dadurch zu ersüllen, daß er ihn mit drei händen voll Erde bewars. Konnte eine Familie den Leichnam eines ihrer Angehörigen nicht erhalten, so wurde er weuigsteuß dem Scheine nach bestattet, indem man die Todtenseirlichkeit verrichten ließ und ihm ein leeres Grabmal (Cenotaphium) errichtete.

Die Ceremonien begannen ichon mit ben letten Angenbliden eines Sterbenben.

Sobald Jemand im Sterben lag, suchte die ihm theuerste Person in einem letten Kusse gewissermaßen seinen Athem auszusangen und drücke ihm die Augen zu. Zeigter sich tein Lebenszeichen weiter, so wurde von den Anwesenden ein lautes Magegeschrei angestimmt, um den vielleicht nur Scheintodten wieder zu erwecken. Hatte dies keinen Ersolg und blied auch der Körper nach einer Abwaschung mit heißem Wasser leblos, so war der Tod seitzgeftellt und man tras Anstalten zum Leichenbegängniß.

Bunachst melbete man ben Tobesfall einem ber bafür Angestellten, welche Libitinarii genannt wurden, weil sie im heiligthum ber Benus Libitina ihren Aufenthalt hatten, und übertrug bemfelben bie weiteren Anordnungen und Feierlichseiten. Der Libitinarius bejorgte alsdann die zur öffentlichen Ausstellung nothwendige Herrichtung der Leiche, und ordnete das Leichenbegrädniß seldst an, das ja nach dem Range oder Reichtshume des Berikurbenen mehr oder minder seierlich war. — Der Pollinctor, einer der Stlaven des Leichintuarius, hatte das Geschäft, das Leinhere der Leiche so herzustellen, daß sie keinen widerlichen Eindruck hervordrachte, sie zu salden, zu reinigen, zu besteiden, einen Freien stets mit der Toga. Hierauf wurde sie auf ein Paradebett gelegt, neben welchem eine Rauchpramse danupste, während vor dem Haufe eine Keiser oder Cypresse aufgeslanzt war, um die Anwesenheit einer Leiche zu bezeichnen. Diese Paradeausstellung dauerte sieden Tage lang, nach Ablauf welcher Zeit erst die Bestattungsseierschafteiten begannen.

Bir erwählen gur Beichreibung einer Bestattungsfeierlichfeit Die glangenbite Art berfelben, ein sogenanntes funus censorium, mit ben Ehren, wie fie 3. B. einem Cenfor gutamen. Dem Leichenguge boran gogen Mufiter mit flingenbem Spiel, Sierauf jolgten die vom Libitinarius gestellten Klageweiber, welche die Ranien fangen, bas beißt flagende Loblieder auf ben Berftorbenen. Diefen folgten Mimen, welche begugliche Stellen aus tragifden Dichtern recitirten, auch wol Darftellungen aus bem Leben, ben Sitten ober Charafterzügen bes Tobten zur Schau brachten. Sobann tamen bie imagines majorum. bas beifit Leute, welche in Maste bie Abnen bes Berftorbenen porftellten. War ber Tobte ein berühmter, durch große Thaten ausgezeichneter Manu, so wurden hinter ihm ber Tafelu getragen, auf welchen die Thaten besselben sorgsam verzeichnet standen. Nun endlich folgte die Leiche felbst, auf einer aus Elfenbein gefertigten Todtenbahre in etwas aufgerichteter Stellung liegend und mit einer golddurchwirften Purpurdede bedeckt. Getragen wurde die Bahre entweder bon ben nächsten Bermandten ober von den burch bas Testament freis gelaffenen Stlaven, bei besonders verdienstvollen Mannern auch von Rittern. Senatoren ober Magiftratspersonen. Der Bahre folgten junachft bie Erben und Bermandten und biefen bie neu Freigelaffenen, jum Beichen ber Freiheit ben Sut auf bem Ropf. Den Schluft machten Freunde, Befannte und Bolf.

Der ganze Leichenzug erschien in Tranerkleibern, die von den ältesten Zeiten her schwarz waren. Er nahm seinen Weg zunächst nach dem Forum vor die Rednerbühne (rostra), wo die Bahre niedergesett wurde, während die imagines auf den curulischen Stühlen Platz nahmen und einer der Berwandten des Berstorbenen die Rednerbühne bestieg, um demselben eine Lobrede zu halten, wobei auch der Berdienste seiner Borsahren gedacht werden mußte. Bon sier aus ging der Jug denn endlich nach dem Bestattungsplatz

Den Schluß machte die Bestattung, entweder durch Begraben oder Verbrennen des Leichnams, wie das eine oder das andere von der Familie des Verstorbenen beliebt wurde, denn beide Arten waren gebräuchlich. Die Sitte, den Leichnam zu begraben, war die ältere nichessen sich ihr später auch der Gebrauch des Verbrennens zur Seite. Wan entschied sich für die eine oder die andere Art der Vestattung. Die Scheiterhausen waren mehr oder weniger hoch und verziert nach Wasgade des Vermögens. Sehe man einen solchen ausündete, gab man der darauf stehenden Leiche noch den Abssicht, bewarf sie mit Blumen und Kränzen und besprengte sie mit wohlrichendem Tasser. Nachdem hierauf ein Klagelied gesungen worden war, zündete einer der nächsten Verwandten des Verstorbenen mit absgewandtem Gesichte den Holzstoßen. Die aus der Asch gesammelten Gebeine wurden gestrocknet, in eine Urne gethan und im Innern des Grabmals beigeset. Die Grabmäler selbst wurden mit der Statue des Verstorbenen oder auch vol mit Seenen aus seinem Leben in halberhabener Arbeit geschmickt und mit einer einsachen Inschrift versehen.

Die Beisetzung geschaft für die Wohlhabenderen gewöhnlich auf dem eigenen Grund und Boden, da es öffentliche Begrähnisplätze in Rom nicht gab, und nur für die besitzlosen Klassen ein bestimmter Klatz am Esauilinischen Spael eingeräumt war.

Bir schließen die Betrachtung der römischen Sitten mit einem Blid auf die historisch so merkwürdigen Boltsseste der Römer.

Die Volksfeste standen im engsten Zusammenhange mit der Religion, ja sie gingen unmittelbar aus ihr hervor, da in Rom, wie wir bereits wissen, die Religion ein politisches Institut war. Die Zahl der Feste, welche theils alljährlich, theils in größeren Zwischenkaumen, theils auf besondere Anordnung wiederkehrten, war so groß, daß wir uns darauf beschränken müssen, nur die vorzüglicheren namhast zu machen.

Die Lupercalien, das älteste der Feste, zu Ehren des Pan begangen, waren etrustischen Ursprungs. Dieses Fest wurde am 15. Februar geseiert und war schon vor der Erbauung Noms in Latium gebräuchlich. — Die Gebräuche dei den Lupercalien waren äußerst setzen. Juerst wurden zwei Ziegen und ein Hund geschlachtet und dann die Stirn zweier dornehmen jungen Nömer mit dem blutigen Wessen verührt, wobei sie lachen nußten. War diese sonderbare Cermonie deendet, so wurden die Felle der geopseten Thiere in Riemen geschnitten, mit denen die jungen Nömer, dis zum Gürtel entsleidet, durch die Straßen und Felder liesen und jeden ihnen Begegnenden schlagen, ein Experiment, das namentsich die jungen Weider gern an sich versuchen ließen, da Es nach dem herrschenden Glauben die Fruchtbarkeit besörderte.

Die Palilien, ein Fest der Pales, Göttin der Schäfer, sielen mit der Erbauung Roms zusammen und wurden alljährlich am 21. April veranstaltet. Dies ländliche Fest wurde vorzugsweise von den Schäfern geseiert. Dies helten unter maucherlei seltschmen, selbst elelhaften Gebräuchen Schmausereien bis ties in die Racht hinein und zündeten allsdann ein Strohseur an, über welches hinneg sie weinberauscht tanzten und sprangen.

Die Matronalien, deren Zeier am 1. März stattsand, waren eingesetzt zum Andenken an die Friedensvermittlung zwischen den Kömern und Sabinern durch die sabinischen Beiber. Sie waren ein Ehrenselt sür die römischen Frauen. Dieselben empfingen bei dieser Gelegenheit von den Männern Geschenke, und selbst die Stlavinnen genossen ihren Antheil an der Festlickkeit, indem sie von ihren Serrinnen bei Tische bedient wurden.

Die Saturualien, das Hauptsest der Römer, so alt wie die Lupercalien, waren das sinnreichste aller Feste. Ihre Dauer wurde auf drei bis vier, ja zu manchen Zeiten sogar auf stünf die siehen Tage ausgedehnt. Das Fest wurde geseicrt den sechzehnten Tag vor den Calenden des Januar, zu Ehren des Saturu und zum Andenken an das saturun und genm Andenken an das saturun und herren getauscht, und während vieses Festes wurden die Kollen zwischen Stladen und herren getauscht. Es war daher das Freudensest der Skladen, welche dadei das Recht hatten, sich von ihren herren bedienen zu sassen, ist kolleder zu tragen und ihnen ihre Fehler vorzuhalten. Nebenbei war es Sitte, sich bei dieser Gelegenheit gegenseitig zu beschenken.

Fast ins Lächerliche salkend erscheint dagegen das Fest, welches Lectisternium hieh und teinen andern Zweck hatte, als den Göttern ein Gastmahl zu geben! Man richtete für die Götter in ihren eigenen mit Blumen und Laub verzierten Tempeln ein Gastmahl her, indem man Tische deckte, für die Götter Auhsebetten und für die Göttiunen Sessel herniellte und nun jedes Götterbild auf den sir dasselche bestimmten Plat seine Priesterhabsucht mag wol die Ersinderin dieses eltsamen Festes gewesen sein, welches auch außergewöhnlich angeordnet wurde, wenn eine Seuche oder andere allgemeine Noth das Land bedrängte.

Die römischen Spiele. In genauer Berbindung mit den Festen stehen die römischen Spiele, denn auch sie waren religiösen Ursprungs oder lassen sich doch auf die Religion zurücksühren. Bon den griechischen Nationalspielen unterschieden sie sich aufsallend dahre, daß es sür einen freien Römer für eine Schande galt, als Mitwirkender bei diesen Spielen aufzutreten. Er war blos Zuschauer, und die Spiele waren seinetwegen, nicht ader war er der Spiele wegen da. Der Hauptschauplah dieser Festlichseiten war der von dem älteren Tarquin erbaute Circus maximus; auch schreibt man Tarquin die Einführung der öffentslichen Spiele zu. Diese Spiele bestanden nun theils in Wettsampsen zu Pferde, zu Wagen und zu Fuß, theus in Thiere und theils in Gladiatorentämpsen. Das Pferdewettrennen eröffnete die Festlichsteit, nachdem dieselbe durch einen vom Kapitol über das Forum nach dem Eirsus geführten Vompauszug eingeleitet worden war.





Auf das Pferdewettrennen folgten die Wagenwettjahrten, bei denen die Wagenführer in mehrere durch die Farbe der Aleidung unterfichiedene Abtheilungen (factiones) getheilt wurden.

Die Wetttämpse im Ringen, Schlagen und bergleichen gymnastischen Künsten, welche hierauf solgten, erregten weniger Interesse, da dies in hohem Grade durch die Thiertämpse in Anspruch genommen wurde, ein so barbarisches Bergnügen, daß man es nur bei einem in Blut und Krieg ergrauten Volke für möglich halten tann.

Bu ben Thiertämpfen ließ man aus ben fernsten Gegenden des Römischen Reiches wilde Thiere kommen und so lange füttern, bis die Zeit der Spiele herankam. Durch Hunger wurde ihre Wildheit noch vermehrt; nun brachte man die Thiere in den Cirkus, wo sie theils gegen einander, theils aber auch gegen Verurtheilte und in Ermangelung solcher

gegen gedungene Menichen einen Rampf auf Tod und Leben bestehen mußten.

Bei biefer Belegenheit ermähnen wir, daß bie befannte Begebeuheit vom Lowen bes Androtles, fich erst später, unter ben ersten Kaifern, zutrug, wo fich aber teine Gelegen= beit finden burfte, fie mitzutheilen. Androlles war ein griechischer Stlave im Dienfte bes Brokonfuls von Afrika. Er entfloh feinem graufamen Berrn und gerieth, als er fich verbergen wollte, in die Söhle eines Löwen. Als diefer am Abend dabin laut brullend jurudtehrte, wantte er hintend auf Androlles zu und legte diesem seine Tate auf ben Der Stlave bemertte barin einen Dorn, jog benfelben heraus und marb von bem bantbaren Thiere fo lange mit Nahrung verseben, bis er, bes einsamen Lebens überbruffig, bie Soble verließ. Ungludlicherweise aber gerieth er wieber in bie Sanbe feines herrn, wurde von biesem jum Thierkampfe verurtheilt und nach Rom geschickt. Der Bufall wollte, bag auch ber Lowe gefangen und für bie bevorstebenben Thierkampie nach Rom gebracht murbe. Als Androlles den Cirfus betrat, fprang der Löwe ihm entgegen, um ihn - mit rührender Bartlichteit zu liebtofen. Das erstaunte Bolt verlangte Aufschluß über biefes auffallende Thun; Androfles ergählte nun feine Abenteuer und wurde nicht nur beanadigt und freigelaffen, foudern erhielt auch den Lowen zum Geschenk, mit dem er alsdann umbergog, um bas feltene Freundespaar allem Bolfe für Gelb zu zeigen.

Biel grausamer noch und schändlicher waren die Gladiatorenkämpse, die zur Zeit der Bunischen Kriege in Ausuahme kamen, und und als Jubegriff aller Barbarei erscheinen müssen, da sie keinen andern Zweck hatten, als durch gegenseitiges Worden unglücklicher

Schlachtopfer ber Blutluft ber zugaffenden Menge einen Genuß zu bereiten.

Die Gladiatorenkämpfe follen tustifchen Urfprungs und in Rom eingeführt worden fein, um baburch bie Menichenopfer zu erfeten. Als Glabiatoren traten nur Stlaven. Befangene, Berurtheilte, fpater auch gedungene Freie auf. Angriffsart und Baffen ber Gladiatoren waren verschieben, und nach biefer Berichiedenheit wurden fie felbft eingetheilt. Die Rampfe nebft Bahl und Urt ber Rampfer murben öffentlich verfundigt, bie Anordnungen befannt gemacht, Die Stunde bestimmt, mit einem Worte Alles gethan, um bem barbariichen Kampfe ben Charafter eines Schaufviels zu geben. Bu Anfang ber Borftellung murben die Glabiatoren paarmeife, wie fie tampfen follten, in die Arena geführt, und nach einem Borfpiele mit ftumpfen Baffen begann ber ernfte Rampf, ber in ben meiften Fallen mit einem Schredlichen Tobe bes einen ober bes andern Rampfers enbete. Das Schidfal ber Fechtenben hing theils von ihrer Befchidlichkeit, theils von ber Laune bes Bolfes ab. Denn wer blos verwundet war, ben ließ bas Bolf in manchen Fällen frei, in manchen aber auch bem Tobe überantworten, wie es gerabe gelaunt mar. Die Sieger erhielten oft nicht unbedeutende Geschente. Die Gladiatorenkämpfe bilbeten fich mit der Beit fo aus, daß unter den Raifern häufig 500 Baare zu gleicher Beit auf bem Rampfplate erichienen, um fich gegenseitig zu murgen ober zu ichlachten.

Die hauptsächlichsten Kulturzweige, Haubel und Industrie, spielten bei den Römern eine sehr untergeordnete Rolle. Man hielt die Beschäftigung mit ihnen für unwerth eines freien Römers, und nur Ackerbau, Politik und Kriegstalent gewährten Ansehen in der Republik.

## Sandel und Industrie.

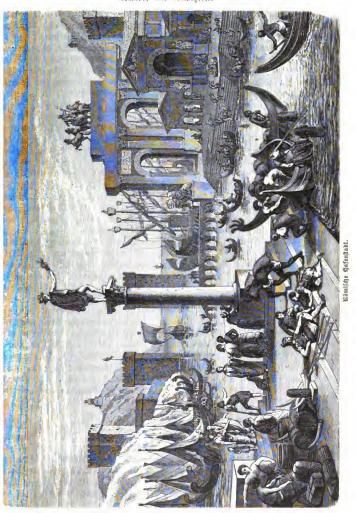

Der Waarenhandel blieb in fremden Händen, die unterjochten Handelsvöller betrieben n ohne Störung, aber die Römer suchten den Gewinn daraus zu ziehen. Hierdund und nch Erpressungen, Beute, Bollpachtungen und große Gelbspelulationen kam so viel Geld in ehändeder Römer, daß sienicht nöthig hatten, Handel zu treiben, um Reichthümer zu sammeln.

Nur zwei Hanbelszweige waren es, für die fich die Kömer in so weit interessischen, daß sie sich ihnen unmittelbar widmeten: der Stavens und der Kornhandel. Mit Menschen zu handeln erschien einem Kömer nichts Entehrendes, und er beschäftigte sich mit diesem abschenlichen Hande nicht allein direct, sondern verband auch damit die empörendsten Spekuslationen, indem er förmliche Stadenzzücklungen und Stadenlager errichtete.

In dieser Beziehung gedenken wir des Erassus, der, was Geldspekulationen betraf, als der größte Mann Roms zu betrachten ist. Sein unermeßliches Vermögen hatte er nur durch dergleichen Spekulationen gewonnen, und dabei selten nach dem Gebot der Redlichzeit gefragt. Alles, was ihm Geld einbrachte, war recht; er ließ während der Schreckenszeit reiche Leute auf die Prostritionstassel sehen, um ihre Güter und Häufer zu geringem Preise an sich zu bringen; alle alten und baufalligen Häuser in Kom kaufte er an, um sie durch seine Stlaven wieder herstellen zu lassen. Sierauf verlaufte oder vermiethete er sie zu hohen Preisen. Eine Haupterwerdsquelle für ihn war aber die Stlavenzucht. Er kauste eine Menge Stlaven, ließ sie zu Bortesern, Schreibern, Haushofmeistern, Tasseldeckern, Kammerdienern und Bedienten ausbilden und verlaufte sie alsdann wieder zu doppelten und breisachen, oft zehnsachen, Kreisen. Handwerter, die ihm bei seinen Häuserspekulationen von Rutzen sein konnentlich Maurer und Jimmerleute, behielt er indes für sich und vermiethete sie um hohen Lohn.

Der Hauptmarktplaß des Sklavenhandels war Delos, wo man dies Geschäft in solcher Ausdehnung betrieb, daß oft 10,000 Sklaven in einem Tage verkauft wurden. Der Kornhandel war durch die Nothwendigkeit geboten, da Italien nicht genug Getreide erzeugte, und wurde mehr Sache des Skaates, indem dieser dafür zu forgen hatte, daß kein Kornmangel eintrat, weil dies stets eine unmittelbare Beranlassung zu Aufstäuden und Unruhen wurde. Daher war es eine Hauptsorge für die Regierenden, stets so viel Weizen, denn Roggen war den Kömern umbekannt, in Borrath zu haben, daß bei eintretender Noth den Armeren zu herabgesetzten Preisen, oft auch ganz umsonst, das nöthige Korn geliesert werden konnte. Diese mehr aus Politik als aus Humanität entsprungene Einrichtung machte den Kornhandel für Rom zu einer Nothwendigkeit und nahm den Geschäften damit den Schein von Unehrenhaftigkeit, so daß sogar die Statthalter in den Provinzen sich sehr angelegentlich und sehr Verdien ihrer Kasse damit besagten.

Die Münzen. Der hanbel führt uns zunächst auf die Münzen. Diese waren in den ältesten Zeiten des Staates nur von Knuser, indem man sich für größere Zahlungen mit lateinischen, griechischen und etruskischen Gelborten behalf. Erst nach Eroberung Tarentssollen in Rom Silbermünzen und erst nach dem zweiten Punischen Kriege Goldmünzen geprägt worden sein. — Die gewöhnliche römische Münzeinheit war der Sestectius, eine Silbermünze. Sein Verhältniß zu den übrigen Münzsinheit war der Sestectius, eine Silbermünze.

```
1 Denarius = 2 Cuinarius = 32<sup>s</sup>/<sub>s</sub> $\frac{9}{2}$
1 Duinarius = 2 Sesterius = 17<sup>1</sup>/<sub>s</sub> = 16<sup>1</sup>(extrins = 2<sup>1</sup>/<sub>s</sub> $\frac{9}{2}$ (sob. Libella) = 9<sup>9</sup>/<sub>s</sub> = 18 $\frac{9}{2}$ (sombella = 3<sup>1</sup>/<sub>s</sub> = 1 $\frac{3}{2}$ (sombella = 3<sup>1</sup>/<sub>s</sub> = 1 $\frac{3}{2}$ (combella = 2 Terunicius = 1 $\frac{3}{2}$ (sombella = 2 $\frac{3}{2}$ (combella = 3<sup>1</sup>/<sub>s</sub> = 1 $\frac{3}{2}$ (combella = 2 $\frac{3}{2}$ (combella = 3<sup>1</sup>/<sub>s</sub> = 1 $\frac{3}{2}$ (combella = 2 $\frac{3}{2}$ (combella = 3<sup>1</sup>/<sub>s</sub> = 1 $\f
```

Denarins, Quinarins und Sestertins, zuweisen auch bas As waren von Silber, die übrigen von Kupser. — Die römische Goldmünze, Anxeuß genannt, hatte einen schwankenden Werth; dieser wechselte im Lause der Zeiten zwischen 11 und 17 Mark unseres Geldes.

Alle uns bekannten handelszahlenverhältnisse, als Flüssigkeitse, Getreidemaße u. f. w.,

anzuführen, murbe zu weitläufig fein.

Das römische Getreidemaß hieß Modius und saßte 23 Ksund Weizen mittleren Gewichts. Die Maße für slüssige Stoffe waren: der Sextarius (ungefähr 1 Schoppen rhein. Maß), der Longius (ungefähr 7 Schoppen), die Urna  $(27^{1/2}$  Schoppen), die Umphora  $(55^{1/2}$  Schoppen) und der Culeus (gleich 11 Ohm, 14 Maß  $1^{1/2}$  Schoppen).





ՀԱսդեսնեն Weitgefchichte. II.

Dichter und Gelehrte Roms. Zeichnung von Ludwig Burger.

Was von dem Handel gesagt wurde, gilt in noch größerer Ausdehnung von der zidulfte. Die Römer selbst verachteten die Beschäftigung damit und überließen dieselben Selbst inn Sklaven. Richtsbestoweniger waren die schönssten und seinsten Erzeugnisse des Kunsträßes in ganz Kom verbreitet, da sie zum Luxus und zur Bequemslickeit des Lebens gesetten; und namentlich zeichneten sich die Provinzen in der Hervordringung industrieller kodulte vorzüglich aus. Die einzelnen derselben namhast zu machen, würde uns hier sieden zu weit führen, und es wäre um so überstüssiger, als wir bei der Betrachtung der Sieten bereits dassenige kennen gelernt haben, was uns aus diesem Fache der menschlichen batigteit interessiren kann.

## Willenschaft und Runft.

Poeste. Das friegerische Element, welches bei den Römern vorherrschend war, konnte en Wissenschaften und Künsten nicht förderlich, es mußte ihnen vielmehr hinderlich sein. Eur von Ansängen in diesen Kulturzweigen haben wir in dieser ganzen Periode zu besichten; von einer Blüte in Kunst und Wissenschaft kann erst seit der Zeit die Rede sein, ls die Römer in eine nähere Verbindung mit Griechenland traten. Am dürzsten sinden wir es Zeib der Poesie, für deren Entwicklung der römische Charakter am allerwenigsten gesignet war. Religiöse, hymmenartige Gesänge zum Lobe der Götter, die schon dem Numa ugeichrieben wurden, und dei Gastmässern gefungene Lieder zum Preise der Selden, blieben unge Zeit hindurch die einzigen Erzeugnisse römischer Dichtunst.

Die lyrische Poesie, welche dem römischen Geiste am meisten widersprach, blieb umentlich in der Periode der Republit gänzlich verwaist, so daß wir außer Cajus Balesius Catulus aus Berona (um 86 v. Chr.) keinen einzigen Dichter finden, der hierin nur

Rennenswerthes leiftete.

Die epische Boesie hatte saft basselbe Schickal, und um dem Bedürsnisse nur migermaßen zu entsprechen, behalf man sich mit Uedersehungen und Nachbildungen des Brichsischen. Enejus Nävius aus Campanien (um 220 v. Chr.) schried ein größeres bos: "Der Punische Krieg" — im altitalischen (saturninischen) Bersmaß, und verdantt iesem Werte den Ruhm, als der frühste epische Dichter Noms genannt zu werden.

Die dramatische Poesie, obwol sie dem thatkrästigen Charakter des Volkes näher 189, als jede andere, wurde niemals populär, da die Dichter sich stadig an griechische Kwiter hielten und meistens griechische Lebensderhältnisse in lateinischer Sprache zur Andaumg brachten. Die Anfänge zu einem volksthümslichen Schauspiel waren allerdings wihanden; aber sie wurden salt gar nicht ausgebildet, gehören meistens nicht der Poesie

m, und ber gebildetere Theil des Bolfes nahm tein Jutereffe baran.

Die ersten Anfänge des römischen Dramas hat nan in den Festen, besonders in den Saurmalien, zu suchen, wo dem Bolke Gelegenheit geboten wurde, sich nach seiner Weisch auszusprechen. Dies geschaft in mimenartigen Scherpielen und Zwiegesprächen eine meistens voller Zoten und von unssätzigen Geberden begleitet waren, häusig aber auch se-beißendste Satire enthielten. Diese alten versifizirten Scherze und Wisspiele heißen die sestennisischen Bolksspiele, sind aber auch in ihrer weiteren Ausbildung immer nur is die Uranfänge des römischen Drama zu betrachten.

Livius Andronicus (um 240 v. Chr.), ein freigelassenre Stlave aus Tarent, ist die eerste dramatische Dichter Roms zu betrachten, da er zuerst wirkliche Tragödien mb Komödien dichtete. Außer seinen Dramen ist von Livius Andronicus noch der Ueberschung der Odyssee, au gedenken, weil dieselbe so populär wurde, daß man sie lange Zeit

indurch als Schulbuch benutte.

Auch der schon genannte Enejus Nävins betrat dies Feld, wenn auch ohne größern bifolg. Quintus Ennius (um 240 v. Chr.) dichtete nach griechischem Muster und hat überhaupt viel für die Berbreitung des Griechischen in Rom. Der größte Tragiser

bieses Zeitraums aber war Marcus Pacuvius (um 220 v. Chr.) aus Brundusium, und ber lehte ber republikanischen Periode Marcus Atilius.

Marcus Accius Plautus (um 200 v. Chr.) erst brachte für die Komödie dem Bolkeiniges Interesse dei. Er war auß Sarsina gebürtig und schried seine Komödien, die er den Aedilen sür die Bolksseste vertaufte, zwar nach griechischem Muster, sucht es der den römischen Berhältnissen, den römischen Under sie aber den römischen Berhältnissen, den römischen und dem römischen Charactter anzupassen. Daher sindet man an den Stücken des Plautuß als Fester genannt die Hintan setzung aller Aesthetit und einen Uebersluß an Roheit und Plumpheit. Als Borzüge da gegen nennt man die Charactterschilderung und den Dialog. Man schried ihm die Bersalssessen nennt man unendlich vielen Stücken zu, obgleich als unzweiselhaft echt sich nur etwa zwanzig erwiesen Jaben. Darunter nennen wir: Amphitruo, Asinaria (die Eselstomödie) Baechides, Miles gloriosus (der prasserische Offizier).

Bublius Terentius Afer (um 170 v. Chr.) aus Karthago, gemeinhin Terenz genannt, war der größte römische Komiter und blieb es. Er war ein freigelassene



Scene aus ber "Andrierin" des Cerentins.

Eflave bes Senators Teren: tius Lucanus und bichtete gang nach ben griechischen Muftern ber neueren Romobie. Die Bortrefflichfeit feiner Stude gog ibm viele Unfeindungen gu; aber bon Bublius Cornelius Scipio Ufricanus gefcutt, tonnte et biefelben unbeachtet laffen. Seine Stiide gelten für vortrefflich; aber wenn fie auch weniger berb und plump als bie bes Plautus erscheinen, so waren fie bafür auch noch weniger römisch und fanben nur Beifall in ben Galen ber griechifch gebilbeten romifchen Großen. Dur feche bon ihnen

haben sich bis auf uns erhalten. Die Borzüge des Terenz findet man in einer reinen, seingebildeten Sprache, in der durchbachten Durchsührung des Klans und in dem lunfigemäßen Bersbau. Seine bis auf uns gefommenen Stücke heißen: Andria (Mädchen von Undros), Heautontimorumenos (der Selbstpeiniger), Eunuchus, Phormio, Hecyra (Schwiegermutter), Adelphi (die ungleichen Brüder)

Außer Tragöbie und Komödie sinden wir unter den römischen Dramendichtungen noch Atellanen und Mimen. Die ersteren, nach der campanischen Stadt Atella genannt, weil sie dort auslamen, waren höchst wahrscheinich Possensischen Stadt Atella genannt, weil sie dort auslamen, waren höchst wahrscheinich Possensische Solfenspiele ohne dramatischen Zusammen, and wurden nicht in der Schrifte, sondern in der Boltssprache gehalten, daßer sie auch deim Volke nameisten bestiebt waren. Die letzteren waren freie, regellose Spiele, die erst durch die Nachgahmung der griechischen Mimographen eine Kunstgestalt annahmen, und sich durch Sentenzenreichthum, Spott und Satire über die Großen auszeichneten. Bei ihrer Darstellung haben wir als Eigenthjümlichteit hervorzusehden, daß die Schaulpieler teine Wasken anlegten und den Kothurn verwarsen. Die bedeutendsten Atellanendigter waren Vasten anlegten und den Kothurn verwarsen. Die bedeutendsten Atellanendigter waren Vasten, Kadulus und Wemmius (fämmtlich um 100 d. Chr.), die hervorragendien Wimographen Enezus Autius (um 50 d. Chr.) und Demetrius Laberius (40 d. Chr.)

Bulhnenkunft. Noch wollen wir an die Erwähnung der dramatischen Poesie einige Borte lnüpsen über die Darsteller selbst. Ganz verschieben von den griechischen, standen die römischen Schauspieler in nur geringer gesellschaftlicher Achtung, und fein freier Römer würde

sich herabgelassen haben, in einem Drama öffentlich auszuteten, wie wir dieser Eigenheit ja auch schon bei den Boltsspielen erwähnten. Indessen machte sich der griechische Einsluß dech auch in dieser Beziehung wenigstens insoweit geltend, daß man bei einzelnen besonders bervorragenden Talenten von dem allgemeinen Bornrtheise abging und ihnen eine höhere gesellschaftliche Stellung einräumte als dem Troß der übrigen Histionen. Der Tragdoet soll obink Aefopus und der Komöbe Linintus Roseins, welche Zeitgenossen von Cicero waren, werden als die hervorragendsten Bühnentünftler genannt. Benn man das Talent eines Schauspielers nach der Bezahlung seiner Kunst benrtheilen darf, so nuß die des Roseins außervorbentlich gewesen sein jehrt gewalen fein; denn sein sährlicher Gehalt betrug beinahe 90,000 Mt. unseres Geldes.

Geschichtschreibung. Fast mehr noch als bei den Griechen hatte bei den Römern die Geschichtschreibung Einfluß auf das öffentliche Leben, daher sich dieser Zweig der Wissenschaft einer außerordentlichen Bedeutsamkeit erfreute. Er bildete im Verein mit der Berechsamkeit und Nechtstunde die wissenschaftliche Grundlage des Staates, und diese drei zweige des Wissens erhielten sich auch von allen am meisten nationell, das heißt, freibteibend von fremdländischen, namentlich griechischem Einfluß.



Scene aus Plantus nebft Cheaterpolizet. (Bompejanifches Bandgemalde.)

Ein Staatsmann Roms mußte Redner, Jurist und Geschichtstenner sein, um in ieiner öffentlichen Wirtsamteit eine Macht zu erlangen. Was die Geschichte heutigentags iast aufgehört hat zu sein, das war sie bei den Römern in größter Unsdehnung: eine Autorität für die Fragen der Gegenwart. Ans diese Merunde finden wir auch nuter den römischen Geschichtschreibern bie berühntelten Staatsmänner.

Die Anfänge der römischen Geschichtschreibung hat man in den Annalen (chronisartigen Jahrbüchern) zu suchen, deren Besorgung dem Pontisex maximus von Staatswegen übertragen war. Sie behielt daher lange Zeit eine große Einsörmigkeit und Trockeuheit, die erst mit dem Austreten wirklicher Geschichtschreiber verschwand. Unter diesen nennen wir als den ältesten Tuintun Fabin Pictor (um 220 v. Chr.), der die Geschichts von dessen der ist der ist schried. Beit wichtiger aber ist der uns schon bekannte Warrus Porcius Cato Censorinus, der eine sehr schäßenswerthe Urgeschichte Italiens in 7 Bichern unter dem Titel Trigines schried. — Außer seinem Geschichtswerte schrieb Cato noch zwei Berte, in denen er seine praktischen Ledwertahrungen niederlegte; das eine handelt vom Landban, das andere vom Kriegsstande.

Julius Cafar. Roch bebeutenber und ber erfte große Geichichtichreiber Roms mar Cafar, ber burch feine Stellung als großer Felbherr und Staatsmann die befte Gelegenheit

erhielt, genaue Geschichte zu liesern, um so mehr, da er größtentheils unr die von ihm selbst geseiteten Ereignisse beschrieb. — Bon Cösar's Werken haben sich nur zwei erhalten:

"Der Gallische Krieg" in 7 und "der Bürgerkrieg" in 5 Büchern. Man wirft ihm darin Parteilichkeit vor, indem man behauptet, daß er nur darauf bedacht gewesen sei, seine eigenen Thaten zu verherrlichen, allein im Ganzen thut man ihm darin Unrecht.

Sallust. Cornelius Nepos. Ausgezeichnet durch Aulage, durchdachte Entwicklung und klare Darstellung ist der historiter Cajus Sallustius Crispus (um 50 v. Chr.) aus Amiternum; von seinen Werten haben sich nur zwei kleine Bicher erhalten: Die Catilinarische Verschwörung und der Jugurthinische Krieg. Der lehte historiter der Republik, der noch ihren Untergang sah, war Cornelius Nepos (um 30 v. Chr.), ein eifriger Alterthumsforscher, der sehr viele und sehr sicher Wertelschwich, die wir aber nur aus unzulänglichen Bruchtsichen kennen.

Das allbefanute, auf uns gefommene Wert: "Die berühmten Männer" ist wahrscheinlich nur eine mangelhaft augeordnete, auszugsweise Zusammenstellung aus den größeren Werten des Cornelius Nepos.

Anger den eigentlichen Geschichtswerten müssen wir hier noch jener selbstbiographischen Tagebücher erwähnen, welche in Art und Weise unserer heutigen Memoiren die Erlebnisse und Denkwürdigkeiten bedentender Mäuner enthielten und ost wichtige historische Quellen wurden. Sie entstanden namentlich in der Zeit der bürgerlichen Unruhen, wo sich die Ge sichte des Staates so häusig an einzelne Persönlichteiten tnüpste. Unter diesen römischen Wemoirenschreibern nennen wir nur die uns größtentheils schon bekannten Namen Marcus Kemilius Scanrus, Quintus Lutatius Catulus, Lucius Cornelius Sulla und Narcus Tullius Cicero.

Beredsankeit. Ueber die Bichtigteit der Beredsanteit für Nom haben wir uns icon oben ausgelassen. Das Talent der freien Rede war das nothwendigste Bedürfnis eines römischen Etaatsmannes. Die römischen Redner schrieden Aufangs ihre Borträge erbieder, nachdem sie gehalten waren. Hänsig aber besafte sich der Redner selbst gar nicht mit dem Ausgeläusen seiner Nede, jondern sie wurde von Schnelischern nachgeschrieden.

Die Entwicklungs- und Blütezeit der römischen Redekunft, die stets mehr eine praktische als eine theoretische Wissenschaft war, sindet man in der Zeit von Cato Censorinus dis zu Pompejus, da dieser die Form der öffentlichen Gerichte beschändtend derändert dadurch auf die Beredsanteit den nachtheiligten Einsluß übte. Die Reden Cato's waren das treue Abbitd seines Charafters: von echt römischem Gepräge, rauh, streng, gerade, dert, bezeugen sie doch seine hohe Bildung und den großen Umsang seiner staatsbürgerlichen Kenntnisse. Außer Cato sind als ausgezeichnet Redner mertenswerth: Publius Cornelius Scipio Africanus, Tiderius Sempronius Gracchus und sein Bruder Cajus Gracchus, Luintus Caecisius Metellus, Marcus Intonius, Crassus, Knarus Junius Brutus, sämmtlich aus der Geschichte und bereits bekannt.

Cicero. Der größte von allen römischen Rednern aber war Marcus Tullius Cicero, ein Manu von so umfassenden wissenschaftlichen Talenten, wie die Geschichte nur wenige tennt; denn es gab sast teines der vielen Fächer gelehrter Wissenschaft, in welchem Cicero nicht ausgezeichnet war. — In dem ganzen Gebiete der lateinischen Literatur hat er sich zum Gesetzer und zur höchsten richterlichen Antorität ausgeworfen.

Betrachten wir ihn zuerst als Reduer. Er betrieb die Rhetorif nicht blos der politischen Ersolge wegen, sondern wie ein großer Künfter seine Kunst, und trachtete sie durch griechsischen Gestellt zu veredeut, ohne dabei die Volkseigenthimstickleit der römischen Berediamsteit preiszugeben. Zon seinnen Reden haben sich 59 erhalten, einige darunter verfühmten, einige der Unechtheit verdächtig. Aber nicht blos als praktischer, sondern auch als kereisischer Reduer suchte Giero zu wirken, so daß er unehrere schähdere Werte über dos Welen der Redefunst versählte. — In der Philosophie gehörte er nie einem bestimmten

Spsteme au, noch schus er ein neues, sondern er entuahm den verschiedenen bestehenden Spstemen das, was seinen Ansichten entsprach, um es mit dem Staatsseben zu vermitteln, ein Verfahren, dem man sein Wert von der Nepublit verdaust. — Als Publizist wirtle Cicero durch seine vielen Briefe, in denen er sich über Staat, Familie, Freundschaft u. dgl. verbreitete. Diese Briefe wurden von seinem Freigelassenn Tiro in drei Theilen gesammelt und sind so dis auf uns gedommen.

Auch in der Rechtsgelehrsamfeit mussen wir Cicero den ersten Platz einräumen; denn cr war nicht nur, wie wir in der Geschichte gesehen haben, ein tüchtiger und prattischer Anvalt, sondern auch ein theoretischer Nechtskundiger, in welcher Hinsicht wir seines Serses: Bon den Gesehen, erwähnen, obgleich dasselbe mehr phisosophischer Natur war, da es den Berveis zu sühren suchte, daß die Gesehe der Kömer göttlichen Ursprungs seien. Wehr juristisch ist sein Wert: Bon dem bürgerlichen Nechte.

Der theoretische Theil der Beredsamkeit, die eigentliche Rhetorik, blied den praktischen Römern lange Zeit hindurch gleichgiltig, und erst als mit dem griechischen Wesen auch griechische Rhetoriker sich in Rom einburgerten, wurde die Redekunft eine Wissenschaft.

Rechtskunde. Sie nahm, wie schon erwähnt, einen bebeutenden Plat ein in der volitischen Bildung der Römer. Im Ansange beschräufte sich die Rechtswissenschaft freilig nur auf das Kennen der altere und neuen oder noch bestiehentden Gesetze. Allein mit dem Aufterten des berühmten Rechtsgeschrten Sextus Sulpicius Rusus erhielt die Rechtstunde einen philosophischen Boden, indem Ausis, der die durch das Studium der griechischen Philosophen gewonnene Kunft der Tialelist in das Rechtsleben brachte, mit diesem griechischen Elemente eine rein philosophische Behandlung der Nechtswissenschaft begründete.

Außer ber Rechtstunde befaß Rufus noch eine bedeutende Menge von Keuntniffen, jo daß er, ähnlich dem Cicero, in allen Fächern des menschlichen Wissens zu Hanse war. Bon seinen zahlreichen Schriften sind nur noch einzelne Bruchstücke vorhanden.

Da seinen Rechtsgrundsätzen und Lehren eine Menge ansgezeichneter Männer als Schüler folgte, so tann man ihn als den Stifter einer Art juriftischer Schule betrachten, wie sie freilich erst spräter gewöhnlicher wurden.

Bon den übrigen Wiffenschaften ift wenig zu sagen. Sie wurden alle nur nach der größern oder geringern Anwendung geschäht, die sie für das praktische Leben hatten.

Die Philosophie fand eben deshalb nur geringen Antlang in Rom, wo sie überhaupt erst durch die nähere Berbindung der Römer mit den Griechen befannt wurde. Die philosophischen Schulen erlangten wenig Bedeutung, am meisten noch die epituräische und die stoische, zu denen sich mehrere der bedeutenderen Staatsmänner befannten.

Die mathematischen, astronomischen und physischen Wissenschaften waren noch zu wenig ausgebildet, um auf das praktische Leben Anwendung zu finden, daher sie wenig beachtet wurden, mit Ausnahme der Astronomie, welche aber bei dem Hauge der Kömer zu Zeichendeuterei und Wunderasanben in Aftrosogie ausartete.

Einen Beweis dafür, daß den Nömern selbst der Theil der Mathematik, den man die angewandte nennt, noch unbekannt war, liesern die Uhren. Während man die Sonnenuhren in Griechenland längst kannte und die Zeit danach eintheilte, erhielt man in Nom von diese Erfindung erst um die Zeit des Krieges mit Pyrrhos Kenntuiß, als die erste solcher Sonnenthren nach Nom gebracht wurde. Wan erzählt, daß sie als Beutestück von Catina geschneit worden sei, den Nömern aber viel Kopfzerbrechens gemacht habe, da man es nicht verstand, sie nach der Polhöhe von Nom einzurichten. Aber mit den Sonnenuhren war daß Bedürstis nicht befriedigt, da dieselben nur dei sonnenuhren war daß Bedürstis natürlich nicht befriedigt, da dieselben nur dei sonnenhellen Tagen zu gedrauchen waren, und so sernte man denn endlich die Wassernten, die wie die späteren Sandenntren eingerichtet und nur an Stelle des Sandes mit Wasser gefüllt waren. Um sich Wishe des sedes sodes nick Wasser und also die Vortheile unserer heutigen Schlagusten zu genießen, hatte man besondernet Stlaven, deren Philoste von, die

Sonnens und Wassernhren zu beobachten und den Absauf der Stunden auzumelden. — Noch weniger trat die grammatische Wissenschaft hervor, weil dieselbe eine sehr reiche Literatur erfordert, deren sich Rom erst in den späteren Jahren der Republik erfreute. Nicht viel besser sam die Arzueikunde, sei se, daß das an Körper und Geist meist so gesunde römische Bolk das Bedürsuss berselben weniger fühlte, sei es, daß man gewohnt war, auf die Arzueikunsk mit Geriugschähung herabzuschen, weil sie von jeher nur von Fremden und Staden ausgeübt worden war.

Die römischen Bucher. Der Schluß des Rapitels über die römische Biffenschaft führt uns auf das, was dieselbe den Nachtommen übermittelte, auf die Bucher.

Die Tinte, mit welcher man gewöhnlich schrieb, war eine der Tusche ähnliche, aus Ruß bereitete Schwärze. Die Feder bestand aus einem zugeschnittenen Rohre (calamus), welches man am besten aus Negypten bezog. Das Papier, worauf man die Bücher schrieb, wurde aus dem seinen Bast des ägyptischen Papyrus bereitet. Man hatte von diesem Papier verschiedene Sorten, vom seinen Augustuspapier bis zum Packpapier herab. Nach der Ersindung des Pergaments bediente man sich dieses Schreibmaterials, obwol nur selten und sast nur zu urtundlichen Schristen. Das Buch selbst bestand aus einem langen zusammengeklebten Streisen Papier, dessen Breite nach Belieben (gewöhnlich sechs Finger breit) genommen wurde. Auf diesem Streisen, an dessen Aufang und Ende der Titel des Buches stand, schrieb man nun in Kolumuen, die durch einen sardigen Streist von einander gesondert waren. Nach Beendigung der Schrist wickelte man den Streisen um eine Rolle und steette das Ganze in ein Futteral von Pergament, das purpurroth ober gelb gefärdt war.

Es sei hier der Ort, zugleich etwas über die Briefe zu sagen. Dieselben wurden nicht auf Papier, sondern mit einem Griffel auf zwei Töselchen (tabellae) geschrieben, die mit Vachs überzogen waren und einen etwas erhabenen Nand hatten. Die beiben beschrieben Wählden wurden num mit den Bachsseiten auf einander gelegt (wobei die Ränder das Jusammenkleben verhinderten), mit einem Faden treuzweis gebruden, die Enden desselben mit Siegelerde oder Bachs vereinigt und der Siegelerde oder Bachs vereinigt und der Siegelerde gebruckt.

Da ein Buch erst durch die Vervielsättigung seinen eigentlichen Zweck erreichen kann, so war man sehr bald darauf bedacht, und es sanden sich Männer, die es sich zum Geschäft nachten, die Bücher durch Vertrag an sich zu bringen, abschreiben zu lassen und zu verlausen. Auf diese Weise entwicklte sich das Gewerbe der Buchhändler (librarii).

Plastik. Der Kunft im Allgemeilen sehlte es in Nom aus schon augebeuteten Gründen au Alimunterung. Man hatte namentlich Ansans vicktiger Dinge zu thmn, als sich mit den schönen Künsten zu beschäftigen. Bas wir daher in älterer Zeit von Kunstgegenständer autressen, war etrurischer Achtenit, wie denn überhaupt Etrurien als das Baterland der italischen Kunst zu betrachten ist. — Die Etrurier, welche sich schon in den frühesten Beiten durch Kunstzleiß auszeichneten und denselben durch ihre zeitige Bekanntichaft mit den Griechen unch mehr sörberten, gelten als die Begründer der tunständen kunst, obgleich sich die ihrige meist nur auf Gegenstände zum Gebrauch oder Luzus beschränkte nud also mehr den Character des Handwerts trug. Berühunt waren die etrurischen Thouardeiten, unmentlich Basen und Gefäße, die ans einem schwärzlichen Thon in obler Gestalt gesornt und mit Zeichungen verziert waren. Auch in der Erzgießerei leisten die Etrurier Borzügliches, so das die leinen etrurischen Statuen uoch die in die spätesten als kostbarteiten betrachtet wurden. Die höchste Ausbildung aber erlangte die Kunst, in Elsenbein, Gold und Silber zu arbeiten, und die etrurischen Schwarflachen, Kinge, Wetallspiegel ze., welche später in Nom so sesen den

Auf die Ausbildung der Stulptur (Bilduerei) wurden die Nömer als auf eine für das Gedeihen des freien Staates wichtige Sache hingeleitet; denn die Republit fand in der Errichtung der Bildfäulen den schönsten Lohn für ihre verdienstvollen Bürger. Später bildete sich der Geschmack an diesen Erzengnissen der Kunft aus, und nach der

Belanntschaft mit Griechenland, befonders nach der Eroberung von Korinth, mehrte sich die Kunstliebhaberei so sehr, daß sie in völlige Kunstleibenschaft ausartete.

Diefelbe trug den größten Theil der Schuld an der Ausyläuderung Griechenlands; denn Alles, was nur Kunstwert hieß, wollte man in Rom haben, und jeder vornehmere Römer wollte womöglich sein Haus in ein Museum umschaffen.

Bankunst. Sie war von allen Zweigen römischer Kunft ber ausgebildetste, weil sie am meisten in das praktische Leben eingriff. Dennoch zeigte sie sich erst spät an Privatsgebänden, die lange Zeit hindurch und mit seltener Konsequenz republikanische Einsachheit zur Schau trugen. Erst zur Zeit der Bürgerkriege sing und an, prachtvolle Häufer zu bauen.



Denkmaler ber Dia Appia.

Die ersten Pracht gebände zu Privatzweden blieben auch von den Angrissen des Spottes, nicht verschont. Als Crassius im Atrium seines Hauses sechs Marmorfausen aubrachte, wurde er arg verfissen. Indessen brach sich der Geschmack an prachtvollen Häusern doch jo ichnell Bahn, daß ein Gebände, welches, nach Sula's Tode aufgesührt, als das schönfte galt, schon dreißig Aabre nachber von hundert anderen weit übertrossen wurde.

Die erste Anwendung der höheren Bautunst richtete sich auf die Tempel. Da die Religion ein Staatsinstitut war, mußten die Tempel anch Staatsgebände sein und als solche mit allem Glause und aller Pracht bergestellt werden.

Auf alle Bauten, welche öffentlichen Zwecken gewidmet waren, verwandte der römische Staat so viel Eifer, Aunststum und Geld, daß diese Art der römischen Bauwerke die Bewunderung der Nachwelt erregt hat. Namentlich gilt dies von den tolossalen untersirdischen Abgugskanälen, die wir bereits unter dem Namen der Alaaken keinen. Kostete doch allein ihre Reinigung gegen sechs Willionen Mart miseres Geldes.

Eben so viel Sorgsalt widmete man den Wasserleitungen, welche den Städten aus weiter Ferne gutes Quellwasser zuführen sollten, sowie den Herrftraßen (Chausseu), die eine Erfindung der Römer sind und Alles übertreffen, was in dieser Art von späteren Nationen gebaut wurde.

Die erste Wasserleitung, durch welche Rom mit gutem, meilenweit hergeleiteten Basser versehen wurde, war von dem Censor Appins Claudius angelegt worden, der dadurch seinen Namen verewigte, indem sein Wert die Agua Appia genaunt wurde.

Die erste Hereftraße war ebensals von Appius Claudius gebaut worden, wurde nach ihm Ria Appia genannt und führte Anfangs von Rom dis Capua, später aber weiter dis Brundusium. Um von der Vanart dieset Straßen einen Vegriss zu geben, wollen wir die Bia Appia näher beschreiben. Die Straße war breit genug, um zwei Wagen Raum zum Answeichen zu gewähren. Sie war von einer Steinart gebaut, wie sie zu Mühsteinen genommen wird, obgleich dieselbe in dortiger Gegend nicht gesunden wurde, und also von weiter hergeholt werden mußte. Die einzelnen Steine, mit welchen der Weg belegt war, hatten eine Größe von 3/5 die 3/2 Luadratmeter und waren so genaa aneinander gesügt, daß man die Fingen saum bemerten konnte. Ueber diese Steinlage unn war Ries geschütttet und derselbe seitzergenalzt. Die Straße hatte zu beiden Seiten einen erhöhten Kand, eine Art Insweg, der indessen eitze späte zu beiden Kussenschaften und vorzen und waren in gewissen Entsernungen Sibe sür die Wanderer und Meikenstellen vor, denen man später, nm die Einsörmigkeit dieser Kunstitraßen zu bermeiden, Deuts und Grabmäler hinzussügte, die hie zum so ehrer an ihrer Stelle waren, als sie von den vielen Borübergehenden school ans Langeweile betrachtet wurden.

. Cheater und Cirkus. Bu ben öffentlichen Bauten haben wir ferner noch zu rechnen die Schauplätze ber Volksspiele und die Theater. Was die ersteren betrifft, jo haben wir ichon früher des Circus maximus erwähnt, welcher beweift, wie riefenhaft diese Art Bauten aufgeführt wurden. Bon den Theatern ist dies jedoch weit weniger zu behaupten, da die dramatische Kunst lange Zeit hindurch eine so untergeordnete Rolle spielte, daß man es nicht sür augemessen hielt, dieselbe auch unr in technischer Holle spielte, daß man erhaute daher die Schaubühnen sir die jedesmaligen Spiele nur auß Holz nach unt erhaute daher die Schaubühnen nud rif sie nach dem jedesmaligen Gebranche wieder ab. Es wurde dies ein Gegenstand der Sitte, und da man steinerne Theater für fremdiandischen, namentlich griechischen Geschmatertsche erscheinen muß, als doch sonst überall griechisches Wesen mit einer Hartsmetz ging, bewies der große Scipio, der als Konsul den bereits verdungenen Laues steinen Theaters verhinderte, ja sogar ein schund des wieder einreißen ließ

Erft unter Cajar's Nonfulat erstand in Rom das erste steinerne Theatergebande, weldes der Nedil Marcus Scaurus mit so außerordentlicher Pracht anfführte, daß das simi Jahre später von Pompejus erbaute zweite es nicht in den Schatten zu stellen vermochte.

Eine furze Beschreibung des Theaters des Scaurus möge uns einen Begriff von dieser Aufte Banten geben: Die Bisse siehne selbst wurde von 360 Säulen getragen. Das Immer des Gebändes und der untere Theil der Büsse waren von Mormor, während der mittlere Theil derzeiben von Gaskrystall und der obere vergeldetes Getäsel war. Die unteren Säulen hatten eine Hösse von 12 Metern, und zwischen siene flanden 3000 bronzene Statuen. Maschinerie und Tetorationen entsprachen der Großartigkeit dieser Anlage: afiatische Terpische, Gemälde und sonstigter Theaterschundt waren in solcher Menge vorhanden, daß bles das auf Scaurus Landgut niedergelegte Uebersstüssisse davon einen Werth von 180,000 Mart unseres Geldes hatte. Um die Größe dieser Hoatergebändes ermessen zu können, wird die Bemerkung genügen, daß es nicht weniger als 60,000 Menschen saste.





Indien.

Seit dem Code Buddfig's 543 p. Cfr.

Wanderung der Arier. Der Anfang ber Banderungen ber arifchen Boller aus dem Bendichab und von ben Ufern des Indus nach bem Bangeslande begann mahrideinlich ichon um bas Jahr 1500 b. Chr. Gingelne Stämme brangen von Beit gu Beit nach Often bor, bertrieben bie Gingeborenen und fetten fich zwischen Indus und Ganges feft. Es war natürlich, bag fpater nachbrängende Boller mit den bereits festsigenben in Konflitt geriethen. Daburch entstanden lange blutige Kriege, von benen uns bie Lieber bes Rigveda und namentlich bas große Gelbengebicht Mahabharata berichten, welches lettere für die Geschichte Indiens ungefähr denselben Werth hat, wie die Iliade und Obuffee Somer's für Die griechifche Geschichte altefter Beit. Leiber ift ber hiftorifche Berth bes Mahabharata baburch bebentend verringert worden, bag bie Brahmanen in ihrem Intereffe Beranderungen und Bufabe machten, wodurch es fehr erschwert wird, die mirflichen Thatfachen feftzuftellen.

Unter ben Boltern bes Benbichab, Die fich jum Rriege gegen Gubas, ben Rouig ber Tritfu, verbanden, welche am Carasvati wohnten, werden vorziglich bie Bharata, Matija, Unu und Drubju genannt. Auf Seite ber Benbichabftamme fteht, wie wir aus ben Liebern bes Rigveba erfahren, ber Briefter Bigvamitra aus bem Wefchlecht ber Rucita und auf Seite bes Ronigs Subas bas Prieftergeschlecht ber Bafifchta. Beibe Briefterparteien versuchen burch Gebete ben Gott Indra gur Bulfe gu bewegen und mit feiner Sulfe fiegten Die Tritfu und breiteten fich aus.

Der große Rrieg, den das Dahabharata behandelt, wird hauptfächlich zwischen ben verwandten Selbengefdlechtern ber Rurn und Bandu geführt.

Bur Beit biefes Rrieges hatten biefe Boller ihre Bohnfibe verandert. Die Tritfn wohnten nicht mehr am Carasvati und an ber Jamuna. Ihr Rame war fogar berichmunden, benn fie hatten fich mit bem Bolt ber Rogala vermischt, Die am Saraju wohnten, und beren Ramen mit angenommen. An ber Jamuna aber wohnten bie Datfja und am obern Ganges die Bharata, ihre alten Feinde. Zwischen zwei verwandten Geichlechtern, den Auru und Pandu, erhob fich der große Krieg, der den Sauptinhalt des Epos Mahabharata bilbet. Die Kuru find die Führer ber Bharata und beren Berbündeten. Das jüngere Geschlecht der Pandu gewinnt Ansehen durch Heirath mit einer Königstochter ber Bautschala, Die siblich von ben Bharata am Busammenfluß ber Jamuna und bes Banges wohnen. Ihnen hilft ber Konig ber Matfia. Die Ruru gehen 3u Grunde; die Bandu siegen und besestigen ihre Herrschaft in der Hautstadt Sastinapura, ber Ctabt ber Bharata.

Auf den Inhalt dieses Gedichtes und die muthmaßlichen Entstellungen, die es durch die Brahmanen erlitt, tönnen wir hier nicht eingesen und bemerken nur, daß die Kandussöhne der Krone entsagten und nach ihnen ein König Namens Karikstät den Thron von Hastinapura bestiegen haben soll. Der fünsundzwanzigste Herrscher nach ihm war Natscher der dereinndzwanzigste Herrscher der Kocala nach dem großen Kriege war Prasenabschit, der in seiner Hauptstadt Cravasti regierte. Der König der Baratha residirte nicht mehr in Hastinapura, sondern zu Kausambi am Ganges.

Das mächtigfte aller Reiche war aber bas Reich Magabha, mit ber Königsstadt Rabichagriba, sidwarts vom Gauges und östlich ver Çona. Weftlich von bem Volt von Magabha wohnten die Kazi mit der Hauptstadt Varanasi (Benares); östlich auf beiden liern des Gauges die Auga mit der Hauptstadt Tschampa (nabe dem heutigen Bhawaspur); nördlich am andern lier des Ganges lagen die Reiche Vribschi am Gogari und

bas Reich Mithila.

Nach ben freilich sehr dunkeln und unzuverlässigen, hier und da zerstreuten Nachrichten zu urtheilen, muß das Reich Magadha schon gegen Ende des 14. Jahrhunderts v. Chr. gegründet worden sein. Als seinen Gründer neutt man Brispadratha und unter seinen ersten Königen Sahadeva und Oscharasaudha. Ihnen solgte das Geschlecht Barhadratha, dessen erster und letzter König Somapi und Ripundschaja seisen. Es heißt, daß seit Brihadratha gegen 130 Könige regiert hatten, als 803 v. Chr. die Ohynastie Pradziota den Thron von Magadha bestieg. Dieser Tynastie solgte wieder im Jahre 665 v. Chr. die Dynastie Caignaga, deren erste Könige Kschemadharmau und Bhattja (oder bei den Brahmanen Rschatraubschas), beißen. Diesem Bhatmas und Whattja solgte bei Verk. sie Sohn Bindschafa von Seisen. Diesen Whattla solgte im Jahre 603 v. Chr. sein Sohn Bindsschafa vor ein Zeigenosse obs obenerwähnten Königs der Bhatta, Batsa, und des Königs Prassenabschie der Kocala war.

Unter König Bimbisara von Magadha herrschte das Brahmauenthum in aller Strenge; sein Sohn Abschatazatru stieß 551 v. Chr. seinen Vater vom Throne und ließ ihn ermorden. Er unterwarf das Bolf der Bridsch, die ohne König unter der Heast schaft ihrer eblen Geschlechter lebten. Bon den nächstolgenden Königen Udajabhadra (519—503 v. Chr.), Anuruddhasa (503—495 v. Chr.) und Ragadasata (495—471 v. Chr.) weiß man weiter nichts, als daß Jeder von ihnen seinen Bater umbrachte. Ten Nagadasat jagte das Bolf sort und setzte einen Sohn des Abschatazatru, Ramens Çişunaga auf den Thron, der dis dahin Untersönig im eroberten Gebiet der Bridschi, in der Stadt Bajasi, gewesen war. Çişunaga regierte von 471—453 v. Chr., und ihm solgte sein Sohn Kalazota.

Seit Bimbisara hatte sich das Reich Magadha bebeutend erweitert und die Reiche ber Pharata und Kogala und andere waren ihm einverseibt worden. Kalagota versieß die alte Haupstadt Nadschagriha und baute am Einsluß des Jona in den Ganges, am User des Ganges Pataliputra (Palibothra) nicht weit von dem heutigen Patna. Die Stadt war die größte und berühmteste Indiens. Sie hatte nicht weniger als süns Meisen im Umsaug und die Form eines Parallelograms. Die mit 570 Thürmen und 64 Thoren versehene hölzerne Mauer war durch einen 200 Meter breiten und 30 Ellen tiesen Valgergraden beschündt. Die Herrichgist der Arrier hatte sich auch südslich vom Ganges ausgebreitet. Schon zur Zeit des Vrimbisard bestand um Nordabhange des Lindbiggebirges

Rufte liegend, bas Reich Surafchtra (Bugarata).

Ju diesem Reiche Suraschtra herrschte ein Geschlecht, welches von den berühmten Kandu abstammte, und nach welchem das Land Pandu genaunt wurde. Ein Fürst dieses Geschlechts ging nach Ceylou hinüber, was etwa um 500 v. Chr. geschehen sein Zie neue Kolonie sehte sich mit den Reichen auf dem Festlande in freundliche Verbindung, und arische Kultur und arisches Wesen breiteten sich auf dieser Leichen Anset aus.

ein Arifches Reich, beffen Sauptstadt Ubschbichagini hieß, und an daffelbe grenzte, an ber

Nach dem Tode des großen Königs Kalasota von Magadha folgten ihm seine Söhne, deren letter Pindschamata war. Im Jahre 403 v. Chr. wurde dieser von einem Manne Namens Nanda gestürzt. Buddhistische Schristischer neunen ihn den Auführer einer Näuberdande; die Vrahmanen nennen ihn Ugrasena, Führer des schrecklichen Heeres, und behaupten, er sei der Sohn des sehren Sohnes des Kalasota, erzeugt mit einem Sudraweibe, gewesen.

Die Nachtommen dieses Usurpators herrschten gegen hundert Jahre, und der letzte König dieses Nandastammes war Dazasiddhita. Er wurde von einem schönen Barbier, Ramens Indradatta, umgebracht, welcher der Geliebte seiner Gattin Sunanda war. Der Sohn dieses Königs sit der indische Krösos und wird wegen seines Neichthums Ohanananda (der reiche Kerrscher) oder Hiranjagupta der vom Golde beschützt genannt. Er regierte von 340—315 v. Chr. Bei den Griechen beist dieser König Kandrames oder Agrames und sein Reich das der Prasier oder Pratschift (der Destlichen) oder gewöhnlicher der Gangariden.

Alle diese Usurpationen scheinen die Wacht des Reiches Magadha nicht vermindert w haben, welches sich von Ramuna bis über das ganze Gangesthal erstreckte.

Beber die Perfertönige noch Alexander der Große haben es für räthlich gehalten, fich an Nagadha zu wagen; ihre Erfolge beschräuften sich hauptsächlich auf die im Juduskande wohnenden Böller. Dareios unterwarf 515 v. Chr. die am rechten User des Indosudienen Böller, die in den Inschriften der Perfer als Idhus bezeichnet sind. Kyros hatte bereits die Arachoten, die das sehige Kadul sune hatten, und ihre Nachbarn die Gandarer unterworsen, und wir haben in der persischen Geschichte erwähnt, daß die indische Satrapie dem Perferreiche sährlich 360 Talente Gold Tribut zasite. In dem Rahabharata wird "Ameisengold" als Tribut erwähnt, und Herodot wie auch Nearchos stählen uns, daß es in der Wüsser als Fiche, ausgriben und der von den Indern wird Gold entsfalte, welchen Ameisen, größer als Fiche, ausgriben und der dond den Inderen mit großer Gesahr geholt werde, da Zeder versoren sei, den diese entsselben und schallen Mmeisen bein Kaube beträsen. Diese als Ameisen bezeichneten und so gesährlich geschisberten Wächer des Goldsandes sind eine bis zu zwei Fuß große Murmeltspierart mit gescher des, wie die in jenen Gegenden gesclässtich zusammenleben, wie die Krairiehunde in Amerika, und ihre Zbohungen in der Erde haben.

Im Heere bes Berges finden wir indische Truppen, und ebenso tämpsten Indier auf verflicher Seite in der Schlacht bei Arbela, worans hervorzugehen scheint, daß die Könige bon Versien über einige Indusvöller die Oberhoheit bis zuleht behielten.

Wie wir gesehen haben, bildete sich das Brahmanenthum erst nach der Auswauderung aus dem Industande aus, und es ist daher erklärlich, daß es in diesem lettern bei den dort wohnenden Völkern nicht in seiner starren Volksommenheit bestand. Aus diesem Grunde naunten die Brahmanen des Gangestandes die Völker am Indus Alberdingigeritzunge (Bratja) und verachteten sie um so mehr, als es wuter ihnen sogar einige gab, welche nicht einmal Könige hatten, und deshalb auch Araka (Königstose) genannt wurden.

Hatten diese Indusvöller zusammengehalten, so würden sie ein sehr starkes Neich gebildet haben; allein sie besehdeten sich sortmährend unter einander und waren in viele lleine Staatengemeinschaften zersplittert. Das mächtigste Neich dieseit des Judus war ausdehnte. Im Pendschaft sich über die Gebirge im Siden, über die Landschaft Abhisara, ausdehnte. Im Pendschab waren die Fürsten der Paurava mächtig, welche zwischen dem obern Lauf der Bitasta und der Listni wohnten. Gin verwandter Stamm hatte das Land zwischen der obern Asiania und der Arient inne. Diese Paurava, die eine sehr ausschieden keine Kriegsmacht ausstellen kounten, verbanden sich mit den Fürsten von Kagmira zur Unterwerfung der an den Grenzen wohnenden freien königskosen Bölker; allein ihr Unternehmen mißglüdte. Zwischen dem obern Travati und dem Judus kag das Reich von

Tatschagila, welches in Feindschaft mit den Paurava lebte. — Aehnliche Zwistigkeiten berrichten zwischen den Fürsten und freien Staaten am untern Indus.

Bir haben in der Geschichte Alexander's des Großen berichtet, daß derselbe im Frühjahr 327 v. Chr. zur Eroberung von Indien ausbrach. Den hartnäckstenen Widerstand
leisteten ihm die im Norden des Kadul wohnenden Arvaka (Astalaner, auch Aspasier oder Sippasier von den Griechen genannt), und es wurde Winter, ehe er sie nach sehr harten Kämpsen überwand. Im Frühjahr 326 v. Chr. machte Alexander Bordereitungen, den Indus zu überschreiten. Der Sohn des Fürsten von Talschasila (die Griechen nennen ihn nach der Hauptstadt Tazises), der, wie oben erwähnt, in Seindschaft mit der Paurada lebte, hatte Alexander seine Hüsse zugesagt. Tazises starb und Wophis, der neue König, empsing Alexander in seiner Hauptstadt. Auch der König von Kasmira sander seinen Bruder, und andere Kürsten huldigten dem großen Watedonier.

Klönig Poros. Der König der Bauraba wird von den Griechen Poros genannt. Ju seinem Reich gab es 300 Städte. Wie er in einer in der Räße der Bitasia geliesexten Schlacht geschlagen und gesangen wurde, haben mir erzählt. Alexander, dem der königliche Indie gesiel, seste ihn in sein Reich wieder ein und vergrößerte dasselbe noch in dem Rase, daß daß dasselbe mehrere tausend Städte und Dörfer enthielt.

In ben Kännpfen mit den Böllern an der Bitasia (Hydaspes) und am Iravati war es, wo Alexander nase daran war, das Leben zu verlieren. Er hatte die Malava (Mallier) geschlagen; diese stüdten in eine beseitigte Stadt am Iravati. Beim Sturm ist Alexander einer der Ersten auf dem Ball. Die Leiter bricht. Er steht allein mit Peutestes, seinem Schildträger, auf dem Ball allen Pseitlen ausgesest. Er springt in das Innere der Burg sinad; Peutestes, Albreas und Leonnatos allein solgen ihm. Ein Pseit durchvingt des Königs Rüstung; auch Abreas sallein gentestes dett den König mit dem Schilde der Athene von Ison, Leonnatus von der andern Seite, dis andere Maledonier eindringen und den Geben besteien.

Erst im Ansaug des Jahres 325 v. Chr. gelangte Alexander an den Judus und bessiegte die im Pendschab lebenden königskosen Nationen. Am untern Judus sand er wieder Jürstenthümer. Wie er zur Umtehr dewogen wurde, haben wir erzählt. Ende August 325 v. Chr. trat er den Nückweg nach Persien an. Er ernannte Philippos zum Satrapen des Pendschab; über das Gebiet am untern Judus setze er Peithon, Agenor's Sohn. Die Könige Porus und Wophis sieß er als seine Freunde zurück.

Philippos wurde von meuterischen Soldlingen ermordet, und Merander ernannte an seine Stelle Endemos, der gemeinschaftlich mit Mophis die Satrapie verwalten follte.

Nach dem Tode Alexander's soll Antipater den eben genannten Peithon zum Satrapen bes obern Judien ernannt haben und Poros das untere Judingeheit mit der Stadt Pattale zugetheilt worden sein, wodunch seine Wacht in bedenklicher Weise vermehrt wurde. Ebenso wurde das Gebiet des Königs Mophis vergrößert. Eudemos, der Statthalter des Pendschab, ließ den Poros durch Word aus dem Wege räumen.

Ein Held, Namens Sandrakottoß, wurde der Befreier Indiens von der maledonischen Herrschaft. Dieser Mann war im Dienst des Königs von Magadha, Dhanananda (Kandrames) gewesen, hatte denselben auf irgend eine Weise beseidest, war zum Tode verurtheilt worden und hatte sich in seine Heimat, das Industand, gerettet. Er sammelte ein Heer, sand immer mehr Anhang unter dem Bolt im Industande und befreite es von der Fremdherrschaft, machte sich aber dann selbst zum Herrn. Dies muß etwa im Jahre 317 v. Chr. geschechen sein.

Sandrakottos wird von den Buddhisten Tschandragupta genannt und soll aus der Familie Zakja abstammen, welcher Buddha selbst angehörte. Als der König der Koçala, Kapilavastu, die Hauptstadt des Fürstenthums, welches die Zakja beherrschten, zerstörte, sei ein Zweig der Familie in die Gebirge gestohen und habe dort eine kleine Herrschaft

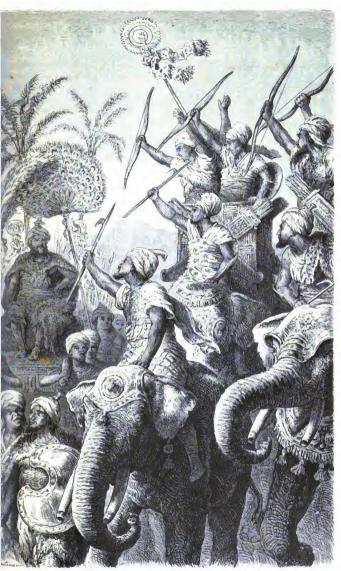

Blinftrirte Weltgeschichte. II.

Leipzig: Verlag von Ctto Spamer.

König Porus mustert seine Schlachtelephanten.
Zeichnung von H. Leutemann.

THE NEW YORK

gegründet in einem That, in welchem es viele Pfauen gab. Da in der indischen Sprache die Pfauen majura beißen, fo feien bas Thal und bas eingewauderte Fürstengeschlecht Maurja genannt worben.

Alls mächtige Feinde einbrachen, fei ber König getobtet worden, beffen schwangere Gemahlin aber nach Balibothra geflohen, wo fie ben Sandratottos geboren und ihn bei einem Stalle ausgesetzt habe. Gin Stier, ber einen weißen Bled auf ber Stirn hatte und beshalb Mond (Tichandra) genannt wurde, habe das Kind behütet. Der Sirt habe es gejunden und ben "Mondbeschütten" Tichandragupta genannt. Der Knabe entwickelte fich, erzählt die Tradition, ungefähr in der Art des Kuros, und ein Brahmane aus Takicagila, ber ben Rouig Dhanananda hafte, befchloß ben Anaben gum Bertzeug feiner Rade zu erziehen. Als er heranwuchs, bewog ihn ber Brahmane, einen Aufftand zu erregen; allein er wurde geschlagen und mußte mit dem Brahmauen in die Wildnift flieben.

Es tommt wenig barauf an, wie bie Feinbichaft gegen ben Ronig von Dagadha anfland. Thatsache ift, bag Tichanbragupta fich zum Geren bes Industandes machte, ben Entichluß faßte, Magabha zu befriegen, und bas Land nebit ber Sauptstadt Balibothra eroberte, bei welcher Gelegenheit König Dhanananda umgefommen fein foll. Diefe Eroberung mochte ihn zu weiteren veranlaffen, genug, ber fühne Abenteurer eroberte bas gange Gangesland und machte fich jum mächtigen Rouig bes gangen großen Indiens in welchem Reiche eine bewindernswerthe Ordnung herrschte, von der wir in der Kulturgeschichte reben werben.

Im Nahre 305 v. Chr. hielt es Selentos für angezeigt, bas Reich Alexander's in Indien mieber herzustellen. Die Berhältniffe bort hatten fich aber bedeutend ge-Anftatt unter einander uneinige Bolterschaften fand er die bereinte Macht bes gangen Indiens fich gegenüber. Der Krieg wurde durch einen Bertrag nicht zum Bortheil bes Seleutos beenbet. Er hatte au Tichandragupta bedeutende Landereien abzutreten und empfing bafür als Gegenleiftung nur 500 Elefanten, Die ihm freilich febr nüglich wurden, da fie ihm die Schlacht bei Ipfos (301 v. Chr.) gewinnen halfen, die ihm die Herrschaft über das afiatische Reich Alexander's eintrug.

Der Befandte bes Seleutos am Sofe bes machtigen Ronigs von Indien war De gaft heues, und ihm verbanten wir wichtige Rachrichten über Indien, welche uns in ben Stand feten, Die Richtigfeit berjenigen zu prufen, Die uns von Brahmauen und

Buddhiften hinterlaffen murben, welche häufig von einander abweichen.

Das Reich bes Tichanbragupta erstreckte sich vom Sindukulch bis gur Mündung bes Banges und von Bugarate bis nach Driffa.

Diefer große Ronig ftarb 291 b. Chr. und ihm folgte fein Cohn Bindnfara (Amitrochates), mit bem fowol Selentos wie auch Btolomaos II. biplomatifche Ber-

bindungen unterhielten.

Als Bindufara ftarb, folgte ihm fein Cohn Acota (263 bis 226 v. Chr.). allerbings ausgeschmüdte Tradition der Buddhisten erzählt von ihm, daß er, als sein Bater auf bem Sterbebette lag, aus feiner Statthalterschaft Ubichbichagini berbeieilte, fich ber Krone bemächtigte, alle feine Stiefbruder umbringen und nur feinen einen rechten Bruder am Leben ließ. Drei Jahre lang begünstigte er die Brahmanen, wie es sein Bater gethan, und führte ein grausames Regiment. Der Sohn eines seiner ermordeten Bruder, ber von den Stjavira als Novize geweiht worden war, foll ihn jum Buddhismus befehrt haben. Nach anderen Nachrichten wurde diese Bekehrung durch ein Wunder bewertstelligt. Ein buddhiftischer Raufmann aus Cravafti, Namens Samudra, ber nach Palibothra kam, sei auf Befehl Açoka's in einen Kessel voll von siedendem Kett und Wasser geworfen worden und habe feine Schmerzen empfunden; ja das Feuer unter dem Reffel fei erlofchen und nicht wieder anzugunden gewesen. Dies Bunder und Camubra habe ihn befehrt. Er baute ben Bhifichu zu Palibothra ein großes Rlofter, ben AgofaramaBisara, und befahl seinen Statthaltern, in allen Städten Bisara zu errichten. Die buddhistische Legende erzählt, daß nach dem Tode des "Erleuchteten" König Abschataatern von Magadha von den Malta die Reliquien des Toden verlangt habe. Dasselbe sei aber auch von anderen Fürsten geschehen, und einem bekehrten Brahmanen sei es gelungen, ein Abtommen zu Stande zu bringen, insolge dessen dies Reliquien in acht Tentmälern ausbewahrt worden wären. Kazola ließ num dies Reliquien in 84,000 Theile zertheilen und in tostbare Gesähe eingeschlossen in die Städte und Orte seines Reichs vertheilen. Ueber sed bieser Reliquien sei eine Stupa (ein Kuppelthurm mit Schirn darüber) und auch ein Bisara (Moster) gebant worden. Das Geses Auchdass wurde im Namen des Königs überall verfündet. Usola's Sohn Mahendra, seine Tochter Sanghamitra und auch sein Bruder Tischja empsingen die Weise als

Noch heute finden sich an den sernsten Orten des damaligen großen indischen Reichs von Magadha Deutmäler mit Juschristen, die auf Befehl dieses Königs errichtet wurden. Lus diesen Juschristen geht hervor, daß sich die Herrschaft Arola's von Kandachar, von Ghazna und dem Hindulfch bis zur Gangesmündung, von Karmira dis zum obern und wutern Lauf des Godovari außbehnte. Ja, sein Einslüg erstreckte sich bis in den Süden des Delhan und bis nach Erylou. Aus diesen Juschristen, den altesten Indiens, die wir haben, ersahren wir, daß der König nicht im dritten, sondern erst 254 v. Chr., also im zehnten Jahre seiner Regierung, zur neuen Lehre übertrat. Ju diesen Inschriften neunt er sich nicht Arosa, sondern Devanamprija Prijadarzin, d. h. der von den Göttern Gesiebte, liebevoll Gesinnte.

Wir haben früher angeführt, daß Arola's Großvater Tschandragupta mit fremden Hertschern diplomatische Beziehungen durch Gesandte unterhielt. Dasselbe that in noch weiterer Ansdehnung Asola. Er stand in solcher Berbindung mit Antiochos (Antijala), der von 262—247 v. Chr. als sein Nachbar regierte; serner mit Pstolomäos Philadelyhos (Aurmaja), mit Antigonos Gonnatos von Natedonien; mit Alexander von Epeiros (Alissand) von 272—258 v. Chr. und auch mit Magas, König von Kyrene.

Bettin auch die Zahl der Bauwerke zu Ehren Buddha's, die auf Befehl Acoka's errichtet wurden, übertrieben sein mag, so ist doch sicher, daß sie ganz außerordentlich groß und das Königreich Maghada so mit Möstern überfüllt war, daß man ihm seitdem den Namen Mosterland, Lihara (Behar), gab.

Wie uns die entzifferten Reilinschriften Affpriens Aufschluß über das Thun ber altaffprifchen und babplonischen Berricher geben, so auch die Auschriften auf ben Monumenten, die Acota errichtete. Bir feben baraus, daß burch feinen llebertritt gur Buddha-Religion das indifche brahmanische Despotenthum eine viel milbere Form annahm. Er schaffte unter Auderem die Todesftrafe ab und verorducte, "daß die zum Tode bestimmt Bewefenen bis zu ihrem Tode auf bas jenseitige Leben fich beziehende Baben geben und Fasten thun follten." Ueberall im Laude machte er Ginrichtungen im Geiste Buddha's. Er stellte überall Lehrer, Geschesobere (Dharmamahamatra) an und verordnete alle fünf Jahre Berfammlungen auf denen die Hauptvorschriften der Moral gelehrt werden sollten. Um den Geist zu charakterisiren, der diesen großen und weisen König leitete, wollen wir aus einer Inschrift nur folgende Stelle auführen: "Früher war nicht zu jeder Beit Ge ichäftsverrichtung und Berkundigung. Deshalb ist von mir biefes gethan. Bu jeder Beit, auch wenn ich mich erheitere im Frauengemach, in der Kinderftube, beim Gefprach, beim Ausreiten und in dem Garten, überall find Pratidevafa (Berfündiger) angestellt mit dem Befehle: verfündigt mir die Angelegenheiten des Boltes, und überall beforge ich die Angelegenheiten des Bolfes. In der Anftreugung und Bollendung der Weichafte ift mir nicht Befriedigung; das Burdigfte zu thun ift das Seil ber gangen Belt. Urfache aber ift die Auftreugung und Bollendung der Geschäfte. Es giebt teine höhere Pflicht, als das Beil ber gaugen Belt. Mein ganges Beftreben ift, daß ich die Schuld

gegen die Geschöpfe abtrage und sie hinieden glücklich mache, und daß sie jenseits sich den Himmel gewinnen. Zu diesem Zweck habe ich diese Gesetzstüschrist schreiben lassen. Aöge sie noch lange erhalten werden, und mögen meine Enkel und Großenkel ebenso dem Hicker ganzen Welt nachstreben. Dieses aber ist schwierig zu thun ohne die vorzüglichte Anstrengung."

Die Dynastie der Maurja erhielt sich nur bis in das nächste Jahrhundert hinein. Ihr solgte die Sangas ober Kanwas Dynastie und dieser wieder die der Andhra (31 v. Chr. bis 429 n. Chr.). Nach dieser Zeit verfiel der Buddhismus in Indien, und unsiere Nachricken siber die indische Geschichte werden so verworren und unbestimmt, daß sie salt ganz verschwieden.

Während der Buddhismus infolge der klugen Nachgiebigkeit der Brahmanen (wovon in der Kulkurgeschichte Nährers) seinem Versall in Indien entgegen ging, kauten die akten hindu-Königreiche von Mithika (Benares) und Pauchala (Canonj) zur Macht und die Guptas von Canonj (319 n. Chr. dis 465) wurden die vorzüglichsten und mächtigesten Jerrscher Indiens.

Run wurde auch die große Rajput-Dynastie, die Agniculas oder Fener-Generation, als hauptinstrument der Brahmanen zur Ausrottung des Buddhismus berühmt. Der mächtigste Fürst bieser Opnastie war Vicramabitya.

Ein Statthalter des Seleukos, Diodotos (Theodotos), siel gegen 254 v. Chr. von Spriem ab und bildete ein griechische betrische Königreich, welches seine Herrschaft dis nach Indian ausdehnte. Diesem Reiche wurde durch den Einfall der Stytsen (Salen) 127 v. Chr. ein Ende gemacht. Die Saken ihre Eroberungen die wach Indian Dard Indian Dard Genagesland sowol wie das Delhan wurden ihnen jedoch nicht unterworsen. Wir sinden als den größten König der Saken-Uera 79 u. Chr. Kaniska erwähnt, bessen größten König der Saken-Uera 79 u. Chr. Kaniska erwähnt, bessen Biekonig Nahapana die Sah-Dynastie des westlichen Indians gründete. Diese Dynastie wurde durch die Guptas von Canouj gestürzt; allein erst als die Stythen durch Bieramaditha am Korursung geschlagen wurden, erfolgte ihre endliche Bertreibung aus Indian. Die Guptas gründeten beim Fall der Sahs eine zweite Dynastie zu Vallabi in Kattiavar, und als der letzte König der Vallabi durch den großen Sassandentönig der Perser, Rausschirvan (521—579 n. Chr.), aus Guzerat vertrieben wurde, heirathete der Valladi Prinz Goha die Zochter des Sassanden

## Kulturgeschichte.

Religion und religiöse Citeratur. Ueber das Entstehen des Buddhismus haben wir bereits berichtet. Wir gaben als Gebnrtsland des Stifters dieser Religion ein Fürstenthum im Staat Maghada an. Das ist insosen richtig, als dasselbe lehteren großen Neiche allerdings einverleibt wurde, aber zur Zeit der Gebnrt des nachherigen Buddha noch unabhängig war. Es sag im Nordosten des Landes der Koçala, auf den Borhöben des himalaja am Finsse kohini, der in die Çaravati (Napti), einen Nebensluß der Sarajn, fällt, in der Nähe des heutigen Gorathpur, und wurde nach seinem Hamptort Kapisavastu genaunt. Das dort herrschende Geschlecht der Satza foll angeblich aus dem Indoselta von Potala fer in das Land der Koçala eingewandert sein. Seinen Stammbaum sührte dieses Geschlecht, wie die Könige der Koçala selbst, zu Issaphatu, dem Sohne des Mann hinaus. Unter ihren Vorsakspren wird der große indische Heitsche Geschlechts.

Der Name Sibhartha ober Sarvarthafibba, welcher bem 623 v. Chr. geborenen Sohne bes Fürsten Gubbhobana gegeben wurde, heißt "in allen Dingen vollendet."

Die Brahmanen nahmen Anfangs wenig Notiz von der Lehre Buddha's, und das Bolt sah in ihm und seinen Schülern nichts Anderes als eine Abart der bettelnden Büßer, an welche man längst gewöhnt war. Gegen die Fürsten verhielt sich Buddha klug und nahm

teinen ihrer Beamten in seine Gemeinde auf ohne Einwilligung ihrer Herren. Diesem mäßigen Auftreten verdaufte er es, daß ihn der König Biinbisera von Magadda begünftigte und ebenso der König der Kosala, Prassenadschi, König Batsa der Bharata und aubere indische Könige. Die härteste Berfolgung erdnsbete Buddha nach der Legende durch einen nahen Berwandten, Devadatta, der auf seinen Kus neibisch war und sich mit dem Sohn Brimbisara's, Abschafatru, zum Untergange Buddha's verschwer. Der Prinz habe seinen Bater, den Beschüser Buddsa's, 551 v. Chr. enttspront und im Thurm verhungern lassen. So viel ist sicher, daß dieser Duddha auf wunderbare Weise gerettet worden. So viel ist sicher, daß dieser Devadatta Stister einer besondern Sette wurde, deren Regel man noch im 7. Zasschundert in einigen indischen Kössern befolgte.

Die angesehensten unter ben wirklichen Jüngern Buddha's waren zwei Brahmanenjöhne, Gariputra und Mandjaljajana; serner Upra, welcher der höchst verachteten Klasse der Barbiere angehört hatte, zwei Bettern Buddha's ans dem Geschlecht der Çalja, Namens Anuruddha und Ananda; endlich Nanda, ein Stiesburder Buddha's und sein

eigener Cobn Rabula.

Nachbem Buddha die Einnahme und Verwisstung seiner Baterstadt Napilavastu durch König Virubhala der Koçala erlebt hatte, ging er, 80 Jahre alt, nach Baisala, der Hauptstadt der Bridschi, wo er seinen Jüngert antündigte, daß er in drei Monaten sterben werde. Dann ging er mit Ananda und Annruddha nach Norden, in daß Land der Walla. Unterweaß, bei Kusmauxa, sei er gestorben (543 v. Chr.).

Dem Gebot des "Erlenchteten" getreu, traten nach seinem Tode seine Schiler zusammen, die Grundlehren ihres Meisters niederzuschreiben. In diesem Ende, heißt es,
seine 500 bewährte Chantige (Sthaura) zusammengetreten und hätten den Upali mit
den Aufzeichnungen der Vorschrift der Disziptlin (vinaja), "der Seese des Gesebes", beauftragt. Ananda sollte das Geseh (dharma), nämlich die Ausfyrüche des Buddha, sammen
bie er alle auswendig wußte. Die Aufzeichnung des hilosophischen Systems (abhidharma)
sollte Kaziapa besorgen. Alle diese Arbeiten, heißt es, wurden in sieben Wonaten vollendet. Si ist indessen dehr undricheinlich, daß in dieser criten buddhistissischen Kirchenversammlung nur die Lehrsprüche und Gebote, die Sutras Aubbha's, sestgestellt wurden.

Die Priester der nenen Religion nannte man Gramana (Asteten) und sie empfingen bie Weihe des Bhitschu (Vettlers). Buddha hatte von ihnen tein beständiges Einsiedler-leben verlangt und schried ihnen vor, daß sie nicht, wie die Brahmanen, während der Regenzeit im Walde bleiben, sondern in Städten und Dörsern wohnen sollten. Die Gleichgesinnten, welche nach der gänzlichen Befreiung von der Biedergeburt sitredten, psiegten sich zu dieser Regenzeit in größeren Gemeinschaften zusammen zu finden, entweder in Felsenhöhlen oder allein stehenden Gebänden, von wo auß sie in der guten Jahreszeit bettelub und lehrend im Lande umherzogen, oder im Walde ein beschanliches Leben sührten.

In diesen klösterkichen Gemeinschaften rissen datd Unordnungen ein, die sich mit den Vorschriften Bubdha's nicht vertrugen. Namentlich klagte man die Bhistschu eines Klosters in Baizala an, daß sie üppig lebten und beranschen Getränke genössen. Da sie auf alle Ermahnungen nicht hörten, so berief man zu Baizali ein zweites großes Konzil im Jahre 433 v. Chr., auf welchem die Diszipklinarvorschriften (vinaza) revidirt und setzgeschlich und eine große Meuge Çramana (es werden 10,000 angegeben!) als Ketzer ansgestoßen wurden.

Auf dieser zweiten Synode zu Baigali stellte man nicht nur den Rang der berschiedenen Alosterbewohner sest, sondern bestimmte auch die verschiedenen Stusen, die zu der höchsten Bollommenheit sührten, welche die Arja (die Würdigen, Gebietenden), eine besonders bevorzugte Alasse der Philsson, zu ersteigen hatten. Arja waren aber diezeinigen, welche bereits die "vier Wahrheiten" völlig erkannt hatten, nämlich: das Uebel, die Entstehung des Uebels und den Weg, der zur Vernichtung des Uebels sührt.

Indien. 367

Die niedrigste Stuse auf dem Pfade zum Nirvana hat der Grotaapana erreicht. Er tann nicht mehr als böser Geist oder als Thier wieder geboren werden und hat im Ganzen nur noch sieden Wiedergeburten durchzumachen. Auf der zweiten Stuse ange-tommen hat der Sakridagamin (der einnal Wiederkehrende) es erreicht, daß er nur moch einnal wieder geboren wird. Der Anagamin — der Richtwiederkehrende — hat der Erde sin immer Lebewohl gesagt; er kann nur in köheren Regionen wieder geboren werden.

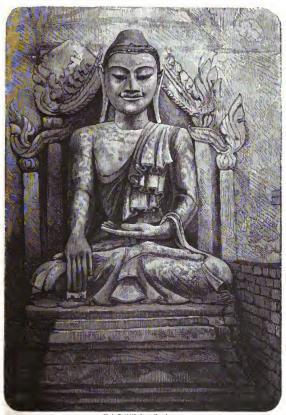

Moloffalbilb bes Bantama.

Auf dem Gipfel aber steht der Arhat, auf einer Höhe, die selbst die Götter beneiden, dem er hat das höchste Ziel erreicht; er ist im Nirvana augesommen und ist im Besits übernatürsicher Kräste. Er kann sterben wenn er will, um niemals wieder geboren zur werden. Ein Arhat "ist frei von Umwissenhier, frei von der Erbssünde, d. h. vom Berslangen, von der Arhäuglichseit an das Dasein; er ist frei von der Beschränkung des Laseins und darum auch frei von den Bedingungen desselbsen. Er besitst die Krast,

Wunder zu thun, die Fähigkeit, alle Wesen und Welten mit einem Blid zu übersehen alle Laute und Worte in sämmtlichen Westen zu hören. Er hat die Kenntnis aller Kreaturen und die Erinnerung an die früheren Wohnungen, d. h. an die vergangener Existenzen aller Wesen."

Benn and König Kalasoka von Magabha, der zur Zeit des Konzils zu Baisali regierte, die Buddhisten in Schulz nahm, so behaupteten doch sowol unter ihm wie auch unter seinen Nachsolgern die Brahmanen ihren Borrang. Bon Bindusara wird erzählt, daß er täglich 60,000 Brahmanen gespeist habe; sein Sohn, König Asoka, that dasselbe, was der römische Kaiser Konstantin ein halbes Zahrtansend später that: er erhob eine dis dahin versolgte Lehre zur Staatsreligion, nur mit dem Unterschied, daß Asoka an diese Lehre glaubte nud der römische Kaiser das Christenthum nur aus politischen Gründen annahm.

Wir haben ichon bemerkt, daß man bubbhiftische kanonische Bücher, die erft lange Beit nach bem Tode ber buddhiftischen Apostel entstanden waren, diesen zuschrieb, wie das fpater ja auch mit ben driftlichen Evangelien geschah. Bir haben ebenfalls berichtet. daß Irrthum und Digbrauch unter ben Buddhiften ichon frühzeitig vorkamen und gu Trennungen führten. Um biefe Brithumer ju untersuchen und eine Glaubensnorm festzustellen, berief Acota im Jahre 247 v. Chr. ein brittes großes Ronzil zu Palibothra. Das Schreiben, welches er an baffelbe richtete, ift uns in einer Infchrift aufbewahrt worden, die auf den von Agota bei Palibothra errichteten vierzig Suß hohen Wefetes fäulen (fie fteben zu Bathra und Bhabra, nabe bem beutigen Batna) eingegraben find. Diefes Schreiben lautet: "Der Ronig Prijadargin (ber oben ermahnte Infchriftsname Acola's) grußt die Bersammlung von Magadha und wünscht ihr wenig Mühe und ein autes Dasein. Es ift wohl bekaunt, wie groß meine Chrfurcht und mein Glaube ift fur ben Buddha, für bas Wefet und für bie Gemeinschaft (sangha). Alles was ber glückfelige Buddha gefagt hat, dies allein ift wohl gefagt. Demnach tomut es, ihr herren, barauf an, zu zeigen, welche Autoritäten bafür vorhanden find; bann wird bas gute Gefet von langer Dauer fein. Die Gegenftäube, welche bas Gefet umfaßt, find, ihr Berren, Die Grenzen, welche Die Disziplin vorschreibt, Die übernatürlichen Gigenschaften ber Arja (was barunter verstanden ift, wird fpater erklart werben), die Gefahren ber Bufunft (bas heißt ber Wiebergeburten in ihren verschiedenen Stufen), Die Spruche bes Buddha und die Sutra des Buddha, die Forschung Cariputra's und die Instruktion Rabula's unter Burudweisung ber ber falfchen Dottrinen, bas ift es, was ber gludfelige Bubbha gelehrt hat. Diefe Wegenstände, welche das Wefet umfaßt, follen nach meinem Buniche Die geweihten Manner und Frauen hören und fie beständig erwägen, eben so wie die Bläubigen beider Befchlechter. Dies ift ber Ruhm, auf ben ich bas größte Bewicht lege. Desmegen laffe ich euch bies fchreiben: es ift mein Bille und meine Erflärung."

Man nennt diese Bersammlung das Konzil von Açolarama (nach dem von Açola bei seiner Hauptstadt gegründeten Kloster) und die dort sestgesetzten drei kanonischen Schristen: Sutra, Binja und Abhidharma, die drei Blumenkörbe. Borsihender dieser Synode war mit dem König der Sthavira Maudgaliputra.

Dieses Konzil verursachte in der buddhistlichen Kirche ähnliche Spaltungen, wie sie später durch das Konzil von Litfa in der christlichen hervorgebracht wurden. Die auf dem zweiten Konzil Ausgestoßenen bildecten eine Sette für sich, welche Mahasanze (Unhänger der großen Versaumlung) genanut wurde. Ihre weit weniger strenge Diszibilin verschaftst ist eine große Menge Anhänger. Eine andere Sette bildete die Schule der Sautrantita. Ihre Bekenner erkannten nur die Sutra der ersten Synode an und verzichteten auf sede selbständige Svekulation. Die Schule der Vaibhachtla (Tiemmisten) zog spekulative Folgerungen auß der Ueberlieserung und legte den von den ummittelbaren Jüngern Buddha's (Rahnla und Çariputra) versasten philosophischen Abhandungen (abhidharma) kanonische Gektung bei.

Bon Keherversolgungen hörte man indessen unter Afota's weiser Regierung nichts. einer seiner Inschriften heißt es: "Der von den Göttern geliebte König Prijadarsin: alle Religionen wie die Bettler und Hausherren durch Almosen und andere Beweise Achtung. Wan soll seinen eigenen Glauben ehren, man darz dere den Anderer nicht tten. Nur Eintracht frommt. Möchten die Bekenner jeden Glaubens reich an Beiseund glüdlich durch Tugend sein." — Ju einer andern Inschrift sagt der König: eber gute Wensch ist meine Nachkommenschaft."



Endbhiftifches Alofter in Cibet.

Ausbreitung des Buddhismus. Die Religion des Buddha war feine Religion r für ein bestimmtes Bolt ober eine bestimmte Menschentlaffe. Vor ihr waren alle enichen gleich, und damit alle Bolter ber Belt an ben Bohlthaten ber Bubbhalehre heil nehmen könnten, wurde auf der Spnode zu Acotarama beschlossen, Sthavira (Apostel) fremden Bolfern auszusenden. Mabhjantifa ging in bas Land ber Racmira und r Gandhara, und Madhjama und Ragjapa in ben Simalaja. Rach ber Legende ng Acota's Sohn Mahendra nach Centon (Lanta). Der dort herrschende Ronig evanamprija-Tifchja (245-205 v. Chr.) beforderte die Ausbreitung der neuen Religion, id Ragmira und Centon wurden die Sauptfige der Buddhareligion und find es bis if ben heutigen Tag geblieben. — Es heißt, daß Acota dem Könige von Ceplon bas chte Schulterbein Buddha's und beffen Almofentopf fandte. Später tam bagn noch ber Baffertopf, 150 Jahre fpater ber linke Augenzahn, von dem viele Legenden erzählen, um m Kriege geführt wurden und ber noch hente die heiligfte Reliquie der Buddhiften on Ceplon ift. Bon Ragmira verbreitete fich der Buddhismus nach Neval und Tibet und on Ceylon über hinterindien und auch nach China und Japan. Wie der Buddhismus d fpater bort geftaltete, gehört in die Weschichte bes Mittelalters.

Bir haben oben erwähnt, daß Kota Berbindungen mit europäischen und nordasiatischen Kürsten unterhielt, und es wird in den Ueberlieserungen besouders bemerkt, daß diese der Ausdreitung und Bertsündigung der Buddhalehre teine Hindernisse in den Beg legten. Benn wir die aussaltenden Kehnlichkeit der buddhalehre keine Hinderstleinklichen Geremonie mit den frommen Gebräuchen verschiedener Kousessischen des Christenthums vergleichen, so kaun man nicht anders glauben, als daß hier mehr oder weniger eine Art Nachbildung stattgefunden hat. Wir wolken und sedach hier mit der Andeutung nur weniger Beispiele begnügen und überlassen die weitere Bergleichung denen, welche ein nährers Interesse anschmen. Bon den Konzilen und Klöstern haben wir bereits geredet. Die Bhistschungen nehmen. Bon den Konzilen und Klöstern haben wir bereits geredet. Die Bhistschungen nehmen. Bon den Konzilen und Klöstern haben wir bereits geredet. Die Bhistschungen nehmen. Bon den Konzilen und Klöstern haben wir bereits geredet. Die Beistliche wie katholische Wönde und Konnen, ablegen. Die Geistlichen hatten das Gebot der Tonsur und des Cölibats. Der Wensch Buddha wurde zum Gott erhoben und seinen Reliquien wurden berehrt und thaten Wunder, wie er selbs sie Beichte Sie Beichte sowol wie Weihwasser und haten. Die Beichte sowol wie Weihwasser und haten Bundder, wie er selbs sie



Agni, ber fenergott.

bie Gebetraber, einführte. Prozessionen, Räncherungen, Glodengeläute, Litaeneien, heiligenbilber z. — Alles das gab es in der Buddhafirche lange, ehe man an eine christliche dachte, u. auch von der Mutter Buddhafs galt deren Jungfrullichsteit nach der Geburt des selben ab Gelben als Glaubensfah. Eben sowenig fehlt es den Buddhiften an Berfolgungen, Märthrern, heistigenscheinen und wunderbaren heiligensegenenen.

Die Spekulationen der Brahmanen hatten sich in metaphysische Rebelwolfen verstiegen, wohin das Bolt ihnen längft nicht mehr folgen kounte. Der Begriff Brahma war ihm stetein durchauß unverständlicher, daher nichtsebeductender Begriff geblieben. Auch die auß Brahma sich heranksentwickelnden Götter kounten

sich school beshalb leiner besondern Achtung ober Verehrung ersrenen, da ja nach den Legenden der Brahmanen deren Heilige als eben so mächtig dargestellt wurden wie diese Ausstüsse Brahma's.

Die ein politisch unreifes Bolt einen Staat ohne Ronig nicht faffen tann, fo berlangt ein geiftig unreifes Bolt nach einem menschlich-personlichen Gott. Die sublime Bramahlehre murbe baher unter bem indischen Bolfe auch niemals populär, und bie alten Götter, welche die Arier angebetet hatten, als sie noch im Beudschab und am Judus wohnten, behaupteten immer ihre Stelle. Es trat indeffen in Indien berfelbe Umftand ein, ben wir schon in Negypten fanden, daß nämlich fast jeder Laudestheil seinen besondern Lieblings-Ebenso haben wir, als wir von der turanischen und fuschitischen Religion redeten, bemerkt, wie im Laufe der Zeit mauche Gottheiten zwar ihre Namen behielten, ihnen aber gang verschiedene, ja entgegengesette Eigenschaften zugeschrieben wurden. Achiliche Begriffsverwirrungen entstanden im Laufe der Beit in Indien, was bei der verwickelten Mythologie baselbst sehr erklärlich ist. Wie und warum biese Beränderungen stattfanden, wollen wir hier nicht untersuchen, sondern einsach angeben, daß die beiden Götter Bifdinu und Giva (Civa) - Die fouft hinter Barung und Indra rangirten allmählich in die erste Götterreihe vorrückten. In den Gegenden, wo Gewitter, Stürme und andere Naturereigniffe befonders häufig und oft zerftorend auftraten, war es Giva, ben man mit Furcht und Bittern aubetete, und ben man furchtbar genng, in icheuflicher

Indien. 371

Gestalt, nit schrecklichen Zähnen, drei Augen und einer Halslette von Todteuschäbeln abbildete. Den Somatraut verschmähte er zwar nicht, allein Blut trant er lieber. Kurz Siva war das Sinnbild des zerstörenden Prinzips in der Natur. In ihm verschmolzen der Feuergott Agni und der Sturmgott Rudra zu einer Person und nit leherem Namen nennt man ihn, wenn er als Zerstörer auftritt. Er ist aber nicht nur Zerstörer; die Gewitter und Regen, die er sendet, sind die Befruchter der Erde, und deshalb verchrt man ihn auch als Prinzip der Zengungskraft und stellt ihn mit Attributen derselben der. Wie in Aegypten und Sprien sindet man den Phallusdienit auch in Indien.

Im Gangesthale, wo die Natur einen heiterern und friedlicheren Charafter hat als in den Gebirgsländern des Dethau oder im himalaja, war unter dem Bolfe Bischnu der vorzüglichste Gott geworden. Schon in den Beden wird Bischun als ein in den binnten beichtwolfen wohnender, menscheufrenudlich gesinuter Licht- und Lustgeist angerusen. Bie er eigentlich dazu fam, Indra, Savitra (Savitar), Surja und Lustgau (5. 5. 54) zu

verdrängen, läßt sich nicht wohl nachweisen; wir tennen jedoch das Hattum, daß die Eigenschaften all dieser Götter und noch viele andere ihm beigelegt wurden und man ihn zum Schöpfer und Regierer des Alls erhob. Während ein Theil des Boltes den Vischnu in dieser Weise erhob, geschaft das von einem undern in ähnlicher Weise mit Siva-Rudra.

Alls die Brahmanen sahen, welchen Eriolg die Lehre Buddha's hatte, die zwar den ganzen Götterfram beseitigte, aber teinen besondern Werth darans legte, ob man sie noch verehrte oder nicht, und besürchteten, daß ihr Einstuß vernichtet werden möchte, entschlossen sie sind zu einer flugen Waszegel. Die angedeutete Veränderung vollzog sich im vierten Jahrhundert v. Chr., obwol das darans gedaute ethische Lehrgebande, welches mancherlei Anschaungen and dem Buddhismus aufnahm, erst später (im 2. Jahrh. v. Chr.) unter dem Ramen Joga (Vertiefung) zur Vollendung fann. In ihm wird dargethan,



Siva, Difdnu und Arifdna.

daß man durch Befolauna dieser Lehre dasselbe Resultat erreicht, wie es als höchstes Endziel den Buddhiften im Nirvana vorschwebt, indem nämlich der Meusch durch Bertiefung seiner Seele in die Gottheit in diefe, die Beltfecle, aufgeht. Bir finden gang Achnliches als Endziel ber gerecht befundenen Seele im ägyptischen Todtenbuch angegeben (S. 118). Um nun aber Brahma nicht zu beseitigen und durch Eingehen auf den Boltsglauben das Bolf zu gewinnen, erfand man die Trimurti oder Dreieinigkeit, eine Berschmelzung von Brahma, Vischnu und Siba. Much in ber Strenge ihrer Anforderungen ließen die tlugen Brahmanen bedeutend nach. Die barbarische Astetit früherer Zeiten wurde nun als eine Thorbeit, wenn nicht als Scheinheiligfeit betrachtet, obgleich Bugubungen noch immer als verbienftlich galten. Soher als biefe und alle Opfer galt aber bie Bertiefung. Für einfache nüchterne Menschen würde biese Bertiefung erklärt sein, indem man sagt: unablässig auf seinen Nabel oder seine Nasenspipe gucken, bis man stumps= finnig, ober "festfinnig in Selbstvertiefung vertieft" wirb. Der fich ber Bertiefung Bidmende foll in einer menscheufreien reinen Gegend einen nicht zu hohen und nicht zu niedrigen, mit Thierfellen und Kusograß bedeckten Sit haben, Hals und Nacken

unbewegt, den Körper im Gleichgewicht halten, den Odem hoch in das Haupt zurückziehen und gleichmäßig durch die Algenlöcher aus und einhauchen, nirgeuds umherblickend, seine Augen gegen die Mitte der Augenbrauen und die Spige der Alge richten und den geseinmissvollen Namen der Gottheit: Om! aussprechen." — Man verlangte indessen nicht von allen Gläubigen, daß sie sich ein beiser Weise "vertieften", sowdern das war nur das Ziel übergeschuappter Brahmauen, deren Gehirn durch religiösen Wahn bereits in faulende Gährung gerathen war und sie in den Zustand versetzt hatte, den tühle Verstandesmenschen "Verrücktheit", heuchserische Priester und die dumme, nicht deutende Menge "heilige Verzückung" neunen.

Wenn auch der Kastenunterschied bei den Brahmauen mit aller Strenge aufrecht erhalten wurde, so gab man doch auch darin unn einigermaßen dem Zeitgeist nach, daß man den Sudras selbst das Lesen des Leda gestattete und es nicht für numöglich hielt, daß selbst diese verachtete Kaste den höchsten Standpunkt der Bolltommenheit erreichen könnte.

Durch das neue Geset wurde der Gottesdieust mit noch viel mehr mysteriösen Ceremonien umgeben, und namentlich geschach dies bei den Opsern. Das götterzwingende Somaopser behielt zwar seine alte Geltung, allein über dasselbe wurde noch das Rosevopser gestellt.

Die wesentlichste Beränderung nahmen indessen bie schlauen Priester mit dem von ihren Borfahren ersundenen Gott Brahma vor, um den das Bolt sich nicht bekümmerte, weil es ihn nicht verstehen sonnte. An seine Stelle trat der populäre Bischnu. Brahma, sehrte man nun, sei aus seinem Leibe entsprungen und habe mit allen anderen Göttern seine Wohnung in Vischun; alle Götter beteten ihn an.

Um Bischun uoch mehr mit den Menschen in Berbindung zu bringen, wurde gelehrt, daß er schon seit uralten Zeiten hin und wieder vom Simmel heradgestiegen und in dieser oder jener Gestalt auf der Erde erschienen sei, um die Menschen zu beglücken. Er, hieß es unn, habe auch das Brahmaneuthum eingerichtet. Bischun war der ewige Bohlthäter, der immer wieder, wenn die Menschheit in Sünde versunten war, "für die Vestreiung der Gulechten" in jedem Beltalter wiederzseboren wurde.

Der Fleischwerdung en des Gottes — Infarnationen (avatara) — nahm man sehr wiese an; die eigentliche Jahl säht sich nicht bestimmen, deun sie wied verschieden angegeben. Das Bhagarata-Purana zählt zwauzig, sagt aber anch: "die Jusaruationen Bischmis siud zahls wie die Bäche, die aus einem nuerschöpfsichen See sießen; alle Heisigen und Götter sind Theile von ihm." Vischun trat aus: als Schöpfer, Eber, Schildtröte, disch, Manuslöwe, als Opjer, als Zwerg, als Paragurama, Nama, Balarama, Krischna u. f. w.

In Bezug auf die Religiousspifteme sowol der Brahmanen als der Buddhisten wollen wir uns auf die gegebenen Andentungen beschräufen, da wir es für durchaus müßig und überflüssig halten, in dieses phantatische, mit indischer Eindistdungstraft verschnörtelte Gewinde philosophischer Spekulation einzudringen, welches unser hausbadener, gefunder Weuschenverstaud für sublimen Unsinn ertfatt.

Jur Zeit Alexander's des Großen hielten sich Brahmaneuthum und Buddhismus noch so ziemlich die Wage. Unter Afola (um 250 v. Chr.) aber erlangte der Buddhissmus die Oberhaud, er breitete sich später, wie schon früher erwähnt, weit über Indien hinans, und satte seite Burzel in Kagmira und Centon, Repal und Tibet, hinterindien und China. In Indien selbst sieden unterlag er wieder dem Brahmaneuthum.

Literatur und Wissenschaft. Bur Zeit der religiösen Spaltungen entstanden die Puranas, 18 lange Gedichte, welche die Schöwsung, die Zerftörung und Erneuerung der Welten, die Genealogie der Götter und Heroen, die Negierung des Manu und die seinen Anchstwerzeichnis taun Jeder ungefähr bepurtheilen, was in den Puranas enthalten ist: es ist ein Durcheinandergewimmel närrischer Götteraestalten, eine Masse phantaltisch-muthologischer Gebilde, über deren eigenliche

Indien.

373

Bedeutung schwerlich zwei Gelehrte der Neuzeit einig find. In den Buranas spielen Civa und Bifchnu Die Hauptrollen, und Die Sagen bes Mahabharata find biefen neuerbings zu boditem Unfeben gelangten Gottheiten augepaßt.

Eigentliche Geschichtswerte besiten die Indier gar nicht. Ihre Gelbengedichte und religiofen Schriften find die einzigen historischen Quellen, die wir haben, und ihren Werth

baben wir ichon früher beurtheilt.

Etwas mehr hiftorifche Bedeutung als die brahmanischen Schriften haben die ber Buddhiften. In ben Sutras, welche Die Lebensgeschichte bes Buddha und feiner Schüler enthalten, erfahren wir Bielerlei über bie verschiedenen indifden Läuder, beren Berricher und Buftande. Die fpateren buddhiftischen Schriften werden in historischer Sinficht faft bon eben fo zweiselhaftem Werth wie bie brahmanischen.



Erimurti (Darfiellung aus bem Dobientempel ju Glefante).

In Bezug auf Bahrheit zeichnet fich indeffen ein Mahavanca genanntes buddhis ftifches Gefchichtswert über Cenlon aus, welches von Mahanama verfaßt murbe, bis 302 n. Chr. geht und viele Fortsetzungen bat. - Ein ahnliches Geschichtswert ber Buddhiften findet fich in Ragmira. Die verwickelte Beitrechnung der Indier bietet außerordentliche Schwierigkeiten bar. Erft um 56 v. Chr., unter Rouig Bicramaditya, begannen die Brahmanen eine geordnete Zeitrechnung. Im Dethan rechnete man nach ber Aera des Salivahena, Königs von Paitau (79 v. Chr.). Daher tommt es, daß manche Angaben um Jahrhunderte von einander abweichen. Diefer König Bicramaditya, ber in ber Stadt Ubichajini im Lande Daghaba regierte, mar ein großer Befchüter ber Biffenichaften, und an feinem glänzenden Sofe ruhmt man ben "neunfachen Berlenschmud" indifder Dichter.

Alle altindifchen Dichterwerte zeichnen fich burch ihren Phantafiereichthum, ihre Bartbeit und ihre Auftändigkeit aus. In allen fpielen die Götter und muthologischen Gelben eine bedeutende Rolle, und erst in späterer Zeit wird die indische Lyrit bei aller Zartheit und Junigleit lüstern und üppig. — Zu den ältesten lyrischen Produktionen gehört ein idyllisches Singspiel, Gita Govinda, welches eine Liebesgeschichte Krischna's behandelt.

Sehr werthvoll find bie bibattifden Gebichte, welche unter bem Ramen ber Spruchfammlung bes Bhartribari befannt find und einem Rouige von Maghaba

aus ber Bupta-Dynaftie zugefchrieben werben.

Die Lehre von der Seelenwanderung, welche das Schickfal der Meuschen so eing mit der Thierwelt verband, brachte schon zur Zeit Alexander's das Thierepos und Thierjabeln hervor; allein die uns erhaltenen stammen aus viel späterer Zeit.

Lon ben beiben großen Helbengedichten Mahabharata und Ramajana haben wir schon früher (S. 70) gerebet. Das Mahabharata ist länger und verwickelter als Iliabe und Odysse; viele Bücher sind darüber geschrieben worden, und selbst eine noch so turze, verständliche Spuopsis dieses Riesensammelwerkes würde uns zu weit führen.

Den größten Ruf haben sich die indischen Dramen erworben. Sie verdanken ihren Ursprung religiösen Ceremonien, die mit Gesang nud Tanz verbunden waren und später durch Dialoge erweitert wurden. Das eigentliche Drama entstand erst nach der unakedonischzeichischen Zeit und eben durch die Bekanntschaft mit den griechischen Dramen. Das Charakteristische dieser Dramen ist, daß sie weniger dramatisch als sprisch sind und in ihnen nicht Järklichtet und Empfindung als thatkräftige Handlung zu sinden ist. Wir möchten sie mehr Seelene und Sittengemälde nennen. Die Gütter spielen darin natürlich, wie in allen indischen Dichtungen, eine Hauptrolle.

Der größte Dramenbichter Judiens ift Kalidasa, der zu Udschassini, der Residenzitadt Vicramaditud's von Waghada, geboren wurde, allein zu welcher Zeit, läßt sich sichwerbestimmen. Aus neueren Forschungen schein hervorzugehen, daß er erst im 2. Jahrhundert unserer Zeitrechunug lebte. Sein berühmtestes Wert ist Satuntala. Der Stoff ist einer mythologischen Erzählung des Wahabharata entnommen. Satuntala ist eine der zartesten, schönlichen und phantasiereichsten den den dichtungen, die es giedt. Es ist theils in Prosa, theils in Versen-geschrieben, das heißt der gewöhnliche Dialog ist Prosa, und nur Schilderungen und Gesühlsausdrücke sind in wunderbar schönen und mannichsaltig gesornten Versen gegeben. Von Kalidasa sind und und erhalten "Die wiederertannte Satuntala" und "Die durch Heldenkord, wird ihm zugeschrieben. Eind siene schöne Elegie: "Wegha-Duta" (der Wolsenbote), wird ihm zugeschrieben. Ein diesem ähnliches Gedicht seißt "Der zerbrochene Krug".

Wir haben schwe erwähnt, daß Tanz einen Theil der religiösen Feste ausmachte. Daraus entstand eine Klasse öffentlicher Tänzerinnen, welche nach einem portugiesischen Worte Bajaderen genannt wurden, die in den Borhösen der Tempel, dei Opfern und Prozessionen tanzten und nicht in dem Rus der Keuschheit standen. Tänzer und Schau-

fpieler und Bautler beißen im Indischen Rata, von Ratata Tang.

Die Klunst stand bei den Indiern auf keiner hohen Stuse. Die Stuspturen tragen wie die der Negypter einen typischen und allegorischen Charakter. Die Darstellung der menschlichen Figur ift Nebensache; der Charakter besonders der Götterstatuen oder auderer mythologischen Bersonen wird durch besondere Attribute oder durch Lebenschei auch durch kolosiale Größe. Bon Schönkeit nach unserem Begriff ist bei indischen Stuthturen im Allgemeinen eben so wenig die Kede wie den ägyptischen. Die oft schenklichen Götterbilder sind mit Schmuck überladen, und Verbindungen thierischer und menschlicher Formen zu phantastischen, häßlichen Gebilden sind häusig.

Bon alter Malerei hat fich nichts erhalten. Die religiöfen Gemalbe neuerer Zeit find steif und typisch und eben so geschmadlos wie christliche heiligenbilber; Darstellungen

aus dem Leben find jedoch oft gart und gefällig ausgeführt.

Die Bankunst war auch in Indien die am meisten ausgebildete Kunst. Eben so wie in anderen Ländern empfing sie auch hier ihre Richtung von der Religion und entwidelte und gestaltete sich deren Charafter gemäß. Die Tempel der Völfter sind siderall deren versteinertes religiöses Glaubensbetenntniß. Aegyptische, griechische, tathoslische, vrotestautische, mohammedanische und indische Tempel liesern den Beweis davon. Berschieden wie ihre Religion waren auch die Tempel der Brahmanen und Buddhisten. Die Tempel der Brahmanen sind meistens unter der Erde, oder vielmehr in Felsen eingehauene, erweiterte Grotten und Höhlen, in denen ursprünglich fromme Brahmanen gedüst haben mochten. Diese Felsentempel sindet man hauptsächlich an der Weitsiste von Osiniodien, namentlich auf dem Juseln Salsette und Elesante; allein der mertwürdigste Bu dieser Atrt, der mehr im Innern des Landes sich besindet, sind die wunderbaren Selsentempel von Ellora.



Cempelantagen in Ellora.

Bor den Eingängen zu diesen Felsentempeln befinden sich Borhöse mit allerlei Galerien und Gängen und Wasserbältern für die Waschungen. Die inneren Räume sind seuftersos und daher dunkel; allein trothem sind die stets slachen Decken und Wände mit ungehauerlichen, phantastischen Stulpturen überladen, und regellose Wasser von Sänlen, oder Llefanten und andere Thiertlassen darstellend, sinden sich überall. Das Heilgthynn, gewöhnlich eine Göttersigur, die an Hässlichseit und Geschmatlosigkeit des Aussprass den an christlichen Wallsapteborten besindlichen "Muttergottesbildern" nichts nachgiebt, ist gewöhnlich in einem Naum im Innersten des Tempels ausgestellt.

Die Felsentempel zu Ellora gehören zu ben sogenannten Weltwundern, und man muß gestehen, daß selbst in Negypten sich nichts Nehnliches sindet. Sie sind in und ans einer halbmondsörmig sich erhebenden Felswand von hartem rothen Granit ausgehauen, nehmen einen Längenraum von einer halben Stunde ein und bestehen ans mehreren

Stodwerten über einander. Sie bergen in ihrem Innern eine sinnverwirrende Menge von Gängen, Kanälen, Brüden, Treppen und Sänlen, welche lettere meist Elesanten darsstellen. Wände und Deden sind mit Stulpturen überladen, die indessen fünstlicher sind als bei anderen Tempeln bieser Art. Von einem bestimmten Baustil ist hier nicht die Rede. Phantastisch, verwirrt und abenteuerlich wie das Göttergewirr der Brahmanen sind deren Bauwerte. Wie viele Hand wie viele Jahre sie an diesem Riesendau zu Ellora gearbeitet haben muffen, lätzt sich gar nicht berechnen.

Wie zur Zeit der Nesormation tatholische Nirchen für den nenen Gottesdienst eingerichtet wurden, so geschah es auch zur Zeit der indischen Resormation durch Buddha. Bir sinden daher auch buddhistliche Felsentempel ihrem Bedürfniß gemäß eingerichtet und im Innern mit einem freien Raum versehen, der sich im Hintergrund halbtreissörmig ausdehnt und mit einer gewöllten Halbupveldecke versehen ist. Hier besindet sich eine Statue Buddha's, nebst einer Reliquie, und das symbolische Zeichen der Buddhisten von der Hindigligfeit des Lebens, das halbrunde Vild einer Wasserblack, Dagop genannt.

Die eigentlichen, rein bubbhistischen Bauten unterschieden sich wesentlich von denen der Brahmanen; sie stehen meistens frei, verkriechen sich nicht in die Erde und sind äußerlich mehr geschmidt als innerlich. — Die ättesten buddhistischen Bauwerte sind die Stupas, weche König Arota über den Reliquien des Buddha banen ließ, und von denen sich noch einige mit Inschierten versehen erhalten haben. Auf dem Nordabhang des Bindhja-Gebirges, östlich von Udschdschaint, stehen noch gegen dreißig dieser Stupas. Der größte steht auf einen Unterban, der mehr als dreißig Weter im Durchmesser hat, und erhebt sich zwanzig Weter hoch. Später erbanten die Buddhisten freistehende, pyramidensförmige, heilige Gebäude, Bhagavati, worans die Europäer Pagoden machten. Essind dies styumartige Gebäude mit vielen sich immer verkleinernden, senkrechten Stockwerten, die äußerlich mit unendlich vielem Schnörkelwert siderladen sind. Manche dieser gehören jedoch dem Attelater au.

Die Religion ber stets mit überirbischen Regionen und dem nunthmaßlichen Zustande nach diesem Leben beschäftigten Indier war einer Entwicklung der Wissenschaft durchaus entgegen, denn ihr Zeld ist vorzugsweise die Erde und ihr Zwed die Berbesterung unseres tredischen Lebens auf derschenden. Ueber das Leben shinaus reicht keine Wissenschaft wei ihr hier absolut die nothwendige Basis, die Ersahrung, sehlt. Die Wissenschaft der Philosophie, welche überall in das Gediet der Religion hineinstreift und eben so wie diese meist auf Hypothesen gebaut ist, blütze freilich in Indien, allein die realen Wissenschaften blieben auf einer untergeordneten Stuse. Selbst in der Aftronomie, in welcher die meisten vrientalischen Wilken sich frühzeitig Kenntnisse aneigneten, blieben die Indiesen die Indiesenschaft weit zurück, und diese Wissenschaft wurde erst etwa im 6. Jahrhundert unserer Aera mehr ausgebildet; Astrologie — Sternbeuterei — trieben indessen die Verdmannen schon 600 v. Ebr.

In der Mathematik erzielten die Indier indessen schienswerthe Resultate, denn ihnen verdanken wir die Algebra und das dekadische Zahlenspstem. — Auch in der Arzneikunsk waren sie uicht unersahren und hatten, wie aus ihrer medizinischen Literatur hervorgeht, weit mehr Kenntnisse von Anatomie und Chirurgie, als die ägyptischen Priester.

Diejenige Wissenschaft, in welcher es die Indier jedoch zu sehr großer Bolltommenheit brachten, ist die Sprachwissenschaft. Sie hing mit der Religion zusammen, dem die Beden und das Gesethuch des Mann sind in Sanskrit geschrieben, welche Sprach schon einige Jahrhunderte d. Chr. aufgehört hatte Bollssprache zu sein. In den Schauspielen redeten Brahmanen und angesehene Perser im Sanskrit, während gewöhnliche Leute in den Prakrit und Pali genannten Bollsbialetten redeten. Im 4. Jahrhunder Indien.

v. Chr. jchrieb Panini eine Grammatik, die ihm Siva offenbarte, und nach der Sage jchöpften spätere Grammatiker ihre Kenntnisse aus derfelben Quelle. — Wan schrieb auf Baumrinde oder Palmblätter oder Papier von Bannwolle, je nach dem Waterial mit einem metallenen Grissel oder mit Federn aus Rohr geschnicht und mit Tusche.

Industrie und gandel maren ben Baicias überlaffen, da Brahmanen und Richatrijas es unter ihrer Burde hielten, fich damit zu beschäftigen. Gemerbe erbten von Bater auf Sohn und bildeten fich in ben Familien ju großer Bolltommenheit aus. Schon bie Briechen zur Zeit Alexander's bes Großen erstaunten über bie Runftfertigfeit ber Indier in manchen gang besonders geschätzten Ameigen ber Industrie. Man webte in Indien sehr schöne Zenge von Seide, die wol aus China eingeführt wurde, aus Baumwolle, die im Lande heimisch war, wie auch aus Linnen und Wolle, die man mit ben lebhafteften Namentlich fand bei ben Griechen eine Burpurfarbe Beifall, farben zu farben mußte. welche an Schönheit noch die tyrische übertras, und die man gewann durch Zerdrückung von Insekten, die auf den im Induslande einheimischen Lackbäumen, wie die Cochenillen auf gewissen Kaktusarten, lebten. Auch die Gold- und Silberarbeiten der Indier waren berühmt, fast noch mehr aber die in Stahl, dem sie eine besondere Härte zu geben wußten. Indische Schwerter waren hochgeschätt. Die fuviernen Gefäße der Indier fanden jedoch nicht den Beijall ber Briechen, ba fie nicht aus Rupferblech getrieben, fondern gegoffen und gerbrechlich maren. Ebeliteine ber berichiebeniten Art, ebenjo Berlen und Rorallen, wurben gu allerlei Schmuckgegenständen verarbeitet, welche ichon feit uralten Beiten in Aegypten und anderen Ländern hochgeschätt murben. In eben so großem Ruf ftanden bie indifchen Bohlgeruche, Die man aus Pflangen gog und gu toftbaren Bomaden verarbeitete. Eine bejonders geschätte Pomade hieß Rarpion. Gie foll aus bem Barge eines ceberns artigen Baumes gewonnen worben fein. Raffia, Bimmtrinde und Sanbelholg lieferten ebenfalls treffliche Berüche.

Der Hanbel durch Karawanen war sehr ausgebehnt und sührte bis nach China; allein die See war bei den Indiern eben so wenig beliedt wie bei den alten Legyptern, und die Brahmanen betrachteten die Schiffer als unrein. Man begnügte sich daher meistens damit, Handelsstationen an den Küsten anzulegen, von wo sremde Schiffer die Produkte Indiens abholten. Wie sehr beiselben geschätzt wurden, haben wir bei der Geschiffer der Kegypter, Phönitier und Jeaeliten gesehen, die nach "Ophir" suhren, um Gold, Edelieine, Sandelsholz und Spezereien zu holen. Es schein der harch den nich sehr der Beiten, durch den teichen Gewinn verlockt, diese Schen vor der See überwand. Denn ider Sutra ist die Rede von Kausselmten, die zu Hunderten über das Weer gehen, nach der Küste Wedasch, um Sandelsholz zu holen; und über Tamtapanei (Ceyson) hinaus nach einer Insel, die ein berühmter Wartt für Edelsteine war. — Troh hoher Steuern und aller hindernisse blükten Handel und Judustrie schon vor dem sechsten Sahrhundert in Magadda. Haupstäckliche Handel und Judustrie schon, Kampher, auch Pierde aus dem Industande, endlich Gelsteine, Perten, Koralsen, Sisten, Kampher, auch Pierde aus dem Industande, endlich Gelsteine, Perten, Koralsen, Sisten, Wohlgerüche und Gewörze.

Die Kanisente in den großen Städten bildeten Korporationen, deren Vorsteher nit den Königen verhandelten und von ihnen sir die Korporation oder einzelne Kanisente Cultele Privilegien erwarben. Troß des geringen Ranges ihrer Kaste scheinen die Kaniseltet doch in Anschen gestanden und ein üppiges Leben gesührt zu haben.

Neber das Kriegswesen der Indier geben uns die Heldengedichte und die Griechen Rachricht. Als Hauptwosse der indischen Krieger galt der Bogen. Er war von Rohr und nannshoch. Die Pseile waren saft drei Ellen lang und drangen durch Schild nud Kanzer und, wie wir erzählt haben, selbst durch die Rüftung Alexander's des Großen, die gewiß eine der Gesten war. Andere Jußsoldaten waren mit Wurspiesen und mit Schilden von gegerbter Cchsenhaut bewassnet, welche nicht breit aber mannshoch waren. Anger dem

Burfspieß trugen sie für das handgemenge breite, drei Ellen lange, zweihändige Schwerter. Die Reiterei hatte feine Sättel und war mit fleineren Schilden wie das Fußvolf und mit zwei Burfspießen bewofinet. Eine große, ja die vornehmite Rolle spielten die Streetwagen, wie das anch in Aegypten und bei den meisten asiatischen Bölfern der Fall gewesen ist. Auf dem Mariche ließ man die Streitwagen von Ochsen ziehen und die Pierde ledig sühren, um sie zu schonen. Auf jedem Wagen besanden sich außer dem Wagenlenter zwei Kännzser.

Elefanten wurden in ältesten Zeiten im Kampse nicht angewandt; zuerst findet mat sie in dem Kriegszuge gegen Kyros erwähnt. Allgemein soll der Gebrauch derselben eri 400 v. Chr. geworden sein; dann aber schäfte man die Stärke eines Heeres nach der Elefanten, die sich bei demselben besanden; ungefähr wie man in den Kriegen der Reuzeit die Zahl der Kanonen aufführt.



Enparamana-Stupa auf Centon.

Wenn auch die Schilberungen der Schlachten in dem Mahabharata eben so ausgeschmüdt sein mögen, wie die Kämpse in der Isas des Homer erschienen, so kann man doch annehmen, daß sie im Allgemeinen wahrheitsgetren sind. In der Schlacht zwischen dem Geschlecht der Pandu und dem der Kuru, die in der Ebene von Kurusscheftra geschlacht der Pandu und dem der Auru, die in der Ebene von Kurusscheftra geschlacht wurde, sah man an der Spite des Pandulegeeres sünf sürstliche Kämpser auf ihren Streitwagen, von welchen Standarten heradwehten. Vor dem Banner des Einen tönten die beiden Trommeln. Der Held neben ihm sührte den eisernen, goldzezierten Streitsolben. Der Dritte, in dessen Banner man einen Ussen schlen Bhischma wehte an einem goldenen Valmenstamm vom Wagen herad; sie zeigte sünf silberne Sterne. — Mis die Heere sich näherten, rief Bhischma mit Donnerstimme: "Heute sind dem Tapsera die Psorten des Himmels ausgekan; den Weg, den eure Väter und Uhnen gewandelt, den schen siehen Helte in Krantseit das Leben beschließen? Nur im Felde ziemt dem Kichatrie zu sallen!" Dann ergriff er die große goldzeschmidte Ausschles und blies zum Angriff.

Indien. 379

In die Beschreibung dieser Schlacht haben die Brahmanen, welche das Helbengedicht viessach nach ihren Zweden umgestalteten, auch Etesanten hinein gedichtet, die damals noch nicht gebraucht wurden. In dem Gesehduch des Manu sind, wie wir schon früher erwähnten, auch Anweisungen sür die Kriegsührung enthalten, die sehr verständig sind. Wir wollen hier nur einige Bestimmungen solcher Art ansühren.

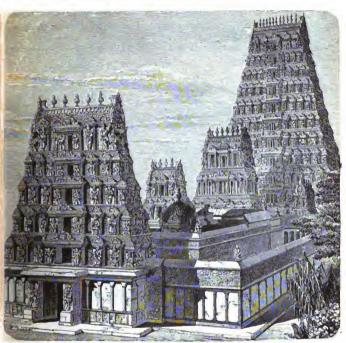

Dagodenban ju Dichaggernant.

Mit vergifteten Pfeisen ober Brandpfeisen durfte nicht gekampt werden. Ein Mann auf dem Streitwagen oder zu Pferde sollte einen Jußsoldaten nicht angreisen. Riemand durfte einen Gegner angreisen, der schon im Kampf mit einem solchen, oder verwundet war, oder seine Wassen verloren hatte. Die, welche mit gefaltenen haden um ihr Leben baten, ebenso die Schwerverwundeten und die Fliehenden, sollten nicht gesödet werden. Den Soldaten war es auch zur Pflicht gemacht, die Landsente und die Fruchtselber zu schonen, und die Griechen erwähnen es bewundernd, daß die Landseute ruhig ihren Beschäftigungen nachgesen konnten, während ganz in der Nähe sich mächtige Geere bekämpsten.

Volksleben und Sitten. Als die Heere Alexander's in Indien einfielen, hatte sich das Leben des Boltes dort bedeutend geandert, mehr jedoch im Gangesthale als in den Induständern, wo sich die Lebensweise der alten Arier in manchen Jügen noch ershalten hatte. Bon der Einsachheit der alten Zeit war freilich wenig mehr zu spüren.

Die Könige hießen nicht mehr "Auhhirten" (gopa), die Königin nicht mehr "Buffeltuh" (mahischi) und die Prinzessin nicht mehr "Welferin" (duhitar). Wir haben früher das Leben der Könige und die Pracht ihres Hoses beschrieben, von denen griechische Schriftsteller nicht genug Stannenswerthes zu berichten wissen.

Tros der hindernisse, welche die Religion der Brahmanen und das strenge Kastenwesen dem freien Berkehr in den Weg legten; tros der Despotie der Fürsten und ungeachtet der hoben Steuern wie der Ulumasse dragmanischer Fauleuzer, die bettelnd im Lande umherzogen, scheint die Mittellasse, das heißt die Kaste der Kausseute und Handwerter, ein ganz behagliches Leben gesihrt zu haben. Haubel und Industrie blüthen, und die Indier waren mäßig in ihren Genüssen; sie aßen meist Neis und Feldsrückte, und nur die Vergbewohner lebten vom Ertrage der Jagd.



Sternwarte ber Bramahnen bei Benares.

Wein trinfen die Indier der Ebene nicht, sagen die Griechen, es sei denn beim Opfer; und dieser Wein werde nicht aus Tranben, sondern aus Reis bereitet, wie noch heute der Arat. Bei den Festmahlen der Reichen werde jedem Gast ein besonderer Tisch hingestellt mit einer goldenen Schale, in welcher stets zuerst Reis aufgetragen ward.

Brahmanen mochten sich quasen und tasteien, Kichatrijas und Baizjas waren dazu nicht verpslichtet. Die wohlsabenden Leute gingen nie aus ohne einen Diener mit Sonnenschlichten und Kleidenwedel. Sie liebten Gesang und Tanz, und hielten viel auf Körperpslege und Kleidung. Sie salbten sich mit wohlriechenden Tingen und ließen sich den Körper häusig abreiben. Benn der König Gerichtstigung hielt, rieben ihn nicht selten wier Männer mit Striegeln. Das Haar wurde geslochten und mit einer der persischen ähnlichen Mitta bedeckt. Um liebsten trugen die Indier schöne weiße Gewänder, das heißt ein bis zum halben Schenker eichenbes dammwollenes Hend, und darüber einen auf der rechten Schulter zusammengebundenen Mautel. Wanche trugen auch leinene Henden und bente Gewänder mit eingewirkten Blumen. Die Schulke waren von weißem Leder mit hohen, bautbemalten Abstähen. Die Bärte wurden lang getragen, wohl gepslegt und mit allersei

Indien.

381

Farben gefärbt: weiß, grün, dunkelblau oder purpurroth. Alle Judier liebten kostbaren Zchmuck, und die Reichen trugen goldene oder elsenbeinerne Ohrs und Fingerringe, prachts volle mit Edelsteinen besetzte Gürtel und dergleichen.

Die Frauen schmudten sich nadurlich noch weit prächtiger. Sie färbten schon in altesten Beiten sich die Angenbrauen, und Hände und Buge mit Lack oder Sandel; sie trugen mit Borliebe Fußspangen und die kostloersten Halsgeschmeibe, und schmidten sich mit

Blumenfrangen.



Wittwenverbrennung. Beichnung von &. Leutemann.

Ueber Tobtenbestattung und hochzeitsgebräuche haben wir schon früher gerebet und fügen nur noch Einiges über die Sitte der Wittwenverbrennung hinzu. Wir haben schon früher bemerkt, daß das Gesethuch der Brahmanen est nicht der Wittwe zur Psticht macht, sich mit dem Leichnam ihres Gemahls verdrennen zu lassen, obwol es freiwillig schon in alten Zeiten hin und wieder geschah. Jur Zeit als die Griechen in Judien einsielen, war indessen des Wittwenverbrennung zwar nicht zum Gese, aber zur Sitte geworden, nund das insolge der brahmanischen Lehre, daß nur die Wittwe, welche sich mit dem Ranne verbrenne, Eingang in die bessere, daß nur die Wittwe, welche sich mit dem Ranne verbrenne, Eingang in die bessere West sinden werde. Diese Sitte psanzte sich die in die neuesten Zeiten sort, und die dabei seltgesetzt Regel ist solgende. Nachdem die Wittwe des Dvidscha (mit der heiligen Schnur Umgürteten) sich gebadet, gesalbt, mit

Sandel gefärbt und ihren Schmuck, besonders ihre Edelsteine, angelegt hat, soll sie, Butter, Kugagraß und Scsau in den Hönden, ein Gebet zu allen Göttern in dem Gedanken derrichten, daß ihr Leden nichts, ihr Gebieter ihr Alles gewesen sei. Dann umgeht sie den Holgkoß, giebt den Brahmanen ihre Edelsteine, tröstet die Berwandten und grüßt die Freunde. Hierauf pricht sie: "Auf daß ich mit meinem Gatten daß Glüd des Himmels genieße und meine und meines Mannes Ahnen reinige, daß ich von den Apsarasen gepriesen, selig mit meinem Gatten sei, besteige ich den Scheiterhausen als Sühuung für die Sünden meines Gatten, mag er einen Brahmanen gewordet, die Bande der Tankbarkeit zerrissen, oder einen Freund erschlagen haben. Ench ruse ich au, ihr sieden Welthütter, als Zeugen dieser That, Sonne und Mond, Lust, Feuer, Erde, Acther und Wasserissen wieser That, Sonne und Mond, Lust, Feuer, Erde, Acther und Wasserissen gewosch die Beugen, seid Zeugen! Ich gloge der Leiche des Gemahls auf den benunenden Scheiterhausen!" — Run steigt die Wittwe auf den Holzstein aus welcher von dem Sohne oder dem nächsten Verwandten angezündet werden muß, umarmt die Leiche ihres Mannes mit den Worten: ich bete Anbetung, und übersäßt sich der Innmen nuter den Rus! Satia, Satia, Satia,

Das brahmanische Pfassenthum und namentlich die von ihm streng gewahrte Kastenordnung hinderte mächtig die Kulturentwicklung des begabten indischen Boltes. Die Befreiung don diesem Zwange durch die buddhistische Religion sonnte nicht nachhaltig wirten,
da die brahmanischen Anschauungen schon zu ties eingewurzelt und auch gewissern im
Charatter und Gesühl des Boltes begründet waren. Als der Buddhismus aus Indien
vertrieben wurde, stellte sich das alte Verhältniß leicht wieder her und namentlich das Kastenwesen. Es besteht unch bis auf den hentigen Tag, und weder die herrschaft der Wohammedaner, noch der christlichen Engländer hat daran etwas ändern tönnen.





### China.

Bon 500 v. Cfir. bie 500 n. Cfir.

Zur Beit des Rong-fu-tfe herrichten in China troftlose Buftande. Die Raifer maren ichwach und lafterhaft und ihr Unfehen war im Lande gering geachtet. Die Unterfonige und Statthalter fummerten fich wenig um fie und handelten als unabhängige Gurften. Einer von ihnen, Tichao-fiang, versuchte es, fich jum herrn von gang China zu machen; allein es gelang erft einem feiner Rachtommen, ber 247 v. Chr. guerft ben Titel boang annahm, was etwa Obertonig ober Raifer bebeutet, und unter bem Ramen Ifin=Schi=Boang=ti die Dynaftie Tfin auf den Thron brachte, nach welcher bas gange Land Tiin a genannt wurde. Er war ein energischer Mann, ber wußte, was er wollte, und teine Mittel icheute, es auszuführen. Er vernichtete bie fleinen Fürften und rottete ben gangen Stamm Tichen aus, welcher ber bor ihm regierenben Dynaftie angehörte. Das genügte ihm inbeffen nicht. Die Fürsten beriefen fich auf ihre im Schusting jefigestellten Rechte, und viele Belehrte und Schriftsteller nahmen Bartei für fie. Murpator lieg baher alle Berte, die von früheren Beiten handelten, fammeln und verbrennen und 460 Schriftsteller ber Opposition lebenbig begraben. Ebenfo unterbrudte er bie Schriften und Lehre bes Kong-fu-tfe, weil fie aus früherer Beit ftammten. Gein gleichgefinnter Minifter und Rathgeber bieg Liefe.

Die Tataren hatten schon vor diesem Kaiser Einfälle in das nördliche China gemacht. Um die Grenze dagegen zu sichern, ließ er eine Mauer aufsühren, welche als "Chinesische Mauer" zu den Weltwundern gezählt wurde. Dieses Riesenwert hatte eine Länge von 300 Meilen. Es begann südwesstlich in der Wiste Gobi und bestand bis zum Honang-homeistens nur auß Erdwällen. Ueber Flüsse, Abgründe und Berge von gegen 1550 Weter höhe läuft die Mauer bis zum Meerbussen von Pantschlie; der Unterbau ist von Granit. An manchen Stellen ist sie doppelt und dreisach und je nach Umständen von 3 bis 10 Meter hoch, mit Brustwessen und Schießischarten versehen und an der Obersläche oft 10 Meter hoch. An Zwissenräumen von je 50 bis 100 Meter erheben sich auf der Wauer 10 Weter hohe Wachtschure. Durch sie hindurch sühren natürlich viele Thore, von denen manche von Eisen sind. An Ausschläfter von der Mauer an manchen Stellen palisabrte Wälse aus.

Der von den Chinesen mit Recht verabscheute und als Feind des himmels begeichnete Tyrann Tsin-Schi-Hoangeit regierte bis 207 v. Chr. Sein Sohn Olu-schig gich seinem Bater wenig, und das Reich gerfiel unter seiner Regierung. Lien-pang, der Stister der Dynastic Han, so genannt nach seinem Stammsis, vereinigte China (197 v. Chr.) wieder unter seinem Scepter. Diese Dynaftie theilte sich in zwei Stämme, Siehan (die westliche), die bis 224 n. Chr., und Tongehan (die östliche), welche bis 220 n. Chr. regierte.

Die Dynastie han begünstigte die Lehre des Kong-su-tse und ließ die alten Schristen wieder aussuchen und möglichst hertrellen, was begreistlicherweise nur unvolltommen geschehen tonnte. Unter diesen Hertscher erreichte das Chineische Reich sein höchste Bütte. Die an der Greuze wohnenden barbarischen Viller wurden nicht allein zurückzeschlagen, sondern einer der Feldberrn, Namens Pan-tschao, der zur Zeit Trajan's lebte, drang erobernd die an das Kaspische Meer. Benn auch diese Eroberungen nicht seitze halten wurden, so zog doch das Land und Voll manchen nachhaltigen Nuhen daraus, indem allerlei nübliche Naturproduste aus den eroberten Landen in China eingeführt und dort heimisch gemacht wurden. Unter dem Kaiser Ming-ti (58—75 n. Chr.) drang die buddhistische Religion nach China. Die späteren Kaiser der Vpnastie han arteten aus, und das Reich zersiel 220 n. Chr. in drei Königreiche, die 280 n. Chr. unter Wut-sli, dem Stifter der bis 420 regierenden Tynastie Tzin, wieder vereinigt wurden.

Mit Kaotstju sam die Dynastie Song auf den Thron, die dis 479 n. Chr. regierte. Unter diesen jchwachen Jürsten eroberten die Tataren die nördlichen Provinzen und bisbeten dort ein eigenes Reich, so daß nun vieder ein sübliches und ein nördliches China bestand. Ein Fürst von Siu, Namens Yangstien, auß dem nördlichen Reiche eroberte 589 n. Chr. das südliche, und das so vereinigte China wurde von dieser Dynastie Siu dis 617 regiert, zu welcher Zeit sie der Dynastie Tang Plat machte, welche 300

Jahre regierte und den Glang bes chinesischen Raiserreiches wieder herstellte.

Aulturgeschichte. Bunachft muffen wir wieber auf Die Religion ber Chinejen Die Extreme icheinen fich überall und auch in Bezug auf die Religion gu Atheisten, bas beißt Leute, Die an feinen perfonlichen Gott glauben, findet man fowol unter Menschen, Die feiner vernunftigen Bedanten fabig find, als unter ben schäriften und tieiften Dentern. Bei allen Menichen, Die zwischen biefe extremen Buntte gestellt werden muffen, verlangt bas religiose Wefühl eine Bersonifikation ber ichaffenden und erhaltenden Rraft, welche alles Nachdenten und alle Cophismen nicht wegleugnen tonnen, mit welchem Ramen man fie auch benennen mag. Wie verschieben nun bics religiöfe Befühl wirft, haben wir Belegenheit gehabt, bei ben Religionen ber einzelnen Bolter tennen zu lernen. Bir haben auch gefehen, bag bie große Dehrheit aller Bolter, weil fie eben ihre Unfähigfeit fühlt, mit ihrem Denken zu einem Ergebniß zu tommen, Männern folgt, von benen fie glaubt, baß fie ein folches gewonnen haben. gionen, die wir fennen, beruhen auf Antoritätsglauben. Beije Religionsftifter, wie jum Beifpiel Die agyptischen Priefter und auch Mofes, gaben bem Bolte nicht Die Refultate eigenen Denkens, ihre eigene Ueberzeugung, sondern eine Religion, von der fie glaubten, bag biefelbe erftlich beffen religiofem Befühl Benuge leifte, und zweitens am beften geeignet fei gur Begrundung ftaatlichen und gefellichaftlichen Lebens.

Die von Kong-su-tse dem chinesischen Bolte gegebene Religion war ohne Zweisel seigene Ueberzeugung, das Endergeduis seines Deutens, wie es das so vieler Männer heutiger Zeit ist, die sich zu den Gebildeten zählen und gleich ihm zu der Ueberzeugung gesommen sind, daß menschliches Wissen mit der Erde und mit dem Tode endet und wir von der wahren Veschaftsensteit der Weltregierung und einem Seelenkeden nach dem Tode durch uns selbst nichts wissen Weltergierung und einem Seelenkeden nach dem Tode durch uns selbst nichts wissen Vernen. Was in den Urausängen staatlicher Vereinigungen durch die Furcht vor den Göttern erreicht werden sollte, und was bei dem, den Wenschungen vorch vor weniger eingepstanzten religiösen Gestüßt auch wirksam war, suchte Kongestuste durch Verschung eines anderen natürlichen Gestüßt, der Liede zu den Ettern, zum Vaterzu, urereichen, und er erreichte es. Da aber das religiöse Gestühl neben der von ihm gespstegten Lehre bestand und seine Religion dasselbsen undersächstigt ließ, so hatte die Verschund und seine Religion dasselbsen die Religionskehren eigennüßiger

China. 385

ib herrichfüchtiger Priefter im Bolte erzeugt wurde: thorichten Aberglauben. Diefem igeregelt umbertappenden Aberglauben mar es auch jugufchreiben, daß bas gemeine Bolt China ben Bubbhismus fo begierig anuahm, als berfelbe in ber phantaftifch ausfcmudten Geftalt, Die er nach einem vierhundertjährigen Besteben barbot, etwa ein abes Jahrhundert vor Chrifti Geburt, in China eingeführt murbe. Da in ber chineden Schriftsprache teine Beichen für die Gilben Bu und boha existirten, fo fette man ifür bem dinefischen Dhr ahnlich flingende Laute ein, nämlich Fosto, und nannte bes ilb abgefürzt bie bubbhiftifche Religion in China bie bes Fo. Gleich bem Ramen murbe e Religion felbst bem Boltsgeifte ber Chinefen angepaßt, welcher für übertriebene Schmarerei fein Berftandniß hatte.



Die alte Chinefifche Maner.

Man nahm bie religiöfen Ceremonien und Formen au, ohne ben geiftigen Ginn berelben zu beachten. Huch bier zeigt fich wieder die icon früher ermähnte Achulichfeit wifden Buddhismus und manchen driftlichen Konfessionen. Das gemeine Bolt in manchen hriftlichen Lanbern versteht von bem Beift ber Religion, ju ber es fich befennt, eben fo venig wie die Chinesen vom Beifte ber Budbha-Religion. Die chinesischen Priefter ober Bonzen lesen die Gebetsformeln in einer Sprache ab, welche das Bolf dort eben so wenig versteht wie bei uns bas Lateinische, nämlich in ber Sanstritsprache, welche bie Bongen jäufig felbit nicht veriteben.

Die Tao-Religion bes Lipenang — Lao-tse ist nur ein Beiname und heißt "altes Rind" — von der wir schon früher geredet haben, artete in folche Narrheiten aus, daß ne bei ben nüchternen Chinesen Spott erregte, obwol ihr spezieller Aberglaube ben bereits im Bolte geltenden vermehrte. In den Ropfen der gemeinen Chinefen spielten Bauberei, Damonen und Befpenfter eine große Rolle. Außerdem füllte fich China mit budbhiftifchen Alöstern, Mönchen und Nonnen. Man sah überall phantastisch und abgeschmackt aufs geputete Götter und Heiligenbilder, hatte Prozessionen und Wallsahrten u. f. w.

Der durch die alte Religion seit Jahrhunderten gelegte Grund schützte indessen in mancher Hisficht das Bolt gegen die Birtung, welche in anderen Ländern durch Buddhismus und andere Religionen hervorgebracht wurde; die Chinesen wurden nicht saul, sondern blieben nach wie vor das seisigsset und genügsamste Bolt der Erde, welches sich für abstratte Dinge niemals besonders begeistern tonnte.

Der gebildete Theil der Chinesen beharrte bei den Lehren des Kongsfustse, und das ist der Grund, weshald die Aufur in China nicht den idealen Ausschung nahm, wie in christlichen Ländern Europa's, wo der religiöse Glaube gerade bei den Klassen Singlen eingang sand, welche auch die Träger der Künste und Wissenschaften sind. Denn es ist nicht zu lengnen, daß das, was die lüsse Wissenschaft überglauben nennt, neben vielem Untraut auch gerade die herrlichsten Kulturblüten erzeugt hat, und daß die nüchterne Berstandesreligion der Chinesen, vielleicht im Berein mit der geringeren gestitgen Begabung der mongolischen Kasse, der Grund ist, das sie in allem Detait es zu so großer Volltommenbeit drachten, aber in Bezug auf Kunst und Wissenschaft eben so wenig über eine gewisse Vernze fortschreiten tonnten, wie die Verstandesreligion des Kongssussenstelle.

Staat und gesellschaftliches Leben. Im dinefischen Staatsleben spielte Die Religion eine nebenfachliche Rolle. Man glaubte zwar an eine hochfte Dacht, gerbrach fich aber über beren Befen und Beichaffenheit nicht ben Ropf, fondern fummerte fich nur um ben irdifden Stellvertreter diefer Dacht, "ben Cohn bes himmels", ben Raifer. Diefer war Stellvertreter ber Gottheit und wurde gewiffermagen als ber Bater aller Chinejen betrachtet. Unter folder Borftellung gewann er biefelbe Macht über alle Unterthanen, wie fie nach uraltem Bertommen ber Familienvater über Die Glieber feiner Familie hatte. Der Kaifer war allerdings ein Defpot und in feiner Berfon vereinigte fich die gange Macht bes Staates; ja man erwies ihm geradezu göttliche Ehre und begrüßte durch Aniebeugung jeden Brief, den er fchrieb, ja fogar ben taiferlichen Geffel, felbft wenn er leer mar. Tropbem war ber Raifer, wie wir ichon früher ermähnten, teineswegs absolut; er mußte nach alten Befegen und hertommen regieren, wie die indifden Ronige nach benen bes Manu und die äghptischen nach bem Prieftergeset; verfäumte er bas zu thun und beleidigte er durch sein Leben die königliche Burde, so stand es dem Bolke zu, ihn abzufegen; das Recht der Absehung war durch Gesetz und Tradition anerkannt, und es bestand fogar eine höchfte Auffichtsbehörde, die "das Gewiffen des Staats" — Rastav — genannt wurde, welche barüber zu machen hatte, bag Raifer und Beamte ihre Schuldigleit Die Mitglieder biefer Behorbe maren die eigentlichen Bertreter ber Staatsibee, und es tam gar nicht felten vor, daß fie als Cenforen ben Raifern gegenübertraten.

In alten Zeiten wurden die Kaiser gewählt; allein auch in späteren war die Erhisolge keinesweges Geseh, soudern mehr ein als zweckmäßig erkanuter Gebrauch. Frauen konnten nie auf den Thron des Chinesischen Reiches gelangen.

Einen Geburtsadel gab es in China nicht; aber den persönlichen Rang im Staate bestimmte die Bildbung, das Wissen und hauptsächlich ein solches, welches dem natürlichen Zwed des Staats sörderlich war. Kein Volk hielt so sehr wie die Chinesen seine Vorwert in Ehren und bewahrte sein Stamurregister mit solcher Sorgsatt; noch jett giedt es eine Familie in China, welche gang sicher ihren Stamundaum bis zu Kong-suche hinauf sühren kann. Allein es siel Niemand ein, wegen des Alters oder Verdienies der Vorsahren einen höheren Rang im Staate einzunehmen; der kluge Sohn des ärmsten Vanern stand höher als der dumme Sohn des Ersten Ministers. Aur die Anglien des Kolkes waren dazu berusen, das Staatswesen diese Volkes zu regieren. Ein Zeder, der irzeud ein Antt im Staate haden wolkte, muste sich einer Prüsing unterwersen, deren Ansorderungen natürlich je nach der Wichtstelt der beanspruchten Stelle

China. 387

immer höher stiegen, und die in lehter Instauz nuter dem Vorsis des Kaisers selbst vorgenommen wurde. Den Hauptgegenstand der Studien bildete natürlich die Kenntniß der Gesehe, des Gersommens und der Traditionen, allein anch der Lehren und Aussprüche der Beisen nehst vielen anderen Dingen, welche zum Besten des Volkes die Beamten wissen musten. Für Schnlen und Unterricht wurde durch öffentliche Vorträge gesorgt. Die Europäer nennen die höheren chinesischen Beamten nach einem portugiesischen Wort: Mans darinen. Es giebt deren von verschiedenen Graden.

Das Geset ist der eigentliche chinesische Gott, Kaiser und Mandarinen sind nur seine Briefter. China ist kein auf Williarmacht gegründeter Staat, und das Heer spielt nur eine untergeordnete Nolle. Civis-Mandarinen haben den Borrang vor den Generälen oder Milliär-Mandarinen. — Der Kaiser und die nach bestem Wissen ausgewählten Besten des Staats haten sir das Wostloesinden des Bolses zu sorgen; letzteres selbst hatte sich darum gar nicht zu sümmern. Sie regierten nach den alt überlieferten, als vortressisch und nahezu volltommen anerkannten Gesehen, sie prüsten sed Reuerung mit äußerster Sorgsalt und großem Wisserauen und zögerten sehr, das als gnt Erfannte mit Ungeprisstem zu vertauschen. Ihr alle Berhältnisse im Staats- wie Gesellschaftseben gab es ganz bestimmt Negeln, und es war natürlich, daß dadurch Beides etwas Zedantisches, Machdinenmäßiges bekam.

"Eine gute Berwaltung", heißt es im Schn-king, "besteht vor allen Dingen darin, dem Bolke die zu seinem Leben nothwendigen Dinge zu verschaffen: Wasser, Beetalle, Holz umd Getreide. Dann mnß man streben, dassselbet tugendhaft zu machen und in dem nühlichen Gebrauche aller dieser Dinge zu unterrichten; serner mnß man das Bolk vor Allem bewahren, was seiner Gesundheit und seinem Leben schaden könnte."

Im Sinne diese Aussprinches forgte die Regierung für die Herstellung guter Straßen, Kanäle, Brücken, Magazine, worüber besondere Beamte zu wachen hatten. Das Paswesen und die Polizei in China waren so gut wie bei uns organisirt; auch Nachtwächter gab es

bort ichon bor mehr als zweitaufend Jahren.

Das Schnilmesen war gang außerorbentlich forgfältig ausgebildet. In jedem Dorfegab es eine Schule, welcher jemalig ein wohlgeprüfter Lehrer vorftand, ber bas zu lehren hatte, was bas Bolf nothwendig wiffen mußte. Es waren bies bie in ben bom Staat janktionirten Buchern niedergelegten, bon ben Borfahren überlieferten Regeln für bas Leben, Anleitungen zur Tugend u. f. w., hauptfächlich die Pflichten des Staatsbürgers. Damit man biefe beffer behielt, waren fie in Dufit gefett und wurden abgefungen. Wenn die Musik aber im Laufe ber Jahrtausende nicht außerordentlich ausgeartet ist, was man taum annehmen tann, fo muß fie nach ber Probe von dinefischer und japanefischer Mufit, bie wir jest noch zu hören betommen, nach unferen enropäischen Begriffen geradezu entjezlich gewesen sein. In den Städten gab es höhere Bildungsanstalten. Der ganze Unters richt ftrebte babin, Jebem bie Ueberzeugung einzupflangen, bag Arbeit bie hauptfachlichfte Lebensaufgabe fei. Das gelang auch im vollften Dage. Die Chinesen find noch heute bas fleißigste Bolt ber Erbe. Ihr Land war gleich einem Garten bebaut und ber Aderbau galt als die wichtigfte Beschäftigung. — Das Land gehörte bem Staat und ftanb gur Berfügung bes Raifers; bie Unterthanen hatten nur bie Nutniegung gegen eine bestimmte Abgabe vom Ertrage ber Ernte. Diefe Anschauung ließ sich praftisch nicht ftreng durchführen und fam allmählich in Bergeffenheit; etwa 250 v. Chr. betrachtete man bas Land, welches die Bater innegehabt und bearbeitet hatten, als Privateigenthum.

Die Einwohners und Steuerlisten wurden eben so sorgsältig geführt wie in Aegypten. Die Strasen waren in alten Zeiten mäßig hart, obwol einzelne Ayrannen Gransamkeiten ausäubten. Erst in späteren Zeiten wurden sie barbarisch. Die Tortur war indessen unts bekannt, und vor dem Geset waren alse Unterthanen gleich.

Die Staatsmaschine arbeitete mit solcher Regelmäßigteit, daß ein großes stehendes heer zur Erhaltung ber Ordnung unter ben 300 Willionen Menschen nicht nöthig war. Die Ehe bestand in China schon seit uralten Zeiten. Die eine rechtmäßige Gattin stand in hoher Achtung. Wenn auch dem Manne untergeordnet und mit ihrer Wirksamseit auf das Hauswesen angewiesen, nahm sie doch stets in China eine höhere Stellung ein, als bei irgend einem altorientalischen Volke. Das Konkubinat war gestattet, und die Prostitution entwicklet sich erst, als sortschreitende Gesittung die Polygamie mehr und mehr außer Gebrauch setze allein die erstere wurde so allgemein, daß man sie als ein Gewerbe betrachtete, welches eben so wenig Anstoß erregte, wie die religivse Prostitution bei den Babyloniern und Syrern. Die hinesischen Ehefranen waren aber weit tugendhafter, als die der Räiserzeit.

Die Tracht der Chinesen war in alten Zeiten verschieden von der heutigen und hat sich nur in Cochiuchina erhalten. Auch trugen die alten "schwarzhaarigen Chinesen" ihr Haar herabhängend; die Zöpse sind eine tatarische Wode, welche die Chinesen annehmen nußten. Das vertrüppelnde Giuschnüren der Füße bei den Frauen ist indessen eine alte-



dinesische Seitte. Woburch und in wie weit dinesische Leben durch die Herrschaft der Manbichu beeinstußt wurde, wird wäter unchgewiesen werden.

In einer Weltgeschichte fonnen wir nur benjenigen Bolfern eine großere Unimertfamteit widmen, welche auf die Entwidlung der Denschheit in politifcher ober fulturlicher Beziehung einen befonbern Ginfluß ausübten, und ba bie Chinefen bies Jahrtaufende lang nicht thaten, fondern fich abfictlich abichloffen und von der Berührung mit anderen Bolfern fern hielten, fo muffen wir uns furger faffen, als es die Chinefen eigentlich verdienen. eritlich gehört zu ihnen beinahe ein Drittel ber gangen Erbbevolferung, und ferner theilen wir burchaus nicht die Beringschätzung gegen chinefische Rultur und Chinejen überhaupt, welche manche Beschichtichreiber ausbruden. Es mar einmal formlich Gewohnheit geworden, alles Chinefische lächerlich zu finden; und gang besonders beleidigte es ben Soch= muth europäischer Bolter, daß die Chinesen fie als Barbaren betrachteten und fie angitlich fern bielten.

Ein Bolf, welches einen Staat bildet, der sich in nahezu derselben Form beinahe 4000 Jahre erhalten hat und schon eben so lange als allgemein wohlthätig und nothwendig anerkannte Einrichtungen besah, gegen welche sich selbst hochtultwirte europäische Völlter noch heure in unverständiger Weise sträuben — wie z. V. der Schulzwang — ein solches Volk verbient Achtung und hohes Interesse. Wenn aber die seingebildeten, sörnlichen und hössischen Chinesen europäische Völker Varbaren nennen, so werden wir swärerssin Gelegenheit haben darzuthun, daß ihnen das Venehmen der Europäer dazu stetst reichlichen Grund geboten hat.

Industrie. Wir haben ichon früher gesagt, daß die Chinesen in Bezug auf ihre Industrie im Aleinen groß und im Großen klein waren und geblieben sind. Die Gebuld und der sorgiame Fleiß chinessischer Sandarbeiten sind niemals übertrossen worden. Man betrachte nur die wunderbaren chinessischen Elsenbeinschingereien in unseren Museen! Maschinen zur Ersparung der Handarbeit wendete man wenig an und beförderte auch ihre Cinsührung nicht, weil dieselben in dem übervöllerten Lande unendlich viele Menschen brottoß gemacht haben würden.

Bom Aderbau und von der Seidenzucht haben wir bereits geredet. Das Porzellan war gleichfalls eine uralte Erfindung, denn man fand kleine Porzellanfläschen in ägyptischen

Gräbern, die wahrscheinlich über Indien aus China eingesührt wurden. — Chinesische, wunderschön gefärdte Seidengewebe der verschiedensten Art waren schon frühzeitig und sind noch heute weltberühmt. Aehnliches gilt von ihren Metallarbeiten. — Die Aunst des Buchdrucks besähren die Chinesen ichon viele Jahrhunderte vor uns; allein sie druckten nicht mit beweglichen Typen, weil ihre Sprache tein eigenes Alphabet hat, indern sanden es bequemer, die Schrist in Holztasseln zu schneiden. Das Schiespulver batten sie edensfalls seit Jahrhunderten, und seine Zusammensehung tommt der des besten gulichen am nächsten; sie benutzen es jedoch nur zur Spielerei, zum Feuerwert. n. bgl.

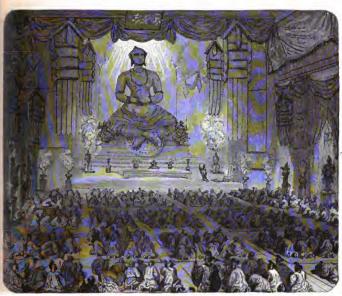

Subbha-Verehrung im Alofter ber Caufend Cama's ju Pening.

Kunft, Wissenschaft und Citeratur. Bon Runft nach unseren Begriffen ist bei den Chinesen nicht die Rede, höchstens von Künstelei. Wie bei den Aeghytern die Priester alle Regeln für die Künste angaben, so in China der Staat und der Kaiser. Die technische Aussiührung ist stets vortrefflich; allein es sehlt der höhere Ausschung, und höchstens erreichte man stlavische Rachbildung der Nachut. Chinesische Walereien sind ohne Schatten und ohne Berspektive ausgeführt; die menschlichen Figuren haben sehr weuig Ausdruck. Blumen, Bögel und todte Gegenstände sind getreu und mit Zartheit und Farbenpracht, meist auf Beisvapier, ausgeführt, welches eine sanste Dersläche hat, aber leicht zervrechlich ist.

Die Baukunst nimmt, ebenfalls ohne tunstlerische Bedeutung, nur auf nothbürstige Erfüllung des praktischen Zweckes Bedacht. Der Stil der Verzierungen ist kleinlich und manierirt. Nur im Brüdenban haben die Chinesen sich ausgezeichnet.

Bon ber chinefischen Literatur haben wir bereits gerebet. Nächft Kong-fu-tse erlangte ber Philosoph Mang-tse (Mencius) Bebeutung. Er wurde 371 v. Chr. geboren im Staate Tsow (hentige Proving Schantung) und foll 84 Jahre alt gestorben sein. Mgan-tse stellte politische und soziale Grundsätze auf, die noch heute in China maßgebende Autorität haben. Sein erster Grundsaß ist: Das Bolt ist das wichtigste Element in einer Nation; nach dem Bolte tommt erst das Reich, und nach diesem erst der Fürst. Ein Jürst, der nicht nach den gesteuden Bedingungen regiert, müsse beseitigt werden, lehrt er, nud sei es — durch Mord. Er besehdete mit eben so viel Eiser als Geschick aubere chinesische Philosophen und Staatssehrer. Unter diesen sehre Pange Tschu den reinken Egoismus, daß Jeder nur für sich selchst forgen und sich dabei nicht um moralische Bedensten stimmern müsse. Dieser staatsgesährliche Philosoph äußerte, daß er sich nicht ein Haar außreißen würde, wenn er den in Gesahr besindlichen Staat dadurch retten könne.

Ein anderer Philosoph, beffen Lehre er betämpft, war Mihatse (ober Mihateih), ber in seinen Büchern bas Ansehen bes Rong-fuatse zu vernichten und namentlich die Stellung des Monarchen herabzusehen suchte. Er predigte die Lehre allgemeiner Menschenliebe. Auch machte er sich unbeliebt durch sein Predigten gegen die kostspieligen Begräbnisse.

Sein britter Gegner war Kan, welcher lehrte, daß zwischen Tugend und Laster tein wesentlicher Unterschied bestehe. Genis bekämpste er die sommunistischen Ansichten des Dau-Ding, welcher sich für die Arbeiterfrage enthusiasmirte und dassür ziemlich alled das ansichtet, was uns heutzutage als neu ausgetischt wird. Wang-tse dageen sagte: "Die einen arbeiten mit dem Kopse, die anderen mit den Händen; die welche mit dem Kops arbeiten, regieren die anderen; die mit den Händen arbeiten, werden von anderen regiert; jene, welche von anderen regiert; jene, welche von anderen regiert; jene, welche von anderen regiert werden, haben diese zu erhalten; jene, welche regieren, werden von ihnen erhalten." Die "soziale Frage" hat aber Wang-tse eben so wenig gesöst wie Haus-Din, und sie wird in Zusunst eben so wenig gesöst werden wie heute, solange Wenschen eben Menschen bleiben. — Die Schristen des Mang-tse stehen bei den Chinesen in hoher Achtung und wurden von gewaltsfätigen Kürsten gestürchtet und angeseindet.

Nochmals wiederholen wir, daß die Chinesen unsere hohe Achtung verdienen, so unvollkommen uns Einzelnes in ihrem Wesen erscheinen mag; denn was sie sind und schon vor Jahrtausenden waren, verdausten sie sich selbst, während uns die Kultur theilweise erti von anderen Nationen zugeführt wurde. Die Chinesen stand nicht da, oder ungeben von Bölsern, die so unendlich weit hinter ihnen zurück waren, daß eine Verührung mit ihnen unmöglich irgend welchen Augen für die Entwicklung ihrer Kultur haben konute. Dies erklärt den langsamen Fortgang ihres Kulturlebens, wie auch ihr Selbstgefühl und das Mistrauen gegen Neuerungen.



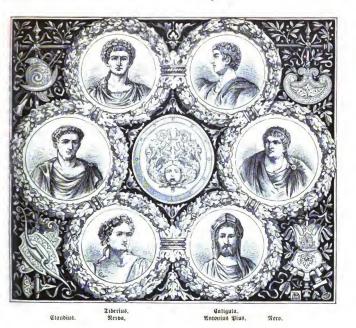

# Dierter Zeitraum.

Bom Antergang der Romifchen Republik bis jum Beginn der Bolkerwanderung.



## Das Römifche Reich.

e Weltgeschichte bieses Zeitraums dreht sich saft einzig und allein um die Geschichte des Römischen Reiches; denn dasselbe umfaßte ja jest die damals bekannte Welt und blieb nach außen hin Jahrhunderte lang ohne merkliche Zu- oder Abnahme, während ihm im Junern durch den Druck der Despotie der Lebensathem geraubt wurde. Es glich

einer in einem bleiernen Sarge ruhenden Leiche, die nur austrocknen, aber nicht berwesen kann.
Einige wenige, nur zur Erhaltung des Bestehenden gesührte Grenzfriege absgerechnet, besteht die römische Geschäfte von Octavian an taum aus Anderm, als aus einer Reihe von Namen römischer Kaiser, nuter benen wir uur wenige bortreffsiche, viele Ungeheuer und eine große Menge und gleichgiltiger Herrichten. Saisen wiele Kaisernamen noch hervortritt, sind innere Unruhen, die eben nichts als Thronwechsel bezwecken, und einzelne Schandthaten, mit deren Ausmalung wir und wahrlich sein Berbienst um den Leser erwerben würden. Man wird es also begreistich sinden, wenn wir über diese Veriode der Veltgeschichte so schwellt und bie fürz, wie möglich sinwegeilen.

### Die Julier.

Octavianus Angustus war durch die Besiegung des Antonius Alleinherrscher des Weltreiches geworden, weil Niemand mehr da war, der Muth und Macht genug hatte, ihm die Herrschaft streisig zu machen, und weil die wenigen Republikaner, welche den Fall des Antonius überlebt hatten, durch Prostription beseitigt wurden. Einige Verschwörungen, welche übrig gebliedene Republikaner gegen das Leben des Thraunen Octavian noch angezettelt hatten, wurden theils in der Gedurt erstidt, theils bei der Aussissüffurung vereitelt. Doch machten dieselben den Alleinherricher gegen die Freiheitsfreunde wenigstens so mitztraussch, daß er sür seine Person große Vorsicht übte und z. B. stets mit einem Harnisch unter der Tunisch in die Senatsversammlung ging.

Erot feiner Allgewalt und trot ber Starte bes ihm gang ergebenen Beeres magte ce Octavian nicht, mit bem Befen auch die Form ber Republit zu vernichten; er gog ce vielmehr bor, bas Bolt über feine mahren Abfichten zu täufchen. Sierin war er um so glücklicher, als es vielleicht wenige Berricher gegeben hat, welche die Rolle eines Romodianten mit foldem Talente burchzuführen verstanden wie Octavian. Er felbst geftand bies auf feinem Sterbelager ein; benn man ergahlt, bag er beim Berannaben feines Todes feine Freunde gu fich beschieden und fie gefragt habe: "Bas buntt euch, habe ich bie Romobienrolle bes Lebeus gut gefpielt?" worauf er mit bem Schluftverfe einer griechi= schen Komödie die Aufforderung hinzufügte, ihm freudig Beifall zu klatschen. — Bon seiner ihm angeborenen Grausamteit, wie er fie als Trinmvir gezeigt, sah man bei bem Alleinherricher feine Spur mehr, benn er hatte fie mit ber Daste ber Dilbe und Meuschenfreundlichkeit bedeckt. Seine früheren blutigen Intriguen waren den Spielen einer großen, aber blutlofen Boltstäuschung gewichen, und wo er fonft mit ben Baffen in ber Sand bie Alleinherrichaft forberte, ba ließ er fich jett in fluger Berftellung bitten, biefelbe auzunehmen, und gab fich jemalig ben Anichein, als ob er ben Bitten nur mit bem größten Biberftreben nachgabe.

Die äußeren Einrichtungen der Republik, die Bolksversammlungen, der Senat und die republikanischen Aemter blieben unangetastet; allein Octavian wußte die wichtigsten Aemter in seiner Person zu vereinigen; denn nach und nach wurde er zum beständigen Oberseldscherrn (Imperator), zum immerwährenden ersten Konsul (perpetua potestas consularis), zum ersten Tribunien (potestas tribunicia), zum Berwalter des Eensorantes (praesectura morum), zum ersten Senator (princeps senatus) und zuletz gar zum stetigen Pontisex maximus erhoben. So vereinigte er unter dem Scheine voller Geseslickeit in seiner Person alse Staatsgewalt; allein er nahm dieselbe nur auf zehn Jahre an, um nach Absaus bieser Zeit sich aufs Neue um die Uebernahme derselben bitten zu lassen, um nach Absaus dieser Zeit sich aufs Neue um die Uebernahme derselben bitten zu lassen.

Alber wie tam es, wird man jragen, daß das römische Bolt sich so arg täuschen lassen sonnte? Die Antwort auf diese Frage ergielt sich leicht auß der Kenntniß des mensch-lichen Charalters und der bisherigen römischen Geschichte. Octavian vermied es schlau, irgend einen Titel anzunehmen, der an die noch immer so verhaßte Königsgewalt erinnern sonnte; denn unds mochte dem klugen Nanne an einem alten, leeren Titel liegen, da er die volle Gewalt in Händen hatte?! da er serner in dem Namen Cäsar eine Bezeichnung sührte, die dei der Verehrung der Kömer für diesen Namen einem Herrschertitel gleich kam, und die auch wirklich von seinen Nachfolgern zuerst als erblicher Hamilienname, später als erblicher Herrschertitel (Kaiser) beibehalten wurde; da er endlich vom Senate den Titel Augustus (der Erhabene, Unwerletzliche) erhielt, der ihm zur Bezeichnung seiner Herrscherwürde genügen kounte und ebenfalls unter seinen Nachfolgern erblich wurde? Von "Cäsar" ist unser deutsches Bort Kaiser abgeleitet, und wir wollen daher die römischen Imperatoren kurzweg Kaiser nennen und ihre anderen Titel — wie Augustus — weglassen.

Bolk fühlte den Druck der Despotie um so weniger, als Octavian Alles ausot, i Römern durch eine milde und wohlthätige Regierung das ausgelegte Joch sanst und leicht machen. Er hob weder die Einrichtung noch das Wahlrecht der Volköversammlungen, wenn er auch durch seine Klugheit das letztere ganz nach seinem Sinne lenkte. dlich war auch das Volk mit dem neuen Justande der Dinge um so eher zufrieden, als sich nach den endlosen inneren Ariegen nach Ruhe und Frieden sehnte, die es auch durch und ter Octavian in volkem Waße sand. Denn dieser hatte den sesten zu genießen; und nn wir in der Geschichte seiner Regierung auf einzelne Ariegszüge tressen, so waren selben lediglich zum Schuse der Veragen unternommen worden und bekästigten das Volk so weriger, als sie nur von den Solbtruppen des Herrschers gesiührt wurden.



Angufus, Macenas und Vergil. Rach &. Leutemann.

So war denn Rom eine Monarchie mit republikanischer Form, und wir können – wenn auch nicht der Form, so doch dem Wesen nach — Octavian als den ersten vespoten des Römischen Reiches, als den ersten römischen Kaiser betrachten. Er war, it der großen Menge seiner Nachkommen verglichen, noch einer der besseren.

Betrachten wir zuerst seine innere Landesverwaltung. Die republikanische Form ar — wie wir wissen — beibehalten worden; aber des Augustus Wort leitete die gemmten Regierungs- und Berwaltungsbehörden. Außerdem bildete sich der Kaiser in er letzten Zeit, wo er den von 1000 wieder auf 600 Mitglieder reduzirten Senat nur elten besuchte, einen aus 20 Senatoren bestehenn geheimen Rath, mit dem er im stillen die wichtigsten Geschäfte berieth und verhandelte. Ueberhaupt war er darauf edacht, keine Selbsterrschervolle zu spielen, da er sehr wohl einsah, welchen Fehlgriffen ine Regierung ausgeseht ist, die ausschließlich nach den Aussichten und Meinungen ines Einzelnen ackeitet wird.

Mäcenas, Agrippa und Corvinus. Octavian hatte sich eine Unzahl ver vertrauter Freunde erwählt, beren Stimme er bei allen Handlungen seines öffentliche Lebens zu Rathe zog. Unter diesen Männern, die wir umseren heutigen Ministern i sonstitutionellen Staaten vergleichen mögen, waren die einsuspreichsten C. Cilnius Mäcenas ein üppiger, sein gebildeter Ritter, der sich besonders als Gönner und Beschieber der Gelehrten und Künstler gesiel; der und schon bekannte Warcus Bipsanius Ugrippa, ein kriegsersahrener Feldherr, der sich namentlich der Leitung des Kriegswesens unterzog; und endlich Wessala Governus, ein verdienter Krieger und großer Freund der Musen.

Obgleich die Gunft, mit welcher Mäcenas die Gelehrten und Dichter überhäufte teineswegs eine allgemeine war und sich größtentheils nur auf die Lobredner und Schmeichter des Augustus beschräntte, so ist doch sein Name als Gönner der Musendiener sprüchwörtlich geworden, so daß man die Kunftgönnerschaft häufig Mäcenat, den Kunftgönner selbst

aber einen Dacen nennt.

Agrippa war ein würdiger Mann, eben so bieder im Frieden wie tapfer im Kriege. Bon allen Bertrauten des Augustus war er der karzite Schmeichler desselben; und wir müssen es dem Kaiser zur Ehre nachsagen, daß er dies auf eine würdige Weise anexfannte, indem er auf den Rath und die Warnungen des Agrippa das meiste Gewicht legte. — Roch müssen wir eines Berdienstes dieses Maunes gedenken, das von der Sorgsalt seiner Amtssührung zeugt: er ließ sämmtliche Länder des Römischen Reiches ausmessen und Karten davon entwerfen.

Jur Befestigung seiner und seiner Nachfolger bespotischen Herschaft zeigten sich Augustus zwei Einrichtungen als ein besonderes Bedürfnis: das Polizeispstem und das tehne here. Beide Einrichtungen, welche noch in vielen Staaten der Gegenwart mit so erdrückender Schwere auf dem Lande lasten, datien von dem Ansage der römischen Despotie, als deren Stüge sie ins Leben gerusen wurden. Das Polizeispstem sollte die Hauptstadt des großen Reiches unter beständiger Aussicht halten, so daß die kleinste Unruse durch das Einschreiten der militärisch organissten Schwere is das die fleinste Unruse durch das Einschreiten der militärisch organisstene Schwerie konnte. Bu solchem Zwecke wurde die Stadt Rom in 14 Quartiere (regiones) getheilt, zu deren Bewachung 7 Cohorten Nachtwächter und Stroßenausseher errichtet worden waren. Die obere Leitung der ganzen Polizeianstalt wurde einem besonders dazu ernannten Stadtbräselten (praesectus urbi) übertragen, bessen Ansterabsgaper erschändig und nur vom Kaiser absängig war. Damit aber auch der Hauptveranschlung bürgerlicher Unrusen, der Nahrungsmittelnoth, vorgebeugt wurde, hatte ein Kornpräselt (praesectus annonae) die Verpslichtung, stets sir gefüllte Kornmagazine zu sorgen.

Das stehende Heer, diese mächtigste Stühe monarchischer Regierungen, errichtet Augustus theils aus den Truppen, die ihm den Kaiserthron erkämpt hatten, theils aus Auskandern, unter denen sich besonders viele Deutsche besaden, weil diese Nation sich durch die ihr eigene Soldtreue vorzugsweise zu kaiserlichen Leibwächtern eignete. Die errichtetn zehn Cohorten kaiserlicher Leibgarden (Praetoriani), an deren Spise zwei Praesecti praetorio standen, waren daher Ansangs sast nur aus Deutschen zusammengestellt, während die drei zur Bewachung der Stadt errichteten Cohorten (Cohortes urdanne) theils aus Römern, theils aus Kremden bestanden. Außer den Krätatrianern und den frädblischen Cohorten zu dem stehenden here deser des Augustus noch 25 Legionen, welche in seiner Lagern (eastra stativa) am Mein, an der Donau und am Euphrat lagen, und die Grenzen bewachten, so daß sich die Stärke der kaiserlichen Armee auf 450,000 Mann belief.

Die Provinzialverwaltung erfuhr durch Augultus gleichfalls eine wesentliche Beränderung: das ganze Neich wurde in 27 Provinzen getheilt. Der Senat erhielt die Befehung, Berwaltung und die Einfünfte derjenigen Provinzen, welche, wie Affild. Borderafien, Griechenland, Makedonien, Sild-Gallien und Sildwest-Spanien, schon vollkommen bezwungen und dem Reiche einverseibt waren, und in welchen daber nur die

Anwesenheit eines Civilgouverneurs nothwendig war, der alsdann den Titel Profonsulsüber. Die Grenzländer indeh, in welchen zur Bewachung militärische Macht als nöthig erschien, wurden ausschließich kaiserliche Provinzen; und man ersieht schon aus dieser Sinrichtung, wie sich der Kaiser die alleinige und unbedingte Berfügung über die Armee zu sichern suchte, eine Maxime, die auß dem Besen der Monarchie hervorzeht, und die noch heute in den meisten Staaten thatäcklich anzutressen ihr. Diese getheilte Verwaltung der Provinzen machte auch eine veränderte Staatswirthschaft nothwendig, so daß die Kasse der Einnahmen und Ausgaben, welche sich jährlich auf 720 Millionen Wart besiesen, eine doppelte wurde. Die Staatskasse (aerarium) verwaltete der Senat; die kaiserliche Kasse (kiscus) war der freien Berfügung des Kaisers überkassen, und dieser, der sie aus den Einkünsten der kaiserlichen Provinzen siellte, besoldete daraus das stehende Heer. Es entstand also aus dieser Einrichtung zenes eigenthümliche Verhältniß, nach welchem die Provinzen selbst das Geld zur Erhaltung der Aruppen liesern mußten, die zu ihrer Unterdrückung verwendet wurden.

Bevor wir uns jest zu den im Ganzen sehr unwichtigen politischen Ereigniffen unter ber Regierung des Augustus wenden, wollen wir noch seiner Familienverhältniffe gedenten, da die Bekanntischaft mit denselben zum Berständniffe der späteren an einzelne Perfönlichteiten geknüpften Geschüchte nothwendig sein möchte.

Selten ist ein Mensch, noch seltener vielleicht ein Fürst von so vielem häuslichen Unglück heimgesucht worden wie Augustus, und Diejenigen, welche an den Eingriff einer höhrern Hand in die Ereignisse des Aunschenlebens glauben, könnten wohl in dem häuslichen Kummer des ersten römischen Raijers die strasende Gerechtigkeit einer Rachegottheit süden, welche den Unterdrücker des kostbarten Gutes eines Bosses, der Freiheit, an den heiligsten Geschieften Geschicken seines Bosses, der Freiheit, an den heiligsten Geschicken seines Bosses feines Berzweiseln ließ.

Bon Livia, feiner Gattin (als Raiferin Julia Augufta genannt), hatte Auguftus nur eine Tochter Namens Julia; bagegen hatte ihm Livia zwei Stieffohne gugebracht, Drufus und Tiberius, und feine Schwefter, Die uns icon befannte Octabia, binterließ in Marcellus einen Sohn, ben Auguftus aboptirte, ju feinem nachfolger bestimmte und mit seiner Tochter Julia vermählte. Aus dieser Ehe entsprangen bie beiben Sohne Cajus und Quejus Cafar. Marcellus ftarb fruh, und ber Raifer empfanb ben zeitigen Tod bes hoffnungsvollen jungen Mannes fo überaus schmerzlich, bag er felbft ihm die gebrauchliche öffentliche Leichenrebe hielt und auf die Gohne feine gange Reigung übertrug, welche er burch bie Ernennung gu Pringen bes faiferlichen Saufes als feine Nachfolger bezeichnete. Die nunmehr verwittwete Julia gab er seinem Bertrauten Agrippa gur Gattin, bem fie gwei Rinder, Julia bie Jungere und Agrippa Bofthumus, gebar. Als Agrippa ftarb und Julia badurch abermals verwittwet war, verheirathete fie Muguftus mit feinem Stieffohne Tiberius. Der Tob bes Marcellus und feines Freundes Agrippa hatten ben Raifer bereits tief betrübt, als er balb barauf die Nachricht von zwei anderen Todesfällen erhielt, die ihn noch heftiger ergriffen: Cajus Cafar war in Lyfien an einer Bunde und Lucius Cafar in Gallien an Bift geftorben, und bas Berücht bezeichnete bes Raifers Gattin Livia als Diejenige, welche ihnen ben Tob bereitet habe, um - ba Drufus mit hinterlaffung eines Cohnes Namens Drufus Germanicus ingwischen sein Ende gefunden hatte - ihrem noch übrigen Sohne Tiberins die Thronfolge zu fichern. Bu allen biesen Unglücksfällen in ber Familie bes Kaisers tam noch bie beispiellofe Ausschweifung feiner Tochter Julia, Die fich ohne Rudficht auf ihre ehelichen Bande einem fo zügellosen Leben hingab, daß ber Raifer fich endlich genothigt fah, fie mit ihren Rindern Julia b. 3. und Agrippa Bofthumus in die Berbannung zu ichiden, nachbem er ihren Gatten, feinen Stieffohn Tiberius, borber aboptirt und jum Nachfolger ernannt hatte, boch fo, bag biefer wiederum feines Bruders Cohn, ben Drufus Germanicus. adoptirte. Run ftand ber Bater einer einft so zahlreichen Familie ganz einsam und verlaffen ba; benn von allen Bliedern berfelben mar ihm nur geblieben eine berrichfüchtige und rantevolle Gattin, eine ausschweisende Tochter mit ihren zwei ihr ziemlich abnlichen Rindern, ein von ihm gehaßter Stieffohn und beffen noch fehr junger Reffe. Das romifche Bolt aber erfannte nicht die Berftorungen, welche ber Tod und die Berbannung feiner Lieblinge in bem Gemuth bes herrichers anrichteten; es fah nicht bie beimlich genahrte Erbitterung, Die feinbseligen Blide ber Menichen, welche einander in ber nachsten Umgebung bes höchstischenden Römers begegneten. Dem Bolte tam nur die bestechende Außenfeite gu Gesicht, die icheinbare Rube und Bufriedenheit, welche über ber unversöhnlichen Entzweiung ausgebreitet schien. Bei Allebem war bas eigentliche Privatleben bes Monarchen einfach, ohne unmäßigen Brunt, taum verschieden von dem eines wohlhabenden Senatore. Sein Saus auf bem Balatin ftand anderen Balaften an Große und prachtvoller Ginrichtung nach; nur eine mäßige Bahl Stlaven und Freigelaffene verfaben ben Dienft. Benige Lorberbäume bor bem Gingang und eine fleine Schar Bratorianer, von benen brei Cohorten in ber Stadt vertheilt waren, fennzeichneten ben taiferlichen Balaft. Freund ber Runft und Biffenschaft empfing er hier in feinem Triclinium Gelehrte, Dichter und Runftler, beren Unterhaltung ihm die truben Stunden verscheuchen mußte.

Neußerst arm ist auch die Regierungsgeschichte des Augustus an politischen Ereignissen; aber sie ist hochbebeutsam durch die Geburt des Stifters der christlichen Religion. Tesus Christias, auf dessen Leben und Wirten wir an einer andern Stelle zurücksommen werden, ward im sünse oder sechsundzwanzissen Jahre der Regierung des Kaisers Augustusgeboren. Nach neueren Forschungen ist jedoch das erste Jahr unserer heutigen Zeitrechnung nicht als das Geburtsjahr von Jesus Christus zu betrachten, da derselbe noch vor dem im Jahre 4 v. Chr. ersolgten Tode des Herodes (des Großen) geboren ward, dessen wir

fpater zu ermahnen haben werben.

Der Kaiser, welcher zu den Weltbegebenheiten mitwirkte, gefiel sich in der Rolle eines Friedenssäufen, schon weil er sich dadurch die Liebe des durch Druck und Noth erschöpisten Bolles zu erwerben hoffte. Darum geschaft unter ihm, was zwei Jahrymberte hindurch nicht geschehen war: der Tenwel des Janus wurde geschlossen! Rom genoß mehrere Jahre lang Frieden, und Lugustus wurde der "Bater des Baterlandes" genannt.

Die wenigen Grenzfriege, welche von den Römern unter Augustus geführt wurden, sielen zum größten Theile glücklich aus. So wurde nach und nach das nördliche Spanien besiegt und dadurch die ganze Halbinsel untertworfen; so wurde durch die Eroberung Thraliens die nördlich-matedonische Grenze dis an die Donau gerückt und dort eine neue Provinz, Mösen, errichtet; so wurde endlich die Grenze gegen Parthien so sehr befestigt, daß der parthische König Phraates IV. Alles ausbot, um den Augustus mit freundschaftlichen Gesinnungen für ihn zu erfüllen.

Als Angustus den Orient bereiste und sich in Syrien besand, schiedte ihm Phraates die ben Römern unter Erassus und Autonius von den Parthern abgenommenen Tropfien und Gesangenen zurück. Die Gesandsschaft, welche dieselben überlieferte, erschien dor dem Kaiser mit jenen Zeichen kriechender Huldigung, die bei den Parthern üblich waren, bestach aber dadurch den Kaiser mit so günstigem Ersolge, daß er in stolzer Freude über den errungenen blutlosen Seieg dem Mars einen Tempelbau gesobte und Münzen auf das Ereigniß ichsagen ließ.

Richt viel wichtiger als die Grenztriege find die Kämpfe, welche gegen Germanien geführt wurden. Sie begannen mit der für die Sicherheit Italiens nothwendigen Unterwerfung der Alpenvöller; denn Donau und Rhein mußten die Grenzen des Römischen Reiches ausmachen, wenn man von Germanien aus auf Frieden rechnen wollte.

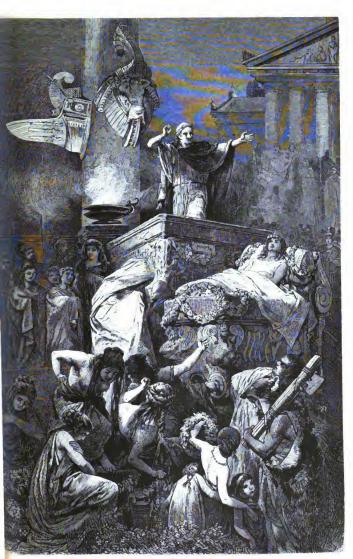

Augufine hatt dem Marceline die Ceichenrede. Rach hermann Bogel.

31 b. Chr. bis 14 n. Chr.

#### Germania.

Das heutige Deutschland, von den Nömern Germania genannt, umsaßte alles Land vom Rhein bis zur Weichsel und von der Douau bis zur Nord- und Ostige. Es war den Nömern ziemlich unbekannt; aber dennoch sinden wir die vorzüglicheren Gebirge und Flüsse mit lateinischen Namen genanut, wie Ahenus (Rhein), Albis (Elbe), Danubius oder Jster (Donau), deren Aufzählung und jedoch hier um so weniger am Orte erscheint, als wir die geographischen Berhältnisse Deutschlands im Wittelatter aussührlicher kennen lernen werden. Was und hier von Interesse ist, beschränts sich auf die Nennung der älteren, das Land bewohnenden Völkerschaften und die Betrachtung ihres Sittenzustandes.

Die Namen der hauptvöllerschaften Germaniens sind: Langobarden, hermuns duren, Turonen, Cheruster, Semnonen, Angeln, Sachsen, Beriner, Thuringer, Chatten, Bandalen, Turcelinger, Rugier, Tenchterer, Usipeter, Franken, Alemaunen, Sueven, Markomannen, Bojer. Jede Bölkerschaft hatte ein Landgebiet, das von dem andern durch unbewohnte Wüstenstreden gesondert war.

Jebes Landgebiet murbe in Baue, und jeder Gau in Marten eingetheilt.

Das Bolt theilte sich in Freie und Unfreie. Die Freien unterschieden sich in Freilinge, die eigentlichen Grundbesiter und Voellinge, ausgezeichnet durch größeren Grundbesit und besonderen Kriegsruhm. Die Unfreien wurden unterschieden in Knechte (Schalte), welche das Eigenthum ihrer Herren waren, und Hörige (Lite), die Haus und Hebd den ihren herren in Pacht hatten. — Die Verfassung war bei einigen Völlerschaften ein durchaus freies Selbstregiment, bei anderen in so weit monarchisch, als sie einen Fürsten (König) hatten, der indessen, bei anderen in so weit monarchisch, als sie einen Fürsten (König) hatten, der indessen gwählt wurde und auch absehdar war, dazu noch beschänkt durch die Vollsversammlung (Ding), und im Kriege ersett durch einen erwöhlten Kelbherrn (Herzog). — Das Rechtswesen war sehr einsach. In allen häuslichen Angelegenheiten entschied der Familienvater, sür geringe strittige Sachen erwählten dersetzein ein Schiedsgericht, wichtigere und peinliche wurden von der Vollsversammlung abgeurtheilt. Später wurden eigene Gerichte niederzesetzt, welche aus Richtern, Gerichtsboten und Urtheilern (Weisen) bestanden, ihre Sigungen an bestimmten Tagen össentigt unter freiem simmel hielten und uicht nach geschriebenen Gesehen, sondern nach Gebrauch und gesunder Vernunft urtheilten.

Die Hauptbeschäftigung des Bolles war der Krieg, an dem auch die Weiber und Kinder, wenn auch im Allgemeinen nur als Begleiter Theil nahmen. Bon Wassen führte man einen hölzernen Schild, einen turzen Spieß, Framea genanut, einen Burffvieß (Ger), einen langen Speer, Bogen und Pfeile, Schleuder, Keule, Streitagt und nur setten ein Schwert. — Die Beschäftigungen außer dem Kriege bestanden in Jagen, Schwausen und Spielen. Letzters wurde mit solcher Leidenschaft betrieben, daß der Deutsche häufig

feine perfonliche Freiheit einsetzte und bem Bewinner als Boriger folgen mußte.

Die alten Deutschen waren von riesiger Körperlänge und frästigem Bau, ausgezeichnet durch ein volles strohgelbes Haar und große blaue Augen. Ihre Speise bestand aus Wildpuret, Schlachtvieh, Milch, Butter, Käse, Hire, Hafer, Vohnen und wildem Obst; ihr Getrant war ein Gersteugebräu (Vier), Eider und Wehl. Sie wohnten in Häufern, von Holz und Lehm ausgesührt und mit Stroh gedeckt. Ihre Aleidung war sehr einsach. Die Kinder gingen dis zu ihrer Mauubarkeit saft nacht; die Erwachsenen umhingen sich mit einem Mantel, der oben am Halse durch eine Nadel zusammengehalten ward. Der Bart wurde nicht geschoren. Weiber und Eble trugen langes Haar als ein Zeichen besonderer Williche. Ueberhaupt standen die Frauen der Deutschen in hohem Ansehn, und es war Sitte, nur ein Weid zur Ehe zu nehmen. Die Ehe selbst war ein Bertrag, der unter besonderen, aber nicht resigiösen Ceremonien abgeschlossen nur von den Ansehten betrieben wurden. — Eine Haupsorge der Deutschen wurden den Knechten betrieben wurden. — Eine Haupsorge der Deutschen war die Todtenbestatung.



Codtenbeftattung bei ben Sueven. Bon D. Leutemann.

Alls schönster Tod galt der in der Schlacht; starb Einer zu Hause, so riste er sich wenigstens vor dem Ende mit einer Nadel, damit sein Tod blutig war. Die Leichen wurden entweder verbrannt, wobei sich zuweisen die Ehefrau lebendig mit verbrennen ließ, oder besgraben. Im erstern Falle sammelte man die Asche in einer Urne und setzte sie nehst dem Kriegsschnucke in besonderen Grabhügeln bei; im andern Falle wurde die Leiche entweder in gewöldten Grabhügeln bestattet oder wirklich beerdigt.

Die Religion der Germanen hatte manche Aehnlichteit mit der griechischen Götterslehre. Der höchste ihrer Götter war Wodan (Kriegsgott), die oberste Göttin Freia. Die ganze Natur war mit göttlichen Wesen beledt; es gab Berggeister, Waldgeister, Wasserzegeister (Nizen), Lustgeister, Hauferzegeister (Nizen), Lustgeister, Hauferzegeister (Nizen), Lustgeister, Hauferzegeister (Robolde), auch Lusigeister, Niesen und Zwerze. Eine besondere Art religiös verehrter Wesen waren Weiber von großer Leibesgröße, die als Wahrsgerinnen wirtten und "weise Frauen" (Druidinnen) hießen. Als heilige Gegenstände galten Berge, Wäsber und Bäume, besonders Eichen, unter den Thieren Vierde, Abler und Schlangen.

Die glückliche Eroberung der süblich der Donau gelegenen Läuder Noricum, Rhätien und Bindelicien durch Trusus und Tiberius (15 v. Chr.) erweckte in dem Erstern das Berlangen, weitere Eroberungszüge nach Germanien hinein zu versuchen, und zwar dom Aheine auß, der ihm dazu am günstigsten schien. Nachdem er zuvor diesen Grenzssuß durch Erbannug vieler Kastelle besestigt hatte, drang er (12 v. Chr.) wor und unausgehalten über die Wester bis an die Elbe. Hier kehrte er (9 v. Chr.) wieder um und hatte auf dem Rückzuge das Unglück, mit dem Pserde zu stürzen, ein Unfall, an dessen Folgen er stard, noch ese er den Rhein erreichte.

Man erzählt, der siegreich vordringende Drusus habe sich bereits angeschieft, auch die Elbe zu überschreiten, als sich ihm ein Weib von riesiger Größe entgegengestellt und ihm zugerusen habe: "Wohin willst du, unersättlicher Drusus? Das Schiestal erlaubt dir nicht, alle diese Länder zu sehen. Kehre um, denn das Ende deiner Thaten und deines Lebens ist nahe." — Wan sagt, daß diese Erscheinung, in der wir eine jener wahrsagenden, heilig gehaltenen germanischen Drusunnen erkennen mögen, den Drusus zur Rücklehr bewogen habe, vergißt aber ganz, daß man dadurch der Tapserkeit der germanischen Mäuner ein schleckes Kompliment macht.

Der Tob bes vortrefflichen Drusus war nicht nur ein harter Schlag für ben ihm mit besonderer Neigung zugethanen Augustus, sondern er versetzte auch die meisten römischen Größen in tiese Trauer. Tiberius, der seinen Bruder nach Germanien begleitet hatte, sührte bessen auch Jtalien, wo sie Augustus in Pavia empfing und von dort selbst nach Rom sührte. Sier wurde dem gesallenen jungen helben ein prachtvolles Leichenbegängniß veranstaltet, bei welchem ihm der Kaiser in eigner Person, wie bei Marceslus, die übsiche Leichenrede hielt, und der Senat ihm und seinen Nachsommen den Beituamen "Germanicus" zuerkannte.

Sein Bruder Tiberius, von gleicher Eroberungslust getrieben, übernahm mehrere Jahre später den Oberbesehl gegen Germanien, und bald war alles Land zwischen dem Rhein und der Wester, ja noch darüber hinaus dem römischen Seepter völlig unterworfen. Mein diese Eroberung erschien als unsicher, so lange im Süden Germaniens das Marlomannische Keich unter dem fühnen und berrschstügtigen Fürsten Warbod bestand; denn dieser, der in dem durch große Gebirgszige beseistigten Bojenseim (Böhmen) und darüber hinaus seine Herrschaft ausgebreitet hatte, wäre leicht im Stande gewesen, die römische Herrschaft im Nordwesten Germaniens anzugreisen und zu vernichten. Tiberius beschloß also, ihm zuworzutommen, und schon standen sich bei beiden Parteien zum Kampie gerisster, als Tiberius von einem an der untern Donau ausgebrochenen Ausstande Kunde erhielt, der ihn nöthigte, dorthin zu eisen und beschass dem Marbod Friedensverschläge zu machen. Warbod, dem es mehr um die Erhaltung seiner eigenen Herrschaft als

1 die Befreiung Germaniens zu thun war, nahm die Borfchläge an, und so verblieb nn der Nordwesten des Landes im ungestörten Besitse der drei römischen Legionen.

Unter dem Statthalter P. Duinctilius Barus suchten nun die römischen Legionen ce ziemlich drückende Herrschaft in Germanien zu beseitigen. Barus behandelte zwar die terworfenen germanischen Stämme nicht anderes, als die römischen Oberbeschschaer in auntergebenen Provinzen überhaupt versuhren; allein der an Anechtschaft nur wenig wöhnte Sinn der Deutschen empjand eine solche Behandlung drückender, als es die längst terjochten Griechen und die an Stlaverei von je her gewöhnten Orientalen finden tonnten.



Drufus an ber Gibe. Rach Benbemann,

Bunächst sträubten sich die Germanen schon gegen die von dem römischen Statthalter isgeschriebenen Lieserungen und Abgaben; indes den Hauptgrund zur Unzufriedenheit gab e der freien germanischen Gerichtsversassung ganz widersprechende römische Rechtspssege, elche Barus einsührte. Denn nach der Art und Weise eines römischen Prätors saß er löht zu Gericht, ließ die streitenden Parteien durch die den Germanen so versagten mischen Sachwalter vertreten, fällte die Urtheile nach seinem Gutdünken und ließ in ierdrechensfällen die sür die damaligen Deutschen so empörenden Strasen der körperlichen üchtigung und des Todes anwenden.

Bas Marbod aus Eigennut unterlassen, den Druck der Römer in Germanien zu rechen, das beschloß jett Hermann (von den Römern "Arminius" genannt), der junge ürst des mit unterworfenen Bolfsstammes der Cheruster, auszuführen.

Bermann der Cherusker hatte fich feit der Unterwerfung Germaniens außerlich nets als ein eifriger Freund der Römer gezeigt. Er war nach Rom gegangen, hatte sich ort nach den römischen Sitten gebildet und später sogar den Römern deutsche Husber ruppen zugeführt, wofür er mit dem römischen Burgerrechte und der Ritterwürde belohnt worben war. Sein späteres Verhalten aber zeigte, daß diese Freundschaft für die Römer eine erheucheste gewesen. Hermann gesörte zu benjenigen Charasteren, die ihre wahren Absikten unter gleißender Waske verbergen. Wahrscheinlich ging er schon von früher Jugend an mit dem Plane um, die erste günstige Gelegenheit abzuwarten, um die römische Herrichaft in Germanien zu vernichten. Ob ihn dabei blos die Liebe zum Vaterslande oder auch noch der Wussch geleitet habe, für seine Person unabhängig über sein Vollzz zu herrschen: das muß dei dem Charaster Hermann's um so eher unentschieden, als das befreite Baterland, wie wir sehen werden, dalb darauf durch seine Fürsten in einen Justaud gerieth, welcher vielleicht als nicht viel besser angeschen werden, dar das derveiten in einen Justaud gerieth, welcher vielleicht als nicht viel besser angeschen werden dar als berzienige, aus dem er es befreit hatte.

Bu flug, um feinen 3wed burch einen offenen Rampf zu erstreben, martete Sermann bie Belegenheit zu einem leberfalle ab, und diefe fand fich, als Barus gur Bemaltianna eines jenseit ber Wefer ausgebrochenen Aufstandes auszog. In aller Stille batte er bie benachbarten germanischen Fürsten für einen leberfall gewonnen, mabrend er ben Barus burch beständige Betheuerungen seiner Treue ficher ju machen fuchte. Dies gelang ibm auch vortrefflich. Als Segeftes, ein derustifder Großer, ber ben Frieden liebte und vielleicht auch Sinterlift verabideute, ben Barus marnte, verachtete biefer Die Warnung, Es ift augunehmen, daß ber Aufstaud jenfeit ber Befer, welcher ben Barus sum Aufbruche nöthigte, von Bermann angestiftet worben war, um bie Romer in Die ihnen gelegte Schlinge zu loden. Letterer begleitete ben romifchen Statthalter auf biefem Buge. 2018 aber bie Romer fich mitten in bem bichten Teutoburger Balbe befanden und ein einbrechendes Unwetter die ohnehin ichwierigen Pfade völlig unwegfam machte, ba ließ Sermann burch bie benachbarten Bauen ben Ruf gur Schilberhebung ertonen und überfiel ben mit ben Elementen fampfenben Barus bergeftalt, bag in einem breitägigen Rampfe (9 n. Chr.) die römischen Legionen vernichtet wurden, und ihr Oberbefehlshaber fich aus Bergweiflung in fein Schwert fturgte.

Die Sermannsichlacht, wie ber leberfall und Rampf im Teutoburger Balbe gewöhnlich genannt wird, ist nach unserer unvarteiischen Ansicht tein so boch preiswürdiges Ereigniß. als welches es in der Regel dargestellt wird; benn an dem allerdings außerordentlichen Grfolge hatte nicht allein die germanische Tapferfeit. fondern auch wesentlich die Feindseligkeit ber Elemente Antheil. Der forglofe Barus wurde gubem von den Gulfsvölfern, auf deren Treue er baute, gerade in bem Augenblide überfallen, als er in ben unwegfamen Schluchten bes bichten Balbes eingezwängt und von einem furchtbaren Unwetter überrafcht worben war. Der Sturm entwurzelte bie Baume und versperrte burch fie ben Romern ben Beg; ber Regen gog in Stromen berab und verwandelte Die Pfabe in Moraft, fo bag bie ber Gegend völlig unfundigen Romer meder vormarts noch ruchwarts tonnten. Und in Diefer fchredlichen Lage murben fie von ben aller Schluchten und Bege fundigen Germanen überfallen, welche von den hügeln herab Steine und Helsstücke in die feindlichen Reiben ichleuberten, und endlich mas babei verschout blieb, mit bem Schwerte niebermachten. - Nur fehr Wenigen gelang die Flucht, benn die größere Bahl bedte bas unheimliche Schlachtfeld; ein anderer Theil wurde gefangen genommen, hatte aber alle Urfache, bie Gefallenen gu beneiben. Die Buth ber Germanen gegen bie Gefangenen überftieg alle Grenzen: bie Anführer murben auf ben gu Ehren ber Gotter errichteten Altaren geopfert, Die gemeinen Solbaten an ben Baumen erhangt, Die berhaften romifchen Sachwalter aber aufs Fürchterlichfte verftummelt. Einigen ber Letteren riß man die Angen aus, anderen bieb man die Sanbe ab; ja einem ichnitt ein germanischer Rrieger bie Bunge aus, fnebelte ihm ben Mund und rief ihm höhnend gu: "Jest, Ratter, bore auf zu gifchen!"

Barus, welcher recht wohl fühlte, welch ein unerseplicher Berluft für Auguftus bie Bernichtung seiner germanischen Legionen war, mochte bieselbe nicht überleben und gab sich baher nach römischer Sitte selbst ben Tob. Der Kaiser selbst foll aber burch die

Rachricht von dem Unfalle so sehr in Berzweislung gestürzt worden sein, daß er, wie man erzählt, mit dem Kopf gegen die Wand gerannt und dabei ausgerusen habe: "Larus, Barus! gieb mir meine Legionen wieder!"

Für den Augenblick war nun zwar die römische Herschaft in Germanien vernichtet; allein die erwige Geißel der Teutschen, der durch ihre Fürsten angeregte oder besörderte Zwiespalt, öffinete ihr bald von Neuenn die Thore. Denn während Hermann mit seinem Schwiegervater Segestes, eigentlich um bloßer Jamilienangelegenheiten willen in officuen Krieg gerieth, eilte Tiberius über den Rhein und würde mit leichter Mühe die verlorenen Lander in Best genommen haben, wenn er nicht durch den bald darauf ersolgten Tob des Augustus nach Kom gerufen wäre, um den Kaiserthron zu besteigen.



Die Germanen gegen bie tomer. Beichnung von 3. Echonberg.

Bwischen Hermann und Segestes hatte wegen ihrer Charafterverschiedenheit läugst ein gespanntes Berhältniß bestanden. Dies wurde noch vermehrt, als hermann um Thusnelda, des Segestes Tochter, anhielt und von diesem einen abschläglichen Bescheit erhielt. hermann beichloß, seine Geliebte zu entführen und gegen den Willen ihres Baters zum Weibe zu nehmen. Als das geschehen war, brach zwischen den beiden Cherusterssürften öffene Kesbe aus.

Der von so vielen Unglücksfällen betroffene und nur von ihm verhaßten Familiensgliedern umgebene Kaiser Augustus sehnte sich in seinem Alter danach, seinen verbannten Entel Agrippa zu sehen. Er besuchte benselben ohne Borwissen der Livia, die bei der Rachricht davon sogleich den Berdacht schöpfte: der Kaiser wolle den Tiberius von der Thronsolge ausschließen und sie dem Agrippa sichern. Um dies zu verhindern, erzählt

man, habe Livia ihrem Gatten auf einer Reife vergiftete Feigen beigebracht; benn der Kaifer ertrankte auf dieser Reise in der Stadt Nola plößlich an einem ruhrartigen Uebel, das ihn kurz darauf ins Grab brachte.

Tiberins (eigentlich Tiberins Claubins Nero), welcher bisher für einen hinterlistigen, heuchterischen, grausamen und wollistigen Regenten galt, wird von neueren Geschichtsichrein in besseren Lichte dargestellt; durch die Berbrechen seiner Mutter zum Throne gelangt, hatte er möglicherweise kaum eine andere Wahl, als daß er sich durch eigene Berbrechen auf bemselben zu besaupten suchen mußte.

Das erste Opfer war der junge Agrippa, der in seiner Berbannung auf des Tiberius Beschl ermordet worden sein soll, und so seiner Mutter Julia voranging, die von ihrem eignen Gatten, dem neuen Imperator, dem Hnugertode preisgegeben wurde. Noch aber stand ihm in seinem Nessen und Adoptivsohne Druss Germanicus ein junger Mann im Bege, der wegen seines milben und menschenfreundlichen Charalters nicht nur im ganzen Reiche bestiebt war, sondern auch bald Gelegenheit sand, sich im Feldzuge gegen die Germanen mit der Krone des Helden zu schmidten.

Dies nöthigt uns, zunächst die Ereignisse in Germanien weiter zu verfolgen. Germanicus hatte kaum den Oberbeschl über die germanischen Legionen übernommen, als er (15 n. Chr.) auch schon Gelegenheit sand, mit Ersolg über den Rhein zu dringen; denn bern Krieg zwischen Hermanicus ergriff der Lettern Partei, um Germanicus ergriff des Lettern Partei, um Germanicus

Segestes hatte Hermann nebst der schwangeren Thusnelda in seine Gewalt bekommen und gesangen gesett. Doch Hermann war est gelungen zu entsommen, und er de lagerte gerade seinen Schwiegervater in dessen Burg, als Germanicus heranrückte, den Belagerten entsette und Thusnelda zur römischen Gesangenen erklärte. Dies entstammte die Wuth Hermann's so sehr, daß er alle Nachdvarvösser zu der Aufsen ries, um womöglich dem Germanicus das Schicksal des Barus zu bereiten. Allein die Gesegenheit war ihm zum zweiten Wal nicht so günstig. Ja, er versäumte es selbst, die Rolle des Angreisers zu übernehmen, als Germanicus den Teutodurger Wald durchzog und dort den Gebeinen der vor sechs Ahren erschlagenen Kömer eine große Bestattungsseier veranstalte. Hermann wartete vielmehr den Ungriff ab, und Alles deutet darauf hin, daß die zwischen Hermann und Vermanicus geschlagene Schlacht eine unentschiedenen blieb.

Obwol sich Germanicus insolge berselben zurückzog, so geschah es boch nur, um sich auf einen entscheibenben Zelbzug vorzubereiten. Dieser sand benn auch im solgenden Jahre (16 n. Chr.) statt, indem Germannicus siegreich bis über die Westeng, ben ihm entgegenrückenden Hernann schlug und die Volker zwischen Rein und Elbe aus Neue als Neverwundene erklätte.

Ein Tentmal, welches Germanicus auf dem Schlachtselbe errichten ließ, sollte die abermalige Unterwerzung Germaniens bezeugen und zugleich den Walet tilgen, mit welchem die römische Wassender durch den Uederfall im Tentodurger Walde behaftet worden war. Das Tentmal hatte solgende Inschrift: "Nach Uederwindung der Böller zwischen Besie Nelsen Abeit des Herr des Kaisers Tiberius diese Tentmal dem Wark, dem Jupiter und dem Augustus geweicht."

Der Inhalt biefer Inschrift wurde burch einen neuen Feldzug auch wahrscheinlich zur Wahrheit gemacht worden sein, wenn Germanicus nicht burch seine Abberufung baron verhindert worden wäre.

Tiberius hatte schon längst die durch Kriegsruhm noch vermehrte Boltsbeliebt beit bes Germanicus gefürchtet und danach getrachtet, benjelben auf geräuschlose Beit aus dem Wege zu räumen. Deshalb berief er ihn aus Deutschland ab unter dem Borgeben, den Arm des Germanicus im Drient nöthiger zu haben, da man die Deutschaganz süglich ihren eigenen Zwistigkietten überlassen tonne. Schon damals lastete auf

eutschland jener Fluch ber inneren Spaltung, ber es fo lange Beit hindurch bem Spott d der Berachtung anderer Nationen preisgab. Daß die Ansicht des Tiberius nur allrichtig war, beweift ber Ausgang hermaun's und Marbob's. Beibe hatten ihre Bolfer offenem Kriege gegen einander geführt, blos weil fie perfonliche Teinde waren und fich genfeitig um ihren Ginfluß beneibeten. Die meiften beutichen Bolter ichlugen fich ju einer n beiben Parteien, fo bag fast gang Deutschland in Baffen gegen einander ftand. Gine große chlacht blieb unentschieden, und Marbod bat die Römer um Sulfe. Als biese aber nicht os ausblieb, sondern Marbod sich auch sogar von der römischen Politif in seinem eigenen inde verfolgt und dem Untergange geweiht fah, begab er fich als Flüchtling in den dut bes Tiberius, ber ihm Ravenna jum Aufenthalt anwies, wo ber einst jo mächtige id ehrgeizige Markomannenfürst bis zu seinem Tobe noch 18 Jahre in demuthigender ariickgezogenheit und Bergeffenheit leben mußte.



Germanicus beftattet die Gebeine der unter Varus gefallenen Cegionen. Rach Große.

Bermann's Ende ift unbefannt. Man ergablt indeffen, bag er einige Jahre nach Rarbod's Flucht durch Meuchelmord umgekommen sei, weil er nach der Oberherrschaft Deutschlands ftrebte und baburch ben Freiheitssinn ber Deutschen gegen fich emporte.

Im Drient waren Unruhen ausgebrochen, ju beren Dampfung es gwar bes Ber= manicus nicht bedurft hatte; allein Tiberius beabsichtigte durch jene Sendung ja nur beffen Untergang, wogu ber fprifche Statthalter Enejus Bifo bereits feine geheimen Auftrage empfangen hatte. Bermanicus ftarb zu Antiochien ploglich an Bift. amtliche Stellung zwischen Germanicus und Biso war nach bem Plane bes Lettern bie Beranlaffung zu einem feinbseligen Berhältniffe zwischen Beiben geworben. Da bies nicht unbefannt geblieben, jo fah alle Belt in dem an Germanicus verübten Giftmorde nur bie Rachethat des Pifo, und um die Täuschung noch weiter zu treiben, wurde dieser auf taiferlichen Befehl bes Morbes angetlagt und ins Gefängniß geworfen, aber freilich barin ichon am nächsten Morgen todt gefunden; — denn Tiberius hatte zuverlässig Ursache gehabt, die Beftandniffe bes Bijo gu fürchten!

So war benn Tiber's mächtigster Rebenbuhler beseitigt; allein berselbe hatte vier Kinder hinterlassen, die dem mißtrauischen Kaiser nicht minder gesährlich erschienen als ihr Vater. Die zwei älteren Söhne und ihre Mutter wurden durch Mörderhände aus dem Bege geräumt; der ditte Sohn, Cajus, entging einem gleichen Schicksale nur durch seine verkellte und geschmeibige Unterwürfigkeit, und die Tochter Agrippina nur deshalb, weil sie ein Weib war.

Nachdem sich Tiberius durch Berbrechen aller Art von allen Denen befreit hatte, die er sürchten zu müssen glaubte, erössente er seinen Angriss gegen die noch bestehenden republikanischen Formen Roms, um das Neich mit einem Schlage in eine sörmliche Despotie zu verwandeln und es dadurch zum Schemel seiner Füße zu machen. Die wichstigste Beränderung, die er in dieser Beziehung tras, war die Ausschen der Boltsversammlungen, deren Nechte er seiner rechten Hand, dem Senate, übertrug. Die dem Namen nach noch bestehende Boltsmajestät war dadurch vernichtet worden; aber Tiberius wollte, um seiner Despotie möglichst eine seite Grundlage zu geben, diese Majestät auf seine Verson übertragen wissen, und darum schule er des sogenannte Wajestätsgeset, welches die Verson des Kaisers sir heilig und unverlehlich, die entsernteste Beleidigung des Wonarchen aber site eine Waiestätsbeseidigung erklärte.

Das Majestätsgesetz legte eine sast göttliche Bürde um das Haupt eines einzelnen, obenein oft schwachen Menschen; die au dasselbe geknüpste Tyrannei ging so weit, daß jede achtungswidrige Haudlung, z. B. Züchtigung eines Stlaven, Wechsel des Aleides 2c., sofern sie Angesichts des kaiferlichen Bildes vorgenommen wurde, als Majestäts-

beleidigung auguschen und als folche mit bem Tode zu beftrafen mar.

Besondere Majestäts-Gerichte wurden eingesetzt, um die Angeklagten zu richten. Die Willtur und Oberstächlichteit, mit welcher dies geschab, öffinete dem schändlichen Dennuziationswesen ein weites und ergiediges Feld. Richt genug, daß es umendich viele Leute gab, die in der allerdings gegründeten Hossinung auf Besonungen die Rolle heimssicher Spione und Angeber (delatores) übernahmen und eine Wenge ganz Unschuldiger dem Richtbeile übersiesterten. Auch der Privatsaß suchte seine Bestredigung durch das Wassestäßeserzt dem das beste Mittel, sich eines Feindes zu entledigen, bestand darin, ihn der Majestätsbeleidigung zu beschulden. Und wie wenig dazu gehörte, die Majestät zu besleidigen, ersahren wir aus dem Schicksale des Geschichtscheres Eremutius Cordus. Derfelde wurde angeklagt, den Brutus gesobt und Cassius den kehten Kömer genannt zu haben. Als er sich im Senate vertheidigte, sah er an der Miene des Kaisers, daß dieser siche Worte ungnädig aufnahm; und nun hielt er seine Berurtheisung sir so gewiß, daß er sich seben nahm.

Wie alle Gewaltmenschen, so blieb auch Tiberius beständig von der Furcht vor Mördern erfüllt. Deshalb schließ er sich nicht blos vom Volke, sondern selbst von seiner nächsten Umgebung ab, und betrachtete jeden Menschen, der sich sim zu nähern suchte, mit dem ängstlichsten Wistrauen. Alle Auliegen, die dem Kaiser vorzutragen waren, mußten selbst von seiner nächsten Umgebung schriftlich geschehen, und auf demselben Wege gingen den Antragstellern auch wieder die laiserlichen Entschließungen zu.

Rur einem Maune war es gelungen, sich bas Bertrauen bes Kaisers zu erwerben, und zwar blos beshalb, weil er es am wenigsten verdiente, benn er suchte es zum Sturze bes Tiberius und zu seiner eigenen Thronerhebung zu benuten. Dieser Mann hieß

Lucius Aelius Sejanus. Derfelbe war Oberfter der Prätorianer, für die er statt ihrer bisherigen Quartiere in der Stadt besondere seste, citadellähnliche Kasernen (castra praetoriana) erbauen ließ, um das Corps für alle Fälle beisaumen zu haben.

Rachdem Tiberius seine Macht genugsam besesstigt glaubte, zog er sich auf Anrathen bes Sejanus, der ihn in Nom vertreten sollte, nach der kleinen Insel Capred zuruck, um dort allen nur ersinnlichen Wollusten zu leben, während er den sklavisch gehorchenden Senat uch schriftliche Befehle regierte, und Sejanus in Rom Blutthat auf Blutthat häuste, seinbar um den an Grausamkeiten sich labenden Kaiser zu vergnügen, in Wahrheit aber, n sich durch den Schrecken einen Anhang zu gründen, der ihn bei der deabsichtigten waltsamen Thronderänderung unterstützen könne. Doch Tiber merkte noch zeitig genug e Absicht seines Günstlings und übertrug einem vertrauten Prätorianerhauptmann, Kamenis dacro, die Abssehm und Hinrichtung des Sejan. Der Bevollmächtigte des Kaisers vollschrte seinen Ausstrag. Es war in einer Versammlung des Senats, welchem der nichts Arges mende Sejan neue Besehle im Ramen des Kaisers vorlegte, als Wacro erschien und einen ngen Brief des Kaisers vorlas, worin Sejanus der Verräthere beschulbigt und der eisch zu seiner Verhaftung ausgesprochen wurde. Der betäubte Sejan ward sogleich sesten nommen, ohne allen Widerstand ins Gefängniß geführt und dort noch an demselben Tage ngerichtet. Sein Leichnam wurde durch die Straßen geschleist und in den Tiber geworfen.



Bum Chierkampf Vernrtheilte. Beidnung bon hermann Bogel.

Alls Tiberius insolge einer schweren Krantheit die Abnahme seiner Kräfte fühlte, es er sich von Cavren nach seiner Billa zu Misenum bringen, wo sein Nachsolger Cajus, Nacro und die Kerzte ihn umgaben und seiner nahen Ausstöfung erwartungsvoll entgegenzhen. Tiberius suchte seine Krantheit so viel wie wöglich zu verbergen, dis er eines Tages nach der Mahlzeit plöhlich in eine Ohnmacht siel, welche man sür den Tod hielt taum aber hatten sich die Krondcamten zu dem Thronsolger Cajus begeben, um demssehen u huldigen, als die Nachricht einging, Tiberius sei wieder erwacht und verlange nach einem diarlungsmittel. Sogleich hatte Macro seinen Entschluß gesaßt. Er eilte hinzu und ließ uf den todtkranken Cäsar so viele Decken wersen, daß berselbe jämmerlich erstiden mußte.

Cajus Caligula, ein Sohn des ermordeten Germanicus, hatte fich zwar Injangs sehr beliebt gemacht, bald aber übertraf er seinen Borgänger noch an Ausschweifung und Grausamkeit. Der Beiname "Caligula" (Stiefelchen, von caliga, Solbatenstiefel) wurde ihm von den Soldaten scherzweise beigelegt, weil er seine Kindheit bei den germanischen Legionen im Felde zugebracht hatte und schon als Anabe in kleinen Soldatenstiefelchen einher geschritten war.

Die ersten Regierungshandlungen des Cajus waren nur auf eine Berbesserung der öffentlichen Zustände gerichtet, und er schien die auf ihn gesetzten Hossinungen erfüllen zu wollen. So hob er die ungerechten Urtheile seines Borgängers auf, vernichtete das Delatorenwesen, rief die Berwiesense zurück, sührte eine freie Gerichtsverwaltung ein und versuchte es sogar, die Boltsversammlungen wieder herzustellen. Kurz, er zeigte sich als den wärmsten Freund seines Baterlandes; plötzlich aber ging jene merkwürdige Beränderung mit ihm vor, die den edlen Mann zu einem vollendeten Vösewicht machte.

Die finne und ichamloje Tyrannei, welche er verübte, lagt fich nicht beffer bezeichnen als burch ben Wahlfpruch bes Raifers: "Man mag mich haffen, wenn man mich nur fürchtet!" — Macro, der ihm zum Throne verholfen, und fast die gange kaiserliche Familie fiel bem Blutdurfte bes Defpoten jum Opfer. Aber biefer Blutdurft begnügte fich nur felten mit bem Tobe ber Ungludlichen, auf welche Die Bentersluft bes Raifers fiel. In ben meiften Fällen wollte fich Cajus an ben Qualen ber Singurichtenben laben, und fo murben Martern erfunden und angewandt, bei beren Beschreibung uns die Saut ichaubert. Die Schlachtopfer felbst wurden unter Denjenigen gewählt, die wegen irgend eines Bergebens ju verurtheilen maren; benn bie faiserliche Grausamfeit mußte boch noch mit bem Schein eines Rechtes prunten tonnen! Während ber Tafel ließ er häufig por feinen Augen Die Berurtheilten zu Tode martern ober mit wilden Thieren fampien, ober auch ihren Körver lebendig aus einander fagen! - Als er einst eine von ihm über das Meer nach einer Iniel erbaute Schiffbrude einweihte, ließ er plötlich eine Menge Menschen ohne Auswahl ergreifen und zur Erhöhung der Feierlichkeit ins Meer sturzen. — Nur eins hatte Cajus zu beklagen, wie er oftmals fagte, dag nämlich das gange römische Bolt nicht blos einen Ropf hatte, damit es nur einen Streich toftete, um ihn abzufchlagen. Da ein folder Uebergang von einer portrefflichen Regierung zu einer verabicheuungewurdigen zu unnatürlich erichien, um ohne befondere Beranlaffung ftattfinden zu konnen, fo hat man geglaubt: Cajus Caliqula fei infolge einer Krantheit, Die ihn wirtlich befallen hatte, feines Berftandes beraubt worden, so daß seine perbrecherischen Sandlungen einem zerrütteten Gehirn zuzuschreiben wären. Auf Die Bahricheinlichkeit Diefer Annahme beuten benn freilich auch eine Menge folder Sandlungen feines Lebens, die von offenbarer Berrudtheit zengen, fo daß der Beichichtsfreund zweifelhaft wird, ob er in Cajus Caligula mehr ben Unmenfchen haffen ober ben Kranten betlagen foll. Unter ben Tollheiten bes Cajus ftand übrigens feine Berschwendung oben an. Hierin muß man ihm eine wirkliche Meisterschaft zuerkennen; benn ben von Tiberius gesammelten Schatz von 429 Millionen Mark verschwendete er burch Schaufpiele, Gaftmähler und Bauten in einem Jahre!

Bie weit seine Verrücktheit ging, beweist die Verordnung, ihm göttliche Verehrung zu widmen. Demzusolge verkleidete er sich als Vacchus, Hercules, ja selbst als Juno, Diana oder Venus, und ließ sich die biesen Gottseiten gebührenden Opfer darbringen. Auch sordere er ost den Jupiter zum Kampse heraus und ließ sich zu diesem Ende Maschinen ansertigen, mit welchen er Donner und Blit nachahmte, obgleich er so sein war, daß er sich dei einem wirklichen Gewitter unter das Vett verkroch. Zu seiner Verehrung als Gott errichtete er ein eigenes Priesterkollegium, an dessen Spie er sich selbst stellte, und zu dessen Mitgliede er unter anderen auch sein Leichpserd "Incitatus" ernaunte, nachdem er demsselben bereits ein eigenes Haus erbaut, einen eigenen Hossische und die Konsulwürde ertheilt hatte! — Solch freches Spiel eines Narren lieber errichtet und die Kriegsunternehmungen des Cajus waren nur Ausgeburten seines kranken Geschirft, ohne allen Erfolg und

Einfluß auf die Begebenheiten, und verdienen eben deshald keinen Plat in der Weltgeschichte. Aur als Curiofa haben wir hier einiger seiner Kriegszüge zu gedenken. Einst bekam er Luft zu einem Einfalle in Germanien, und sofort schlug er ein großes Lager am Rhein auf. Da sich aber keine Feinde zeigten, so schluck er einige Deutsche aus seiner Leibwache über den Strom, ınm den Feind vorzuskellen. Sodann eilte er mit einigen Reiterscharen binüber, nahm die abgesendeten Söldlinge gesangen und kehrte mit ihnen triumphirend ins Lager zurück. In ähnlicher Weise eroberte der tolle Kaiser Vritannien. Mit 200,000 Mann zog er an die gallische Küste, sindr hier auf einer prächtigen Gondel eine Strecke ins Weer dem britannischen User zu, kehrte aber bald wieder um, und ließ von den Soldaten Muscheln ausliesen, die ihm als Trophäen dienen sollten. Virtlich sielt er auch nach seinem Einzuge im Kom wegen dieser Kriegskhaten eine Dution nud ließ sogar zum Andenken an dieselben an der gallischen Küste einen Leuchtsburm erbanen.

Endlich fand fich in dem großen römischen Bolte ein Mann, der den Entschluß saste, die Welt won dem rasenden Unmenschen zu befreien. Cassius Charea, Auführer einer Coborte Pratorianer, hieb den Kaiser nieder. Nom, welches zu seinem Schrecken gesehen bate, wohln es unter ungünftigen Umfanden führt, wenn einem Menschen eine politische Allmacht anwertrant wird, glaubte schon, einen freien Athemaug wagen und die Republit berstellen zu durfen, als von den roben, zu gleicher Zeit herrschsüchtig und stlavisch gesunten Pratorianern ein neuer Kaiser ansgerusen wurde.

Tiberius Claudius, ein Gohn bes Drufus, also ein Bruder bes Bermanicus und Cheim bes Cajus Caligula, hatte fein bisheriges Leben in politischer Burudgezogenheit und mit wissenschaftlichen Arbeiten hingebracht und sich nur wenig um Staatsgeschäfte gekümmert. Doch glaubte er bei ber Ermordung feines Reffen auch für bas eigene Leben fürchten ju muffen und verstedte fich mitten in dem Tumulte hinter einem Borhange im oberften Stockwerke bes kaiserlichen Balastes. Hier wurde er von einigen Pratorianern entdeckt, erfannt und auch sogleich als Kaiser proklamirt, da den Prätorianern weniger an einem paffenden Monarchen, als vielmehr baran lag, fich bas Recht gur Ernennung beffelben, namentlich gegenüber bem römischen Senate, anzumaßen. Nachbem Claudius auf biefe Beife einmal als Raifer ansgerufen war, verfprach er - um fich in ber neuen Birbe ju behaupten - jedem Bratorianer ein Geschent von 20,000 Sestertien, ließ sich ben Gid ber Trene fcmoren, und verfündete bem beftirzten Senate, daß er beffen Berr fei. Mit ihm bestieg abermals ein Berworfener ben Thron ber Welt, und bas romische Bolt fab fich weiterhin gemighandelt. Satten fruber Manner in feinem Blute gewühlt, fo wurde es jest von den Füßen listiger Freigelassener und lafterhafter Weiber in den Staub getreten; fie machten den mehr fcmachen als boshaften Claudius, welcher trop aller Gelehrsamteit in manchen Fächern boch ohne höhere geistige Befähigung war und seinen guten Billen, das Bolt zu beglüden, nicht durchzuführen vermochte, zum Wertzenge ihrer Tyrannei.

Unter diesen Beibern hat sich vor allen des Clandins dritte Gattin Messalina durch ihre geschlechtlichen Ausschingen und unnatürlichen Gransamteiten aller Art einen so gebraudmartten Namen erworben, daß er noch heute zur Bezeichnung weiblicher Berworsenheit dient. Sie hatte nur eine Leidenschaft, die geschlechtliche Bollust; aber ans der Alerei derselben entsprangen eine Menge von Schandthaten, deren Aufzählung ein ganzes Buch eiserdern würde. Zeder Kömer, auf den sich ihre Begierde richtete, muste sich ihren Billen sügen, oder er konnte des Todes oder der Berweisung gewiß sein. Um den Reiz ihrer wollüstigen Freuden noch zu erhöhen, überließ sie sich denselben so öffentlich, daß ganz Rom, wenn es wollte, Angenzenge ihrer Trgien sein durfte. Unter ihren bevorzugten Günstlingen befanden sich drei Freigelassene: Pallas, Varcissund und Callistus, welche durch Einslus der Wessalia isch der Regierung bemächtigten und nun in dem Reiche nach Laune und Willtür herrschten. Wessalindin gebar dem Clandins zwei Kinder, Britannicus und Octavia, wurde aber endlich auf Veranlassing eines ihrer Günstlinge hingerichtet.

Narcissus nämlich, den wir soeben nannten, bewachte ihre Ausschweisungen mit eifersüchtigem Auge, weuiger aus Liebe zu dem verworsenen Weibe als vielmehr aus Ehrgeiz, da ein neuer Ginstling ihn leicht aus seiner Stellung verdrängen konnte. Als num Messalin in leidenschaftlicher Liebe zu einem vornehmen Nömer, Cajus Silius, entbrannte und sich mit diesem sogar heimlich vermählte, da fürchtete Narcissus, daß der nächste Schritt des Silius nach dem römischen Throne gerichtet sein würde. Um dem vorzubeugen, verrieth er dem Claudius die heimliche Heirath seiner Gattin, und dieser ab den Besehl zur Hinrichtung der beiden Schuldigen.

Der Raifer heirathete nun seine Nichte Agrippina, die Schwester bes Cajus Caligula, welche bereits au ben Römer Enejus Domitius Abenobarbus vermählt gewesen war und

aus biefer Che bem Raifer einen Cobu, Domitius Rero, gubrachte.

Alber weder sir das Reich noch für die Person des Kaisers war mit seiner neuen Bermählung irgend etwas gewonnen. Denn Agrippina war das treueste Ebenbild der Messaling irgend etwas gewonnen. Denn Agrippina war das treueste Ebenbild der Messaling irgend etwas gewonnen. Denn Agrippina war das treueste Ebenbild der Messaling is der Berdacht, dass er mit Hintansetzung seines Sohnes Britannicus ühren Sohn Domitius Nero zum Nachsolger ernannt, und sie selbst biesen mit des Claudius Tochter Octabia vermählt hatte, entsedigt sie sich des ihr gleichgistigen Gatten, von dem sie eine Sinnesänderung in Bezug auf die augeordnete Thronsolge besürchtete, durch Mord, indem sie ihn von einer Gistmischerin durch ein Gericht Pitze, die Claudius gern aß, vergisten ließ. Als dieses nicht sogleich wirtte, siteß ihm der von Agrippina gewonnene taiserliche Leidarzus Aenophou unter dem Bortvande, das begonnene Erbrechen zu befördern, eine in startes Gist getauchte Feder in den Hale, woraus Claudius sosten errechtigen

Die politischen Ereignisse unter Claudius sind nicht von welthistorischer Bedeutung: obwol seine Feldherren in Germanien und Britannien meist siegreich lämpsten, auch in Afrika die Landschaft Mauretanien gewannen, so wurden doch hierdurch die Grenzen des

Reiches im Gangen nicht gerabe wefentlich erweitert.

Wir wenden uns nun bem letten Raifer aus bem Saufe ber Julier gu, ber als

größtes Ungeheuer aller Beiten berüchtigt ift.

Domitius klero war von seinem Stiesvater Claudius adoptirt worden, und mußte daher ber römischen Sitte gemäß den Namen seines Adoptivvaters aunehmen, weshalb er nach der Adoptivo Domitius Nero Claudius hieß. Die ersten Negierungsjahre dieses Mannes, der den Thron schon als ein siedzehnjähriger Jüngling bestieg, werden sehr gepriesen benu sein Lehren, der Khilosph Seneca, hatte in das Herz des jungen kaisers einen tresslichen Grund gelegt. Allein es wurde sehr bald eine Beute der Hosschanzen, die den allmächtigen Kaiser durch die übertriebensten Schmeicheleien und durch Berführungen aller Art so sehr verschen, daß er in kurzer Zeit zu dem Scheufal sich wandelte, als wechsel ihn die Geschichte braudwartt. Sein Leben ward, ähnlich dem des Cajus Caligula, eine munnterbrochene Kette von Berbrechen und Thorheiten, und er begann seine Schandthaten gleich mit der größten, indem er sich von seiner Geliebten, der ebenso schon wie lasterhaften Poppsa Sadina, verleiten ließ, die eigene Mutter zu erworden.

Poppka Sabina, die unter den berücktigten Weibern der römischen Kaiserzeit eine der ersten Stellen einnimmt, war die Galtin des Warcus Salvius Otho, eines der kaiserlichen hoffente; sie verstand es sehr gut, den jungen seurigen Nero so sehr zu sessen, daß er dereit war; Alles ihr zu opsern. Poppka, welche die Kaiserin Mutter haßte und noch deren Untergang für ihre weiteren Pläne auf die Hand des Kaiserin Mutter haßte und noch deren Untergang für ihre weiteren Pläne auf die Hand des Kaiserin Mutter haßte und beren Untergang für ihre weiteren Pläne auf die Kaiserin Mutter haßte und können hoffte, hatte daher nicht sobald den Tod der Agrippina beschlossen, als sich Nere auch school der Ausgrüpen geschlossen, der keinen Konnecken von dem Berdackte und Theilnahme schülten tonnte. Doch wann hätte es einem Monarchen je an Nätsen und Vertzeugen gesehlt, sobald es galt, Unthaten auszusiben oder ausgesibte zu verhüllen?!



Bacchanal jur Belt ber Refalina. Rach hermann Bogel.

Ein faijerlicher Admiral, Namens Anicetus, entwarf einen Plan, der sich den vollen Beijall Nero's erward. Demzusolge wurde die Kaiserin Mutter unter dem Vorwande, sie mit Nero ausstöhnen zu wollen, nach Bajä eingeladen und dort des Abends auf ein fünstlich eingerichtetes Schiff, das nitten auf dem Meere aus einander sallen sollte, gedracht. Alles ging ganz vortrefflich von statten; allein der Plan missang dennoch, weil Agrippina sich durch Schwimmen ans User rettete und sodaun auf ihr Landgut begab. Doch Poppäa hatte einmal ihren Tod beschlossen, und so ertheilte dem Nero dem Anicetus den Beschl, seine Mutter auf ihrem Landgute geradezu zu übersallen und zu tödten. Es geschah, und Nero suchte siene Greuelthat durch weiter nichts zu beschönigen, als daß er aussprengen ließ: die Kaiserin Mutter habe sich selbst enteilet.

Der ersten Blutthat reihten fich in schneller Folge viele andere an. Den Mordplanen bes faiserlichen Ungeheuers fielen jum Opfer: sein Aboptivbruder Britannicus, und

Die eigene Battin Octavia, fobann die Unheilstifterin Boppaa Cabina felbft.

Britaunicus, das einzige noch lebende männliche Familienglied ans dem Hanse bes Augustus, war als ein Nebenduhler dem Nero schon längst ein Dorn im Ange gewesen. Um sich von der quälenden Furcht, die ihm Britannicus stels verursachte, endlich zu befreien, beschloß Nero den Tod seines Aboptivbruders und reichte ihm selber bei der Tasse einen Becher so staat vergisteten Weines, daß der Trinter gleich nach dem Genusse todt zu Boden sant.

Poppäa Sabina, welche den Kaiser nur and Chryseiz und Herrschlicht in ihren Nechen hielt, hatte nach dem Tode der Agrippina eifzig darauf hingearbeitet, von Nero zur Gattin und Kaiserin erflärt zu werden. Dazu aber war die Beseitigung der sausten und tugendhaften Octavia nöthig, und Poppäa versäumte nichts, den Kaiser gegen diese seine Gattin so sehr einzunehmen, daß sich derselbe endlich entschloß, dieselbe nach einer Jusel zu verbannen, wo sie auf Veranstallung der Poppäa im Vade erstickt wurde.

Lettere hatte nun endlich ihr Ziel erreicht. Sie war von Nero zur Gattin genommen worden, nachdem derfelbe ihren Gemahl Otho als Statthalter nach Lufitanien geschickt hatte. Jedoch erfrente sie sich der durch Wordthaten erkauften Herrschaft nicht lange; denn der jähzvrnige Kaiser verletzte sie während ihrer Schwangerichaft durch einen Fußtritt vor

ben Leib fo arg, daß fie infolge biefer Berletung ftarb.

Aber nicht blos in feiner Familie withete ber Unmeufd; nein, gang Rom war eine Beute feiner Mordluft, Die mit ber Bahl feiner Opfer zu machfen ichien. Raifer verfügten hinrichtungen wurden etwas fo Bewöhnliches, daß Männer, welche fich auf irgend eine Beife ben Born bes Defpoten zugezogen hatten, fich gleich felbft bas Leben nahmen, wie bes Raifers eigener Lehrer Seneca. - Die meiften Tobesurtheile Rero's hatten ihren Grund in feinen übermäßigen Geldbedürfniffen, welche er durch Befchlagnahme ber Büter ber Berurtheilten und Singerichteten zu befriedigen fnchte. Die fortbanernben Berlegenheiten aber waren eine Folge der Thorheiten, welche der Kaifer aus Gitelteit verübte, indem er sich gern als großen Künstler zu zeigen suchte. Es gab fast keine Amst, in welcher nicht Dieses Mufterbild nichtswürdiger Monarchen Birtuos zu fein glaubte. Namentlich aber bielt er fich im Bagenrennen, in ber Minfit und in ber Schanfpielfunft für einer unübertrefflichen Weister, und er wandte Alles an, um mit seinen eingebildeten Talenten öffentlich zu glanzen. Bu biefem Ende ließ er für fich besondere Schaubuhnen erbauen, auf welchen er Anfangs vor ausgewählten, fpater aber vor immer zahlreicherm Bufchanern feine Annft produzirte. Daß ein ungemeffener Beifall babei nicht ausbleiben burfte, versteht fich von selbst. Aber bald begnügte fich bie Gitelfeit Nero's nicht mehr mit folden einheimischen Trinmphen. And im Auslande wollte er bergleichen feier. Deshalb machte er eine Reise nach Griechenland, um bei ben bortigen Rationalspielen als Sanger und Bagenlenter aufzutreten. Obgleich er nun babei ein außerordentliches Ungeschid entwidelte, fo erkannten ihm bie Griechen bennoch alle Preife gu, benn Nero war ja ihr

Kaiser, ihr unumschräntter Monarch, ihr Gebieter über Leben und Tod. Er bewies ihnen dies auch sogleich, indem er die reichsten Leute hinrichten und ihr Vermögen einziehen ließ, um mit demselden die Kosten seiner griechischen Kunstreise zu decken. Biese solcher Thorsheiten beging er aber auch nur, um sein durch so viele Verbrechen ausgeregtes Gewissen wie betäuben. In diese letzten Hinsicht gedenken wir einer großen Feuersbrunft, welche sehauptet, daß een größten Theil der Stadt Rom in Asche legte, und von welcher nan beshauptet, daß eben Nero sie veraustaltet habe, um ein lebendiges Vild des Brandes von Troja zu haben.

Daß Nero der Urheber dieser Fenersbrunst gewesen, welche acht Tage lang wüthete und zwei Drittseile der Stadt in Alche legte, ist allerdings höchst wahrscheinlich. Denn moreiß, daß bei dem plöplichen Ausbruche des Brandes unbekannte Leute die Straßen durchstrichen und das Bolt durch Drohungen vom Lössen abhielten, während Nero auf der Zinne eines entfernten Palastes stand, sich an der "Kammen-Pracht" ergöhte und in einem theatralischen Aufzuge Berse dellamirte, welche den Untergang Troja's schilderten.

Der Schaben, ben diese Fenersbrunft verursachte, war unersehlich. Bon ben vierzehn Bezirken Roms blieben nur vier unversehrt, brei brannten ganz nieder und in den übrigen sieben standen nach dem Brande nur noch einzelne sehr beschädigte Häuser. Die größten und schönften Tempel, die prachtvollsten Hänser und eine zahllose Wenge von Kunftschen wurden durch buch das Tener für immer vernichtet.

Bas der Behauptung von dem Antheil Nero's an dieser Fenersbrunst die stärtste Begründung verleißt, ist der Umstand, daß Nero eifrig demüßt war, den Verbacht von sich abzulenken, indem er die in Nom besindlichen Anhänger einer vor fünfzig Tahren in Indäa entstandenen Religionsgemeinschaft, später Christen genannt, deschuldigte, den Brand veraulaßt zu haben, und sie dassür auf die grausamste Art versolgte. Ueber den Ursprung dieser Gemeinde, die später solch überwiegende welthistorische Wichtigkeit erlaugte, werden wir in der Kulturgeschichte weitstüssig verichen vir in der Kulturgeschichte weitstüssig verichten; hier genüge es, zu sagen, daß sich in Nom lebenden Bekenner der Christenlehre durch ihre Sittenstrunge, ihr adgesondertes Leben und ihren Abschen vor den römischen Göttern bei dem heidnischen Volle sehre verhaßt gemacht hatten.

Als daher Nerv oder seine Nathgeber auf den Einfall kamen, verbreiten zu lassen, daß die Christusbekenner aus Menschenhaß die Stadt in Brand gesteckt hätten, da saud dieses Gerücht bereitwilligen Glauben. Um demselben noch mehr Halt zu geben, ließ man die angeseheusten Häupter der Sette einziehen nud soltern. Sine Menge von ihnen wurde zum Tode verurtheilt und auf gransame Weise hingeschlachtet. Man nähte sie in Thierbaute und ließ sie von wilden Thieren gerreißen; Andere treuzigte man; Biele wurden die mit Harz und Bech bestrichen und alsdann angezündet, so daß die bernnenden Körper, welche in langen Neichen aufgestellt waren, bei den nächtlichen Nennspielen als Leuchte dienen mußten! Wenn nus diese entsellsliche Barbarei empört, dürsen wir nicht vergessen, daß Kämpse mit wilden Thieren und Gladialorentsampse zu den beliebetsten Belnstigungen des rohen Bolstes gehörten, und daß die Geschichte, wie wir nachher sehen werden, von ähnlichen Gransamteiten zu berichten has war dann von christlicher Seite gegen harmlose Andersgländige verübt wurden.

Nachdem Nevo seiner Lust am Bernichten gefröhnt hatte, wollte er auch als Wiedersbersteller höchste Stannen erregen; und dieser Laune verdankte die Stadt Nom einen Neubau, bei welchem Nevo eine solche Pracht und einen solchen Ausund von Witteln entwicktet, daß alle seine Kassen erschöppt wurden. Die Pracht bei dem Wiederansban Noms wetteiserte mit seiner Berschwendungssucht. Selbstwerkländlich verwandte er den meisten Glanz und also auch die größten Summen auf den Neubau des Kalservalastes. Dieser nahm mit seinen Nebengebäuden, Seen, Bädern, Gärten und Wildbachnen ganz allein einen großen Stadttheil ein, und das kalsersliche Wohnhaus, Nero's goldenes Haus

genannt, stropte — wie schon aus dem Namen hervorgeht — von Gold, Perlen und Ebessteinen. Doch, gehörte nicht dem Kaiser Alles, was seine Unterthanen besaßen? und hatte er also nicht die Mittel in Händen, seine Kassen wieder zu füllen? Italien und die Provinzen wurden von den faiserlichen Beamten vollstäudig ausgeplündert. Dennoch konnte der Wonarch seiner Berschwendungswuth kaum Genüge thun.

Endlich aber, nach vierzehn Jahren erlittener Mißhandlung, erreichte die Geduld des Bolles ihr Ende. Julius Vinder, Proprätor in Gallien, erhob sich und sorderte den spanischen Statthalter Sulpicius Galba, einen zweiundsiebzigjährigen Greis, auf, die Hertschaft zu übernehmen. Es geschah; als die Prätorianer sich, durch Galba's Bersprechungen verlockt, für diesen erklärten, ergriff Nero die Flucht.

Schon bei ber erften Radyricht von ber Erhebung bes Galba wurde ber allmächtige Nero von einem folden Schreden ergriffen, daß bie badurch bezeugte Teigheit ihm bie Bemuther ber Bratorianer ganglich entfremdete und Diefe bem neuen Gegenkaifer geneigt Die Lage Nero's war eine troftlofe. Alle feine Bermandten hatte er ermordet, von seinen Freunden wurde er verlaffen, und seine Leibgarben verachteten ibn. einziger Menich, ein Freigelaffener, Namens Phaon, blieb ihm treu ergeben und rieth ihm, fid auf einem feiner Landgüter zu verbergen. Dabin ritt benn ber geängstigte Beberricher ber Welt, in einen ichlechten Mantel gehüllt und bas Weficht mit einem Tuche bedectt, geleitet von vier Leibwächtern, in einer fturmifchen Racht, welche bas Unheimliche feiner Lage noch vermehrte und ihn ber Bergweiflung preisgab. Die Borte Borübergebenber, welche bavon fprachen, bag man ben Nero von allen Seiten verfolge, fteigerten feine furchte bare Tobesaugft. Endlich erreichte er bas Landgut. Aber ichen am folgenden Tage traf bie Nadyricht ein, daß Galba den Thron beftiegen, und der Senat den Nero für einen Feind des Laterlandes erflärt und zur Sinrichtung verurtheilt habe. Bon seinen Begleitern aufgeforbert, Diefer Schande guborgutommen, aber bon ber Todesangft feiner Sinne beranbt, versuchte es Nero vergebens, fich zu tobten; benn es fehlte bem Danne, ber Taufenbe gemorbet hatte, an Muth, fich felbst ben Dolch ins Berg gn ftogen, und feine Gitelfeit noch in feine Todesangft mifchend, rief er mehrmals unter Behllagen aus: "Welch ein Rünftler wird in mir fterben!" Endlich fprengten Reiter bes Galba beran, und Diefer Unblid gab ihm die Araft, nach dem Dolde zu faffen, den in die Rehle fich zu ftoßen, ihm Phaon behülflich war. Als die Reiter in das Gemach eintraten, hatte das größte Schenfal, welches jemals auf einem Throne faß, feinen Beift aufgegeben. wünschungen Roms folgten ihm nach!

Krieg in Indäa. Was die politischen Ereignisse unter der Herrschaft des Nero betrisst, so haben wir in dieser hinsicht nur eines Krieges gegen Judäa zu erwähner. Hier aber ist es nothwendig, die Geschichte dieses Neiches von da an nachzuholen, wo wir dieselbe verließen.

Nachdem Hyrkanus durch Bompejus als Regent von Judia eingesett worden war, beherrichte er das Neich ohne Störung dis an seinen Tod, wurde aber selbst beherrscht von seinem schlanen Minister Antipater. Sein Sohn Herodes solgte dem Bater nicht blos in der Verwaltung des Staats, sondern wurde auch nach des Hyrkanus Tode von den Römern, als deren eistigssten Freund er sich sortwährend zeigte, zum wirklichen Regenten Judia's erhoben. — Die Partsfer hatten zwar nach Hyrkan's Tode einen Sohn des Arristobul, Antigonus, auf den Thron gesetht; allein da den Nömern ihr eigner Günstling zum Beherrscher Judia's geeigneter erscheinen mußte, als ein Schüstling ihrer Feinde, der Partsfer, so unterstützten sie den Herodes in seinem Thronstreite mit Aristobul so nachbrücklich, daß der Letztere vollständig besiegt wurde und Herodes den Thron in Besty sechnen konnte. Judia war nur noch den Namen nach ein eigener Staat, thatsächlich aber schonen Brovinz des Kömischen Reiches. Die Kömer benusten das Land mur als Geldagelle, ließen ihm aber seine Eigentsminlickliechen.

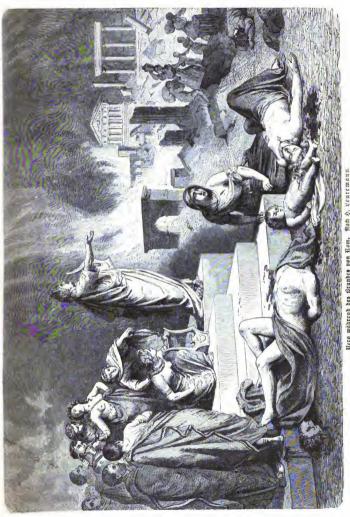

Ucro magrend bes Branbes non Rom.

Gerodes (36 bis 4 v. Chr.) erwarb fich trot einer tyrannischen, grausamen Regierung manche Berdienste um bas Bohl bes Landes, obgleich er ben Beinamen bes "Großen", mit bem feine Schmeichler ihn beehrten, fehr unverdient tragt. Berodes, ber fein Aube, fondern ein Abumaer, b. h. Abfommling der Ebomiter war, die gur Beit bes Kyros mit den Juden ebenfalls nach Balästina zurücklehrten und halb gezwungen sich zum Aubenthum befehrten, lieft alle Mitalieder bes hoben Rathes (Saubedrin) bis auf gwei hinrichten und sodann den Bruder seiner Frau Mariamne, den achtzigjährigen Hyrkan und endlich Marianne felbst umbringen. Anch beren zwei Gone ftarben auf feine Beranlaffnug, damit er Niemand fürchten mußte. Tyrannisch war seine Regierung auch insofern, als er bie ben Inden verhaften romifden Sitten, felbit romifde Religionsgebrauche, mit Bewalt einführen wollte, fo bag fast ein Aufstand gegen ben fogenannten "Beibentonig" ansgebrochen ware, wenn Berobes nicht bei Zeiten eingelenkt und die Juden durch einen prachtvollen Neuban des Tempels zu Jerusalem wieder mit sich ansgesöhnt hätte. Untipater, ber alteste uneheliche Sohn bes Berobes, ben er fich endlich jum Nachfolger ertoren hatte, wurde ebenfalls hingerichtet, als ein Anichlag beffelben auf bas Leben bes Baters, entbedt murbe. Fünf Tage nach biefer Sinrichtung ftarb Berobes an einer graß: lichen Arantheit im Rabre 4 v. Chr. (750 nach ber Erbauma Roms).

Herodes sieß vor seinem Tode durch Augustus, der ihm aus persönlichen und politischen Rückstein sehr zugethan war, über die Rachfolge versügen, und dieser, um das Reich noch mehr zu schwächen, theilte dasselbe unter des Herodes drei Söhne Archelaus, Philippus und Antipas. Bald nachher ward der größte Theil des Reiches unter dem Borwande, der von den Regenten ausgesübten Aprannei abzuhelsen, zu einer römischen Proving gemacht. Als solche verblied es dei Kom dis zur Regierung des Claudius, um dessen Archelung zum Throne sich ein Entel des Herodes von dessen anderweitem Sohne Aristobul, Kamens Herodes Agrippa, ein solches Verdienst erworben hatte, daß der Kaiser denselben zum Köuige von ganz Judäa erhob. Doch schon mit dem Tode des Herodes Agrippa, i. 3. 44 n. Chr., hörte dieser Schein von Selbständigteit des Judäischen Keiches wieder aus, indem es wie früher von Landpssegen (Producatoren) verwaltet wurden

Die Bedrückungen und besonders die Gelderpressungen dieser Landpsleger empörten indes die Gemüther der Juden gegen die römische Herrschaft so sehr, daß unter Nero (66 n. Chr.) ein allgemeiner Ausstand. Der Landpsleger Gessins Florus, welcher nicht blos seine eigenen, sondern auch die stets erschöptten Kassen Nero's zu füllen hatte, sah sich einehlich genöthigt, den jüdischen Tempel zu plündern, eine Handlung, welche die Juden als die gröbste Berletzung ihres religiösen Gesichs betrachteten, und welche nun den schon lange glimmenden Funken der Empörung zur hellen Flamme anblies. Diese griff mit solcher Schnelligkeit um sich, daß der Kaiser sich genöthigt sah, ein heer von 60,000 Nann unter dem Feldherrn Titus Flavius Bespasianus in Judäa einrücken zu lassen.

Galba. Otho. Vitellius. Während diese heer den Aufstand zu dämpfen sinchte und laugiam gegen Jerusalem vorriätte, begannen mit Nero's Tode die Unruhen im Innern des Römischen Reiches. Galba war zwar zum Kaiser ansgerusen worden; allem er machte sich bald durch Nachssicht gegen seine habsüchtigen Günstlinge und durch Beiz beim Bolte und den Prätorianern so verhaßt, daß diese den schon erwähnten Marcus Salvins Otho (69 n. Chr.) als Kaiser proflamirten und den Galba ermordeten.

Doch auch Otho, ein eitler Stuher und Wüftling, der sich nach dem Throne blos deshalb gesehnt hatte, um seiner Gennsslucht besser fröhnen zu können, sollte sich des Emportonmens nicht lange erfrenen. Denn bald nach seiner Throndssleigung ging die Nachricht ein, daß die Legionen am Rhein ihren Feldherrn Unlus Bitellius zum Kniper ansgerusen hätten und dieser nach Italien ziehe, um von dem Throne Besit zu nehmen. Otho eilte ihm entgegen; da jedoch seine Truppen bei den ersten Zusammenstößen nicht glüdlich waren, so gad er sich, um dem Neiche Edrecken eines Bürgerkrieges zu ersparen, in

romifchem Ginne, nachdem er noch eine fcnelle Beftattung feiner Leiche befohlen, felbit t Tob (69 n. Chr.), was uns mit seinem sonsthin fleinlichen Leben doch etwas versöhnt-

Aber auch Bitellius, ber fich nur burch feine fabelhafte Schlemmerei einen Ramen nacht hat, blieb nicht langer als fein Borganger im Befite bes Thrones. Benn ein enfch die Abficht hatte, fich durch Böllerei und Befräßigkeit bei Mit- und Nachwelt beint zu machen, er könnte nicht mehr bafür thun, als Bitellius aus bloger Genugsucht fich that. Er hielt täglich vier regelmäßige Mahlzeiten, nämlich nach ber Cona noch Dachteffen mit Trintgelage (comissatio), und zu allen biefen Schmäusen mußten bie nften Lederbiffen, wie Flamingozungen, Muränenmilch, Pfauengehirn und noch andere Aifateffen im damaligen Geschmad, aus den Provingen herbeigeschafft werden.



Am Morgen nach ber Schwelgerei. Rach Germann Bogel.

Das Studium neuer Berichte und Rochrezepte, sowie die Anordnung der maffenaften Tafelfreuden nahm alle Beit bes Raifers in Anspruch, fo bag er bie Regierung es Reiches feinen Bunftlingen, Schaufpielern und Wagenlentern, überlaffen mußte. eder feiner vier Mahlzeiten pflegte er häufig bei einem reichen Burger fich felbst zu Bafte zu laben, und jedem berfelben toftete biefe zweifelhafte Ehre allemal wenigstens 30,000 Mart. Trop folder Schmarobereien bei gahlreichen Bürgern Roms toftete boch em unerfättlichen Manne bie eigene Tafel mahrend seines achtmonatlichen Thronbesites nicht weniger als 900 Millionen Sefterzen, etwa 150 Millionen Mark.

Die Erhebung Galba's in Spanien und des Bitellius am Rhein hatte gezeigt, daß das inträgliche und, wie man glaubte, ehrenvolle Geschäft bes Raisermachens sich auch von ben intscruten Legionen betreiben ließ. Demzufolge riefen die Truppen im Orient (69 n. Chr.) hren Feldherrn Befpafianus zum Kaifer aus, und diefer fandte mehrere Legionen nach Italien 16, um den Thron für ihn in Befit zu nehmen, was auch gelang, da Rom leicht erobert, die Bartei bes Bitellius in Rom befiegt und ber faiferliche Schwelger felbst getödtet worden war.

417



Wegführung ber heiligen Gefage und Gerathichaften ans dem Cempel ju Bernfalem. (Bon bem Titusbogen.)

## Die Mlavier.

Durch Citus Plavius Vefvafiguns wird bie lange Reihe ber romifchen taiferlichen Ungehener auf turge Beit unterbrochen; benn Befpafian war ein vortrefflicher Regent, ber durch nütliche Bauten für bas Bohl ber Sauptstadt forgte und ben Senat und Ritterftand von unwürdigen Bliebern reinigte. Er hielt feit Auguftus ben erften allgemeinen Cenfus und ben letten ber romifden Geschichte ab, verbefferte bas Gerichtswesen, forberte ben Jugendunterricht und beschütte Runfte und Biffenschaften. Geig und Feindseligkeit gegen Die noch fortlebenden republikanischen 3been bilbeten Die Schattenseiten feines Charafters. Unter ben von Befpafian aufgeführten Brachtgebänden neunen wir ben Friedenstempel, bei welchem eine große Bibliothef angelegt wurde, und bas Colifeum ober Coloffeum (Amphitheatrum Flavianum), beffen - Ruinen noch heute eine Schenswürdigfeit ber Stadt Rom bilben. Die Außenseite biefes riefigen, aus machtigen Quabern errichteten Baues erhebt fich in vier Arfadenftellungen über einander, wovon Die unterfte mit boriichen, die zweite mit ionischen, die dritte mit korinthischen Salbsäulen verziert ist. vierte Geschoß ift eine von Feustern burchbrochene Maner, beren forinthische Pilafter Die Befronung tragen. Ronfolenartige Borjprunge am oberften Stodwert, benen gleichmäßige Deffnungen im Befims entsprechen, icheinen gur Beseitigung einer Art Beltbach gegen bie Sonnenftrahlen gebient zu haben. Im Innern bes großartigen Bebandes erhoben fich Die gahllosen halbgebogenen Gipreiben in drei ben außeren Stodwerten entsprechenden Sauptgeschoffen, fammtlich mit Salbfaulen und reich verzierten Bruftungemauern ausge-Die erfte Sitreibe, welche fich am nächsten um die in ber Mitte befindliche Arena hernungog, hieß Bobium und war fur ben Raifer wie feine nachsten Burbentrager beftimmt. In ber Grundmauer unter biefem Pobium öffneten fich Gingange, burch welche die glangend bemaffneten Gladiatoren ihren Gingug hielten, fodann aud Thuren gu ben vergitterten Behaltern reigender Thiere, Die bei ben Schaufampfen benutt wurden. Marmor und Bergolbung, Reliefs und Dofaitarbeit, Statuen und Bemalbe vollendeten das glange volle Aussichen des Junern, welches im Ganzen mehr als 80,000 Buschauer gesaßt haben soll-

Das Bestreben, ben durch seine Vorgänger vollständig geleerten Staatsschap wieder zu füllen, verleitete Vespossan zur Führung einer fast ärmlichen Hanshaltung sowie zu unmäßigem Steuerdruck.

Der politische Buftand bes Reiches fing mahrend Befpafian's Regierung an, etwas belebter zu werden. Burft gebenten wir bes Jubifchen Rrieges, beffen Führung Befpafian bei feiner Reife nach Rom feinem Sohne Titus übertragen batte, und ber von diefem ichou im 3. 70 u. Chr. mit ber Eroberung und Berftorung Jerusalems beendet murbe. Die Bergweiflung hatte ben Arm ber Juden fo geftählt, daß fich Titus des Landes nur nach und nach und mit größtem Kraftaufwand bemächtigen konnte. Die Hauptstadt Zerusalem war so gut besestigt, daß sie nueinnehmbar schien, und auch wol gewesen ware, wenn fich unter ben eingeschloffenen Juden trot ber Wefahr von außen nicht religiöfe Barteiungen gebilbet hatten, unter benen fich bie "Beloten" (Giferer) burch ben grimmigften Fanatismus fur bas Althergebrachte auszeichneten. Es tam bingu, bag alebald auch hunger und Seuchen in ber mit Menichen vollgepfropften Stadt mutheten, Mus Mitleib mit bem Gleube ber Gingeichloffenen bot endlich ber menichenfreundliche Titus eine allgemeine Berzeihung an, wenn man ihm gutwillig die Thore öffnete; allein mit Sohn wurde fein Antrag verworfen. Hun wurden bie außeren Dauern erfturmt und der Angriff auf ben Tempel gerichtet, wohin fich die Juden in Daffe geflüchtet hatten. Doch bie romijchen Solbaten marjen ohne Scheu bor bem Beiligthum Feuer in baffelbe, und Tempel wie Altäre, Kämpfende und Behrlose, Männer, Frauen und Kinder gingen in Mord und Brand unter. Raum bermochte man die golbenen Tempelgefäße, barunter besonders ben hochgehaltenen fiebenarmigen Leuchter und ben golbenen Tifch für die Schanbrote, dem allgemeinen Berderben zu entreißen. Gin großer Theil der Stadt ging in Flammen auf, mahrend die Römer unter den entjetten Inden ein fo furchtbares Blutbad anrichteten, daß man die Bahl ber Getödteten — wenn auch übertrieben — auf eine Million angiebt. Bas das Feuer von den Gebäuden noch übrig gelaffen hatte, das murde auf Titus' Bejehl von ben Solbaten gertrummert, und fo bie Berftorung Jerufalems vollenbet.

Ein glaugender Triumph, den Titus in Rom fiber die Juden feiern durfte, war Lohn für diesen Sieg, welcher durch die Errichtung eines marmornen (zum Theil noch heute erhaltenen) Triumphbogens (S. 423) verewigt wurde.

Die Juben zerstreuten sich nun über alle Provinzen des Reiches und hörten somit auf, eine eigene Nation zu bilden, während ihr Baterland vollkommen zur römischen Provinz gemacht wurde.

Civilis und Sabinus. Nicht glüdlicher als die Juden waren die um den Niedersthein wohnenden Germanen und Gallier, welche die Berwirrung in der römischen Regierung benutt hatten, um das Joch der Fremden abzuwersen, und unter dem Bataber Claudius Civilis und dem Trevirer Julius Sabinus aufgestanden waren. Doch der in iene Gegenden gesandte tüchtige Feldherr Petilius Cerealis schlug (70 n. Chr.) die Ausstädigen, nahm die Auführer gesangen und machte so dem kurzen Freiheitskampse ein Ende. Die vornehmsten Führer der Ausgestandenen waren gesaugen genommen worden; aber über das Haupt der ganzen Unternehmung, den wackern Civilis, sehsen uns alle weiteren Nachrichten; er verschwindet plöglich aus der Geschichte.

Richt so ber biebere Julius Sabinus, bessen wahrhaft tragisches Schickal wir kurz erwähnen müssen. Nach der Unterdrückung des Ausstands hatte er sich in eine Höhle gestücktet, wo er an der Seite seiner trenen Gattin Epponina neum Jahre lang unterirdisch sebte und Bater zweier Söhne wurde, während man ihn zu kom und im gangen Lande sür todt hiest. Endlich wollte es der Jusall, daß er entdeckt und vor Bespasian gebracht wurde, der bei vielen vortressslichen Eigenschaften doch nicht ebel genug war, den Führer des Ausstandsgen, sondern ihn erdarunungstos hinrichten ließ.

Agricola. Eben jo siegreich waren die römischen Bassen in Britannien, wo der treffliche Feldberr Agricola (78 n. Chr.) landete und einige glüdliche Feldbüge unternahm, so daß binnen mehreren Jahren ein großer Theil der Insel erobert war und mit Grenzsiessungen und römischen Provinzialeinrichtungen versehen werben tonnte.

Dem Bespafian, ber auf einer Reise im Lande ber Sabiner mit ben ftolgen Borten ftarb: "Gin Raifer muß ftebend fterben", folgte fein Cobn. Titus Glabius Befpafianus ift uns ichon als Befieger ber Juden befannt. In ber Jugend graufen und ausschweisend, brachte bie Krone - ein seltenes Beispiel in der Geschichte - be entgegengesetten Gigenschaften in seinem Charafter zur Reife, und Titus wurde ein fo tugendhafter und menschenfreundlicher Regent, daß nicht der Troß der Schmeichler, 🖦 bern das Bolt ihm den ichonen Beinamen gab: "Liebe und Bonne des menichlichen Geschlechts." Er verdient diesen Beinamen. Kein Tag durfte ihm vergehen, an welchen er nicht Unglück gemildert, Thränen getrocknet ober eine Bohlthat geübt hatte. bennoch einst ein Tag vorübergegangen war, ohne daß er einen folchen Beweis von Menichenfreundlichkeit gegeben hatte, fprach er Abends bei Tifche zu feinen Freunden bes berühmte Bort: "Hunc diem perdidi!" (Diesen Tag habe ich verloren!) - Sein Grund fat war: daß Niemand vom Kaifer mit betrübtem Gesichte hinweggehen durfe, und bif ein Berricher jedes Bergeben mit Milbe beurtheilen muffe.



Aninen des Coloffeums (Amphitheatrum Flavianum) ju Rom.

Rur gegen eine Urt von Berbrechern zeigte er fich hart; aber er legte burch bick härte einen ueuen Beweis seiner wahrhaft edlen Gesinnung ab, denn jene Berbrecher warn bie Ungeber (Delatoren), Die er als Stlaven vertaufen ober nach wüften Infeln bringen lies Bahrend seiner Regierungszeit war auch ein Berricher seiner Urt für Rom eine Rothwei bigfeit und seine Throubesteigung mithin ein boppelter Segen; benn gerabe in jene 3et fielen eine Menge von Unglucksfällen, von welchen bas Reich heimgesucht wurde.

Untergang bon Pompeji und herculanum. Bielbefprochen ift namentlich jed erschütternde Ereigniß eines plöglichen Ausbruchs des Besurs, wodurch die blühenden Städte herculanum und Pompeji fowie einige andere Ortichaften verschüttet wurden. Es war in August des Jahres 79 und das Bolt im Amphitheater versammelt, als Finsterniß hereinbrod und eine ungeheure Wolfe heranzog, die aus dem Feuerberg emporftieg. Blipe zuckten durch 🐸 Dunkel, ohne es zu erhellen, und zugleich hörte man ein furchtbares Betofe balb unter, bal über der Erde, bald wie das Rollen des Donners, bald wie Sturmwindsbrausen, bald bes Brüllen des Meeres ähnlich. Sierauf folgten gewaltige Erdftoge, und der Boden gerieth eine schwankende Bewegung, mahrend immer bichter glühende Schladen, Steine und Mide herabfielen. Bergebens suchten fich die Bewohner mit ihrer Sabe zu retten. Alle Strafe und Felber waren mit Flüchtlingen bedectt, von denen viele ihren Tod fanden. Soch malte bas Meer auf, daß die Schiffe weithin geschleudert wurden, und bagwischen erfolgte in Krachen, als ob die Berge einftürzten. Meilenweit flogen Felsblode; ja die aufgewirbelte Afche trieb bis nach Rom und nach Sigilien; von bem Berge felbst aber herab ergof fit

ein in schwarzen Damps gehüllter Feuerstrom. Als am britten Tage die Sonne wieder erschien, beleuchtete sie eine veränderte Landschaft. Die genannten Städte mit allen umsliegenden Dörsern, Landhäusern und Pslanzungen waren verschwunden. Weißliche Asche aber lag gleich einer winterlichen Schneederk über einem weiten Todtenselde ohne Leben. Die Schilderung dieses Ereignisses ist von dem jüngeren Pslinius, welcher sich mit seinem Scheim, dem älteren Pslinius, in der Nähe der Ortschaften besand, erhalten; der Letztgenannte sand bei der Katastrophe seinen Tod. Viele Jahrhunderte lang lagen die begrabenen Städte unter ihrer Aschendert, dis man im Jahre 1719 beim Graben eines Brunnens die ersten Spuren des verschiltteten Herculanum wieder entbeckte, und 1748 auch Pompeij und Stadiä.



Gin Cheil bes ausgegrabenen Dompeji.

Seitdem legte man immer größere Theile bloß, und man hat bereits in diesen drei Städten, welche über sechzehn Jahrhunderte unter der Erde lagen, die interesiantesten Entdeckungen über die Kultur der römischen Kaiserzeit gemacht. Im solgenden Kahre (80 n. Chr.) wüthete in Nom selbst eine dreitägige surchtbare Benersbrunst, welche die schünsten Stadttheile in Asche legte; gleichzeitig verheerte eine pestartige Seuche die heimgesuchte Stadt. Allem dadurch erzeugten Elende suche Tritus mit väterlicher Fürsorge abzuhelser; allein leider starb er schon im solgenden Jahre und sein ihm auf dem Throne solgender Bruder

Titus Flavius Domitianus (81—96 n. Chr.) besseckte das gesegnete Andenten, das sich die ersten Flavier erwarben, dadurch, daß er ganz in die Fußstapsen der früheren Kaiser trat. Gransamteit, Eitelkeit, Hang zur Ausschweifung und zum Müßiggange bildeten die Grundzüge seines Charakters, und dem entsprechend wuchtete sein Sexper wie ein Auf dem von so vielem Unglüt heingesuchten Kom. — In seinem Hange zum Müßiggange war Domitian darauf verfallen, sich die Zeit mit Fliegensaugen zu

vertreiben, einer Beschäftigung, welche ben größten Theil des Tages ausfüllte und ihm den Spottnamen "Fliegenfänger" erwarb. Ganz besonders drückend waren seine Gelderpressungen, durch welche er die von seiner Baus und Pruntsucht erschöften Schahkammern zu füllen suchte. Da Domitian wußte, welche großen Snumen die Wajestätzgerichte einsgebracht hatten, diese aber während der Regierung seines Baters und Bruders außer Gebrauch gekommen waren, so ernenerte er das Majestätzgescht, indem er es weniger auf die Bestrasung der sogenannten Majestätzberdrecher, als vielmehr auf die Einzichung ihres Bermögens absah.

Mus Bequemlichteit bem Frieden mehr als bem Kriege zugethan, fuchte er benerfteren burch ichimpiliche Unterhandlungen zu erhalten und erfaufte benfelben von den Grenzvölfern burch einen jährlichen Tribut, ein unerhörter Fall in ber bisherigen Geschichte Roms. Dies geschah namentlich bei ben Daciern, einem auf bem nördlichen Ufer ber untern Donau wohnenben friegerischen Bolfsstamme, ber (86 n. Chr.) unter bem Konige Decebalus ins romische Gebiet einfiel und baffelbe erft wieder verließ, als Domitian fich ju einem jährlichen Tribute verpflichtet hatte. — Endlich machte eine Berschwörung dem Leben des Inrannen Diese Berschwörung mar die natürliche Folge ber Mordgier des Domitian. Bahrend berfelbe einft ichlief, fah einer feiner Leibwachter unter bem Kopftiffen eine Lavierrolle liegen. Neugierde trieb ihn an, das Blatt hervorzugiehen, und fiehe ba! es war eine Lifte ber vom Raifer jum Tobe bestimmten Berfonen, unter benen bie Raiferin Domitilla, der Unführer ber Bratorianer und mehrere angesehene Sofleute obenan Dieje Proftribirten beichloffen baber gu ihrer eigenen Rettung von ber Rothwehr Gebrauch zu machen und ben Raifer zu tobten. Der Plau wurde in bem Gemache beffelben ausgeführt. Giner ber Berschworenen übergab ihm eine vorgebliche Lifte ber Berichwörer, und mahrend er biefelbe burchlas, überfielen ihn die übrigen mit Dolchen, bis er nach einer hartnäckigen Gegenwehr todt niederfturzte. Der Senat berief einen Maun auf den Thron, der bei eigener Bortrefflichkeit auch das Berdienst hat, für vortreffliche Nachfolger geforgt zu haben.

Coccejus Merva, ein älterer, durch Tugenden ausgezeichneter Senator, regierte nur von 96 bis 98 n. Chr. Er bot unmittelbar nach seiner Thronbesteigung Ales auf, nm die Schredenstage der vorigen Regierung in die Nacht der Bergessenigt un hüllen. Ber allen Dingen wurden die so fürchterlichen Majestätsgerichte abgeschafft, die drückerfien Steuern ermäßigt und den ärmeren Bürgern Ländereien überwiesen. Die milde Regierung Nerva's ließ die Freiheit neben der Despotie bestehen, und Rom begann das Glüd des inneren Friedens zu genießen.

Nur die Prätorianer, für welche die inneren Zwistigkeiten wahre Goldgruben geworden waren, zeigten sich unzufrieden und sießen ihren Mismuth dadurch aus, daß sie zwei von den Wördern des Domitian vor des Kaisers Augen erstachen. Nerva, welcher zu gut fühlte, daß er bei seinen milben Sinne weuig im Stande war, die gefährliche Rotte im Zaum zu halten, erwählte sich einen Mitregenten und Nachsosger, indem er den wackern Trajan, einen Spanier von Geburt, der damals Statthalter im untern Germanien war, adoptite; er selbst starb nach einer zweisährigen Regierung.

Allpius Trajamus (98—117 n. Chr.), der nun an der Spite des Reiches stand, war nicht nur der edelste, sondern auch der tüchtigste Mann im gauzen Nömischen Reiche. Das ganze Leben und Wirken Trajan's war daraus gerichtet, den Beinamen Optimus (der Beste, welchen ihm das Bolt schon nach seinen ersten Regierungssahren beilegte, zu verdienen; und so wurde er denn wirklich der Beste jener laugen Reiche von Kaisern, welche von Augustus dis zum Untergange des Reiches über Rom herrschten. Wie vorzügstich Trajan die selbst gestellte Ausgabe gelöst haben mußte, möchte sich am besten daraus ergeben, daß der Senat noch zwei Jahrhunderte nachher sedem neuen Kaiser bei der Hulbigung die Worte zuries: "Sei glüdlicher als Angustus und besser als Trajan!"

In Nüchsicht auf die innere Regierung suchte Trajan die republikanischen Freiheiten mit der despotischen Verfassung zu vereinigen, indem er dem Senate die Verathung der schientlichen Angelegenheiten, dem Volke die Wahlversammlungen zurückgad, und sich selbst innter die Gesche des Staates stellte. Daher erließ er die wohlthätigsten Berordunungen über die nothwendige Getreideeinsuhr, über Abgadenermäßigung und Sparfamkeit im taiserlichen Hauschaft, so daß er trot bedeutender Summen, die er für die öffentliche Wohlsahrt ausgad, stets gefüllte Kassen hatte. Bon den für die öffentliche Wohlsahrt gestisten Einrichtungen Trajan's haben wir zu merken: mehrere Erzichungsanstalten sür irrigedorene Knaben und Mädden und die Errichtung einer großen Bibliothek, welche und ihm die "Ulvische" genannt wurde.



Crinmphbogen des Citue.

Unter den Baubenkmälern, durch welche Trajan die Hauptstadt verschönerte, erwähnen wir das nach ihm benannte Forum Trajanum, ein Marktplate, der sich sowol durch die großartige Anlage als durch die Schönheit seiner Gebäude auszeichnete. Der gesunkenen Moral half Trajan besonders dadurch auf, daß jeder falsche Antläger hart bestraft und jeder unbernsene Angeber aus Rom verbaunt wurde.

Feldzug gegen die Dacier und Parther. Was die auswärtigen Angelegenheiten betrifft, so war Trajan darauf bedacht, das gesuntene Ausehne der römischen Wassellen und zugleich den Frieden an den Grenzen zu beseiftigen. Seine erste Aufgabe ging bierbei dahin, Nom von dem schundspollen Tribute zu ehreiche, den es seit Domitian an die Tacier zu entrichten hatte. Deshalb überzog er (100 n. Chr.) den dacischen König Decebalus mit Arieg, ging selbst über die Bonau, eroberte die seinbliche Haupstadt Zarmizegethusa und nöthigte (102 n. Chr.) die Dacier zum Frieden und durch deuselben natürlich zum drieden und verschen und burch denselben natürlich zum

Aufgeben des Tributs. Wegen dieses Sieges über die gesürchteten Dacier empfing Trajan von dem Senate den Beinamen Dacicus. Doch schon im J. 104 n. Chr. machten die treulosen Grenznachdarn neue Einfälle in das römische Gediet und nöthigten den Kaiser abermals, ihnen entgegenzuziehen. Der Ausgang dieses Krieges war für die Römer noch glänzender, als der des eriten; denn nachdem sich Decedalus in seiner Hauptstadt aus Berzweissung entleibt hatte, wurde das ganze dacische Land (106 n. Chr.) erobert und dem Römischen Reiche einverleibt. Die Trajanstraße, vom Schwarzen Weer dis nach Gallien reichend, nebst mehreren über die Donau sührenden Brüden, sollte die Berbindung des Reichs mit der neuen Provinz sichern, und noch seute erinnert die an der schmalsten Donauenge, dem Dorfe Dzradina gegenüber angedrachte Trajansafassel an den Ursprung dieser glänzenden Kriedenskhat. Zum Andenken an diese Eroberung Trajan's erhielt die dacische Hauptstadt sorten den Vannen Ulpia Trajana.

Auch Nom selbst sollte ein Dentmal seines besten Kaisers aufzuweisen haben. Deshalb errichteten ihm der Senat und das Bolt nach der Eroberung Daciens auf dem Forum Trajanum eine 34 Meter hohe Säuse, in deren Innerm eine Treppe von 185 Stusen dis zur Spitze führte, auf welcher die erzene Statue Trajan's ihren Platzerhielt. Die äußere Belleidung dieser noch jeht vorhandenen Sände ist gleichsalls von Erz und zeigt in erhabener Arbeit Darstellungen aus dem dacischen Heldzuge. Der Papit Sixtus V. verunstattete dieses Anhmesdentmal, indem er an die Stelle der Statue Trajan's die des Apostels Petrus sehen ließ, wodurch Statue und Säule im offen-

barften Biberfpruch zu einander fteben.

Eben so siegreich endete ein Kriegszug Trajan's gegen die einst so surchter Parther (114 n. Chr.). Ganz Armenien wurde dadurch römische Provinz, und obgleich das Parthische Reich selbst noch sortbestand, so kam es doch dadurch, daß Trajan ihm nach eigenem Gutdünken einen König gab, in ein abhängiges Berhältniß zu Rom.

Der Kaiser war in Afien infolge vielsacher Strapagen ertrankt und hatte einem seiner Verwandten, habrianus, den Oberbesehl über das heer gegeben. Als er nun wirklich start, erklärte des Kaisers Gattin Plotina, deren Gunftling hadrian war, biesen, wahrscheinlich mit hülfe eines versälschten Testaments, zum Nachsolger auf dem römischen Kaisertbrone.

Publius Aelius Hadrianus regierte von 117—138 n. Chr. und suchte ganz im Geiste seines Borgängers sein Amt zu verwalten. Nur war sein Augenmert weniger auf die Beseitigung der äußeren als auf die Beseitsterung der inneren Angelegenheiten gerichtet. Er ichloß mit den Grenzvöllern einerseits Friedensverträge ab, andererseits schüfte er das Reich gegen ihre Angelieg und Aufführung großer Grenzwälle.

So entstand namentlich der berühmte Wall in Britannien, welcher zum Theil noch jest sichtbar und unter dem Namen Picten-Wall bekannt ist. Auch in Germanien entstanden Nömerstraßen, und es wurden zwischen dem Rhein und der Donau ähnsliche Wälle angelegt. Spätere Kaiser sührten ihn weiter und schützten ihn durch Kastelle

und Wartthurme, von welden man noch bin und wieder Spuren autrifft.

Auf der andern Seite ging alle Sorge des Kaisers auf die Besörderung der inneren Wohlsahrt des Reiches. Um dasselbe genau und durch eigene Anschauung kennen zu kernen, unternahm er im I. 120 n. Chr. größtentheils zu Tuß eine Reise durch sämmtliche Produzen des großen römischen Kaiserstaates, sammelte kostdare Ersahrungen und dieß überall Spuren seiner Freigebigkeit und Fürsorge zurück, wohin unter anderen auch die Bründung mehrerer neuen Städte gehört, z. B. des in Thratien erbauten und nach ihm benannten Hadriandpolis.

In Bezng auf die innere Berwaltung des Staates war es vorzüglich das Rechtswesen, dem Hadrian Aufmertsamkeit zuwendete. Es verdient sobende Erwähnung, daß er die Besugniß der Prätoren, in ihren Provinzen gesehliche Beschlisse zu erlassen, aushob. und statt beren eine Sammlung der bestehenden Gesetze als einziges Edictum perpetuum bleibendes Gesetzuch) besannt machen ließ.

Andererseits ist es wol weniger zu billigen, wenn er auch die Gesetesbeschiftliffe des Senats außer Kraft sette und an deren Stelle den taiserlichen Willen zum Geset erhob, wie immer er sich durch Briefe, Restripte, Ebilte, Detrete und Konstitutionen aussprechen würde.



Die Crajanefaule.

Dennoch war Habrian weise genug, um einzusehen, daß ein von einem Einzelnen ausgehendes Geset, statt segensreich zu wirken, ost Unzuträglichkeiten mit sich führt; und so errichtete er denn aus den berühmtesten Rechtsgesehrten eine Art Reichsrath (consistorium principis), dem bei Versassung von Gesehen eine berathende Stimme zustand.

(Sussistorium principis), dem dei Escrjazium von Gefesien eine berätisches Stimme zustand. Die übrige Staatsverwaltung theilte er unter drei Behörden, die Staatse, hof- und Kriegkämter (officia publica, palatina und militaria), und wieß jeder Behörde einen beitimmten Wirfungsfreiß zu. Im Ganzen erhielt der Staat eine so weise und vernünstige

Buftrirte Beltgeidichte. II.

Berfaffung, wie fie fich mit ber bespotischen Grundform nur irgend vertragen wollte. Much burch Errichtung gelehrter Juftitute und Mufführung prachtvoller Bauten fuchte fich der millenichaftlich gebildete und babei fehr tunftsunige Raifer einen Namen zu machen.

Dabin gehört bas Athenaum, ein bem Alexandrinischen Duseum abnliches Inftitut, worin eine große Bibliothet aufgestellt und gahlreiche Lehrer ber Beredfamteit, Philosophie und Grammatit unterhalten murben. - Unter ben Sabrianischen Bauwerten find berühmt: bas faiserliche Grabmal (moles Hadriani), jett die "Engelsburg" genannt, und die Billa bei Tibur, welche in einem Umfange von mehr als 50 Rilometern aus einer Menge von Bebäuden in agyptischem und griechischem Stile bestaud; jest zwar nur noch ein Labyrinth von Ruinen, ift fie boch eine fast unerschöppfliche Fundgrube von Runftwerken und ber herrlichfte Natur- und Runftgarten, ber fich in ber Belt finbet.

Sabrian unterlag einer in Bahnfinn ausgearteten Krantheit, nachdem ber Kinderlofe einen Gallier, Titus Murelius Antoninus, unter ber Bedingung adoptirt hatte, bag biefer wieberum einen Better, Marcus Aurelius Antoninus, an Sohnes Statt annehmen follte.

Die Antonine.

Diefen fogenannten " auten " romifchen Imperatoren folgten mehrere nicht minder

chrenwerthe Herricher.

Antoninus I. (Titus Aurelius Al. 138-161 nach Chr.). Unmittelbar nach Sabrian's Tobe beftieg biefer ohne weitere Bwifchenfalle ben Raiferthron. uamen Bius (ber kindlich Fromme) führt er wegen seiner Liebe zu seinem Aboptivvater Habrian. Bon berfelben gab er gleich nach seiner Thronbesteigung einen Beweis. Es war Gebrauch , jedem verstorbenen Kaiser, mit dessen Regierung man zufrieden gewesen, eine Bergotterungsfeierlichkeit (Apotheofe) ju halten. Da ber geiftestrante Sabrian in feinen letten Rahren burch seine Launen sich viele Teinde gemacht hatte, so verweigerte der Senat jene Teier. Allein Antonin widerlegte in einer eindringlichen und von findlicher Liebe überitrömenden Rede die gegen seinen Aboptippater erhobenen Beschuldigungen so glänzend. baß bie Apotheofe vor fich ging.

Er war einer ber ebelften Berricher, welche bie Weschichte fennt, und feine Regierung bie gludlichste und ruhigste, die Rom überhaupt unter ben Raisern genoß. unterwarf fich in jeder Beziehung ben Gefeten bes Staates, lebte mäßig und fparfam, war aber im höchften Grabe freigebig, wenn es barauf ankam, Berbienfte zu belohnen, eine wohlthätige Einrichtung zu treffen ober verungludten Personen und Provingen auf Die Lage ber unglüdlichen, von ihren übermüthigen Serren oft mighanbelten Stlaven ließ er untersuchen und viele graufame Stlavenhalter beftrafen; auch erließ er bie Anordnung, daß einem mißhandelten Stlaven das Recht zustehe, seinen Berkauf zu verlangen. Ebenso menichenfreundlich zeigte er fich gegen bie Betenner bes Chriftenthums, Die noch immer nach römischem Rechte als Religionsverächter und Aufrührer gegen bas Gefet behandelt wurden; nachdem er fich von dem staatsungefährlichen Inhalt ihrer Lehren überzeugt hatte, untersagte er jede Berfolgung ber Anhänger des neuen Glaubens. Wenn er ferner auf der einen Seite Berdienste belohnte, so hielt er es auf der andern Seite auch für seine Bflicht, bafur gu forgen, bag bem Staate teine Opfer auferlegt wurden, um Berbieuftlose zu unterhalten. Er entzog baher bergleichen Leuten bie Benfionen, in beren Befit fie sich gesett hatten, indem er fagte: Richts fei niedriger und unverantwortlicher, als ben Staat zu benagen, wenn man fein Berbienft um ihn habe.

Benn ben Antonin irgend ein Borwurf trifft, fo ift es ber feinem Bergen Ehre machenbe: allzu nachfichtig gegen die Fehler der Menschen gewesen zu sein, was besonders in Rudficht auf seine ausschweisende Gattin Faustina und beren Tochter Annia ber Fall war und von bofen Folgen werden kounte. Die Lettere hatte Antonin mit seinem Aboptivfohne und Throufolger Marcus Murelius Antoninus vermählt.

Billa Amendola bei Rom,

ber

(Basrelief vom Sartophag aus

Rampf gwifchen Romern und Rarhomannen.

Marcus Aurelius Antoniuus II. (161—180 n. Chr.) trat die Regierung gleichsiglis ohne Schwierigkeiten an. Er führte den Beinamen Philosophus, weil er ein Anhänger der stoischen Philosophie war, die er nicht blos wissenschaftlich betrieb, sondern und als Regel seines Lebens und seiner Regierung anerkannte.

Bur Unterscheidung von seinem Borgänger wird er gewöhnlich mit seinem Vornamen Narcus Auxelius genannt.

Diefe Berichiebenheit ber Ramen ift aber auch fait bie einzige, welche zwischen ben beiden Untoninen itattfanb: benn biefelbe Bergensgute und Menichenfreundlichkeit, welche Antoninus Bius gur Chre gereicht, zeichnete auch Marc Murel aus. Dabei mar biefer Lettere noch Philosoph und brachte badurch über Rom allen den Segen, ben bie Regierung eines weisen Mannes einem Lande zu bieten vermag. Man fann Marc Murel mit Ruma vergleichen, obgleich er nicht wie biefer bas Blud genoß, feinem Reiche bauernden Frieben zu erhalten. Ueberall an ben Grengen bes Römifchen Reiches erhoben fich bie Bolfer gegen baffelbe und fonnten nur mit Dinhe gur Rube ge= bracht werben.

Der Markomannenkrieg. Der wichtigste aller
dadurch veransassen Gegen die Wartrige war der gegen die Wartomannen, welche im Jahre
166 nach Ehr. unter ihrem
Könige Balomar gegen
Lacien vorgerückt und ins Römich der Neich eingefallen waren.
Marc Aurel zog ihnen entgegen; doch gefang es ihn erst
nach mehrjährigen Feldzügen

und nachdem in meist siegreichen Schlachten viel Blut vergossen worben war, die gefährlichen Feinde zur Ruse zu zwingen.

Die äußeren Unruhen abgerechnet, fühlten sich die Römer unter Marc Aurel's Seepter so glüdlich, wie sich ein Bolf unter einem Alleinherrscher nur irgend sühlen kann. Es wußte, daß es unter humanen Gesehen stand, welche von unparteilichen Richtern ge-handhabt wurden. Die Berwaltung war geordnet, die Abgaben erschienen nicht mehr so

. \*

brüdend wie zu anderen Zeiten, und was der Kaiser für die sonstige Wohlsahrt des Bolles nur irgend thun konnte, das wurde von seinem edlen, menschenfreundlichen Herzen gewiß nicht unterlassen.

Einen tiesen Einblid in die edle Gesinnung und Dentart dieses Philosophen auf dem Kaiserthron gewähren uns die von ihm geschriebenen Selbstbetrachtungen; er sagt darin 3. B.: "Was bleibt dem Guten übrig, als die vom Geschied ihm zugewiesenen Erreignisse mit Liebe aufzunehmen, den Genius in seiner Brust weder zu besteden, noch durch die äußeren Eindrücke zu verwirren, sondern ihn mild zu bewahren, ihm als göttlich in Ergebung zu gehorchen. Einsach, fromm und wohlwollend soll er leben, und an das Ziel seines Lebens rein, ergeben und todesmuthig wallen!"

Der Abend seines Lebens sollte dem vortrefflichen Herrscher noch durch erneute Einfälle der Markonnannen getrübt werden. Sie beunruhigten seit 178 n. Chr. das Römische Reich wieder ernstlicher. Marc Aurel zog ihnen abermals entgegen; allein der Tod ereilte ihn noch vor Beendigung des Feldzuges, und so mußte er die Besiegung des Feindes seinem Sohne überkassen.

Lucius Commodus Antoniuus III. (180—192 n. Chr.) folgte seinem trefflichen Bater auf dem Throne, aber schloß die Regierung der Antonine in höchst unwürdiger Weise. Bon Natur nicht boshaft, war der zwanzigiährige Commodus nur durch seinen Hang zur Schwelgerei verdorben worden. Um der Lust ungestörter nachseben zu können, schloß er mit den Martomannen einen für das Reich höchst nachtheiligen Frieden, übersließ die Regierungsgeschäfte seinen Günstlingen und dachte nur an die Freuden der Tasel, die Genüsse der Wolflust nud an den Zeitvertreib der öffentlichen Spiele, in denen er, Nero nachahmend, nicht selten persönlich auftrat.

Gladiatorentämpse und Thierheben standen unter seinen Liebhabereien obenan, und seine Sielseit sand ihren sochsten Genuß darin, als ausgezeichneter Techter zu gelten. Da er eine seltene Leidesstärte besaß, so ließ er sich nicht nur hercules nennen, sondern trat auch im Gewande desselben, mit einer Löwenhaut bekleibet und eine Keule in der Hand, öffientlich als Kämpser aus. Um seine Geschicklichkeit zu zeigen, sieß er einst hundert Löwen in dem Cirtus versammeln und erlegte sie sämmtlich mit seinen Wursspiecken. Eben so drachte er sebende Stranße zusammen, um diesen Thieren much ause den Kopf so sicher abzusspiechen, als wenn er abgesauen wäre, zu welchem Zwecke er Geschossen mit sichelsörmigen Enden anwendete. — Endlich trat er sogar nacht als gemeiner Fechter in den Gladdiatorentämpsen aus, um sich bewundern zu lassen, wie er über seine Gegner, die sich natürlich leicht besiegen ließen, Weister wurde.

Die unwürdigen Leibenschaften arteten bei dem Kaiser endlich in völlige Raserei aus, so daß er Jeden, der ihm gegen seine Komödiantenstreiche Borstellungen machte, ohne Weiteres zum Tode verurtheilen ließ. Dieses tyrannische Wüthen aber erzeugte endlich eine Berschwörung, infolge deren er sein Leben einbüßte.

Commodus hatte nämlich den tollen Einfall, in der Kaserne der öffentlichen Fechter zu wohnen. Seine Freunde und seine Geliebte, Marcia, hatten ihm davon dringend abgerathen, dadurch aber den Jorn des Kaisers so sehr erregt, daß er ihre Namen auf eine Tasel schrieb, um sie Tags darauf dem Honler überantworten zu lassen. Durch einen taiserlichen Edelknaben tam diese Tasel in die Hände der Busterin, die sich nun sogleich mit den anderen Berurtheilten verband, um den Tyrannen auß dem Wege zu räumen. Das dem Commodus beigebrachte Gift erregte jedoch nur seigenen Sicherheit wegen den geschreichen Narren ohne Zögern erdrosseln.

Mit dem Tode des dritten Antoniu beginnt in der römischen Kaisergeschichte abermals eine Periode äußerster Berwirrung, während welcher blutige Thronstreitigkeiten die einzigen hervortretenden Ereignisse sind. Die Launen des Zufalls oder der übermüthigen Prätorianer wersen bald einen eblen Menschen, bald ein Ungeheuer auf den morschen Thron. Nur sehr selten vermag sich einer derselben längere Zeit zu behaupten; die Kaiser wechseln wie die Wode des Tages; häusig treten zwei oder drei zu gleicher Zeit auf, und endlich wird die Zahs der gleichzeitigen Kaiser so groß, daß uns die bloße Uebersicht über diese Virrniß sahs der gleichzeitigen Kaiser so groß, daß uns die bloße Uebersicht über diese Virrniß sahs der locken Thronelende nürklich in immer größere Zerrüttung und geht seiner innern Ausstölligung entgegen, welche nur hin und wieder durch eine starke Hand ausgehalten wird, aber sortau nicht mehr abgewendet werden fann!



Commodus begruft von ben Gladiatoren. Rach hermann Bogel.

Zeit der Gegenkaiser und Vorhertschen der Prätorianer. Noch bewer ber Tob bes Commodus bekannt wurde, hatten bessen Mörder ben alten würdigen Stadtpräsetten helvius Pertinax (193 n. Chr.) zum Kaiser erwählt. Dieser nahm die ihm angebetene Bürbe nur mit Wiberstrechten an, verwaltete sie aber durch Förderung der bürgerlichen Ordnung, Beschränkung der sollbatischen Zügellosigteit, Ausbildung des Alkerbaues und ermäßigte Abgaben so, daß man die Mörder des Commodus für die getroffene Wahl segnete.

Nur die Prätorianer waren mit dem Bürgerkaiser unzufrieden; denn er hatte dahin getrachtet, ihren Uebermuth zu brechen, hatte ihnen durch Uebernahme der Gewalt das so oft geübte Recht, oder viel richtiger Unrecht, entrissen, den erledigten Kaiserthron nach ihrem Gutdinken zu besehen. Deshald beschlossen sie seinen Tod. Sie rotteten sich nach nur 87tägiger Regierung des Pertinaz zusammen und übersielen den taiserlichen Palast, aus welchem die Dienerschaft bestürzt entstoh. Der alte Kaiser aber trat der Rotte muthig entgegen, indem er durch ernstes und würdevolles Jureden die Gemitther der Eingedrungenen beruhsgen zu tönnen hosste. Wirtlich wichen auch viele derselben bei den ernsten Borten des ehrwürdigen Greises in scheuer Achtung zurück; allein einige rohere Gesellen drangen noch während seiner Rede mit ihren Speeren aus ihn ein, und gaben ihm so den Todesstoß.

Alls die Prätorianer sahen, daß das Bolt nicht den Muth hatte, die an seinem Kaiser verübte Schandthat zu rächen, wurden sie noch übermüthiger und beschlossen, den römischen Kaiserthron an den Weistbetenden zu verkausen, ihn also förmlich zu versteigern. Auf den Rauern ihrer Kaserne kam der sonderdare Alt zu Stande, und so gesangte denn der reiche Schwelger Tidius Salvius Julianus (193 n. Chr.) für die Summe von 3250 Drachmen für jeden Prätorianer auf den Thron. Doch die erstandene Würde sollten nicht unaugesochten ihm zusallen. Die Legionen erkannten den Prätorianern das Recht, über die Krone zu versügen, nicht zu, vielmehr riesen die sprischen Esodius Albinus und die illyrischen ihren Beldherrn Cajus Septimius Severus zum Kaiser aus. Letztere eitze sogleich nach Kom, um die neue Würde auch thatsächsich anzutreten. Seine Truppen schlichen sich heimlich in die Stadt, entwasseiten die Prätorianer und sicherte ihrem Ansührer den Kaiserthron, der nunmehr auch von dem Senate, nachdem dieser den Ausiere aus kaiser aus Ausier aus kaiser aus Ausier aus kaiser aus Ausieren Unsührer den Kaiserthron, der nunmehr auch von dem Senate, nachdem dieser den Ausianus hatte ermorden lassen, als Kaiser anersannt wurde.

Cajus Septimius Severus (193—211 u. Chr.), ein harter und strenger, aber wissenschaftlich gebildeter und gerechter Fürst, hatte das Glüt, seine beiden Nebenbuhler Niger und Albinus zu besiegen und sich alsdaun auf dem Throne zu behaupten, dem er wenigstens keine Unehre machte. Er widmete sich den Wissenschaften und den Staatsgeschäften mit gleichem Eiser und sorgte besonders sür eine tüchtige Nechtspslege. Sine Schattenseite seines Charatters war seine Undulbsamkeit gegen religiöse Gemeinschaften, die ihn zu einem strengen Editte verleitete, durch welches er den Uebertritt von der heid-

nifden gur jubifden ober driftlichen Religion bei harter Strafe berbot.

Severus hatte seine beiden, ihm von seiner Gattin Insia Domna geborenen Söhne Bessianus Narcus Antoninus und Septimius Geta zu seinen gemeinschaftlichen Nachsolgern bestimmt. Der Erstere führte den Beinamen Caracalla, unter dem er bestamt geworden, von dem gallischen Rocke, mit welchem er beständig betleidet erschien. Beide Brüder waren in ihrem Charatter durchaus ungleich, Caracalla, wild und hertschssüchtig, Geta sanst und nachgiebig; sie haßten lich schon längst mit undersöhnlichem Grimme. Nach des Baters Tode, als sie die Negierung augetreten hatten, kam dieser haß zum Ausbruch. Eines Tages tras es sich, daß Beide ihre Mutter besuchten; Geta aus kindlicher Liede, Caracalla in der Absid, irgend einen Ausschung auszussühren. Die seindlichen Brüder geriethen in einen Streit, der sehr bald thätlich vurde; und als sich Geta dor den Mißhandlungen des Caracalla in die Arme seiner Mutter stücktete, versolgte ihn der Unmenschauch dahin und brachte ihm hier mehrere tödliche Dolchstöße bei, so daß die Brust der Mutter von dem Blute des Seterbenden besprüft wurde. Caracalla gewann nun die Prätorianer durch Geldogesche und bestieg mit deren Hüste alleiniger Kaiser kaiser den Arron.

Caracalla (211—217 n. Chr.) glich an Grausankeiten und Thorheiten dem Cajus Caligula. Seine Regierung zeichnete sich besonders durch eine surchtbare Abgadenlaft auß, mittels deren er die Summen sür seine thörichten Berschwendungen aufzubringen such, mittels deren er die Summen sür seine thörichten Berschwendungen aufzubringen such, weben der in Rom mit unerhörter Grausankeit eine Zeit lang wie ein Toller gewirthschaftet hatte, sehute er sich nach einem weiteren Schauplatz sür seine Aporheiten: und so sing er denn an, die Provinzen des Neiches zu bereisen und in jeder dersehen eine eigene, aber salt sein Freund der Wermannen auf, indem er deren Tracht und blondes Hante, trat er als ein Freund der Wermannen auf, indem er deren Tracht und blondes Haar aufegte und sich mit einer deutschen Leibwache umgab. In Makedonien spielte er den großen Alexander, in Aleinasien auf den Nuinen von Troja den Achilles, und in Antiochien, der Stadt der orientalischen Bollüste, suchte er alle berühmten Schwelger zu überbieten. In Alexandren trat er als Berehrer des großen Alexander auf, indem er dessen Arabikätte mit vielem Gepränge besuchte und dem todten Helden einen goldenen Lorder auss überd eugen des Arabikätte mit vielem Gepränge besuchte und dem todten Helden einen goldenen

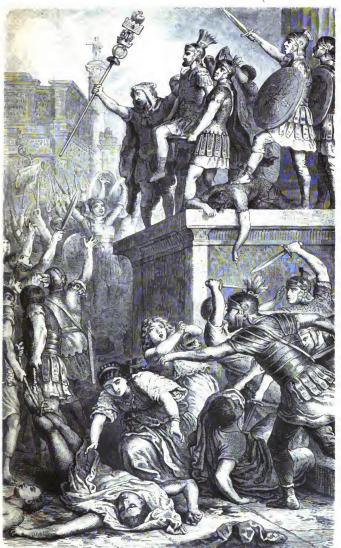

 Buffritte Weitgeschichte. II.
 Leipzig: Verlag von Otto Spamer.

 Prätorianerausstand. Zeichnung von H. Leutemann.

THE NEW YORK PI BLIC LIBRARY

ASTOR LENGI TILDEN COUNTATIONS denn als die spottsüchtigen Alexandriner auf den Brudermörder einige boshafte Wite verbreiteten, ließ er während einer Festlichteit ein surchtbares Blutbad unter der wehrsosen Wenge anrichten. Hierand miternahm er einen Zug nach Parthien, um auch dert eine treulose Rolle zu spielen. Er gab vor, sich mit der Tochter des parthischen Königs Artadan IV. vermählen zu wollen. Während nun die Parther den kaiserlichen Bräutigam mit Festlichteiten aller Art empfingen, gad Caracalla seinem Heere ein Zeichen zum Einhauen, und Tausende wehrloser Menschen sielen dieser kaiserlichen Niederträchtigkeit zum Opfer. Aber die Folge davon war auch, daß sich ganz Parthien zum Kampfe gegen den Unmenschen erhob. Alls er gegen die aufgestandenen Parther im Felde stand, wurde er auf Anstisten des Gardepräsekten Opilius Wacrinus, dem Caracalla selbst den Tod zusedacht hatte, getödtet.

Opilins Macrinus (217—218 n. Chr.) wurde von den Soldaten zum Kaifer außzerusen, da das Heranrücken der Parther alle Herzen mit Besorgniß erfüllte und man von ihm die Abwendung der Gesahr hosste. Doch der neue Kaiser zeigte mehr Lust, sich den Genüffen des Friedens, als den Gesahren des Krieges hinzugeben; und nachdem er sich in einer dreitägigen Schlacht mit den Parthern überzeugt hatte, wie langwierig dieser

Rrieg werben tonne, ertaufte er fich von Artaban um eine Gelbfumme im Betrage von 27 Millionen Mart ben Frieden. Sierauf lebte er in Antiochien ben Freuden ber Sinne, mahrend feine Solbaten Mangel litten. Die Ungufriedenheit hierüber fuchten Die Mutter Caracalla's, Julia Domna, und beren Schwefter Julia Mafa gu benuten, um ber Letteren Entel gum Throne zu verhelfen. Diefer Entel, Baffianus, ein 14jahriger Anabe von außerorbentlicher Schonheit, mar bereits Priefter bes phonitifchen Sonnengottes, nach welchem er fich "Beliogabalus" nanute. Großmutter Maja gab ihn mit ihrer Schwefter Buftimmung für einen beimlichen Gobn Caracalla's aus und bewog die mit Macrinus fo unzufriedenen Golbaten, ben jungen Connenpriefter jum Raifer ausgutuien. Es geichab. Macrinus eilte amar auf bie Rache .



Septimins Severne.

richt bavon fogleich herbei, um die verrätherischen Legiouen zu züchtigen; allein er wurde, nachdem viele seiner Truppen zu dem jungen Kaiser übergegangen waren, geschlagen und auf der Flucht umgebracht.

Heltogabalus (218—222 n. Chr.), welcher nun überall als Naifer anerkannt wurde, zeigte troth seiner Jugend bald, daß Cajus Caligula und Nero keine unübertrefslichen Muster der Berschwendung, Thorheit und Wollust gewesen waren; denn er überdot sie in all jenen Lastern dadurch, daß er die hervorragendsten Leidenschaften jener beiden Ungeheuer in sich dereinte. Heliogabalus gehört zu den größten Scheusalen, welche jemals auf einem Throne gesessen. Das Gemälde, welches uns die römischen Schriftsteller von diesem Kaiser entwersen, liesert einen Beweis, dis zu welchem unübersehdaren Abgrunde der Thorheit und des Lasters eine Menschennatur sich verirren kann, wenn sie kein Geset über sich anzuerkennen braucht.

Es würde uns hier zu weit führen, von allen Lastern des Heliogabalus ein Wild zu zeichnen. Begnügen wir uns also mit einigen Jügen, welche von seiner wahnsinnigen Berschwendungssucht Zeugniß ablegen. Als er zum ersten Wale seit seiner Ernennung zum Kaiser nach Rom kam, führte er sogleich ein eben so vruntvolles als lächerliches Schauspiel auf. In seinem phönitischen Priesterkeide, in einem mit Gold durchwirkten Purpurmantel, geschmückt mit Halsdisdindere: und Ketten, mit einem Kranze von Gold und

Ebelfteinen, trat er unter bem Schalle ber floten und Trompeten öffentlich auf, um feinem Gotte einen Tempel zu bauen und ben Opferdienft barin zu verrichten. Die Roften für biefe und ahnliche Teierlichfeiten überftiegen alle Berechnung. Aber damit noch nicht gufrieben, fuchte ber Raifer fich felbft gu übertreffen, um bie größtmöglichen Summen in ber fürgeften Beit ju verschwenden. Dag feine Bagen, Rleiber, Baffen, Betten und fonftigen Gerathichaften mit Golb beichlagen und mit Ebelfteinen befest fein mußten, batte noch angehen mogen; allein Beliogabalus wollte ja nicht befigen, er wollte vergeuben. Deshalb gerriß ober gerichnitt er oft bie toftbarften Rleiber, gertrummerte bie prachtvollften Gegenstände, ober ließ reich beladene Schiffe ins Meer verfenten. Gine besondere Gelegenheit zur Berschwendung gab ihm seine Tafel, durch welche er seiner Schwelgerei und seiner Bruntsucht zugleich genügen tonnte; fo ag er unter Anderm nur bie Fersen von Rameelen, die Ramme von Sahnen, die Bungen von Pfanen ober Nachtigallen, Die Barte ber theuren Meerbarben, bas Gehirn ber Flamingo's und bergleichen Seltenheiten. Eine Abendmahlzeit, welche nicht über breißig Pfund Gilber toftete, nannte er eine karge; was fonft immer erfunden werden tonnte, um babei große Summen in nichts zu verwandeln, war ihm willfommen. Go ließ er oft burch Maschinen in ber Dede bes Speisefaales feine Gafte mit einer folden Menge toftbarer Blumen überschütten, bag einige bon ihnen im eigentlichsten Ginne bes Bortes erstidten. Auch theilte er haufig unter feinen gablreichen Tifchgenoffen Lofe bon Befchenten aus, wobei ber Gine burch fein Los gehn Rameele und ber Andere gehn Fliegen erhielt, ober ber Gine gehn Baren und ber Andere gehn Flebermäufe, ober ber Gine gehn Pfund Gold und ber Andere gehn Pfund Blei 2c. Rurz, ber menschliche Geift mochte schwerlich im Stande fein, fich nur einen Theil Deffen. was Beliogabalus als mahnwitiger Berichwender wirklich ausführte, zu erbenten.

Ein wahres Glüd muß es noch genannt werben, daß sich Heliogabalus um die Regierungsgeschäste gar nicht betümmerte, sondern dieselben seiner Großmutter, einer klugen und gewändten Frau, überließ; sonst würde Kom schon unter ihm aufgehört haben, ein Reich zu bilden. So aber ließ sich Heliogabalus von dieser Watrone sogar bestimmen, seinen jungen Better Alexianus zu adoptiren. Dieser nahm nun den Namen Alexander an, erhielt später wegen seiner strengen Lebensweise den Beinamen "Severus" und war ganz der Mann, dem waukenden Throne eine Stüße zu werden, zumal seine Mutter Mamma Alles aufgeboten hatte, um ihn nach römischer Beise erziehen und für seinen

fünftigen Berricherberuf ausbilben gu laffen.

Alexander Severus (222—235 n. Chr.) bestieg ben Thron, als Heliogabalus infolge eines Prätorianertumultes ermordet worden war. Der wahnsinnige Despot hatte nämlich wol bemerkt, daß sein Nachsolger Alexander in demselben Maße die allgemeine Uchtung sich erworden, in welchem er selbst sie leichstiunig vergeudet hatte. Dies bracht ihn zu dem Entischuß, seinen Avordischen Erhonische zu berauben, nachdem mehrere Mordversuche gegen denselben sehlgeschlagen waren. Darüber aber drach ein Ausstand unter den Prätorianern aus, und Heliogabalus mußte sich, wenn er denselben dämpsen wollte, in Gesellschaft Alexander's nach der Leidwache begeben. Dort wurde dieser mit Jubel empsangen, der Kaiser aber gleichgiltig ausgenommen. Dies erstärte Letzterer nach Tyrannenart sogleich sür Hochverrath, und als er nun einige Soldaten als Wajestäsbeleidiger ergreisen lassen wollte, machten dies von ihren Wassen Gebrauch, tödeten das laiserliche Uugeheuer und warsen seinen Leichnam in den Tidertanal.

Da Alexander kaum den Knabenjahren entwachsen war, so übernahmen an seiner Stelle seine Großmutter Julia Mäsa und seine Mutter Mammäa die Regierung, indem sie sie stelle seine Großmutter Julia Mäsa und seinet haut Seiten Mutter Mammän die Regierung zur allgemeinen Zufriedenheit geführt, dis Mäsa starb, und Alexander die Leitung der Geschäfte, weungleich noch immer unter dem Einstusse sortresslichen und uur etwas geldgierigen Mutter Mammäa, selbst antrat. Durch Menschenfreundlichseit und

varsamkeit, durch Herzensgüte und Strenge, welche Eigenschaften Alexander geschied zu einigen wußte, erwarb er sich die Liebe des Bolles, aber anch den Haß der Prätorianer, ieden Angenblick bereit waren, die Hand zu seinem Sturze zu bieten. Inzwischen signeten sich im Orient wichtige und für Rom gesahrdrohende Begebenheiten.



Der Cafar am Grave Aterander's Des Groffen. Rach einem preisgefronten Gemathe von &. Ecommer.

Gründung des Neupersischen Reiches der Sassanden (226 n. Ehr.) Das Parthijche leich hatte sich unter den Arsaciden bis an den Euphrat ausgedehnt und also auch das tte Persien in sich aufgenommen. Doch die Perser, ihrer früheren Henrichaft über ganz lien eingedenk, trugen die parthische Botmäßigkeit mit sichtbarem Unmuthe und harrten ngeduldig der Stunde der Befreiung. Sie sichlig ihnen endlich unter dem schon vorher Muhrtier Betweischiebe. II.

erwähnten parthischen Könige Artaban IV. In bessen heere biente nämlich ein Berier, Namens Ardschir ober Artagerzes, der Sohn eines gewissen Sassan, welcher zwur nur gemeiner Soldat war, aber sein Geschlecht von dem altpersischem Königshouse ableitete. Jener Ardschir num erregte plöglich in dem Heren des Artaban einen Aufstand, siege in drei Schlachten und machte, da Artaban in der letzten siel, der parthischen Gerichgist und dem Stamme der Arsaciden ein Ende. Er nahm demznielge das ganze Reid als ein neupersisches in Besitz nud erklärte sich unter dem Namen Artagerzes L zum Regenten und Stister des Hertschieden Bater Sassanden, so genannt mach seinem Bater Sassan.

Das Glüd, welches dem neuen Perfertönige bisher gelächelt hatte, machte ihn so verwegen, von dem römischen Kaiser die Abriretung aller asiatischen Besthungen zu der langen, da sein Plan dahin ging, das Persische Reich so schnell wie möglich in seinem frühreren Umsange wieder herzustellen. Obgleich nun Alexander Sederus teine besonder Reigung zu Kriegen hatte, so klang doch jenes Berlangen zu übermüttig, um sich demselben zu sigen. Es blied daher dem Kaiser nichts übrig, als mit einer großen Herestwaten den Gersertsmaßen zu rücken und dem Persertönige Mäßigung zu gebieten. Die Unterstatzu rücken und dem Persertönige Mäßigung zu gebieten. Die Unterstatzu erwicken



Alexander Severus

nehmung lief freilich nicht glücklich ab, und Allerander mußte sich nach Antiochien guridgichen, um gn einem neuen Geldauge Borbereis tungen gn treffen; allein gu feiner Freude erhicht er hier die Nachricht, daß Artarerres fein Den aufgelöft und feine Eroberungsplane aufgegeben habe. Dies war bem Raifer um fo erfreulichet. als feine Gegenwart in Germanien beshalb nothwendig wurde, weil die bortigen Grengvolfer new Einfälle unternommen hatten. Alexander eilte ihnen entgegen, fand es aber zwedmäßiger, der Grieben gu erfaufen, als gu erfampfen. hatte indeg die üble Folge, daß er fich ben Um willen ber nach Rriegsbeute lufternen Golbaten jugog, und es tam bingu, baß fich Mexander bon feiner gelbgierigen Mutter zu einigen

Maßregeln übertriebener Sparsankeit verleiten ließ. Da versagte das Heer den Gehersam und rief einen der Ansührer, den Thrakier Cajus Julius Berus Maximinus, zum Kaiser aus. Der Kanws, welcher nun zwischen Alexander und Maximinus zum Ausbruch kam, endete mit der völligen Besiegung und Ermordung des Alexander und seiner Mutter. —

Maximinus (235—238 n. Chr.), ein Mann von riefigem Körperkau und niedriger Hertunst, glaubte sich durch ungewöhnliche Strenge und soldbatische Rauhheit aus dem errungenen Kaiserthrone besestigen zu müssen; so dam es, daß man ihn den grausamen Kaisern Noms beigesellte, obgleich als Grundzüge seines Charatters Biedersinn and Gerechtigkeit genannt werden müssen. Zedes, auch das kleinste Vergehen, straste er mit unerbitklicher Strenge; aber niemals richtete er auß Laune oder Blutdurst, wie viele seiner fluchwürdigen Vorgänger, aud kein Unschuldiger hatte unter ihm zu leiden. — Maximin, der in seiner Jugend Viehhirt gewesen sein soll, hatte sich schon als gemeiner Soldat durch seine ganz ungewöhnliche Leibesstärte sehr bald einen Namen gemacht. Er soll eine Körperlänge von 2½ Weter gehabt, täglich 40 bis 60 Phund Fleisch verzehrt und dazu einen Aufer Wein getrunken haben. Er verwochte Väume zu entwurzeln berkulische Künite mehr.



Wagenrennen (geier bes taufenbjagrigen Sahrestages ber Grunbung Roms). Beidnung von &. Leutemann.

Nachdem Maximin die Germanen zur Auche gebracht hatte, rüftete er sich zu einem größeren Feldzuge in das Land dieser stets seindseligen Bölkerstämme. Da erhielt er plöhlich die Nachricht, daß die Strenge seiner Beamten in den Produnzen eine allgemeine Erbitterung hervorgernsen habe; in Afrika sei bereits eine Empörnng ausgebrochen, indem nan dort mit Zustimmung des Senates den alten Protonsul Gordianus (I.) zum Kaiser ausgerusen, der sogleich seinen Sohn Gordianus (II.) zu seinem Nachsolger ernannt habe. Bährend Maximin noch unschlässig war, was er beginnen sollte, hatte ihn indeß einer seiner Anhänger, der Statthalter von Mauretanien, Capellianus, von diesen Feinden bereits befreit durch einen entscheidenden Sieg über dieselben (237 n. Chr.). Dagegen rief das Volf in Kom jest des zweiten Gordianus Sohn, den Knaben Gordianus III., zum Kaiser aus. Unn eilte Maximinns nach Italien; allein auf dem Wege dasin wurde er von seinen Soldaten erschlagen, weil sie an allen nöthigen Lebensmitteln unerträglichen Nangel litten.

Gordianus III. (238—244 n. Chr.) war nun alleiniger Kaifer, fah fich aber fehr bald genöthigt, dem Wansche der Soldaten nachzugeben und den Feldherrn Philippus, einen Araber von Geburt, zum Mitregenten anzunehmen. Kaum war diese Anordnung

getroffen, als Philippus ben Gordianus überfiel und ermordete.

Philippus (244—249 n. Chr.) bestieg barauf ben Thron. In seine Regierungszeit siel im J. 246 n. Chr. bas Fest bes tausendfährigen Bestehens der Stadt Rom. Tasselbe wurde in der Hauptstadt mit nie gesehner Pracht, besonders durch öffentliche Spiele geseiert, welche drei Tage und drei Nächte ununterbrochen sortbanerten. Glänzende Unzüge wurden gehalten und der allgemeinen Frende zahllose Opser an Wenischen und an wilden Thieren aller Art in der Arena gedracht. Der Kaiser gewoß indes die Früchte seiner Frevelthat nicht lange. Als in Mössen ein Ausstrach und Philippus den Felderen Trajanus Decius zur Dämpfung desselben dorthin schiekte, wurde der letzter baldigt von den dortigen Legionen zur Annahme der Kaiserwürde genöthigt; bei dem Kampse, welcher infolge bessen zwischen Philippus und seinem Gegentaiser Tecius ausbrach, sand der Erstere seinen Untergang.

Decins (249—251 u. Chr.) war ein redlicher, republikausisch gesimuter Mann, der die alten Formen der Republik wieder ins Leben rusen wollte. Allein die Römer waren durch die lauge Kucchtschaft so verderbt geworden, daß selbst einem Kaiser die Herneldung der Freiheit nicht gelang. Judem büßte Decius sehr bald das Leben ein infolge eines Verruthes seines Feldherrn Goullus, der sich der sehreldung der sich von Ausgeschaft von Ausgeschaft von Ausgeschaft von Ausgeschaft von Kaiser ich von Kaiser ansgernsen ward. Doch auch dieser erlag noch in demischen Jahre den Specren seiner Soldaten, worauf die gallischen Legionen ihren Aufsichrer Vuldius Lichnius Valeriaus zum Kaiser machten.

Valerianns (233—260 n. Chr.) war ein alter, wackerer Mann, ber vom Bolte mit Freuden als Kaifer auerfannt wurde, aber ichon nach wenigen Jahren das Unglück hatte, in einem Kriegszuge gegen den perfischen König Sapor gefangen genommen zu werden,

nachbem er feinen Cohn Gallienus jum Nachfolger ernaunt hatte. Unter

Gallienus (260—268 n. Chr.), einem schwachen und sannenhasten Fürsten, kam der Wirrwarr in der Thronsolge auf den höchsten Gipsel. Denn da während seiner Regierung die Grenzvölfer aller Orten in das Römische Reich einsielen, er aber zu schwach war, um ihnen einen Damm eutgegenzusehen, so wurden die Statthalter der verschiedenen Grenzprewinzen von ihren Soldaten veransast, be Kaiserwürde anzunehmen, und wir sinden 18 oder gar 19 römische Kaiser auf einmal vor. Unter diesen zeichnete sich Odenathus, der herrscher des reichen und schwach vor, durch seinen Kämpse gegen die Perfer se seichen Kämpse gegen die Perfer se sehr aus, daß ihn Gallienus ausdrücklich als Mitkaiser anerkannte, während er die übrigen als Redellen behandelte.

235 bis 268 n. Etr.



In bem Ariegszuge, ben er gegen einen berselben unternahm, sand er endlich seinen Tob, und min herrichte einige Zeit hindurch (268—270 n. Chr.) namenlose Verwirrung im Reiche, bis es einem jener vielen nach und nach emporgesommenen Gewalthaber, bem Tomitius Anrelianus, gesang, den Frieden an den Grenzen herzustellen und in Rom als Alleinherrscher anertannt zu werden.

Aurelianus (270-275 n. Chr.) war ein thatfraftiger Mann, ber fich um bie Berftellung ber Reichsordnung ein fo entschiedenes Berdienft erwarb, daß man ihm ben ausbrüdlichen Beinamen Wiederhersteller bes Reiches guertannte. Seine Rriege waren fortwährend gegen die noch hier und bort herrschenden Machthaber und Militärs votentaten gerichtet, unter welchen die valmprische Regentin Zenobia, die schöne, geistvolle Gattin bes Dbenathus, Erwähnung verdient. Gie hatte nach ihres Gatten Tobe beffen Burbe angenommen und beherrichte von ihrer burd ben Sandel blubend und reich gewordenen Sanptstadt Balmyra aus Sprien, Aegypten und einen Theil Meinasiens. Aurelian zog gegen fie zu Telbe, ichlug ihr Beer bei Antiochien (273 n. Chr.), nahm fie felbst gesangen und gab bas prächtige Balmpra ber Zerstörung preis. — Zenobia foll fpäter in Auxelian's Trinmph als dessen schönste Zierde aufgeführt worden sein und von dem Raiser eine Besitung in Tibur erhalten haben, wo fie bis zu ihrem Ende in ländlicher Zurudgezogenheit ben Rüuften und Biffenichaften lebte. Gben fo fiegreich war Aurelign gegen die übrigen Gewaltträger, so daß er endlich Alleinherrscher des Römerreichs blieb. Als folder unternahm er gulett noch einen Rriegszug gegen bie Berfer, fand aber auf bemfelben burch Berrath, ben fein Weheimschreiber anftiftete, ben Tob. Bieranf ließ ber Genat eines feiner geachtetften Mitglieder gum Raifer ausrufen.

Marcus Claudius Tacitus (275—276 n. Chr.) hätte eine längere Regierung verdieut; denn sein ganges Streben war darauf gerichtet, die alte Macht des Senats wieder herzustellen. Leider aber sand er während eines Kriegszugs nach Aleinasien seinen Tod, wie man sagt, durch seinen eigenen Soldaten, welche nun ihren Feldherrn zum Kaiser andriefen.

Marcus Aurelins Probus (276—282 u. Chr.) war der ausgezeichnetste Herrscher dieser ganzen unheitvollen Kaiserperiode, tapser und friedliedend zu gleicher Zeit. Nachdem er durch glüdliche Keldzüge dem Neiche die Ruhe von außen und innen verschaft hatte, gab er sich der Hospinung hin, dem Staate das Glüd eines längeren — ewige Kriedens zu sichern. Ju solchem Zwecke war er, wie es die besseren Kaiser alle gethan, um das Gemeinwohl zu sördern, darauf bedacht, daß seine Soldaten zu össentlichen Arbeiten angehalten wurden. Wohin nun anch die römischen Legionen vordrangen, da entstanden Herrschaft und Vrücken, und zu deren Sicherung und Schut Wartthürme; es wurden Beseitzugen und andere Banwerke angelegt, Sümpse ausgetrocknet, und wo es das Klima und der Voden erlandte, der Weinstod und Ofstbäume verpsanzt. Probus ließ durch seine Soldaten eine Anzahl im Kriege zerftörter Städte wieder ausbauen und an den eben genanuten Werken des Friedens arbeiten. Aber eine solche Berwendung gesiel den immer mehr dem Wüßiggang sich ergebenden Legionen auf die Tauer nicht. Sie empörten sich und ermordeten den wohlmeinenden Kaiser.

Nach dem Tode des Probus begann abermals eine Zeit der Throntampfe. Das Seer hatte den Anjührer der Leibgarde, Marcus Anrelius Carus zum Kaiser ausgerufen. Dieser übergab seinem älteren Sohne Carinus die Berwaltung der abendländischen Provinzen, während er mit seinem jüngeren Sohne Numerianus einen zeldzug nach Persien unternahm. Da Carus auf demielben vom Mitze getödet wurde, so nahm Numerianus die Kaiserwörde an und wollte das Herr zurächsen, wurde aber auf dem Zuge von dem Gardepräselten Arrins Aper erschlagen, welhen nach dem Throne gefüstet. Der Mörder sah sich jedoch in seinen Erwartungen getäuscht. Das Herr erwöhlte den Unführer der taiserlichen Haustruppen, Diecletianus, zum Kaiser, der sich sogleich, nachdem er den

Mörder Aper niedergestoßen, auf den Weg machte, um den noch in Rom herrschenden, aber durch seine Aussichweifungen verhaßten Carinus zu entthronen. Als jedoch Lepterer seinem Nebenbuhler entgegenziehen wollte, fiel er durch die Hand eines von ihm beleidige ten Tribunen, so daß die Thronstreitigkeiten ein Ende nahmen.

Cajus Aurelius Diocletianus (284—305 n. Chr.) ist unter den römischen Kaisern insosern eine hervorragende Erscheinung, als durch ihn das römische Berjassungswesen eine bestimmte, aber freilich auch durchaus orientalisch despotische Grundlage erhielt. Denn Diocletian, der in der Kunft des Regierens vielleicht nur von wenigen Fürsten überrossen worden ist, erfannte es sehr bald, daß bei der völligen Entartung der Nömer jenes Schwanken der Bersassung zwischen Despotie und beschräfter Wonarchie dem Staate zum Berderben gereichen mußte. Wenn er nun Alles, was noch an Vollserchte erinnerte, in Bergessenheit begrub, wenn er den Senat vernichtete nud der taiserlichen Majestät, die er mit allem nur möglichen orientalischen Gepränge umgab, ihren Plat dicht neben der Gottheit anwies, so geschaf dies — wie er durch seine spätere Albantung belundete — nicht aus Herrschlicht, sondern aus politischer Ueberzengung von der Nothwendigkeit der Vespotie für ein Volf, das der Freiheit schlerdings schon seit langer Zeit nicht mehr werth erwies.

Rom war auf diese Weise durch Diocletian zur Tespotie wor- oder vielmetz zurückgeschritten, in welcher der Bolksvertretung wie der Pöbelfrechheit und dem Soldatenübermuth der Untergang bereitet wurde, und in welcher nur der faiserliche Wille noch Geltung hatte. Um das zwischen dem Aniser und dem Volke bestehende Verhältniß auch in dem Titel des ersten anzudenten, nannte sich dersche nicht blos wie früher "Augustus", sondern auch Dominus (Herr), welches Wort ursprünglich den Herrn im Verhältniß zu seinen Stlaven bezeichnet. Der Kaiser war herr, seine Unterthanen waren Stlaven

elber Diocletian ertannte sehr bald, daß zur Bewältigung eines Reiches von so außerordentlichem Umsange wie das römische bie Kraft eines einzelnen Wannes nicht ausreichte, um so weniger, als die Grenzen dieses Reiches so wenig gesichert waren. Dess



Diocletian.

halb ernannte er ichon im Jahre 286 n. Chr. seinen tapfern Feldherrn Maximianus jum Mitkaiser, der ebenfalls den Titel "Augustus" sührte. Diocletian legte sich auch noch den Beinamen Jobius (Jupiter), seinem Kollegen den Beinamen Herrulius bei. Demgemäß erhielten dann die zwei neuen Garderegimenter, welche sie errichteten, um die Wacht der Prätorianer zu schwächen, die Namen "Jodianer" und "Herculianer". Beide Fürsten ließen es ihre gleich eifrige Sorge sein, die Rushe des Reiches im Leusern und Innern zu begründen.

Um bies Biel noch ficherer zu erreichen, ernannten bie beiben Raifer (Augusti) im

3. 292 n. Chr. noch zwei Gulfefaifer, welche ben Titel Cafaren erhielten.

Damit aber diese beiben neuen Casaren, Galerius und Constantius Chlorus, noch sester an die Kaiser gesesselt wurden, mußten sie sich von ihren Frauen scheiden lassen und taiserliche Töchter heirathen. Demzusolge trennte sich Constantius von seiner später zu einer christlichen Heiligen erhobenen Gattin Helena, um sich mit des Maximinian Stiefstochter Theodora zu vermählen.

Die Kaifer vertheilten nun die Berwaltung des Reiches unter sich so, daß Diocletian im Morgenland, Maximian in Italien und Afrika, Galerins in den griechischen und thralischen Ländern und Constantius in Spanien, Gallien, Britannien und Germanien gebot.

Jeber ber vier herricher befestigte burch Besiegung ber Grenzvöller Die Sicherheit bes Reiches nach außen, und im 3. 303 n. Chr. hielten alle vier in Rom einen pracht-

vollen Triumph, den letten dieser Art, den die alte Hauptstadt sah. — Bon Diocletian rühren auch die nach ihm benannten Thermen, welche 3000 Gemächer enthielten, her; serner zahlreiche Bauwerke, womit der Kaiser u. A. auch mehrere Städte in seinem Heinenkalten, Talmatien, ausstattete, namentlich zu Posa und Salona. Noch zeugen die Rninen eines Amphitheaters und eines riesigen Palastbaues an jenen Orten von des Kaisers Kunftsmu.

Nachdem Tiocletian auf die erwähnte Weise seine Ansgabe als Kaiser für erfüllt hielt, legte er (305 n. Chr.) seine Würde freiwillig nieder, um den Nest seines Lebens auf seinen Bestyngen bei Nisomedien in ländlicher Abgeschiedenheit zuzudringen. Sie ernst es dem Kaiser mit seiner Abdantung war, und wie wenig Herrschiedt in seiner Geele ledte, bewies er in seiner Zurückgezogenheit, als mehrere Jahre später sein früherer Kollege Wazimian ihn aufsorderte, sich von Neuem mit dem taiserlichen Purpur zu bekleiden. "Könntest du doch" — schreich ihm Diocletian — "bei mir die mit eigenen Händen gepslanzten Küchengewächse sehen, du würdest mir gewiß nie zu solchem Streben rathen". — Und wirklich sielt sich der ehemalige Gebieter der Welt auch von aller politischen Thätigkeit sern und beschloß im J. 313 n. Chr. seine Tage in friedlicher Einsamsteit, während sich die übrigen Herrscher in blutigen Kämpsen ein tragisches Lebensende zu bereiten suchten.

Maximian folgte, wiewol ungern bem Beispiele bes Diocletian; die beiben Cafaren

Galerius und Conftantius nahmen nun den Titel "Auguftus" an.

Nach dem Beispiele ihrer Borgänger ernannten auch sie Cäsaren: Galerius den Maximinus Taza und Severus, Constantins seinen Sohn Constantinus, dem der zurückgetretene Maximian seine Tochter Fausta zur Ehe gegeben hatte. Constantinus, welcher bald in der Geschichte eine wichtige Rolle spielen sollte, war der Sohn des Constantinus von dessen geschiedener Gattin Helena

Doch blieb es bei diefen fünf Kaisern noch nicht. Denn die Pratorianer übten noch einmal ihr früher so oft angemaßtes Recht ans und riefen Maximian's Sohn Maxenstius jum Augustus aus, der nun wieder seinen Bater jum Casar annahm, so das bas

Romifche Reich fieben Raifer auf einmal hatte.

Aber das Geschief wollte, daß nur einer von ihnen sich behanptete. Denn Constantius Ehlorus starb noch während dieser verschiedenen Erhebungen (306 n. Chr.); Severus vurde auf seinem Kriegszuge gegen Maximian und Maxentius gesangen, auf des Erstern Beschl hingerichtet (307 n. Chr.) und nach des Galerius Wahl durch Licinius eriget. Maximian veruneinigte sich mit seinem Schwe Maxentius und stücktet vor diesem zu seinem Schwiegersohne Coustantinus, der aber schwingenug war, seinen schwiegersohne Coustantinus, der aber schwidig genug war, seinen schwischen Schwiegervater erdrosseln zu sassen, der sich zu der schwiegervater erdrosseln nun Maximinus Daza, der sich zum Augustus erklärte, gegen Licinius im Drient zu Felde zog und dabei das Leben einbüste, erhob sich Constantinus zu einem Vernichtungskriege gegen den noch in Nom gebietenden Maxentius.

Flavins Valerius Constantinus (der Große, 306 bis 337 n. Chr.). Bor Rom fam es (312 n. Chr.) zu einer Schlacht, in welcher Constantinus dadurch obsiegte, daß er seinem Heere, welches zum größten Theile aus christlichen Soldaten bestand, versprach, zum Christenthume überzutreten, und demgemäß den Truppen eine Fahne voran tragm ließ, in welche das Zeichen des Kreuzes und ein griechsisches X, als Ansangsbuchstade des

Namens Chriftos, mit einer Krone gestidt mar.

lleber den Entschluß Constantin's, das Christenthum anzunehmen, und den Ursprung

jener Fahne, welche Labarum hieß, erzählt die Legende Folgendes:

Alls Constantin in banger Besorgniß über den Ausgang der zu eröffnenden Schlacht gen Himmel sah, erschien ihm dort im hellsten Lichtglauze ein Kreuz mit der griechischen Anschrift: "EN TOTAI NIKA" ("In diesem siege!"). Wenn es nun auf der einen PUBLIC LISTARY

ARTOR LENGT

THUSE POUNDATIONS

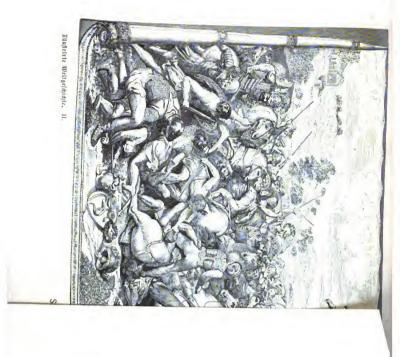

Zeite als historische Gewißheit seitsteht, daß Conftantin die Annahme des Christenthums vor der Schlacht aus keinem andern Grunde gelobte, als um seine christlichen Soldaten jur Kampsbegeisterung zu entssammen, so gewinnt auch die Vermuthung Ranun, daß der kluge, in allen Herrscherführen so bewanderte Constantin jene Erscheinung selcht ersunden habe, um seinen aus Politis gesaßten Entschluß durch eine aus der Religion geschöptliche Veranlassung in den Augen der Christen noch besser zu begründen. Andere Schriftsieller behaupten, daß Constantin oder auch einer seiner christlichen Soldaten die ganze Erscheinung geträumt habe. In der Schlacht an der milvischen Prücke bewährte sich seine Klugheit glänzend; dem er errang einen der vollständigsten Siege, welche jemals ertämpst wurden. Alls die fliehenden Scharen des Waxentius über die Tiberbrücke drängten und sich dieser selbst gerade auf derselben besand, drach die Brücke zusammen, und Waxentius sahn nehst vielen Anhängern den Tod in den Wellen.



Der Palaft Des Diocletian in Salona in feiner Wiederherftellung.

Alls Constantin seinen Siegeseinzug in Rom hielt, war von allen Kaisern außer ihm nur noch Lieinius am Leben, welcher im Orient als Augustus herrschte. Ansangs beschloß Constantin, die Regierung mit diesem gemeinschaftlich zu führen, zu welchem Ende er ihm als ein Zeichen dauernder Freundschaft seine Schwester zur Gattin gab.

Eine Folge dieser gemeinschaftlichen Regierung war solgendes im 3. 313 n. Chr. erfassen Tolerang-Golft, durch welches Coustantin seinen späteren Uebertritt zum Christenthume vorbereiten wollte: "Jeder soll sich zu der Religion bekennen dürsen, die er für die wahre hält, damit jede Gottseit, die unter Unserer Herrschaft angebetet wird, Unsgnädig sein kann. Auch das Christenthum kann bekennen, wer da will; denn die allgemeine Religionsfreiheit ist für die öffentliche Ruhe zwed mäßig."

Raum fühlte ber treuloje Conftantiu, bag er burch seine Begunstigung bes Christenthums in ber Boltsmeinung ein Uebergewicht über seinen heibnisch gesinnten Mittaifer

erlaugt hatte: so überzog er seinen sorglosen Schwager mit einem mehrmals unterbrochenen Rriege, beffen endlicher Musgang nach mehrjährigen blutigen Feldzugen barin bestand, bag Licinius von Conftantin (323 n. Chr.) gefangen genommen wurde. Constantin hatte demfelben einen Aufenthalt auf ber griechischen Salbinfel angewiesen; aber ben herrichfüchtigen Gieger mochte bas Leben feines Schwagers bennruhigen und er ließ ihn deshalb beimlich erbroffeln.

Constantinus erreichte nach vielen Oviern von Menschenblut und nach mancherlei Frevelthaten bas Biel feines ehrgeizigen Strebens: er war Alleinherricher bes Römischen Reiches geworben. - Barteifche driftliche Schriffteller haben ihn wegen Unnahme bes Chriftenthums auf den Gipfel des Ruhmes erhoben und ihm den Beinamen des "Großen" beigelegt; indeffen hat ein Fürst taum jemals biefen Beinamen unverdienter geführt, als gerabe Conftantin. Bon feinen Treulofigfeiten haben mir bereits Broben nachgewiesen, boch fennt die Beschichte bergleichen noch mehrere.

So ließ er feinen Reffen, ben elfjährigen Cobn bes ermorbeten Licinius, ohne alle Urfache hinrichten, blos weil er fürchtete, bag ber Anabe ihm einft gefährlich werben tonne. Aber felbst gegen seine allernachsten Bermandten mithete ber Raifer mit gleicher Braufamteit; fein eigener Cohn erfter Che, ber burch vortreffliche Eigenschaften ausgezeich= nete Crispus, fiel auf eine faliche Auflage feiner Stiefmutter Faufta, unter bem Mordfpruche feines Baters; als biefer fich bann von ber Unfchuld feines Cohnes überzeugt hatte, ward die Antlägerin felbit auf Conftantin's Befehl im Babe erftidt.

Menfchenliebe und Ginn für Bollerglud maren bem Bergen Conftantin's fremb; und Alles, was er zum Besten bes Reiches gethau, unternahm er nur, um seinem grenzenlosen Ehrgeize, seiner unerfättlichen Berrichsucht zu frohnen. Selbst bas, mas ihm die Christen jun größten Berdienste gurechneten, seine Begunftigung bes Christenthums, entsprang nicht ber Uebergengung von ber Trefflichfeit ber chriftlichen Lehre, fondern nur ber Gelbitfucht und politischen Rudficht. Conftantin war einer ber schlauesten und treulosesten Raifer, welche ben romischen Thron inne hatten. Den Beinamen bes Großen berbient er ficherlich nicht, benn weber fein Berg, noch fein Ropf, noch fein Arm reichte an bie mabre Berrichergroße heran.

Bu welcher Beit fich Conftantin öffentlich als Chrift befannte, läßt fich mit Bemißbeit nicht ermitteln; benn seine eigentliche Taufe fant erft furz vor feinem Tobe statt. Bahricheinlich bekannte er sich früher nie ausdrücklich zum Christenthume, um es mit seinen noch so gablreichen beibnischen Unterthauen nicht zu verberben, sondern begnügte fich bamit, die Chriften unter dem Scheine toleranter Gefinnung auf jede Beise zu bevorzugen, ihnen Kirchen zu erbauen, sie zu den Staatsämtern herauzuziehen und so das Christenthum allmählich zur Staatsreligion zu erheben, indem er fich babei als oberer Briefter Diefes Rultus betrachtete.

Die Staatsflugheit nur rief bes ichlauen Raifers Reigung zu driftlichen Bringipien Im Laufe ber Jahrhunderte hatte bas Chriftenthum, beffen erhebende und berföhnende Lehren allen Bedrüdten wie eine frohe und troftreiche Botschaft willtommen sein nuften, in bem weiten romifchen Reiche, worin fo viele Unterbrudte fich fanden, immer zahlreichere Auhänger, wenn auch Aufangs nur im Geheimen, gewonnen; so war es schließlich eine Macht geworden, mit welcher ein so ftaatskluger Berricher wie Conftantin nothwendig rechnen mußte.

Daber ertlärt fich Conftantin's Begunftigung bes Chriftenthums gang naturlich aus ben Berhältniffen sowie aus seinem Charafter. Er war ber erste christliche Raifer, aber zugleich auch ber erfte, welcher bie bisher verfolgte Religion ber Liebe und Dulbung zu politischen Bweden benutte und zu einer Berfolgerin gegen Andersgläubige herabsinken ließ; Constantinus war ber Erfinder ber driftlich religiöfen Politit, Die feitbem von Bygang aus im Romifchen Reiche bie herrichende murbe.

Byjang (Konstantinopel) wird zur Hamptstadt des Römischen Reichs. Die Gründe er diese Beräuberung liegen nicht sern. Nom eignete sich weniger zur Hamptstadt eines weithin sich ausdehnenven Reiches, da es längst nicht mehr im Mittespunkte desse weithin sich ausdehnenven Keichen, dass der seinen geschnischen Feihertschaft werden g. und da es senner bei seinen gleinen Bespoten. So beschloß dem Constantin, eine neue Lesidenz zu erbanen und erwählte dazu das durch seine Lage zwischen zwei Weltkeisen und wei Weeren sir die Ausbreitung des römischen Handels und die Beseitigung der kaiserschaft werthalt gleich geeignete Byzanz, welches mit ungeheuren Auswande weiter aussebaut wurde, den Kamen Konstantinopel (Constantinsstadt) erhielt und im Jahre 330. Ehr. als Hauptstadt des Nömischen Reiches seierlich erklärt und eingeweicht ward.

In wenigen Jahren war die Stadt, wenigstens in ihren Haupttheisen, fertig. Gewaltige Eingmauern umschloffen dieselbe, besonders auf der Laudseite. Das elliptische Forum

par mit Portifen und Statuen gefdmudt, und in einer Mitte erhob sich auf marmornem Postament ine 30 Meter hohe Porphyrfaule, welche die Statue l pollon's, ein altes Meisterwert, trug. Der hipporom ober Cirfus, 400 Schritte lang und 100 breit, atte eben so reiches Schmudwert. Außer gahlreichen Statuen und soustigen Erzeugniffen ber Runft, mit enen die Sigreihen ringsum verziert maren, erhob ich in der Spina, der von den Rennern zu umfreienden Maner, eine machtige eherne Gaule. Schaft berselben bilbeten brei verschlungene Schlangen, beren Köpfe ben golbenen Dreifuß trugen, welher nach der Niederlage der Berfer von den Sellenen Dem griechischen Gotte geweiht mar. Bon bem Throne, vo der Raifer ben Bettspielen gufah, führte eine prächtige Treppe nach bem Balafte, ber mit seinen Bofen, Bortifen, Garten und Galen bem palatinischen in Rom fast gleich tam. Christliche Kirchen, Kurien, Säulenhallen, Baber und Bafferleitungen wetteiferten ebenfalls mit benen ber alten Sauptstadt.

Die Beränberung bes Kaifersites, wodurch Rom seine frühere Bedeutsamteit ganz und gar verlor, hatte auch eine Umgestaltung der Berwaltung zur Folge, die zwar auf der ihr von Diocletian gegebenen orientalisch-bespotischen Grundlage ruhen blieb, soust aber



Conftantin "ber Grofe".

ganz nach Constantin's eigenen Herrscheransichten eingerichtet wurde. Wir finden diese Einrichtung mit geringen Beränderungen noch in vielen der heutigen Staaten.

Hene Staats-Einrichtungen unter Constantinus. Das gauze Reich wurde in vier Präsetturen, jede derselben in eine Anzahl Diöcesen und jede Diöcese in Provinzen getheilt. Die 4 Präsetturen, beren jede unter einem Praesectus Praetorio stand, waren: 1) Orient mit den 5 Diöcesen Orient-Vegypten, Nien, Pontos, Thratien, welche zusammen 48 Provinzen hatten; 2) Ilhricum mit den 2 Diöcesen Masedomien und Talien, welche 11 Provinzen ansmachten; 3) Italien mit den 3 Diöcesen Italien, Westillhricum und Nirita, welche 29 Provinzen enthielten; 4) Gallien mit den 3 Diöcesen Italien, Westillhricum und Viritan, welche in 28 Provinzen zersielen. Das ganze Reich umjaßte also außer Rom und Koustantinopel, welche ihre eigenen Präsesten hatten, 13 Diöcesen und 116 Provinzen. Der Verwalter einer Diöcese hieß Visar, der einer Provinz nach Umständen Rector, Protonsul, Präses, Curator oder Courector.

Streng getrennt von der Civil- war die Militärverwaltung, so daß zwischen Bürgern und Soldaten stets eine den Despoten günstige Klust blieb. Das gesammte Heer, dessen eigentlicher Stamm der Jahl nach sehr verringert worden war, das aber durch gauze Corps von besoldeten, aus Fremdlingen zusammengesetzten hülfswölltern verstärft wurde, stand unter einem Stermarichall (magister utriusque militiae), unter einem Warzichall des Husvolls (magister peditum) und einem Warzichall der Reiterei (magister equitum). Diesen untergeordnet waren Generale (comites) und Obersten (duces); im lebrigen aber verblieb es bei der Eintheilung in Legionen, Cohorten ze.

Die Finanzverwaltung bestaub für sich, wohl geordnet, lastete aber wegen der schweren Abgaben wie ein Alp auf dem Reiche. Die Abgaben waren nicht blos durch einen bedeutenden Ausgabe-Etat so drückend geworden, sondern auch durch die toststelige Organisation der Finanzbehörden, indem die Besoldung der Finanzbeamten sast den vierten Theil der ganzen Einnahme verschlang. Man mußte also den dritten Theil des ganzen Staalsbedarfs au Seinern mehr erheben, um die Ausgaben sür die Erhebung zu bestreiten. Außer den schweren und den Bergwerken wurden au Steuern noch erhoben: eine seite Grunds und Ertragssteuer, welche stets sür den Zeitraum von sinizen Jahren (Zinsperiode) sestgesstellt wurde, eine aller dier Vahre uen auszuschreichend Gewerdstelleuer, und das Kronengeld, ein unfreiwilliges Geschent, welches bei jedem Regierungsantritte oder bei irgend einem fröhlichen Ereignisse in der Laiserlichen Familie von den Städten eingesordert wurde.

Die oberste Staatsverwaltung war bem Kabinete übertragen, welches aus sieben Ministerien bestand, deren jedes mehrere Bureaus (serinia) mit einer Menge von Unterbeamten besaft. Die sieben Ministerien, welche das staatsverwaltende Kabinet und also die oberste Reichsbehörde bildeten, waren: das Ministerium des Kabinets, der faiserlichen Kammer, des Junern, der Justi3, des Schabes, der Domäuen und der faiserlichen Haupen. Die Vorsteher dieser sieden Behörden betleideten gagleich die obersten Hoffmete.

Um in diesem fünstlichen Ban von Behörden auch die änseren Zeichen der Rangordnung nicht zu vergessen, um ja jedes Andenten an die alte republikanische Gleichheit zu vernichten, verlich Constantin jeder Klasse von Beamten eine besondere Titulatur, so daß wir ihn also auch als Urheber des Eurialienunwesens zu betrachten haben. Die laiserlichen Prinzen führten den Titel Nobilissimi, die Minister, Marschälle und Präsetten wurden Illustres, die Litarien, Generale und Obersten Spectabiles, die Provinzverwalter Clarissimi, die niederen Hoschargen Perfectissimi benannt.

Die während der Aleinherrichaft Constantin's ausgebrochenen Kriege sind von keiner weltgeschichtlichen Bebeutung. Als er sich zu einem Feldzuge gegen die Perfer rüften wollte, wurde er (337 u. Chr.) vom Tode ereilt, nachdem er, wie schon erwähnt, kurz vor seinem Ende die christische Taufe genommen, wahrscheinlich um dadurch sein Regentenhaus zu beseitigen.

Die Söhne Constantin's. Die Nachjolger Constantin's waren Constantinus II., Constantinus und Constants, seine Söhne, welche ihrem Bater an Grausanteit und Hertschaftschaft glichen. Deshalb ertfärten sie sich auch sehr band teinverstanden, das Constans, der unmenschlichse von ihnen, alle Verwandten der faiserlichen Familie, welche Coustantin mit kleineren Neichen bedacht hatte, undbringen ließ. Bei diesem Blutdade wurden nur zwei Prinzen, Constantin's I. Brudersöhne, verschont: Gallus wegen seiner Kränklichfeit, die ohnehin sein baldiges Ende erwarten ließ, und Inlianus wegen seiner großen Jugend, die ihn zur Zeit noch ganz ungefährlich erscheinen ließ.

Als die Brüder, welche nach des Baters Willen das Reich getheilt beherrichten — Conftantinus II. die Präsetur Gallien, Constantius den Orient mit Aegypten und Constans Italien, Illyricum und Afrika — auf jene mörderische Weise fich freie Sand verichafft hatten, trieb ihre Herrschsucht sie an, gegen einander zu Felde zu ziehen, insolge bessen Constantin II. schon im J. 340 n. Chr. Neich und Leben an Constant vertor. Mein bessen herrschaft wurde in Gallien bald so unerträglich, daß sich ein dort gebietender Feldherr, Namens Wagnentius, mit Ersolg zum Kaiser ausrusen lassen lassen tontener vor ihm seige entstlichende Constant wurde an der Grenze Spaniens (350 n. Chr.) erwordet. Jeht rückte Constantius II. aus Assen, um den Throurander zu züchtigen; und wirklich wurde auch Magnentius durch sortgesehte Niederlagen so in Verzweislung gestürzt, daß er (351 n. Chr.) seinem Leden durch einen Schwertstoß ein Enerzweislung

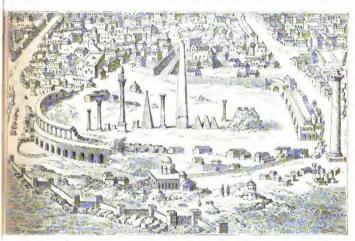

Cirkus und Gippodrom des alten Conftantinopel. Rach einem Stiche aus bem "Imperium erientalo".

Conftantius II. (337—361 n. Chr.) war nun alleiniger Kaiser des Römischen Reiches. Er hatte bei seinem Weggange aus Asien gerade gegen die Perser im Fetde gestanden und die Fortsetzung dieses Krieges seinem Better, dem schon vorhin genannten Gallus, übertragen, zu welchem Ende er deuselben zum Cäsar angenommen. Alls er setztrühr, daß Gallus in Asien sich den Titel Augustuß angemaßt habe, lockte er diesen mit Lift nach Italien und ließ ihn unterwegs heimlich ermorden (354 n. Chr.). Auch der Bruder des Unglücklichen, der junge taleutvolle Julianus, würde demselben Schicksale verfallen sein; allein er wurde auf die Fürbitte der Kaiserin Eusebannung und Athen geschicks

Juliau, welchen wir später als Kaiser wiedersinden werden, sühlte sich durch die Entsernung von dem sitteulosen Hoch erfrent. Denn er hatte durch das Leben an jenem Hoss, wo Schandthaten mit theologischen Jäntereien abwechselten, wo der Uedermuth der Priester alle Schranken überstieg und der Geist des Christenthums auf abschauliche Weise entsielt wurde, eine solche Udneigung gegen den christlichen Kultus gesaßt, daß er sich von ganzer Seele hinweg sehnte, um in dem heitern Athen an den Wissenschaften und dem Umgange mit Weltweisen sein schon fast vertrochnetes jugendliches herz wieder zu erkrischen.

Doch biese Berbannung dauerte nur turze Zeit; benn als im solgenden Jahre Gallien burch bie Ginfälle mehrerer ans Germanien tommenden Bolterstämme, namentlich ber

Allemannen, hart bedrängt wurde, rief Constantius seinen Better gurud, um ihm die Casarens würde und mit berselben gugleich die Bertheidigung Galliens zu übertragen.

Inlianus, ohne alle friegerische Kenntnisse, aber mit seltenem Genie begabt, erfüllte seine Aufgabe so gut, daß sein Aushin sich schnell sider das ganze Neich verbreitete, aber auch zugleich den Argwohn des Kaisers erweckte. Dieser beschloß daher, dem jungen Helben einen Theil seiner Militärmacht zu rauben, und verlangte von ihm die Abtretung mehrerer Legionen unter dem Borwaube, dieselben in dem beabsichtigten Feldzuge gegen Persien zu verwenden. Doch die Legionen strändten sich gegen solchen Plan, der sie von dem beliebten Fibrer trennen sollte und, um die Absicht des Kaisers gänzlich zu vereiteln, riesen sie ihren Feldherrn (360 n. Chr.) zum Kaiser aus. Aur ungern nahm der edelsentende Mann die ausgedrungene Würde an, weil ihn dieselbe in den Augen seines Vetters als einen undantbaren Verräther erscheinen lassen nußer.

Obgleich Julian die geheimen Absichten des Kaisers recht wohl erkannt hatte, ware er doch bereit gewesen, die Psilicht des Gehorsams zu ersüllen und hatte bereits die Truppen zu ihrer neuen Bestimmung ausbrechen lassen, als diese in den so verhängnisvollen Rus:



Inlianne Apoftata.

"Julianus Augustus!" ausdrachen, der alle Einwendungen des Cäsar übertändte. Troßbem dachte Justian so edel, eine Gesandtschaft an Constantius zu schieden, zur Ertlärung und Entschulbigung dieser Vorgänge, und um Besstätigung der ausgedrungenen Würde unter den annehmbarsten Bedingungen zu erlangen.

355 bis 363 n. Chr.

Allein als er sich durch einen ausgesangenen Brief überzengte, daß Constantius, um ihn zu verderben, die Feinde des Reiches, die eben noch in seinem Namen bekämpsten Alemannen, zu einem Einsalle in Gallien aureizte: da glaubte er mit Recht, den treulosen Constantius als seinen und des Kaiserreiches Zeind betrachten zu dürsen. Er zog nun gegen ihn zu Selde; indeß noch ehe er ihn erreichte, starb Constantius II. (361 u. Chr.) am Fieber.

Tulianus (Apostata) (361—363 n. Chr.) welcher jest alleiniger Naiser war, muß ben tüchtigsten Männern, welche das Kömische Keich beherrichten, zur Seite geset werden. Sein persönlicher Charakter war mit jeder Eigenschaft geschmückt, die uns einen Menschen mid Herrscher verehrenswerth machen: mit Geduld, Enthaltsamkeit, Muth, Mitgesühl sir iremdes Leid, Edelsinn, Offenheit, Hoheit und Krast der Seele. Trohdem ist Julianus von den parteiischen christischen Schriftellern vielsach geschmäht worden, aus keinem anderen Grunde, als weil er manche Hantlererter des Christenthums, die am Hofe zu Konstantinopel ihr Wesen trieben, insbesondere sich in den widerwärtigken theologischen Fetzler gesielen, verachten gelernt hatte. Da er nun den vielleicht verzeichlichen Fetzler beging, daß er der christischen Keligion selbst dies unwürdige Treiben ihrer zelotischen Auhänger und deren abgeschmackte Streitereien mit anrechnete, sich deshalb von ihr lossagte und sich wieder dem Heidenklame in die Arme warf, hat man sein Andenkend den Beinamen: "Apostata" (der Abtrünnige) heradzusehn gesucht, nicht bedenkend, daß beiser Beiname mit demsellen Rechte auch dem vom Heidenthume abgesallenen Constantin I. zugesprochen werden könnte.

Julian hatte ben Entichluß zum Abjall schon als Jüngling gejaßt, auf bem Zuge gegen Constantins öffentlich ertlärt und sobann nach seiner Thronbesteigung ausgesührt. Das Heibenthum trat wieder in seine alten Nechte; aber Julian migbrauchte seine Racht nicht, die christliche Religion mit Gewalt auszurotten, obwol er ihre seinem tlaren Geiste widerstrebenden Lehren mit Wih und Satire eisrig bekämpste und, was wir, um der Bahrheit die Ehre zu geben, nicht verschweigen dürsen, manche Ginrichtungen tras, um

bie Christen durch eine Art moralischen Zwanges zum Rüderitt in das Heidenthum zu nöthigen. Bei seinem lebhasten Charafter ist es begreislich, daß er vielleicht im Eiser das heidenthum mehr besörberte mid begünftigte, als sich mit seiner sessung vertrug. Eine gewisse natürliche Reigung zur Opposition mag ihn zugleich bewogen haben, sich mit philosophischer



Wagen mit gefangenen Sknthen.

Einsachheit zu brüsten. Auch war er trot seiner vortrefslichen Gigenschaften nicht frei von Schwärmerei, und wir würden hentzutage ihn vielleicht als einen Sonderling bezeichnen.

Indessen dauerte die Periode seiner Herrschaft nicht sange. Schon nachzweisähriger Regierung sollte Instan auf dem Rückzuge von einem siegereichen Kriegsunternehmen gegen Persien (363 n. Chr.) das Leben einbüßen.

Flavius Jovianus, Das von den nachfolgenden Perfern hort bedrängte Heer ernannte in seiner Noth den Ansührer der Haustruppen, Flavius Jovianus, aum Kaiser. Diese

wiederherzustellen. Ju diesem Ende hob er überall, wohin der Rückzug ihn führte, die julianischen Berordnungen auf, wurde aber — noch ehe er Kien verlassen hatte — durch den Sod au weiterem Vorgehen gehindert (364 n. Chr.).

Die nachfolgenden Kaiser wollendeten das begonnene Bert. Unter ihnen begannen auch die Anfänge der großen Böllerwanderung das Nömische Reich zu erschüttern. Bir übergehen dieselben jeht, um



Die Chermen Des Arcadius.

Jovianus, zum Kaijer. Diefer hatte nichts Eiligeres zu thun, als mit den Perfern einen höchst nachtheiligen Frieden zu schließen, und er beeilte sich hierauf, das Christenthum



Gefangene Skuthen. Ummifchee Schiff. Baereliefe von ber Theodofinefaule in Konftantinopel.

übergehen dieselben jeht, um sie bei der Geschichte der Böllerwanderung im Zusammenshange zu berichten. Hier aber begnügen wir uns mit turzen Angaben über Thun und Lassen der römischen Kaiser bis zur lehten Theilung des Neiches. Flavius Valentinianus. Nach dem Tode Jovian's erwählte das heer diesen Haustruppen-Ansührerzum Kaiser. Ihm erschieu aber die anvertraute Macht zu groß, um sie allein tragen zu können. Darum ernannte er seinen Bruder Valens zum Mitkaiser, und Beide theilten das Reich so unter sich, daß Valentinianus I. (364—375 n. Chr.) das Worgensand (den Dreibent) und Valens (364—378 n. Chr.) das Worgensand (den Dreibent) erhielt.

Gratianus (375 bis 383 n. Chr.). Als Baleutinian starb, folgte ihm sein Sehn Gratianus. Dieser berief an die Stelle seines inzwischen gleichfalls gestorbenen Oheims Balens den tapfern Feldherrn Theodossus zum Kniser des Morgensandes. Letzterem, einem Spanier von Geburt und eistigem Christen, gelang es während seiner Regierung, das römische Beltreich zum letzen Mase unter einem Seepter zu vereinigen, um es alsdann doch wieder zu theilen. Nachdem Gratian im Kampse mit einem Gegentaiser gesallen war, bestieg sein Sohn den Kaisertkrou als

Valentinianus II. (383—392 n. Chr.) Sein Mitfaiser Theodosius war redlich bemüht, ihn gegen mehrere von den Legionen erwählte Prätendenten zu schüßen. Allein er konnte es nicht verhindern, daß Balentinian II. gegen einen derselben sein Leben einbüßte. Da dieser aber keine Erben hinterließ, so war:

Theodosius nunmehr alleiniger Kaiser (392 u. Chr.). Seine turze Regierung als Meliuserrscher hat auch ihm von den christlichen Schriftsellern den Beinamen des Großen verschafft, weil er die Reste des Heidenthums vernichtete, die letzte Spur des altrömischen Kultus tilgte und das Christenthum, aber mit ihm auch die christliche Hierarchie (Kricheneregiment) zur einzig herrschenden Wacht erhob. Bis zu welchem Grade Wacht, Einstus und Oberherrlichteit der Kirche bereits gestiegen war, hatte Theodosius Gelegenheit, an sich selbst zu erfahren, als der Wischen Stadt Kressiund den Gewaltigen, in gerechter Entriftung über das in der blühenden Stadt Thessalond ausgerichtete Untbad aus Anlog eines dort ausgebrochenen Ausstandes, mit dem Baun belegte, das erste Beispiel von Extommunisation, auf das wir später noch zurücktommen werden.

Die letzte Theilung des Weltreichs durch Theodofius geschah turz vor seinem Tode (395 n. Chr.). Er überwies seinem älteren Sohne Arcadius das Morgenland (die beiden Präseturen Orient und Illyricum) und dem jüngern Honorius das Abendland (die beiden Präseturen Italien und Gallien).

Mit dieser letten Theilung des römischen Weltreiches in das morgenläudische (vrientalische) und abeudländische (occidentalische) Raiserthum oder — wie man es auch bezeichnet — in das Oströmische und Weströmische Reich verliert die römische Weltherrichaft ihre Wichtigelt für die Geschiede der Boller, und somit erreicht auch die Geschickte des Alterthums ihr Eude.



Criumphbogen Conftantin's.



Hit dem Untergange der Republik tritt jür die römische Kultur eine höchst eigenthümliche Erscheinung hervor: ein Theil derselben, Berfassung und Sittenzustand, geht chnellen Schrittes seinem Berfall entgegen; ein anderer Theil, handel und Industrie, Wissenschaft

umd Kunst, erlangt einen unter den bestehenden Berhältnissen seltenen Grad der Blüte; endlich die Religion ersährt durch die außerordentlich schnelle Ausbreitung einer ganz neuen Lehre, des Christenthums, eine völlige Umwandlung.

Der Berfall ber freien Berfassung erklärt sich zur Genüge aus den uns hinkauglich befannten politischen Excignissen diese zu essen Ein volltändiges Vild des Berfassungszustandes zu geben, möchte eine schwer zu lösende Ausgabe und jedensalls hier nicht am Drte sein; denn die Berfassung entbehrt die drei Jahrhunderte hindurch eines sesten Jundamentes, sie wechselt mit den Herkent, von deren Launen und Willstür sie ja abhängt, und zeigt uns also nur in den Grundzügen das Wild der Despotie, indem überall das zu Recht besteht, was der Wille des Herrschen ist. Dennoch haben wir in Bezug auf das äußere Wesen der Verstassung der Berioden der und nach Diocsetian als itreng von einander gesondert hervorzuheben. In der erstern erscheint die Despotie im Allgemeinen noch auf den alten republikanischen Formen ruhend, in der zweiten ist sie nach Form und Wesen vientalisch, also vollendete Despotie.

Die Beranderungen, welche die einzelnen Raifer mit ben verschiedenen Zweigen ber Staatsverfaffung: mit ber Regierungsform, bem Gerichtswejen, ber Staatsvirthicaft,

3fluftrirte Beltgeichichte. II.

bem Kriegswesen & vorgenommen, haben wir schon — wenigstens soweit dieselben in den Bereich unserer Weltgeschichte gehören — bei der politischen Geschichte kennen gekernt, weil sie dort eben wegen des steten Wechsels der Berjassung ihren natürlichen Plat hatten. Hier wollen wir nur noch darauf hinweisen, worin der Absolutionus oder die Willfür der Kaiser ihre eigentliche Stüße hatte.

Es war dies die Armee, bas ftehende Beer, eine Ginrichtung; welche von jeher bie fraftigfte Gaule ber Defpoten gemejen. Aber warum? wird man fragen. Bober bie naturwidrige Ericheinung, bag eine von bem Gelbe ber romifchen Burger befoldete Truppenmaffe am geeignetsten mar, ben bespotischen Raifer gegen bie Burger gu fcuten, wodurch fie gemiffermaßen gegen ihre Ernährer für beren Unterbruder Partei nehmen tonnten? -Bur Beantwortung biefer Frage tann man nur auf die Unvolltommenheit ber menichlichen Natur felbit hinweisen, welche fich in fo mancherlei Schwächen, 3. B. in ber Befriedigung bes Reibes und ber Gitelfeit, ber Genugsucht und Pruntsucht, wohlgefällt. Aus berartigen Gehlern entsteht nur zu leicht bas Bedürfniß, durch Unschließung an eine höhere Bewalt fich auf Roften ber übrigen Mitmenichen zu erheben. Dazu tommt die fefte Gliederung und Die außere Machtfulle, wie fie jedes heerwefen bedingt, beffen Angehörige in dem Burger, über ben fie fich erheben möchten, nicht ben Steuerzahler erbliden, mahrend fie die Sand ihres Kricasberrn und feiner Diener gar wohl feben, aus welcher fie numittelbar ihren Gold empfangen. Biergu tritt endlich bie Schwierigfeit, bag einzelne Befferbeufende gegen bie bestehenden Ginrichtungen aufämpfen, mahrend ein wirtsames Busammengeben Bieler ichon wegen häufiger Berichiedenheit in ihren Ansichten über eine mögliche Bessergestaltung ber Berhältniffe nicht zu Stande fommt.

Ein Sauptmittel, das Seer fich ftets bienftwillig zu halten, mar das Geld, welches mit unverzeihlicher Berichwendung unter Die Solbaten gestreut murbe. Die Raifer machten es fich gur hauptaufgabe, Die Urmec, beren Starte fich burchichnittlich auf 500,000 Mann belief, durch hohen Sold, Benfionen und außerordentliche Geschente fic blind ergeben zu erhalten. Die Bobe bes Colbes wechselte häufig; benn je mehr ein Raifer der Gulfe des Beeres zur Befestigung feines Thrones bedurftig war, defto hober feste er den Sold der Truppen. Die Summen, welche die Soldaten nach einer Reihe von Dienstjahren erhielten, trugen natürlich bagu bei, fie an die faiserlichen Tahnen gu feffeln. Ein Bratorianer erhielt nach 16jahriger Dienstzeit ungefahr 4000 Mart und ein Solbat ber Grenzlegionen nach 20jährigem Dienstalter etwa 2500 Mark. Ungeheuer waren bie Summen, welche als außerordentliche Geschente au die Truppen, gewöhnlich beim Regierungsantritt, gezahlt und von benfelben bald als ein Recht in Unfpruch genommen murben. Nur um von diesen Summen einen Begriff gu geben, erwähnen wir, daß beim Regierungs antritte bes Marc Aurel jeder Coldat 3300 Mart erhielt. Alle bieje unermeglichen Gelber, deren Ausgabe fich bei jedem Thronwechsel wiederholte, murben dem Bolte abgepreft. Die Soldaten aber nahmen fie bin, als feien fie das Gigenthum des Raifers, dem fie fich durch die Beichente gu Dantbarteit und Treue verpflichtet bielten!

Auf der andern Seite suchen sich die Gewaltherren auch des Pöbels zu versichern; auch hierzu schwerte man keine Geldopfer, insbesondere wurden aber unentgelkliche Getreidevertheilungen Gebrauch. Es gab nahe an 200,000 Menschen, die den Empsang von Getreide als ein sörmliches erbliches Recht in Anspruch nahmen. Unter Severus wurden täglich 75,000 römische Schesselfel Korn vertheilt. Durch solche Mittel wurde die Despotie nach zwei Seiten hin gesichert: Diesenigen, welche sie schieden, und Diesenigen, welche sie angreisen konnten, waren durch die Nacht des Geldes für sie gewounen.

Auch die Sitten unterlagen dieser Macht. Ihr Verfall hielt mit dem Verfall der freien Versassung gleichen Schritt. Wir haben von der grenzenlosen Sittenverderbniß während der Kaiserperiode schon in den vorhergehenden Vlättern die erschreckendsten Beispiele verzeichnet gesunden. Ueber den Grund dieser Erscheinung bedart es keines langen chdeukens; denn wie die Freiheit die Mutter der Tugenden, so ist die Stlaverei eine ielle des Lasters. Dazu kommt, daß der in Knechtschaft gehaltene Mensch in dem teriellen Genusse einen Ersat sür die verlorene Selbstäudigkeit sucht, und endlich über i neuen Gewinn den alten Verlust ganz und gar vergißt, dis so in dem alleinigen Triebe ch sinnlichen Ergöhungen die edle Meuschennatur allmählich erstickt. Neichthum als das mächtige Mittel zur Erlangung materieller Lebeusgenüsse wurde also das einzige Zieles Strebens. Kein Weg zur Erreichung dieses Zieles, sührte er auch durch alle Schluchten st Verbeusgenüsse. Nein Weg zur Erreichung dieses Zieles, sührte er auch durch alle Schluchten st Verbeusse, blieb unbetreten. Kriecherei, Schweichelei, Mord, Verrug, Verleumdung, pressung, falsches Zeugniß, Denunciation verloren in den Augen der Kömer ihren niederzichtigen Charaster, wenn sie zu Erlangung von Reichthümern verhalsen.



Stragenfrene in Hom. Hach hermann Bogel.

So tam es benn balb bahin, daß es im Römischen Neiche nur noch Reiche und Bettler gab, und die Alust zwischen Reich und Arm vermehrte sich durch die außersordentlichen Spekulationen der Kapitalisten im Handel und Fadrikvesen sollt käglich. Reichthum, wie er einst bei Erassus sprückwörtlich gewesen, sand im zehigen Rom taum noch eine Beachtung; denn der später zum Kaiser erwählte Senator Tacitus, von dessen Gharakter man nur auf rechtsichen Erwert seiner Reichthümer schließen darf, besaß als Krivatmann allein Güter im Werthe von mehr als 280 Millionen Sestertien.

Die nächste Folge der Anhäufung von Reichthum in den Händen Einzelner war das Ueberhandnehmen des Luxus und die daraus hervorgehende Berweichlichung und sinuliche Ausschweifung. Ehrgefühl, Baterlandsliede und Freiheitssinn waren dem Herzen des römischen Boltes die auf die Namen entschwunden. Nom war nur noch in Lastern groß!

In Wohnung, Meidung und Lebensweise entwidelten die Römer unter den Kaisern einen Ausward, wie man ihn heutigen Tags kaum bei den üppigsten Fürsten sindet. Die häuser waren Paläste und strotten von Gegenständen nicht blos der Bequemlichkeit, sondern

auch der Pracht. Die Decken der Jimmer, zum Theil auch die Wände, waren gewöhnlich mit Goldblich überzogen, die Nöbel mit den kopikarten Teppichen bedeckt, die Geräthschaften mit Gold und Edessteinen verziert. Die Aleidung hatte ihre eble Einschelteit abgelegt und orientalischen Schnitt und Put angenommen. Kopsbededung und Jufbelleidung strahlten von Selisieinen, und die seibenen oder wollenen Gewänder schimmerten von dem Golde, mit dem sie durchwebt waren. — Sen so verschwenderisch versuhr man in der übrigen Lebensweise. Den Luzus der Taseln haben wir schon an einigen Veispielen kennen gelernt. Wan als nicht mehr, um sich zu fätigen, sondern um den Gaumen zu kselnt. Die Speise, welche den Gaumen passirt hatte, war eine Last, die den weiteren Appetit störte, und deren man sich also schon schon durch kinstliche Anreizung zum Erbrechen zu entledigen strebte. Die reicheren Kömer hielten sich einen sörmlichen Hofstaat mit Kammerkerren und Räthen, und herrschen so als kleine Kaiser über ihre Skladen. Das Vaden wurde nicht mehr als diäterlische Regel, sondern als Sinnentige betrieben. Ein reicher Kömer ließ sich von seinem Gesolge und fünzig Skladen ins Bad geleiten und ergab sich dort allen nur erdenklichen Kusschweitungen.

Das gemeinere Bolt, dem die Geldmittel zu solchem lanuriösen Leben sehlten, suchte sich auf andere Weise zu entschädigen; Trinken in den Wirthshäusen, Spielen und Zuchauen dei Wettrennen und Schauspielen machten die Tagesbeschäftigung dessellen und Wieden die Schamhaftigkeit der Secle, so hatte mit dem Umsichgerissen der Verweichlichung und Entnervung auch die Schamhaftigkeit des Körpers ausgehört. Wan gab sich nach dem Veispiele der Kaiser den unnatürlichsten Freuden der Wollnst mit empörender Frechheit ganz össenklich sich und under Pranklich sin. Vornehme Weiber pruntten mit der Jahl ihrer Günstlinge, und angesehene France ichene Franze ich nicht, ihrer Namen in die Listen kaufticher Teirnen eintragen zu lassen, um ihrer Wollust ungestraft fröhnen zu dürsen; eine tugendhafte Frau wurde geradezu Gegenstand höhnischen Mitleids. Die Orgien der Könner erschienen ihnen besto reizender, je össenklicher sie waren, und der Ersinder eines neuen Reizmittels der Wollust wurde mehr gepriesen als der Ersinder eines neuen philosophischen Systems. Die Büstslinge zahlten enorme Preise sür eine Idee, wenn sie unr irgend im Stande war, ihren erschassfein Simmen sitt einen Womment wieder auszusselsen.

Handel und Industrie. Der Reichthum gereichte naturgemäß dem Handel zum Segen. Dazu kamen noch die aus dem großen Umfange des Römischen Neiches hervorgehenden Erleichterungen für deuselben. Faft alle handeltreibenden Länder gehörten vorgehenden Staatsverbande an und hatten mithin weder unter dem Truck der Zollgrenzen, noch unter der Erschwernis der Münze, Naße, Gewichts und Rechtsungleichheit zu leiden. Endlich sorgte auch die Wehrzahl der besseren Kaiser für eine Bervollkommung der Bertehrsmittel, da die Wlüte des Handels für die Wohlsahrt des Neiches und für Erhaltung der Steuerkraft unerlässlich geworden war. Die Schissahrt des Neiches und für Erhaltung der Steuerkraft unerlässlich geworden war. Die Schissahrt wurde eistig weiter entwicker, Kanäle wurden an den verschieden wunten des Neiches gegraben; große Heerstraften, die isch schon wegen der vielen Truppenmärsche als unabweisdares Bedürsniß herausischelm, wurden mit außerordentlicher Kunstyertigkeit angelegt und der Benutung sür den Handel überschisen; und endlich erhielt auch das Postwesen eine günstige Einrichtung.

Die erste Ausbildung erhielt das Postwesen als ein Institut zur Beförderung der faiserlichen Depeschen. Demzusolge wurden an den Heerstraßen in gewissen Entsernungen einzelne Häufer als Scationen erdaut, welche Manfionen hießen und den faiserlichen Läusern zum Ausenhalte dienten. Später wurden letztere durch Pferde und Wagen ersetzt, die zwar noch ausschlichssich sir den kalerlichen Dieust verwendet, aber doch bald auch ausnahmsweise und als ein besonderes Privilegium zur Verzignung gestellt wurden.

Seit der Regierung der Untonine ersuhr das Postwesen eine bedeutende Erweiterung, indem es zur regelmäßigen Beförderung von Gepäd und Personen verwendet und so zu einer rentirenden Unftalt gemacht wurde. Es gab nun eine Padets (clabularische)

und eine Personenpost. Die Padetpost hatte zweierlei Wagen: die eine Art, im Sommer mit 8, im Winter mit 10 Maulthieren bespannt, diente zum Transport von Sachen bis zu 10, die andere zur Bestörberung von Padeten bis zu 6 Centner. Die Personenpost bestand aus einem zweirädrigen mit 3 Pserden bespannten Juhrwerke. — Die Kosten sür die Beschäng, einrichtung und Erhaltung ber Mansionen, so wie der Unterhaltung derzenigen Personen, welche im Namen oder Auftrage des Kaisers reisten, siel den Provinzen zur Last, durch welche die Straße führte.



tleifende auf ber Canbftrafe. Womifdje Doft.

Bu noch größerer Erleichterung bes Verkeftes wurden zwischen den Mansionen hin und wieder Zwischenstationen angelegt, welche Mutationen hießem und eigentlich nur als Stallungen für die Relaispierde dienten, bald aber an Ansbehnung gewannen und den Mansionen ähnlich wurden, so daß auch sie häusig, wie diese, zu Quartieren sür die auf dem Marsche besindlichen Truppen dienen konnten. — Unter den handeltreibenden Krodinzen des Kömischen Rieches zeichneten sich vorzugsweise aus: Spanien, Gallien, Italien, Afrika (in welchem die Stadt Karthago wieder aufgebaut worden war und dem frühern Handelsruhm zustrebte), und die asiatischen Krodinzen. Aus Spanien bezog Kom vorzügslich Getreibe, Wein, Cel, Wachs, Honig, Pech und ganz besonders Schaswolke, die ichon damals den Vorzug vor zeder andern hatte, so daß mau einen spanischen Zuchtwidder oft mit 6000 Mart bezahlte. Der Haubriagelpsat in Spanien war Gades.

Ein Haupthandelsartifel Galliens bestand wegen der dortigen vorzüglichen Schweinezucht in gesalzenem Schweinesleisch. Italien lieferte aus keinen Wäldern und Maxmorbrüchen vorzugsweise Vaumaterial. Die asiatischen Reiche besäten sich größtenz theils mit dem Speditionshandel aus dem innern Asien nach Nom, und derselbe wurde um so blühender, als der in Rom eingerissene asiatische Luzus auch die asiatischen Probutte: babylonische Teppiche, stythische Belze, arabisches Raucherwert z.c., zu den begehrenswerthesten Artisch machte. Ganz besonders bliste der Stavenhandel, indem man die starten, träftigen Wenschen aus den Gegenden des Schwarzen Weeres uach Nom schaffte.

Bon ben außerhalb bes Römischen Reiches gelegenen Ländern war es aber vorzugsweise Judien, wohin sich der Zug des römischen handels richtete, als nach dem Lande, welches die meisten Bedürfnisse für den Lugus zu liesern im Stande war.

Der Handel borthin war niemals so lebhast betrieben als in der Kaiserzeit. Er ging, vorzüglich durch die Fürsorge des Augustus, der die ägyptischen Kanäle und Schleußen ausbessern ließ, meist über Aegypten und hatte alle sür den Luxus so reizenden indisischen Produkte: Elsenbein, Gbesteine, Perlen, Gewürze und ganz besouders Seiche, zum Gegenstande. Da aber die Indier von den Erzeugnissen des Römischen Reiches wenig oder gar nichts gebrauchen konnten, so mußten ihre Produkte sämmtlich gegen Silber einz gehandelt werden, so daß die Summen, welche in dieser Periode dem römischen Sandel entstührt wurden, in der That auberechenbar sind.

Wie die Sucht nach Reichthum den Handel, so brachte der Lugus die Industrie in Flor, und seldst mehrere Künste, wie Walerei, Bilbauerei und Architektur, verloren ihren Kunstcharakter, um einen industriellen anzunehmen. Man makte, bildete und baute nicht mehr, wie es die Kunst, sondern wie es das Bedürfniß des Lugus verlangte, und der Werth eines Kunsspurduktes wurde weniger in seiner Ausführung als in dem Material gesucht, aus welchem es bestand, so daß also die Werke der Walerei sür die werthlosesten galten, weil man nicht auf Silber, Gold oder Edeskeinen malen tonnte.

Am meisten sah sich in dieser Beziehung die Architestur in Auspruch genommen. Die Tempel wurden Rebensache; Wohnhöuser, Lustschlösser und namentlich Grabmäler waren Hauptsache. Tür die letzteren, die der Eitesteit der Römer auch noch noch nach dem Tode schmeiches sollten, wurden Unsummen verschwendet, von welchen man kaum einen Begriff hat. Das Grabmal Habrian's, abs das berühmteste dieser Bauwerte, kennen wir bereits. Auch Augustus hatte sich ein kostbares Mausoleum errichten lassen. Die Antonius sührere ein solches für ihre gauze Jamilie auf. Septimius Severus aber suchte bei der Errichtung seines Grabmales alle seine Vorgänger zu übertressen. Sein Septie vonium — jo hieß dasselbe — glich an Umfang einer Stadt, hatte vier Säulenstockwerfe über einander, war thurmartig gebaut und ragte weit über die römischen Häuser hervor.

Das großartigste aller Bauwerke war aber offenbar das von Hadrian errichtete Tivoli. Es stellte in ungeheurer Ausdehnung ein Modell des Nömischen Neiches dar. Die kolossalen Näume führten die Namen von Provinzen, und man fand darin ein Uttita mit einer Adaemie, ein Jerusalem, ein Thal Tempe, ja sogar eine Unterwelt!

Das Fabrilwesen und Handwert nahmen großen Ausschung durch die unzähligen Erzeuguisse aller Art, die sür den Luzus geschässen werden mußten. Es würde zu weit ühren, alle Gegenstände der römischen Industrie auszusühren. Einen ganz besondern Luzus etwickelte man u. A. in den Kutsche und Reisewagen, als einem Gegenstande, der nur den Reicheren zugänglich war. Die sonst offenen Wagen und Sänsten versah man mit einer Decke und Glassenstern. Der Wagen selbst aber zeigte jede nur mögliche Anwendung tostbarer Stosse; ja es gad Wagen, die ganz von Silber und in der zierlichsten und kunstereichsten Art gearbeitet waren. Unter den manchersei Raritäten, die Commodus hinterließ, sanden sich Wagen mit Wegmessern vor, an denen man jederzeit absehen konnte, welche Weglänge man durchsahren war.

Wissenschaft und Kunst. Welchen Charatter die schönen Künste angenommen hatten, haben wir schon in dem Vorhergechenden angedeutet. Der Walerei solgte in ihrer industrissen oder handwertsmäßigen Anwendung sowie in ihrem Verfall die Stulptur. Rurde Architectur erhielt sich noch; denn was ihr an Ideen und Kunst abging, das konnte sie, dem Zeitgeschande nach, durch Prachtanswaren ersehen. — Wusit, Schauspielkunst und Kriegsbaufunst waren die einzigen, welche sich einer weitergehenden Ausbildung erfreuten, wadem namentlich die letztere in dem Kriegsbaumeister Priscus (um 190 n. Chr.) einen Jünger sand, der in Bezug auf das Kriegsmaschinenwesen der größte Manu des Alterthums gmannt werden muß.



Grabmal bes Gabrian.

Ueberaus reich ift der gegenwärtige Zeitraum der römischen Geschichte an Erzeugnissen der Literatur. Es ist die Periode der römischen Alassiter, zuerst hervorgerusen durch die Gönnerschaft des Angustus und seiner Minister, die sie weniger aus wahrer Liebe zum Schönen, als vielmehr zur Befriedigung ihrer Eiteleit, um von den Gelehrten und Dichtern gepriesen zu werden, bezeugten. Nach Augustus wurde die wissenschaftliche Beschäftigung Wobesache und Zeitvertreib, zumal ja das Bolt den politischen Interessen immer mehr entfremdet worden war.

Dichtkunft. Auf biefem Gebiete finden wir vor Allen drei Männer, welche für die römische Literatur und Bilbung das geworden sind, was der Bater Homer tausend Jahre früher für die griechische war: die Schöpfer derfelben.

Horatius Flaccus, gemeinhin Horaz genannt, steht unter ihnen oben an. Er war der größte Lyrifer Roms, entwürdigte aber seine Kunst dadurch, daß er sie zur Schmeichserin des Kaisers und seiner Winister werden ließ, wozu er freslich um so mehr Gelegenheit sand, als er sich am Hose des Augustus aufhielt und manche Auszeichnungen von demselben ersuhr. Wan kann ihn als den Hospoeten der damaligen Zeit bezeichnen. Tennoch aber sind seine Wecke, so weit sie nicht als Gelegenheitspoessen gelten müssen, Wustergebilde der lyrischen Poesie. Unter densselben sind hochberühmt seine "Oden".

In hinlicht auf die Form nach griechischen Mustern geschaffen, sind sie besonders deshalb von Bedentung, weil darin der seine Welt- und Menschentenner wichtige Lehren der Lebens- weisheit niedergelegt hat. Aber Horaz war nicht blos Nachbildner; denn in seinen "Satiren und Episteln" schus er eine ganz eigene, bisher ungekannte Gattung der Poesie, indem er in halb poetischer, halb prosaischer Form und in einem schezzhaft spottenden Gewande das innere und äußere Leben der Menschen abzeichnet. Und wenn er dabei auch die Hosseute zum Dienste der Schweichelei abrichtet und saft ausschließlich die Kunft des materiellen Lebensgenusses lehrt, so enthalten diese Satiren und Episteln doch auch einen tüchtigen Schaft vortrefslicher Lebensweisheit.

Publius Ovidius Naso (um 10 v. Chr.), gewöhnlich Ovid genannt, war Ansangs nur als leichter, scherzender Dichter beliebt, erlangte aber bald eine geößere literarische Bedeutung, indem er sich in den verschiedensten Fächern der Dichtlinis mit Glüd und Ersolg bewegte. Seine vielen Werte sind noch heute ein Hantgegenstand der klassische Studien. Von seinen Werten, die sich durch eine leichte, gefällige, freilich aber auch etwas nachlässige Sprache auszeichnen, haben wir zu nennen: Die "Heldenbriefe", mehr als ein Erzeugniß seiner Gelehrsamkeit als seines Dichtertalents; — die "heiligen Jahrbücher"



Publine Optbine Hafo.

(Fasti), welche im dichterischen Gewande Nachweise geben über den Einstuß der römischen Staatsreligion und Geschichte auf das dürgerliche tägliche Leben; — die "Berwandlungen" (Metamorphoses), ein mythologischepisches Gedicht; — die "Kunst zu lieben" (Arsamandi), ein erotisches Gedicht, dessen Schicht und Zartheit und heute außerordeutlisch gepriesen wird.

Bergilius Maro, gewöhnlich Vergil genannt, der Bater des römischen Evos, nahm sich zwar in Hinsicht der Torm griechische Tichter zum Muster, hielt aber sonth geiseln streng national, so daß sie Liedlingslecktüre der Könner wurden. Bergil's bedeutendste Verte sind: Der "Landbau", ein Wedicht, welches man als den Triumph seiner Knust betrachtet, indem es ein echt nationales Thema behandelt und sich nicht blos durch

den inneren Werth der Gedanken, sondern auch durch einen unnachahmlichen Wohllaut der Berse auszeichnet; — die "Uneris", sein bekanntestes und berühmtestes Gedicht, ein römisches Nationalepos, welches die Trzahrten des Aeneas, des Gründers von Latium, und seine Niederlassung auf italischem Boden besingt, aber freilich auch voller schmeichterischer Weziehungen auf Augustus ist.

Außer den genannten drei Batern der römischen Dichtfunst erwähnen wir noch: Sextus Aurelius Propertius (um 30 d. Chr.) als den Schöpser der römischen Liebeselegie; Phädrus (nm 26 d. Chr.), einen Freigelassenen des Augustus, der die gabeln des Leson nachbildete; Warcus Annäus Lucanus (um 50 u. Chr.), einen Dichter von alterepublikanischer Gesinnung, der zu den Versen sie auflucht nahm, um das zu sagen, was er in Prosa nicht aussprechen durste: Aulus Persius Flaccus (um 60 n. Chr.), einen ehrenwerthen Satirendichter, dem es mehr als jedem andern Ernst darum war, durch die Satire zu bessern; Occius Junius Juvenalis (um 90 u. Chr.), gleichfalls Satirendichter, talentwoller als der Borize, aber weniger ehrlich, indem er schilden; Warcus Valerius Wartialis (um 70 u. Chr.), einen vorzüglichen Epigelung der von ihm gegeisselten Laster mehr gefiel, als in der Geißelung der selben; Warcus Balerius Wartialis (um 70 u. Chr.), einen vorzüglichen Epigrammenschichter, dem man nur seine Schmeichelei gegen die Großen zum Vorwurfe zu machen hat.

Geschichtschreibung. An ausgezeichneten Historitern ist dieser Zeitraum der römischen Geschichte natürlich nicht reich; sehlte ihm doch das Hauptelement, in welchem der

wahre Geschichtschreiber athmen muß: die Freiheit der Weinungsäußerung. Wenn wir auch in Rom hin und wieder einen mit Auszeichnung genanuten Historiographen anstreffen, so gilt diese Auszeichnung nicht sowol seiner Geschichtsdarstellung, als vielmehr dem ausgewendeten Fleiße und dem Umsange seiner Waterialstudien.



Vergil's Grab am Doftlippo.

Titus Livius (um 2 v. Chr.), der als Lehrer des Claudius, nachmatigen Kaisers, am Hose des Augustus lebte, ist ganz besonders der Anerkennung werth; denn obgleich derselbe ein Mann von aristokratisch-monarchischer Gesinnung und gegen alle Bolksrechte eingenommen war, so hat er sich doch in seinen umsassenden Geschickswerken als ein sorg-sältiger Sammler und geschickter Jusammensteller der historischen Thatachen gezeigt, so deine Schristen unter den Duellen der römischen Geschichte den ersten Nang einnehmen. Das bedeutendste Wert des Livius sind seine "Jahrdücker" (Annales), eine Geschichte Koms dis auf den Tod des Druss in 142 Bückern, die aber nur theilweise exhalten sind.

Cornelius Tacitus (um 100 n. Chr.), bessen Lebensschistale übrigens ziemlich unbekannt sind, widmete sich der Beredsankeit und der Rechtswissenschiedteit nach Britannien und Germainen, um, wie einst hererike space eigene Anschauung Waterialien zu seiner Geschichte beider Länder zu sammeln. Unter den mannichsachen Schriften des Tacitus, die sich sämmtlich durch einen wegen seiner martigen Kürze sprückprötlich gewordenen Stil auszeichnen, erwähnen wir als besonders hervorragend: Die "Geschichten" (Historien), von deren vierzehn Büchern wir seider nur

Bruchftude besigen; die "Jahrbucher", ebenfalls unvollständig; die "Germania", die einzige größere Quelle, welche wir über die alteste Beschichte Germaniens besitzen, und alfo fin uns ein Berk von großer Bichtigkeit. Bas Tacitus übrigens ber außeren Berhaltniffe wegen thun tonnte, um die Pflicht bes wirklichen Geschichtschreibers zu erfüllen, bat that er. Go behauptet man, Tacitus habe feine "Germania" blos beshalb gefchrieben, um ber tiefen Berberbniß Roms in ber Darftellung bes einfachen germanischen Lebens einen Spiegel vorzuhalten und bie Römer vor ihrer eigenen niederträchtigkeit erichreden zu lassen. Er wurde mahrscheinlich ber größte Siftorifer bes Alterthums geworden sein, wenn er zwei Jahrhunderte früher gelebt ober bie Republit zwei Jahrhunderte langer bestanden hätte.

Der Ruhm bes letten großen romifchen Siftoriters wurde in feinem Baterlande auch so sehr anerkannt, daß sich ber nachmalige Kaifer Tacitus, wiewol fälschlich, rühmte, aus seiner Familie abzustammen, auch wegen bieser vermeintlichen Berwandtschaft bie



Corneline Cacitne.

Werte des Tacitus jährlich zehnmal ab fcreiben und beffen Bildnig in allen Biblio theten aufftellen ließ.

Die übrigen romifden Siftorifer find unwichtig. Nennenswerth erscheinen unter ihnen nur noch Cajus Bellejus Baterculus (um 30 n. Chr.), ber eine romijde Befchichte berfaßte; Flavins Entropins (um 330 n. Chr.) und Cajus Guetonius Tranquillus (um 100 n. Chr.), welcher fich als Biograph auszeichnete, Bon Letterem rühren die Biographien ber zwölf erften römischen Raifer und ber fonft berühmten Männer jenes Jahrhunderts: Terenz, Bora, Jubenal, Perfius 2c. her.

Realwiffenschaft. Die einzelnen Bweige ber Realwiffenschaft erfuhren in biefer Periode eine größere Ausbreitung als in der früheren, theils weil der Befit bon Renntniffen Erforderniß ber Bilbung

geworden war, theils weil man aus ihnen einen reellen Nuten schöpfen zu können meinte. Cajus Plinius Major (ber Aeltere), glänzte vor Allem in der Naturfunde Er lebte um bas Jahr 50 n. Chr. und hat fich burch ben großen Umfang feiner Rennt niffe, die fich, wenn auch ohne besondere Grundlichkeit, über alle Zweige ber naturwiffen schaftlichen Gelehrsamteit erftreckten, und für beren Bermehrung er mit unermublichem Gifet Sorge trug, einen berühmten Namen gemacht. Solche Singebung führte bas trugische Ende bieses Natursorschers herbei. Plinius befand sich gerade (79 n. Chr.) 3m Anstellung miffenschaftlicher Untersuchungen in ber Rabe bes Besubs, als ber große Musbruch biefes Bulfans erfolgte, ber bie Städte Herculanum, Bompeji und Stabia ver-Plinius wurde fich noch haben retten tonnen, wenn feine Forfcbegierde ibn nicht an ber berhängniftvollen Stelle festgehalten hätte, wo er bann in ber glühenden, von Miche geschwängerten Luft ben Tob burch Erstidung fanb.

Die Beredfamteit hatte gwar mit bem Untergange ber Republit ihre Bedeutung verloren; allein burch bie von einer Despotie ungertrennliche Lobrednerei erhielt fie mit einem neuen Charafter auch einen neuen Aufschwung. Man unterschied bemnach altere und neuere Redefunft. In ber erfteren glangten noch Afinius Bollio (10 b. Chr.): Marcus Balerius Deffala Corvinus, bes Imperators Auguftus Minifter: Titus Labienus, megen feiner bitteren Angriffe gewöhnlich Rabienus genannt; au beffen Schriften guerft die lächerliche Strafe bes Berbrennens angewandt murbe, eine jener Beit gang murbige Erfindung.

In ber neueren Redefunft mar Marcus Fabius Quinctilianus (um 60 n. Chr.), als Theoretiter berühmt; vor Allen aber Cajus Blinius Minor (ber Jüngere), welcher um bas Jahr 100 n: Chr. lebte, ein Reffe und Aboptivfohn bes alteren Blinins war und feine Bildung durch Quinctilian erhalten hatte. Durch gludlich geführte Prozeffe hatte er fich Ruf und burch bie Bunft bes Raifers Trajan bas Profonjulat von Bithynien erworben, wo er als ein angesehener, reicher und bedeutender Mann lebte.



Clandine Galenne ate Kehrer ber Anatomte in Rom.

In der Erdfunde (Geographie) nennen wir Lomponius Dela (um 50 n. Chr.). in ber Rriegsbaufunde Marcus Bitruvius Bollio (um 20 v. Chr.); in ber Argneis tunde Aulus Cornelius Celfus (um 20 v. Chr.), vorzüglich aber Claudius Galenus; in ber Rechtswiffenschaft, welche durch die neue Verfaffung und die dadurch bedingte neue Befetgebung wieber aufblühte, Memilius Papinianus (um 200 n. Chr.) und Domitius Ulpianus (um 250 n. Chr.).

Griedische Literatur. Obgleich das Römische Bertehres und Gesetessprache für das ganze Reich und mithin Weltsprache geworden war, so erhielt sich doch das Griechische itels als Sprache ber Wiffenschaft. Und ba nun auch in jedem Lande ber bespotische Drud auf ber fremden Bunge naturgemäß weniger laftet, als auf der heimischen, die allen Unterthanen verständlich ift, so erklärt es fich, daß die griechisch schreibenden Schriftfteller einer weit größern Freiheit genoffen als die lateinisch schreibenden, und daß mithin bie griechische Literatur einen größern Aufschwung erhalten tonnte als die römische.

Ganz besonders gilt dies von der Geschichtschreibung, in welcher wir hier methrere der ausgezeichnetsten Talente sinden: Timagenes aus Alexandrien (um 10 v. Ektwelcher als Stlave nach Nom tam, aber von Augustus zu seinem Geschichtschreiber erwurde; Posidonios aus Apamea (um 60 n. Chr.), der das Wert des Polydies wurde; Poidor aus Sizilien, welcher die Geschichte aller von Rom unterjochten Statzulammentrug; Diouys von Haltarnaß; Flavius Josephus (um 80 n. Chr.), weden welchelt der Waltadier, der lange in Rom als Gesangener lebte und m Bespasian die Freiheit erhielt, schried mehrere Bücher jüdischer Geschichte; Plutard welchäronea (um 100 n. Chr.), machte sich einen berühmten Namen durch seine "Sersidechende Viographien", deren Hantzulawel moralische Erhebung und Vesserung wor; Arreit aus Rikomedien (um 120 n. Chr.), nebendei ein geschährer Geograph; Appian welchronologie verdient sinden wir Phlegon aus Lydien und den berühmten Kironoma und Natursorscher Atolemäß aus Alexandrien (um 160 n. Chr.), welcher nicht bei Gerandrien (um 160 n. Chr.), welcher nicht bei Gerandrien (um 160 n. Chr.), welcher nicht bei



Lucius Annaus Seneca.

bas nach ihm benannte, viele Jahrhunderte bit burch für richtig gehaltene Ptolemaifde Bet und Conneninitem aufstellte, nämlich bie Lebe. bag bie Erbe ftill ftebe und Conne, Mond = Sterne fich um diefelbe bewegen, fonbern to wichtige dronologische Sandtafeln zusammennelle in benen fammtliche Berricher ber größeren Bille bis auf Antonin I. verzeichnet find. Gime be wichtigften Quellen für die Chronologie in be "Chronifon Parion", eine marmorne Beineid beren Urfprung unbefannt ift, und auf melde Die merfwürdigften Begebenheiten bon Refter bis zum Jahre 264 v. Chr. chronologijd en zeichnet find. Gie beißt auch ber "Arundelid Marmor", weil fie von dem englijden Graie Arundel zuerft aus Griechenland gebracht much

In der Erdfunde glänzt neben dem id: genannten Arrian noch Strabo aus Kappadefa (um 39 n. Chr.), der das vorzüglichste Bert ibe

die Geographie der alten Welt ichrieb; und der eben genannte Ptolemaos.

In der Dichtkunst zeichnete sich aus Aristides von Wiset durch seine "Milesides Märchen", und Heliodor mit seiner "Ethiopita", welche einer der bekannteste besten Romane ist, die, obgleich schon in früherer Zeit nicht ganz unbekannt, dech ein dritten und vierten Zahrhundert in großer Wenge geschrieben wurden.

Die Periode der Rhetorit beigließt würdig Herodes Atticus aus Marathm 12 140 n. Chr.), der als ein berühmter griechischer Reduer gilt, obgleich fich von feine Schriften nichts erhalten hat.

Die Philosophie, welche in Rom niemals zu felbständiger Entwicklung gelanzt sondern stets rein griechische Wissenschaft blieb, ersuhr keine wesentliche Erweiterung: E Gegentheil ging sie durch ihre vielen Spaltungen und endlich durch die Ansbreitung der naw christlichen Glaubenstehren ihrem Ende entgegen. Es gab noch hin und wieder Ansbager ter alten Schulen, namentlich der storischen, bei welcher wir vor allen Dingen des berühren Römers Lucius Annäus Seneca (um 40 n. Chr.) gedenken. Er war der Sohn ind römischen Richten und wurde vom Kaiser Claudius aus Rom verbaunt. Allein Agrippel. Rero's Mitter, rief den Philosophen wieder zurück, um ihm die Erziehung ihret Schul zu übertragen. Sener gab sich alle Wäse, um den jungen Thronerben zu einem weise

und edlen Menschen zu bilden, und seine Schuld war es nicht, daß ein solches Ungeheuer aus ihm wurde. Auch blieb Nero, so lange er den Philosophen als seinen Rathgeber um sich dulbete, ein vortresselicher Mensch; aber als die große Beränderung in seinem Charafter vorging, entsedigte er sich seines Leiters, indem er dem Seneca befahl, den Tod zu such such das er zu ohnmächtig war, dem Billen des Bütherichs entgegen zu handeln, so öffnete er sich im Bade die Abern. Seneca's Schwisten, unter denen wir die "Episteln" aussichten, beurkunden reiche Geschrinmteit, Scharssinn, lebhaste Giubilungskraft, gebildetes Urtheil, tressende Beobachtungsgabe und durchgebildetes morabisches Verwußtein. Seine Darstellung ist schorebierisch, dobei etwas geziert und gesucht.

Die Mehrzahl ber Philosophen gefiel sich barin, nicht durch Erweiterung, sondern durch Berunstaltung der alten Lehren neue Systeme zu schaffen, welche das philosophische Gebiet förmlich verwirrten. Unter diesen neuen Schulen erlangte die neuplatonische oder "ekkeltliche" einige Bedentsamkeit. Der Grieche Apollonios und der Jude Zedidja, der unter seinem griechischen Namen Philo bekannt ist (um 40 n. Chr.), sind aus dereielben neunenswerth.

Die Eklektiker. Ihr Grundigt war: keinem besonderen Systeme anzuhängen, sondern das Beste aus allen auszuwählen; daher der Aume der Anhfänger: Ekkektiker Auswähler). Aber dieselben begnügten sich nicht mit den Lehren der griechischen Weisen, sondern verbanden mit densielben and orientalische Schwärmereien über Wagie und Assirvologie, jüdische Glaubenssätze und dristliche Bunderbegrisse, so daß darauß ein den Berstand solterndes abenteuerliches Gemisch entstand, welches sreislich sür die damalige begrisserwirrte Zeit wie geschassen erschandt und diese steilich sür die damalige begrisserwirrte Zeit wie geschassen erschandtungen und Dinge Aussehen; Wortspielerei, Eitelkeit und die Sucht, durch unerhörte Behanptungen und Dinge Aussischen zu erregen, waren längst sür die Philosophen der Kaiserzeit charatterstisse geworden; die elendesten Künste der "Sophisten" waren im Schwange. Nun traten noch die "Ekkettiter" mit ihrer Jauberei, ihren Geisterbeschwörungen, der in Negyvten gerade ansgetauchten Alchymie (Goldmachertunit) und dem ganzen Heere der mystischen leberschwenglichseiten hervor, — wen tann es da Wunder nehmen, daß die nun auch von dristlichen Schwärmern und Eiserern mit hervorgerussene Finsterniß sich über die Erde lagerte und die Sonne der alten griechischen Weltweisheit für lange verscheuchte?!

Bahrend ber gangen Periode, won welcher wir reben, blieb Alexandrien ber hamptfit ber Gelehrfamteit, und ber Biffenschapten überhaupt.





Refigion, refigiofe Literatur und refigiofes Leben.

Das welthistorisch wichtigste Ereigniß in diesem Zeitraum war die Geburt und das Auftreten eines neuen Sitten= und Glaubenslehrers, welcher Urheber und Angelpunkt einer Religion wurde, die noch heute von den civilisierten Nationen bekannt und ausgeübt wird.

Tefus, eigentlich Jefdua, war nach judischer Zeitrechnung 3756 und 750 nach Erbauung Roms (f. Bb. I, G. 33), zwifchen ber letten Galfte unferes Marg und ber erften Salfte bes April, im jubifchen Mouat Disgan in Nagareth (Nogereth) in Galifa geboren. Wie wir an vielen Beispielen gesehen haben, ift bie Jugendgeschichte fast aller bebeutenben Manner bes Alterthums in Duntel gehüllt, welches fich im Laufe ber Jahrhunderte fo fehr verdichtet, daß es gulett gang unmöglich erscheint, Birtlichteit und Fabel zu unterscheiden und die historische Bahrheit herauszufinden. Um meisten findet aber bie Entstellung bes Thatfächlichen und ber Begebenheiten bei ber Geschichte von Religiousstiftern ftatt, benen religiofe Chrfurcht meistens einen übernatürlichen Ursprung zuschreibt, und beren Jugend = und Lebensgeschichte sie reichlich mit wunderbaren übernatürlichen Umftanden ausstattet. Dieses Gemenge von Fabeln und für glaubwürdig gehaltenen Ueberlieserungen wird von den Anhängern der betreffenden Religion als historijde Thatsache, als Glaubensartitel betrachtet, und jeder Zweifel au der Wahrheit Diefer Ergaflungen, wiewol fie nicht felten ben Naturgeseten und bem gesunden Menschenverstande widersprechen, als ein gegen Religion und Sitte verübtes Verbrechen, ja als Gotteslästerung angefeben und beftraft.

Wir haben schon mehrmals wiederholt, daß der Geschichtschreiber als solcher teiner positiven Religion anhängen durse, sondern daß er allein über die einer Religion zu Grunde liegenden Thatsachen, deren wesentliche Beschaffenheit und Entwidlung und beren Einstuß auf die Geschichte der Menscheit zu berichten hat.

Für die Bekenner des Christenthums gelten der Inhalt und die Berheißungen, welche in den vier Evangelien enthalten sind, als Offendarung Gottes, und die darin Jesus Christus, seinen Jüngern und den Aposteln zugeschriebenen Heißverkündigungen und Sittengesetz als unantastdare Grundlage der christlichen Kirchengemeinschaften.

Der ganze Inhalt ber Bücher bes Neuen Testaments: Geschichtliches und Nichtgeschichtliches, Mystisches und Symbolisches, Glaubhaftes wie Unglaubliches, sind von
ben Verfündigern ber Lehren Jesu in den Jahrhunderten nach Christo, also von späteren Kirchenlehrern zumeist, in ein Religionssystem zusammengesaßt worden, bessen hauptjäße noch bis zur Stunde das Jundament des christlichen Glaubens bilden. Der Hauptjat ber christlichen Glaubenstehre besteht barin, daß Gott, der Bater, seinen Sohn auf die Erde gesendet habe zum Heile der Welt, und dieser "eingeborene Sohn" durch eine reine irdische Jungfrau gedoren worden sei. Der Sohn habe willig sein Leben hingegeben, um daß in Sünden und Berderkniß versuntene Menschengeschlecht zu erlösen und mittels des christlichen Glaubens der ewigen Seligkeit zugnführen. Die Offensbarung der christlichen Heilschren sei weiterhin durch den heiligen Geist unserm Geschlechte übermittelt. Sie kann freilich nur einem Bruchtheile desselben zugute gekommen sein; denn es bildet, wie oben angedeutet, die Jahl der Christen etwa ein Viertel der gesammten Menschleheit, wenn man an der Schäung der letzten Zeit seithssit. Danach leben auf der Erde etwa 1300 Willionen Menschen, von denen sich 300 Willionen zur Religion Zesu Christi, 350 Willionen zur buddhistischen Glaubenslehre, 200 Willionen zum Wohamswedanismus bekennen; die übrigen 450 Willionen gehören verschiedenen Religionen an oder sind Seiben.

Die Beichichte Jefu, wie fie von den Betennern der driftlichen Religion als beseeligende Wahrheit geglaubt wird, dürfen wir, da wir für Leser schreiben, welche zum größten Theil fich zum Christenthum bekennen, als bekannt voraussegen. Freilich wird Die Glaubwürdigfeit bes Inhalts ber Evangelien, auch ihre geschichtliche Echtheit, ja ihre Möglichkeit überhaupt vielsach angesochten, vornehmlich von Denen, welche den geschichtlichen Urfunden näher getreten find, und zwar felbst von vielen Theologen. Wir werden weiterhin darthun und die Griinde angeben, welche es diesen Forschern nahezu unmöglich machen, die historische Bahrheit selbst nur in Bezug auf Geburt, Leben und Tob bes Urhebers ber chriftlichen Religion festzustellen. Was wir hier in biefer Beziehung mittheilen, ift bas Resultat gelehrter vergleichender Forschungen, und wenn auch die gemachten Angaben sich nicht durchweg ftreng historisch beweisen laffen, so wohnt ihnen doch dieselbe Glaubwürdigs feit inne, wie den Resultaten so vieler neueren Forschungen. Diese berichtigten die bis= her als Geichichte geltenben Lebensbeichreibungen jo mancher berühmten Männer bes Alterthums, und ftellten fie gar nicht jelten als erfunden bin. Jebenfalls aber erachten wir es als Bflicht eines unparteiischen Siftorilers, nicht zu verschweigen, in welchem Lichte die Gegner ber biblischen Dffenbarung und bes Glaubens an die Gottheit bas Erscheinen und das Auftreten Zeju Chrifti darftellen und geheimnisvolle Borgange zu ertlaren fuchen. Sierüber wird bas Nachstehenbe eingehendere Mittheilungen geben.

In dem galifäischen Städtchen Nozereth (Razareth) lebte ein Zimmermann oder Holzarbeiter Namens Joseph (Joszef), der mit einem Mädchen Namens Maria (Mirjam) verlobt war. Maria war die Tochter eines Manues aus Judia Namens Joachim (Jehonathan) und seiner Gattin Anna (Channa). Der Bater galt für einen Nachsommen des Königs David, lebte jedoch in ürmlichen Berhältnissen, ader sowel er als seine Frand waren fromme Leute, welche streng die jüdischen Religionsborschriftzen beobachteten und ihre Tochter demgemäß erzogen. Als diese zu einer schönen Jungfran herangewachsen war, ernährte sie sich und wahrscheinlich auch ihre mittellosen Eltern nothbürftig als Haarssechterin und Stickerin.

Noch vor der Hochzeit wurde Maria ichwanger, und würde nach dem strengen jüdischen Gefes dem Tode durch Steinigung verfallen geweien sein, wenn Joseph sich nicht als Urheber ihres Zustandes bekannt hätte. Jüdische Geschichtschreiber behaupten, das Gerücht habe Joseph nicht als den Bater bezeichnet; vielmehr habe er nur, um Maria zu retten, sich aus Wilteid mit seiner Verlobten zu der Vaterichaft bekannt. Eine jüdische Schmähschrift geht so weit, einen Soldaten Namens Pauthera als den Verführer der Maria zu nennen; eine andere, mehr glaubwürdige Nachricht giebt aber einen jungen Essäer Namens Euphanias als den Vater des Kindes an. Lettere Angabe hat, trot ihrer Webenteuerlichteit, vielsach Glauben gesunden; mögen unsere Leser ihre Glaubwürdigteit priffen.

Die Essär ober Aszeim (Aerzte) waren jüdische religiöse Schwärmer, die eine Art von Ordensgemeinichaft bildeten, welche sich bejonderen, strengen Regeln unterwars. Sie waren meist achtungswerthe Lente, beren Sittenlehre auf drei Puntten beruhtet Liede zu Gott, Liede zur Augend, Liede zum Nächsten. Ihre Jahl belies sich nach Angabe des sitbischen Geschichtsdreibers Josephus auf etwa viertausend. Die strengtie Klasse diese eefte nannte sich Therapeuten. Die Essär ebben in ehelosem Justande, und ihre Gemeinschaft vermehrte sich durch die Adoption mänulicher Kinder, darunter der "irrenden Brüder", sowie Erwachsener, welche nach harten und langen Prüsungen ausgenommen wurden. Ihre Kleidung bestand im Sommer aus einem einsachen, weißeinenen Gewande. Bor ihren Oberen dursten die Ordensmitzlieder keine Geheinnisse haben. Im Sillen übten die Silker, wie es sicheint, einen nicht unbedeutenden, sogar volitischen Sinsluß.



Bethlehem.

Die Umstände, unter welchen der junge Gffaer Euphanias mit Maria zusammentras, sind angeblich einem Manustripte entnommen, in welchem einer der Vorsteher der Gesellschaft die Beichte des Euphanias niedergeschrieben hat. Die bezügliche Stelle lautet: "Und so ereignete es sich mit Maria. Denn der Bruder Euphanias hat bald den Lelteften der Therapeuten zu Palästina gebeichtet, daß er in Nazareth gewesen sei, um die Zeit nach dem Passabsselle. Da habe er, von dem Wege erschöpft, ein offenes Hausgesehn und darinnen ein Mädchen, welches mit ftarren Augen aufgeschaut habe zum steilen Tabor.

"Und als sie ihren Blick hingesendet über das Thal mit den galikaischen hirten, und durch die Gebirgsichlucht auf den schmalen Streisen vom Galikaischen Meer: da sei ein Wetter entstanden am Himmel mit Feuer und Sturm. Und als die Erde gebecht, da habe das Mädchen laut nach einem Manne Namens Joseph gerusen, der auf dem See geweiden und sie habe sauf den gebetet, daß Gott ihn erhalten möge, damit erfüllet würde ihres Leibes Schnsicht. Und weil die Jungstau sich geweien und herrlich anzuschauen, da hat der Bruder Euphanias, angethan mit dem weißen Gewande der Esser, der Sinne

Macht gefühlt und ist näher getreten, als er gehört, wessen ihr Herz voll war. Und er hat geiagt: "Fürchte dich nicht — du sollst den Sohn gebären, den du wünschest". — Da hat die Jungsrau gefragt: "Soll ich als Jungsrau schwanger werden? — Ich bitte Gott, meinen Leib zu segnen, daß er gebäre den Vefreier des Volks und einen nenen Joschua."

"Aber ber effäische Bruder redete ihr zu, daß er Macht habe, sie zu segnen und ihren Leib fruchtbar zu machen, und daß er est thue im Geiste, dem er diene. Er aber war in Zuda gewesen und hatte gehört, daß des Zacharias lange nufruchtbar genanutes Weib bereits vom Geiste gesgnet und im sechsten Monat schwanger sei. Und als er dieses der Maria erzählte, saste sie Evertranen zu dem Ausglinge, der gereizt war von ihrer Schönbeit und frommen Schnsucht, und derselbe führte sie in den Nansch des Genusses.



Das hentige Hajareth.

"Che aber Maria daraus erwachte, hatte der Jüngling seine That erkannt und war entstohen, wenige Zeit ehe Joseph über den See heimkehrte. Und Maria kam zu sich und iah den Jüngling nicht mehr; aber sie wußte im reinen Herzen nicht, was ihr geschen ei und erzählte Joseph einen Tranm, da sie glaubte, der Engel habe sie in heilige Berzückung gebracht. Aber sie berwichte Isseph nicht ruhig anzuschanen wie früher, und Joseph nahm Abschied, da er erkannte, was vorgefallen war."

Die ungewöhnliche, blendend weiße Effäertleidung des Enphanias mochte in Maria den Glauben an eine Engelserscheinung bestärten — so meinen Diezenigen, welche den jüdischen Leberlicferungen Glanden beimessen. Diese Ansicht gewinnt insosern an Wahrscheinlichleit, als auch nach der religiösen Tradition, den Evangelien, häusig weißglanzende Engel erscheinen, welche die Zweisler an den biblischen Wundern eben auf die Spräer zurücksühren, die nach der weiterschin mitgetheilten historischen Tradition so thatträftig in der Geschichte Jesu austreten.

Der vorzeitig geborene Knabe wurde als Sohn Joseph's mit bessen später von Maria geborenen Kindern — vier Söhnen und zwei Mädchen — in Nazareth ausgezogen.

Jeschna lernte das Handwert seines Vaters und begleitete denselben ostmals nach dem drei Tagemäriche entseruten Jerusalem. Als er dreizehn Jahre alt war, wurde die Teierlichteit an ihm vollzogen, welche ungefähr unseren Konsirmation entspricht und die auf Hebräisch Varmizwa genaunt wurde. Hierbei hielt er, wie gedränchlich, einen Keinen Vortrag über den Kuszug ans Alegypten, der die Kusmertsankeit der Rabbinen auf ihn lentte.

Der Knabe Zeichna erwarb sich Geichicklichteit in der Tischlerei und arbeitete häusig in Jerusalem. — Tamals hielten es die gelehrtesten Leute sür teine Schande, ihren Unterhalt durch ein Handwerf zu erwerben, und unter ihnen besanden sich angesehren Kabbinen, wie Rabbi Zosi, der Gerber; R. Ichuda, der Bäcker; R. Schimaen, der Färber; R. Jochanan, der Sandalemmacher u. i. w. Die Rabbinen hielten Schimen, welche von jungen Leuten, Handwerten und Anderen, besucht wurden. Die bereits Fortgeschrittenen oder Gradusiren darunter hießen Chaberim (Veisitzer oder Gesährten) und die Anfänger Talmudin oder Kectanin (Jünger oder Schüller). Sehr berühmt war die Schule des Rabbi Hiller aus dem Geschlechte Tavid's, die von dem jungen Zeschan besucht wurde. Dillet trachtete danach, daß man mehr auf den Gesift des mosaischen Gesches als auf den Buchstaben achtete, im Gegensah zu den Pharisäern und Zeloten, die am Buchstaben klebten. Zeschna wurde bald Beisier in der Schule, und er konnte nun seine eigenen Ansichten vortragen. Diwol er sich leiner der beschehen Setten ansichlich, oh hielt er sich doch hauptsächlich zu den Eschen, deren Borsteher, sein Talent erkennend, ihm gestatteten, au ihren Versammlungen Theil zu uehmen, ohne in ihre Vereinianun au treten.

Zeichna betrieb sein Handwert in Jerusalem mehrere Jahre lang, und als sein Bater start, sorgte er als ällester Sohn sir seine Mutter und jüngeren Geschwister. Er hatte mit der Zeit ein bedentendes Ansehen unter dem Volle gewonnen, hauptsächlich durch seine siesenmigemenschenfrenndlichen Lehren, die freistich wesentlich von denen der zwar sehr angesehnen, aber nicht besieden Pharisäer abwichen. — Rabbi Schimeon, der siehen der sicht hatte der Abarisäer abwichen. — Rabbi Schimeon, der siehen Bater, Rabbi Hille, als Vorsteher der Schule gesolgt war, billigte das Streben Zeschnes und ernannte ihn feierlich zum Rabbi durch Anstegen der Hände auf sein Daupt. Dadurch wurde Zeschne in ausgeschener Mann und erlangte auch unter Anderen das Recht, in den Sanhedrin (hohen Rath) gewählt zu werden, sowie auch das, eine eigene Schule zu gründen und Schüler auzunehmen. Durch seine Lehren suchte zunächst eine

Reformation bes Judenthums im Ginne ber alten Propheten angubahnen.

Die alten Propheten hatten die Antunst eines Messissa verheißen, welcher die Herrsichteit des Jübischen Reiches wiedercherstellen wirde, wie es zur Zeit David's gewesen war. Tieser Heb sollte aus dem Geschslecht David's erstehen und in Bethschem geboren werden. Rabbi Jillel sowol wie die Augescheneren unter den Schriftzelehrten waren einig darüber, daß die Zeit, welche die Propheten für dessen Erscheinen bestimmt hatten, längst vorüber sei. Zeichna war derselben Ansicht und hielt das Auftreten eines solchen Beseicks unter den damaligen Berhältnissen am allerwenigsten sür möglich. In ihm besestigte sich innner mehr und mehr der Gedante, der Resonator des Judenthums zu werden, sür Alfschaffung der blutigen Oper und der Responsion des Jüdischen Bostes und die Ausbreitung des Gottesreiches über die Greuzen des sübischen Bostes auszubehnen, das heißt den Glauben an einen einzigen unsüchten, allmächtigen, barmherzigen und envienen Gott zu verbreiten.

Die Borsteher der Essar, mit deuen er sich häufig berieth, billigten seinen Plan, wusten ihm aber zu beweisen, wie es zur Aussisherung einer so großen Zdee nöttig sei. daß er andere Böller kennen lerne und sich namentlich mit dem Auhalte der griechsichen Philosophie bekannt mache. Diesen Zweet erreiche er am besten, wenn er nach Alexandriaginge, wo er überdies in den dort sebenden Juden und Essarn Etilgen sinden würde.

Die gebildeten Juden in Alexandria strebten dauach, die jüdischen Acligionsansichten mit der griechsichen Philosophie in Gutlang zu bringen. Namentlich that dies Jedidja, der unter seinem griechsischen Namen Philo bekannt ist. Zeschna blied mehrere Jahre all geworden sein, als er in seine heimat zurückstete, bereichert mit Kenntnissen maunichsacher Art. — In der Aufturgeschichte Aegyptens beben wir über die don den Priestern eizig gepslegten Bissenschaftlich wertschaftlich von den Esiaern betrieben wurde. Jahrtanseile lange Ersahrungen hatten die ägyptischen Aerze besonders mit demsenschaftlich werd, welche in ihren Lande und auch in Palästina vorzugsweise seinem gingt erst von Prosession der der Verderen versiehen wurde. Dahr den einem genacht, welche in ihren Lande und auch in Palässina vorzugsweise seinem singst erst von Prosession der Gebers verössenschen und uralten Papprus hervorgeht. Dazu gehörte Aussah, Angenübel und gestige Krantbeiten, vom Blödsinn die zur Tobsildt: seiner Krämpse und sellende Sucht, welche Krantbeiten, vom Blödsinn die zur Tobsildt: seiner Krämpse und sellende Sucht, welche Krantbeiten, vom Blödsinn die zur Tobsildt: seiner Krämpse und sellende Sucht, welche Krantbeiten, vom Blödsinn die zur Tobsildt: seiner Krämpse und sellende Sucht, welche Krantbeiten, vom Blödsinn die zur Tobsildt: seiner Krämpse und sellende Seucht, welche Krantbeiten, den Blödsinn die zur Tobsildt:

heiten den Wirkungen böser Geister und des Teufels zugeschrieben wurden. Daß Zeschna solche Krantheiten heilte, geht auch aus den Evangelien hervor.

Das Anfeben bes jungen Rabbi fonnte in feiner Beimat burch feinen Aufenthalt in Alexandria, der damaligen Beltuniversität und bem Sauptfit aller Belehrfamfeit, nur gewonnen haben. Diejes Anschen murbe, wie es icheint, burch ein imponirendes und gewinnendes Meußere unterftütt. Ein Bild pon Jeichna ober Jefus, wie wir ihn ferner nach der griechischen Schreibweise nennen wollen, hat fich nicht erhalten, wol aber überliefert uns die Tradition zwei Beidreibungen von ihm, beren hiftorifche Echtheit fich indeffen ebenfalls nicht meijellos beweisen läßt. Wir führen fie nur au, ba jebe, auch noch fo dürftige Nachricht über unfern Glaubenslehrer von hohem Intereffe fein muß.

Die eine Beschreibung soll einem Briefe entnommen sein, den Centulus, der Borgänger bes Pontius Bilatus,



Chrifinebild ane bem fedifen Sahrhundert.

an den römischen Senat schrieb, und den ein gewisser Eutropius in den römischen Annalen aufgeinden haben will. Sie lautet: "Zejus ist ein Maun von hoher, ausehnlicher Statur mit ehrwirrdigem Gesicht, so daß, wer ihn ansieht, ihn sowol lieben als sürchten kaun. Die haupthaare aber sind gelockt und gekräuselt, etwas dunkelfarbig und glänzend; sie sallen über die Schultern herad und sind in der Mitte des Hauptes gescheitelt, nach der Sitte der Nazarener. Seine Stirn ist sie und überaus heiter; sein Gesicht, welches eine mäßige Röthe ziert, ist ohne Falten und ohne irgend einen Watel, Nase und Nund ganz untadelhaft, sein Bart flart und duntel wie die Haare, nicht lang aber gesteilt, die Augen graublau und flar. Riemals sah man ihn lachen, oft aber weinen. Seine Hände und Arme sind herrstig auszuschauen. Im Geschräch ist erzu und beischeiden, der Schöde und Arme sind herrstig auszuschauen. In Geschräch ist erzu und beischeiden, der Schöde und Arme sind herrstig auszuschauen. In Geschräch ist erzu und beischeiden, der Schöde und Arme sind herrstig auszuschauen.

Die andere Beschreibung, die einem gewissen Nicephorus zugeschrieben wird, lautet: "Seine Gestalt war, wie uns die Alten berichten, also beschaffen: Es hatte der Herr ein schieß, lebhastes Gesicht. Die Länge seines Leibes erstrectte sich bis auf sieben ganze Schus.

"Er hatte ein goldgelbes und nicht allgu bides, am Ende traufes Saar, ichwarzliche und nicht zu fehr gebogene Augenbrauen. Ans ben blipenben Augen leuchtete eine munderbare Holbseligkeit. Sie waren munter und frisch, Die Rafe länglich, Das Barthaar gelblich und nicht zu laug. Die haare bes hauptes trug er etwas laug, benn fein Schermeffer war auf fein Saupt gekommen, noch irgend eines Meufchen Sand, ausgenommen bie feiner Mutter und auch nur in ber garten Rindheit. Der hals mar mohlgebildet und nicht fehr ausgedehnt und ausgestreckt. Das Angesicht war nicht gang rund, auch nicht gang zugespitt, fondern wie bas feiner Mutter, etwas länglich. Das Saar hatte bie Farbe bes reifen Beigens; aus bem Beficht, bas eine mäßige Rothe überflog, leuchtete Ernft und Alugheit, Sauftmuth und Frennblichfeit hervor". - Die Aleidung Jeju war die der judischen Rabbinen: eine Tunita ohne Aermel, die bis auf die Anice reichte, und ein Obertleid; die Ropfbededung war ein Turban, wie ihn ahnlich heute noch die Orientalen Befus barhauptig barguftellen, ift ein typifch geworbener Brrthum ber Runftler.

Bie fehr bas Anfeben bes großen Rabbi geftiegen war, ging baraus bervor, bag man ihn, als eine Stelle im großen Rathe (Sanhebrin) frei wurde, in benfelben mablte. Dies erflart auch fein bei Lufas (7, 36-50) augeführtes Urtheil über die Chebrecherin, welches ihm fraft feines Umtes zufam. Jefus lehrte, "daß ein reines Leben Gott mohlgefälliger fei als Opfer", was auch ichon die Propheten gejagt hatten, aber ben Anfichten ber Pharifaer eben fo entgegenstand wie benen ber Beiben. — Das Unsehen bes milben Sittenprediges beim Bolle ftieg mehr und mehr, aber mit ihm auch ber Sag ber Pharifaer. Die Bornehmiten bes Bolfes ichentten biefem Ginfluß bes hochverchrten Rabbi großere Aufmertfamteit und beichloffen, benfelben zur Ausführung von Umfturgplanen, mit benen fie fich berumtrugen, ju benuten.

Die Tyrannei ber Romer war unter ber Berrichaft bes Raifers Tiberius unertraglich geworben, ben Juben taum ber Schein ber Unabhängigfeit geblieben. Dit fieberhafter Gier fuchten die Guhrer des Bolfes nach dem Retter aus ber Tyrannei.

Eines Tages wurde Jejus ju einer Berjammlung im Tempel eingeladen, um über bie Anschaffung eines neuen Schildes für ben Sohenpriefter zu berathen. Er fant in einem ber Gale ben Sohenpriefter, viele angesehene Rathsherren, Rabbinen und Priefter versammelt und erfuhr, daß man nicht über ben vorgegebenen Wegenstand, sondern über Die Möglichfeit einer Befreiung von bem Romerjoche berathen wollte. Man fprach Die Anucht aus, daß der von den Propheten verfündete Deffias ohne Mitwirten nicht zu erwarten fei, und machte Befus geradezu ben Borichlag, als Meffias aufzutreten. Das Anfeben, welches er beim Bolte genöffe, und auch ber Umftand, daß über die Berfon feines Baters ein Duntel herriche, laffe ihn neben feiner großen Begabung gang befonders zu biefer Rolle geeignet ericheinen, wie auch ber weitere Umftand, daß feine Mutter bem Stamme David's entsproffen fei. Bunftig fei es endlich, bag gerade ber Schwarmer Jochanan (Johannes ber Täufer) bie nahe Ankunft bes Deffias verfunde. Alles bies, in Bereinigung mit ihrer Anerkennung werde hinreichen, das Bolk zu überzengen, daß er der ersehnte Messias sei Er moge fich aus ben ebelften Tochtern bes Bolfes eine Gattin mahlen und ein Berricherhans grunden; für bas Beitere moge er Gott und fie, die Berichworenen, forgen laffen

Jejus, ber burch einen jolchen Borichlag bochlich überrafcht mar, manbte ein, bas ihn die Romer augenblidlich als Sochverrather wurden hinrichten laffen; allein man behauptete bagegen, daß dieselben sich einer solchen geschlich vorgenommenen Wahl, die noch baju ein religiofes Geprage trage, nicht widerfeben wurden; wenn baburch Rube und Ordnung hergestellt merbe, so murben fie ihre Statthalter und Beere abberufen. Fall fie fich aber mit Baffengewalt widerfetten, fei man auch barauf gefaßt. frühere Oberften ber toniglichen Truppen erflärten, daß wegen ber auswärtigen Rriege Die Römer im Augenblid tein Heer gegen Palästina würden aufbringen konnen, und daß sogar ein bewaffneter Aufftand alle Bahricheinlichfeit bes Belingens für fich habe.

Jesus erbat sich Bebentzeit. Die Vorsteher der Essär riethen ihm aus verschiedenen Gründen ab, auf den Vorschlag einzugesen. Die Wessias Joee aber, meinten sie, ließe sich auch dadurch verwirklichen, wenn Jesus das Volke lehre, daß des Wessias Neich mit dem allgemeinen Gottesreiche ibentisch sie. — Als die Partei der Unzufriedenen inhen, daß zesus unentschlossen blieb, dachten sie darauf, ihn in solcher Weise in ihre Sache zu verwiedeln, daß er nicht mehr zurücktreten könne.



Johannes ber Caufer.

Bu biejem Ende follte der Rabbi Jejus veranlaßt werden, in einem der größten Bethäuser Jerusalems am nächsten Sabbath einen Bortrag zu halten, bei welcher Gelegenheit ein angesehener Priefter ihn als den Deffias, "ben Gesalbten Gottes", erklären wollte.

Es war ber zweite Sabbath vor dem Neujahrsfeste (Anfang unsers Septembers). In seinem Bortrag über eine Stelle aus dem 16. Kapitel des Jesaias nahm Jesus die Gelegenheit wahr, über die Ausbreitung des Gottesreiches zu reden und einsließen zu lassen, daß die römische Regierung, die ohne Gottes Willen nicht bestehen würche Mute habe, die Juden gegen die Angriffe anderer Bölter zu schügen, daß sie die Religion der Juden achte, und daß biese daher Ursache hätten, mit den gegenwärtigen Juständen

zufrieden zu sein. — Jusolge dieser Rede mußte freilich die Auskusaug zum Mejnas unterbleiben, und die Berjchwörer fingen au besorgt zu werden, daß ihre Absüchten durch Jesus oder seine Aubänger verrathen werden möchten.

Toljannes der Cäufer. Daß man damit umging, Jejus zum König auszurgen, ift auch in den Evangelien augedeutet; nach ihnen aber hielt er es für nöthig, einer solchen Uebereilung dadurch vorzubengen, daß er Jerusalem verließ. Begleitet von seinen Jüngern (Talmudin) wanderte Iejus nun lehrend im Lande under.

Sein Handwerk hatte Jesus wahrscheinlich ganz aufgegeben; denn wäre dies nicht der Fall gewesen, jo würde ihn der Talmud als Nabbi Jeschua, den Tischler, aufsühren. Wahrscheinlich lebte er mit seinen Jüngern von dem, was man ihm für Heilung von Kranken freiwillig gab, sowie von Gaben, die er von Wohlhabenden, besonders fromm-

gläubigen Frauen, erhielt (Qutas Rapitel 8, 3).

Während mande der Verschworenen noch immer hofften, daß Jesus ihren Borschlägen doch noch Gehör schenten würde, zumal sein Ansehen immer mehr und mehr stieg, vermehrte sich auch die Zahl und Steitterung seiner Jesude, besonders der Phharisäer, gegen wechge er immer entschiedener austrat. Als Jesus nach Galisa ging, verdächtigte man ihn bei dem Fürsten seines Laudes, Herodes Antivas, als einen gefährlichen Menschen, der dem dahrten inne den dahrten inne den dahrten den der Reinfach der Reinfach der Reinfach der Reinfach der Kentler und von da über Selentia an das nordöstliche lier des Galisaischen Sees zu gehen, welches zu Watanaa, einem von Heiden bewohnten, nicht dem Antivas unterworfenen Lande gehörte. Uederall, wohn er sich wendete, war er indessen keiches die ihrer Feinde umgeben, welche eistzig Thatsachen sammelten, um ihn wegen Verlehungen des mosaischen Gesetzes anzustlagen.

Da Jesus einsah, daß er in jenen Gegenden für die Ausbreitung des Gottesreiches nicht so wirksam sein könne als in Jernsalem, wo er, selbst wenn er seinen Zeinden offen entgegentrat, als angesehener Nabbi, Mitglied des Hohen Nathes und umgeben von Anshängern noch immer sicherer war, als in der Nähe eines gewaltthätigen Jürsten, so kehrte er gegen Eude des September zu dem beworstehenden hohen Feise dortstin zurück. — Sein Ansehen welle war nicht gesunken und wurde namentlich durch seine glücklichen, oft wunderbar scheinden Kuren an Kranken gesteigert; allein dies liesen zeinden auch ein Wittel, ihm bei dem Volke zu schaden, indem sie ihn als einen Janderer hinstellten, der die Teusel traft seines Bündonisses mit der Teusel Oberstem austreibe. Diese Beschuldigung hatte bei den an Janderer glandentden Juden großes Gewicht.

Trothem zweiselten Jesu Feinde daran, ihn durch ein Urtheil des Hohen Rathes zu verderben, in welchem er auf viele Freunde rechnen durste. Sie wöhlten daßer eine nicherent Weg, den ihnen auch die Furcht anrieth, da den Römern Gerüchte über eine Berfchwörung gegen ihre Herrichaft zu Opren gedommen sein möchten. Man sandte zu dem Zweck eine anonyme Anschuldigung dirett nach Rom, in welcher Jesus als ein gegen dessen Gerichaft tonspirirender Unzufriedener dargestellt wurde, und wobei man einstließen ließ, daß ein Todesurtheil gegen deusselben, selbst nach jüdischen Gesehen, um so leichter herbeizuführen sei, als er sich vielsach religiöse Vergehen habe zu Schulden kommen lassen, auf welche Todesütrase itehe.

Man weiß nicht, ob diese Denunciation von den Pharisäern oder von den Berschwörern, oder endlich von Hervdes Antipas ausging, der selbst nach der Herrschaft über Juda strebte und jürchten mochte, daß Jesus ihm gefährlich werden tönne. Die Wirtung einer solchen heimlichen Antlage konnte unter Tiberius nicht zweiselhaft sein, wo ein blossen Berdacht selbst gegen einen augesehenen Nömer hinreichte, deuselben dem Tode zu übertliefen. Bontius Pilatus, der römische Setatthalter, erhielt daher den bestimmten Anstrag, Jesus hinrichten zu lassen, selbst wenn er seine hochverrätherischen Absichten nicht eingestehen sollte, und in diesen Falle sollte er, um den Juden sich gefällig zu erweisen, das Urtheil

duch llebertretung der jüdischen Gesetze seitens des Rabbi motiviren, was die Todesstrase nach sich zog. Sollte das Schreiben noch vor den Festragen eintressen, so sollte Pilatus das Urtheil sogleich vollstrecken lassen, da die große Ansammlung des Voltes in Fernsalem leicht Unruhen veranlassen könnte.

Am Abend des 15. Niezau (24. März), als Jesus mit seinen Schüfern beisammen ibs, mit denen er Beradredungen in Bezug auf das am Moeud des nächsten Tages beginnende Peszach-Best getroffen hatte, trat der römische Centurio Luirilius Cornelius in das Zimmer und erklärte, daß er den Auftrag habe, den Nabbi zu verhasten: die Gründe lame er nicht; er habe nur dem bestimmten Vesehl zu gehorchen. Auf Verlangen zeigte er solgenden schriftlichen Besehl vor:

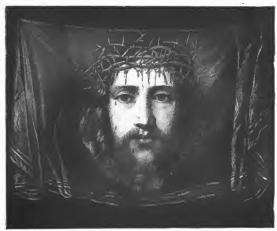

Chriftusbild (vom Schweiftuch ber heiligen Deronica). Rach Corregio.

"Bontius Pilatus, Landpfleger von Judaa, nach Aussicht eines faiserlichen Besehls, wodurch die Berhaftung des Zeichna von Nazareth besolhten wird, und in Besolgung diese Auftrags, versügt: der Centurio Luirislius Cornelius wird angewiesen, den Nabbi Leichna aus Nazareth sosort zu verhaften, den selben in sichern Gewahrsam zu nehmen und die Prätur von der geschenen Verhaftung in Kenntuss zu seizen."

Es sind Berichte über das von Pisatus abgehaltene Berhör vorhanden, eben so wie der Wortlant des Urtheils; thatsächlich steht seist, daß Zeius uicht von den Juden, sondern von Pontius Pisatus zum Tode durch Kreuzigung verurtheilt wurde. Die Juden hatten daran nur als Ankläger und Zeugen Theil. — Jesus wurde am Wehnd des 14. Niszan verhastet (nach den Evangelien au 13.), und nach den gesehlichen Bestimmungen dursten weder an Festiagen, noch an dem Tage vorher weder Verhöre, noch Gerichtsversahren bei den Juden statssinden. Das Urtheil wurde bei ihnen auch nie au demselben Tage ausgesprochen; und wäre es über Jesus and wirklich am Donnerstage gefällt worden, so hätte es am Freitag nicht ausgesischt werden, da an diesem Tage bei den Juden leine Hinrichtungen statssinden dursten. Hätten die Juden Jesus verurtheilt, so würde ergehängt, vorher erdrosselt, aber nicht gekreuzigt worden sein; die Kreuzigung war bei ihnen niemals gedräuchlich gewesen, bei den Römern aber damals die gewöhnliche Strafe sür Hochverrath.

Die Tagesstunde der hinrichtung läßt sich nicht genau seitstellen. Wenn auch das Gerichtsversahren ichen früh am Tage begonnen haben mochte, so nahm doch das Verhör, die Borbereitungen zur hinrichtung und ber Zug mit dem ichweren Kreuz nach dem über eintausenddreihundertzwanzig Schritt entsernten Golgatha, beträchtliche Zeit in Anspruch, und es nunk also wenigstens Mittag geworden sein, ehe die hinrichtung stattfinden tounte.

Arenzestod Tesu. Die Krenzigung war eine sehr grausame Todesart, denn die Getreuzigten lebten nicht selten noch mehrere Tage, wenn der Tod durch keine besonderen Umstände besichkennigt wurde. Die Arme des Hinzurichtenden wurden vermittels durch die Handlickhen geschlagener Nägel an dem Dnerholz seitgehalten, die Beine mit Stricken zusammen und an dem Pjahl gedunden. Da die Nägel in den Händen einen schweren Körper nicht tragen konnten, so wurde auch oft als Stüge sin der Hüße unter densellben ein Bret angenagelt. Alls Titus Jerusalem eroberte, bewirkte der jüdische Geichichtichreiber Josephus, daß drei seiner Freunde befreit wurden, die schwe über Lage am Kreuz gehangen und unmenschliche Dnalen ertragen hatten; zwei davon starben, der dritte aber wurde dem Leben viederzageben.

Schon gegen drei Uhr Nachmittags hörten die Dabeistehenden den ans Kreuz geschlagenen Jeius lant einige Worte ausrusen; darauf jant fein Jaupt, und allem Auschein nach verschied er. Ein so ichneller Tod war sehr ungewöhnlich, allein durch die bei Berurtheilten vor der Hinrichtung übliche Geißelnug und den anstrengenden Hingang zum Richtlehen wird der Last des großen und sehr ichnellen Freuzes, zumal in der Sonnenstige, konnten wol die Kräfte des ebeln Tulders erichwirt und auf diese Weise ein er frühzeitiger Tod

herbeigeführt worden jein.

Wenn sich auch die Jünger Jesu fern hielten, jo hatten doch seine angesehenen Anhänger nicht dieselben Grunde, der Krenzigung nicht beizuwohnen, und Manche von ihnen waren in ber That nabe, in ber Abficht, einen gunftigen Umftand gur Rettung ihres Freundes zu benugen. Das ungewöhnlich fchnelle Bericheiben Jefu mußte Die Effaer unter ihnen, welche Merzte waren, auf ben Gedaufen bringen, daß nicht ber Tod, sondern nur eine bem Tobe abuliche Chumacht eingetreten und bei rechtzeitiger Behandlung und Pflege eine Wiedererweckung wol möglich fei. Rabbi Ricobemus und Joseph von Arimathia begaben fich ichleunigft ju Bilatus, meldeten ihm ben bereits erfolgten Tob Befn und baten ihn, ju gestatten, daß fie den Leichnam vom Krenze nehmen und ihn begraben burften, ba es gegen bas jubifche Gefet fei, einen Leichnam über Nacht hangen und überhaupt unbegraben zu laffen. Obwol fich Pilatne nicht viel um bas fümmern mochte, was bei ben Inden Sitte mar, befonders wenn ein romifches Wefet entgegenftand, fo fand er es boch für gut, die Bitte gu gewähren, nachdem der Befehl des Raifers erfüllt war ; ober weil, wie ihm Nicobemus vorstellte, bas bereits burch die Sinrichtung erbitterte Bolf burch eine Digachtung jubifcher Befete, befonders zu biefer jeftlichen Beit, zu einem Aufstand veraulagt werden fonnte. Bon einem Offizier begleitet, eilten Die beiden treuen Freunde gurud nach ber Sinrichtungeftatte auf Golgatha. Jefus murbe vom Areng genommen und fein Körper ohne Beiteres feinen Freunden überlaffen. wartungen derfelben erfüllten fich.

Unter tundigen Händen und sorgsamer Behandlung erwachte Jesus aus seiner tiesen Shumacht. Er ist, wie auch die in den Evangelien enthaltene Tradition bestätigt, nach seiner Krenzigung noch mehrmals gesehen worden. Daß über alle Vorsälle nach derselben das tiesste Geseinniß beodachtet werden mußte, liegt in der Natur der Sache. Man will indessen in Alexandrien ein Wanustript gefunden haben, in welchem von den bei der Nertung Jesu derheiligten Essaren Bericht abgestattet ist, und in welchem zugleich auch weitere Nachrichten über den Kusgang des großen Resormators enthalten sind. In dieser Schrist über Versuch gemacht, die Erzählung der Essäulung der Essä

zu bringen, und daraus geht hervor, daß sie erst im zweiten Jahrhundert, mit Benutung der effälschen Archive geschrieben sein kann. Dieses Bestreben, den Inhalt der Schrift mit den Evangesien in Uebereinstitumung zu bringen, ist zwar leicht erklärlich, allein es beeinträchtigt den historischen Berth derselben, obwol sie im Uebrigen den Anschein der Glaubwirdigseit träat.



Urenjabnahme. Rod Toniclto ba Bolterra.

Nach der Arenzigung. Da die in den Evangelien erzählte himmelsahrt dem Geihichtschreiber werthlos erscheint, und andere Nachrichten über das Schickfal Jesu nach seiner Kreuzigung nicht vorhanden sind, so geben wir in der Kürze die in dem angeblich effälschen Wanuskript enthaltenen.

Unter der sorgsamsten Pssege erholte sich Jesus bald von seiner großen Erschöppiung soweit, daß er die Reise nach Galisa antreten konnte, wo er mehr in Sicherheit war als

in der Räse von Zerusalem. Hier predigte er dem Bolte und lehrte auch seinen Jüngern die Kenntnisse, die er selber von den Therapeuten sich angeeignet hatte; so u. A.: Krankbeiten zu seilen, die Birkungen von Pflanzen und Salzen zu erkennen, Thiere unschäblich zu machen, Giste zu überwinden und dergleichen weiter. Die Jünger und das Bolt, das mit ihnen gekommen war, blieben viele Tage in der Gegend, und Jesus belehrte sie, wie sie leben follten und die Lehre (von dem Gottekreich) in seinem Namen verdreiten.

Die Acttesten der Essäer erhielten aber Nachricht, daß die heimlichen Boten des Hosen Rathes in Zerusalem von der Bewegung in Galissa und dem Verfammtungen am Berge Karmel Nachricht erhalten und Auftrag gegeben hätten, Zesus in der Stille gesagen zu nehmen und zu tödten. — Da das ausgeregte Bolf Zesu Lehre nicht völlig begriffi, sich aber sitr seine Person sehr deseilterte und damit umging, ihn zum Könige auszurusen, so ließ sich Zesus durch Joseph von Arimathia bewegen, sich, nach der angezogenen Darstellung, gänzlich in die Ginsamteit zurüczusziehen. Nachdem er von seinen Freunden und auch von seinen Asingern Khschied genommen hatte, degad er sich, von Joseph und Nicodemus begleitet, zu den Therapeuten, welche in der Näche des Todten Weeres ihre Wohnsipe hatten, vo er sehr schwoch und krant ankam.

"In Jerufalem", heißt es weiter in bem Bericht, "wußten es aber nur Johannes und Matthäus, bag Jejus in bas Dunfel bes Effaerbundes gurudgefehrt fei, um au berhindern, daß er gum weltlichen Fürften ausgerufen werbe. Jojeph und Nicobemus find aber in biefer Beit breimal bei ihm in ber Ginfamteit gewesen. Und wenn fie gurudgefehrt maren, brachten fie eine Rachricht von ihm. Gein Leib war jedoch nicht ftark genug, die früheren Martern gang zu überwinden; dazu fehlte es ihm an Rube. Des Beiftes Sehnsucht nach ben Jungern und bie Spannung feiner Seele, ber Bebante, bağ etwas verfaumt werben fonne, wie endlich fein beunruhigtes Gemuth, bas in ber Ginfamteit feine Nahrung fand, zehrten au feinem Leibe und machten ihn löslich. Es waren Joseph und Nicobemus zulett bei Jesus gewesen, als ber sechste Bollmond vorüber war. Da tamen fie zu unferer Gemeinde, als wir bas Liebesmahl feiern wollten, und entbedten ben Meltesten bas Beheimniß. Und ihre Bergen maren schwer von großer Trauer, benn ber Auserwählte war aufgenommen in die himmlischen Gefilde des Baters. Und ohne Schmerz hatte fein emiger Beift die Leibesfeffel gesprengt, und fanft wie fein Leben, mar auch feine Erlösung. Und er wurde begraben von den Therapeuten am Todten Meer, wie es Gesch ift in ber Bruberschaft. Nicobemus aber befahl Stillschweigen über feines Freundes Tob gegen Alle, bie nicht im oberften Grabe ber Bruderichaft arbeiteten." -

Die Lehren Jesu entwicklen sich nach seinem Tobe auf eine ähnliche Weise, wie die jenigen auberer ifractitischer Sittenlehrer. Sie wurden Gegenstand und Bestandtheil der mündlichen Lehre im Gegensah zu der schriftlich aufgezeichneten heiligen (biblischen) Lehre, und pflanzten sich auf die Nachkommen mündlich sort, bis sie endlich später schriftlich theils in den dreitstlichen Büchern, theils im Talmud aufgezeichnet wurden.

Petrus. Die nächste Folge ber resormatorischen Wirtsamseit Jesu war, daß sich eine jüdische Gemeinde bildete, welche die Opfer abschaffte und Borbereitungen zur Einsührung eines gesäuterten Gottesdienstes machte. Die erste Gemeinde trat zusammen am Feste der Erinnerung an die Versündigung der zehn Gebote auf dem Sinai. Diese neue Gemeinde nannte man Nozrim (Vazarener). An der Spise dieser in Gütergemeinschaft lebenden Gemeinde stauden begreislicherweise die Jünger Jesu, deren Haupt damals Simon mit dem Beinamen Petros war. Nach dem Evangesium des Watthäus soll ihn Jesus Kephas genannt haben; allein dies ist weder ein rein hebräsisches noch ein Wort des damals von den Juden gesprochenen chaldüsschen Dieletts; das Wort Kepha sindet sich erst ür dewiel später sompilirten Talmud, wo es nur im Plural gebraucht wird und harte Körper, z. B. Hagestörner, bedeutet. Im Guangeslum Johannis nennt Jesus den Sinche viesen Beinamen.

So lange Jesus lebte, hielt sein Anjehn die Feinde seiner Lehre noch im Zaum; allein nach seinem Tode versolgten dieselben seine Anhänger mit großer Erbitterung. Unter diesen Feinden waren die Pharisar besonders thätig, und vorzügslich zeichnete siener ihrer Schüler Namens Scha-ul (Saulus) durch seinen Bersolgungseiser aus. Er war der Sohn eines in Tarsos in Kilitien wohnenden orthodoxen Juden, der dott das römische Bürgerrecht erworben, seinen Sohn aber nach Jerusalem geschieft hatte, um in den Schulen der Pharisar unterrichtet zu werden.

Im Laufe der Zeit hatte sich die ursprüngliche Messidee der alten Propheten unter den glaubenkübereifrigen Juden, namentlich unter den Pharisärent, in mytischer Weise ausgebildet. Die ältesten Propheten erwarteten nur einen Helden aus dem Geschlechte Daubbs, welcher die alte Herrlichteit des Jüdischen Reiches, wie sie unter Daub bestanden hatte, wieder herstellen würde; allein die späteren hegten von dem Weisias höhere Erwartungen. Obwos er in menichlicher Gestalt auf der Erde erschenen sollte, so galt er doch eigentlich als Jehovah's eingeborener Sohn, der das Heiden wir den Staub werfen, Jörael au die Spihe



Panine. Rach Beter Bijder.

aller Bolter ftellen und ein allgemeines Reich Gottes auf ber gangen Erbe für bie Ewigfeit herstellen murbe. Diefen ermarteten Meffias ftattete bie Phantafie nicht nur mit allen Gigenschaften eines Belben, fondern auch mit Allem aus, was einem Gottesjohne gutam. Obwol nun nach ber augeführten historischen Tradition gerabe ber Umftand, daß Jejus fich weigerte, bie Deffiasrolle zu übernehmen, zu feinem Untergange führte, fo galt er boch bei feinen Anhängern für ben Dlejfias. Schaul, ber fanatifche Pharifaer, hielt ihn natürlich für einen Betrüger und verfolgte feine An-Auf einem Berfolgungszuge nach Damastus, ergahlt bie religioje Tradition, begegnete Schaul ein wunderbarer Borfall mahrend eines Bewitters. Starte Blite ("ein Licht vom Simmel") umleuchteten ibn, und von einem fogenannten falten Schlage getroffen fturgte er nieber. Die Birfung



Petrne. Rad Beter Bifder.

eines solchen kalten Schlages ist zunächst eine heftige Nervenerschütterung, wodurch zeitweilig die geistige Thätigkeit verwirrt oder geschwächt wird; auch ist kürzere oder längere Blendung oder Blindheit häusig die Folge.

Sanlus—Paulus. In diesem traurigen Zustande nahm sich seiner ein Mann Namens Chananjah (Ananias) liebevoll an. Er gehörte zur Sette der Nazarener, war also gerade einer von Denen, welche Schaul hatte ins Gefänguiß oder zur Hinrichtung schlerpen wollen Dieser Umstand, wie nicht minder der Vorsall auf der Reise, machte auf den Volterten jungen Mann einen tiesen Eindruck. Donner und Wiß galten sast unter allen Völkern des Alterthums als die besonderen Attribute und Wassen des vornehmsten Gottes und ebenso Jehovah's. Schaul sah in dem Blipstrahl ein offenbares Zeichen der göttlichen Mißbilligung seines Vorsalens, und aus einem Versalger der Anhänger Jesu voord er nun ihr eistiger Vesörderer. Bei einem Charafter wie der des jungen seurigen Pharisäerzöslings ist ein solcher Vechle unter solchen Umständen psychologisch durchaus nicht unwahrscheinlich. Es siel plöglich wie Schuppen von seinen Augen. Der Wint vom Hinmel hatte ihn überzeugt, daß Jesus wirtlich der Wessias gewesen war, — und da er der Weisias war, so mußte er

nach der Meinung des Schaul auch die Eigenichaften befigen, welche die Lehre der Pharifäer bemfelben zuschrieb. Uns dem zelotischen Pharifäer Saulus wurde ein feuriger Paulus.

Rachdem sich berselbe hatte tausen lassen, predigte er in der Spnagoge von Damaklus. Indessen die dortigen Pharisäer versolgten den Abtrüunigen mit bitterem Haß, so daß Paulus es wol für rathsam halten mochte, eine Zeit lang sich nach einem Orte zu wenden, welcher unter der Herrschaft des arabischen Königs Aretas stand. Bald darauf wagte er es jedoch wieder, in Danaskus zu erscheinen, was ihm beinahe verderblich geworden würer habhaft zu werden, sogar die Thore der Statthalter gewonnen, der, um seiner sichere habhaft zu werden, sogar die Thore der Statthalter gewonnen, der, um seiner sichere habhaft zu werden, sogar die Thore der Statthalter gewonnen, der, um seiner sichere habhaft zu werden, sogar die Thore der Statthalter gewonnen, der, um seiner sicher habhaft zu werden, sogar die Abore dus einem in der Stadtmauer bestüdlichen Fenster heradgelassen und entfam glücklich.

In Damastus hatte Paulus einen Jugenbfreund getroffen, ber mit ihm in Jerusalem in ber Schule bes Gamtliel (Gamaliel) gewesen war und ber fich schon zu Lebzeiten Jeju

feinen Jüngern angeschloffen batte.

Barnabas. Es war dies ein sehr wohlhabender Manu aus dem Stamme Levi, der in Khpros geboren war, wo seine Eltern ein Landgut besaßen. Er führte den Namen Joseph; allein er ist besaut unter dem Namen Barnabas, der ihm von den Jüngern beigelegt wurde. Dieser unter der kleinen Nazarener-Gemeinde sehr angesehnen Mann unternahm es, Pausus bei derselben in Zerusalem einzusühren, wohiu er mit ihm drei Jahre nach dessen Bestenstellen zu der Kartabas met einiger Burklich, daß man ihm troß der Bürgschaft des Barnabas mit einiger Jurücksaltung, wo nicht mit Wistrauen begegnete.

Die Jünger Jesu waren fammtlich einfache, ungelehrte Leute. In ben Evangelien felbft ift ergahlt, wie wenig fie noch gegen bas Ende feiner Laufbahn bie eigentlichen Awede und Absichten ihres großen Lehrers verstanden, und welche zeitliche und ehrgeizige hoffnungen fie an ihre nahe Berbindung mit ihm tuupften. Nach der Kreuzigung wurden ihnen freilich in diefer Sinficht die Augen geöffnet; allein ihre Anschauungen waren von benen bes Pharifäerichülers Paulus fehr verschieden. Die Schlüffe, welche biejer aus bem Glauben jog, daß Rabbi Jefdua ber Meffias gewesen, waren auch überrafchend genug: Beil Jejus ber Deffias gewesen, barum habe er auch burch feinen Tob bie Menichen mit Gott verfohnt, und barum fei er vom Tobe auferstanden. Indem er auf Jejus alle Grubeleien ber Pharifaer und ihre Deffiasphantafien übertrug, erbachte er ein Syftem, welches ben felbst in den Evangelien von Reins ausgesprochenen Anschaumgen vielfach widerspricht. Weit höher als ein tugendhaftes Leben und tugendhafte Handlungen galt Paulus ber Glaube, daß Jejus ber Deffias gewesen fei, ber, als Gottes Cobn, einige dreißig Jahre in menschlicher Gestalt unter Menschen verweilt habe, um dann wieder ju Gott, feinem Bater, ju tommen. Rene für begangene Gunden galt Paulus als gut und heilsam, aber als weit wichtiger der Glaube an die erlösende Kraft des von dem Meffias vergoffenen Blutes und hingegebenen Lebens. Dieje und andere Schluffe, die Baulus aus jeinem Glauben an den Mejfias Jefus 30g, mußten den Jüngern jehr befremdlich erscheinen, wie fein Auftreten überhaupt.

Um so weniger mochte sich Paulus im Areise seiner neuen Glaubensgenoffen behaglich fühlen. Er blieb nur vierzehn Tage in Jerusalem und begab sich von hier zunächst nach

Cafarea und von dort nach feiner Baterftadt Tarjos.

Bur Zeit, als die Nazarener in Zerusalem die Berfolgungen zu erdusden hatten, an denen Paulus einen so thätigen Antheil genommen, waren Viele derzielben nach Sprien und Antiochien gestüchtet, wo sie viele der dort wohnenden Juden zur Lehre Zein bekehrten. Diese Ersolge erregten die Aufmertsaukeit der Gemeindevorsteher der Nazarene in Zerusalem, und sie hielten es für zweckmäßig, den oben genaunten Barnabas unch jenem wegen seiner Leichstertigkeit verrusenen Orte zu senden. Als dieser sah, daß Antiochien

ein so fruchtbares Betehrungsselb war, reiste er ebenfalls nach Tarsos, um den dort lehrenden Paulus zu bewegen, mit ihm zu gehen, was ihm auch gelang. Beide arbeiteten in Antiochien ein Kahr lang mit großem Erfolge und bildeten eine Gemeinde.



Ihre Mitglieder werden (Apolielgeich. 11,26), zuerft von allen Anhängern Jesu, Christen oder Christianer genannt. Ueber den Ursprung dieses Namens werden wir weiterhin reden. Die Apostel. Paulus war ohne allen Zweisel der talentvollste, eisrigste und rastlos

Die Apostel. Paulus war ohne allen Zweifel ber talentvollste, eifrigste und raftlos thätigste aller Apostel. Dies Bort bebeutet Sendboten, ober ungefahr was wir heute mit

Missionar bezeichnen. Er und Barnabas und ein Better des Lehteren, Johannes Marcus, begaben sich etwa im Jahre 45 n. Chr. nach Kypros, wo Barnabas zu Haise war, und gingen dann, beständig die neue Lehre predigend, nach Kleinassen. Die Berfolgungen, die siderall in den kleinassachten Etädten zu erdulden hatten, erschreckten den verzagten Warcus, und er kehrte nach Zerusalem zurüc. Paulus und Varnabas setzen aber ihre Missionstreise fort und erkebten unter Juden und Heiden höchst interessante Schicksich und vielsache Berfolgungen. Die Inden nahmen es übel auf, daß Paulus auch dem heiden Lehre vortrug, was bei diesen aber mit solchem Ersolge gesichz, daß man die beiden Apostel, zu deren Entsehen, in Lystra in Lystonien sür die Götter Jupiter und Wertur hielt, gegen welche Berkeunung sie sich auf das Hestigste sträubten. Inssolge bessen wurden sie jedoch so arg mishandelt, daß Paulus bessinungstos liegen blieb.

Als Paulus und Varnabas nach mehrjähriger Abwesenheit nach Antiochien tamen, sanden sie, daß Nazarener, die von Jerusalem dorthin zugezogen waren, in der Gemeinde allerlei Zweisel und Unstrieden erregt hatten. Um zu einem Berständniß zu gelangen, gingen Paulus und Varnabas nach Jerusalem, wo man in einer Versammlung der Aeltesien der Gemeinde — welche von Kirchenschriftsellem als die erste Kirchenschrammlung haft gemacht wird — Paulus zur Rechenschaft zog. Einige dekehrte Phariser eingerten gegen ihn, weil er sich nicht an die jüdischen Gesehr kehrte und nicht daraus bestand, daß die bekehrten Geiden sich denselben nicht ander sollten.

Anden- und geidenchristen. Für Paulus sprachen aber seine großen Ersolge und das Zeugniß des Barnabas, endlich auch seine wichtigen Gründe, den Heiden gegenüber tolerant zu versahren. Dieselben waren so praktischer Natur, daß selhst Petrus dagegen nicht viel eine wenden konnte. Obwol der Friede leiblich hergestellt war, zog sich doch der Sriede leiblich hergestellt war, zog sich doch der Sriede leiblich nach zu daß ganze erste Jahrhundert und noch weiter hin.

Der energische Laulus sehte seine Missionsreisen sort, besuchte die vielen von ihm gestisteten Gemeinden in Aleinasien und saste endlich den Entschluß, nach Makedonien zu gehen. Hier hatte er allerlei Fährlichkeiten zu bestehen, vornehmlich mit eistigen Juden, und auch den römischen Behörden gegenüber, wobei er übrigens sein römische Bürgerrecht mehrmals mit Ersolg geltend machte. Er wurde arg mishandelt, ja ins Gesangniß geworfen, allein nichts war im Stande, seinen Muth zu beugen. Dem durchaus tüchtigen Manne kam an Charakterstärke, Energie und Talent nicht einer der Applied an die Seite gestellt werden.

Christos. Auch nach Athen begab sich Paulus und predigte hier dem Bolke auf öffentlichem Marttplat das Grangelium von Jesus Christos, dem "Sohne Gottes". Da der Name Maschach den Griechen nichts bedeutete, während er im Hebrälichen "der Geseldteten heißt; da er früher jedem Könige gegeben und erst ipäter sast aussichtließlich auf den erwarteten Bestreier angewandt wurde, so sand sich Paulus bewogen, die Bedeutung des Wortes griechisch wiederzugeben. Seine Wahl war nicht gerade glüdlich, denn das Wort Christos giebt den Begriff des Messsas der ineswegs völlig wieder.

Alls die philosophisch gebildeten Athener Paulus reden hörten, erschien ihnen das, was er sagte, zuerst abgeschmack, so daß sie sich erstaunt fragten: "Was will dieser thörichte Schwäßer?" (Luther überseht: "Was will der Lotterbude".) Gar Manchen erschien indessen seine Ansprache neu und interessant, und es gelangen ihm mehrere Bekehrungen.

Die damals in Griechenland und Rom herrschenden religiösen Zustände waren der Aufnahme einer neuen Lehre besonders günstig. Die Gebildeten lachten über Zupiter und den ganzen Olymp, allein die Regierung hielt den Glauben offiziell aufrecht; und Berächter Götter wurden bestraft, weil man die Religion bei der Masse des Boltes zu Regierungs zwecken sür brauchder erkannte. Im Geheimen bestanden aber schon lange Anstalten, welche den Menichen einen reineren Glauben, einen sicherern Weg zur Beredlung des Gerzens und eine freundliche Hossimung nach dem Tode zeigten; dies waren die Apstien, und je allgemeiner die Theilungme an diesen wurde, desto mehr kam der Mysterien, und je allgemeiner die Theilungme an diesen wurde, desto mehr kam der Mystenglaube

in Berfall. Das Bestreben, jene Mythologie in ihrem eigentlichen Sinne durch die Philosophie aufrecht zu halten, wie es vorzüglich in der alexandrinischen Zeit versicht wurde, versichlimmerte ihren Stand immer mehr und bereitete die Menschen darauf vor, jede ihnen gebotene positive und begrenzte Lehre anzunehmen, wie sie dann endlich in dem Christenthume erschien. Der alte Glaube erhielt sich neben diesem neuen in armseliger Gestalt mur noch unter dem Pöbel — bei Denen, die zu bequem waren, um vernünstiger zu benten, geläuterter zu glauben und besser zu werden — und bei eigennützigen Priestern, bis er endlich unter Constantin, dem sogenannten Großen, don Staatswegen verboten und nur noch von einzelnen Phantasten und Wärtyrern geglaubt wurde.



Panlue in Athen. Rach Rafact.

Zwischen Paulus und Constantin lagen indessen noch drei Jahrhunderte; wir werden ipäter sehen, wie die von Paulus gepredigte Lehre sich entwikelte. Paulus selbst hatte harte Kämpfe zu bestehen, schwere Leiden zu erdulden. Die Juden in Griechenland zeigten sich ihm besonders seindlich, während er die Griechen empfänglicher fand. Bei ihnen hatte die bestere Religionskenntniß, besonders durch Kenophon und Platon, die Schüler des Solrates, unter den Gebildeten solch Ausbehnung gewonnen, daß die Mysterien bereits Gemeingut der Nation geworden waren und der alte Götterkultus nur mit Mühe sich aufrecht erhalten ließ, so daß, wie Paulus berichtet, "dem unbekannten Gotte" bereits össentlich Altäre errichtet wurden.

Paulus erkannte sehr wohl, wie gunftig sich die Zustände in Griechenland für seine Iwede erwiesen; daß aber seine Wessiasidee uur dann Eingang finden konnte, wenn er die

judijd-politifde Tendeng berselben gang in ben hintergrund treten ließ. Bu biefem Ende eben murbe ber Meisias in Christos verwandelt.

Die Gebildeten lachten über biesen neuen Gott und betrachteten ihn als ein Phantasie bild wie Jupiter und die anderen heidnischen Götter. "Was meint der thörichte Schwäger" fragten sie, wie wir erwähnt haben; und der Laudpsseger Portius Festus, vor dem Paulus seine "frohe Botichaft" (Evangelium) predigte, als man ihn auf Antrieb einflugreicher Juden eingekerkert hatte, suhr ihn au und rief: "Paulus, du raseit! Die neue Theorie

(für welche bu ichwarmft) macht bich wahnfinnig."

Diesem neuen Gotte Christos waren die Reden und Lehren des Weisen von Nazareth in den Mund gelegt worden, und mit Erstaunen sanden die gebildeten Griechen, daß diese Aussprücke der gediegensten Lebensweisheit und der würdigsten resigiösen Anschaumg Alles übertrasen, was bisher in Griechenland gesehrt worden war. Diesen Anssprücken beiser Anweizung zur Glüdzeigkeit, verschafter Paulus Eingaug unter den Griechen und später unter den Römern. Wir dürfen uns nicht darüber wundern, daß Paulus mit der Lehre Jesu genau besannt war, tropbem daß er nicht zu den Jüngern desselben gehörte. Zesu war, wie wir ansührten, ein angesehener Rabbi, der seine eigene Schule hatte, wie Hille, Schimeon oder Gamasiel, und seine Aussprücke lebten unter den Schülern sort, odwol sie sich dicht der Gemeinde der Nazarener anschlossen. Daher kommt es auch, daß wir in dem später kompilirten Talmud, in welchem die Aussprücke berühmter Rabbinen enthalten sind, eine große Anzall von Parallessellen mit den Evangelien sinden. Wir werden später darauf zurücksommen.

Durch Ausbreitung Diefer Lehren bes Beifen von Nagareth bat fich Baulus unendliches Berdienst erworben; allein leiber entwidelten fich auch jugleich aus feiner phärifäischen Meffiasanichaunug manche seltsame Dogmen. Dies war die Zeit der Entstehung des Christenthums als eines in fich abgeschloffenen Spftems; und mit ihm bilbete fich ber Begenfat zwischen bem Chriftenthum und bem bisherigen Jubenthum beutlich aus, fo bag eine vollftanbige Trennung biefer beiben Spfteme und ber Unhanger berfelben erfolgte, mahrend bas eigentliche Christenthum von Rabbi Zeschua ja nicht einmal gelehrt ober verbreitet, sondern weder seiner Bebeutung, noch auch nur bem Namen nach, ihm bekannt gewesen ist. Nach biefer, bon vielen aufgeklärten Theologen vertretenen Auschauung ift ber eigentliche Stifter ber als Christenthum weiter verbreiteten Religion im Grunde nicht Jesus, sondern Paulus. Das eble Metall in berfelben gehort allerbings bem Beifen von Nagareth, allein bie Schladen barin find burch ben Pharifaergogling Paulus hineingetragen worben. Go febr bas einerseits zu beklagen ift, fo fragt es fich boch andererseits febr, ob nicht gerabe bie umhüllenden Schladen zur Erhaltung des edlen Kerns bis auf unsere Zeit beitrugen; die reine Lehre Jesu wurde auch von ben bamaligen Bolfern nicht angenommen worben, und beren Anhanger nur eine jubifche Gette geblieben fein.

Im Jahre 58 n. Chr. besuchte Paulus zum füuften Mal nach seiner Betehrung Terusalem, um der unthleibendem Gemeinde Geld zu bringen, welches er für dieselbe gesammelt hatte. Der damalige Vorsteher der Gemeinde, der Apostel Jasodus, umd die Keltesten nahmen ihn jedoch etwas tühl auf; wenn sich auch seine großen Ersolge nicht ableugnen ließen, so war man doch andererseits sehr unzusrieden mit ihm. Die vielen Juden, welche sich der Gemeinde in Jerusalem angeschlossen hatten, treunten sich deshald nicht vom mosaischen Geset; sie wurden nicht Christen, sondern blieben resormirte Juden. Wan machte Paulus Vorwürse, daß er die bekehrten heiden das mosaische Geseh nicht halten und sogar die Kinder nicht beschneiden lasse. Wenn sie nun auch, sagten sie, zugegeben hätten, das man die bekehrten Heiden son manchen mosaischen Gesehen diespenischen sieden sie drieben die doch Paulus, um des Friedens willen, die Indenchristen in Zerusalem zu beruhsgen und durch Beodachtung südischer Gebröuche zu versöhnen. Dowol Paulus das dereit war, gesong ihm seine Wisight doch nicht; die erbitterten Juden erregten einen

Tumult gegen ihn, jo daß sich der römische Besehlshaber der Stadt, Lysias, genöthigt jah, einzuschreiten. Er nahm Paulus in Gewahrsam und Schut, wollte aber mit ihm so immarzisch versahren, wie es römische Spiliere mit Juden und anderen unterworfenen Bolltern zu thun psiegten; allein Paulus machte von dem Talisman Gebrauch, der ihm bei seinen Besehrungsfahrten schon manchmal vor Geißelung gerettet hatte, nämlich von seiner Berning auf sein römisches Bürgerrecht. Das hals.



Danius por bem Candpfleger.

Um zu ersahren, an welchen Verbrechen man eigentlich Paulus die Schuld gab, ließ ihn Claudius Lysias, der aus der ganzen Geichichte nicht klug wurde, vor den Sanhedrin führen. Tort wußte Paulus die Pharifäer auf seine Seite zu bringen, und es entstaud ein heilslojer Tumult, in welchem man Paulus zerrissen haben würde, wenn ihn Lysias nicht durch seine Soldaten hätte schüpen lassen.

Nun verschworen sich vierzig jüdische Fanatiker, daß sie weder essen noch trinken wollten, bis sie Paulus umgebracht hätten. Als jedoch dieses Komplot dem Lysias verzathen wurde, sah er sich veranlaßt, Paulus heimlicherweise bei Nacht unter einer starken Bedeckung nach Cösarca bringen zu lassen, wo sich der neue Landpsleger Felix aushielt.

Buftrirte Beltgeichichte. II.

Hier wurde Paulus zwei Jahre laug, übrigens in auftändiger Gefangenichaft, feügehalten und dem Nachfolger des Jelix, Portius Festus, übergeben. Die Juden in Jerusalem verlangten von diesem, daß er den Paulus vor ihr Gericht stelle; allein Paulus berief sich wiederholt auf sein römisches Bürgerrecht und appellirte an den Kaiser.

Ju einem Berhör, dem auch der jübische König Agrippa beiwohnte, sanden dieser sowol als Fesus nichts Strasbares an Paulus und würden ihn frei gelassen, wenn er sich nicht auf den Raiser berufen gehabt hätte. Es blied also nichts übrig, als ihn nach Rom zu senden. Hier lebte Paulus unter polizeilicher Aussicht zwei Jahre lang und predigte seine Lehre, ohne daß es ihm Jemand verboten hätte. Da kein Ankläger gegen ihn erichien, jo wurde er endlich gang freigelassen.

Schon vor der Ankunft des Paulus in Rom hatte sich unter den dortigen Juden eine Judenchristen-Gemeinde gebildet. Dowol sie sich zu den Lehren Jesu bekannten, so blieben sie resormirte Juden und die Synagoge der Mittelpunkt ihrer Zusammenkunste. Es gab indessen dort auch eine kleine Gemeinde paulinischer Christen, die sich um Freunde des Paulus gebildet hatte, welche dieser in Griechenland kennen gelernt, und die nach Rom zurückgelehrt waren, auch vor seiner Ankunst mit ihm brieslich in Verbindung gestanden hatten.

Es wird erzählt, daß Paulus von Rom aus verichiedene Bekehrungsreisen gemacht habe, doch weiß man darüber nichts Bestimmtes. Als er nach Rom zurückgekehrt war, gelang es ihm, den Obermundichent des Kaifers Nero zu bekehren, wie auch eine bevorzugte Geliebte des Kaifers. Als diese insolge dessen dern Kaifers insolge dessen kaifers. Als diese insolge dessen kon Kaifer mied, ließ Nero ben Paulus in das mamertinische Gesäugniß wersen, worin er nenn Wonate blieb, worauf er zum Tode geführt und auf dem Wege nach Ostia, 55 Jahr alt, enthauptet wurde, nach einigen Angaben am 29. Zuni 65 n. Chr., nach anderen 66 oder 67. So sarb der größte und tüchtigtte Phostel, asso um die Zeit der Christenversosgungen unter dem Wäthrich Vero, der eine Wenge frommgläubiger Christen gleich anderen Opsern seiner Willfür nach den grausamsten Wartern dem Tode überlieserte.

Bon bem Schickfal ber Junger Jefu weiß Die Beichichte Der Apostel Petrus. burchaus nichts Ruverlässiges, und was von ihnen und ihrem Ende berichtet wird, gehört in bas Gebiet ber Legende. Die genauesten Nachrichten besiten wir noch über Petrus, ba fie in ber Apostelgeschichte bes Lucas enthalten find. Nach Teju Tobe trat er gunächft an die Spige ber fich aus den Anhängern besselben bilbenden kommunistischen judischen Reformgemeinde, welche "Nazarener" genannt wurden; er widersette fich Aufangs ben vom jubifchen Standpuntte aus zu tolerant ericheinenden Unfichten bes Paulus, zeigte fich aber nachgiebiger, als er die Erfolge beffelben fah und ben hohen Rugen erfannte, ber aus beifen Berfahren ber Gemeinde erwuchs. Gbeufo wie andere Anhänger Jeju, wurde er auch von den Machthabern verfolgt und häufig bestraft. Er stiftete mehrere judenchristliche Gemeinden in Ufien, namentlich in Antiochien. Bon feiner fpatern Lebenszeit und von seinem Ende weiß man nichts. Gelbst Qucas, beffen Apostelgeschichte bis in bas Jahr 61 n. Chr. reicht, und ber fich am Anfange berfelben fast ausschließlich mit ihm beschäftigt, erwähnt in ber letten Salfte nicht einmal bes Betrus Namen, jagt baber auch nichts von beffen Aufenthalt in Rom, wo er nach ber Behauptung späterer driftlicher Kirchenschriftfteller 25 Jahre lang Bijchof gewesen fein foll. Baulus, ber unzweifelhaft in Rom mar und in seinen authentischen Briefen Die Namen ber Chriften nennt, welche ibn in feinem Birken unterftutten, nenut Petrus nicht, was er gar nicht hatte vermeiden konnen, wenn berfelbe an ber Spige ber bortigen Gemeinde gestanden hatte. Er fagt vielmehr ausbrudlich: biejenigen - bie er nenut - "find allein meine Behülfen am Reiche Gottes, bie mir ein Troft geworben find" (Roloffer 4, 7-14). Der Aufenthalt bes Betrus in Rom. wie auch sein Tod, ben er bort unter Nero erlitten haben foll, ift eine Legende, beren Amed fein anderer war, als die fpateren Bifchofe von Rom als beffen Nachfolger an die Spite fammtlicher Bifchoje ber driftlichen Rirche zu ftellen.

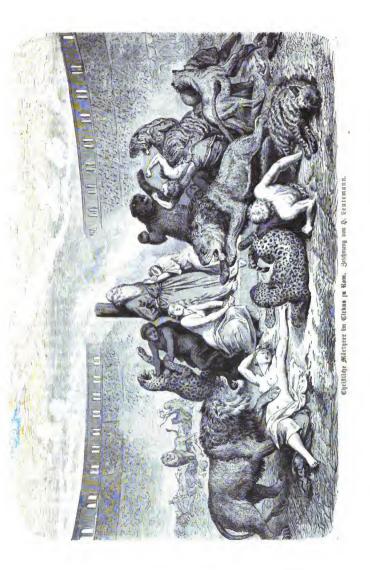

Bon der Wirtsamteit und dem Ende der anderen Apostel weiß die Geschäckte ebenfalls nichts Zuverlässiges; die Legenden, welche die Kirchenschriftsteller von ihnen berichten, sind dermaßen mit Wundern und handgreislichen Unwahrheiten durchwebt, daß sich die vielleicht in ihnen enthaltene Bahrheit nicht mehr erkennen läßt.

Ter rastlosen Thätigkeit des Paulus, verbunden mit Energie und seltenem Talent war es gelungen, eine Menge christlicher Gemeinden unter den zeiden zu gründen, die schon frühzeitig über allerlei Glaubensfähe mit den Judenchristen in Streitigkeiten geriethen. Biele der Letteren blieben eine Sette der Inden und bestanden sort unter dem Namen der "Nazarener". Tie mystischen Letren de Paulus sanden mehr Antlang unter dem Hammen der "Nazarener". Tie mystischen je nach der bei ihnen vorherrschenden philosophischen Richtung die Aufsahlung dieser Lehre änderte, gab man sich während des ersten und zweiten Jahrhunderts viel Wühe, die Weinungen der Indens und heidochaftristen zu vereinigen. Es entand darans eine heillose Berwirrung, und die Vorsteher der Gemeinden sahen siche nich genöthigt, das, was sie sir Justehum und Vahrheit hielten, streng von einander zu scheiden und nur diezeuigen als wirtliche Christen anzuertennen, welche sich zu der von ihnen ausgestellten Glaubenslehre bekannten. — Es würde über die Grenzen dieses Wertes hinausssühren, wenn wir all die verschiedenen sich gestend machenden Aussahligungen charafterissen wolkten, und wir müssen wird der der der der der distort und mit dem begussen, was wir darüber gelegentlich der Besprechung der christischen Literatur aussähren werden.

Verbreitung des Christenthums. Die Zerstreuung der Juden durch das Römische Reich nach der Zerstörung Zernsalems trug zur Verbreitung des Christenthums viel bei; auch wirtten gewiß nicht weuig zu dessen Gunsten die zahlreichen Christen unter den römischen Legionen, welche der Krieg bald in dieses, bald in ienes Land sübrte.

Aur Zeit ber Apostel und turz nach denielben lebten die Christen den Lehren ihres Meisters gemäß, wenn es auch au Alagen über allerlei Ausschweitungen schon in den ersten Zeiten nicht fester. Allmästich artete die Begeisterung der Christen in religiöse Schwärmerei, ja selbst in Unduhssamfeit gegen Anderekgläubige aus. Man wollte sich gleichsam in Frömmigkeit überbieten und kam auf die wunderlichste Ausslegung der versichiedenen durch die Apostel ausbewahrten Aussprüche Jesu. Wo er weise Mäßigung empfahl, da glaubte man in seinem Sinne zu haudeln, wenn man gänzlich entiggte; und die entstand allmästich die vertehrte Ansicht, das die Freuden des Lebens verwerssich eines Christen unwürdig seine. Indem man alle Genüsse mied und sich freiwissig Leiden auserlegte und quäter, glaubte man die Simbhastitzseit der menichtichen Katur zu überwinden und sich größere Glückseiteit im Leben nach dem Tode gesüchert zu haben.

Mit dieser Ansicht verdand sich bald eine Art von Hochmuth, der unter äußerster Temuth versteckt lag. Der roheite Christ hielt den gebildelsten und tugeubhaftesten Richtsbefenner Jein sir einem Berworsenen; ja er glaubte sich durch nähere Gemeinschaft mit den Heiden zu vernureinigen. Aus diesem Grunde sonderen sich die Christen bald ganz und gar von diesen ab, zerrissen die zwischen ihnen bestehenden Berwandtschafts- und Freundschaftsverhältnisse und sich eller Tugendhaftsperhältnisse und Rechtschaftschaftse und Rechtschaftscheit ihres Lebens sah man sich bald veranlaßt, diese Schwärmer sier topisäugerische, trübselige Karren zu halten.

Die mit Schnelligkeit anwachsende Menge der Christen, ihr menschenscheus Beien, ihre geheimnisvollen Zusammenkunger, denen die Berkeumdungen der jüdischen und heidnischen Priester dald politische, dald verbrecherische oder unstittliche Zwecke unterlegten; ihr oft ablehnendes, seindseliges Verhalten gegen die Heiden — Alles dies erregte die Aufmerksamkeit der römischen Regierung. Diese desjolgte allerdings die vernünftige Politik; sin
dicht um die Religion ihrer Unterthanen zu bekümmern, wenn sie nicht die Beranlassung
wurde zu Feindseligkeiten gegen die römischen Einrichtungen. Die Christen hätten ganz umgestört unter der römischen Gerrichgit leben und sich entwicken können, wenn sie sich

solchen Vergehungen sern gehalten hätten, die kein Staat ungestraft lassen kann. Das thaten sie aber nicht, sondern sorderten in ihrem sanatischen Eiser nicht selten die Strenge der Begierenden herand. Sie verweigerten auf Grund ihrer Religion die allgemeinen Bügerer völichten, wollten weder in den Arieg ziehen, noch öffentliche Aemter annehmen, bewiesen den Kaisern Berachtung, indem sie sich nicht in die Formen sügten, die zur Verehrung derzelben üblich oder vorgeschrieben waren, und zeigten dei zeden heit ihren Absche wor dem, was die Heiden, unter denen sie lebten, heilsg hielten. Tadurch machten sie sich beim Bolke verhaßt und veranlaßten die Negierung, die Selte der Nazarener oder Christianer sür staatsgesährlich zu erklären, sie zu zwingen, sich den Gesehen des Staats zu unterwerfen und sie sür Verletung oder Vichtbesofgung dersselben zu bestrafen.



Geforter Gottesbienft in ben Catakomben.

Bu diesem Berjahren waren die Kaiser nicht nur berechtigt, sondern gewissermaßen verpstichtet, und baher sommt es auch, daß gerade die besten und weisesten der Casaren gegen die Biderspenstigen unter den Christen am strengsten versuhren. Die Grausamteiten eines Nero hatten indessen, wie wir bereits eingehender erklärt haben, einen rein versönlichen Grund.

Die Kaiser erreichten jedoch ihren Zwed nicht, sondern bewirkten gerade das Gegentheit von dem, was sie beabsichtigten. Die Berachtung des Lebens und aller Leiden war bei den schwärmerischen Christen so hoch gestiegen, daß sie den Sod als höchst wünschebetrachteten, sich schwererie den Händen ihrer Versolger überlieserten und diese nicht selten durch heraussordernden Trot zur größten Vanlamteit anreizten. Je größere Leiden die Christen um Christi willen erduldeten, desto größer siel nach ihrer Meinung der Lohn aus, der ihrer in dem verseißenen ewigen Leben wartete.

In den Batakomben. Bor ben zunehmenden Bedrückungen der Beamten und bem Berfolgungseifer bes Bobels flüchteten bie Chriften an ftille und verborgene Orte, wie in Einöden, mahrend die römischen Christen Zuflucht in jenen unterirdischen Räumen suchten, melde gegenwärtig noch unter bem Ramen "Ratafomben" zu ben Gebensmurbigfeiten Roms gehören. Diese Katatomben bienten nicht blos in ben erften Jahrhunderten ber Berbreitung bes Chriftenthums ben tobten Chriften als Ruheftatte, joudern auch ber frommaläubigen Gemeinde als Berfammlungsort, und fie boten ben Bedrückten, wie eben ermahnt, befonders mahrend ber Beit ärgfter Berfolgung im britten und vierten Jahrhundert vorübergebend auch Sicherheit. Bier in der Behaufung ber Todten feierten Die Chriftenfamilien die Mysterien ihres Glaubens. — Trop ber vielfachen Berschlingung biefer unterirdifden Gange burchbrang jeboch bas Huge ber Staatspolizei biefes Labyrinth von Grabhallen, und die Flüchtigen wurden nur zu oft aus ihren Zuslnchtsstätten verscheucht und bem Urm ber strafenden Gewalt überliefert. - Ueber ben Ursprung Dieser riefigen Tobtenstätten und bie Bedeutung der Ratafomben vom Standpunkte der Runft sprechen wir am Schluffe Diefes Abichnittes.

Die driftlichen Martyrer. Die Stanbhaftigfeit, mit welcher bie Frommglaubigen, ben qualvolliten Tob ertrugen, fowie bie religiofen Ehren, welche bie Gemeinden bem Andenfen der Martyrer widmeten, fachte die Schwarmerei der Chriften gum Fanatismus Der Martyrertod erichien ihnen bas bochite Blud, weil man glaubte, bag er alle Sündeufchuld tilge und fogleich zu Chriftus in bas Paradies führe. Diefe Schwarmerei nahm fo überhand, daß die Besonneneren unter den Chriften, welche das Unmoralische

einer folden Lebensverachtung einfaben, vergeblich bagegen anfämpften.

Die Beiben aber, welche Bengen von ber Standhaftigfeit und Frendigfeit waren, mit welcher bie Chriften die ärgsten Qualen und ben Tod erdulbeten, wurden mit Bewunderung erfüllt für eine Religion, die eine folde Kraft verlieh, und bekannten fich bald in Menge ju berfelben. Die Bahl ber Chriften nahm täglich ju, Die nene Glaubenelehre gewann immer mehr Gingang auch unter ben boberen Standen, und Freunde und Befenner felbit am Sofe ber Raifer. Wir haben gesehen, bag Raifer Konftantin aus politischen Grunden

ce für gut hielt, die driftliche Religion gur Staatereligion gu erflaren.

Die Verfassung der erften judifche, wie auch der heidenchriftlichen Gemeinden war wie die einer jeden Gesellichaft, die aus gleichberechtigten Mitgliedern besteht: denn alle Chriften nannten fich Bruber. Reiner hatte bor dem Andern einen Borrang, und fowol ihre Bilichten als ihre Rechte waren volltommen gleich. — Zu ihren Borftebern wählten die Gemeinden einige in allgemeiner Achtung stehende Männer, welche Presbuter (Aelteste) oder auch Bischöfe (episcopi, Aufseher) genannt wurden. Ihr Amt bestand barin, Rube, Eintracht und Ordnung in ber Geneinde zu erhalten, ohne daß fie beshalb einen höheren Rang eingenommen hatten, als ben, welchen ihnen bie Achtung ber übrigen Bruber einraumte. Den Bresbutern ftauben Diatonen (Belfer) gur Geite, welche bie beigefteuerten Beiträge ober Almojen an die armeren Gemeindemitglieder austheilten und andere fleine Beidhäfte übernahmen, die nicht ichon von den Meltesten verrichtet murben.

Mis die Gemeinden fich vergrößerten, wurden burch das Bedürfniß begreiflicherweise noch andere fleine Memter geschaffen, wie die der Lectoren (Borlefer), Exorciften (Be

ichwörer) und Atoluthen (Thierhüter) zc.

Die Gemeinden der erften Chriften maren vollfommene Republifen, und ielbit Die Apostel, welche mehrere berselben ftifteten und eine Art Oberaufficht über fie führten, maßten fich nicht an, eigenmächtig über bie Wesellichaft und bie biefe betreffenben Ein richtungen zu bestimmen; fondern fie begnügten fich bamit, ben Gemeinden mit Rath und That an Die Sand zu gehen. Die Bresbyter ober Bifchofe - ber Name fur baffelbe Umt war nur verschieden - betrachteten fich, mas fie auch waren, als beauftragte Diener ber Bemeinde, welche fie fur ihre Bemühnugen burch freiwillige Beschenke belobute.

Einen äußeren Gottesdienst kannte man nicht; die religiösen Bersammlungen der apostolischen Christen sanden statt ohne alle Ceremonien und auf die Sinne berechneten Gebräuche. Man kam zusammen in irgend einem geräumigen Saale, ohne denselben weder zu diesem Zwei auszuschmüden, noch ihm eine besondere Weise und heiligkeit beizumessen, dem dergeschen erschien den Christen als heidussche Eshorheit.

Diese Bersammlungen waren einzig und allein der Besehrung und Erdauung gewidmet. Wan sas in ihnen die Briese der umherreisenden Apostel vor, oder Setllen aus den heiligen Büchern der Juden. Dann solgte ein beschrender Bortrag, den wol meistens einer der Presbyter hielt, oder auch irgend ein anderes Mitglied der Gemeinde, welches sich dazu berusen sischte, welches wech dazu berusen sischte, Alles Gehörte wurde dann besprochen und den Unwissender erklärt, was sie etwa nicht verstanden hatten. So waren diese Bersammlungen der Christen der apostolischen Zeit die ersten Bolksschulen. Nach der Besprechung seite man sich zu einem gemeinsamen Masse nieder, welches Liedes nach hies. Am Schluß oder auch am Ansange des Mahles wurden Brot und Wein herungereicht und beim Genuß dessiged, wobei auch wol die Worten viederscholt wurden, die er bei der letzten Abendwalszeit gesprochen haben sollte. Den Schluß der Versammlung bildete eine Sammlung für die Armen. Leider

änderte sich aber dieser würdige und einsache Zustand der christlichen Gemeinden sehr bald und ging nach und nach in die Form der späteren satholischen Kirche über. Es wird für unsern Iveet genügen, nur in eichten Umrissen anzugeben, wie eine solche Beränderung, die dem Geiste der von Jesus gepredigten Lehre so sehr widersprach, vor sich gehen konnte.

jolche Bergepredigten n fonnte. gesagt, daß Geöffneles Grad aus den Matakomben

Die Bischjöfe. Wir haben oben gesagt, daß die Presbyter ober die Bischöfe mit der Leitung

die Bresbyter ober die Bifchöfe mit der Leitung der Gemeindeangelegeuheiten beauftragt waren. Bei ihren Berathungen führte Anjangs der Aelteste den Borsiß; aber dieser war oft eben wegen seines Alters dazu nicht immer der Tauglichste, und so zogen es denn die Presbyter vor, den Geeignetsten aus

ihrer Mitte zum Vorsitzer zu wählen, welcher, da er über Alles die Aussicht führte, zur Unterscheidung von seinen ihm sonst übrigens durchaus gleichgestellten Kollegen vorzugsweise der "Bischof" (Aussehre) genaunt wurde.

The state of the s

Diese Bischöse maßten sich balb einen höheren Rang an; wir erbliden sie in den Berjammlungen auf einem erhabeuen Sessel, während die anderen Prekopter auf niedrigeren Stühlen um sie her sitzen, hinter demen die Diakonen, gleich den dienenden Brüdern in den Synagogen, stehen. Die Gemeinden gewöhnten sich bald daran, in dem von ihren Borstehern so ausgezeichneten Bischos ihren gesistlichen Oberherrn zu sehen, und besondere Umstände trugen noch dazu bei, das Ansehen derselben zu vermehren.

Die Christen auf dem Lande hatten sich Ansangs den Gemeinden in den Städten angeschlossen; als ihre Zahl sich aber vermehrte, wünschten sie eigene Gemeinden zu bilden, wenn sie auch die Gemeinschapt mit den Gemeinden in den Städten nicht aufgeben wollten, wenn sie auch die Gemeinschapt, nud besonders zur Zeit der Bersolgung von Ruchen war. Sie daten daher die Stadtbischofe, sie mit Lechrern und Borstehern zu versehen, und diese sandten ihnen gewöhnlich einen ihrer Presonten. — Dieser Laudbischof übte nun zwar dieselbe Gewalt über seine Gemeinde, wie der Stadtbischof über die seinige; aber aus der ganzen Natur des Berhältnisses ertsärt es sich, daß er in vielen Beziehungen von dem Zehteren gewisserungen abhängig wurde. Dadurch bekam der Stadtbischof einen Kirchenforense, oder wie es damals sieß, eine Barochie oder Diörcese (Bezirt).

So wurde ichon in der ersten Galfte des zweiten Jahrhunderts nach Chrifti Geburt ber Grund zur chriftlichen Sierarchie gelegt. — Nachdem man nun einmal ben Aufang

damit gemacht hatte, jüdische Einrichtungen auf das Christenthum anzuwenden, so griff bieser Unsug um so schneller um sich, als er der Herrschstucht und Sitelseit ehrgeiziger Bischie, die sich bald der Leitung aller christlichen Gemeindeangelegenheiten zu bemächtigen wußten.

Um Anfange bes britten Jahrhunderts war es ichon foweit gefommen, bag man die Gewalt der Bischöfe aus dem Priefterrechte des Alten Testaments herleitete und Alles, mas Mojes über Briefterverhaltniffe feftfeste, ohne Beiteres auf Bifchofe und Bresbyter anwendete. Bis bahin waren fie noch immer als bas, was fie auch in ber That waren, als Diener ber Gemeinde, betrachtet worden; aber im Laufe bes britten Jahrhunderts mar es ihnen ichon gelungen, ben Glauben zu verbreiten, bag fie nicht von ber Bemeinde, joudern von Gott felbit eingesett waren, ju Lehrern und Aufschern berfelben; daß fie alfo nicht Diener ber Bemeinde, fondern Diener Bottes maren und daher fowol das Lehreramt, wie auch ber Dieuft ber neuen Religion nur bon ihnen allein verfeben werben tonne, weshalb fie einen von ber Gemeinde abgefonderten boberen Stand bilben mußten, - gerade wie die aguptischen Priefter und die Braminen. Die noch immer Bweifelnden zu betehren, benen ein folches Berhältniß nicht ben Lehren Jeju gemäß erichien, griffen bie Bifchoje zu einem andern Mittel, ihnen bas, mas fie durchseben wollten, handgreiflicher und annehmbarer zu machen. Wenn nämlich die Apostel einen Lehrer ober Bresbuter bestellten, legten fie ihm bie Sand auf bas Saupt und riefen Gott an, daß er ihm zu seinem Umt auch ben Berftand verleihen möchte. war bem jubijden nitus entuommen, und bie Bijdibje behaupteten, daß burch biefes Sandauflegen der den Aposteln innewohnende heilige Beift auch auf die Beweihten übergegangen jei und dieje nun auch die Rraft hatten, ihn auf diejelbe Beije an Andere zu übertragen. Es gelang ihnen trefflich, diese Ausicht den Christen glaubhaft zu machen, und am Ende des dritten Jahrhunderts glaubte man allgemein baran; man gewöhnte fich nach und nach baran, in ben Bifchofen, Presbytern und Diatonen Wefen gang anderer, weit vollkommenerer Art zu sehen, und sand es selbstverständlich und natürlich, daß dieselben einen Stand für fich bilbeten.

Provinzialsynoden und Kirchenversammlungen. So bedeutend nun auch der Einsluß der Bischöse auf die Gemeinden schon war, so hatte die demokratische Berfassung derfelden doch feinesweges aufgehört. Die Bischöse konuten in den religiösen Angelegenbeiten durchaus nicht nach Gesalten schalten und walten, sondern waren an die Einwilligung der Presbyter und der gauzen Gemeinde gebunden. Dies war ihnen sehr unbequem, da sie nach unbeschänkter Gewalt strebten, und zur Erlangung derselben benutzten sie die Provinzialsynoden.

Wir haben schon früher beiläusig bemerkt, wie salsch die Anksprüche und Lehren Jest häusig von den Christen verstanden wurden. Es entspannen sich über deren Auslegung bald Streitigkeiten, und schon im zweiten Jahrhundert sinden wir, daß sich meter Gemeinden vereinigten, um dieselben durch gemeinschaftliche Besprechungen auszugleichen. Als die Erreitigkeiten sich mit der Zeit verwehrten, sühlte man die Zwedmäßigkeit und Nothweudigkeit geregelter Wiederholung solcher schieden Bersammlungen und voduete sie für die Gemeinden eines bestimmten Bezirkes oder Landes regelmäßig und weuisstens einmal im Jahre an. So entstanden die Prodinzial-Kirchenversammlungen. Die Gemeinden wurden auf denselben durch Alsgeordnete vertreten, welche aus den Bischöfen, Preschitern, Tiakonen und einigen anderen Gemeindemitgliedern bestanden.

So bedentend nun auch der Einsinß der Bischöfe auf die Beschstüffe dieser Kirchenversammlungen war, so standen ihnen noch immer die große Jahl der anderen Abgeordeneten der Gemeinde entgegen, und es wurde vorerst die Ausgade der Bischöfe, diese don den Kirchenversammlungen zu entsernen. Zuerst gelang es ihnen mit den nichtpreisterlichen Mitgliedern der Gemeinde, dann mit den Diatonen und endlich auch mit den

Bresbytern, so daß die Gesammtheit der christlichen Gemeinden auf den Synoden einzig und illein durch die Bischije vertreten wurde. Dies war zwar ein bedeutender Gewinn, denn um tonnten diese beschließen, was sie in ihrem Interesse für nötzig hielten; aber noch mmer bedursten die gesaßten Beschlisse der Zuftimmung der Gemeinde. Um diesen lästigen Iwang zu entsern, erdachte man ein eigenthimissies Auskunstsmittel.

Es war nämlich bei den Christen Gebrauch geworden, jede Versammlung mit der Bitte in Gott zu eröffnen, daß er die Anweienden durch seinen Geist erleuchten und bei ihren Besathungen leiten möge. Diese Sitte wurde auch bei den Eröffnungen von Kirchenversammungen beobachtet, und nun erzeugten die Viscober der von zu gläubigen Gemeinde den Wahn, daß durch dieses Gebet der heilige Geist auch veranlaßt werde, bei der Synode gleichsausen Vorsik zu sichen, die abglüffe als Aussprüche des heiligen Geistes, also Gottes selbst, zu betrachten seien, die natürlich nun der Bestätigung durch die Gemeinde icht bedürften. Dierdurch waren die christlichen Gemeinden nun den Rest ihrer Freiheit zebracht und der eigennüßigen Willfür ihrer Viscober versägegeben.

Nachdem diese einmal so weit gekommen waren, schritten sie immer weiter vor, und s kam bald eine Zeit, wo die vor Kurzem noch so ehrwärbigen Vorsteher der christlichen Bemeinden zu einem gnten Theile die eigennühigsten, sa verworsensten Meuschen waren. "Lus den hölzernen Kirchengefäßen wurden goldene, aber aus den goldenen Bischsen wurden hölzerne."

Mls Raifer Ronftantin Die driftliche Religion gur Staatsreligion erflarte, erfuhren alle Berhältniffe ber driftlichen Rirche eine bebeutenbe Beranberung. Die Raiser, welche mit ihrer Burde Die bes Pontifex maximus verbunden hatten, betrachteten fich felbitverständlich auch als die Oberhäupter ber chriftlichen Kirche; fie beriefen nicht nur nach ihrem Gefallen Kirchenversammlungen, leiteteten bie Bablen ber Bijchofe ober ernannten Dieje gerabegu, fonbern entichieben auch Glaubeneftreitigfeiten nach ihrem Gutbunfen. Daburch gingen freilich viele ber angemaßten Rechte ber Bijchoje für ben Angenblick verloren; aber bie Bortheile, welche fie auf ber aubern Seite gewannen, maren fo groß, daß fie fich nur ju fügsam und willig zeigten, und fo geschah es nicht selten, bag Alles in ber Rirche nach bem Winte bes Raifers ging. Der Raifer war ber Onabenborn, aus bem auf feine Bunftlinge Ehren und Reichthumer ftromten, und bie Bifchofe wetteiferten leiber oft genug in niedriger Schmeichelei, um beren möglichft viel zu erlangen. Die bisherige Armuth ber Kirche und ihrer Diener hatte ein Ende. Schon Raiser Konstantin bestimmte einen Theil ber Staatseinfünfte gum Unterhalt ber Beiftlichen und begnabigte fie mit wichtigen Borrechten. Das allereinträglichste war aber bas Gefet, burch welches er fie jür berechtigt erklärte, Schenkungen anzunehmen, welche ihnen burch testamentarische Berfügungen gemacht wurden, was bisher nach bem Gefete bes Kaifers Diocletian keinem

Run war ber habgier ber Geistlichkeit ein weites Feld geöffnet. Die niedrigsten und verächtlichsten Mittel wurden angewendet, um die im Aberglauben versuntenen Christen zu reichen Schenkungen zu bewegen, und bereits nach zehn Jahren wagte Niemand mehr zu überben, ohne der Geistlichkeit ein Legat zu vermachen. Diese betrieb das Geschäft auf so ichamlose Weise, daß nicht sehr lauge darauf die Kaifer Gratian und Valentinian sich genötstigt jahen, durch Gesehr errefichkeiten der Gerbscheiderei der Geistlichkeit Einhalt zu thun.

Ter heilige hieronymus, einer der berühmtesten Kirchenväter und Geheimschreiber des ömischen Wischofs Damasus, welcher Zeuge war von dem nichtswürdigen Treiben der driftlichen Priesterschaft, rief bei Bekauntmachung des Gesetzes: "Ich bedaure nicht des Kaisers Verbot, sondern mehr, daß meine Mitbrüder es nöthig gemacht haben." Diese Mitbrüder schilbert er auf wenig schmeicheschafte Weise, indem er sagt: "Sie halten linder-losen Greisen und alten Watronen den Nachtworf bin, stets geschäftig um ihr Lager; mit eigenen Handen sangen sie ihren Auswurf aus, und Wittwen heirathen nicht mehr; sie

Bereine gestattet war.

find weit freier, und Priefter bienen ihnen um Gelb." Selbst der Bifchof des hieronymus, Damajus, hatte fich ben Svottnamen "Ohrentrabbler ber Franen" erworben.

Metropoliten. Patriarchen. Die Bischöfe in den Hauptstädten der Provinzen erlangten bald, infolge der Bedeutung der Metropolen, eine Art von Oberhoheit über die der anderen Städte und naunten sich Metropoliten. Auch unter diesen maßten sich wieder Einige einen höheren Rang an und wußten die Bischöfe mehrerer Länder unter ihre Oberhoheit zu dringen. Sie nannten sich zuerst Exarchen, dann aber Patriarchen. Bur Zeit des Kaisers Theodosius II. gad es fünf solcher Patriarchen: die zu Konstantinovel, Antiochien, Arrusalem, Alexandrien und Rom.

Bon Nom, der Hauptstadt der damaligen Welt, gingen alle Besehle aus, durch welche sie regiert wurde, und die Bischöse der römischen Gemeinde trachteten bald danach, die kirchliche Welt in ähnlicher Weise zu regieren, wie die Kniser die politische regierten. Bor Ansam des zweiten Jahrhunderts hatte die römische Christengemeinde wahrscheinisch weder einen besondern Bischos, noch eine besondere Kirche. Die armen Christen mußten sich sehr filt halten und ihre Actleften waren gewiß Männer von unbescholetenen Sitten, denen es mit der Lehre Jesu hoher Ernst war. Das Märthrerthum war ihnen zur Zeit der Bersolgungen ziemlich gewiß. Ter erste Bischos, von dem wir wissen, daß er schon mehr gesten wollte als seine Kollegen, hieß Vittor (192—201 n. Chr.). Er verlangte, daß alle Christen das Siterlamm zu der sin die Gemeinde in Nom estgesehren Zeit essen sollten, mämlich an dem als Anjerstehungstag Zeju augenommenen Tage, nud nicht, wie es die morgenländischen Christen beibehalten hatten, am jübischen Kassolsfreit, zuwelcher Zeit es auch Iechs.

Die anderen Bijchöje äußerten ihre Verwunderung über diese Annahung ihres Kollegen, nud in Betreff seiner Verufung auf Petrus, der diesen Gebrauch in Rom eingesührt haben sollte, entgegnete der Bischof Polytrates von Ephesus, "daß nach den Evangelien nicht Petrus, sondern Johannes an der Vrust Jesu gelegen hätte." Von einer Oberhoheit des Petrus über die anderen Avostel schien man damals noch nichts zu wissen. Stephanus, welcher 253 Bischof wurde, war der erste, welcher besauptete, "er sei mehr als die anderen Vischöfe, denn er sei der Nachfolger des heiligen Apostels Petrus." Er tündigte sogar den asiatischen Vischöfen die Kirchengemeinschaft aus, weil sie seinen Vorschien nicht gehorden wollten. Diese äußerten natürlich ihre Verwunderung, und Vischöferin und Kappadotien erklätte in einem Aundschreiben, welches er den anderen Vischöfen zuschiehte, wie soller "Mit Recht muß ich mich in diesen Punkt über eine orsenter als unverteundere Thorheit des Stephanus ürgern, welcher sich seines Vischosskisch rübmt und sich sür einen Nachfolger des Apostels Vertus auskgiedt."

Synoden. Welches Verhältniß zwischen dem römischen Vischoj gegenüber den Kaisen sich ausölibete, haben wir schon oben angesührt; es blied dasselbe noch mehrere Jahrhunderte sindenn. Zeigten sich einzelne Kaiser nachgiebiger, jo lag dies in der Persönische Victorischen. Der römische Vischoj stand wie jeder andere Staatsbeamte unter dem Kaiser, und dieser und sein Statthalter waren seine Richter. Die Reichssynoden wurden von den Kaisern berufen, welche hier deunen Commissand präsidirten; und wenn auf der Synode zu Chalcedon (451) der Legat des römischen Bischofs Leo den Vorsiß sührte, so geschah es, weil es sich dieser vom Kaiser als eine besondere Guade ausgebeten hatte Die Veschlässe der Verlag und selbst won den Kaisen der Verlagstigt, und selbst wonn eine solche Kirchenverzammlung gegen den Willen des römische bestätigt, und selbst wonn eine solche Kirchenverzammlung gegen den Willen des römische Vischopssyndssen wurde, so verlor sie dadurch nichts von ihrer allgemeinen Giltigkeit. Bei streitigen Vischopsswahsen entschied immer der Kaiser, und bein Vischop durste seine Vässer ohne die taiserliche Bestätigung antreten.

Schon im vierten Jahrhundert hatten die römischen Bischoje verlangt, daß ihnen der erste Rang unter den Patriarchen, asso auch unter den Bischöfen, zuerkannt würde; allein ihre Ansprüche wurden weder vom Kaiser noch von der Kirche anerkannt.

Ennoben. 491



Sifchof Ambrofine verwehrt dem Saifer Cheodofine den Gintritt in die Birche.

Kaiser Justinian ertlärte sogar durch ein eigenes Geset, die Kirche zu Konstautinopel sei das Haupt aller christlichen Kirchen, und Andere legten dem dortigen Katriarchen den Titel und Charafter eines allgemeinen Bischoss bei. Selbst im Abendlande, wo doch der römische Bischoss noch in höchsten Ansehn, täumte man ihm bis lange nach dem Ende dieser Geschichtsperiode nicht einen besondern Titel ein. Alle Lischöpen aunnten sich kapst (vom papa, Bater), anch Oberpriester, ja sogar Stellvertreter Christi, und gaben sich unter einander diese Titel, also auch dem Bischos von Rom, der bald Papst der Stadt Nom, bald schleweg Lapst genaunt wurde.

Im vierten Jahrhundert waren indessen der Ginsluß der Kirche und die Gewalt der Bischofe bereits zu einer sehr hohen Stufe emporgestiegen, wie solgendes Beispiel darthut.

Im Jahre 390 n. Chr. war in der vollreichen Stadt Theffalouich wegen der Berhaftung eines beim Bolle beliebten Wagenleulers ein Aufftand ausgebrochen, wobei mehrere ber höchsten Beamten erwordet wurden. Der Kaiser Theodosius beichloß, einen solchen Frevel nach Tyrannenart, nämlich an ber Masse ohne Rücksicht auf Schuld oder Unschuld, ur rächen. Er ließ das Bolt zu einem Schauspiele einladen, die zahlreiche Bersammtung plöglich sibersallen und niedermachen, so daß nur Wenige dem surchtbaren Autschade entrannen und 7000 Menschen auf dem Plate ihren Tod sanden. Der später zu einem Heils wirden auf dem Plate ihren Tod sanden. Der später zu einem Heilsgen erhobene Bischof Ambrosius von Mailand erhielt von dieser Frevelthat nicht sobeld Kunde, als er auch schou woll Entrüstung an den Kaiser schrieben beische Berwegenscheit, das heilige Opser darzuberingen, wenn du es wagtest, demselben beis zuwohnen. Wenn es mit Sinde wäre, so ich in Gegenwart des Mörders eines einzigen Unschwieden. Benne sint Sinde wäre, so ich in Gegenwart des Mörders eines einzigen Unschwieden, der werden, der werden, der werden, der der schlachtbaut kommt, auf welcher so wiel unschuldiges Blut vergossen warde?! UmTheil zu nehmen am Leibe Zein Christi, warte, bis die in einer solchen Vereschung bist, daß deine Hostite Gott angenehm ist. Vis dahin begnüge dich mit dem Opser deiner Thräuen und Gebete."

Dieses erste Beisviel von Exfommunitation wirkte auf den zwar barbarischen, aber nichtsbestoweniger glaubenseisrigen Theodosius so niederschlagend, daß er bußsertig nach Mailand eilte, nm sich in der dortigen Hantliche von Umbrosius Berzeishung zu ersliehen. Der Bischop aber trat dem Theodosius an der Kirchthür entgegen und wehrte ihm im Augesichte des versammelten Boltes den Einkritt mit den Worten: "Dein Jorn verblendet dich zwar nicht mehr; aber deine Macht und dein Stolz als Kaiser verdunkeln noch deine Bernunst." Der niedergeschmetterte Gewalthaber tehrte ohne Widerrede an der Kirchthür um, unterwarf sich den ihm von Ambrosius vorzeschriebenen Bisungen und durfte erst nach achtmonatlichen Prüsungen und nachdem er demuthsvoll um Erbarmen und Berzebung gesteht hatte, die Kirche wieder betreten.

Die dyriftliche Literatur. Ta die Beränderungen und Streitigkeiten in der dyriftlichen Kirche im genauesten Insammenhange mit der chriftlichen Literatur stehen, so müssen wir das Jedem zugängliche "Neue Testament wir am Annange des Evangelinms des Lutas Folgendes: "Sintemassigagen, so sinden wir am Ansange des Evangelinms des Lutas Folgendes: "Sintemassig es Victe unterwunden haben, zu stellen die Nede von den Geschichten, so unter uns ergangen sind; wie uns das gegeben haben, die es von Ansang selbst gesehen und Viener des Worts gewesen sind; habe ich es für gut angesehen, nachdem ich es Alles von Anbeginn erknudet habe, daß ich es zu dir, mein guter Theophile (Schüser des Analus) mit Fleiß ordentlich schreibe, auf daß du gewissen Grund ersahrest der Lehre, in welcher du unterrichtet bist.

Aus diesem Eingang gest zweierlei hervor: daß es bereits viele Schriften oder Erzählungen von der Geschichte Jesu gad, und daß das Anch des Lukas gerade eben so entktand, wie ähnliche Bücher noch heute entstehen, deren Bersasser es unternehmen, die Lebensgeschichte von Männern zu schreiben, welche erst lange Zeit nach ihrem Tode eine historische Berühmtheit erlaugten, während sie bei ihren Ledzeiten um vorübergehend

allgemeines Intereffe erregten.

Die Kirchenversammlung zu Nikäa. Es bestanden, wie es scheint, in den ersten Jahrhunderten nach Christus, eine sehr große Menge solcher Schristen, welche theils von der Partei ansgingen, welche ihn sür den Messias hielt, theils von der entgegegegestent. Tas erzengte natürlich eine große Berwirrung in den Lehren der christlichen Kirche, und mm berselben ein Ende zu machen und sessielten zu lassen, wer sich Christunenen durfe und wer nicht, berief Kaiser Konstantin im Jahre 325 n. Chr. eine Kirchenversammlung nach Nista. Tas Kesultat der Berathungen war das solgende Glaubensbekenntnis, welche der gauzen Christenheit zur Nachgatung dienen sollte: "Wir glauben an Einen Gott, den allmächtigen Vater, den Schöver aller sichtbaren und unsächtbaren Tinge; und an einen Herringen Gristun, den Sohn Gettes, den Eingebornen, der ans dem Vater, d. h. aus

bem Besen des Baters gezeugt worden ist; Gott aus Gott, Licht aus Licht, der wahrshaftige Gott aus dem wahrhaftigen Gott, der gezeugt, nicht geschaffen worden, der mit dem Bater gleichen Besens ist, durch den Alles gemacht worden, sowol was im himmel als was auf Erden ist; der um uns Menichen und unserer Seligkeit willen heradgekommen, Fleisch angenommen hat, Wensch geworden ist und gelitten hat, der am dritten Tage auserstanden, in den himmel ausgesahren ist und kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Todten.



Johannes auf ber Infel Patmoe.

"Diejenigen aber, welche sagen: Es war eine Zeit, da er nicht war, nud: er war nicht, ehe er gezengt worden, und: er ist aus Nichts entstanden; oder die behaupten, er sei aus einer andern Substanz oder einem andern Wesen, oder er sei erschaffen oder veränderlich oder wandelbar — diese verstucht die katholische (allgemeine) Kirche. Und an den heiligen Geist."

Aus dem Juhalt dieser Glaubenssormel geht schon hervor, zu welchen eigenthümlichen Annahmen die Verschmelzung der ursprünglich so reinen und einsachen Zesussehre mit den philosophischen Lebren beharisäischen Eränmereien des Paulus und diese wieder mit den philosophischen Lehren der Griechen und Alexandriner ichon in so früher Zeit gesührt hatten. Wan darf sich dacher

nicht wundern, wenn aus diesen hier als die Basis des Christenthums sestgestellten Grundslächen in späterer Beit noch viel erstannlichere Folgerungen gezogen wurden.

Da nun eine Menge der unter den Christen verbreiteten Bücher nicht mit diesem Glaubensbekenutniß übereintimmte, so erklärte man nur diesenigen vier derselben, welche damit übereinstimmten, als kanonijch, d. h. kirchlich rechtgläubig und giktig, während alle anderen Schristen apokryphisch genannt wurden. Apokryph heißt eigenklich geheim oder verstedt, und apokryphisch Schristen hießen in den älkesten Zeiten solche, welche die Geheimlehren gewisser driftlicher Selten, besonders der gnostlichen, enthielten und in denen uralte, aus orientalischen oder griechischen leberlieserungen entsprungene philosophische Ideen und mystliche Lehren wit dem Christenthum verslochten waren. Nachdem aber alle diese Schristen von dem Konzil zu Rikan verworsen waren und nur die 27 im "Neuen Testament" enthalkenen als echt und offenbart anerkanut wurden, erhielt das Wort apokryph eine andere Bedeutung, nämtlich unecht, untergeschoben.

Da eine Menge ber sogenannten Evangelien mit bem obenangesührten Glaubensbetenntniß nicht übereinstimmte, nub die Mitglieder des Konzils nicht den Anschein auf sich saben wollten, selbst über die Echtheit berselben entschieden zu haben, so tam man — so wird berichtet — dahin überein, Christus selbst die Entschieden zu haben, so tam mad es soll dies auf solgende Weise bewerstelligt worden sein: Man legte alle von der Geschichte Jesu handelnden Bücher auf einen Altar, betete zu Christus und dat ihn, durch ein Wunder biezenigen Bücher zu bezeichnen, welche wirklich göttlich inspirirt seien. Als man am Morgen wieder an den Altar kam, um zu sehen, welche Wirkung das Gebet geshabt habe, war das Wunder eingetreten: man sand alle jeht als apotryph gestenden Schriften auf der Erde; nur die 27 allein, welche heutzutage das Neue Testament bilden, waren auf dem Altar siegen geblieben. Daß diese mit dem oben augesührten Glaubensbefenntniß übereinstimmten, versteht sich von selbst.

Da es viele Bischöfe gab, welche weber das Glaubensbekenutniß anerkennen, noch den Kanon annehmen wollten, so wurden sie durch den Kaiser mit Absehang und Landesbertweisung bedroht. Die heiligen Männer unterzeichneten nun Alle eine Epistel, mit Austahme Einiger, welche versolgt und, wie angedroht, bestraft wurden. Bon ihnen werden wir weiterhin reden und zunächst turz das mittheilen, was die tiessten und gelehrtesten Forschungen gewissenkafter Akanner über den Ursprung und den historischen Werth dieser fanwischen Schriften ergründet haben. Wir wollen dobei nicht die Ordnung besolgen, welche diesen Büchern im Reuen Testament angewiesen ist, sondern sie in chronologischer Keispenschen dahandeln, da sie nicht auf einmol, sondern nach und nach entstanden.

"Die Epiftel St. Banli an Die Balater" ift bas altefte biefer fanonifcen Schriftftude. - Auf feiner britten Betehrungereife befuchte Baulus, etwa um 57 n. Cbr. die Gemeinde, welche er auf einer frühern Reise in der fleinasiatischen Landichaft Galatien gegründet hatte und fand, daß einige bort hingetommene Indendriften bie Auficht berbreitet hatten, daß ohne Beschneidung und Befolgung bes mosaifchen Befetes nach feinem gangen Umfange ihr driftlicher Glaube nichts nüte. Baulus mußte biefe 3meifel gu beschwichtigen; als er jedoch nach feiner Abreife hörte, daß dieselben abermals Raum gewonnen hatten, schrieb er ben Galatern eine Epistel, in welcher er ihnen seinen Standpunft flar barlegte. Er behauptet barin, bag ihn Jejus perfonlich (in einer Erfcheinung) befehrt habe, und bag er auch im Buntte ber Befchneibung mit ben Bauptern ber judenchriftlichen Gemeinde in Jerufalem - Jakobus und Johannes - einig geworden fei; er ergählt auch fein Busammentreffen mit Betrus in Antiochien, wo er (Gal. II., 13) fagt: "und henchelten mit ihm (Betrus) die anderen Juden." - Diefe Guiftel ift insofern historisch wichtig, als sie uns bestimmte Nachrichten über bas ursprüngliche Berhältniß des Heidenapostels Paulus zu den älteren judenchriftlichen Aposteln giebt welches, wie man hieraus fieht, ein etwas gespanntes war.

Die Briefe des Baulus an die Korinther hatten einen abuliden Urfprung und 3med. Paulus hatte 3. B. nichts gegen ben Genug bes Fleifches ber heidnischen Opferthiere, mas ben Judendriften ein Grenel war. Außerdem herrichte in der Stadt des Sinnengenuffes große Sitteulofigfeit unter ben bortigen Chriften, und bes Apoftels Behülfen, Titus und Timotheus, die er dorthin geschickt hatte, fonnten allein mit all den Bermurfniffen nicht fertig werben. - Als Paulus im Spatherbit 57 in Korinth war, ichrieb er seine "erfte Epistel an die Romer", b. h. an die romische Christengemeinde. Die Tendeng bes Briefes war haupfächlich, Die bortigen Judenchriften gu übergeugen, bag bie Berbreitung bes Chriftenthums unter ben Beiben bie Juden nicht im Geringften beeinträchtige.

Politische Umftande sowie des Paulus Entschiedenheit und Unermüdlichkeit bewirften, daß ichon in bem letten Biertel des erften Jahrhunderts feine Borftellung, daß Jefns der Messias oder Christos gewesen sei, nicht nur in allen von ihm selbst gegründeten, sonbern auch in jubifden Reformgemeinden Gingang gefunden, und damit auch der Glaube an die nahe bevorstehende Biederkehr des Messias. Dieser Glaube und die Noth der Beit gaben die Beranlaffung zu der fogenannten Offenbarung des Johannes, welche im Jahre 69 n. Chr., ein Jahr vor ber Berftorung Jernfalems burch Titus, geschrieben Als ihr Berfaffer wird der Apostel Johannes genannt, der fie auf der Infel Patmos niedergeschrieben haben sollte. Es wird dies jedoch von Bielen bezweiselt; schließlich fommt auch wenig barauf an, wer biefelbe gefchrieben bat, ba ber Schrift als bistorifcher Quelle fein Werth beigelegt werden fann. Der Berfaffer war indeffen offenbar ein Judenchrift, der fich berufen fühlte, den alten jüdischen Propheten nachzuahmen, die zur Beit politischer Bedrängniß das Bolt gur Buge ermahnten und mit ber Soffnung auf den Meffias vertrösteten. Das dem Berjasser der "Ofsenbarung" vorschwebende Muster war wol bas Buch bes Daniel, welches zur Beit ber Glaubensverfolgung burch bie Berfer gefchrieben und dem längst begrabenen Daniel, der einst am perfischen Sose eine Rolle spielte, als Brophezeiung untergeschoben wurde.

Die politische Lage war bamals für die Juden verzweifelt genug; dagn tam noch bas Beriicht, daß Raifer Dero nicht tobt fei, fondern herangiehe, um fich wieder auf den Kaiferthron zu feten. Gegen folche Roth tonnte nur der Meffias helfen, und in Jerufalem und Umgegend verbreitete fich ber Glaube, daß Jefus wiederfehren und die Dlächte bes Bojen den letten verzweifelten Kampf mit der jungen Gemeinde Chrifti bestehen wurden. -Die Bücher Benoch und bas Buch Eera, Die ebenfalls im Beitalter Jejn entstanden, breben fich gleichfalls um die meffianischen Soffnungen und enthalten bem abnliche Schilderungen, wie wir fie in der Offenbarung finden. - In feiner Borrede gur Ueberfetung biefes phantastischen Machwerkes (1522) äußert sich Luther sehr geringschätzig über dasselbe, und wir benfen mit vollem Recht.

Kanonische Schriften. Bir tommen nun gn ben im Ranon enthaltenen Schriften, bie unter ben namen ber Apostel ober berer Schuler erichienen, aber ficher nicht von ihnen verfaßt worden find. "Man barf bie Abfaffung und Berbreitung folder Schriften unter fremden apostolifchen Namen nicht als literarischen Betrug auffassen; die Berfasser folder untergeschobenen apostolischen Schriften hatten weber bas Bewnftfein, noch bie Absicht, eine Täufchung oder Fälfchung zu begehen; fie hatten dabei überhanpt tein gefchichtliches Interesse, soudern nur eine dogmatische oder praftischereligiöse Tendeng, nämlich den Bunich, gewiffen nenentstandenen dogmatischen Auschanungen, religiösen Richtungen und Parteiftandpuntten in der urchriftlichen Kirche dadurch Anerkennung zu verschaffen und Borichub zu leiften, daß man fie auf die Antorität apostolischer Männer gurudführte und ihre Bertretung bem ober jenem apostolischen Ramen juwies, je nachbem man nun glanbte, daß diefer Name befonders dazu geeignet gewesen ware."

In frühefter Beit, als fich die Aufichten der Beidenchriften und Judenchriften noch ichroffer gegenüberstanden, wählte man die Namen des Panlus einerseits und andrerfeits die des Petrus und Jakobus. Jedoch am Ende des ersten Jahrhunderts und später, als man einsah, daß Berständigung noththat, und diese herbeizuführen trachtete, hielt man den Namen des Johannes für geeigneter.

Nach der Zerstörung Jerusalems hatten sich unter den Christen allerlei Zweisel und Bedeuten über die verzögerte Wiederkunft Christi erhoben. Um nun diese zu heben, hielt es ein apostolischer Mann im letzen Trittel des ersten Jahrhunderts sur zweckdienlich, sich in Briesen zu äußern, die er an die Thessalanischer richtetete; und da Paulus in seinem (echten) Briese an die Korinther den Gegenstand berührt hatte, so sag der Gedante naße, dessen Namen und Antorität zu benußen. Der Juhalt dieser Briese besitzt kein historisches Juteresse. Mit dem Briese des Paulus an die Ebräer hat es eine



Petrus. Rach bem Ergbilde in ber Beterstirche gu Rom.

ähnliche Bewandtniß. Der Zwed des Briefes ift, der Paulinischen Lehre wieder die Oberhand zu verschaffen.

Die Episteln an die Kolosser, Epheser und Philipper und an Philipper und einem berfolgen ähnliche Zweck; allein ihr Ton und ihre sie durch-bringende Anfanungsweise tragen beutlich den Charafter einer Zeit, die Paulus nicht erlebte, nämlich der des Kaisers Trajan zu Anfang des zweiten Jahrhunderts, in welchem verschiedene einander verwandte religionsphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosphisosp

Die Gnostiker. Montanismus. Gnosis heißt Erfemtniß, und der Name Gnostifer ward solchen Leuten beigelegt, die eine höhere Einsicht in Bezug auf göttliche Tinge zu haben meinten als das Bolf, welches das glaubte, was ihm von älteren Antoritäten überliesert war. Ihre Lehre hatte sich ausgriechisch-alexandrinischen veientalischen und christlichen mit einander vermischten Cementen gebildet. Wenn auch unter den Gnossitern selbst

allerlei verschiedene Setten bestanden, so läßt sich ihre Lehre doch in solgenden Sähen zusammensassen: Der höchste, namenlose, manussprechliche, mertemudare Gott trägt alle geistigen Bolle fommenheiten als den Jubegriff seiner göttlichen Kräfte in sich. Bwischen ihm und der ungöttlichen Welt, dem Reiche des Satans, besteht eine nuendliche Klust, welche nur durch eine Krise von Bermittlungen ausgefüllt werden fann. Die aus Gott ausströmenden geistigen Kräfte in Gestalt von seldständigen überirdischen Raturen, Keonen oder Engel genannt, bilden zusammen in einer Stuseureise die jeuseitige, übersinnliche Weltordnung, die sogenannte göttliche Külle, die Bermittlung zwischen Gott und Welt. In dieser lehteren, dem Sit des llebels, seht der Mensch, dessen Gott und Welt. In dieser lehteren, dem Sit des llebels, seht der Mensch, delse des innere Band zwischen dem höheren göttlichen Leben und der materiellen Leiblichteit ist, von welcher sich die Geele immer mehr Freizumachen strebt. Ein Neon aus der höheren Geisterwelt ward dem Meuschen zu Külle gesandt und vereinigte sich mit dem Meuschen Zeius, um den erlösungsbedürftigen, endlichen Geistern den siestern den siehern Beg zur Rüstles, um den erlösungsbedürftigen, endlichen Geistern den siehern Weg zur Rüstles, in die übersinnliche Welt zu zeigen.

Dieses Streben nach der Rückfehr zu Gott unterscheibet die geistigen Wenschen von den Sinnenmenschen, die von der höheren Sitklichseit jener teine Uhnung haben. — Diesem Gnoficismus verwandt, und boch seinblich in mancher Hinsick, war der "Wontanismus", welcher in Phrygien entstand, auf die dortige Christengemeinde Einssus gerwann und nach seinem Urheber Wontanus genannt wird. Die Wontanisten nannten sich die echten Geistesmenschen, und ihre Lehrer strebten besonders auf Bervolltommnung des christlichen Bandels hin, legten Werth auf Fasten, esteloses Leben, das Wärtyrerlos, strenge Sabbatseier und andere Dinge, die im Judenthum hoch gehalten wurden.

In dem Brief an die Philipper sind Gläubige erwähnt, die es bereits am taiserlichen Hose zu Nom gegeben, und das verräth seine Entstehung in nachapostolischer Zeit, deren Verhältnisse der Verfasser auf die Zeit überträgt, zu welcher Paulus in Nom war. — Aus dem Gefängniß in Rom soll Paulus auch den Vrief an Philemon geschrieben



Zakobus ber Inngere. Rad Beter Bifder.

haben. In ihm wird ein entlaufener Stlave, Onesimos, der von Paulus im Befängniß bekehrt wurde, seinem Herrn, dem Philemon, empfohlen. Dieser Brief tönnte seinem Inhalt nach echt sein und erregt nur Zweisel, weil es überhaupt zweiselhaft ist, daß es apostolische Briefe aus der Zeit der römischen Besangenschaft bes Paulus giebt.

Der erste Brief Petri wurde während der Christenversolgung unter Trajan, ober bald darauf zur Zeit Hadra, also im zweiten oder dritten Jahrzehnt des zweiten Jahrzhunderts, an die Judendpristen in Kleinasien geschrieben, wie aus dem Briese selbst hervorgeht. Aus seinem Inhalt ergiedt sich sehr den Betrus, noch selbst von einem numittelbaren Schüler dessischen sein tann. Sein Berfasser ist augenscheinlich ein Ansänger des schrieben sein tann. Sein Berfasser ist augenscheinlich ein Ansänger des



Matthans. Rach Peter Bifcher.

Paulus, der den Betrus ganz paulinisch reden läßt. Die Tendenz des Briefes ist klar. Durch den Pauliner Silvanus, den der Versasser des Briefes seinen treuen Bruder nennt, läßt er den Petrus die von Paulus selbst gegründeten und in der paulinischen Lehre aufgewachsenen Gemeinden versichern, daß ihr Glaube der rechte sei (1. Petri, Kap. 5, 12).

Die Epistel St. Jakobi ist ungefähr 130 n. Chr. geschrieben, also auch nicht von Jakobus, dem Bruder Zesu und Vorsteher der ersten christlichen Gemeinde zu Jerusalem. Sie ging gleichjalls aus der römischen Kirche, aber aus judenchristlichen Kreisen hervor, was leicht zu erkennen ist, namentlich im Kap. 2, 21—24, wo der Verfasser die paulinische Rechtsertigungssehre bekämpft und eine ganz andere, jüdisch gesärdte Lehre ausstellt. Trohdem erkennt man in dem Vriese den Einfluß der sreieren paulinischen Lehren auf die judenchristlichen Gemeinden und das Vestreben, die herrschenden Differenzen beider Anschauungsweisen auszugleichen.

Diese Briefe sind von keinem ober nur geringem historischen Werth; allein anders ist dies mit den vier kanonischen Evangelien, welche in der Gestalt, in welcher sie uns vorliegen, in dem Zeitraum entstanden, zu welchem wir nun vorgeschritten sind, nämlich ungefähr um das Jahr 130 n. Chr.

Bon den Jüngern Zesu war wol Matthäus, welcher Zolleinnehmer am Galiläischen See war, der einzige, der schreiben konnte. Er schried vermuthlich, um sie nicht zu verzessen, die Keden und Aushprüche Zesu auf. Bur Zeit der Zerstörung Jerusalems (asso etwa 40 Jahre nach Zesu Zode) ordnete Watthäus diese Notizen und fügte hinzu, was in der Gemein de über Jesus erzählt wurde. Er schried dies Evangelium für die Judenchristen, und es ist bekannt unter dem Namen Holväererdangelium des Watthäus, enthielt aber, nach Andeutungen alter Kirchenschriftseller, im Wesentlichen nur Neden und Aussprüche Jesu. Es war die älteste und Ansansk einzige Auszeichnung evangelischer Reden und Geschichten, die später unter verschiedenen Namen, wie Evangelium des Petrus, Evangelium der Phostel u. s. werbreitet wurden. Watthäus zusch in hedräsischer Sprache, das heißt ohne Zweise in dem damaligen aramäischen Bolksdialett der Zuden. Tie Worte, die Zesus am Kreuze gesprochen haben soll, sind in dieser Sprache auch in dem Evangelium nach Wätthäus, wie es uns jeht vorsiegt, augeführt (Ei, Ei, lama asabthani).



Johannes.

Das alte Hebriërevangelium ist in seiner ursprünglichen Gestalt verloren gegaugen, wurde aber dem Evangelium nach Matthäus zu Grunde gelegt, welches ungesähr zur Zeit des zweiten Züdischen Krieges unter Kaiser Hadrian zwischen den Jahren 130 bis 134 n. Chr. in griechischer Sprache niedergeschrieben wurde, und dessen Ulberzesung in unseren Viellen eithalten ist.

Bald nachher entstand das Evangelium des Lutas, welches das eben ernöhnte griechische nach Matthäus und außerdem eine aus paulinischen Lehrbriefen herrührende Grundichrift benutzte (das verloren gegangene Evangelium des Warcion), zu welcher dann Stüde von judenchriftlichem Charatter hinzugesügt wurden, um durch die Kombination beider Bestandtheile die Härte und Schrospheit dieser eutgegengesetzten Richtungen zu mildern. Ein Auszug aus den beiden genannten Evangelien ist das Evangelium nach Marlus, welches gegen 140 n. Chr. geschrieben wurde. Der Verfasser diese unbedeutendsten der vier Evangelien war nach der alten Tradition Begleiter des Paulus, wie auch Tometscher des Petrus.

Ein neuerer Schriftfeller spricht sich über die drei genannten Evangelien in folgender Beise aus, welche auch unserer Ueberzeugung entspricht: "Die Versasser bieser den Ebangelien sind aber keines-weges die einsachen, schlichten Fischerkelen, wofür man sie bisher

angesehen hat; sie sind teinesweges so unbefangene und unparteiliche Geschichtschreiber, die eine möglicht vollständige und wahrheitsgetrene Darstellung des Lebens Jesu zu geben die Absicht gehabt hätten; sondern es sind Männer des nachavostolischen Zeitalters, welche vom Standpunkt eines bestimmten dogmatischen Parteiluteresses die Lebensgeschichte Zesu und das Bild des Messias mit absichtsvoller Berechnung angelegt und durchgesührt haben, indem ein Jeder seinen Christus so und nicht anders zeichnete, wie er in Vorten und Thaten und in seiner ganzen personlichen Erscheinung in die vom Verfasser vertretene religiöse Parteiansicht am besten passt."

Auf einen Nachweis der Ungenauigkeiten, Widersprüche und Anachronismen, welche in dem im Nenen Testament enthaltenen Evangelium des Matthäus zu finden sind, können wir uns hier nicht einlassen, da es zu weitläufig sein würde und das Gesagte hier genügt.

Die Apostelgeschichte des Lutas ist teine geschichtliche Darstellung der ättesten Kirche, sondern noch bei weitem mehr eine Tendengschrift, als dies sein Evangesimm ist. Es handelt sich darin eigentlich unr um Betrus und Paulus; die anderen Apostel, selbs Jasobul und Johannes, bleiden underücksichtigt. Es ist interessant zu verfolgen, wie gleichmäßig Sigenschaften und Ehren zwischen Laufus und Petrus abgewogen werden.

Aus den "Briefen des Paulus an Timotheus und Titus" geht hervor, daß die Berfasser das Evangelium des Lukas bereits kannten (1. Timoth. 5, 18 und 2. Timoth. 3, 8), und daß sie frühestens zwischen den Jahren 130—140 geschrieben sein können. Tafselbe gilt von dem Brief des Judas, der dem so heißenden Bruder des Jakobus untergeschoben ift.

Der Bersasser des zweiten Briefes des Petrus verräth seinen noch viel späteren Ursprung durch allerlei Anführungen aus dem vorher erwähnten Briefe und durch hindeutungen auf Dinge, die zur Zeit der Phostel noch nicht existirten. Wenn Jemand sett einen Brief Luther's verössentlichte, in welchem von Eisenbahnen oder eletrischen Telegraphen die Rede wäre, so würde ihn sicher tein Mensch für echt halten können. Aehnlich verhält es sich mit diesen avostolischen Schriften.

Bir tommen nun zu bem Evangelium bes Johannes und ben Briefen, bie biefem Junger Beiu gugeichrieben werben. "Die fritischen Untersuchungen ber neueften Beit

haben es zu fast zweifellofer Bewigheit erhoben, daß biefes jogenannte Johannesevangelium noch weit weniger, als die übrigen brei tanonischen Evangelien, als ein evangelisches Geschichtswert betrachtet werben tann; bag es vielmehr ben geichichtlich überlieferten Stoff gang willfürlich aus ber evangelischen leberlieferung ausmählt, um ihn unter ben Befichtspunft einer beftimmten bogmatifchen Ibeeguftellen, welche in bem Gingange bes Evangeliums ausgesprochen ift. Diefe 3bee aber, als bie bas Bauge perfnüpfenbe Ginbeit, ift feine andere, als ber Ronflitt ber göttlichen herrlichkeit Jeju, als des göttlichen Wortes ober Gottessohnes, mit bem hartnädigen Unglauben ber "Juden".

Beiläufig wollen wir hier bemerken, daß die Ueberfethung der Anfangsworte biefes Evangeliums: "Im Anfang war das Bort und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort", nur deshalb so mysteriös unverständlich erscheint, weil



Der heilige Anguftin.

Luther das griechische Wort doxes, mit "Wort" übersetzte, statt mit "Bernunft", was es ebenso gut bedeutet. Beide Ausbrücke sind übrigens ganz sinnverwandt, da es ohne Wort oder Sprache keinen Ausdruck für die Bernunst giebt.

Da es uns hier hauptsächlich darauf ankam, den historischen Werth der evangelischen Schriften zu beleuchten, so brauchen wir wol auf die dogmatische Bedeutung des Evangeliums des Johannes nicht weiter einzugesen. Dieses Evangelium ist offenbar nicht von dem Jünger Jesu und nicht einmal von einem Juden geschrieben, deer wie die Jünger in Palästina geboren und groß geworden war; denn dem widersprechen viele Stellen des Svangeliums, die allerlei Irrthimer in Bezug auf Derklichteit und andere enthalten, welche ein Jude nicht leicht begehen tounte. Dieses Evangelium und die Vriese des Johannes sind die jüngsten des Kanons.

Was übrigens über diese vier Evangelien von hervorragenden Christen gedacht wurde, ist außerordentlich beutlich in einer Schrist außgedrückt, welche der große Kirchenvater und heilige St. Augustinus gegen Ende des vierten Jahrhunderts an St. Festus richtete. Darin heißt es: "Die, Evangelien genannten Bücher sind lange nach der Zeit der Apostel durch unbekannte Männer verfaßt worden, welche, weil sie fürchteten, die Welt möchte ihre Erzählungen, von deren Inhalt sie wol nicht unterrichtet sein konnten, keinen Glauben beimessen sie unter dem Namen der Apostel bekannt gemacht haben, und die so voll von Albernheit und widersprechenden Nachrichten sind, daß es weder llebereinstimmung noch Zusammenhang giebt.... So haben unsere Vorgänger in die Schrift unseres Herrn vielertei Tinge eingerückt, die, ob sie gleich seinen Namen sühren, nicht mit seinen Lehren übereinstimmen. Auch ist dies kein Wunder, da ich oft bewiesen habe, daß diese Tinge nicht durch ihn selbst, noch durch seinen Apostel geschrieben worden sind, sondern größtentheils sich auf Sagen, auf unbestimmte Nachrichten gründen, und durch, ich weiß selbst nicht welche. Halbieden ihnen nur wenig llebereinstimmung unter sich zusammengeset und nichtsdestoweniger von ihnen unter dem Namen der Apostel unseres Herrn gesacht worden sind, dem sie ihre eigenen Irnthiumer und Vachrschiebuldvirlakeiten zugemessen haben."

Die apokryphischen Gücher. Wir gehen nun zu ben apokryphischen Büchern ober Evangesien über, von denen viele ebenjalls, wie die kanonischen, den Namen der Apostetragen. Diesen Ursprung konnte die Kirche jedoch nicht anerkennen, weil sie sonst diesen die noch dem Kanon aufnehmen müssen, was sie aber nicht wolkte, weil sie Ansichten enthiekten, die nach dem Beschluß des nitälischen Konzils teherisch waren, obwol sie alle Zesussiür den Messand hielten. Wanche dieser Schriften sind eben so alt wie die kanonischen und bestanden in den ersten Jahrhunderten neben ihnen; in historischer hinsicht haben sie

gleichen Werth mit jenen.

Von diesen apolrhyhlichen Evangelien sind unvertürzt — obwol schwerlich ohne außschmückende Zusätz und anderweitige Veränderungen — die solgenden uns erhalten worden.

1. Das Vorevangelium des Jakobus, welches sowol griechisch als lateinisch vorhanden ist. Es umfast die Zeit von der Ankündigung der Geburt der Maria dis zum Bethleshemitischen Kindermord in 25 Kapiteln. Dieses Evangelium ist sehr alt, und schon im zweiten Jahrhundert werden einzelne darin erzählte Bundergeschichten von Zustin dem Märthrer und von Clemens von Alexandrien erzählt, und der Khilosoph Origenes (in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts) redet davon, als von einem wohlbekannten Buche. Sein Ansehn war in der griechischen Kirche allgemein anerkannt. Kirchenschriftseller benutzen es, theilten Stellen darauß mit oder legten auch einzelne Sähe und Erzählungen darauß ihren Abhalungen zu Grunde. Se ist nicht wohl einzusehen, warum die Kirchenversammlung von Nikaa das Buch verwarf.

2. Das Evangelium von der Geburt der heiligen Maria, welches lateinisch geschrieben ist, zehn Kapitel enthält und die Zeit von der Antündigung der Geburt der Waria bis zur Geburt Jesu umsaßt. Armenius und Virginius behaupten, sie hätten das Original "geschrieben vom Evangelisten Watthäus in hebräischer Sprache" gesehen.

3. Die Geschichte von der Geburt der Maria und von der Kindheit des Ertofers. Es ift lateinisch in 24 Rapiteln und umjaßt die Zeit von der Antündigung

ber Geburt ber Maria bis zur Ankunft ber heiligen Familie in Aegypten.

4. Die Geschichte Joseph's des Zimmermanns, ist in 32 Kapiteln in arabischer Sprache vorhanden. Im vierzehnten Jahrhundert soll noch eine hebräische Ausgabe vorhanden gewesen sein. In welcher von beiden Sprachen es ursprünglich geschrieben war, läßt sich nicht ermitteln. Das Buch umfaßt das Leben Joseph's dis zu seinem Tode.

5. Das Evangelium von der Kindheit des Erlösers, welches arabisch geschrieben und noch so vorhanden ist, enthält 55 Kapitel und umsaßt die Zeit von Zesu Geburt bis zu dessen Aufenthalt im Tempel als zwölsjähriger Knabe. Der Bersasser scheint ein sprifch schreibender nestorianischer Christ gewesen zu sein.

6. Das Evangelium Thomas' des Ifraeliten, ist griechisch und lateinisch vorhanden und umfaßt die Kindheit Jesu vom fünften bis zwölften Jahr in 19 Kapiteln

- 7. Das Evangelium des Matthäus, hebräisch geschrieben und ins Lateinische übersett, enthält einige Erzählungen ans der Jugend Jesu, die sich in anderen Evangelien nicht vorsinden.
- 8. Das zweite Evangelium bes Thomas von ber Kindheit Jeju, ift eine lateinische, etwas abweichenbe Bearbeitung bes ersten gleichnanigen.
  - 9. Das Syngramma bes Thomas; griechifch vorhanden, enthält 9 Rapitel.
- 10. Das Evangelium bes Nifobemus. Diefes in griechischem und lateinischem Text vorhandene Evangelium besteht aus zwei Theilen, die in feinem Busammenhang fteben. Kapitel 1-16 enthalten die Erzählungen von Jesu Berurtheilung, Tod, Begrabnig und Rapitel 17-28 bringen einen Bericht von Jeju Thaten in ber Solle ober Untermelt. Der erfte Theil Diefer Schrift icheint aus ben fanonischen Evangelien ent= nommen; allein bie ergangenden Gingelheiten find einer ber mertwurdigften Schriften bes driftlichen Alterthums entlehnt, nämlich ben fogenannten Acta Bilati, ben Jefus betreffenden Prototollen bes Bilatus, die fruh in hohem Unfehen ftanden, und welche als Beweismittel von vielen Rirchenschriftstellern angeführt wurden. Die echten Acta Bilati find verloren gegangen, und es ift febr mahricheinlich, bag fie vielfach verfälicht murben. Schon im britten Jahrhundert marfen heidnische Schriftfteller ben Christen bor, daß fie Aftenftude des Bilatus verfälicht hatten, und benfelben Borwurf machten bie Chriften ben Man barf annehmen, bag bie ersten 16 Rapitel wesentlich bas enthalten, mas in den Acta Bilati ftand, und wenn auch Manches barin geandert sein mag, so bleibt dem Buch boch noch immer ein nicht unbedeutender hiftorischer Werth. Der zweite Theil bes Buches, ber von ber Sollenfahrt handelt, ift fur bie Dogmengefchichte wichtig, fur uns nicht, Das gange Buch fann bor bem fünften Jahrhundert nicht entstanden fein.

Der Talmud. Unter die Quellen, die in Bezug auf die Geschichte Jesu in Betracht tommen, gehört auch der jübische Zalmud. — Die Juden nahmen zwei von Jehovah geoffenbarte Ertenntnißquellen ihrer Neligions- und Sittenlehre an: das schriftliche Gesetz (Thorah Schabischt-habh), welches in dem Kanon des Alten Testaments, und das mündsliche Gesetz, die Tradition (Thorah Schädbeal-peh), welches im Talmud enthalten sein oll.

Daß die füns Bücher, die Woses Namen tragen, nicht von ihm geschrieben wurden, haben wir schon früher angeführt. In die ebenfalls erwähnten Prophetenschulen wurden Leviten oder Priester zu Dichtern und Nebiim außgebildet, aber auch im Traumbeuten, Beissagen und Wahrsagen unterrichtet; allein Schulen, Gynagogen, in welchen die Bücher des Alten Testaments ertlärt wurden, gab es bei den Juden erst nach der babylonischen Sesagenschaft. Isder Schulorsteher sah auf seine Weise und machte Zusäte und Bestimmungen, so daß sich ihre Zahl unendich vernehrte, wobei die Priester, wie überall, nicht versäumten, ihre eigenen Vortheile in Acht zu nehmen.

Erst nach der Zerstörung Zerusalems durch die Nömer unternahm es Nabbi Hannasi (oder Zeseile der Heilige, Rabbenn Haltadosch), welcher Vorsteher der Schule zu Tiberias 190 n. Chr. war, all die verschiedenen Traditionen und Sagen zu sammeln; und dies Sammlung heißt die Wischna, bildet den ersten Theil des Talmud und wurde 219 n. Chr. von allen Synagogen angenommen. — Im Jahre 230 n. Chr. versäste Rabbi Jodpanan einen zweiten Theil des Talmud, unter dem Titel Gemara, eine Ergänzung und Erstärung der Wischna. Diese beiden Theile, die Wischna und Gemara des Jodpanan, heißen der Talmud von Jerusalem. — Erst 367 n. Chr. begann der Vorsteher der Schule zu Sowa und seinen Nabbi Usche, seine Gemara, welche sein Sohn Mar und sein Nachsiosser Waremar sortsetzen, und die erst gegen 500 n. Chr. sertig wurde. Die Wischna und diese zweiche Gemara bilden beide zusammen den Talmud von Babylon.

Die Kabbala. Daß ein auf diese Beise aus den heterogensten Elementen zusammengesetztes Bert neben Persen der Beisheit den trassesten Unsinn enthält, kann man sich leicht vorstellen. Ginen wichtigen Theil dieses Buches bildet die Kabbala, welche für eine direkt von Gott von den Borsahren empfangene Lehre augesehen wird, die sich durch Tradition vererbte. Sie zerfällt in zwei Hauptschielte in die duch fiädliche oder hundblische und in die reelle oder philosophische. Erstere beschäftigt sich mit tünstlicher Ambeliage und in die reelle oder philosophische. Erstere beschäftigt sich mit tünstlicher Ambeliaum der heiligen Schrift durch Spielereien mit Buchftaben, Wörtern und Jahlen. Eine Unteradtheilung diefes Theises der Kabbala, genannt Vereschieht, enthält allerlei seltsame Dinge über Adam Kadmon, Engel und Geister, die Menschensele u. s. w. Die praktische Kabbala besteht in Anwendung biblischer Worte, Namen Gottes oder der Engel. Jur Vervirtung übernatürlicher Dinge. Christliche Gelehrte späterer Jahrhunderte beschäftigten sich pielfach damit, durch die Kabbala die Geheimnisse der Treieinigkeit, der Menschwerdung Christi und die Kabbala au erklären.

Wie wir gesehen haben, wurde der Talmud erst geschrieben, als das Christenthum sich schon ausgebreitet hatte. Während einerseits Paulus seine Christosezdee aus der tabbalistischen Maschilderischee ber Juden schöpfte, äußerten die Evangelien wieder ihren Einslug auf den Talmud; während darin sehr viele Stellen enthalten sind, die ihre Parallelstellen in dem Evangelien haben und meistens auch aus den Lehren der Bet Zeschua (Schule des Jeschua) stammen, sindet man die nichtswürdigten Schmähungen auf diesen Radbi Jeschua sieln neil man dessen der nichtswürdigten Schmähungen auf diesen Radbi Jeschua, weil man dessen als der fixen Idee des Paulus identifizirte. Als historische Luelle in Bezug auf Jesus ist dem Talmud noch weuiger Werth als den Evangelien beizumessen. — Was nun aber die Lehren und Aussprüche Jesu betrifft, so sind, wie bemerkt, viele davon im Talmud enthalten; und dieser und die Schriften des Neuen Testaments, odwol einander an vielen Stellen entschieden seindlich, ergänzen sich und sind sit hiltorische Leebagemälde des geroßen Weisen von Nazareth beide unentbefrisch.

Da wir oben von dem geringen Werth der tanonischen Evangelien als historische Quellen rebeten, fo halten wir es fur eine Pflicht, wenigstens einige barin augegebene Thatsachen als irrthümlich nachzuweisen. — 3m Evangelium bes Matthaus (Kap. 1, B. 22, 23) heißt es 3. B. "Das ift aber Alles geschehen, auf bag erfüllet werde, was ber Berr burch ben Bropheten gesagt hat, ba er fpricht: Giebe, eine Jungfrau wird schwanger fein und einen Cohn gebaren, und fie werben feinen namen Immanuel beißen, bas ift verbolmetichet: Gott mit uns." Der gemeinte Prophet, Jefaias (Rap. 7, B. 14), fagt aber gar nichts von einer Jungfrau, benn es heißt im bebraifchen Tert: hinne ha-alma hara wejulädet ben wekarat schemo Immanuel, was heißt: "fiehe, bas junge Beib wird fcwanger und gebiert einen Sohn und nennt feinen Ramen Immanu-El, Gott mit Eine unbefledte Jungfrau beißt bei ben Juben Betulah; Alma bebeutet überhaupt ein mannbares Frauenzimmer, gleichviel ob ledig ober verheirathet. - Die Berlegung ber Beburt Jefu nach Bethlehem geschieht, um ben Ausspruch bes Bropheten gu Micha fagt nämlich (Rap. 5, B. 1): "Du aber Bethlebem-Ephrata, fo wingig du auch bist unter den Tausenden Jehuda's — aus dir hervor geht Einer, der zum Gerrscher berusen ist in Frael, der entstammt aus der Borwelt, aus uralten Zeiten." — Da Joseph sein Handwerf in Nazareth betrieb, so mußte eine Beranlassung gefunden werden, die dringend genug war, die hochschwangere Maria mit ihrem Manne nach Bethlehem zu bringen. Die Berfaffer ber Evangelien mogen gehort haben, bag um jene Beit in Balaftina eine Schatzung stattgefunden habe, und biefe mußte die Beranlaffung gur Reife liefern. Bir find jedoch in ber Geschichte jener Beit beffer bewandert, als bas Bolt gur Beit ber Evangelienschreiber. Damals, als Herobes regierte, konnte Augustus gar keine Schahung in Judaa anordnen, da Judaa feine romifche Proving mar. Berobes aber ordnete feine folde Schatung au; benn wäre bas ber Fall gewesen, so wurde ber judische Geschichtschreiber Flavins Josephus, ber uns jebe Aleinigkeit aus ber Regierung bes Berobes ergählt, biese immerhin wichtige Thatsache gemelbet haben. Lufas (Rap. 1, B. 1 u. 2) giebt an, bag gur Beit biefer Schatung Chrenius (Chrinus ober Quirinus) Statthalter in Sprien gewesen sei. Dieser Cyrenius ordnete allerdings eine folche Schatzung an, allein

zehn Jahre später, lange nach Herodes' Tode, als Judäa bereits römische Provinz geworden war. Aber auch mit dieser würde der Unterthan des Herrischers von Galisa, der in Razareth wohnende Joseph, nichts zu thun gehabt haben. — Neberall endlich ist Jeschma mit dem Beinamen "von Nazareth", oder "der Nazareuer" bezeichnet. Selbst im Evanzestum des Johannes wird (Kap. 7, B. 41, 42) gewissernaßen stillschweigend zugegeben, daß Jesus nicht in Bethlehem geboren sei; denn dort heißt es: "Die Anderen sprachen: Es ist Christus (oder Messias), Etliche aber sprachen: Soll Christus aus Galisa tommen? Spricht nicht die Schrist von dem Samen David's, und aus dem Flecken Bethlehem, da David war, solle Christus kommen?" — Es ist aber doch gewiß anzusnehmen, daß die Juden wußten, wo Jesus geboren war, da sie an ihm zweiselten, weil er nicht in Bethlehem geboren sei.

Bon bem bethlehemitifden Rindermord berichtete Josephus ebenfalls nicht ein Bort. Er ware ja auch gang unnut gewesen, benn hatte Gerobes einen Polizeidiener nach bem fleinen Bethlebem geschiett, fo wurde er ben angeblichen Deffias fehr ichnell berausgefunden haben. Die ganze Kinderichlächterei wurde erfunden, um die Flucht des Joseph mit bem Kinde nach Megnpten zu motiviren, weil es im Propheten Sofea (R. 11, B. 1) beißt: "aus Aegypten rufe ich meinen Sohn", und auch um zugleich eine Prophezeiung des Jeremias (Rap. 31, B. 15) zu erfüllen. Aus diefer Kindermordfage entwickelten fich natürlich noch eine Menge anderer, die in den apotrophischen Evangelien enthalten find. — Gine andere nicht einmal fehr geschickte Erfindung ber Bropheten wegen ift die vom Berrath des Judas Ischarioth, richtiger Zehuda isch Kerijoth (Juda, der Mann aus Kerijoth). Dem Berfaffer bes Evangeliums paffirt bas Unglud, bag er fich in bem Bropheten irrt, bessen Brophezeiung durch den Berrath des Judas erfüllt werden soll, indem derselbe (Kap. 27, B. 9) sagt: "Da ist erfüllet, das gesagt ist durch den Bropheten Jeremia, da er spricht: Sie haben genommen dreißig Silberlinge, damit bezahlt ward der Berkaufte, welchen fie tauften von den Kindern Ifraels." — Es ift aber nicht Jeremia, ber von ben breißig Silberlingen fpricht, fonbern Secharjah (Rap. 11, B. 12, 13), und die Stelle bezieht fich auch nicht im Geringsten auf den Wessias. Uebrigens wäre ja auch der Berrath des Judas ganz überflüssig gewesen, selbst nach der Erzählung im Evangelium bes Johannes, indem ja Jefus, als man ihm fagte, bag man Jefus fuchte, zweimal iprach: "Ich bin es." - Um vollends biefe Berratherei als Erfindung ju ftempeln, läßt ber Berfaffer bes Evangeliums nach Matthäus Jejus fagen: "Wie wurde aber bie Schrift erfüllet? es muß also geben?" und weiter: "Das Alles aber ift geschehen, bamit erfüllet seien die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen." — Diese wenigen Beispiele genfigen für unfern 3med.

Es ift begreiflich, daß aus der Mischung von orientalischen, ägyptischen, griechischen und jüdischen philosophischen Syltemen über verschiedene Runtte der christlichen Lehre die verschiedenisten Meinungen bestanden. Gine eingehendere Schilderung der darüber entstehenden Streitigkeiten würde viel zu weit führen; wir wollen uns nur mit Anführung derzenigen beschränken, welche besonders wichtige Ersolge hatten.

Die Dreieinigkeitslehre. Schon gleich von Anfang an war die verschiedene Ansicht iber die Person Jesu und sein Berhältniß zu Gott einer der Hauptpunkte, in welchen die Lehre der Judenchristen werde, des Paulus abwich. Der Streit über diese Frage dauertets ketek fort und sührte gegen Ende des dritten Jahrhunderts zu der "Lehre von der Dreieinigkeit", welche sagt, daß der unsichtsdre einige Gott und Bater sichtbar erschienen sei und sich menschlich geofsenbart habe in Jesu Christo, seinem Sohn, und von nun an in den Gläubigen wohne und wirke als heiliger Geist. Ueber den Begriss der Dreieinigkeit ersistiene so verschiedenen Erklärungen, daß sie wol den meisten Christen, als was die Kirche ich daratteristet, ein ewiges Wysterium bleiden wird. Diese Lehre von der Dreieinigkeit des einen Gottes sindet sich auch in der Religion der Legypter (V. 1, S. 110) und der Inder.

Arius, Bresbuter und Briefter an ber Bautalis-Rirche in Alexandrien, tonnte fich mit biefer Trinitätslehre burchaus nicht befreunden; benn trot aller fpitfindigen und muftifchen Erflärungen blieben für ihn Gott Bater, Gott Sohn und Gott Beiliger Beift brei Götter und nicht ein Gott. In Bezug auf Jejus hatte er bie Unficht ber erften Rubenchriften und erflärte es baber für gottesläfterlich, ihn Gott gleich ju ftellen. Darüber gerieth er nun mit feinem Bifchof Alexander und beffen Diaton Athanafius in heftigen Streit. Der Anficht bes Arius maren inbeffen andere fehr einflufreiche Bifchofe, wie Eusebins, Bifchof von Nikomedia, und Raifer Konftantin felbft. Als fich nun auch eine Rirchenbersammlung in Bithnnien bafür aussprach, loberte ber Streit in vollen Glammen, und um bemfelben ein Ende zu machen, murbe eben bas ermähnte ötumenische, b. h. allgemeine Rougil zu Nifag berufen. hier ftritten fich 318 Bifchofe, von gablreichen Geiftlichen begleitet und unterftutt, gewissermaßen um einen Buchftaben. Arius wollte nämlich für Jefus das Wort Somoinfios (¿μοιούσιος), "im Befen abnlich", zugeben, feine Gegner aber homoufios (¿μοούσιος), "im Befen gleich", haben und bem Arius "fein Jota (t) nachgeben", woher diese befannte Redensart stammt. Wie dieser Streit entschieden wurde, haben wir angegeben. Allein er endete damit keinesweges, sondern gewann an Ausbehnung und Erbitterung. Die Anhänger ber "Gottgleichheit" und "Gottähnlichkeit" geriethen in offenen Krieg, und in der Hauptlirche von Konstantinopel sowie in deren Nähe fielen bie erbitterten Begner über einander ber und lieferten fich eine Schlacht, in welcher gegen 3000 Menichen erichlagen wurden. - Der Rampf um diefe Anficht dauerte fechzig Sahre und endete 381 auf der Spuode zu Konstantinopel mit dem Siege der Gegner des unterdessen längst gestorbenen Arius, allein man fügte fich teineswegs überall biefer Entscheidung.

Der Mariendienft. Diefe Gottgleichheitserflärung Jeju murbe ber Ctamm, aus bem nun eine Menge anderer wunderbarer Zweige entsproften. Giner berfelben mar bie Anbetung der "Mutter Gottes". Die Apostel und ihre Schiller hatten Maria als Die Mutter ihres geliebten Lehrers natürlich hochgeschätt; allein Niemand bachte baran. Gebete an fie ju richten. Die Sage fchmudte indeffen ihre Beschichte immer mehr aus, und als ber Streit über bie Gottgleichheit ihres Sohnes entbrannte, fing man an, ihr ben Titel Bottgebarerin oder Mutter Gottes zu geben, und bas fand besonders bei den Seidenchristen Anklang, wo Gottesmütter etwas ganz Gewöhnliches waren. Berständige Geistliche eiferten bagegen, namentlich that bies noch in ben ersten Sahren bes vierten Sahrhunderts der Ergbifchof von Salamine in Cupern, Epiphanius, gegen Frauen feiner Infel. welche als Priefterinnen ber Maria auftraten und ihr Opfer brachten als einer Göttin. Ebenso eiferte Nestorius, Bischof von Konstantinovel, und fein Bresbyter Athanafius, bag man Maria nicht Mutter Gottes, fondern Mutter Chrifti nennen follte. Gregor von Nagiang, ein großer Rirchenlehrer, ber gegen Ende des vierten Jahrhunderts gestorben war, hatte diejenigen für gottlos erklärt, welche der Maria den Titel Mutter Gottes ftreitig machen wollten. Auf einer Synode gu Ephefos (431) murbe diefer Streit entichieben; Reftorius murbe als Reger erflart und guerft nach Untiochien und bann ins Innere von Afrika verbannt, wo er ftarb. (Er hatte fich auch gegen Anbetung bes Resustindes und bes todten Resus am Rreug ertlärt, und spätere Rirchenlehrer nennen feinen Namen nur mit Abichen.) Bu diesem Siege trug besonders bes Reftorius Rebenbuhler Chrillus bei. Seitdem richtete man allgemein Bebete an Maria, die als himmelstonigin nicht nur aller Beiligen, fondern ber himmlifchen Beerscharen galt. Wir haben nun in Kurze gesehen, wie durch die Schmarmerei und Beharrlichteit des Paulus die Lehre Reju und seiner Bunger umgewandelt murbe; wie die Hierarchie entstand und wie bie Lehre von der Dreieinigkeit und der Gottgleichheit Chrifti und die Anbetung der Maria Beltung befam. Uns bleibt nur noch übrig, über ben Urfprung einer andern Einrichtung zu berichten, welche in ben erften Jahrhunderten nach Chrifto entstand und einen gang außerorbentlichen Ginfluß auf die Geschichte bes Mittelalters ausübte.

Das Mönchswesen. Bir haben schon in Indien Brahmanen angetroffen, welche die Bestegung des kleisches und Selbstauäterei sür verdienstilich hiesten. Diese Ides griff auch unter den Christen um sich, und um so rascher, als Zesus hatte schwer leiden müssen und Beispiele der Selbstauäterei sich auch unter den jüdischen Kropheten sanden. Ueberhaupt war diese Idee in einem großen Theil des Orients seit alten heidnischen Zeiten zu Hause, wovon wir Beispiele in der sprischen Geschichte augeführt haben. — Die Verehrung, welche man den Wärthrern erwieß, trug zubem ihre Früchte. Leiden zu ertragen galt als verbiensstlich, und als die Christenbersosgungen aushörten, schusen sich fromme Christen ein Rarthrium, indem sie sich auf alle mögliche Weise quälten.

Da nun Leiben als verdienstlich galten, so kam man bald zu dem Schluß, daß Bergnügungen ober Alles, was Genuß gewährt, sündhaft sei. Die Schwärmer verursachten sich nicht nur Schmerzen, indem sie sich selbst verletzen, sondern sie quälten sich auch durch Hunger und Durst und Entsagung alles geschlechtlichen Umgangs.

Die Berfolgungen trieben zunächst wol Chriften in Die Ginsamfeit; in Die Bufte, wo ihnen bie Safcher nicht nachstellten. Diefen Ginfiedlern aus Nothwendigkeit folgten bald andere aus frommer Neigung, und unter ben schwärmerischen Christen wurde besonders Negnpten bevorzugt. Die Bahl ber Einsiedler in benBuften Aegyptens und Spriens marb bald außerordentlich groß. Es gab brei Sauptgattungen dieser Schwärmer: die Eremiten und Anachoreten lebten in elenden Gütten, die von einander getrennt ftanden, und Jeder forgte für fich allein; Die Conobiten lebten in Gemeinschaft innerhalb eines Bezirfs bei Ihre Wohnungen murben Cellen, Conobien ober auch Manbra gemeinsamer Roft. (Schafftälle) genanut. Die britte Gattung bieg Rhemoboth, auch Sarabaiten, Byrovagen und Circumcelliones - herumtreiber. Diefe Letteren waren meift ein gantifches und lieberliches Gefindel. - Je nach ben Gelbftpeinigungen, benen fich biefe Menichen unterwarfen, gab man ihnen auch verschiebene Namen. Man hatte Grab= und Bohlen= bewohner, Nieschlafende, Beibende, welche wie bas Bieh nur Gras, Krant, Burgeln und Beeren agen, und Säulenheilige. - Die Schwärmerei erfagte natürlich auch die Weiber, und fie wandten fich ebenfalls icharenweise nach ber Bufte. Wie biefe Meufchen lebten, barüber berichtet uns ein Angenzeuge, ber heilige Climacus, ber ihr Leben einen ganzen Monat lang beobachtete: "Einige fleben mit gen Simmel gerichteten Augen, mit Seufzen und Binfeln um Barmbergiafeit: Andere mit auf ben Ruden gebundenen Sauben balten fich nicht für würdig, den himmel auguschauen in der Angst ihres Gewissens; Andere fitsen auf der Erde, auf Afche, verbergen ihr Geficht zwischen die Aniee und schlagen ihren Kopf gegen den Boden; Andere heulen laut, wie beim Tode geliebter Personen; noch Andere machen fich Borwurfe, nicht Thranen genug vergießen zu können. Ihr Körper ist, wie David fagt, voll Geschwüre und Giter; fie mischen ihr Baffer mit Thranen und ihr Brot mit Afche: ihre Saut hängt an ben Knochen, vertrodnet wie Gras. Man hört nichts als Bebe! Behe! Bergebung! Barmbergigfeit! Ginige wagen taum ihre brennende Bunge mit ein paar Tropfen Baffer zu erfrifchen, und taum haben fie einige Biffen Brot genoffen, so werfen sie das Uebrige von sich im Gesühl ihrer Unwürdigkeit. — Sie denken an nichts als an Tob - Ewigfeit - und Gericht! Gie haben verhartete Anice, hohle Augen und Bangen, eine durch Schläge verwundete Bruft, und fpeien oft Blut; - fie tragen schmuzige Lumpen voll Ungeziefer, gleich Berbrechern in Gefängniffen ober wie Befeffene; Ginige baten, sie ja nicht zu beerdigen, sondern hinzuwersen und verwesen zu lassen wie das Bieh." —

Die ausgesuchten Qualen, welche sich Einzelne auferlegten, sind fast unglaublich; wir wollen nur einige Beispiele anführen: Einer dieser Schwärmer lebte fünfzig Jahre lang in einer unterirdischen Hösse, ohne je das Licht der Sonne wieder zu sehen; Andere ließen sich bei größter Sitze in den glühenden Sand graden oder in Pelze nähen. Der heilige Eusebius schleppte über 200 Pfund Eisen an seinem Körper. Ein Schwärmer, Thalasaus, klemmte sich in den Reisen eines Wagenrades und blied zehn Jahre in dieser Justick Veltacksichte. II.

unglaublichen Stellung. Simeon, der Sohn eines ägyptischen Hirten, aß nur alle Sonntage und hatte den Leib so mit einem Strick zusammengeschnürt, daß überall Geschwüre herdorbrachen, die so entsetzlich rochen, daß Niemand in seiner Nähe aushalten tonnte. Dieser Simeon ist der erste sogenannte Säulenheilige oder Stylit. Er stellte sich auf die Spize einer Säule und blieb jahrelang darauf stehen. Je mehr seine Tollheit sieg, desto höher wurden die Säulen. Die Säule, auf welcher er start, war 25 Meter hoch, und er hatte dreißig Jahre auf ihr gestanden, in letzter Zeit, als er schwach wurde, mit Ketten an einen auf der Säule errichteten Psahl gebunden. Eine seiner Lieblingsübungen war es, sich webet zu beugen. Ein Lugenzeuge zählte 1244 solcher Bücklinge und wurde müde, weiter zu zählen, da "der Heilige" damit noch immer sortsufer.

Man kann sich über diese Schwärmerei nicht wundern, da einige Kirchenlehrer, wie 3. B. Jeno, Bischos von Berona (um 360), lehrten, daß es der größte Ruhm der christlichen Tugend sei, die Katur mit Füßen zu treten. Der schon früher erwähnte heitige Hieronymus lehrte: "Und wenn sich deine jungen Geschwister an deinen Halb werfen, deine Mutter mit Thränen und zerstreuten Haaren und zerrissenen Kleibern den Bussen zeigt, der dich ernährt hat, dein Bater sich auf die Thürschwelle legt: — stoße sie mit krüßen von dir und eile mit trockenen Augen zur Fahne des Kreuzes."

Der heilige Paulus gilt als erster Einsiebler, der zur Zeit der Berfolgung unter Decius in die Thebaisse Buite sloh und hier 90 Jahre in einer Felsenhöhle wohnte (250—340), sonst aber der Menschheit eben so wenig nühte, wie irgend ein anderer dieser Sonderlinge. Zugleich mit ihm machte sich der heilige Untonius berühmt, der ebenfalls in Negypten als Einsiedler lebte und 356 n. Chr. 105 Jahr alt stard. Er stistet in verschiedenen Gegenden der Büste ländliche Gemeinden, die ihn alle als ihren Oberen betrachteten; auch gilt er als der Stister der Richten. Namentlich gründete er das Kloster Phaium in der Thebais, und die Jahl der Wönche, die in Negypten unter seiner Aussichte lebten, belief sich auf etwa 6000. In seine Fußtapsen trat der 292 in Oberthebais geborene Pach om mius, der noch mehr als Antonius nach dem fraglichen Ruhm trachtete, der Urseber des Wönchswesens zu sein. Er gründete 313 auf der Nissel Tadenna eine klösterliche Gemeinschaft, stistete ein halbes Dupend Klöster, denen er bestimmte Regeln gad, die zwar streng, aber vernünftig waren. Die Wönche mußten angestrengt arbeiten, und sie schieften die Erzeug aus seinse Kleißes zum Bertauf in die Städte. Die Zahl der Wönche vermehrte sich bald auf 50,000. Die weitere Entwicklung des Wönchswesens gehört dem Wittelaster an.

Airchenväter. Schließlich muffen wir noch die sogenannten Kirchenväter erwähnen, wie man die Lehrer und Schrifteller der alten Kirche neunt, deren Schriften als Muster der rechtgläubigen Lehre gelten. Wir muffen uns darauf beschränken, ihre Namau nennen, denn eine Charafteristung derselben wurde viel zu weit sühren und gehört mehr in eine spezielle Kirchengeschichte, als in die Weltgeschichte. Die berühmtesten unter den griechischen Kirchenvätern sind: Clemens von Alexandrien, Origenes, Frenäus, Athanasius, Vasitius der Große, Gregor von Ansianz und Chrysostomus; unter den lateinischen nennen wir: Tertussian, Cyprian, Ambrosius, Hisauss, Ausgustinus und Spezianzund.

Die Berstrenung der Inden. Der Triumph der Christlichen Nirche über das Geidenthum war gegen Abschuß des vierten Jahrhunderts ein vollständiger. Das Christenthum hatte auch raichen Eingang dei den Böllern gefunden, die sich während der letzten Zahrzehnte des dritten Jahrhunderts in unauschaltsamem Andrang gegen die Grenzen des Römischen Reiches in Bewegung gesett batten.

Wie schwer auch die langandauernde Zeit der Verfolgungen von den Christen empfunden wurde, so erscheint doch das Vild dieser Heimsuchungen in abgeblaftem Lichte, wenn man die tragischen Geschiede des "auserwählten Volkes Gottes" nach der Zerstörung Jerusalems durch Titus und später sich vor Augen führt. Schon in den siedziger Jahren erlagen

hunderttaufende bem Schwerte bes Siegers ober murben gezwungen, fich neue Bohnstätten zu suchen, und sie fanden solche unter den auf den griechischen Inseln bis nach Mesopotamien und Aegypten hin zerstreut lebenden Glaubensgenossen. — Die Lage der Juden befferte fich unter ben Imperatoren nach Titus nur zeitweilig; fie faben fich unter Domitian und Trajan benselben harten Berfolgungen ausgesett, wie die Christen. Ja, Habrian ging ernftlich bamit um, aus Jerufalem, beffen Bieberaufbau bereits begonnen worben war, eine an seine eigne Regierungszeit erinnernbe neue Bilanzstadt zu machen.

Begenüber bem Drud ber romifchen Berrichaft mußte bie Erinnerung an bie über ihre Bater verhangten grausamen Leiben, sowie bie fortbauernde Migachtung ihrer Sitten und Gewohnheiten Die fortglimmende Glut ber Entruftung im Gerzen ber Ifraeliten immer wieder von Neuem auflodern laffen, und ihre Unzufriedenheit brach auch oft genug in hellen Flammen aus. Die Römer hatten fortgesett vom Jahre 115 bis 135 Aufstände der Sebraer auf Aprene, Appros, in Desopotamien und Balaftina zu bampfen. Jest tamen bagu heftige Reibungen gwifden ben Juben und Beiben, b. h. mit ben von Sabrian nach der Aelia capitolina, wie Jerusalem fortan heißen sollte, (133) abgefandten Kolonisten, welche ben aus allen Theilen bes Morgenlandes wieber nach Jerufalem einftrömenben Juden überall hinderlich in den Weg traten. Der Unmuth ber Bedrückten erreichte ben bochften Gipfel, als Sabrian gang in ber Rabe bes burch Titus gerftorten Seiligthums

einen bem Jupiter geweihten Tempel errichten ließ.

Seit ben Tagen ber Tempelichandung durch Antiochos IV. bon Sprien, als berjelbe befohlen hatte, Schweine im Allerheiligsten bes Salomonischen Tempels zu opfern, hatte feine folde Erbitterung Sobe und Niebere zugleich ergriffen. Ungeftume Begeifterung flammte auf in ben Bergen von Jung und Alt. Die über bie Gewaltthätigfeiten ber Römer aufs Söchste emporten nachtommen ber Mattabaer widersehten fich ber Husübung beibnischer Greuel; fie murben jedoch von ben Römern überwältigt und mußten es nun über fich ergeben laffen, daß ihre heiligen Stätten burch bie Gebrauche bes heibnischen Gottesbienftes entwürdigt wurden. Diese steigende Erregung benutte jener bereits von uns au anderer Stelle genannte Schwärmer Bar=Rochba, ber als ber erwartete Deffias aufgetreten und auch von etlichen Pharifäern als Abgefandter Gottes angesehen worben war, um seine erbitterten Glaubensgenoffen zu Empörung und äußerfter Gegenwehr aufzureigen. Und in ber That war biefe fo heftig und nachhaltig, daß die Romer erft nach mehreren Jahren des Aufftandes herr werden tonnten. Rach ber enblichen Unterwerfung ber Unbotmäßigen (135) burch Hadrian's Felbherrn Julius Severus wütheten die Sieger gegen das Land und feine Bewohner mit berfelben Graufamteit, wie es vor fünfundfechzig Jahren unter Bespafian und Titus geicheben mar.

Dem graufigen Blutbabe erlagen in ben Rabren 133-135 weit über eine halbe Million Menfchen, über fünfzig befeftigte Stabte Balaftina's und 950 offene Ortichaften fielen der Berftörung anheim. Der seitdem in erschreckender Weise um sich greisenden Beröbung von Judia ein Biel zu seten, ließ Habrian Jerusalem allerdings wieder aufbauen, aber fein Jube follte ben fuß wieder in die ungludliche Stadt feten burfen. Das "auserwählte Bolt" mußte seine Wohnsite, die es länger als anderthalb Jahrtausende

innegehabt, verlaffen und fich über alle Theile ber bamaligen Belt gerftreuen.

Bon biefem Zeitpuntte an erlifcht in ben fchwer Beimgefuchten Die 3bee bes Staats= verbandes, und ber an beren Stelle getretene ausschlichliche Mosaismus prägt bem Jubenthume ben Stempel einer auffallenden Gigenart auf. Ihr starres Festklammern an äußerlichen Formen ober bas, mas fie ihr "Gefeh" nannten und beffen Aufzeichnung fie in bem "Degagoth" forgfältig verschloffen hielten, ift zu allen Beiten baffelbe geblieben und hat fich felbit in ber Mannichfaltigfeit bes weltlichen Treibens forterhalten. In ber That find viele ber jubifden Gefetesvoridriften Sittenlehren fur eine Angahl Rulturvoller geworben, gar manche berfelben find 3. B. in ben Koran übergegangen.

Nicht ber Glaubenshaß allein ist es gewesen, wenn die Bölker, unter benen die Kinder Jiraels ihr Fortkommen suchten, mit einer gewissen Scheu auf die Fremdlinge und beren absonderliches Thun hinblikken und sich mit ihnen eben so wenig vermischen wolken, als die Juden, die natürlich Haß mit haß vergalten, mit jenen. Daher röhrt ein guter Theil der Beunruhigungen und Bedrückungen her, denen die Jiraeliten sort und sort ausgesetzt blieden. Insolge desselben sohen sie steich ihrer Erwerdskhätigkeit sich mehr und mehr verengern und sich schließlich auf die Gebiete des Handels, Geldgeschäftes und Buchers hingewiesen. Doch haben sie nie ausgehört, sich mit Borliebe gelehrten Berusserten und geistigen Beschäftigungen hinzugeben. Mau wußte im Wittelalter sehr wohl ihre Kenntnisse und Dechfästigungen hinzugeben. Dan wußte im Wittelalter sehr wohl ihre Kenntnisse und Dechfästen. Ihre Nabis haben sich aber nicht nur in biesen Fächern und durch ihre talmubische Gelehrianteit hervorgethan, sondern auch als Wathematiker, Altronomen, Philosophen, und down Philosophen, und der Dientwag und Wendelssohn große Berdiente



Sochmeifter ber Suden mit ben im Mejajoth eingefchloffenen Gefehestafeln.

um die menichliche Erfenntniß erworben. Kaum ein Feld des geistigen Strebens giebt es, welches nicht Juden mit bebant hätten. Wie es ihnen zu feiner Zeit an begeisterten Dichtern, Sängern und Sehern gefehlt hat, so anch nicht an unterschmenden Männern auf den Gebieten der Ländererefprichung, ferner in den Auturwissenschaften.

Ihre Aussichließlichteit bleibt jedoch die Hauptursache, wenn sie als Voll kein eigentliches Vaterland mehr haben. Hat es auch sür sie Egiten gegeben, während beren es ihnen, so in Sizlien und Sardinien, Reinassen, Aradien und Persien, vornehmlich aber an den Höfen der Kalisen und im dreizehnten Jahrhundert zur Zeit der Allise der maurischen Reiche, vorsiberzeschend in Spanien gestattet war, wieder freier aufzuathmen; die granfame Ansstohnung und Rechtsverweigerung, unter denen das Indenthum ohne seine Eigenart freisich wol hätte verkimmern müssen, hat jedoch bis in unsere Zeit fortgewährt. Das infolge seiner hohen Begadung wirklich ausgewählte Voll hat die auf unsere Zeit an seinen Bedrängern Rache

genommen, insofern es diese nicht selten den Druck empfinden läßt, welchen es insolge des Ansammelns großer Gütermassen und Reichthümer in seinen Händen und einer Fülle von Geistesgaben unter seinen Söhnen auf seine Mitbürger auszuüben vermag. Erst im saufenden Jahrhundert hat der aufgeklärtere Theil der Juden sich darein gefunden, jener Jähen Aussichtliestlichkeit ihres Geschlöcks und damit einer Wenge veralteter Sahungen und unfruchtbarer Forderungen sich zu entschlagen; und wir sehen seitdem auch eine raschere Verschaftung der Juden mit den Bewohnern der Länder Europa's, wo sie sich eine Seinat gründen sonnten, vor sich geben.

Alirchenbankunft. Jum Schluß haben wir noch aus ber Zeit bes Sieges bes Christenthums die Bestrebungen auf dem Gebiete der Aunst zu erwähnen, die freilich arg in Berfall gerathen war. Hier it es besonders die Architektur, auf welche die Kirche Einfelß übte; Gotteshäuser mußten geschaffen werden, reich und prächtig, wie sich der priefterliche Gotteshäuser mußten geschaffen werden, reich und prächtig, wie sich der priefterliche Gottesbienft gestaltet hatte. Man wendete hierbei die überladene Kunst der spätern Zeit an; mindestens jedoch suchte man das Bielgestaltige, Unzusammenhängende in Uebereinstimmung und feste Regeln zu bringen.

Die meisten Kirchen hatten die Form der Basisiten. Eine solche, aus drei Langschiffen destehend, bildete in Jerusalem den Borhof zu dem Kuppellau, der sich über dem Deiligen Grade wöllte. Das Gotteshaus zu Bethlehem hatte fünf Schiffe mit der Hollen der Konchen (Apsis). Konstantiu's Schwester Konstantia ließ außerhalb Rome, an der Romentanischen Straße, einen interessanten Rundbau errichten. Die Kuppel des Wittelbaues ruhte auf den Rundbogen, die don einem Sänlenpaar zum andern gespannt waren. Wie man unter den erhöhten Tribunen der gewöhnlichen Basisiten östers Krupten oder unterirbische Gemächer andrachte, so geschah solches noch hänsiger unter den Altären, die man in den genannten Konchen errichtete. Sie waren gewöhnlich als Kapellen eingerichtet, da man darin Gebeine von Helligen ausbewahrte.



Birche im Bafilikenftil.

Die Abweichungen von der vorherrschenden Basilitensorm beweisen, daß die Kunft nach neuen Formen rang. Das einsache, nur durch die Koncha erweiterte Oblongum genügte wool der Bersammlung einer christlichen Gemeinde, um die Bertsündigung des Evangeliums zu bernehmen; es entsprach aber nicht der Idee einer die Welt umfassenden Religion. Man suchte zunächst der Form größere Mannichsaltigkeit zu geben.

Im fünsten Jahrhundert entwickete sich bestimmter der neue Baustil, den man den byzantinischen nennt. Man suchte gewöhnlich in der Grundspern das griechische Kreiz, nachzubilden; man errichtete als Stügen und Träger des Gesamntbaues gewaltige Psieig, nider welche sich leicht und frei eine Kuppel wöldte. Zierliche Sallenreihen in mehreren Geschoffen sügte man im Innern sinzu, während man zugleich die Seitenräume mit Halbuppeln überdeckte, die sich an die Hauptluppel malerisch anschlossen. Das vollendetste Werk in dieser Bauweise war die im sechsten Jahrhundert erbaute Sophienkirche in Konstantinopel, die noch setzt dis kirkliche Mosche besteht. Sie bildet im Keußern ein griechisches (gleicharmiges) Kreuz, das Hauptlichissen von Osten nach Westen ist elliptische Kuppel, mit welcher zwei größere und sechs kleinere Hathodme harmoniren. Zu weiterer Verstärtung vourden später vier mächtige Säusen als Stüßen der Kuppel angedracht.

Jahrhunderte lang bemühte sich der menschliche Geist, in dieser Bauweise den Ausbruck sür die retigiösen Ideen zu sinden. Wenn nun auch dieser Baustil die bedeutendste Leistung des byzantinischen Geistes überhaupt blieb, so darf man doch nicht vergessen, daß dieser Geist ein solcher des Despotismus und der starrsten Orthodoxie war. Die ganze centrale Anlage und die komplizirte fünstliche Einheit einer byzantinischen Kuppelkinge sind ein Sinnbild dassur, wie die gesammte Nacht in Staat und Kirche auf einen Bunkt.



Mofaikmalerei aus ber Sophienkirde ju Bonfantinopel.

nämlich die Person des Kaisers, konzentrirt ist. Das Keußere eines solchen Baues ist viel weniger reich gegliedert als dassenige einer gothischen und selbst einer romanischen Kathebrale; die in den jüdischen Synagogen übliche Berweisung des weiblichen Geschlechtes auf die Emporen ist beiebehalten; die eigentliche Kirche besteht nur in dem Raume, wo der

Hochaltar unter der Hauptluppel sich befindet: Alles Uebrige ist unwesentliches Beiwert, wie denn auch die Gemeinde nur als müßige Zuschauerin, als Anbängsel priesterlichen Kultus galt.

Die byzantinische Malerei bewahrte ben Typus ber altesten driftlichen Darftellungen eben so ftlavisch wie ben Dogmenschap ber alten Rirche. Gie malte ihre stereotyp



Chrifine ale gnter Girte. Mus ben Ratatomben,

lang geftredten Figuren auf Goldgrund, Geftalten, benen jeber Sauch perfonlichen Lebens abgeht; die pracht= volle Säufung ber Farben fann für ben Mangel an geiftigem Behalt nicht entfchäbigen. 218 726 ber langandauernde Bilberftreit ausbrach, ftanb bie Berech= tigung ber ganzen bilbenben Runft in Frage, bis endlich bas Ronzil zu Nifaa (787) und die Spnode gu Ronftantinopel (842) feitfetten: eine bilbliche Darftellung heiliger Berfonen und Beftalten burch bie Malerei folle erlaubt, einefolche aber

burch die Efulptur verboten sein. Doch blüfte in Byzanz gerade damals die Elsenbeinschnißerei. Mit den obengenannten Krypten sind nicht zu verwechseln die bereits erwähnten Katakomben, die sich studenweit unter dem alten Rom in mehreren, oft dier die siünf Stockwerken hinziehen. Man glaubt, daß es ursprünglich uralte Steinbrüche seien, aus denen die zum Bauen so brauchbare Puzzuolanerde ausgegraden worden. Man hat berechnet, daß, wenn man die verschiedenen Straßen dieser Grabgänge aneinander fügen könnte, dieselben eine Ausbehnung von 120 geographischen Meilen gewönnen, mithin die ganze italienische Halbinfel von Nord nach Sid durchziehen würden. Diese Katakomben dienten,

Die zahlreich erhaltenen Sartophage beweisen, wol zunächst als Begräbnisstätten. Einrichtung ber Tobtenkammern war eine verschiedene. Weist wurden längliche ffruungen längs der schmalen Gänge in den Stein gehauen und mit steinernen Taseln chlossen, worans Zeichen, Bildwerke oder Inschriften angebracht waren. Es gab aber h größere Grabkammern und geräumigere Bogengräber mit Walereien und Stulpturen Chmildt. Dieses Ladyrinth von Stollen erweitert sich an vielen Orten zu ausgedehnsen Pkäumen, in denen man sogar die Form von Basiliten heraussinden will. Insolge zer viel verschlungenen Anlagen boten sie ber christlichen Gemeinde Noms bei Begehung er Wosterien ihres Glaubens eine Zeit lang die winschensvertheite Sicherseit, wie weiter

rn erwähnt. Aber auch iter, nach Erflärung bes briftenthums gur Staats: ligion, als feine Befenner Berftedes nicht mehr Durften, übten bie Rata= mben noch große Angie= unastraft aus. Ruhten boch t den Grabfammern der nterirdifchen Tobtenftabt ine große Menge als Beilige Märthrer erehrter tliche ber erften romifchen Bifchofe. Es wurden baher m Laufe ber Beiten bie Ravellen in der Gräberstadt erweitert, auch durch beffere Treppen bafür geforgt, fie zugänglicher zu machen. Die Gingange in die bunflen Stollen befinden fich gum Theil in Rirchen unter bem Sochaltar, in welchem Falle fie bie Stelle von Rrupten pertreten. Einer ber mertwürdigften führt im Thale ber Egeria, zwischen ber ehemaligen Lateinischen Strafe und ber Bafferleitung bes alten Anio, in die Nefropole. Mehrere ber Inschriften wurden auf Beranlaffung bes



Papfikrapta in ben Batakomben bes Calirius.

Bischofs Damasus in den Marmor der Grabgalerien eingehauen, auch von anderer Seite vielsache Aussichmüdungen vorgenommen und eine Menge der sonderbarsten Berzierungen und Gestalten eingerigt (die sogenannten Griffitti). Der Blid der Besucher weilt forschend auf den symbolischen Zeichen, allegorischen Darstellungen und den oft sonderbaren Arschriften, den Anrusungen gesiebter Todten zu Gunsten der lebersebenden. Ju einer Nische sieht man heute noch das Bild eines großen Ehristuskopies in altbyzantinischer Malerei mit einem Glorienschein, durch welchen ein griechisches Kreuz läust — ein hochinteressausche Zeugniß aus der ersten Periode der christlichen Kunst. — In den ersten vier Jahrhunderten hießen die Katatomben Krypten; den Namen Katatombe erhielt zuerst das Coemeterium

Calixii unter der Basilika Sanct-Sebastian, welches Rapst Helix II. zum gottesdienstlichen Gebrauch einrichten ließ. Seit Konstantin dem Großen erlangte die gottesdienstliche Verwerdung dieser Räume eine größere Klusdehnung, und es entstanden zahlreiche Kapellen iber den Grüften der Märthyrer. Bis ins siebente und achte Jahrhundert pilgerten nach ihnen frommgläubige Scharen aus allen Theilen der West.

Doch auch die Katakomben geriethen im Laufe der Zeiten in Berjall und zulest ganz in Bergeffenheit, dis endlich am 31. Mai 1578 ihr Zugang wieder aufgefunden wurde. Doch erst der neuen Zeit blieb es vorbehalten, manche Räthfel, welche sich an diese Todtenstadt knüpsen, zu enthüllen.

So trägt die hristliche firchliche Bautunst in ihren Anfängen einen ähnlichen Charafter wie die Kindheitsperiode der christlichen Kirche selbst. Junächst verborgen schafft sie unter der Erde Stätten der Andacht; später wagt sie sich an die Oberwelt und wählt ih chönen Bekenntnismuth das Kreuz zu ihrem Symbol, dasselbs Zeichen, unter dem nach der Sage Kaiser Konstantin siegte und die Weltherrischaft des Ehristenthums begründete.



## Mamen- und Sachregister

## Beschichte des Allterthums I. und II. Band,

vom Anfang ber Beichichte

## bis zum Ende des romifchen Weltreichs.

A und Me find unter A — D und Ce unter C — N und Ite unter U zu fuchen. Dieseinigen Worte, die man unter C nicht findet, mogen nuter R aufgefucht werben. Die fette atabliche (1) Bliffer zeigt den Kand, die gestohntliche arabische (21) die Gette an. A. bedeutet Vohldung. D. D. – Ittelblid 1. – Convibl.

aranyage (123) die Sette an. A. decentet Avolutour. Th. E. Litevillo, T. E. Torbillo.
Ab bl'Ar, Lungen, Regipp., aegwolitig, arab. aerobildig: al. aflat. aflatigi; alipt., a-dipticig; atth. aerobildig: ab. aflat. aflatigi; aflat. aflatigi; aflat. bebyl. bebylonicig; dallo. dollatifd; dinn. dintefild; can. e clamitifd; Al. Alus; gall. gallidig. araged. perfectlidig; ind. indice, tartely aflatigi. As Abnay; build. buildig: araged. polyagen aflatigi. and being aflatigi. and being aflatigi. And and araged. An

## Bur Orientirung.

Jusolge der ichon in den Cuellen und Urtundenschriften weischein Schriftweise den Beriodenen. Ortsaud Vänderrannen, der veichen auch illetundenschriften weitschaf abveichenden Schriftweiter mit den den Wommenten. Intelien und darberen Urtunden entichnen Nammen dersch 1. 19. d. 5. 16. 10 nicht überen üben der Vönderen entichnen Nammen dersch 1. 19. d. 5. 16. 10 nicht überen üben den Verwisse der eine Ferischeile der entschreiße der eine feren ihm Zuschen eine gewöße Berickseidenbeit und Inteliem Nammen dersch 1. 19. d. 5. 16. 10 nicht überen über den der eine Konten der konten der

Meatibes, Stinig bon Epeiros, 2. 46.

Abhidharma, ind. fanonijche Schrift, 2.368.

Mbhibbarma, inb. Innonlishe Schrift, 23-86.
Mbc, Brill, bon Jubo, 1, 243.
Mbchaol, Sönig bon Turob, 1, 190.
Mbijah, Sohn de Camuel, 1, 218.
Mbimelech, Gidon Schn, 1, 213 M.
Mbimelech, Gidon Schn, 1, 213 M.
Mbimelech, Childe Schn, 1, 208.
Mbiah, Joob & Brider, 1, 221; — gegen
ble Mimonitter 1, 220, 229.
Mbjathar, ifteact, Milester, 1, 2424, 232.
Mbrer, Jelbert bes Zaul, 1, 220, 222.

Aborras, Rebenfluß b. Euphrat, 1. 156. Abraham (Abram), Stammbater b. Juden,

1. 163; — Einvanderung in Kataaan 1. 202, 208, 294. — Arcon, König der Ceninerier, 1. 393, 394. Pholonen, André Coon, 1, 229, 230; fein Act Childre, 201. Tod A. I. 231. — Thurm des M. bei Actium, Borgebirgei, Afarnanien, 1. 317;

wou (ceje uespoantine), 3met, aud gappt. E(abt, 1, 107, 108.

\*\*Sun Eimbel, Helientempel, 1, 152, 

\*\*Suppool, Etaba am Sellesbont, 1, 1587, 471; 

— Secidiodi in. Mifert unb Darta 
1, 521; 

\*\*Surabombardurd Shilippol IV. 

Sun donner 2, 156; 

1, a. ii. Mota, 

Sun donner 2, 156; 

1, a. ii. Mota, 

Sun donner 2, 156; 

Sun donner 2, 156;

337, 363, 505; — Canbichaft in M. A. Z. 61. 18chäischer Bund, Erneuerung bes alten Bundes, Z. 62, 63; — gegen den Neto-337, 363, 305; — römiche Kroving, 2: 1. 374.
66, 189; — Combidaft im A. Z. 6.1 Brommelech, Salb. Gott, 1. 254; — Son dailder Bund, Truncurum des altem des Allem des A

Achainene, Erdnuthater D. Moamentben, 1. 418, 436, 438, 462. Achaos, Abnberr der Achaer, 1. 321; — Obelm Antiochos' III. v. Surren, 2. 51. Acheloos, Riuk in Greiros, I. 31. Achilas, Heerführer im Atexandr. Ariege,

Mchilleus (Mchilles) A. 1. 335; - Mleran-

der befränzt sein Grab 2. 8, 36. Achis, König der Böllister, 1, 221. Acilins Glabrio, M., röm, Konjul im sprischen Kriege, 2. 162.

Aderbau, Entftehung beff., 1. 17 ; - in Megupten 1, 128; — Gefehgebung in Rom 1, 634, 637, 2, 212. Ucota (Magadha) 2, 363, 368, 369, 376. Ucotarama, buddh, Spnode daf, 2, 368, 369.

Acotarama Bibara . buddhift. Rlofter gu Balibothra, 2. 363. Acron, Ronig ber Ceninenfer, 1. 393, 394.

200 A. 1. 231.— 2 spirm des W. det McLium, Morgebriget, Mariantien, 1.317; McLium, Morgebriget, Mariantien, 1.317; McLium, Morgebriget, Mariantien, 1.317; McLium, McL

die Messen 2. 166; — Artiolass Aeduer, gall. Golfstamm, 2. 253, 257, gegen die Römer 2, 186; — Diaos bes Acetes, König von Kolchis, 1. 330—332, thegi bei Leulopatra 2. 188; — Romannes, Leu, in Spanien 2. 269; — In rom, Brouin 2. 189. Asparie 2. 277; — Tod b. Lappos 2. 279.

Mchamenes, Staumunterd, Achameniden, Africanus, Beiname zweier Scipionen, 1. 418, 436, 438, 462.

Nganeb, Jal. 1. 151, 162, 164, 166. Agathofies, Sohn d. Lyfimachos, 2. 47. Agathofies, Tyrann von Syrafus, 2. 115, 116; — in Afrika 2. 115; — Tod

Mgenor 1. 182; - Bater bes Catrapen

Maramainpus (Abriman), inb. Gottbeit. 1. 453—455. Agranië, Stadt, 1. 424.

Agrarijche ob. Adergefete i. Rom 1. 634, 637 f.

Mgricola, rom. Gelbberr, 2. 419.

ältefte Bewohner; geogr. Beldaffen Ut, ägypt. Konig, 1. 90; — Stadt in beit, der Rit, 1. 71—75; — ditefter Amaant, 1. 209. Tymaften, Menes 1. 76—81; Grin, Kids (Kjap, a) von Salamis, held im bung bon Memphis 1. 76; Erbauung ber großen Byramiden 1. 78; A. 77; - Bluteperioben unter verichiedenen En-

naftien; Ronigofite in Abndos 1. 78; Rrofodilopolis 1. 81; - Erbauung b. La-

u. Arabien I. 88; — neuere Eunaftien Afoluthen 2. 486. 1. 46t; Re, unter Ramies I. u. Gethos Atrifics, Körig von Argos, 1. 323. 90, 101; Ramjes II. (Zelofitis) u. feine Atropolis (Burg von Alben) I. 350, Froberungszlige I. 91; Ramfes II. bei 352, 382, 477, 580, 582, 683; — Bau Radeld T. – Bütte d. 1846chés I. 82, 93, ber Atropolis A. I. 579. 98; - Religiofes Leben: Geft A. 121 - bie Chaptammer bes Rhampienit 1. 98; A. 100, tot. — herricaft b. Brie-fterkönige 1. 102, 103; — ber athiopiich. Rönige 1. 103, 104; — Pfammetich I., Rönige I. 103, 104; — Bjammetich I., Alleinberricher in Ac. I. 106; — Triumphzug d. Königs A. I. 135; — Rie-

berlage der Negybrer durch die Nigs ter dei Ropeh I. 256; — Rebutads negar besiegt Reto II. 1. 109; — Kame bufes von Berfien befiegt Biammetich III. 428 ff.; — Neg. wird Berfien unter-thanig 1. 429; — Artazerzes ichlägt ben burch Inaros von Lydien unter-

oen out gnates on typical uniter-flüpen Aufland nieber 1. 496; — Alexander det Große erobert Aegupten 2. 16; — die Volemäer (I.—XIV.) in Negupt. 2. 57—60; — Plotemäos XIII. Tionylos u. Reopatra 2. 272; — Cälarton 2. 304; — die Nömer in

Regupten: Cafar 2. 275; Marcus Au-tonius 2. 298—302; Pleopatra und Un-tonius als Ifis u. Cfiris A. 2. 303; — Octavian's Seefieg bei Accium 2. 306, 307; A. 305; — Meg. römtiche Broving 2. 308; Karte v. Ne. 1. 7t. Kulturgeichichte. Land u. Leute:

1. 72 ff. ; - Der Ril 1, 72, A, 73 ; A, 81 ; 82, 128,

Sitten: 1. t15-1t7.

Sitten: 1. 115-117. A. 1. 118, 126; — Säusiides Veben 1. 116, 125, 126; Wohnthaus A. 1. 127; — Abbidichung n. außen 1. 108. Pautun ft: 1. 142—152; — Parautten A. 1. 77; — Wobuhaus A. 1. 127; — Webeingang bei Bent Koffon A. 1. 143; — Ebbintye bon Nebl Sebus A. 1. 145; — Tempelantaga A. 1. 147; Citristempel. un Whits A. 1. 147; Citristempel. un Whits A. 1. 143; Oftrietempel gu Ebila A. 1, 149, 163; Errichtung von Brachtbauten A. 1, 151.

Umfegelung bon Afrita unter Reto 11. um 569. 1. 109; Reifen bes Berobot 1.

1.66 (200 v. Chr.), Folibios 2. 86. Gewerbe u. Judustrien, Handei: 1. 77, t2t, t26—128; A. I. 133; Ariego-weien: I. 78, t26, 125; — Abbildungen 1. 76; T. 92, 105, 107.

Religion und religioice Leben : 1, 109 -119 ff. - Abbitdungen von Gottheiten (beil, Thiere) I. 111, 115, 119; — Resligiöfes Fest A. I. 121; Ter König im Tempel A. I. 123; — Priesterichaft 125, 141; — Epser D. Briester A. I. 119.

Tanger : Chiefe Priefter A. 1. 1129 Microlled (Aliffands) b. uperros, own Microlled (Aliffands) b. uperros,

Sobepuntt ber Aunfiennwickung 1. Alexander, fiebe Severus, ; 2. 82; — Grundg, b. Berapeions 2. Alexandria in Aegupten 2. 16, 58 f., 89 Rulturtafel A. 1. 139.

Ratte von Regupten A. 1, 70, 71. Khab, König von Jirael, 1, 191; Kermäh-tung mit Jesabel I, 191, 244.

troj, Krieg, 1. 335; - b) Drama bes Cophoties, 1. 554.

9(tahemie in 9(then 1, 860, 572, 895, 2,86 Alademos, Befiper der Alademie, 1. 572. Alfman, griech, Lyrifer, 1. 582. Alamthos, mated. Stadt, 1. 602. Alamthos, mated. Stadt, 1. 602.

Miazoner, ifuth. Bolfsstamm, 1. 442. Alba Zucentia, ital. Stadt, 1. 385. Alba Longa, ital. Stadt, 1. 385, 388 st. 396 f.; — Gegend um, A. 1. 385. Albanopolis, matcd. Stadt, 1. 602.

Alba Bompeja in Ligurien 1, 384. fleto, Erynnic, I. 372.
Alemannen, germ. Golferschaft, L. 398.
Alep, Atuk in Sprien, I. 175, 176.
Alep (Ahalep), Stadt in Sprien, I. 178.
Alein Z. 253, 263.
Aleitum, Stadt in Großgriechent., I. 386.

Alexander I., mated. Ronig, 1. 602. Alexander II., mated. Ronig, 1. 603.

14-15; A. por Inrod T .; 21.i. negpp: 14—15; N. vor Zurof T.; N. 1. Megpp-ten, Withburg von Higenbria, un Zempel bes Qupiter Simmon Z. 16; 56f. Goom Z. 75; — Edolagi bei Geugameta Z. 17; A. 19; Nuf-lenn ber Epartener Z. 18; De bei Jenober Edoladi A. n. 21; Zob bei Zemboder Z. 65; Zob bes Rittos unb D. Meditiberes Z. 23; Sug moch Nuf-trien und Volbert Z. 24—25, 861, 862;

trien und Indien 2. 24-28, 36t, 362; Alexander in Lebensgefahr A. 2. 27; Rudtebr nach Bergien 2. 29, 30; Mlegander gegenüber feinen aufruberiichen Truppen 2. 3t; Tob bes De-phaition und bes A. 2.34; Berbieitung griech. Bilbung nach Mfien b. M. 2, 75, 76; Beftattung 2. 37, 40; Trauerwagen mit Beflattung 2. 31, 40; Exaueribagen mit ber Leiche Mterander's A. 2. 37; — Lüfte Alterander's A. 2. 38; Thorwards-fen's Alteranderzug, L. T.; der Cäfar am Grabe Alterander's d. Gr. A. 2, 433.

am Werder Mitgenoer 9 o. Wr. A. 2, 433 230, 242, 247, 262, 294, 296, Mitenaber IV. Cobin Mitgenother 8 b. Ber. minmentum, Mitgenober 6 b. Ber. Mitgenober, 6 bein be 8 Aginaber, 2, 46 Eraclet in, 2, 16. Mitgenober, 6 bein be 8 Aginaber, 2, 46 Minmen 80, Britister, 1, 161, 349 Mitgenober, 20ran in 9 Berch, 1, 549 Mitgenober, 20ran in 9 Berch, 20 Mitgenober 6 Mit

Alexander, Cohn ber Aleopatra, 2. 304. Amoriter , fanandifder Bolfefta Alexander Lynfeftes gegen Philipp pon 1. 179, 209, 214, 216, 224, 232.

21 f., 90, 93 ff., 275 f., 303 f., 307:

— Dibliothet in, A. 2. 91; — Ban del Museums an, A. 2. 57; — Sipparchet auf der Stermwarte von, A. 2. 93; —

| Mgritgen (Africages) | Elobt in Estitien, | Mgritgen (Africages) | Mgritgen (Africages) | Mgritgen (Africages) | Mgritgen (Mgritgen) | Mgritgen (Mgritge

gegen eighten; tette ginot 1. 315; Einfalk in Spatta 518 ff.; Rüdteht: Seefieg bei Rhsitos 1. 521 ff.; See ichkach bei Espheios; Eintbebung von Derrhefeh 1. 323; Büfte A. 1. 513; Nüdtehr nach Alben T. 1. 522, 53; iein Zob 1. 526; A. 1. 527, 574, 586. Ikma ariech Pariter 1. 582

mern und Galliern 1. 644. Allobroger, gall. Bolfestamm, 2. 242, 256. Attuctus, cettiberlicher Fürft, 2. 146. Atpen, Gebirge, 1. 383, 384; Sannibal's Ucbergang über bie, 2. 132, A. 185.

Alfium, Stadt in Etrurien, 1. 384. Alfatu (Ettefeh), Schlacht bei, 1. 104. Albattes, König von Lydien, 1. 303, 306. Amalef, Stammbater ber Amalefiter, 1. 294; — Amalefiter 1. 179, 212, 219, 222, 294.

352, 382, 477, 589, 582, 583; — Bau Amanot, Gebirge in Sprien, 1. 178. ber Atropolis A. 1. 579. Amajis, f. Abmes. Amathontes, Amathus, f. Samatb.

Amazia, Ronig von Juda, 1. 250 f. Amazonen 1. A. 273, 274, 326. Ambianier, gall. Boileftamm, 2. 253. Ambioris, Anführer ber Eburonen, 1. 263. Ambronen, felt. Bolfestamm, 2. 209 f Umbrofius, Bijchof von Mailand, 2. 492: R. Theobosius A. 2. 491; — Kirchen

bater, 2. 506.

Mmenemahr J. 500.

Mmenemahr J. 500.

Mmenemahr J. 500.

Mmenemahr J. 500.

Mmenemahr J. 1. 148; — III. 1. 81, 89.

Mmenemahr J. 1. 82, 430.

Mmenemahr J. 1. 30, 132, 430.

Mmenemahr J. 1. 30, 132, 430.

Amenhotep I. (Amenophis) . Ronig ven Megupten, 1. 88; - II. 1. 89, 167. Amenhotep III. (Amenophis), agopt. Ro-Amenhoteh III. (Amendonis), agopt. Ro-nig, I. 89, 90; Tempelbauten I. 148 f. Amenhoteh IV. (Abunaten) 1. 89, 90. Ameniritis, ägopt. Königin, 1. 103, 106. Amenmeses, ägopt. König, 1. 94.

Amenophis, ägnyt. Könige, l. 1. 94;— 11. 1. 89; — III. 1. 150; f. a. Emen-boted u. Amenophis u. Mereybia. Ameretal, iran. Lödigeift, l. 483. Ameicha-(pental (Amichaspands), iran. Lichtgeifter, 1. 453

Remilianus, rom. Raifer, 2. 436. Remilius Paulus, L., fallt bei Canna, 2. 139.

Nemiflus Paulus, Q., röm, Konjul, gegen Berfens von Mafedonien; — Schieckt bei Phona 2, 171 ff., 174; — Begführung ber Runftichate 2. 176. Amma (Anbele), Gottermutter ber Bbro

gret, 1. 272. Amman Kafibar, elamit, Gott, I. 298. Ammon (Amun, Ammon-Na). āgwi. Gott, I. 87, 88, 110, 112, 113, 149f.: A. I. 11t, 307; — Tempel de A. in ber ägupt, Cafe Strach I. 72. Mmmon, Cobn Cot's, Ctammpater ber

Immoniter, 1. 294. Mimmoniter I. 179, 214, 218, 226 f., 230 g., 242, 247, 252, 294, 296, Mimmonium, Aierander's d. Gr. Beind des Orafels in, 2. 16.

21mmon-Ra, Briefter, 1. 161, 430. Amor (Gros), rom. Gottheit, 1. 412-Bolteftamm.

21mos, Prophet, 1. 266.

Amphiaraos, gr. Seber. I. 332, 369, 548. Autivas (Antipater), 1) Baler von OctoAmphitton, Sobn des Deutalion, I. 321.

boll, 2, 304, 341; 2) Zebn v. Herden v. Hypius Claudius Cacus L. 106, 161.

myddon, Alteh, gr. Zidder, I. 322, 549.

boll, 3, 304, 341; 2) Zebn v. Hypius Claudius Cacus L. 106, 161.

myddon, Alteh, gr. Zidder, I. 322, 549.

bour Politypos v. Walch. erobert, I. 604.

synthetic method, Reldberr, I. 607;

bour Politypos v. Walch. erobert, I. 604.

synthetic method, Reldberr, I. 607;

bour Politypos v. Walch. erobert, I. 604.

synthetic method, Reldberr, I. 607;

bour Politypos v. Walch. erobert, I. 604.

synthetic method, Reldberr, I. 607;

bour Politypos v. Walch. erobert, I. 604.

synthetic method, Reldberr, I. 607;

bour Politypos v. Walch. erobert, I. 604.

synthetic method, Reldberr, I. 607;

bour Politypos v. Walch. erobert, I. 607;

bour Politypos v.

von Austippos v. Marco. ervoert, 1. 604. Amphitheater, das Havijche zu Nom, Nuinen deficiben A. 2. 420. Amphitryon, argolijcher König, 1. 324. Amrita, indischer Göttertrant, 1. 58. Amrita, indicher Göttertrant, 1. 53. Amridas Apandes, f. Amedidas epenias. Amputoš I., mated. König, 1. 444. 602. Amputoš II., mated. Sping, 1. 603. Amputoš III., 1. 673, 603; 2. 37. Amputoš Gaptt, Rönig, 1. 450. Amputoš, Gaptt, Rönig, 1. 450. Amputoš, Germaliu, des Radus Andurantis, Germaliu, des Radus Andurantis, Germaliu, des Radus Andurantis,

Amptis, Gemablin des Rabu Rudur-Affur, 1. 299, 306. Anabafis (Rudging der Zehniaufend), Ge-

ichichtewert Xenophon's, 1. 559. Mnaitis, f. Mnat.

Anattes, 1. Anat. Anatreon, gricchilder Lyrifer, 1. 552. Ananda, Buddhilt, 2. 366. Anapod, Kuh in Sizitien, 1. 609. Anas (Guaddiana) 1. 189. Anat (Anairis), fulch. Cottin, 1. 159, 160. Anaragoras, griech, Bhilofoph, 1, 492,

503 f., 560.

503 f., 560.
Ringrimender, gr. Philosoph, 1. 560, 576.
Angrimenes, griech, Bhissioph, 1. 560.
Rangrimenes auf Lemplatos, Gefchicht-idreiber, 2. 9, 85.
Andiale, Eadat in Rittien, 1. 286.
Andiale, Eadat in Rittien, 1. 286.
Antona, int. Stabl. 1. 385.
Ancus Marchael Rangris, 1. 398 ff.

Minus Marcule, rom. Ronig. 1. 398 n. Ambbra, ind. Accridence (fields), 2. 866. Ambra, dofer Gelif ber Kaftrier, 1. 453. 368. Ambra, dofer Gelif ber Kaftrier, 1. 453. 369. Ambriefol, de falide Abilippos, 2. 185 f. Ambriefol, de falide Abilippos, 2. 185 f. Ambrogaed, Ronig Winnes Gobin, 13. 324. Milbordon, 2. 185 f. School, Charles Gelif and Charles (fine falid), and falid fine falid

Andros, Infel, 1. 318. 388, 389. Meneigs. Cobn bes Andifes, 1. 276, 335.

368, 412. Nuga, ind. Boilsstamm, 2. 360.

Augāa, mafed. Etabi, 1. 602. Augeln. germ. Bölferschaft, 2. 398. Augra-Mainpus (Augro-Mainpus), ari-iche böse Gottbeit (Abriman), 1. 301, 453, 456, 457.

903, 406, 407. Angulus, ital. Stadt, 1. 386. Anicius, Praior, 2. 171. Anio, Redenflus des Tiber, 1. 383; 2. 98, 144.

Antora, Echlacht bei, 2. 53. Anna, turan. Simmelsgötlin, I. 158. Annia, Gemahlin b. Antoninus, 2. 426. Anniteris aus Ryrene, Befreier bes Plas ton, 1. 612.

ton, 1. 612. Aufar. ital. Golt, 1. 388. Antalfidas, hartan. Nanard, 1. 532. Antalfidider Friede Judichen Sparta und Berfien I. 332. Antennä, ital. Stadt, 1. 385, 393, 394. Antigone. Tocher des Ledhins, 1. 332.

Antigonia, mateb. Stabt, 1. 602. Antigonos, Gelbherr Alexander's b. Gr.

2. 38, 42-45; auf bem Juge nach Regypten A. 2. 41, Antigonos I. Gonatas, König von Mafe-

dritigotos I. 48, 62, 64. Antigonos II. Dofon, König von Mate-bonien, 2. 48, 63; mit Aratols ver-blindet, Sieg bei Sellafia, 2. 65. Antigonos, Sohn des Arijtobul, erobert Berufalem 2. 304; bon b. Parthern auf ben Thron v. Bubaa erhoben 2. 414.

Antilibanon, Gebirge, 1. 175, 176, Antiochia, Daupftadt von Antiochia, 2. 51; Ruinen von A. A. 2. 51, 405. Antiochos, Bater des Scientos I. Nita-tor, 2. 5t.

tor, 2. 51.
Mitlodos, Name mehrerer Könige von Spriem: M. I., Soler, 2. 52: N. II.,
Theo. 2. 52: Speliggt von Wichemös II.
von Negupter 2. 59, 81: M. III., die Nofe.
2. 54, 59, 168; im Kampf agen die
Römer 2. 161 ff., Alederlage b. Magnetia
2. 163; N. IV. Chiphanes (Eupator,
2. 55, 177, 611.

Antipater, Cobn bes Raffander, 2. 46.

Antiphanes, griech. Romöbienbichter, 2.68. Unitiphios, atben, Jeldherr, 2. 39. Unitiphon, aricch. Redner, 1. 521, 574; —

Raifer, 2, 426; A. 2, 39t.

lius Marcus. luis Narcus.
Antonius III., fiehe Commodus.
Antonius, Lucius, 2. 299, f.
Antonius, Narcus (Triumbir), A. 2.
291; — Reiterausührer des Casar, 2.

ntomitis, Braines de Cálar, 2, 291; — Reiteraufährer des Cálar, 2, 275; — Ronful, 2, 286, 287; dei Prutina 2, 290; — hālt dem Cálar die Leichenrede A. 2, 289; — Triumvirat mit Celavian u. Leidus 2, 291; — leine Berfahrend uma 297; — Berfahrend um gerfahrend um gerfahr Rleopatra 2. 298; — Auslohnung mit Octavian; — in Athen 2. 301; — im Kampfe gegen die Parther, 2. 301 ff.; — neue Begegnung mit Kleopatra 2. 302; — N. u. Kleopatra als Ofiris 2, 302; — N. U. Rieopatra als Littu u. Jiis A. 2. 303; — Antonius gegen Antigonos 2, 304; — im Bunde mit Herodes 304; — der ägyptische Krieg 2, 306; — Schlacht bei Actium 2, 307,

A. 365; — als Redner 2. 354, Autonius Sybrida, Konful, gegen die Gallier 2. 242. Antonius, ber beilige, 2, 506. Unu, Bewohner und Gründer von Cn, 1, 75; — altind. Bollsftamm, 2, 359.

Mnu, fuichit, Gott ber Unterweit, 1. 158, 159, 310. Auubis, ägnpt. Gott, 1. 112, 113, 141; A. 1. 111.

Anurudoha, und. Buddhift, 2. 366 Auurubdhata, Ronig bes ind. Reiches Maghaba, 2. 360.

waggnoa, 2. 360. Untur, Stadt der Bolefer, A. 1. 633. Neoter, Bolkstamm, 1. 490. Neotische Kolonien 1. 354.

Neolos, Gott der Binde, I. 372. Neolos, Sohn des Hellen, Stammbater der Neoler, I. 321. Neonen (Engel) 2. 496. Npamea in Sprien 2. 47, 163. Apap, ägypt. Gott, 1. 110. Apapi (griech. Abhobis), ägypt. König,

1. 84, 87, 88. Apalurien, Bolfsfeste in Athen, 1. 594. Apeth (; Aphet), Schlacht bei, 1.216, 251. Apelies, griech. Waler, 1. 580; 2. 89. Apenniuen, Gebirge, 1. 383, 386. Aper, Arrius, Gardepräfett, 2. 438. Aphet, Schlacht bei, 1. 246.

Aphrobite (Benus), gried. Gottin, 1. 196, 276, 872, 412; — Slatue ber A. 30 Ruibos 1. 579.

Mpion. Ronig pon Aprene. 2, 60. Apis (Dapi), beil. Stier ber Megupter, 1. 1 18, 114, A. 115, 239, 242, 245, 432, 433; — pon Chos erstochen 1. 451; A. 1. 433; - Apisaraber bei Demphis 1. 483. Apoffeten b. atol. Bunbesberfaffung 2. 69.

Apotrophifche Edriften 2. 494, 500. Apollo (Apollon Phobos), griech. Gottheit,

Apolio (Apolion Photos), green, worthert.

1. 272, 272, 412; — Crafel bed 9.

31 Delph 1. 542, 544, 546; — N.

Tempel 31 Delph 1. 583.

Apoliodorof, Edirilifeller, 1. 162, 568. Apollodoros, gricch. Maler, 1. 579. Apollonia, epcirotiche Stadt, 2. 288, 560. Apollonios von Perga, Mathemat., 2. 92.

Apollonios, der Eflektifer, 2. 461. Apollonios aus Rhados, Dichter, 2. 84. Apoftel, die, 2. 477 f. Apoftelgeichicke des Lulas, 2. 498.

Apfaios, mateb. Ctabt, 1. 602. Apulejus, Bolfstribun, 2. 212, 213, 217. Apuler, Bolfsstamm, 2. 111; — Apu-lien 1. 386; — Hannibal in Apulien

Muttpleon, griech, Medrer, I. 1821, 1874; — [cin I. 1886; — Quantubal in Aputlien Tragoldienblook, Juliel bed Micraubria, 2. 94, Muttim, Gadh, I. 1866, Micraubria, 2. 94, Muttim, Gadh, I. 1866, Micraubria, I. 1866, Micraubria, I. 1866, Micraubria, Micraubria 211; — die einbriichen Frauen vertheibigen ihre Wagenburg A. 2. 218. Requer, ital. Bolfsstamm, I. 386, 637. Ngnileja, Stadt, I. 334.

Mquitanien, gall. Lanbichaft, 2, 262, 261. Mequalanum, apul. Clabt, 1. 386.

Mraber, bie, u. Mrabien 1. 7, 71; — Etammpater 1, 202, 263; — alteite Stammbater 1. 202, 263; - altefte Bewohner (Aribi) bon Canherib unter-Pemohner (Mrib) bon Zanherib unter-norien 1, 298 f.; — gocgraph, We-(baffenheit 1, 294; — bie White M., bas Zeichighe M., 2. 36; — bon Krashido-Zeichighe M., 2. 36; — bon Krashido-bien 1, 441; 2. 96; — "Croberung-bes Vanbes burds bie Klüpere 1, 296, 298; — Witenaber's b. 08; Nelindien gegen M. 2, 34; — arad. Bogenidülgen 2, 189; — Marte b. M. 1, Werteinde Quibiniel 1, 97; — fiche anter-ben Miller M. 198 f. 198 Bor ber Ronigin bon Caba 1. 295 Mrachofien (Mraguttu), Lanbicaft, 1, 50.

Raudopiet (Artadum), Landidgart, 1. 50, 288; Z. 28, 96.
Prachoten, ind. Boltsfiamm, 2. 361.
Prad, Jufel, 1. 155, 166; — Stadt ber Bunt 1. 163, 184, 187, 254, 256.
Prad, phonit. Stadt, 1. 134, 136, 190.
Prad-ct-Egariged (Große Cafe) in Regyp-

Arata, ind. Bölter, 2. 361. Arata, ind. Bölter, 2. 361. Aratadris, Gebirge, 1. 435. Aramanier, spriiches Bolt, 1. 178.

Aramis, König v. Urarti, I. 289. Aramis, König v. Urarti, I. 289. Araquitu, f. Arachofien. Arar, Schlacht am, 2. 256. Ararat, der große und lieine, I. 268. Ararat (Ararti, Urarti), Reich in Ars menien, 1. 268.

Aratos, and Sithon, Stratege b. Achaifchen Bundes, befreit Githon, Korinth 2 62; - Aberliefert Rorinth an Antigonos II. Dojon 2. 65.

Login 2. 65. Mone, Sieg der Germanen fleter die Könner 2. 209. Auge. July 1. 268, 418. August, July 1. 268, 418. August, July 2. 267, 418. August, July 2. 27, 418. August, July 2. 418. August, July

men bes, A. 2. 447.

\*\*Trdeloos, Robentfonig in Sparta, 1. 340;
— maleb. Rönig, 1. 603; — Gelbberr
bes Mithribates, 2. 323; — Sohn
Serobes' bes Gr. 2. 416.

\*\*Yrdios, tebe. Digard, 1. 534 f.

\*\*Trdios and, Sohr bes Agefitass, ipart.
Derfeldberr, 1. 539.

\*\*Rodiosames, Sohr bes Agefitass, ipart.
Derfeldberr, 1. 539.

\*\*Rodiosames II., König D. Sparta, 1. 494,

506 f. 566 f. Archidentda, Prickerin, 1. 345. Archidendos aus Baros, Dichter, 1. 552, Archimedes von Sprakus, Mathematiker, 2. 91, 92, 142 f.; Tod A. 2. 143, 144; — Archimedische Schaube 2. 92.

Archonten in Alben 1. 347, 352, 365 ff. Arbea, ital. Stadt, 1. 385, 405, 644. Arbichir Babelan (Artagerges) 2. 434. Arbuennagebirge 2. 251.

Rypolionis, epictorliche Cadd, L. 288, 560, Medicinnagedrige L. 251.
Mpolionis den Regan, Warderman, L. 292.
Mpolionis, des Michos, Sichier, L. 261.
Mpolionis, des Michos, Sichier, L. 284.
Mpolionis, die, 8 Michos, Sichier, L. 284.
Mpolionis, des Michos, Cadder, L. 284.
Mpolionis, des Michos, Cadder, L. 284.
Mpolionis, Grinde von Warder, L. 284.
Mpolionis, Grinde und Tadieri, L. 284.
Michian, G. 284.
Michian, C. 284.
Michian, C

Argiver 1. 342, 344, 363, 497. Arnhofia (Haraquiti) 1. 301. Argo, Schiff, 1. 330; — Argonautenzug Arnon, Flußin Sprien, 1. 176, 179, 209; 9trgo, Ediff. ... 330 f., 548 f.

Argolis, griech. Lanbichaft, 1. 318.

in Argelis 1. 318, 346, 363, 372, 489; in Argolis 1. 318, 340, 383, 312, 183, — im Bunde mit Athen I. 496; — im Beloponnel. Ariege I. 505, 528; — im Bundesgenoffentriege I. 530, 541, 550; - bon Burrhos belagert 2. 48; - bem Achaifchen Bunde bei 2. 6: 62:

erbebt fich gegen Sparta 2. 65, t16;
— tritt aus bem Bunde aus 2. 160. Argos, Erbauer bes Schiffes Argo, 1. 330.

Argod, Erbauer del Schiffes Argo, I. 330.
Argonasblen, Eilberfchibner, mateb.
gönigögarde, Z. 41, 70, 78.
Ario, Iran. Landidalt, Z. 21, 96.
Ario, Iran. Landidalt, Z. 21, 96.
Ariobne, griech. Wattb, I. 324, 829, 370.
Ariobne, griech. Wattb, I. 324, 829, 370.
Ariobne, griech. Wattb, I. 324, 829, 370.
Ariona (Agroun), Solleftinome de rolierianischen Candidaten, I. 301, Z. 30.
Arionament (Arionamen), Multer des

Arier (Mria), Wanberungen ber, A.1. 5t f. 154, 293, 452 f.; 2, 288, 359 f.; - Bob-nung ber, A. 1, 53; indifche A. im 104, 293, 452f.; 288, 359f.; — 2860; nung ber, A. 1. 55; indide A. im Benbicad, Gottesdienft, I. 54; Staatsund gefellichafte, Leben berf., I. 52; Stracke u. Literatur I. 69; N. in Baltien u. Rieinassen I. 270, 300 f. Arimitumu. Stadt in Umbrien, I. 384.

finder ber Connenuhren, 2. 92. | finder der Sommenubern, 2, 92. | 20, | 32, | 32, | 34, | 34, | 32, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 34, | 3 ber Bauer A. 1. 469.

2: 223.
Triftipos, griech, Bhitoloph, 1. 57t f.;
— Traun v. Regos, 2. 63.
Triftipoli, Waftabar, 2. 65.
Triftipoli, Schipferobes d. Gr., 2414, 416.
Triftipoliof, Selgidifficreter, 2. 85.
Triftipoliof, Defending from the first policy of the first p

Schauspieler, 2, 77. Aristogeitonb, Athen 1, 35t ff., 612; 2, 18. Aristofles, eigentl. Rame bes Platon,

Mriftofrates, artabijd, Ronig, 1. 344. Artifornachos, Arranga, Rondy, 1. 344. Aristomachos, Arranga von Argos, 2. 63. Aristomenes, messeu. Feldberr, 1. 344 f.; — seine Rettung A. 1. 345. Ariston, Alexander's Leibwächler, 2. 68.

Ariftonitos, Bitberfvieler, 2. 89. Ariftonitos von Bergamos 2. 194

Ariftophanes bon Athen, griech, Romo-bienbichter, 1. 555, 566.

Ariftophanes bon Bugang, Grammatifer,

Ariftoteles, griech. Philosoph, 1. 560; A. 1. 575; - Lehrer Mierander's bes ihr., 1. 573 f.; 2. 4; A. 2. 5; - Redner - Mathematifer 1. 576; Gründer der eripatet. Edulgt. 2. 86. ifficerum, 1. 32. 18; — Stadt ifficerum 1. 32. Micramum, 1. 32. 87. — Micramum, 1. 32. — Micramum, 1 Grinder ber peripatet. Coule, 2. 86. Mriftogenos von Tarent, Beripatetiter,

Arjona (Aranj), Lond, 1, 51, Arta, Cabb ber Paini, 1, 183.
Artadien, griech, Landichaft, 1, 318, 344, ff., 368, 941; 2, 6, 18, 344, Arthflase and Acolis, Etifier ber mittleren Andermien, 2, 66, Armenien, Loge, 1, Beichaffenbeit, 1, 2, 68; Artige mit Affhyrier, 1, 167, 172, 268, 284, 286 f., 420, 489; D. Mittodoed III., befriegt 2, 54, 224, William and Den Grunn, Godianben A. 1, 271.
Arminias, 1, Sermann.

Schlacht am R. I. 214, 250. Urnus (Arno), Bluß, I. 383. Urpad, Götter von, I. 257; -

Arpi, Stadt in Mpulien, 1, 386.

Arpi, Stadt in Apulien, I. 386. Krinium, Stadt in Auslien, 2. 240. Arpium, Mauerwerf zu, A. I. 389. Arreitum, etru. Toody, 2. 104. Arreidods, Halbender Alexander's d. Gr. (Bullipp III. von Wacksonien); — lein Geleit d. Gelde Alex, d. Gr. 2. 37, 40. Arrian aus Alfoneden 2. 460.

Arfates, ifutb. Sauptling, 2., 58.

Arfatiben, parth. herrichergeichl., 2. 53; von ben Saffaniben unterworfen 2. 434. Arfames (Arfama), Cohn bes Ariaram-

nes, 1. 436. Arianias, Echlacht am, 2. 237. | Normal | N

1. 449. — Artabanos, Mörder Xerres, 1. 449. Artabasos, perí. Feldherr, 1. 484.

Artadogos, peri, "selovert, I. 484, 488. Artadogense, Bruider D. Dareios, I. 446 f.; beri, Heerildrer, I. 464, 466. Artadogos, Kving v. Artmenien, Z. 504. Artagrata, Stadt in Armenien, Z. 237. Artagerzes I., Longimanus, König von Perfien, im Artage mit Acquiren und

Ariminum, Ciadi in Umbrien, I. 384.
Mriowili, Kdnig der Sueven, Z. 207 1.; —
Mricherfighe Koeffelb, der Beinchtum Z. 209.
Arikaboria, Fatiri, der Sueven, Z. 207 1.; —
Arikabora, Fatiri, der Sueven, Z. 207 1.; —
Arikabora, Gratca, Z. 157.
Arikatobo, Grammatikre, Z. 91; —
Gribber der Sonnembren, Z. 92.

Artemija, Ronigin von Salitarnaß, 1. 470,

ber Baier A. I. 469.
Arithtes den Richt Zichert, 2. 460.
Arithtes den Richt Zichert, 2. 460.
Arithtes den Richt Zichert Den Athen.
Arithtes, Sephift, Turam von Athen.
Arithtes, Sephift, Turam von Athen.
Arithtes, Sephift, Turam von Athen.
Arithese, Arithmese, Arit

befiegt, 2. 263.

Artnandes, perf. Satrap in Negupt., 1. 449, Argneitunit der Negupter 1. 137 f.; der Griech, 1. 577; der Böm. 2. 335, 459, Niabet, Pruder des Joad, 1. 222. Niarbaddon, f. Affur-Athe: Join. Marja, Sohn d. Brophet. Nathan, 1.234. Marja, König von Juda, f. Uffa. Ascanius, Sohn des Aeneas, 1. 398. Afchavahista (Zendreligion) 1. 463.

Nichbob, Stadt, 1. 107, 177, 180, 256. Niche, Rabbi, 2. 501. Nicher, ifraelit. Stamm, 1. 209, 210, 225.

Midr., tractit. Stamm, 1, 299, 210, 225, Midrac (Baditis), phintliftide Gottheti, 1, 194 f., 250; in Kliprien I, 310; in Yubien I, 282; in Evrien I, 258, 263. Scidintes, gried. Rodner, I, 574. Scidintes, gried. Temarliter, I, 553 f. Reculapius, I, Milepios, Gried. Temarliter, I, 554 f. Reculapius, I, Milepios. Scidindi tel., 2, 114; A. 2, 113; — Stadt in Mulicin, I, 366; Scidindi tel., 2, 114; A. 2, 113; — Stadt in Milepios.

Arius, Presdyter in Aferandrien, 2. 504. Affen I. 88, 130, 132; Urfprung des Arja, f. Kriet. Arjana (Aran), Land, 1. 51. die Kömer in Affen 2. 162 ft. – Proving Afien ber R. 2. 194, 217; — Eto-ving Afien ber R. 2. 194, 217; — Eulla in Afien 2. 224, 236 ff.. 276. — Rleinaften. Ausbehnung u. Grengen 1. 269, 270; — Gordios und Midas 1. 270—272; — Ureinwohner: Tura nier, Lufier u. Arier 1, 270; - Bbrogfer 0-274; Ritifier, Rappadofier, Baphlagonier und Rarier 1.274; Mpfier und Trojaner 1. 275, 276; — Götter-berchrung 1. 273; — Grindung von Ilion 1. 275; — Nachgrabungen 1. 276.

Rarte v. Rl. f. Rarte bes "Rom. Belt-reiche" 2. Gchl. — Mittelafien. reichs" 2. Schl. — Wettreralien. Bevöllerung u. geograph. Beschreibung I. 154—156; — Handel der turanischen Nationen I. 156; Gesehe I. 156. Reli-Actionen I. 186; Gefese I. 186. Reti-gionen I. 188—160; — Alexander d. Gr., König von Affen, L. 20; — Theilung des alexandrinischen Reiches L. 28 f.: — Eiche außerden: Amenien, Affe-rien, Eabulonien, Chaldba, C. Clam, China, Judien, Jirael u. Judda, E-der, Reblen, Berfien, Chönitien, Rechter, Green, Chongreicher,

Barthlen, Berten, Berten, Barthlen, Sprien.
Raftin, ind. Kluf, 2, 361.
Rima, fpr. Gottheit, 1. 284.
Rios, siede Asien.

Mifium, Stadt in Umbrien, 1. 384. Astalon, Land, 1. 256; — St. in Sprien, 1. 180, 292; — phonit, Rolonie gu, 1. 185, ob. Maiumas, bafen v. Gasa. 1. 150. oo. Matumas, garen v. waza, 1. 180. Kstalob, Seldherr bes Afriamos, 1. 277. Kstlepios (Aesculapius), griech. Gott ber Selftunde, 1. 577; Astlepiaden 1. 577. Asmath in Aethiopien 1. 108; — Aussug

ber Arieger bes Pfamatich A. 1.107, 43 Neson, Fabelbichter, I. 273, 553; — Neison, Fabelbichter, Edauspieler, 2, 353. Niopos, Flus in Griechenland, I. 317. Nipasia, Hetare, I. 508 f., 507, 596; Mipafia, Der A. 1, 505,

Mipatta, va.u.,
A. 1. 505,
Mipatta, 1, 243,
Mipatta, 1, 243,
Minatabon, 1, Mina-Mic-John,
Minatabon, 1, Mina-Mic-John,
Minatabon, 1, Mina-Mic-John,
Minatabon, 1, Mina-Mic-John,
Minatabon, Minatabon, Minatabon,
Minatabon, Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,
Minatabon,

Affur ban Cabal, Affur Bani Pal, affor. Rönig, 1. 105, 166, 296 f., 307, 312. Uffur-Bel-Rala, affpr. König, 1. 175, 306. Affur Sel-Aiffiu, affur König, 1, 170. Affur Dagan, affur König, 1, 171. Affur Dan II. affur König, 1, 286. Affur Dan J. I., affur König, 1, 288. Affur Dania J. Eshn des Salma

najar. 1. 285. Mur-Chil-Alani, affpr, Ronia, 1, 298 f.

Affur-Soin-Afbe, affur. König, 1. 28s. Affur-Ldin-Afbe, affur. König, 1. 28s. Affur-Radin, König von Babpion, 1. 28s. Affur-Karara, affur. König, 1. 170. Affur-Kastr-Habal, affur. König, 1. 28s.

Mffur-Rirart II., affpr. Ronig, 1. 286 f. Mffur-Rab-Amar, affor, Ronig, 1. 175.

283, "Mint-Nies Jil, affur, König, I. 171, 174, "Mint-Tibelat, affur, König, I. 176, "Mint-Tibelat, affur, König, I. 176, "Mint-Tibelat, affur, König, I. 176, "Mint-Tibelat, Minter Min Mijprien. Religion 1. 172: - Gott Affur 1. 172: - Zuflat Abar erobert Babolon 1. 170; Rabu-Andur-Mfiur I. (Rebufabnesar) und Tutlat Dabal-Miar I. (Teglath-Reichs und bringen bis jum Tigrie, Reichs und bringen die jum Tigris, Reienofien und Aeguveten x. ber 1. 260 fl.; 171, 174. – Andebehaung des zweiten Murichen Reichs 1. 286. 289 fl.; – Artegskäpe 68 Mfür-Ka-zir-Hadol I. 284; – Salmanofer III. 1, 247, 285; Samfi-Kru III.; Sardo-nahal 1. 286; – die Regierungskeit bes Inlat (Tuflat)-Dabal-Miar II. 1. 287, 288 ; — Cargon 1. 289-292: Ginnahme v. Babylon 1. 291. - San berib 1. 253, 256, 267, 292, 293; - Gefangennahme und Wegführung ber 3nben 1. 288, 292; - Mffur-Athe 3bin 1. 298—296; — Unterwerfung der Richter 1. 296; — Unterwerfung der Richter 1. 296; — Die Riftber in Acadetes 1. 297; — Plinderung den Babitos 1. 298; — Entfilhrung der Götter den 1. 298; — Entruncting der Gotter som Entla nach Affare 1. 298; — Ban bes Tempels in Niniveh 1. 296; — die Kimmerter 1. 297 — Jectiorung bos Ninivok ind Univergang des Afforischen Beichs 1. 299; — Narte v. A. (, Kerte

ber "Guphratlanber" 1, 269.

Mifnrifche und babyton. Ruttur. Einemungen, Metigion 1. 172, 276, 3to; — Biffenidaft I. 3t1, 312; — Sprace u. Schrift, Reitiforift 1. 3t1; Inforiten A. I. 247, A. 437, A. 499; — Aftronomie u. Aftrologie I. 312; — Sargon's Bibliothet 1. 312: - Staat 1.312, 314; - bas Ronigthum ; Deeree. 1.312, 314; — as nongtaun . "vecter-eintheilung u. Kriegswefen 1. 3t3, 470; hanbel u. Gewerbe 1. 314, 315; Ein-u. Ausfuhrartitel; babulon. Geld u. u. Austubratitet; dawion. Geld u. Ger Gewicht 1. 314; — bäustiches u. ger kelichaftt. Leben 1. 315; — Künfic u. Bauwerte, Bautunft 1. 167, 169, 17t, 219, 283, 313, 315, 316.

Rulturgeididtlide Tafel III. 1. 173.

Abb. Ronigepalaft in Riniven 1. 169. Rarte ber Ruinen pon Riniveh 1. 168. Karte der Muinen von Kinnveg 1. 100. Anneces eines affür. Königspalaftes 1. 171. Affür. Patafiban 1. 283, Aus-jug eines affür. Kriegsherres 1. 285, Affürlicher König im Kampfe 1. 287, Betagerungu. Einnabme einer Festung. Wegführung ber (Mefangenen burch bie Affyrer 1, 299, Bataft 311 Aorfabad 1. 291. — Affyr, Krieger 1, 299, — Erfiktmung einer festen Stadt durch die Affyrer 1, 303, Affyrische Woh-ungsantage 1, 313.

Bergt, außerbem: "Babylon" und

Afta. Stadt in Ligurien, 1, 284. Aftamurae 1, 430.

Manmuros I. 430.
Mant Miarim, phönik. Certider, I.
191; — Aktart, phönik. Göttin, I.
192; 188, 190, 192, 194; A. I. 193,
196, 210, 222, 239 A.; — Priciter
d. A. I. 194, 244, 310,
Miartechaine I. 244,
Miermandto. Bogenichip, I. 605, 606.
Mieradod, B. Hor.
Mirologie ber Neghyber I. 137; ber Ehalder I. 802; — J. a. Aftronomie.

Aftronomie ber Meaupter 1. 136 f. : Eternwarte gu Atexanbrien A. 2. - in Griedenland 2, 92; - in Rom 2, 355, 461; - ber Chalbaer 1, 312. Sternwarte ber Brabmanen A, 2, 380. Aftpages (Agi-Dahat), Mederfon. ; Kriegs-

Afmogre (Azi-Takaf), Mederföu.; Artegsalge 1. 273. 304—306. 418—420.

Aitura, phönil. Defenplag, 1. 186.

Ageim, die Eefte der Chière do, Gifere
(Artegle), 2. 56. 40 form. 1. 246.

Aitura, de die Gregoria de Gregoria de

Athanafius, Diafon von Alexandrien, 2. 504; Rirdenvater, 2. 507.

Atharvaveba, Theil ber ind. Beben, 1.69. Athern Gebetrefisite des Duisse, 1.
549; des Comer 1. 550; — Tdeisus
5.1 329; des Comer 1. 550; — Tdeisus
1. 329; des Comer 1. 530; — Tdeisus
1. 329; des Prichente des Comerciales
1. 347; 366; — Trafon und feite Gefetgebung 1. 347; — Solom 1. 348, Notors, 2003; — bie Wrodenten

Notors, 2003; — bie Wrodenten

Notors, 2003; — bie Wrodenten

Notors, 2004; — bie Wroden

Notors, 2 bonien ber bertilmen versium; interen 1. 464; — Einfall ber Berfer; Billiades bei Marathon 1. 465; — The Mittlobe bet Macathon 1. 465;— Ther Much ter Verier T. 1;— Ther miftotte 1. 464, 468;— Kriftetbes 1. 468;— Rimont 1. 467, 494;— Krieghung agarn Argina 1. 464, 469;— Secioladorn bet Artenijum und Salomis 1. 478; A. 1. 479;— Sieg bet Platada 1. 476 ff. :— ble Rhener unter, Mriftelbes 1. 485;— Section pon Who-dale 1. 484, 485;— Section pon Who-

bemotratische Berinflung 1. 489; — Retholia (iest Mido) 1. 624.
Themitoficis Berdonung 1. 489; — Richolia (iest Mido) 1. 624.
Themitoficis Berdonung 1. 489; — Richolia (iest Mido) 1. 624.
Rimon bon Tholie; Rimon's Toppeli Aller (1988) Rongeling 1. 471, 601; 2. 89.
Rimon bon Tholie; Rimon's Toppeli Aller (1988) Rongell, 1. 76.
Rimon bon Tholie; Rimon's Toppeli Aller (1988) Rongell, 1. 76.
Rimon bon Tholie; Rimon's Toppeli Aller (1988) Rongell, 1. 76.
Rimon bon Tholie; Rimon's Toppeli Aller (1988) Rongell (1988) Rongell (1988) Rongell (1988)
Raller (1988) Rongell (1988) Rongell (1988) Rongell (1988) Rongell (1988)
Raller (1988) Rongell (1988) Rongell (1988) Rongell (1988) Rongell (1988)
Raller (1988) Rongell (1988) Rongell (1988) Rongell (1988) Rongell (1988)
Rongell (1988) Rongell (1988) Rongell (1988) Rongell (1988) Rongell (1986) Ron Tops; — Antlage gegen Belbias, ... (11, 176; ]. a. "Nadisjoer durch Mengageras und Nipaira I. 303; ]. Tops and the state of the state o und Untergang des athen. Deeres in Sigitten 1. 518, A. 519; — Alfiberufung bes 21. 1. 521 A. 528; beffelben über bie Spartaner (Angilos) 1. 521, 522; Lufander gegen die Athener, Riederlage derfelben bei Negos Bo-tamos I. 524; Athens Hall; Lyjander laft die Mauern von Athen nieder-reifen A. 1. 525; Alfibiades' Tod A. 1. 527; — Helt der dreipig Eprannen in Athen 1. 526 ff.; Trasbbulos befreit A. 1. 528; Bundegenoffentrieg 1. 530; Athen im Punde mit Theben 1. 635 ff.; gegen Theben im Bunbe mit Eparta 1. 541 ; - ber beilige Rrieg ; Photion und Temoithenes gegen Bhilipp von Matebonien 1. 544: Bhitippos Cherfelbherr nten 1. 544; Phitippos Checkeldherr b. Hricken 1.646; Temblienes forbert bie Athener auf, sich von der meledon. Der der der der der der der der der Arbens zur Erringung der Eelbitän-bigkeit 2. 6, 18, 39; — der Lomische Frig 2. 39; Alben untertiggt u. der Jerie der der der der der der der der Bilderkerfellung der der der der Bieberherftellung berfetben burch Te-Westerverseitung verseben durch Ee-netrios Boliorfetes 2. 44; — der Achäische und Aetolische Bund 2. 61, 167 ft.; — Beitreitt A. sum Ach. Bund 2. 62; Aratos' Tod; Athens würde-lofes Berhalten 2. 63, 80; Alben Sip totes Bernaten 2, 63, 80; Athen Sty ber Kildung 2, 77, 78, 83, 87; Bers-fall der Sitten 2, 88; Philipp IV, von Matedonien gegen Athen 2, 165; Aufs-nahme der Kömer in Athen 2, 127; Untervorfung des Ach. Bundes durch bic Romer; Griechentand wird romifche Proving 2. 66; Blindniß A.s mit Di-

burch Eufla 2, 223.

106; — Hammettin gegen dete 1.107; — Augunum, 1tal. Stadt, 1. 389.

148.194 gadyn Kriegerand Keib, 1. 108; Tschmilder Highe, 1500m, 1.391, 399, 402109, 188, A. 107; — Appata, Hambettin, Tschmilder Higher, 1500m, 1.391, 399, 402109, 188, A. 107; — Appata, Hambettin, Tschmilder Higher, 1500m, 1. 101, 102109, 188, A. 107; — Appata, Hambettin, 1. 102, 102109, 188, A. 107; — Appetition, 1. 108, 400; — Appetition, 1. 108, 408, 458,
1884 he Skoffing, 1. 430; — Aund u. 1814, 1414. Stady, 1. 385.

Leute 1. 431; — Millingen des Jethe Wongton, 1. 102, 2. 200.

1884 des Annolds and Keitholpet 1. 1801: Appetit 167 Appetit 167. 3ags or naturoges man neutopopen 1. Antiesaronit (with Incident in Herei Afrika, 1.304, 1.305).
ded Aerred 1.470; — Utribrumg der Belt Mitter (Hinter) 1. 179.
im Nethiopien 2. 596. — Ptotemäös II. Hon, fteinafist, Land, 1. 172.
im Nethiopien 2. 599. — Antiesaroni L. Incident L. Inc

Altis Attrus Karus, Brotoniul, L. 277. Burilds Ktun, ögupt. Somengott, I. 112. Seleg Atvaden, Opnastie der, I. 277. Mailos) Atvs. Sohn des Kröjos, I. 280.

Aufidus, Muß. 1. 383. Mugias, Ronig, 1. 326; - beffen Stalle 1. 826

Auguren (Beichenbeuter) 1. 400; - Attus

Magnifums, ber beilige, 2, 499; A. 2, 499; A. 2, 499; — Altehensette, 2, 507; Magnifus, Cetavianus Cafer, röm. Aslier, 77, 2 A. 2, 392; — innere Konbebeer-voottung, 2, 393; — Gamiltenverödlimis 2, 399; — Medart John Warlin 2, 399; — Maripoa, 396cense u. Retgil A. 2, 393; — R. 381t D. Marctins de Keidenrede A. 2, 397; — Zob 2, 404 f. 7; Tarinia a. b. 6 the 2, 400, A. 401; — Zrulia a. b. 6 the 2, 400, A. 401; — Truius a. b. Cliv 2. 400. A. 401; — Tiberius, Warbod, Derm. b. Cheruster 2. 400; — bie faifert. Leglomen unter Garus im Teutoburg. Bald vernichtet 2. 402, A. 403; — Segeftes, Thusucko 2. 403; fiefe aud, "Cetovlanus". Valus Dirtius, Konful, L. 288; — bei

Mutina 2, 290. Autus Bofthumius, beffen Gieg am Gee Regillus, 1. 630. Aur-aa, agupt, Rame für Ril, 1. 74.

Nurada, agopt, Name tur Att, 1. 74. Auramazda (Nhura-Mazda), perf. Gott-heit, 1. 436—439, 441. Aurafio, Schlacht bel, 2 209. Auretianus, Domitius, röm. Imperator,

Auretianus, Tomitius, röm. Imperator, Biederherfeller D. Köm. Neichs, nimmt Jenobia griaugen Z. 438; — fällt im Ariega gegen die Perler Z. 438. Auretius, Warcus (Antonimus II.), röm. Imperator, Th. Z. A. Z. 427; — gegen die Marlomannen Z. 427; i. "Rom". Muretius Grans. I. Garan.

Aurelius Carus, f. Carus. Aurelius Brobus, f. Brobus. Aurora (Cos), röm. Gottheit, 1. 412; —

Autora (Gos), röm. Gettbett, 1. 412; — Gemachin des Teibon, 1. 150.
Autoratespa, König d. Haftrien, 1. 453.
Auseire, Galidie Soliterid, 2. 253.
Ausenies, Nomaden der Syste, 1. 618.
Ausenies, 1. 618.
Ausenie

518 Baal, auch Bel, Connengott (pfrig. Man), | Bruber bes Rambifes 1, 419, 427, 435 ff. 1. 102, 136, 194 ff., 210 ff., 226, 239, 263, 272, 810. 2, 55. Baal, Ronig von Tpros, 1, 297. Baglath in Balafting 1. 233. Baalbienft 1. 216, 245, 249 ff., 258; -Baal Belfarl, phonit. Lofalgolt (auch turifder Deraffes), 1. 194, 277.

Baalpriefter 1. 245, 264. Raalpreiter I. 245, 264.
Raalis (i. a. Alfidera) I. 194, 196, 258, 240cl. Thurmbon 311, I. 29 ff., 163 ff.
— Termung der Bölfer A. I. 31. —
dalb. Stadt, I. 161, 163, 254; f. auch
Lits Muntud I. 315; A. 164.
Rabel-Waltbe, Wertrigg, I. 88, 92, 153.
Edwill, Edworl, das Thor des Gölfes
Schollin Edworl, das Thor des Gölfes

3lu, 1, 163. Babiftan, Felewand von, 1, 456.

Babnion, Babpionien 1.25; Trennung b. Bolfer beim Thurmbau A. 31, 109, 164; Sarponfin 1. 166; Erbauung von Babulon burch Semiramis 1. 168: Angern unterworfen 1. 170; Rebufab-negar 171, 260—263; friegerifce Könige 1. 173; die Stythen u. Rabylon 1. 258; 1. 173, bie Singheri il. Saoyibi 1. 268; bie Juden in babylon, Gefangenichdet 1. 262, 267; 1. A. 259; B. befreil fich von der asivr. Serrichaft 1. 288; B. von Sal-manasar wiedergetwomen 1. 288; König Satgon 290 ff.; Zerstörung durch Sanberib 1. 298; unter peri. Derrichaft, Affur-Ban - Dabal in Babylonien 1. 297 ff.; Eroberung burch Apros bon Berfien 1. 309, 422: A. 428: Ridfebr ber Juben 1. 425. B. empört fich gegen Darelos I. 438, Hall der Stadt I. 439 ff.; gegen Xerres, B. durch Megadusos wieder erobert und geplünbert 1. 449, 461, 462. — Alexander in Babplon 2. 18—38; Alex. Bug T. 2. 36; Sofhaltung A. 2. 79. Antiogonos u. Ge-

Avrigatium A. 2. 79. Antiegonos 11. Sectletofs in V. 2. 40, 42, 96; — Aarte v. V. f., Sarte v. J. 10 f., Santibauten: F. Saft (v. das Schole), A. I. 157; — Thurm de V. Mincol A. I. 164, 308, 315; V. Seligion I. 310; Stact 1312; V. Millenthásft 11. 11. Palassumia. 1. 312; Biffenicaft 1. 311; Kriegewejen 1. 313; Gewerbethatigfeit 1. 314; Dans beleberfebr 1. 198, 314; Mina: u. Gerichie: wefen 1. 314; bausliches Leben 1.315. C. a. u. Mfiprien, Chalbaa u. Glam, Rerfien

Bacchibes (f. Mithribates) 2. 236. Blacchus (griech, Dionujos), gr.erom. Gott

Baldis, König von Korinth, 1. 363. Balhdhi (Balhtris, Baltriana), Landichaft, 1. 301; Stammland ber Ruichiten 1. 417.

Bathra, ind. Stadt, 2. 368. Bathran, Huft v., 1. 141, 142, Battra, Huft v., 1. 141, 142, Erobrg, duptit. v. Battrien, 1. 167, 168, Erobrg, durch d. Liftyrer I. 418; 2.24, 32.

Artrer, Holfrier, fribfider Bolfsframm,
1. 420, 425; 2. 53.

Baftrier (Baftria) 1. 54, 88, 154, 167,
189, 288; — Die Arier in V. 1. 300, 451;
— Meligion I. 451; Alegander in V. 2. 20

—25, 30, 45, 51, Balearen, Inseln, 1, 188; 2, 147. Baleastart, in Tyros, 1, 191. Balcollart, in Tyros, I. 191.
Halcollartos, Sohn bed Sirtam, I. 190.
Halcollartos, Sohn bed Sirtam, I. 190.
Halcollartos, Sohn bed Sirtabada, I. 191.
Halcollartos, Halcol

Barbija (Barbiga), Cobn bes Apros,

i. a. Emerbis (ber faliche), Gaumata. Bartadralda, indijde Zhandite, 2, 360. Schildem in Juda 1 215. A. 2 Sartinitide Bartet, Andanger des Hantila Partage, 2, 127, 131.

Bar-Rochba, Mufftand gegen bie Romer, Barnabas 2. 476 - und Banfus in Luftra

Searnados 2. 476 — uno Wantille in Vipirca A. 2. 477.
Varlig, Ctabt. 1. 285, 308.
Vartiu (Warthiern) 1. 285, 288.
Vartiu (Warthiern) 1. 285, 288.
Vartiu (Warthiern) 1. 286, 288.
Vartiu (Warthiern) 1. 280, 288.
Valini, Inc. Vann), 1. 209, 289.
Valinica 2. 507; Wallifetnik A. 2. 507.
Valitica 2. 507; Wallifetnik A. 2. 507.
Valitica 2. 507; Wallifetnik A. 2. 507.
Valitica Valinimiting ber Ghiben, 1. 154.
Valent, Wildmantling ber Ghiben, 1. 164.

Bathieba, Uria's Weib, 1. 228; — Salos mon's Mutter, 1. 230, Batis, filnf (Tartefjod), 1. 189. Batnan (Bateni), Ronigr. b. Abatti, 1. 284.

katnan (Bateni), Bönigr. b. Abatis, 1. 284, bautunsi, griechide, f. 1578 −883; 2. 89; boriider, ioniider u. torinthiider €til A. tuliurgeid, Tof. V. 1. 381; — in Andrin 2. 375; in China 2. 899; — ber Bömer 2. 464; — in Acrusiatem 1, 235, 236; — Dhganttiniide 2. 509. Bautunsi: 8tbb. 1. 14, 15, 47, 83, 77,

Tall 147, 149, 151, 153, 174, 153, 174, 153, 174, 154, 157, 164, 169, 171, 201, 230, 269, 283, 291, 318, 319, 321, 323, 354, 355, 389, 401, 419, 425, 548, 557, 579, 599. — 2, 29, 50, 72, 78, 120, 121, 297, 317, 338, 339, 357, 369, 375, 378, 379, 385. Bauten, Ueberreste altital. Mauern, A. 389.

Bebninen, Die, 1. 80, 83, 93, 95, 98, Bebar, norbinbiicher Glaat, 1. 59. Behat, Fl. 1. 50; - Bejas 1. 50. Beiruth (Beirut, Beruth) 1. 183, 195.

Setruth (Setrut, Beruth) I. 183, 195.

Rel ober Bad (arted, Arons), affire, Gott,
I. 25, 162, 168, 184, 293, 310; Tem
pel b. B. I. 425; Set. Fagon (tulch,
Gotth), I. 158—160, 310; Bet-Marbut,
babulontide Gotth, I. 159

Relagarungskutif aur Beit Micranber's beb

Gr. 2, 72–74; — ber Bömer 2.

Pel-Sat-Graffin som Affarien I. 282,

Rel-Sat-Graffin som Affarien I. 282,

Rel-Sat-Graffin som Relagarungskutif aur

Bel-Kudur-Uffur, affor. König, 1. 170, 171. Bel-Labar-Johnn 1. 809. Belesys von Babylon 1. 267.

Beiehb von Babyton I. 287.
Beigier 2. 203, 261.
Beigier 2. 203, 261.
Beigier 3. 201.
Beigier 3

Beliagar, jüd. Gefch., l. 424. Benares, l. Mithila. Benares (Karanafi), Balchmaen im heil.: Etrom (Tuwallah-Gath), A. l. 51; — Etermvarte der Prahmanen bei, A. 2. 380.

Benebentum (borber Maleventum), Echlacht bei, 2, 116, ver, 2. 116, Bengalen, Meerbufen v., I. 6, 49. Benfadar (Ben-Hadad) I. von Tamastus I. 243, 244, 246, 285. Bendadar II. in Samaria I. 246 ff., 248.

Benhabar III. 1. 251. Beni Baffan, Graber bei, 1, 147; - Grab. cingang, A. 1. 143. Benjamin, Jofeph's Bruber, 1. 86. 208, 214,

Senjamin, Josep & Studer, 1. 86. 205, 214, 216, 222, 225, 242; — ifraelit. Bolfs-itamm, 1. 209, 210, 212. Bentrechit, ägypt. Prinzelfin, 1. 141. Berber, Bolf, 1. 7, 103. Berebsamtett in Griechenland 2. 474—476;

in Rom 2. 354. n Hom 2. 304.

Lernife, Gemahlin des Ptolemäos Lagos, 2. 47; — Tocher des Ptolemäos Philabelphos, 2. 53; — Gemahlin des Ptolemäos III. Guergetes, 2. 59; — Paar

lemdos III. Eucrąctes, Z. 59; — Paar ber (Sternbith), Z. 59.
Bertfolth, Abbelling, D. Rabbala, Z. 502.
Bertfolth, Abbelling, D. Rabbala, Z. 502.
Bertfolth, Abbelling, D. Rabbala, Z. 502.
Bertfolth, Sternbin, Berthols, Bottos), Eabl ber Stuff, 1, 92, 183 ff.
Bertfold, Eabl, 1, 218, 234.
Bertfold, Eabl, 1, 218, 234.
Bertfold, Eables, Dominated, J. 183, 184.

Beruth (Bublos), Ronigreich, 1. 183, 184. Beffos, Catrap von Baftrien, 2, 20, 24. Bethafier, Bolfsframm, 2. 253.

Beih-Wacha, Land, 1 233. Beth-Omri (Jiroel u. Samena, 1.3 Bethian, Stadt, 1, 222; — Bed I. 1, 287. 1. 287. Beih-Semes, Schlacht bei, I. 281. Bet-Palin, König, I. 283, 281 f Beyrut, Stadt, f. Berolbab, Bem

Beibel, Gt. in Rangan . 1. 209 . 217. auf

Beib Coron, Ctabt, 1. 200, 238. Beiblichem in Juba 1 219: A. 2

Benrut, Stabt, f. Berolbab, Bern Bbabra, ind, Fluf, I. 66; - m. 8 9 966 Bhagavati (auch Bagoben), enb. Ican

2. 3.6. Bharata, indifder Boltshamm, 2. ... Bhattia, indifder Konig, 2. 360. Bhattalpur, neurind. Stadt. 2. 1860. Philichma, ind. Held. 2. 1878. Biad, einer der fieben Berien. 1 182. Pibel, die, 1. 75, 90, 162, 165. 2.4 Kanonijche Schriften. 90, 162, 163. 2.0 Bibliothet von Mlerandrien; Sime

A. 2. 91. Bibracta, Stadt in Gallien, Coint 2. 256.

Bibulus, M. Calpurnius, Romiel 2 m Bilderftreit 2. 508. Bildbauertunft in Griechenlast 2 --in Rom 2. 356. Bitbniffe, Buften und Ztatuen: eichilles

Aleganber ber Große . . . 2

1 66 Ariftophone& 9triftoteles . . A. 2 M 1.46 Diocletian . . . . . . . . . 1.8 Diomebes Cpaminondas . . . . . Epifur . . . Samiltar Bartas

2 45

1 66

1 35

1 65

hannibal . . . 2 Derobot . hippotrates LIE. A. 2 T. BE Soras b. Jüng. A 2 16 Janus (Evangelist) . Julianus Apostata . Jupiter 2 180 4 15 1.00 Rimon repibus 1 46.
Livius 1.2 7 12.
Parcus Aurelius 2.2 7.
Parinific A. 1. 625. 2.5
Paginific 1 (80.1

Matthans . . . . . . Menelaos . Miliabes 1 HE. Wern 2.5% Rerva . Meitor Beriffes

Berieus von Maledonien

Beirus A 2 47 %
Philips A 1 % Philippos II. v. Matchonien .

Stotemaus 1. . . . A. 2. 59. 2. 115. Porrhos . . . Ramies II. . 91. Beipio, Bubline Corneliue, 2. 146. Seneca Severus, Niegander, Severus, Septimius, Sotrates 2. 460. 2. 484. 2, 431. 1. Tb. . . . . . . . . . . . 2. 391. 2 Trajanus Bespafianus Birgit Benon Bilut, elamit. Gott, 1. 298.

Bimbifara, indifcher Konig, 2. 360. Bimbifera, Ronig von Magabha, 2. 366. Bin, fuid. -affpr. Wott, 1. 159, 174, 298, 810. Bin Bal 3bin, Statthalter von Chalbaa, 1. 170. 171.

I. 170, 1711. Sin-Mirari I., asipr. König, 1. 283; — II. 1. 286; — III. 1. 290. Birs Rimrud I. 315.

Bird Rimrub I. 315.
Sithôfe 2. 486, 487; — von Hom 2. 490.
Sithatar, Inductif von A. I. 437.
Sithatar Sithatar Von A. I. 547.
Sithatar Von Berlines Si

Studen und Aleobis, Gebrider, 1. 278. Buultit, König der Arverner, 2. 203. Blatta, lydische Göttin, 1. 273, 282. Brou-Jiracl, Beiname des Jatob, 1. 84. Bocharis (Botenraw), herricher don Sats,

103, 104. Bocchus, Ronig b. Mauretanien, 2. 205, 208.

Bojerte, König ber Einbern, 1. 209; jällt Caliquia.

2. 212. Bootien, Landichaft itt Hellas, 1. 317; — von Mardonios verwiftet 1. 482, 497; 2. 6; — Beitritt zum Actol. Bund 2. 62; — verbündet mit Rom 2. 167.

Borieppa, Stadt, 1. 424. Borfip, chald. Stadt, 1. 161. Borgithenes (Dnieper), Fluß, 1. 442.

Bosperos I. 187, 443 u. a. D. Bostrehn, Jink (Nahrel-Analy), 1. 184. Botros, f. Berothah. Bottonum, Mauerwert zu, A. 1. 389. Brohmum, Mauerwert zu, A. 1. 389. Brohma, ind. Gotth., 1. 55—59, 63, 64, A. 55. Brohmanas, Unterabiheilg. d. Beden, 1. 69.

Brabmanaspati, ind. Gottbeit, 1, 55 Frahmane (Briefterfafte ber Inder, Arier) 1. 27, 52, 55, A. 57, 58, 59, 62 − 67; €drift 8. 1. 69; Lehre ber B. 1. 455, 456; 2. 27, 360 ff. 365, 376. Brabmatichari, Fortbildungsfrufen b. Brab-

manen, 1. 63. Brafidas, ipartan. Feibherr, 1. 511. Brennus, Anführer ber Gallier, 1. 643; -

u. Camiflus A. 1. 645. Bribadrathe, Grinder b. ind. Reiches Masgadha, 2. 360. Britannicus, Sohn bes Maifers Claudius,

2. 409, 412. Britannien 1. 189; - Die Raffiteriben 1. 189.

striammen I. 19; — die Ramiertoren I. 18; — dopper 2. A. 261; — Candung d. Römer 2. A. 261; 262, 409; — Karte d. B., i Karte dee "Röm. Weltricköp" 2. Sch. Bronzezeit I. 4; — Waffen, Geräthe, Geräcke, Schmudgegenstände A. tuiturgeich. Zaf. I. 1. 19.

Brundifium (Brindifi, Brundufium) 2. 226; — Echlacht bei, 2. 169, 234, 245, 352, 358. Brutten, Land, 2. 109, 111, 116 ff., 140, 147—149; — Hannibal in Br. 2. 152.

Brutus, Decimus, Berichwörer gegen Cafar,

2. 284, 290.
Brutus, Barc. Junius, der sehe Republifaner 1., A. 625; — 8. ermoder ben Ediar 2. 284 T. 292 ff., 296; — fein Tob A. 2. 295; — 9. als Roduer 2. 384, Truins, Lucius Junius, I. 405, 406, A. 625. Tubafits, ägupt. Stadt, I. 83, 103, 113, 186, 462. Tucher, chaldisice, I. 166.

. А. 1. Ть. Bucherhalle, in Alexandrien, 2. 91. А. 2. Т. 351. Bucherhaus, aguptiiches. 1. 131.

Vinderhaus, aguptiches, 1. 131. Vinderhaus, aguptiches, 1. 131. Vinderhaus, ind. Meligienslehrer, Geburtsort 2. 365; — fein Leben u. feine Lehren 1. 95 ff.; — fein Tod 1. 61, 66; — Statne 1. 95 ft; — fein 2001, 01, 66; — Stathe A. 1. 63; 2. 362—369 ft., 372, 376; — in China 2. 384, 385; — N.-Verebrung A. 2. 389; — Buddhiftifces Kloster A. 2. 369. 2. 309, Butephala, Stadt in Judien, 2. 25. Butephalos, Streitrof Alex, d. Gr., 2. 426. Butolitche Poesse 2 84. Bundekeich, Bruchfund d. Jend-Avessa, 1. 452. Bundesgenossentriege 1. 530 ff., 536; 2. 215.

Bunbettrieg ber Griechen 2. 66. Burgertrieg, romifcher, 2. 266 ff

Burnabnreias I., König v. Chaldag, 1. 170. Bufur-Affur, affpr. Ronig, 1. 170. Buto, agupt. Gotth., 1. 113; — Dratel gu,

1, 106, Publos, Band, 1. 112, 183, 256; - Gebel,

Gebon, 1, 185, 196. Burfa, Burg v. Rartbago, 1, 192, 617; 2, 184. Byggicum, Band, 1. 188 Buganten, Bewohner b. Al. Sprte, 1. 188. Bugang. Grabt am Bobporos, 1. 357, 487,

490, 606; 2. 91; - Sauptftadt bes Rom. Reichs, 2. 443; A. 445; - byzant. Bauwelle, f. Bautunft 2, 443, 508; A. 509, 510

Buggia, Minge pon, A. 1. 591.

Cacilius Metellus, 2. 122, f. Metellus. Cabir, f. Gades I. 185. Cagliari (Caraits), Stadt, I. 188. Cairnaga, indifde Dunaftie, 2. 380. Cairs, Sohn des Germanicus, 2. 406; f.

Caligula. Cajns Inlvins, Protoniul, fein Tob bei Herbonea in Apulien, 2, 147.

Cajus Marcius Coriolanus, f. Coriolanus. Cajus Marius, f. Warius, C.; — Cajus Silius, f. Silius. Stime, 1. Strime. Gatja, ind. Serrichergeichiccht, 2, 365, 866. Catatinus, Aritius, Lonjus, 2, 120. Callqula, Cajus Călar, rom. Raifer, 2, 407—409; A. 2, 391. Calliftus, Güntling der Meffalina, 2, 409.

Calpurnia, Gemablin Cafar's, 2, 253, 285. Calpurnius Beftia, Rouful, 2. 205.

Calpurnius Bibulus, DR., Abmiral bes

Calpurnius Kivalius, M., Admiral des Hompeins, Z. 270. Calpurnius Pilio, X., Soniul, Z. 253. Cameria, Cadot, I. 396. Camillus, W., Jurius, Pittator, I. 642. 643—645; C. dor Arennus A. I. 646. Camillus, V. Jurius, rdm. Feldberr, 288f. Campanter, Landidy. Z. 99, 100, 101,

Sattipatiett, 2 antony, 2 sy, 100, 101, 117 ff., 138, 140, 351. Ganna, Schlacht bei, 2, 139, 140. Ganuleins, C., Boltstribun, I, 641. Ganulum, feites Lager des Hannbal dei,

Canufium, 1 2. 147 ff. Caplo, Gervilius C., rom. Stonful, gegen

Biriathne 2. 191. Capitol in Rom 1. 394, 400.

Capitol in Rom 1, 394, 400. Capra, Inicl, 2, 406. Capra, Stadt in Campanien, 2, 99, 100, 140; — Strafgericht über C, 2, 144, 268, 358; — Acchrecticule 21, 2, 232. Caracalla (Beffianus Darcus gintoninus).

röm. Imperator, 2. 430, 431; — Cara-calla am Grabe Alexander's A. 2. 433. Caratl3 (Cagliari) 1. 188. Caravati (Napri), 110. Fluß, 2. 365. Carbo, Cajus Papirius, [. Papirius. Cariputra, 111d. Auddhift, 2. 366, 368. Carnuten, gall. Bolfshamm, 2. 253, 263. Carus, Marcus Hurel., rönnich, Raifer, 2. 438; Carinus, beffen Sohu, 2. 438.

Cajar, Cajus Julius, Tb. 2. A. 2. 249.

Geburt 2.247; Bermablung, Flucht nach Bithynien, Im Bontlichen Ariege, Gefangenicaft bei ben Geeräubern 2. 248; Bro prator in Spanien, Monfut; Triumpirat mit Graffus und Bompejus 2 249; fcblag Artouji bei Besontio 2. 209; de Belgier 2. 259; — in Germanien 2. 257; in Britan-nien 2. 262; gegen Bereingetoriz, Schlach bei Alesta. 2. 263; B. dor Cálar A. 2. 265; seine Kriegosührung in Gallien. Sieg fiber Die Belbetier und Allobroger 2. 255, 256; Cafar fiber ben Rubicon A. 2. 267; befiegt bie Bompejaner in Spanien 2 269; Cafar, Diftator, 2 269; gegen Chalfibene, fpartan, Abmiral, 1. 520.

Pompejus in Griechenland, Gieg b. Bhar-Hompelus in Griegenian, Siego. Haus falos 2. 270—272. Der Neghptische Krieg, Sieg bei Pelusium 2. 274, 275; — in Afrika 2. 274; Sieg bei Taplus 2. 278; fl. u. Munda über die Bompejaner 2. 282; Alleinberricaft n. Dachtftellung 2.281; gejeggeberiiche Thatigleit 2. 281, 282 Ramitie C. 62. 288, 289; Tob 2. 284 ff. T. Antonius' Rebe bei Cafar's Leiche 2. 289. ber Julianifche Ralenber 1. 35; 2. 330

C. ale Gefdichtidreiber 2. 358, 354. Gafar, Lucius Juline, rom. Ronful, Ur-beber bes Julichen Geiepes, 2, 216. Calar, Lucius, Cheim bes DR. Antonius

9 991 895

Cafar Octavianus, C. Inlius, f. Octavianus. Cafarion, Cobn Des Cafar und Der Rico-patra, 2. 274, 304; — Tob 2. 308. patra, 2. 274, 304; — Tod 2. 305. Cafca, Servilius, Seind Cafar's, 2. 284. Cafilinum, Cannibal bei, 2 138, A. 2. 137. Calo Quin., Cobn b. Cincinnatus, 1. 637.

Caffins, Cajus C. Longinus, 2,284; Legat Ca-far's 2, 282, Morder C's. 2, 284; Echlach-ten bei Bhilippi 2, 294; Tod beff. 2, 295; fiebe Brutus", "Cafar Octavianus". Caffius Longinus, L. Theunehmer d. Ca-

tilin. Berichivörung, 2, 209, 242.
Catana auf Sisilien 2, 118,
Caritina, 2, Sergius, 2, 236 ff.; feine Berschwing 2, 246

ichwörung 2. 240 ff., 245; Reden Cicero's gegen C. 2. A. 241, 242; ble "Catilinariiche Berichwörung", Geichichtswert von Sallufiius, 2. 354. Cato, Lucins Borcine, Ronful, 2., 216.

Safe, Lucius Hortius, Montal, 2., 216.
Safe Cenforius, Marcus Porcius, flagt
bie Schofmen an Z. 165, 178, 182, 190,
191. C. als Gefcholdifurcher Z. 353, 354.
Safe, M. Borcius, von Utica, Z. 246, 259,
277 fl. Z. 602 279, 280; A. Z. 277, 280,
Safe Company, Company,

ben Acgablichen Infeln über die Kartha-gifche Flotte, 2. 126; — gegen die Cim-bern 2. 211. Catulus, Cu. Lutatius, rom. Memoiren-

fchreiber, 2, 854. aubinm , Giabt ber Camniter , Schlacht

Sarciver, Z. 304.
Gaubinn, Ziadb ber Sammiter, Schlacht bei, Z. 103. — Gaubinische Wässe, bir Monte in ben, A.Z. 105. 192.
Gelerek (Gilboten) I. 408.
Gelins, Hulta Gornelins, Z. 459.
Gentins, Etabl., I. 394; — Gentinensfer I. 393.
Gentins, Etabl., I. 641 ff.
Gentins in Blom Z. 313.
Gentins in Stom Z. 313.

Centurien, rom., 1. 408,

Ceres (Demeter), rom. Gottheit, 1.412, 632. Cethegus, Caj., Theilnehmeran b. Catilinar.

Berichwörung, 2. 242. Cenion (Vanta), indifche Infel, 1. 49, 50;

Chloff (Land), indige zinet, 1. 12, 30, 2. 96, 360, 364, 369, 372, 373, 377;
— Tuparamaya-Stupa auf, A. 2. 378. Chabrias, athen. Feldherr, 1. 537. Chaffdu, Ind. Fluk, 1. 66. Chalcebon, Ennobe ju, 2. 490.

Chalbag und Glam. Guig 1. 160: Turanier in Glam, Rufditen in Chatbaa 1. 161; - erfte Cimvanderer in Chalbaa 1, 161; - Stadt Ur und andere alte Orte 1. 161, 162. - Cagen u. Delben, Gut, Rimflintrod, Tifuthros, Carpoutin I. zc. , 1. 163; - attefte Ronige: Andurl. 20., 1. 1683; — alteile Nottige: undure Lagamer, RimmRttili bertigti liber gang Chaldda, 1. 164; — Tuttat-Abar von Miprien berricht fiber bas Chalddicko Reich 1.170, 175; bie Chaldder (Kifprer) segen Nebo II. von Regupten I. 200; gegen Jerusalem 1. 261; Anftiande und Birren 1, 286; Sargon, Ronig b. Ch., 1. 291, 292; Ginfall ber Kimmerier I. 298 ; Dabu-Rubur-Itfinr II. bon Babulon (Rebutabnegar) berricht über Chalbaa 1. 306-308; Rampfe mit Sprien, Turos, Regppten ze. 1. 307; Apros in Chalbaa;

Regypten R. 1. 301, Rutob in Contour, Eroberung Babylons, Ende des Chald, Reiches durch die Perfer I. 309, 310, Kulturgeschichttiches: Kleidung I. 313. Die Könige I. 313. Religion (Magier) 21e Romge 1. 313. Sectigion (Magier) 1. 161, 194. Pluts u. Prachtbauten in Kabylonien 308. Runft und Wiffenichaft 1. 155; 2. 198, 312 (Aftronomic). Vero-jus' Geschichte d. Ch. 2. 86; Handel und Bewerbe 1, 314. Giebe auch "Minrien". "Babnion"

Safet, 2, 186; — Stadt auf Gudda, 1, 188, 307; 2, 188.

1. 318, 307; 2, 188.

Statis, 307; 3, 189.

Statis, 30 Charizeh, Daje, 1. 432. Charon, myth., 1. 119, 373; — Thebaner,

1, 534. 1, 534. Gerondos, Gefehgeber in Thurium, 1.356. Gharondos, Gefehgeber in Thurium, 1.356. Gharondos), Etabi in Hottle, Gerichius 1.538, 548. (Self-angere Gerichius 1.538, 549.)— gegen Gharondos, Die Goldandos, 1.506. (Self-angere Gerichius 1.538. (Self-angere Gerichius 1.538.

nen ber, 1. 280. Challen (Eberuste Ratten), germanischer Stamm, 2. 398. Chempho, S. Limbern 2. 208. Cheops, f. Khufu; Zeitalter des, 1. 138, 144.

Choops, I. Muhri: Seitalter Ses, I. 138, 144. Chephrin (Rhauva), Agapt. Konig., I. 125. Cherusfer, german. Bister(haft, L. 298. Chepiter, I. Spinter, I. 197. Chilon don Sparta I. 552. Children, Cherusfer, Grand, I. 552. Children, Childr China, Gill. Alin, Angus, and Angus, and oder Riidi; ferner Tichanghua od. Tichunge the; indich Serita I. 33, 39, 49; — phofische Beschaffenbeit von Ch. 1. 39. Sintstutigge I. 27. — Netellus Ganchurfe I. 41; — 1. 39. Simpangage 1. 27. — Relieste Dynaftien 1. 40; — Kong-furtse 1. 41; — altchinesische Bötter A. 1. 43. Kulturgeschichte 1. 42, 384; — Religion. Der Stoff u. die Urfrast; der

Religion. Der Stoff u. Die urrrant, .... Menich. Die "reine Religion des fo bi" Rong fu tje 1, 42—44. — Lastie 1. 44. — Staat und Staatsberfaffung Gierofte 1. 44. — 6 1. 44, 386. - Sprache und Literatur 1. 44, 386. — Sprache und Literatur Collatia, campan, Etabi, 2. 1.
46. — Bliber, Leichen, Chrifft A. I. Collatinus Eur. Tarquin, 1. 40
46, 48, — Bücker bes Long für ite Coloniu Karippina (Kölin), Etab.
1. 48. — Recere Tupatinen 2. 288. Cofficium, 1. Colifeum.
284. — Getellschaftliches Leben 2. 286. Columna rostrata, Chreniaule
2. 387. — Genechstätigkelt, Individue Columna (Rumanu) 1. 270.
2. 46, 388. — Naerdau, Seidendu, Commana (Rumanu) 1. 270.
2. 56 — Raerdau, Seidendu, Committen, Valletit 2. 509 f. Töpferet A. 1. 45. — жинп, кыңгы, ichaft u. Literatur 2. 887—890. — Ter Kuddhismus in China 2. 369, 372. — Kudender Bonge A. 2. 388; chinefische Moure 2. 383, A. 385, Chios, conlide Infect, 1. 269, 318, 490, 505;

Chios, tonitac Intel, 1. 269, 318, 490, 5

— Sangerichule 311, 2. 10, 85, 550.
Chitdon, Thebaner, I. 534.
Chnum, ägupt. Gott, A. I. 111.
Chorasmier am untern Oxos 1. 425.

Choregie, Dienftleiftungen im gr. Staats-weien, 1. 502.

Chrifippos, Stoifer, 2. 88.

Chriftenthum, Jeiu Leben und Leiben, 2.
462; — Entitehung bes Chr. 2. 480;
— Berbreitung b. Chr. 2. 484; — Chriftenverfolgungen A. 2. 413; — chriftide Literatur 2. 492 ; - driftliche Martyrer

chresten 2. 492; — griftlige Wattyfer im Cirlus zu Rom A. 2. 483, 486. Christos 2. 478; — Christosiber A. 2. 467, 471; — Christosiber A. 2. 467, 471; — Christosiber A. 2. 467, 671; — Christosiber A. 2. 510, 684; Chroniton Rate Ontario.

Chroniton Barion, Beittafel, 2. 460.

Gironiton Barion, Scittafet, 2. 460. Wedvonstoglet, 1. 83. Girvifolomus, Nitchemster, 2. 507. Girvifolomus, Nitchemster, 2. 507. Girtin, 2001. Sonig, 1. 144. Gictro. 28. Zullius, 7., 2. 240. — enthill to the Recharding best Gailling, 2. 2227. — Wedfundrung best Gailling, 2. 2227. — Wedfundrung best Gailling, 2. 2227. — Wedfundrung best Gailling, 2. 2227. — 2. 333. Girvifolomus, 2. 65. Wedfundrung, 2. 504. Girvifolomus, 2

2. 225, A. 225.

gegen bie Boleter x., 1. 630, 631; — Decembir 1. 638, 631; — Berhalten gegen Steinias Pentatus I. 685, 681; — Berhaltengegen (Judbodana, im). Hebert, b. Beater bei Brightus I. 640; — fein Zob I. 641. (Surtatier bir " Carallelle (Beater bei Liu Marchaltelle L. 640; — fein Zob I. 641. (Surtatier bir " Carallelle (Beater bei Suntatie).

Claudius Caber, Appius, Romin (1. Hun. Krieg), 2. 118. Claudius, Appius, Schwiegervater des Tibe-rius Gracchus, 2. 198. Claudius (Tiberius) röm. Kaifer, 2. 409. Claudius Civilis im Bataberfrieg 2. 419. 2. 145; fchlagt Casbrubal am Metaurus 2. 148.

Claudius Bulder, Appius, por Capua 2, 124. t 44.

144. Clemens v. Alexandrien, Airchenv., 2. 507. Clodius, Bubl., Tribun, 2. 258—255; 264; — der Gottesläfterung angellagt, 2. 319.

Clobius, Albinus, romtider Felbberr in Britannien, 2, 430.

Prilamiten, 2, 430.
(tlobiu Aflopus, cim. Tragdèe, 2, 353.
(tlobiu, Nômerin, 1, 628.
(tlobiu, Nômerin, 1, 628.
(tlopia, Nômerin, 1, 628.
(tlupe in Norderita 2, 121, 122.
(tlufum, Etabi in Etrucien, 1, 628, 643.
(todanim, Raigh etr tirace, kreiter, 1, 239.
(tofeltum in 80m 2, 418; A, 420.
(tofitum in 80m 2, 418; A, 420.
(tofitum in 80m 2, 418; A, 420.
(tofitati, Thombort be Goldatims, 1, 405.
(toflatia, Thombort be Goldatims, 1, 405.
(toflatia, Campon, Etabi, 2, 103.
(toflatia, Thombort be Goldatims, 1, 405.
(toflatia, Thombort be Goldatims, 1, 405.
(toflatia, 104), 406, 406, 626, ff.
(toflatia, 104), 500; 60m, 620, ff.
(toflatia, 104), 500; 60m, 620, ff.
(toflatia, 104), 500; 60m, 620, ff.
(toflatia, 104), 500; 60m, 620m, 620m,

Colonia regitherina (Colonia regitherina Columna rostrata, Chrenfaule bes Duilius

Comitien, Bolfeberfammlungen, 1. 636. Commobus, Antonius III., romifder Raifer.

2. 428; — A. 2. 429. - bon ben Glabiatoren bearfift A. 2. 429. Gomonier, gall. Golfshamm, 2. 252. Gomolices, etrust. Golfer, 1. 358. Cona, ind. Ainis, 2. 360. Gömoliten, relig. Edmartmer, 2. 505. Gömoliten, rerial. Götter. 1. 358. Gomilans. E-opm Comfantin's 1., 2. 444. Gominantinus 1., 7tab. Baler., ber Große, 2. 368,440;— Peligat Magrant. 2.40 T. 2.417.

305,440,—vigt bas Chrisenthum; erlößt bas Toleranzeditt 2. 443; — Sieg über Licinius 442; — erringt die Alleinberr-ichaft 2. 442; — gründet Konstantinopel lagair 2. 442; — grunder Ronflatisinopei 2. 443; — Statue A. 2. 443; — neue Staatseinrichtungen 2. 443; — Taufe u, Tod 2. 444; — Triumphbogen d. C. A.

2. 448; A. 512. Conflantinus II., Sohn C'. 8 I., 2. 444. Conflantinus, Sohn C. I., 2. 444, 445; -Conflant I. 444.

Comftantius Chforus, durch Tiocletian Cd-far, 2. 439; — Auguflus Z. 440. Cowbener, gali. Polf, Z. 253. Corfinium, Edab ber Beligner, Z. 215. Coriolanus, Caj. Marcuis, I. 632; —

Coriolanus, Caj. Marcius, 1. 632; — bie römiichen Frauen vor C. A. 1. 631. Cornelia, Mutter der Gracchen, 2. 196, 200, 202; A. 2. 197

Cornelia, Gemahlin bes Jul. Cafar, 2, 247. Cornelius Coffus, Rulus, Ronful , 2, 99, 100. 

Corons (Rabe) — Enterbrücke 2. 120. Coffus, i. Cornetius, Aulus. Chenla-Armaiti, baltr. Genius, 1. 453. Cpentamainju, Auramazda, 1. 453.

Cucumella, Heberr. D. Bauten bei, & Curiatier, Die, u. Corntier 1. 897, Gurius Dentatus, Manius, Siene

Cammiler, Gallier u. Erruth 108; befigl Byrtbos das Se Maledentum Z. 116. Curline, Marcus, Edfertod bes, 1 (daricha, daftr. Engel, 1. 4%. Chpern (Appros), Iniel, 1. 92 18

255. 293 Coprian, Lichenbater, 2, 597. Cyrillus, Gegner des Reftsrus, 2 Cyrus (f. Lyros, Lucus), I. Dol

Daban, Schlacht bei, 1. 286. Zaban, Ediladt bet, 1, 286.
Zacislibilat, inbilder Komg 2, 38
Zabalos, griech, Rimitler, 1, 577,
Zagon, Golt ber Philipse, 1, 223, 18
Zagonu, Tectelo, Articheett, Bisland, 1, 223, 18
Zagonu, Tectelo, Articheett, Bisland, 1, 276, 18
Zathan, Dattr, Segadomiskint, 1, 2
Zathan, Dattr, Segadomiskint, 1, 2
Zathan, Dattr, Segadomiskint, 1, 2
Zathan, 202 H., 225, 234, 234
Zathan, 226 H., 225, 234, 234
Zathan, 226, 2, 14.

Damfina (Tavfina), tur. Erbeitm. I. Damofles, Athener, 2. 80 Damon, griech. Ritnftler, 1. 492, 361

Damonen (Schupgolter) 1. 378: ranifde, 1. 158. Dan, Bolfeftamm, 1. 104, 200 # . 38 anae, Mutter bes Berfens, 1. 338

Tanaben I. 322.

Tanaos, Sage bon, I. 106, 322.

Tanaos, Sage bon, I. 106, 322.

Taniel, Prophet, I. 424.

Daphin, Erdauung ber zenng, I. 18

— fpr. Sladi, Z. 53.

Darajavis, f. Dareios. Parbana, Stadt, ihre Grandung 1. M Darbaner, myfifch. Boff, I. 93, 136. 275.

Darbanos, griech. Ctabt a. felles,om 1. Dareite, peri. Minge, 1. 461. Dareios I. (Darajavis), Ronig von Bel 1.418, 424; - feine Arengsige x.1 44 - ber faliche Emerbie por E. A. 1 45 gegen die Griechen 1, 447, 446, 664. Darcios' I, Gefandte in Mafelman 445; - Bermaltung b. Reiches I all

Rangi pom Ril bis aum Roth. Rec L. 463, 466; — Ariege m. d. Juden 2 M. Tod., l. 448, 2, 20, Parrios II. Rothos, peri, Ronig, l. 46 Tareios III. Rodomannos, l. 46; Alexander von Matedonien gega d. 9 ff., 12-20; Tob bes T. 2 20;-

Darfur 1. 430. Daichur, Byramiben bei, 1. 141 Datis, peri. Oberbefehlshaber, I. 66. Dapas (Dems ober Deubich), Ginn Finfternif od. Damonen, 1. 451. 65

David, Ronig bon Birael, Gieg th. Gel 1, 219, 221-224. David but dell. 1, 221; - D. last bie Bunbellab # 1, 221; — D. last die Fundreise Gerufalem bringen A. I. 223, 224; Eieg fiber d. Ebilifter, I. 223, 223; Gesandie d, Konigshirambort, A. I. — Sieg fib. Absalom, sein Tod L. 224. 234, 235, 239 ff. David's Caul I. 34

204, 200, 239 ff. 20010 Louis Land Geichlecht 1. 266, feine Halmen I Davina, f. Tamtina. Teborah ruft zum Kampfe auf 1. 225 Deborahlier 1. 268. Decebalus, Ronig ber Decier, 2 42

Decius, röm, Kaifer, 2. 436. Decius Mus, B., Kriegstribun, 2 100. III — Konful, opfert fich in ber Schutte

Beiub 2, 102. Decius Mus, Publins, Cobn bei Ser. 2. 106; — opfert fich b. Sentinun 2 M Dejanira, Gattin bes Derattes, 1. ml la. ta , Gemalin des Tenerrus So-tes, L. 46. arcs , Erbiner von Alexandrien und reberfreitler des Tennels ju Endevis,

ates por Meffene 2 166 . Sohn bes Birastres, I. 3.2. 1, griech. Subt. I. 515. , aftat. Land, I. 49, 57, 64, 7 55, 364, 373.

röm., 1, 407 Bublerin bei Eimien. 1. 215. griech. Iniel, 1. 186; Bund von I

griech, inici, i. 186; Suns vet S.

9, 502; — Quantum the rivariation combandels, 2, 350.

Stabt in Sacts, Erabel beicher

9, 279, 280; A. 365, 369, 376, 544,

2, 6, 169; Empelthing von Trafficial Company

137, — Die Suthein auf bem Traffic 375; ber beilige Rrieg wegen

. 375; — bet belieg krieg wegen iberung des Tempelsyn T. 1. 544; — 18e v. T. A. 1. 591. (Rife) I. 72, 74, 79, 53, 56, 91, 96, 98, 101—106, 105, 135, 155; — 96, 98, 101-106, tim, 116, 144; -1. 256.

ratos , Ronig von Sperta , 1. 346. 399 ; — bei Kerres 1. 472, 475, 476. b, Spratuigner, 2. 115. 1. politifche Begirte in Attita, 1. 364.

er , griech, Gottin (rom. Ceres), 172, 412; 2, 155. trias, Stadt in Theffalien, 1. 317. trios I. Boliortete (d. Lidtebezwin, Cohn bee Antigenes, 2. 42; — in

iros 2. 44, 80, 81; gegen Perrhos von iros 2. 46–49; A. 2. 47, 51, 57; — 1 Tod 2. 47; Pelagerungemaichinen x. 2. 72, 73; — auf Nhodos 2. 88. trios II., Cohn bes Antigones Gona-

, 2 48, 64. triod , Sohn Philipp's III. (V.), als

197 gur (Dongola) 1. 430.

gur (Longora) 1. 430. tatus, Eurius, Ronint, fiebe Curius, leto, Fichgotiin in Asfalon, 1. 168, falion, Etammbater ber hellenen, 1.

321. tidtand und die Tentiden 1. 47, 102; ographiiche Lage, Gitten ber Bewohner 398; Religion 2. 400; Rampfe mit ben

Jones 2. 399-400 f. o. ind. Gottheit, I. 66. abatta, Stifter einer ind. religiöfen eite, 2. 366. anagart, ind. Gebeimichrift, I. 55.

anamprija Brijabarçin, Mota, inb. ionia. 2. 364.

anamprija : Tifchja , Ronig v, Centon, 1. 369

nd. Krofus, Z. 361—363. auapala, i. Thanananda. armamahamatra, Gefesesobere, 2. 364.

abem, eingeführt burch Aleganber b. Gr., 2, 68

abochen, Rampfe ber, 2. 37 ff abouen, sampte oer, 2, 34

agoras, Griede aus Ribobos, 1, 380,
alonen, driftlide Urmeruffleger, 2, 486,
alter, politide Varrei in Kittia, 1, 348,
ala (Tajalch ober Ghinbes), Riinf, 1, 422,
ana (ar. Riremis), rom. Gortiferi, 1,
412; 2, 405; Zempel ber Ziata 2, 462,
ibid Strates bes Mchifflern kinnbes, accept 962] 2. des, Tempet vor Littut 2. 202. [333.] Allen, Eurste pes Michigen binnbes gegen "Mittus, C., Soniul, 2. 119; — Seefirg Unna, Stadt in Eistlien, L. 2. 104. Mom, L. 166; — Riebertage Sefielben bei Gentlemen, Son. 2. deber, 2. 351. Centiperin, 2.00, 2. 188. Rom, 2. 166 ; - Rieberlage beffelben bei Leutopeira, Tob. 2, 188. iarbefir, fleinafiat. Lanbichaft, 1. 171. Eur-Patin, Echlacht bei, 1. 292.

Jugrirte Weltgefdichte. II.

Gemahlin des Temeries Co. Zichefzerd der Greechen 1. 549; 2. 55 F.: Zur Arthur. Echlade der, L. 200. 22. 46, Gerhalter von Blegandeien zur L. 53; 6. 435 F. 35; 1. Der Klomer Durch. Gefählichungender läber Bladdomien, 2. 50.

I 351 7. 455 7.
the Guila Grainh a Rarthage I 192-tharmee Bernsterrier 2 57, ma, Jamer des James I 261, manuel Rebuct 2 58. mutrates wa Merene 2 166

reclemantal Coma Burterna, röm, Sarfer 2 435: A. 439: giebt der Berfeifung eine delpetrimere Grundlage 2 435 beilung bei Reideregemente. CIBCIE:

electronic des Activertgemente, Erteini Martinicirus quim Augustad und auder dem gras deutren 2 459; — detne Ban ten, ribbantaina, Zob 2 440; — Balan des I qui Salana A. 2 441.

968 2. 38 morana (n. 2. 64). ubbrt, Bernitte über Kontbien, I. 75 115 1207 artein Gefinistrichreiber I. 91, 97 143 ff., 196, 273, 415, 426, 4321 d. 4-143 F., 156, 273, 415, 426, 4321 & 45 Exphotos-Theodotos-, Writinder des groedischboftriden namurerbe. 2, 53, 365.

tebetos, Weididerbreiber, 2 83. teneres, weightenerriver, 2 ss. tagenes von Hollering, 1 se., tagenes, Sumfer, 1, sto ff.; 2 7: — Tingenes und Alexander A, 2 7: — Tingenes und Alexander A, 2 7: — tomedes, Romig von Argos, A, 1, 335: tomedes, Romig von Thialten, 1, 326.

fue. 1. 614.

nn, 1. 614.
Tenmies v. halitarins, Geldichtlür, 2.460.
Tenmies v. halitarins, Geldichtlür, 2.460.
Tenmies Tripus, Albend, führt die drift.
Zeitrechning ein, 1. 33.
Tenmies Briches, griech, rüm, Bechns,
Wett der Aruchiberfeit, 1. 175, 372, 412.
Tenmies (Felokmäns Mill. 2.) bem Regmen

ten, 2. 272, 275 toefuren (Nafter und Bollur) 1. 332.

Diosturias, Stadt in Roldie, 1. 357. eingenommen, 2. 20. Dira, Gottheit ber ind. Arier, 1. 54, 45t. Efflena, gejepgeb. Berfammig. 1. 358, 365,

Tomitius Abenobarbus Enejus, Bater bes bor Rero, 2. 410. Elbe, Domitius Abenobarbus, Rönig v. Baphla. Elea,

gonien, 2. 306. Lomitius Rero Claudius, f. Rero.

Trafon in Athen u. feine Gefebe 1, 347 ff. Trangiana, Land, 2, 28, 96. Treietnigteitstehre 2, 503.

Trepanum in Gigilien, Colacht bei, 2. 124.

Troplata, Stadt, 2. 24. Trubjuh, altind. Bottsftamm, 2. 359. Trutdinnen, germ. weife Franen, 2. 400, annanada (auch Thanapala ober hiratt: Truhiuh, altind. Bottskamm, 2. 359.
agupta, griech.: Kandrames od. Agra: Truhühnnen, germ. weile Aranen, 2. 400,
nes), König des ind. Reiches Magadda, Truha Germaniens, Eticlfohnd. Augnitus.

2. 395; Rampfe in Germanien 2. 400; Tripas au der Cibe A. 2. 401; Feldang im Orient, 2. 404 ff.; fein Tod 2. 405, 409. Tripaden (Walbumphpien) I. 373. Tripetis, Gemahin des Dephästion, 2. 30.

Lidaggernatit, Bagode zu, A. 2. 379. Lidaggernatit, Bagode zu, A. 2. 379. Lidagalandha, Ronig des indischen Reiches Wagadha, 2. 560. Lichel: Muja (Sinal, Berg) 1. 206.

Tidetam, Tuk, 1, 50. Luanve (e sharda (ägupt. Papprus) 1, 122, (ingel L. 194, 147, 152,

2 -> Tar Sarufer (ega Aberiaba) Tundurab (Tunaro) ares. area Greenhauer.

unia decliner Berg Chamures) & 490. Lumerat (dan Contonu u. Amounes)

2 t. g. Berther Amerikanschung 1 559. Taxraic. Tume, admirche State, 2 64. Tumafrates von Mirfene 2 166. Terribedrum, Educht bei, & 277 277.

Ge, muran, Groperit, L. 138, 161, Gret. Berg. L. 244, Greater, Brief. St. Kanft an bet. L. 496, Grev L. 140,

deutemen gall. Bellindamm ⊈ 238, 1868, ddem kand der ddemmer 1 sc 116, 199 g 3, 258, 252, 242 € 251, 294, 296, 428, Ebre, Ebreit, Danpreibe ber Ameeiter

179, 236.
Sgeria, Ruma Bempritus bei der Rumpde,
A. I. 345. — Cacalennumpde, I. 346.
Ggeha, Stillebergerauft, Erret der Albemer Tion, fine fair, Aethbert, I. 614, 623.
Teomino der Keltere, Toronm den Swa tillen, Konig von Mad, Krise diamanne
Tas, I. 617, 623; 2 8.3.
Teomino der Jängere, Toronm von Swa tillen, Konig von Mad, Krise diamanne
Toron der Jängere, Toronm von Swa tillen, Konig von Mad, Krise diamanne um hu.v. 1, 515; - Thonter ju. A 1 555; Eglon, Konig von Moab, feine Ginnabme v. Jericho, feine Beftegung u Tob. 1 212.

Momern 2, 324, 334. Cout, aus bem Etamme Benjamin, Michret. jein Gieg uber nonig Gulon bon Wond. 1 213

dinbaliamirung 1, 118. Ginnebter 2 303. Gion, Etabt, 1, 492.

Grienzett, Waffen aus ber, fulturgeichichtt. Zafel 1. 1. 19.

Efbatana, med perf. Stadt, I, tos. 988, 202, 418, 422; — von Alegander d. 1941, eingenommen, 2, 20.

| 127, 129 | 2011000 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100 | 201100

ctath, Seast in Boston, 1860.

felath, Herefitadt am Nothen Meer, belegt
bon Ronig Tavid, 1, 226, 233, 232, 296.

Cite, Jink, 2, 388, 400, 404.

fera, Indi, 2, 163; — cleatifde Philoiopheniquie 1, 664.

Elefaute, Belientempel auf, in Bubien,

Tomitting Aero Claubins, 1. Acro.

2001, Atths. 1, 92.

2010al 1, 297, 4431 2, 6, 251, 396, 398, 250, phonic Aporteciment, 1. 185, 2007, phonic Aporteciment, 1. 185, 2007, phonic Aporteciment, 1. 231, 2010a, 2010

Gitefeb (Altatu), Edladt bel, 1, 101, 256. Eutlas (Mitatu), Bilritv. Tyros, 1, 256, 292. Elyros, tretent. Statt, 1, 818. Etufium 1. 378.

Emin (Ungebeuer) 1. 177. Empedoftes, gricch. Philosoph, 1. 564, 568. Emporia, Landidaft in Nordafrita, 1. 618. Enchorliche (Oterogluphen.) Schrift 1. 130.

Gos, griech. Gottin, 1. 872, 412. Gpagomenen, Schalttage, 1. 137.

Epaminondas, thebau, Actiblerr, 1, 1833 ff., Cullaos, clam, Kiuk, 1, 160.

A. 641; — befreit Thebern 1, 885 im BeloVaultos, Sönig von Turos, 1, 254,
pountes; — agent Sparta 1, 1865; — retter (ununene, Acibberr Rigrander's bes Gr.;
bem Kelopidas bas Veben A. 1, 635; —
Schladden non Cultura 1, 1838; A. 639; —
Schladden non Cultura 1, 1838; A. 639; —
Stattb, Mrf.n., 2, 41, 42; — untertigue. n. Mantineta 1, 541; - fein Tob 1, 543;

n. Mantitiera 1, 941 / 1800.
A. 541.
Eveiros, Stadt und Landichaft, 1, 817;
2, 46, 47, 109, 110; — Ecdirge von E.
2, 156, 157, 170; — Unterwerjung durch
Rom 2, 173, 270.
Evdeler, Epiftel an bie, 2, 496.
Ender 2, 20abt in Rieinaffen, 1, 44, 82;

Ephejos, Stadt in Rleinaften, 1. 44, 82; — Tempel bai., Bewohner 1. 278; — Ly-— tempel dal., Betwogner 1.278; — Lyb-jander u. Altibiades bei (G. 1.523; — Münze von E. A. 1.591; 2.3; — An-jichtvon A. 2.297; — Sunobezu (E. 2.504, Espheten, Gerichtsbof in Alben, 1.367, Cyhieltes, Berräther bei Thermodylä, 1.474,

476; — and Melos 1, 498. Geboren in Sparta 1,843, 359, 486, 488, 489, Comaria), Bewohner 1. 177; — Gebirge 1. 212; - Rieberlage burch Jewbia

birge I. 212; — Piccertage viten zepta.
I. 214, 216, 222, 225, 240; — Gebiet des Stammes E. 1. 253.
Epidauros, Elabt in Argolis, I. 318.
Epiganen, die, erobern Tebeben I. 383.
Epiganen, die, erobern Tebeben I. 383.
Epifares der Philosoph 2. 87, A. 87;
Epifareide Schule 2. 87, 223.

Epitydes von Spratus, Bundesgenoffe des Sannibal, 2. 142. Epiphanius, Bifthof v. Salamis (Eppern),

2 504. Epiftat, Borfieber b. Protanen, 1. 866. Epifieln, die Baulinifden, 2. 494 f. Grift

1. 130. Cponymos, f. Hrcon. Epopten, Dic. b. d. eleufin. Dofterien 1. 374.

Epponina, Gattinb. Julius Cabinus, 2. 419. Eran (3ran), Land, 1, 51, Erafistratos, Anatom, 2, 93, Eratosthenes, Mathematiter u. Geograph,

Graioibienes, Mathematiker u. Geograph, Graimmatiker 2, 20, 91.
Graio, Mule, 1, 372.
Graio, Mule, 1, 372.
Graio, Mule, 1, 372.
Graio, Mule, 1, 162, 163.
Greiner, Reinfind, Mult, 1, 270.
Greiner, Reinfind, Mult, 1, 272.
Greiner, Reinfind, Reinfind, 1, 372.
Greiner, Reinfind, Reinfind, 1, 372. Grinmen (Nachegottinnen, Gurien), 1. 372. 412.

Eros (Mmor), griech. Gott, 1. 372, 412. Erumanthob, Webirge in Achaig, 1, 318: erymanthiicher Gber 1. 326.

Crysting, Stabt in Sonien, I. 620. Crysting, Stabt in Eigitien, 2. 124, 221. Crzerum (Milbis), I. 268. Cfou, Sohn des Jigat, I. 202; — von Bruder Jatob betrogen, A. I. 203. - bon fein.

Stammbater b. Chomiter u. Amatefiter 1. 294.

Gera, bae Buch, 2. 495. Gffaer (Megeim), jub. Gette u. Rerate, 2.

56, 464 ff.
Chus, gall. Gott, 2, 252,
Cteltch, Schlacht bei, 1, 292,
Cteottes, Sohn des Dedibus, 1, 832;

Cobn bee Laobamae, 1. 333. Ritham, Berg, 1. 214; — Dafenstadt am Mothen Meer, 1. 253. Etrurien, Land in Ital., 1, 899, 625, 627;

- die Etrueter, mit Porfenna perbunben. befiegen b. Mömer; b. Rom. unterwerfen G. 1. 413; - Berfaffung v. E. 1. 386; Emporblüben b. Rultur 1. 386; - etruet. Gewerbthätigfeit A. 1. 387; 2, 104; -

Berberothaugtett A. 1. 351, 2. 101, — ber eirust. Krieg, die Etruster, Cam-niter gegen Rom 2. 105, 106, 108; — die Erruster Bundesgenofien d. Rom, 2. 111. Etfiongeber am Rothen Meer, burch Tavid

Giftongeber am Noiven Weere, durch Zavid Science, L. 76.
delayl, 1. 226, 233.
Gibmandber, Zdai ded, 1. 288.
Gibmandber, Zdai ded, 1. 288.
Gibmandber, Zdai ded, 1. 288.
Gibmand, Zdaid, 1. 218.
Gibmand, Zdaid, 2. 248.
Gibmand, 2. 248.
Gibmand,

Statth, v. Mirci, 2, 41, 42; — unterliegt bem Antigouos 1, 41, 42; — unterliegt bem Antigouos 1, 41, Girit von Pergamos, 2, 52, Cumenes II, bon Pergamos 2, 163; — cmpfängt einen Theil von Sprien 2, 164, und Thrafien 2. 168, 194; - bes G. Ge-

fandte por bem rom. Genat A. 2. 169. Gumenes, Geichichtichreiber, 2. 85. Gumeniben, f. Grinnven, 1. 372.

Gumolpiden, atben. Cherpriefter, 1. 375. Gunnden ber Gemiramis 1. 196, 197.

Gunus, Albret im Aufftend der Effaden in Zistlien, 2. 194. Gupatriden, Abelige, 1. 330. Gupbaniad der Gijac 2. 463 f. Gupben, Nith, 1. 29, 88, 89, 104 ff., 161 ff., 174—178, 190, 202, 225, 233, 243, 247, 234, 260, 268, 270, 274, 284 ff., 286, 293, 307; Gupb. Aglaide 5, Mediadongar 1. 417, 422; 2. 15-84, 243; Rarte ber Eupbratianber 1, 268, 269; - Eupbrat

bauten 1. 307. Euphrofyne, Charitin, 1. 372. Euripides, Tragödienbichter, T. 1. 518; 554;

1 477 Enrubite, Gemablin Bhilipp's II., 2. 37-39, 42,

Gurymebon, Bluf, 1. 269, 492; - Doppels Wabala, Stabt, 1. 184. ichlacht am, 1. 493, 498, Eurnithenes, Cobn b. Arritobemos, 1. 339.

Curchibenes, Sonn d. nrien-s.

Curchibenes von Welsene 1 225.

Curchibenes Nordemmen des Euroption in Special, 1, 340.

Sparta, I. 340.

Curchia, Genaldin des Confiantius, 2, 445.

Cuchen, Genaldin des Confiantius, 2, 445.

Codes (Gadir, Cadur, Stadt, I. 1886).

Curchia, Genaldin des Confiantius, 2, 445.

Cuchen, Genaldin des Confiantius, 2, 445.

Cuchen Sparta (Coder, Stadt, I. 1886).

Cuchen Sparta (C

Entreppins, Flavins, Geschichtichreib. 2. 458. Evagoras, Tyrann von Salamis, 1. 451. Evander wandert in Latium ein 1. 338. Evangelien, die, 1. 374 f.; — apotcyphilche, 2. 500.

Evangelium v. d. Rindbeit d. Erloferd 2. 500. Evil: Merodach, f. Avit Mardut 1. 309. Exarchen 2. 490. Extommunitation, Die erfte, 2. 490. Erorcifien ber driftl. Rirde 2. 486.

Pabier, Uniergang ber, 1. 634; A. 1. 638. Jabins, Cajo, Romiul, 1. 634. Jabins Flaccus, D., rom. Ronful, belagett Capna 2. 144.

Jaoine Maximus Rullianus, Quintus, Kon-

Jabius Maximus, Quintus, Ennetator, Ge dander in Karthago, 2. 131; A. 131; — Tiftator, 2. 136; — Cunctator 2. 138; — in Capua 2. 144; — Eroberung v. Tarent 2. 147; — Gegner Scipio's 2. 149.

2. 147; — Gegner Schols 2. 149; Aabius Magimus Servitanus, rom. Bro-fomul, von Birtathus geichlagen 2. 191. Jabius Magimus Gurges, C., Roni., 2. 107. Jabius Pictor, C., rom. Geichichlichreiber, 2. 353.

Jahricius, Cajus, Konfuf, 2. 109; bor Byrrhos 2. 112. Halerii, Stadt in Ctrurien, 1. 642, 643, 646. Hakes, Kündel der Liftvern, 1. 386. Jaunus, König von Latium, 1. 388.

Jaufta, Gemablin des Confiantinus, 2 440. Jauftina, Gemablin d. Antoninus I., 2. 426. Fauftulus, Oberhirt bes Himulius, 1. 890. Fabum, agupt. Cafe, 1. 81, 87; - Fabum (Möris) 1. 82.

Belig, jub. Landpfleger, 2. Fellahs, ägnpt. Bauern, 1. 76. Feruer, f. Fravaicht. Fefius, Portius, rom. Landpfleg., 2. 480, 482

Theffalien, feblagt Bhilipo III. (T. febonien b. Apnostephelad. 1862

febonien b. Armosterbeld. 1897-bie Grieden für frei 2. 1891; ib beffegt ben Rabis von Sperick. Navius, Kolfertbun, 2. 228. Navius Behoniamos, Lens, i Ser-Alovius Behoniamos, Lens, i Ser-Alovius Behoniamos, Lens, i Ser-Riutiagen, eturifutiagen, i. 24 fe-Ro, chinei. Rame bes Buddba, 2. 2 Ro, chinei. Rame bes Buddba, 2. 2 Rob, i chinei. Taffer. Bo-bi, chinef. Burft, 1. 40, 41 \$

Formidneibefunft, griediide. 2 Fortuna (Toche), rom, Gotthen, Les Forum in Rom 1, 400; - 3000 B janum 2. 423. Ko-to, chinci, (Buddhismut), 2. 38.

Franken, german. Bölteriden, 2.8 Fravartis (Phraortes), Komy venl 1. 440. Francicki (Frahar ob. Berner) hebri geifter, 1, 426, 453

Breia, german, Gottin, 2. 400. Arobar f. Arabaichi. Auctureise 2. 176. Huffetius, albanischer Feldbert, l. M. Autusia, Momerin, 2. 240, 292.

bouten I. 307.

Cuprolibed, Edwitin, I. 372.

Curripided, Tagoddichiditer, T. I. 518; 554; 2.

Lucipided, Tagoddichiditer, T. I. 518; 554; 2.

Currole, Gorgone, I. 324.

Currolades, Just. Beckelo in der Ediadati
bed Artenillium, I. 476; — bet Salamis

Jauren (Company, Anna Company)

Jauren (Company, L. 324.

Rafificamiand (in Jahren) I. M.

Rafificamiand (in Jahren) I. M.

Rafificamiand (in Jahren) Company

Jauren (Company), Gorgen Company

Jauren (Company), Gorgen Company

Jauren (Company), Gorgen Company

Rafificamiand (in Jahren) I. M.

Gabii, Stadt, I. 404, 405. Gabinins, Tribun, 2. 235; Jeffer in Compens 2. 244; Gabinines big

Galater 1. 250. Galater, die, 2. 163, 164; — Epital I. Pault an die G. 2. 194. Galatien, fleinaj, Land, 1. 270; 2.43. C. — Sieg der Galatier über Selecht

bei Autura 2. 53.

Galba, B. Sulvicius, róm. Korist. pp. Kolist. pp. Philipp III. (V.)v. Matchonics 2.18, 1866. Galba, Servius Sulvicius, 2.18, 1876. Prätor in Spanien, 2.190.

Galta, Eutricius, Imperator, 2 (1) (fi. Galta, Eutricius, Imperator, 2 (1) (fi. Galtan (dierobulen), entmannte Lambbiener, 1, 196, 197.
Galtanis Claubius, Arzi. 2 439; eksember, Anatomic in Rom, A. 2 499
defeniel. https://doi.org/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/10.1009/

Galerius jum Caiar erhoben, 2 di Huguftus 2, 440. Galilaa, jubiiches Land, 1. 98; febrien

till, 2, 103, 106; befigt mit Zeins Mud 1. 176, 243; Galitables Wer 1. 25 bie Samniter u. Galier dei Bentium Gollas, Soft in Krita, 1. 9, 8, 62, 107.
abiud Ragimus, Cuintus, Cunctator, GeMom 1, 643; Vernuss in Anna Leif.

bie G. in Matedonien 2 47; it fier afien 2, 52. Polybios in 6 2 s. it Gallier bon Reuem gegen Ren 2 b. Titus Manlius Torquarus, Seriem 2. 98; Abjug ber Gallier von Ren 2 #. cus Baterius Corbinus im Sechen 2.99; Bernichtung ber Bellet 2.8; bie Gallier und Umbrier geer fin 2. 106; Schlacht bei Sentum 2. Flucht der Gallier, thre Streimager 2. bas cisalpinifche Gallien 2 117; 20 romifche Broving 2, 129, 135, 161; 2 transalpinifche Gallien u. f. grop. 9 ichaffenheit, Religion und Bemobne : 16 251, 252; gallifde Relten 2 251, 25 Etcintoloffe A. 2, 253, 255; F. Baffen A. 2, 256; Chiar me. 2 24 gall. Reiter A. 2. 257; 6. geget ferrie 2. 263; gang Gallien wird romide fram

t, altafiat. Land, 1. 291. (Gamir), Stammbater der Kappa: r, 1. 297.

(10 ant.), (10 cnien, 1. 66, 10 atrapic ber, 1. 425, 461; ind. 

utifch f. Marchemid, I. 284.

na ((Waromor) 2. 251.

n. Icttriches Bolf, 2. 128, 129.

bl. þe lindindes Bolf, 2. 128, 129.

bl. þe lindindes Bolf, 2. 128, 129.

s. A. Stritturgefuhdt, 20f, V. I.

röm, (8) 2. 339; A. 41.

Mando, I. 180, 220; Bhiliterinat,
an Kirael I. 225, 200, 252.

r. afrif. Bolf, I. 183, 437, 449,

utcla, ≥dhádí þef, 2. 17; A. 2. 18.

e (Bobaak) Juliel, 1. 188.

e (Bobaak) Juliel, 1. 188.

180; Hone des Raint, 2 365, — Stadt in Svien, 1, 89, 90, 101, 180; Hogebene von, 1, 209, 212, 253, 256, 286, 289, 427; 2, 16, Schlacht bei, A. 2, 43. (Phylos), Paumether von, 1, 235. Monigreich ber Gibliten, 1, 183; abt ber Buni 1. 183, 184; Bajatlen 1, 1. 264, 284. I-Barkal (Berg), 1. 430.

ofien 1. 288; Gedroffer 1. 425, 461; -droffiche Butte 1. 425; 2. 28. fe und Gerathe: aguptifche, A. Stultur

he und Gerathe: agopticke, A. Millingth. Ask, II. I. 193; assignitide, A. ilturgesch. Taf. III. 1. 173; der Ziracen (heitige) A. I. 865; griechische, A. alturgesch. Taf. V. I. 581; römische, Sulturgesch. Taf. VIII. 2. 343. on, Tyrann von Sprafus, 1. 472, 610 ., 622. iara, Theil des Talmud, 2. 501.

einen, 2 gen bee Latinus, 2. 501. retuben, bie erften driftichen, Berfüng berl., 2. 486. eite, mofaisch. Buch ber, 1. 163, 206. eba, helvetien, 2. 253.

manen im Rampfe gegen bie Romer Grachen, . 2. 403.

mania (Teulichland), Cafar in Ger-nanien; Rieberlage der Germanen bei Seiontio Z. 258 ff.; — geograph, Cago Selterichaften, Netigion 1c. Z. 396, 398 f.: Kriege unter Augunind in G. Z. 400; 1.; Artege unter Auguntus in G. 2. 4007, Lobtenbestattung bei den Sueben A. 2. 399; Trusus in Tiberius in G. 2. 4007, Drusus an der Elbe A. 2. 401. Barus, Statthalter in G. 2. 401; Hermann der Marus. Startugire in G. 2. 401; Artiman of Secruster, Schlacht im Tentob. Walbe 2. 402; A. 403; Segeftes, Thusueldo 2. 403. Trujus Germanicus behattet die Gebeine ber unter Barus gefallenen Legionen 2. 404; A. 405; Dermann's Tob, Marbob

2. 405. ront, Mitglied ber Gerufia, 1. 359. trion. Beichlecht vom Etumme Levi, 1. 263. erufia, Rath ber Alten, 1. 358.

ction, sonig in Jorcen, I. 185, 320.
dichichichen por Requipter: Serobot, Wanteho, Strabo (j. d.): — ber Perfer: Ntifias (j. d.): — ber Bricken I. 168, 559, 2. 85; — der Römer L. 323 fl., 456 fl. ciche der gwölf Tafelti I. 641.
Chiud Jorus, Statthalter von Judäa,

2. 416. eiur, ipr. Stadt, 1, 232, 233.
eiur, Schrimins, Sohn bes Septimius Seberus, 2, 430.
eten, Bolt an ber Tonau (Gothen),

1. 443. Seluter, Bolt, 2. 206.

Gewerbe und Handel: A. I. 16, 17, 45, 133, 183, 187, 193, 387, 591; 2, 349. Gewerbe u. Aubufrien in Aegupten I. 126. Ghana in Mittelsfien 2, 364. Gibborius, Helbenichar Tavid's, I. 225.

(Miborum, Selbenidar Tavib's, I. 225.
(Mibon, 19th in Jirael, I. 216, 218, 220.
(Mibon, 19th Zibbt, Edyladit unter ben
Mauern bon, I. 209, 224, 242;

(Miboniter, Unterwertung ber, I. 209,
(Mibitten, bir, unter Ebergbeit ber Khöniffer, I. 188, 184,
(Mibraliar (Ralpe), I. 109, 189.
(Mibout, J., Arenibaal; jirael, (Beigh, I. 212,

213, 226, Giganten 1. 370.

Giganten 1. 370, Gibon, Jith im Lande Kuich, 1. 88. Gitead, öftl. vom Jordan, Weideland, des Etautmes Miden, 1. 209, 212, 211, 218, 222, 225, 230, 250, 253. Gilgal, Stadt in Jicael, 1. 217—219, 239.

Glauria, Servilius, Fritor, 2, 212, 217.
Glauria, Servilius, Fritor, 2, 212, 217.
Glaurias, filbr. Rönig, 2, 46.
Glaurios, Ring, 1, 269.
Globbas, f. Gaubaruba. Modovari, ind. Blug, 2. 360, 364. 19olgatha, Die Ediabelftatte, 2. 472.

Golace, Königreich, I. 185. Goliath, Riefe, I. 219, 220. Gomer, Stammpater b. Kimmerier, I. 297.

Gomoren, Aderleute, 1. 330. Gomortha, Embt, 1. 176; - Berfiorung 1. 202

Bopa . Eberhaupt ber Arier (Eit.), 1, 52. Gorathpur, ind. Stadt, 2. 365. (Wordignus, I. (u. II.), rom. 3mperator,

bon feinem Mitregenten Philippus ermor bet, 2. 436; - III., Cobn bes Borigen, jum Rachfolger ernannt 2. 436. Gorbios, phrug. Ronig, Grander ber gorb. Dungftie, 1, 270 ff., 280.

Gordion, Etabt in Rleinafien, 1. 271 ff.; 2. 10; - Gordifcher Anoten 2. 10. Gorgias, Sophift, 1. 565, 574. Gortune auf Areta 1. 187.

egarctho-Eee, I. 176.

18th, Song von Alburien, Berblindeter Germane auf Nrcta I. 187.

18th April 18th, Organization of Sericias, 2. 168; beffen Gefangen Germane 2. 178.

18th April 18th, Ileberrampetung berf. dard Germane 18th, Organization of Serician A. 2 457; German Except I. 18th, I.

racchen, die zieit der, 2. 195 ff.; — Tiderius Sempronius, verlangt die Lliederherstellung des Licinischen Ge-siehes, 2. 1965; — wird ermordet 2. 1995; — Epimius würgt 3000 der Aubänger der Gr., 2.203; — Gracchus, Cajus Sem-pronius, 2.196 ff.; — fept die Acter u. Kompetengelege durch 2.200; — in Kar-tdage 2.02; — fein Tod 2.202; A.201. Eracchus, Caj. Tiberius Sempronius, und Cajus Gr. als Rebner 2. 354. Grammatens (Staatsichreiber, Unterftaats:

fefretar) 2. 69. (Grammatische Biffenichaft 2. 90. Granitos, fink in Aleinafien, 1. 269; Schacht am Gr. 2. 9. Gratianus, rom. Imperator, 2. 448. Grazien (Charitinnen), rom. Gottheiten,

1. 412. - Gregor von Ragiang 2. 504, 507; - von Ruffa, Rirchenbater, 2. 507.

Griechen land: Grenzen, geographische Leichaffenheit I. 317, 318; — Griechen in Negubt. I. 106, 108, 182, 274; — Canherib gegen die Griechen I. 293; — Bohnungen A. I. 321, 323ff.; - Ureinstein Deflenen I. 320, 321; pelasgifche Bohnungen A. I. 321, 323ff.; - Uriprung ber Sellenen 1. 321 ff.; — Lebensweise u. Berfaffung 1. 322; — Tanaos u. Radmos 1. 322; — Einfluß ber Einwande. rungen 1. 322; — Beitafter ber Seroen 1. 223—836; — Berieus, Minos 1. 324; — Berieus auf dem Begaios A. 1. 325; - Beratles 1. 821-328; - gwolf

Arbeiten des heraftes 1. 326; — hera-fles mit dem höllenhund A. 1. 327; — Thefeus 1. 328-330; — Argonautengug 1. 330-332; — Jajon und das goldene Bließ 1. 331; — thebantiche Kriege 1. 332; - Rug nach Troja 1. 333-336; 332; — Bitg nach Erbfa I. 333—336; — Leichenfeier des Patroflos T. I. 335; — trojanische Heidunge, Jias und Couffee I 334; — Wanderungen der - Die Domerischen Gestänge, Alias und Edwise I 334; — Banderungen der Estämme I. 337; 383; — Rodros Cefertod A. I. 337; — Sparta I. 339—312; — åttere Berfassung und Berwattung I. 339; — Voltragod I. 340; — neuere Berfassung I. 341; — spartatunstich Augusch A. I. 341; — bie Mestenstichen Merchen 1, 342–347; — ertier Bedemos, Geboren, Barthenia I. 343; — spartatung Berstenstein Bersteinstein 1, 343; — spartatung Bersteinstein Berstein Bersteinstein Bersteinstein Bersteinstein Bersteinstein Berstein Bersteinstein Berstein Bersteinstein Bersteins Mititomenos, Enridos u. Grindung von Meffene 1. 344; — Atomenes und De-maratos 1. 346; — Athen 1. 347—353; — Etaatsberfaffung; Archonten; Draton 1. 347; — anarchijche Buftanbe; Priftofratie und Demofrate 1. 348; — Writhstatic und Demotratic 1, 348; — Zolon 1, 349, 359; A. 1, 351; — hei-Zolon 1, 349, 359; A. 1, 351; — hei-lemidde Solonien 1, 353—357; — Rein-niatidise; adulfide, tonifide, bortide, 1, 351, 355; — taltildise; Zarent, Sheqium, Weffener N. (Zwyathe im addien Zahth.) 1, 355—357; — treflettrophildie u. ofti-loniidise; 1, 357; — bic Grieghen und Suros 1, 420, 421; — Muffiand ber Jonier 1, 446.

Die Berfertriege: Racheptane bes Tareios wegen bes Aufftanbes ber Jo-nier und ber Griechen ber fleinafigtifchen nier und der Greechen der ferindiatrichen Rüstenpläge I. 463, 464; — Schlacht bei Marathon I. 465–467; — Hudt der Perjer T. I. 467; — Ebene von Marathon A. I. 467; — Mittiades I. 465 ff.; A. 1. 466; - Arifteibes 1. 466 ff.; A. 11. A. 1. 406; — Reinfors I. 466 ff.; A. 482; — Kimon I. 467; A. 491; — Themitotics I. 468 ff.; A. 483; — Xerecs' Müstungen u. Kriegszug I. 470 ff.; — llebergang fiber den Dellespont I. 472; — Leonidas bei Thermopplä I. 473—476; — Gegend von Thermopplä A. I. 474; — Leonidas und feine Ge-fahrten A. I. 475; — Seefchlacht bei Artemisium I. 476—478; — Schlacht bei Calamis 1. 478—480; A. 479; — Rift-sug bee Berres 1. 480, 481; — Gifer-jucht ber Athener und Spartaner 1. 481 1.481; — Mardonios I. 482 ff.; — Arisfields bei Platäa I. 483; — Seefigg bei Mutale I. 484; — Staatsleitung d. Themistotics I. 485—487; — Paulanias Themistofies 1. 485-487; — Paulanias in Search 1. 487 ff; — Crobertung von Naros 1. 488; — Bund von Telos 1. 490; — Rimon 1. 491; — Periftes 1. 491 ff; A. 495; — Toppelliag des Aimon am Gurmedon 1. 493; — der deitte Refleuside Brigg 1. 494 ff. — Zeitalter des Pertites 1. 496; — dev Simple Per Sim

der stung und des Sponitaines 1. 502;—
504; — Släte der Kunit A. 1. 501;—
Bai der Afropolis A. 1. 579; — Afponia 1. 503; — A. 505; — der Beloponienfide Arieg 1. 500—528; — die Beli in Athen 1. 506; — 20 des Perilei 1. 508; — 20 des Perilei 1. 508; — Sponia 2. 508 f.; in Atten 1, 506; — 200 des verittes 1, 506; — Alfine un Atten 1, 506 ft.; — 20g agent die Unite Leebos 1, 509; — Züng agent die Unite Leebos 1, 509; — Zünfein dem Handa und Nortran 1, 510; — Prafidos 1, 511; — Alfiebodes 1, 512 ft.; A. 518, — 319, mach Zijster 1, 518 ft.; A. 518 derecka Ziffer dereck 2, 518 ft.; A. 518 derecka Ziffer dereck 2, 518 ft.; A. 518 dereck 2, 518 dere taufend 1. 528 ; - Aeindfeligfeiten gwifd. Tiffapbernes und Agefilaos 1. 529 ; -Bunbesgenoffentriege 1. 530-542; -

Edlacht bei Saliartos 1. 530; - Ronon 1. 580; - Ereffen bei Roroneia 1. 581; 1. 580; — Treffen bei Aoroneia I. 581; — Antaltidischer Friede; Clouchof I. 582; — Phobidas' Jug gegen Terben 1. 583; — Belopidas und Epaminondas I. - Epaminondas A. 1, 541; rettet Belopibas A. I. 535; - Befreiung Thebens 1. 535, 536; - Bieber-ausbruch bes Bunbeegenoffenfrieges 1. Gefechte bei Tegpra, Ragos und 536; — Gefechte bei Tegbra, Ragod und Vertles I. 637; — Schäadt bei Leufter I. 538, 539; — Tob bes Petopidad I. 641; — Schlacht bei Mantineta I. 541 ff.; — Tod bes Epominondos I. 642; A. 643; — Philips II. bon Paferbonien I. 643 ff.; — ber heilige Arteg I. 644; — Temolthenes I. 644; 645; — Edlach bei Eddroche; Untergang ber bellemiden Archett I. 646. — Mufhand gegen die motedonische Herschaft 2. 6; — Alexander in Athen; Unter-werfung Griechensands 2. 7, 8; — Har-palos und Demosthenes 2 33; — Antipales und Temofthenes 2 38; — Anti-pater und Kassander in Griechentand 2. 38—42; — Temetriod Polioretres in Athene 2. 44; — Horthos gegen Spatta u. Antigonol 2. 48; — Borthos signio und Tod 2. 48; — ber Actolisis und Tod 2. 48; — ber Actolisis und Tod 3. 48; — Ebilopömen, Erratea des Rigitiage Lutio E. 61; — Aratos 2 62; 63; 66; — Philopömen, Stratea des Addäischen Bundes, 2: 64—66; A. 65;— in Sporta; Ngis V. und Aleomenes III. 2: 63, 64; — Borberrichaft Makedomens 2. 63, 64; — Borberrichaft Matedomens in Gr. 2. 65; — ber Bundestrieg 2. 66; — Griechen, Bundesgenoffen der Römer. 2. 157, 169; — Maminius verfindet ben Gr. ihre Freiheit 2. 158; A. 159; — Auftöfung bes Actotifden Bundes 2. 164; Muttoluma des Actotichen Bundes 2. 164;
— Griechtendo unter Mon 2. 66, 164,
176; — Biliopómen 2. Dob; de Acher crobern Mejiene 2. 166; — Auffland gegen Vom 2. 185 ff.; — Metelus in Grechendon 2. 186; A. 189; — Şer-törung bon Toeben, Chattis u. Korinth 2. 188; — Wiecherland als Moia e róm. - Griechenland als Achaia rom. Brobing 2. 189; - Die Athener im Bunde mit Dithribates 2 223, 224; -Bompejus in Griedenland 2. 269. 1.271: Griechenland unter Datebouifder Berrichaft f. a. "Matebonier" u. "Alexanber b. Gr."; außerbem fiebe noch: Meto-lifter, Achaifder Bund; Sporta; Theben: Rom. Rulturgeidichte: Berfaffung 1.

Rutturgeichafte: Verfaming 1. 358-363; — Sparta 1. 358-363; — Ertfefa, Gerufia 1. 358; — Erhoren 1. 359; — Erhoren 1. 359; — Erhoren 1. 359; — Erhoren 1. 359; — Erhoren 1. 359—363; — ariechifde Gewandung A. 1. 358; — Uren 1. 383—368; — Republikanishes ariechische Gewandung A. 1. 2003, Rt 6 en 1. 263 – 368 ; — Republitantiches Berfassungswesen , Stabereri 1. 363; — Standeburschiche 1. 364; 366; — Standeburschiche 1. 365, 366; — Rechiel Psiege 1. 366 – 368; — Chratismo 1. 367; — Abänderung der Berfassung, Söden 1. 2003 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 2004 – 20 Clump und andere Gottheiten 1. 370-Timp and anover Gottpettel 1. 373; A. 369; — Rampf der Göttet und Titanen A. 1. 371; — Ethfium I. 373; — Tattaros I. 374; — Nationol: und Artipiete, bis Eteufnien, Ethmpifche Epiete, Kanathenäen I. 374—382; — Spiele, Banathenaen 1 374-382; - eleufiniide Befte A. 1. 373; - gried. etulinitide Jeste A. I. 373; — geted. Wogereinen A. I. 377; — ghmnatitide Splete A. I. 379; — Gmpfang eines olympiden Eiegers A. I. 385; — dos delphiste Cratel R. I. 376; A. 375; — Tempet und Vrieterschaft I. 375. — Tempet und Vrieterschaft I. 375. — den de Linke älteke Tichter: Melampos, Amphion, Expbeus, Muláos I, 161; — Comeros I. 550; A. 549; — Epos: Pefiodos I. 550; — bis fichem Esclien: Solon, Tha-les, Bittalos, Periamber, Chiton, Aleo-bulos, Piscé I. 531, 582; — bibattica und lurifde Poesse; Architochos, und untide Bothe: arcippes, automose, Allians, Terpantros Artin, Allians, Sepho, Erinna, Ibylos, Austrean I. 552; — Binder I. 553; — bulolifide Boefie: Ekstrit 2. 84; — Etegle: Rollimados, Pholicule 2. 84; — Etegle: Rollimados, Pholicule 2. 84; — Dennattide Boefie: Acidolos I. 553, 554; — Eopholies, Guriphes I. 551; — Artino-phanes I. 555—558; — Eccee cinco

Theaters A. 1. 555; — Unterweifung ber Schaufpieler A. 1. 556; — Theater in Egefta A. 1. 557; — Antiphanes, Alexis, Menander, Philemon 2. 83; — Aleria, Alemander, Philiemon 2, 83; — Seophon 2, 84. — Seigh (laft dureisbung 1, 558, 559; 2, 85, 86; — Orrobot 2, 558; — Orrobot 2, 558; — Orrobot 2, 558; — Orrobot 1, 34; — Thirdybick, Kenophon 1, 559; — Aleria, Theodompos, Cyblorof, 509; — Meine, Recopompe, Cypotros, Rallisheres, Anarimenes, Nishobulos, Tiedotos, Eumenes, Waripas, Turis, Sectatios, Timãos, Nitars, Udistados, Manethon 2, 80; — Polivios 2, 86.— Bhilofophie 1, 559–574; 2, 86—58. Joniide, Edule: Ningimenes, Liogenes v. Apollonia, Pheretydes, Angrimonder, L'enfippos. Temofritos. Ingragoras L'entippos, Temotritos, 9 nagag 1. 560; - Enthagoraifche Edule: Lettispos Letnoritor, Letnoritor, L. 566; — Bribagoráide Eduit: Pribagoráide Eduit: Pribagoráide Eduit: Pribagoráide Eduit: Letnoritorio Letnoritori Cofrates 1. 565-568; - feine teste Ctunbe A. 1. 569; - Runiide Coule Sottates 1. 2003-2005, — tam tere Etunde A. 1. 869; — Sunide Eduler Mntilibertes, Mundarges 1. 869-572; — Togares 1. 500-572; — Togares 1. 500-572; — Togares 1. 500-572; — Surgeride Eduler, Entitled 1. 672; — Mohamide Cauler, Stoten 1. 572; — Togares 2. 573; — Bertracteithe Eduler, Stoten 1. 572; — Togares 2. 573; — Bertracteithe Eduler, Uniteres 1. 673, 574; A. 675; — Togares 2. 574, — Serion 2. 57; — Griffice Eduler, Griffice Eduler, Griffice Eduler, Griffice Eduler, Griffice Eduler, Griffice Eduler, Griffice, Fordales, Parities, Porthodoro, Spitcheno, Sundifice, Politonios 2. 58; — Seebertun fr. 1. 574, 575; — Seminary, Vidias, Militateite, Stillitates, Militateite, Militateites, Militateit Rallifiratos 1. 574, 575; — Temo-fibenes 1. 574—576; A. 576. — Brattifches Biffen. Dathemotit.: Butha goras , Anarimander, Ariftoteles 1. 576; - Ardimebes 2, 91; - Entibee 2. 91; A. 92; — Apollonios v. Perga, Arifiarchos, Hipparchos, Nifomachos, Heron 2. 92; — Hipparchos auf der Exerminante von Alexandrien A. 2. 93. — Araneifunit: Dippofrates 1. 577; herophilos, Eraliftratos, Bhilinos 2. 93.
— Grammatiide Biffenichaft: Benodotos, Erotofthenes 2. 90; Aritormos. Lufiftratos, Chares, Rleomenes 2. 88 Ralerei: Appolioboros, Reufis, Par-rbafios, Apelles I. 680; — Buretton, So-fos 2. 89; — Bormidineibetunit 2. 89; — Bantunit 1. 580–583; — Muffilles I. 580; — Itiuss, Kallifraes I. 583; - borifcher Stil A. I. 354; 581; — tonischer Stil A. I. 355; 581; — tonischer Stil A. I. 581. — Panwerfe: Bau der Attropolis A. I. 579; — Propploen 1. 580; — Parthenon: Beus-tembel gu Elbunpia, Tempel gu Gleufis, Athenetempel zu Tegeia, Apollontempel zu Delphi, Tempel der Here auf Samos, Tempel der Artemis zu Ephejos 1. 583; Zennel der Artennis au Eudeise I. 1882;

— Teindrates, Erdouer von Altennis
drien, Z. 289. — Mulif. Satados, Laios,
Brithagoras, Zomon, Artiforenos und Omunafarchie nerrechenderen,
feine Auffrichnie I. 18-21; Philodemos,
Bunnafarchie nerrechenderen,
Laidenter, Artiforentos Zenouer,
Laidenter, Art Danbels und Induftrie 1. 590-592; 2. 92-96; - Geldwefen, Mingen 1. 590-592. - Sitten; 1. 592-596;

2. 75-82; — Erziebung, Est, weile 592-596; — Haartrock t. A. I. 595; — Porbaltung in be alerandriniiden Beit A. 2. 79: 1. 596-598; - hausliches Leben 600; 1. 580, A. 597, 599; - ber Gitten 2, 76, 77, 80; - \$1 ber Bilbung : Bubmenbenf: Enf Reoptotemos, Satyros, Ena Theffalos 2, 77. - Griechen & in ihren Begichungen 2, 127: berung ber griech. Runfrichipe i Romer 2, 357. - Rere in Was 2. — Kulturgeichichti 592. — Karte bem 2. 412. Rarte ben Ben

1. 317. Griedifc affatifdes Sch 330-300 v. Ehr. Alexander, in Affien, 2. 20; — Kriegsafige nod f und 3ndien 2. 24-28 : -

2. 34. Theilung b. Reiche Alera b. Großen. Alexander i fern Jamilie 2, 37; - Rambie b la - Lamifder Rricg, Metolien n. Attifa um bie Uma feit; unterliegen gegen Ama 39; - Berbittas, Regent, 2 2. 40; - Gumenes in Riemenes Aroterob in Da fedorien, Rafferie - Unripater in Griechentant fin in Borberofien, Lufimaches in Ile Lagi in Regupten, Blontfer, Su und Sprien 2. 38; - Antigma teros, Antipater und Ptolemis Berbiftas u. Eumenes 2. 40; - ? Berbiftas u. Grateros 2. 40; bes Antigonos, Celeutos, Pum Raffander geg. Gumenes 2, 40; - 40f in Griechenland gegen Polpiberte Otumpias ermorben, wirb bebrit u. Die fonigl. Famille 2 41; - Gun u. Buthon, Beide berrathen, neibe Antigonoe umgebracht 2, 41; - Amig Derr in Afien, 2. 42; - Sielen Geleutob, Raffanber u. Lufimadel Antigonos u. beff. Gobn Temeina — Sieg b. Gaza üb. Antroome 2 L., — Saffander, Reichsberweier, lötz über IV. u. Royane, dest. Mutter, gen 2. 44; — Antrigone Codn. Lew Boliorfeies (der Städtebezwunge). voivotries (ver Stadtebegminart), nach Griedenlaud und gewunt ibs. 2.44; — Kaffander, Lufimodos, Son und Ptotemäos gegen Uniquess Temetrios 2.44; — Riederlage dit.

Ipios; Antigonos Tod 2 44; - 98 ber's Tod 2, 46. Griechiich-baftrifches Königerich 2 %1 Gribastha, Fortbilbungeftufe bet 14

Grogarmenien 2. 56.

Grobariechenland, geogr. Lage, Gurter-Stöbe, I. 386. Guadiana (Anas), span, Firi, I. 196. Gulusia, Sotu des Masinis, 2.194. Gulusia, Horrider von Canvi, 2.34. Guru, Lebrer ber inbifd-arider fin

tichari, 1. 63. Gutim . Bolfestamm . Unterjodung

Carpoutin, 1. 166. (Bugarat (Eurafchtra), Stadt unt 200 in Indien, 2. 363 ff. Gbaros, phonit. Stadt. 1. 186. Gbages. Stifter der Mermaden Imm

Cabareser (Cababefer) von Tiebes, fie bertage bei Delam, 1. 225, 226. Dabes, griech. Gott ber Untermit. 1 372, 412.

Rönig von Neghpten, L 45t. Fluß in Armenten, L 254. 08, Schtacht bei, L 530. uassos, Stadt in Retugien, 10

. Fluß in Sigilien, 1, 274, 278 ff., 616, 623; - Echiacht am &. L.

Cobit Roah's, 1, 29.

i, Rabbt, 2. bot. Fluß in Sprien, L 269. (Amathonics, Amathus), Stadt u. ff., 233, 243, 247, 252, 254, 267, 289 far der Vielter, farthag, Heldherr,

.10. flar Bartas, farthag, Felbberr, in itien, 1. 616, 622. far Bartas, ber Jüngere, farthag.

rietdberr gegen bie Römer, 2 try, 124, 126—128; A. 129, 15er, femit, 80if, I. 185.

direit. Tunafite, 2, 383.
cl. Gewerbe und Industrie der Chaire.

cl. Getwerbe und Industrie der Chal-rt, 314; — in Riggybert, 128; — Griechenland I. 590, 2, 93; — in Guillen I. 198; — in Narthago I. 623 — in Rom 2, 462 ft; — in Industrie 2.7; — der Jieseltien I. 234; — der rier I. 462; — in Rom 2, 452 ft. Selfstraßen, ältefte, in Rien 2, 96.

dan, Gottheit, 1. 132, mbal der Reltere, Enfel des Comilfar, rtb. Beldherr, L. 61t, 623.

rth. Reibhert, I. 611, 623, mibal, Sohn des Annitar Bartas, 2.50, 72, 180; — crobert Sagunt; fein llebering über die Alpen 2.132; A. 135; — diagiten am Ticinus 2.133; — an der rebia 2.134; — am Trofimentificen See. 136; — bei Goffittum A. 2. 137; — lordoputien 2.139; — Selg bei (Ganua 139). - ichlieft mit Mafedonien und

1392 — ichtiekt mit Waledonien und Grafis ein Fillond ist 2122 — vor den doren Kome Z. 1441 — Zieg det Herrone in Kome Z. 1441 — Zieg det Herrone in Kome Z. 1441 — Zieg det Herrone in Kome Z. 1481 — landet in Krita; Walmarmettund im it Zeipo Z. 1622. T. 242. — überreunden von demielden det Kome L. 1852 — filleder ich das Antie der Stein der Ste

nno, Rönig von Gaza, 1. 258, 256, 289.

510, 623. nno, Sohn des Haedrubal, punischer heldherr in Spanien, 2, 127, 150. unnonifche Partei (ariftotrat.) 2 127

1911, 140, 190ma, heilbringende Bffange Berfiens, 1 34; - battr. Göttertrant, 1, 456, wi (Apis, beil. Stier), agupt. Gott, 1

arbalo 2, 20, 33, etcube (2, 20, 34, 20), etcube (Rrimais), daupt, Rönig, L. 90, etmafass (agupt.), Wloner Ware, outselved connection, L. 136, 445, armalis, daupt, (Wort, L. 90, etmalos, Rhener, L. 351, 612, 2, 18, etcubed) Wader at Wirbange, L. 300, 305; Wader at Wirbange, L. 300, 305; which is a superior of the sup

manusger vos Wagares, l. 422 geptalaboim, felgebauter Zomm, 2 21 l. 165. awainels, Algember's Kreund, 2: 20, 33, feereflea, Zoot in Hoffien, l. 187, 188, dilfiad, Hospitz, discontinuo (gr. Anacis), ädopt. Eddt, l. 188. 317 2 186. discontinuo (gr. Anacis), ädopt. Eddt, l. 188. 317 2 186. discontinuo (gr. Anacis), ädopt. Eddt, l. 187. awainels, discontinuo (gr. Anacis), discontinuo

im 3. Puniiden Ariege, 2 182, 185. Hafifadra (Xiiuthrob), der lette der chald. Könige, L. 168, 164, 312. Hafiu, alipr. Gottheit, L. 310.

Salitu, afür. Gottbett, L. 310, Achtinapura, Amartifaldre Habarata, 2,359, Saloiu, Sawi, Sonigin, Tempelanlagen des, I. 148, 156, 294, f. Salmata, Hamart, Landidalt, L. 301, Sauar (Navarl), agapt. Etabl. L. 83, 84, Saurseing, diniel, Balloloph, 2, 390, Saurseins, diniel, Balloloph, 2, 390, Saurseins, diniel, Balloloph, 2, 390, Saurseins, dinit. Sening, Aleberlage durch Fallmanier, 1, 288,

Dajael, Nonig ont Zamas, Micocitage outur Zalimantoiri, L. 285. Pagor, Manb der Staroniter, L. 200, 212, 233, 2831 fibek 30bit. Pebe, griedi. Gollini, L. 372. Pebe, griedi. Gollini, L. 372. 2014, 1916. Peber Carriellinger L. 56, 177, 202, 2014, 1916. Peber Carriellinger L. 56, 177, 202, 2014, 1916. Peber Carriellinger L. 56, 177, 202, 2014, 1916. Gebron (Riviath Arba) in Judão 1. 179. 202, 204, 222 fl., 228; — Verg, 1. 215. Debidra, Zeitrechnung d. Mobammedaner,

beerweien, fiebe Rriegoweien.

Beidendriften 2 478, 484. am Arimifos vernichtet 1. 616. - Beilige Schar ber Thebaner 1 537. Beiliger Berg in Rom 1 632, 640 Detal-Anu (Ripur), Land in Mittelai. 1. 162. Betali, Gtadt in Affprien, L. 175, 293.

Setalid, Stadt in Angrien, L. 1508, Setalido, Logograph, L. 558, Setalidos, gr. Geldichtlichreiber, 2. 85. Befate, griech. Gottin, L. 372. Setatombonie, Opferfrepube, L. 346. Setatombolios, fabelhafte Stadt an ber hetatompulos, fabelhafte afrit. Rordfufte, L. 185.

Settor, Cohn des Priamos, 1, 150, 276, 335, Setuba, Frau des Priamos, 1, 276, Selam (Rlam), Echlacht bei, 1, 226, Celbon, f. Chalpbon.

Belena L 108; - Gemablin bes Menclavs, L 332, 334. Delena, Gemahlin Des Conftantius, 2 139. Delepolis, Belagerungsmaichine, 2, 74.

Beliaften, Bericht ber, in Athen 1. 367 ; 2. 33 Beliton, Gebirge in Bootien, 1. 31 beliobor, Romanichreiber, 2, 460. Beliodor, Romanichreiber, 2

Beliogabalus (Antonius Baffianus) wird Detlogaratus (Antonius Salitanus) wird, röm, Kaifer, 2. 431, 432. Beliopolis, ägupt. Stadt, Archive von, L. 75 ff., 86, 97, 118, 124; — Sternwarte 3u. L 137.

Celios, griech, Gott, 1, 372, 412. Selladonites, Rampfrichter, 1, 378.

bellas, f. Griechenland, Rarte bon, A. 1. 316, 317

Belle u. Bhrigos, Rinder bes Athamas, 339

bellen, Cobn bes Teutalion, Ctammbater

Sellen, Sohn des Teulation, examinantes Semidio Schrift L 130. Der Cellenen, L 321.
Sellesbout L 186, 331; — Name defi, don' dieco, Beherrider von Eurotus, L 611, Selle (f. o.) 1. 399, 480; 2. 8, 32, 40, 2. 117, 118, 142.
41, 162; — von Aerres überschritten L 472.
Sellene, f. 2861en.
Sellene, f. 2861en.
Sellene, f. 2861en.
Sellene, f. 2861en.

148, 489; — Emporung ber meffentichen, 1.491; — als ipartan, Bulfovoller 1.511.

Musberlaged. Detrifer bei Phiracta 2,256. Debiner, gallides Bolt, I. 252. Deuod, bas Bud, 2, 493. Debätten, Arcund u. Leibwächter Merand. D. Wei, 2, 12, 14, 2, 26, 29, 31, 78. Debättes, griech. Gott (röm. Kutfan), 1, 272, 442.

Beptahenbru, ind. Lanbicaft, 1 30 Deptaltabion, feftgebauter Damm, 2

1. 294.
1. 294.
1. 294.
1. 294.
1. 295.
2. 424.
1. 295.
2. 424.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405.
2. 405

heratlitos von Ephefos, griech. Philosoph, 1. 564

L. 361. Serculanum, Untergang von, 2, 420, 421. Serdonea in Apulien, Schlacht bei, 2, 147. Serdonius, Applius, Sabiner, 1, 637. Serc, grick, Göttin (röm. Jano), 1, 276, 371, 400, 412; — Tempel der & 1, 411. Ber bor (Con-unterstepsen-Amen), erfter

Brophet Ammon's, L. 101. Hermarches, Philosoph, 2 87 hermann (Arminius ber Cheruster), 2. 101,

befiegt ben Barns 2, 402; A. 403; — Thus-nelda, Bwietracht mit Gegeftes, 2, 404; — fein Tob 2, 405. Bermaon, Borgebirge in Afrita, 1. 617;

Sermont, Sorgeotige in Africa, L. 617; 2. 121, 122. Cermes, gried. Gott, (röm. Wercur), L. 137, 372, 412; — Cermes, in Regodien Zhor, L. 131. Cermes, Scrapbinge in Aleinofien, L. 192. Cermetitide Bilder (agopt.) L. 131. Cermione, Stabi in Argolisk, L. 318.

Dermogenes, Arenud des Sofrates, L. 267. Dermotrates, Sophifit, I. 608. Dermon, Berg in Syrien, I. 176, 179, 209. Der: Wouth (Dermonthis), ägnyt. Stadt, L 75, 134.

hermopolis (Zejun), Ortmos, Aluk, in Alcinafien, L. 269, 281. Sermolubier, ägubt. Rriegerflasse. L. 120. Oermunduren, german. Kölferschaft, Z. 398. Ortobes L., Adnig von Judia, L. 304. Ortobes d. Große, König von Judia, L.

396, 414, 416. Gerodes Agrippa, Ronig von Judaa, 2

Berobes Atticus, Rebner, 2. 460. Berophilos, Augtom, 2 93. Beroftratos, Berftorer bes Artemistempel,

1. 583. heru Matera, agupt. Etadt, 1. 8t. beruicha, fpr. Boll, 1. 79.

Defiodos, gried. Dichter, L. 550. Sesperiben, Garten ber, 1. 326. Selfia, gried. Gottin (rom. Befta), 1. 372, 412, 528. Selfianis, burgeil. Berpflichung d. Griechen,

1. 502.

hetaren in Griechenland 1. 505, 596. hethiter, fananit, Kolf (Abetos), L. 174, 179, 180, 228, 232. Seviter, Laudi, Sprien, 1,209, 224, 232, 267.

Sier, Lauvi. Sorten, 1,209, 224, 232, 267. Ola, indidder Fürft, 1 40 ff. Siao-fing, chin. Schrift, 1 48. Otempial, Sohn d. Rönigs Micipia, 2, 204. Sieratifde Schrift L. 130.

1. 77; — agupt. Schriftzeichen, 1. 113, 118, 128 ff., 164; — bieratiiche, bemotige, enchorische und epistolographische, 1.

Dierogrammaten, agupt. Brieftertlaffe, 1. 125; — Bücher der, L. 131, Dieronhunus, Kirchembater, 2. 189, 507, Herophanten, griech. Eberpriefter, L. 375.

Higheig, griech. Gottin, L. 372. Sifetas, Tyrann v. Leontinoi, L. 615, 616. Sifecus (Syfies), Wanderungen ber,

1. 165. Oilarius, nirchenvater, 2. 507. Oilfiah, Coherpriester, 1. 258. Oilles, Rabbi, 2. 166. Dimalavagebirge L 6, 19, 50, 66, 411;

2. 365, 369. imera, Etabt in Gigitten, L 6tt; -Chlacht bei, 1. 622.

526 Dindu, arisher Bottshamm, L. 49, 51. Dindutlish, ind. Gebirge, L. 50, 88, 164, 155, 417; 2, 21, 363, 364. Dinnom in Haldshina, Schluch von, L. 2, 214, 304, 413, 416. 224, 258. Siob. Buch. 1, 113. Sippabatelimies, Cenjustlaffe in Attita, 1, 365. L. 365., Olivardos in Athen L. 381, 382, 586. Sippardos in Athen C. Grinder der Trigonometric, L. 22; — auf der Sternwarte A. 2, 93. Sipparete, Reau des Attlibiades, L. 514. Sippaffer i. Açvafa. Apppatier 1, Agoata. Arvejas, Sohn bes Velijitratos, L. 351, 352. Aippias, im peri. Heere, L. 465, 416. Livpias, Alhener, bei Arthapbernes, L. 447; — gegen die Perfer und gelöbet. L. 448. Hippodrom und Cirtus des allen Konfian-Sipporton und Effus des atten Nonpan-tinopel A. 2. 445.
Opportacté, griech. Argst. 1. 977; A. 577.
Sipportacté don Euratus 2. 142.
Sippoulte, Amagonentifoniqin, L. 326.
Sippoulton, artich. Jeffin, L. 332.
Sipponitos, Atlener, L. 514. Dippofthenibas, Thebaner, 1 534. Siposfikentdas, Inkoaner, 1, 534.

Hickobs (Kytios) I, 83.

Hican, König von Kros, L 190 ff., 199.

222 ff., 238; — Gelandte defielben vor Tavid A. I. 227.

Hickobs (Kytios) A. B. 227.

Hickobs (Kytios) A. B. 227.

Hickobs (Kytios) A. B. 228.

Hick | Supplement | Sup Holmer, posiner, mr Becgasty, den Gelegafein, A. 508; Sobedriester in Irael 1, 239; Homeros, griech. Tichter, 1, 71, 189, 334, 550;— crobbt die fremden Schiffer durch ichne Geringe A. J. 551; A. 549, 551; 2. 48, 50 and, dainel, 8rcis, I. 41, 50 and, dainel, 8rcis, I. 41, 50 and, dainel, 8rcis, I. 41, 50 and, dainel, 8rcis, I. 48, 50 and, dainel, 8rcis, I. 48, 50 and, dainel, 8rcis, 18rcis, 18rc feine Gefange A. 1. 55t; A. 549, 551; horen, Beitgötlinnen, 1. 372 Doroftopen, agupt. Brieftertlaffe, 1. 125: — Bucher der, L 331, 137. Bor-Pfiuntha Meiamun , agupt. Stonig, 1. 102. horfiatem, Burft bon Rapata, 1, 430. Cortenfius, Cnint., Dittalor, beffen Gejep, 108. Dolea, Brophet, 1. 254, 266, 289. Holbea, König der Juden, 1. 103, 104. Holitius, Mancinus Cajus, Konful, 2. 192. Sulba, Prophetin, 1. 259. Qumbaba, muth. Tyrann, 1. 163. Durrob, affpr. Stadt, L. 298. Durrdi, affpr. Stadt, L. 161. Onfai in Jiraet L. 230. Opbreas, Redner, L. 299. Opbras, Pept. Statthalter in Sardes,

Ondaspes, indifcher Ging, 1. 50; 2 25. Diddraofos, ind. Hug, 1. 50; 2, 25. Opdraofos, ind. Hug, 1. 50; 2, 25. Opdrao, Intel. L. 318. Optios (Sig-Shos), 1, 83, 84; — Einsfall und Vertreibung der, 1, 86, 87, 94. fall und Bertreibung der, I. se, 87, 94, 101, 165, 182, 188; A. 189, 50 Uala, Begleiter des deraftes, I. 322, doucheld in Australia auf 1. 3.72, doucheld in Gingl. Veibundher, 2. 70, doucheld, Goldard, in Tabben, I. 334, doucheld, Schott, 2. 88, doucheld, 1. 3.72, doucheld, 1. 3.73, douc bada, 2 361.

Sindu - Biraeliten. 2. 244, 304, 414, 416. Suffasbes (Bistacha), Bater bes Dareios, L 436 ff. 3berien (@panten), L 185, 188; 2. 128, 146, 253. Iberns, Rink in Spanien, 2, 128, 130, 133. Ibytos, lurifcher Dichter, I. 552, 553. Ida, Gebirgszug in Kreta, I. 269, 274, 30a, westingsjing in artea, 1. 2022, 213, 275, 318.
30bius (peri.), ind. Wölfer, 2. 361.
30bius (peri.), ind. Wölfer, 2. 361.
30arien, Rönig both Artea, 1. 335,
30arie, 3niel, 1. 318; — 30aros, Godin
bos Zadolos, 1. 578.
3(fidwaft, Zohn bes Manu, 2. 365.
3(fidwaft, Zohn bes Manu, 2. 365.
3(ind. (Comer's Cross) 1. 334, 359, 374. 31ion, Jürst v., in der Schlacht bei Ka-deich, L. 136; — Jilon' (Itios), Troja, L. 275, 276, 334, 876, s. a. Troja. Ilivi, Landichaft, L. 30t. 

rasbati A. 1. 55; — Sciigiou I. 52; 2. 355; — ber Pricheriand und antere Eddiube, I. 55; — Bührt A. 1. 59; — Staldungen im beitigen Etom gu Benares A. 1. 61; — Schebudt bes Mann I. 56; — Bredbott 1. 59; — Sustemberen I. 58; — Bromanen I. 56; — Schebudt 1. 59; — Sustemberen I. 58; — Bromanen I. 58; — Staldungen I. 58; — Staldungen I. 58; — Staldungen I. 59; — Staldungen I. 50; — Staldungen II. 50; — Staldungen III. 50; — Staldun

Ambogermaniidher Stamm L. 71. Ambog (Ambus), Tiufs, L. 49—51, 62, 68, 68, 68, 58, 28, 417, 441; 2, 25 ff., 35 ff., 12, 53, 77, 361, 362, 3076. (high-articler Lichygott, L. 54, 68, 359; 2, 870, 371. Indradatta, Ronig Des ind. Reiches Mag-

Anduciomar, Anflibrer ber Trevirer, 2 263. Anjubrer, fell, Clamm in Oberitatien, 2 128, 129.
3010, Gemahtin des Athamas, 1. 330.
30talie, Gemahtin des Laios, 1. 332.
3011, Sohn des Ambhition, 1. 321.
3011er, hellenischer Lottssamm, 1. 321;

ionifche Infeln 1. 106, 108, 318, 528 ; - Unificand d. 3. gegen bie Berfer 1. 144

446, 484, 498; - gegen Tiffe L 528. 3oniiche Rolonien 1 354 Jonifche Philosophie 1. 560. Joniicher Bund L. 354. Joniicher Stil L. 580. Johigenie in Aulis, Trama bes Co 1. 554. 3phifrates v. Athen, mit Pherm

Aphitrates D. Athen, mit Poember ben Acapuberra gedinagen. I 1872. Sphilips, König von Eits, L. 278, Julios, Sönig von Eits, L. 278, Julios, Schladt bei, 2, 24, 582. Jaa (Berg) durch Sportanet ecologica (Berg) durch Sportanet ecologica (Berg) durch Sportanet ecologica (Berg) durch Sportanet ecologica (Berg) durch Sportanet (August Arivert), 1983. Bravatt (auch Brivati), ind. 3826, 8 2 361, 362, Frenaus, Rirchenpater, 2 Bri Amiut, affipr. Briefterfong, 1 m Aris, griech, Gottin, L. 372, Aris, griech, Gottin, L. 372, Arrina, babbi. Ziabt. 2: Iri Jiaof, Sofin D. Abrodom, L. 282, Jiaof, Todin D. Abrodom, L. 282, Jiaof, David's Boter, L. 219, Jiaos, Redner in Athen, L. 573, Jiaidar, ifrael. Boltonamm, L 200 1111 Jöbofeth (Jöbaat), Sobn Scul's L. Jöbuints L. Sohn deb Betidurd L. Ji:Nowert, Gemahtin v. Namies L.

3fis. ögnvt. Göttin, I. 102, 4. (1) Gemahlind. Efirté, I. 112–114 (2) Jüs, Etern ber, (Etruk) I. 12 Jémael, Sohn d. Abradam, Sumber der Araber, L. 202, 294. Jomael, Rachtomme bee Zavib, icmi gu ben Ammonitern, L 201. Jomene, Tochter des Cobipus, L M. Jomi-Dagan, affibr. Priefterfomg L. Jiotrates, Redner in Atben, L 3.2.

Jiraet, Land, feine Eintbeilung, Cont. 1. 86 : — Sarwoutin in 3. 1 184; Borbaler, Debraer, L. 202 ff. 3fraetiten 1. 179, 188, 190 ff., 194,24. llebertieferungen bes ft. Ichm. 202, 238; - Abrabam u. f. Cobic La - Jojeph in Regupten L 86; - 30 fipe ber Rinder Birael in Micg. L 300 Dojes in Megupten L. 95, 203-Wotes in Megapten L. 95, 203—36 in Megapten L. 95, 203—36 Miner Joji, durchdieriter do die Miner J. 1205; — The doubt de Merc L. 96, 27; — Begging D. Jim and Siga, A. 1205; — The doubt de Miner L. 206, 207; — Breden and Sinci L. 206, 207; — Breden and Sinci L. 206, 207; — Breden and Sinci L. 206; — The Die Stimmer L. 208; — The burchsieht fiegreich b. Getobte gan? Littl Bertheitung ben Ranaan ust & Stämme 1, 210; — Beit der Richer 1, 211, 212; — Sieg über Jabin 1, 211; Kriege gegen die Philifter 1, 214, 21, niege gegen die Büllier I. 21. 22. 222; — Kriefter und Levien I. 2 263, A. 215; — Imien I. 215; — Brobbeten, Somuel I. 216; — 3 I. 218; — die Könige: Saul I. 19. 24 — Tablo I. 220—232; — Grobeing Spruidem I. 224; — Uberfeling Bundselade nach Semplaten A. I. 224; — Ukerfeling Duniversoon nam germanet A. 1.
221; — Bereimgung der große Scham
L. 225; — Eitten, Religion, Scham
artitofratie L. 226; — Arrige un im
Bhiliftern, Ammonitern und Gewarten
L. 225, 226; — Tanb<sup>2</sup> Sohn, Inches L 229; — Satomon der Beite, fleie in Reichs L 232; — Prunt u Berichmenbung unter Cal. L. 234; — Ban b. Jeben Tempels L. 236, 236; — ber hebenete L. 239; — Urtbeil bes S. L. 23. Auffiand gegen G. 1. 240; - Sib mon's Tob 1. 241; - Treman 18 Reichs in Fraet und Juba 1.242

A fract | Accessom | 24E | 1 mrs awdiden Afract | Andrew | 1 min | 1 mrs | 1 m 3 fraet: Berebeam 1. 242 . - art

tadnegar vor Jerusalem 1. 260; — t Zerftörung durch die Babylonier 1: — Begführung der Juden in 26bulon. Gefangenichaft 1. 262; —

auernden Juben in Babplon 1, 309 ;

Berfien 1. 425. 18 of a: De Zuden unter versiden. Berfien 1. 425. 10 da: Die Zuden unter versiden. Dontifeten, ägweisden und versiden. gen (538–147 v. Chr.) 2. 555. den (538-14) v. agr) 2 55, — 50, — 50 der Indon unter Judos Mat-us gegen Antiochus IV. von Sprien 5; — die Propheten u. ihre Berfolpheten Briefel u. Taniel, Glias und 

190cs Antipos in Galida u. Camatla, llibyns in Peräa Z 416; — Acrobes cippa, König liber gang Balálitta. 416; — die Juden unter d. Regierung i Neco Z 416; — Nifikand der Juden d. Serfiörung Jerufalems durch Titus hafianus Z 419; — Arfrenung des diches Balálitta der Ba volchen Bolts 2 des . Missiand besolchen Bolts 2 des . Missiand better inter Barksobb agent die Nömet ein Jiracilien 1 des . Missiand besolchen inter Barksobb agent die Nömet des . Missiand besolchen 1 des . Missiand besolchen 1 des . Missiand lie des . Missiands . Missiand lie des . Missiands . Missiand lie des . Missiands . Missiand . Mi

. 6, 396, 398. imifche Spiele in Griechentand 1. 362;

127, 158.

127, 158.
mos, Lanbenge goijden Actlas u. Betoomes, 1, 486; 2: 188.
lica (f. Corfinium) 2: 218.
lica (f. Lorfinium) 2: 218.
lica (f. Lorfinium

2. 216.
anos, phontt. Dandelsstation, 1. 187.
hafe, Infel, L. 318.
babaal, Eberpeieire d. Kstarte, 1. 191,244.
babaal II. (Estabant), Radssolger d. Lutina
von Apros, L. 244, 266, 292; — 3. III.
some, Berg u. Bergieste in Messienten.

tni, fleinafiat. Land, L. 172. sbar, mr. Feuergott, L. 158. sbuber (Kimrob), Sage v., L. 26, 163.

jebe, [ Pagatas.

Account Acto Milit 2480 L 225.

Janb, Mirchetin S. Gired, L 21.

Janb, alther in S. Gired, L 21.

Janb, alther in Seirica, L 21.

Janbis, String and ber, A. Intinger feichtt. Zelf III. L 173.

Jahibid, String and Der and L 256, 289.

Jahre, I. 240000.

Jatob, Krymitr, III. L 262, — fein Autoand Entranger. L 262; — fein Autoin Fein Seine L 263, 264, 208, 229.

263, 265; — Janbo II. 1810, 264, 208, 229.

263, 265; — Janbo III. 1810, 264, 267, —

Gwird bes, 2, 497; — Borebangelium
bes, 2, 500.

Jatiols, Onfein, L 186.

James II. Zelliffee beim Golfb, Euro, I. 27,

Jama (Jama), Inb. Zoblengott, I. 56, 67, 451.

Jamma, Inb. Altick, 2859,

Jang II-fe Inan, din. 2700, L 399, 628;

2, 108, 253.

Janie, Grantide Gouthelt, I. 199, 628;

2, 108, 253.

Janie, Grantide Gouthelt, I. 121, 2, 1021.

Janus, errurifde Gottheit, 1. 412; 2. 102; Janusbufte A. 1. 412; - Janustempel Janusbufte A. 1. 412; - Janustempel in Rom 2. 126; - Janusbogen gu Rom

A. 2. 449. Japaneien L. 6; 2. 369. Japhet, Cohn Roah's, 1. Jardanos, Konig bon Endien, L 277. Jaion und die Argonauten, L 381; A. 831.

Jaion, Tyrann bon Bbera, 1, 539. Jathamir, Ronig bon Caba, 1, 295. Jaur, hebr. Rame für Ril, 1, 74.

Jacarta, ftyth, Stadt, I 169. Jacartas, Julis in Afren, L 425, 426; 2.24. Jedins, feite amoritriche Stadt, L 179, 209; — Einnahme durch Tavid, L 224.

— Cinnahme durch Tavib, 1, 224.

(civi)a, 1, Billio.

(civi)a, 1, Billio.

(civi)a, 1, 96, 206, 208, 1, 3afve; —

Machiad, 2chovab I, 218, 5, Servilaiem,

ber Zehovab Hodel, 1, 250, 288 ff., 266;

— Tempel D. In in Zerudiem I, 239,

255; — Priefter, Broddeten u. Tiener

bell, 1, 244–246, 249, 294, 299,

(chu wird Mönig, befiegt Masia und

Jorann I, 249.

crinstein, heil. Stadt der Juden, Jedoodhiadt (Johns), Klain A. I. 243;

ihre Loge, I. 224, 225, 228; — hofbattung Tadblé I. 228; — jurt ziet
Salomoif 8 I. 234; — Antikat von
J., jurt Zeit Tavold 8 into Salomoif 8
A. I. 235; — Schwoddbierth in J. I. 242,
243; — Vaudderth I. 250; — Tadblé
löft die Kunderstade nach J. beingen, A. I.
223; — Cyberdeinth im Tampel, Zempet 223; — Epferdient im Tempel, Tempel, 2011; 299, 240; — Citureling both 1, 234, 299, 240; — Citureling both 1, 254, 299, 240; — Citureling both 2, 266, 257; — Griffitmung b. Mancen both 3, burd 3, both 3, both 4, 254; — We lagering u. Jeriforung burch Rebulabnetar L 260, 262; — Calberti bor 3, 1, 207; — Midfely ber Juben and Tadolfon L 425; — Witenaber 0, 11, 32, 21; — North 1, 200; — A, both Micropher bor, 11, 32, 21; — Stephen 2, 250; — A, both Micropher bor, 11, 32, 21; — A, both 1, 419; — Jeriforung nach bem Muffand unter Backsodhe 2, 509; — Ekegührung ber beit, Oeffahe 1, Oeffahe 1, Oeffahe 3, 42, 2, 418, 3, 418, 3, 418, 3, 418, 3, 418, 3, 420, 260, 266, 292.

Jedatas, Broper, L. 2007, 260, 266, 292, 260, 266, 292, 3eichus, J. Jelus Chriftus. Jejebel (Jezadel), prijde Königstochter, Fraudes Khad, L. 1911, 244—246, 249, 264. 3eieile, Rabbi Sannafi, sammelt die

Scieite, Madbi Sannah, iammett die Mitchenen, Bolt fenietbes Zagartes, 1, 426. Schaft Steine, Bott fenietbes Zagartes, 1, 426. Schaft Ehrichte (Acidua), Gedurt I. 31; 2, 396, 462; — Ingendycit 2, 466; — Tongendycit 2, 466; — Tongendych 2, 466, 470; — die Sharikar erieben Riage bei Soutine Pilante 2.

224-226, 228-232. Joabas, Ronig von Jirael, L. 250 f.; 2. 60. Joas, König von Irael, 1. 220, 250—252; erstürmt Iernsalem A. 1. 251. 30danan (Johannes) der Täufer 2. 468;

30danan (30hannes) der Täufer 2. 468; A. 469, 410. 30danan, Naddt, Serf. b. Økmara, 2. 601. 30d, sind. Netlatonstehre. 2. 871. 30danen, Stobiet, 2. 498; - 489; - Dffent dennes der Schoffer, 2. 498; - Coangetium des, 2. 499; - Dffent der Schoffer, 2. 498; - Oddanen, Schoffer, 1. 30danen, Schoffer, 1. 30danen,

fübrung dess. auch Chaldda L. 260.
30jada, Opderpreiser, I. 250.
30jadin, Kostepreiser, I. 250.
30jadin, Kostepreiser, I. 250.
30jadin (Kilastinu untermitt sich dem Kebuladusjar I. 200.
30jadin (Kilastinu untermitt sich dem Kebuladusjar I. 200.
30jadin (Kilastinu untermitt sich dem Media I. 218. 222-224; — Freundichaft mit Tandb I. 220.
30ppe. briiche Stadu, I. 177—180; — phonit. Kandelsintinu, I. 188.
30ram, Kruder d. Robeito, I. 246, 248; —
first über d. Sünio n. Wadeb I. 248. 248; —
first über d. Sünio n. Wadeb I. 248. 248.

Jordam, Benoer o. Angaga, 1. 240, 248; — fiegt über d. König v. Moad l. 248, 249. Jordam, Jiuß, Thal des, L. 165, 176, 179, 180, 202, 209, 214, 218, 225 ff., 245 ff., 250, 253; — Cuellen des, L. 190; — Echlacht am, 1. 214.

Schlacht am, I. 211.

Schlacht, Ring von Juba, I. 246, 248 f.

Joleph, Schn bet Jatob, I. 246, 248 f.

Joleph, Schn bet Jatob, I. 246, 266 f.

Traumauslegung I. 48, 866 f. — 3, unb

feine Stilber, A. I. 47, 94, 263, 241, 262,

Joleph, ber Jumermann, Mingebatte

Jelu, 2. 465; — Woangellum b., 2. 500,

Jolephus, Rjanus, Jibildree Gehriffieller,

I. 96, 97, 288, 507; 2, 460,

John, Monig von Juba, I. 199, 268—260,

301a, Adnig von Juda, L. 109, 258—260, 266—268, 306. 30jua, Nachfolger des Mojes, L. 188, 209; — Hührung d. Ifraeliten L. 210, 212; — durchzieht d. Gelobte Land A. L. 211, 226.

burngieh b. Osciobr Vand A. I. 21, 226, 2010. John priviler, film to Juben surüd nach Zertücken. 1, 223, 2010. John priviler, film to Juben surüd nach Zertücken. I. 423, 2010. John E. Obn des Örlegen, I. 213, 2010. John E. Obn des Örlegen B. 2010. John E. Obn des Örlegen 2, 221, 219; — Som des Örlegen 2, 221, 219. — Som des Örlegen 2, 221, 229. — Des Örlegen 2, 221, 229. — Des Örlegen 2, 221, 221. — Des Örlegen 2, 221. — D

iviider Hertfahl, die Mattabäer 3. de 5.

unter von Vertfahl 3. 412, 414; —
Eroberung duch Titub 2. 416, 419,
Reiteres inebe "Tireillen" (Judda),
Judda, Kirch des 5. 499,
Judda Juddarioh 2. 403,
Judda Battabüuß 2. 66,
Juden, die, nach ihrer "Seitrenung 2. 506 ff.;

f. außerdem Jfraeliten. Jubenchriften 2, 478, 484.

Bilbiiche Weichichte. und Wefetesbilder 1

234; — "Das Buch der Könige" 1. 251; — das Alte Testament 2. 501; — Tal-mud von Jernsalem und Badylon; die Mifchna, Gemara, Rabbata, Bereichith

2. 501, 502. Jugurtha tobtet Abberbal 2. 204; A. 205; — gewinnt die Römer durch Bestechung — gewinnt die Kömer durch Beftechungen 2, 206; — wied von Metetlind geichungen 2, 206; — bon Marius jum Gefangenen gemacht und fitzb in Rom 2, 208, 30agurtbinificer Berieg, Geschichtswert von Sallufins, 2, 384.
3ufa., Zodier Ediar's, Gemahlin des

Bompeins, 2. 253, 266. Intia, Mutter Des Marc Antonius, 2. 291 utia Augusta (Livia), Gemahlin des Augustus, 2 395, 403, 404. utia, Tochter des Octavian, Gemaklin Jutia

Julia, Tochter bes Octavian, Gemaklin bes Marcellus, dann bes Agrippa, ipat, bes Tiberins, 2, 396,

1. 332; 2. 330.

Julianns Appfiata, röm. 3mberator, 2.

444 ff.; — führt den heidnischen Kultus wieder ein 2. 447; A. 446.

Julianus, Tidius Salvius, ertauft den Julianus, Tibius Salvius, ertai röm. Thron 2, 430, Julifched Gefeh 2, 216. Julius Sabinus, Trevirer, 2, 419. Autins Baden.
Autins J. Vicanus.
Autins J., Vi

Tempel des 3. Al. 2. 40. Jura, Gebirge, 2. 251. Jubenalis, Tecius Junius, Tichter, 2. 456. Rabbala 2 501.

2 364.
3adet, Krintg von Chalbda, L. 170.
3adetid, Erobertung durch Sethos, L. 90;
— Schladh beit, T. 1. 93, 179.
3adetid, Cafe, L. 2005.
3adetid, Cafe, L. 2005.
3adetid, Safe, L. 2005.
3adetid, Safe, L. 2005.
3adetid, Safe, Saf

1 263. L 263, Kaiethos, ägupt, König, L 76. Kain und Noel L 4. Kairatos, Stadt auf Krela, L 187.

Sallifrates, Felberr der Acker, 2, 176.
Sallifratols, ipartonitiger Felberr, L. 623.
Sallimachos aus Surenc, Tichter, 2, 84.
Sallimochos aus Surenc, Tichter, 2, 84.
Sallimoch, Stelberr Alexander's D. 69r., 2, 38.
Sallipoc, Mick, L. 572, 549.
Sallipoch, Titth, Stollschum, L. 442.
Sallifrac, Tochter des Cleanes, L. 272.
Sallifrac, Tochter des Cleanes, L. 273.
Sallifrac, Tochter des Cleanes, L. 273.
Sallifrac, Tochter des Cleanes, L. 273.
Sallifrac, Tochter des Cleanes, L. 273. Rallifthenes, griech. Weichichtichreiber, 2. 85 Rallithenes, griech. Philosoph, 2, 23, Rallifratos, Redner in Athen, 1, 575. Kallithea, Gattin des Alips, 1, 277. Raineh (Raino), St. in Mitelaf., 1. 162, 163. Salme (String), et al. (25] fas. Salpa (String), 1 (62] fas. Salpa (String), 1 (62) fa

Rambubichija, f. Rambpies.

die), Gaumata 1. 435—438. Rameen, griechifche, 2. 89. Ramojch, Gott ber Moabiter, 1. 240. Rampe, hobitt. Stadt. 1 188. Ramtichadalen L 6, 22. Rampros, Heinafiat. dasen, L 186. Ramann, Sohn des Cham, L 75. Ramann (Riederland), Land in Sprien, die

72, 127. Ranos, Reibherr Alexander's d. Gr., 2, 25. Nanva, j. Sanga. Raot-ju, hinel. Raifer, 2, 384. Kapanens, griech. Hürft, L 332. Lapila, ind. Philosoph, L 58. Kapilavastu, Hauptstadt in Çakja, 2. 362,

365, 366. Sapitol in Rom 1.

Raranos, Heraftibe, 1, 602. Narbanit, Schlacht bei, 1, 105, 296. Narchemich (Gargamiich), Weich ber Khatti, L. 136, 174, 284, 290 (Komy Pifiris); — Stadt, Schlacht hwishen Negaptern und Babyloniern, 1. 109, 178, 233, 260,

283, 306. 283, 306. Karchen, Rachbarstamm der Medier, L.300. Karien, Ileinos, Land und die Karier, L. 106, 186 ff., 270, 274, 275, 276; 2, 26. Kartar, Schlacht dei, (tstael, Geld.), L.

Befinungen u. Brobingen, L. 618; - Berfaffung, Religion L. 196, 619; -— Strigeneien u. Junagen L. (202) = (22) | Romuso, Everpreieter, 1 94, 5 cmbel 1, 623 — Sectiologien A. I Mortor, turne Beilsflam, L. 18-621; 2. 125; — Strige u. Groberungen in Staffer, turne Beilsflam, L. 18-621; 2. 125; — Strige u. Groberungen in Staffer, turne Beilsflam, L. 18-621; — Staffer, turne der Groberungen in Staffer und Groberung der Kartbager am Arminds L. 616; — Sharru, meb. Beilsflamm, L. 38-8. gagen Geleu von Ewerber; Geleg den Matthe, Martan, Geoberen (Seeden), 1 284. Graftgatte d. 8, 1 623; — gagen Ragatop. He der der Groberung der der der Groberung der der der Groberung der Grober - Kriegswefen u. Finangen 1. 620 - 622; andel 1. 623; - Geefchlachten A. 1.

120; - Comillar Berbi. bal, Sannibal 2 128; - Diefer und Bartinifche Bartei 2 15 Rartbager erweitern iber Rate Narthaget erbeitern und Auch inten 2,128; — aweiter bemed 2,120; — Bertuft ben Sonnat 2, 2,120; — Die Rower und 1,24,24; mither Brieg 2, 179; — Remain Romer in Africa 2, 179; — Dan bon Sarthago 2, 182; — Inn. A. 2, 183; — Sarthago 3, Sarthago 4, 183; A. 187; — R. und Strobing 2, 185; — Ramas in T. 2, 222; — R. a. (a. 8 olama Rudurando), in Sarten, 2, 433. Suriber aufölübend, 2, 433. Raipier, im Beere Berret, 1 Ca. Rafpifchee Meer 1. 6, 268, 288 ; 2 34, 111 Raffabane, Gemablin bes Rues, La Raffanber, Regent in Ratebonn

Auflander, Regent in Batera 40—46. Saifi, elam. Boltšfeft, L. 166. Saifiteriden, Huminieln, L. 189. Raifenweien in Acquoten L. 120 f.— Judden L. 185; Z. 380. Raifor, griedo. Seros, L. 336. Said, J. China.

Ratatomben in Rom 2 486, 341. ftorter Gottesbienit in ben, A 2 et - Mojaifmalerei in ben R., & 2 - geöffnetes Grab A. 2 467; frupta in den R. A. 2 511. Ratana (Catania), fizilian. Smb. 1

Rastao , chinef. bochfire Auffichentelle. Rabbale 2. 561.

Rapitol in Hom 1. 641.

Rapitol in Ho Reilidrift, afipr. u. dalbaide, 1. 31. Refropeia, Burg bon Athen, 1 3ct. Refropeia, Burg von Athen, 1 322. Refrops, Banderungen des, L 106. Le Reland, phrby. Stadt, 1 471. Reften, eingewandertes Colfin Frankrat

1. 7. 203, 251, 643; - iberrife il Remi, urfprüngl. Rame Regmtesi. ! Reniter, Berbundete ber Ammalchen 212.

Rennous (Bolt, gegenm. in Rubien 1. sain und Noel I. 4.

Nairatok, Stadt auf Arcia, I. 187.

Nairatok, Stadt auf Arcia, I. 188.

Nairatok, Rentauren, thefial. Bolteframm, 1 =

— Cardinien und Sigilien Abamanu, etam. Stadt, L 160. en u. Bropiusen. L 618: — Rhammuragas. Gründer bet miron Rhammuragas, Gründer ber Tynaftle in Babbton, 1 166

Shamuas, Cherpriefter, 1. 94. Sharfar, turan. Bolfeftamm, 1. 300

(Sethiter), for. . fanenit, Bolf und Alcomenes III., Konig von Sparta, 2 64." 1. 90, 93, 102, 133, 134, 136, Steg bei Karchemisch, 1. 175, 179.

232, 2.7, 264.
[a, Cambidati Lyrtania, 1, 301, 265, cfam, 3tl., 1, 156, 160, 263, Phillip in Medica, 1, 300, a8, Gebrge in Medica, 1, 300, dashed, Schotze in Medica, 1, 300, dashed, Schotze in Medica, 81

a8, Gebrige in Medien, I. 300.
2 Laovare (Andur Cagamer), König Elain, I. 165, 202.
ägupt. Gott, I. 142, 143.
bad), Kehauration bei Kafaftel 311,
I. 291; — (Tur-Garutin) I. 292.
jor, Heriche von Jerien, I. 185.
thra Bairna, baftr. Genius, I. 458.

aricha, f. Kerreb.
ägupt. Temon. L. 116.
istrer, Inic. Solishamm. 1, 300, 301.
(Cheops), agapt. Sonig. 1, 75.
banigas, König ben Clem. 1, 280, 220.

ustier. Inion. Somm.
(CCHecodo). Appel. Soing. I. 73.
bartigad. Soing sen Kiam, I. 259, 220.
slien. Annaham and the Company of Compa 2; — Vefeibleboter der alben. Zer: Welehrten, der jübliche Theil Eyntens, L. acht. 1. 451; 485; — an der Evipte dem 1. 5, 51, 54, 59, 304.

Dent L. 491; — gegen Perfier in Klien Nolophon, Krieg gegen. L. 278.

492; — Loopheling am Euromedon; Wolffer, Üblich an die, L. 496.

mon und Beriffes, I. 493; — Berbon: Romana am Saros L. 278.

1810; S. R. 196; Justicherring I. 497; Nong-furfic (wonflutus), din. Weleigsbert).

1811; Kriege gegen die Berier. L. 427; Nong-furfic (wonflutus), din. Weleigsbert).

1821; L. 1921; L. 1921; L. 1921; L. 1921; L. 1921; L. 1921; S. 389; S. 41.

onticher Friede 1, 498.
dafurbu, elamil. Gott, 1, 298.
tas, Feldherr des Phrthos, 2, 11t, 112;

2. 341. 8. dpinel. Gefendüder, L. 48. nerelh (Tiberias). Huh. 1. 176. in Armenien I. 253, 288. denbautuni 2. 207 f.; A. 2. 209. denbautuni 2. 200 f.; A. 2. 209.

denversammlungen 2. 488.

Dernocrommungen 2. 488.
te, 'Salverin', I, 336.
somas, clamit. Gott, I, 298.
- Baler des Saul, I, 218.
on, Buch in Annaan, I, 212, 246, 264.
sier (Rossier), Stamm der Kuschien, I.
165; — im Greer Kerrek, I, 470; —
Alexander gegen die, 2. 34.
1 (Chinal Buch.

tion (Cicium) L. 195; - Die Ritier (femitifches Bolt) L. 190; - Ritier unter

stemtisches Bold L. 190; — Ritier unter Tuvo 8. 1254. cainetos, Athener, 2. 80. cardos, Decribirer b. Spartaner, 1. 450. cinalien, Ausbehmung und Bodenbeichaf-ienheit, 1. 269; — Bolfer in, 1. 270. 274, 275, 292; — Banderung von Sty-ben nach, 1. 564; — born Ruichten I. 155; — ber Krier and, 1. 300; — unter Rings 3. 167, 178; — grieft, Bolonten unter Microbert 2. 200; — Charles Bolden unter Microbert 3. 200; — unter Studies with 2. 364; — unter Mulgonos 2. 60; — Eciculos, 2.01; — Gadirer in, 2. 53; — im Beig born Antiologo Stear; bon Att-ur. Setentos, 2.51; — Gallice in, 2.53; — Weife von Arteilos Spiera; von Arteilos L. von Bergamos erobert, 2.54; — unter Mitrodaes 2.21; — Sulfa in Al. 2.22; — Gompejus in Sf. 2.224; — Gompejus in Sf. 2.22; — Garte von Afeinafien, f. Karte von Spiera. Spiera von Afeinafien, f. Karte von Spiera.

reiche", 2. Schluß; - j. a. "Afien". Heinleptis in Rorbafrifa 2. 152; - Treffen bei, 2, 278. dieiftbenes in Athen 1 353: - ale Rebuer 57.4

Alcobis und Biton aus Argos L. 278. Meobulos, einer ber fieben Beifen Griechen-lands, 1. 552. Ricombrotos, fpartan. Ronig, 1. 538; 2.63.

Ricomenes, Ronig von Sparta, 1. 346, 347, 353, 446, 447, 475.

65; — Biederberstellung der alten Ber-faffung Z. 85; — Rieomenischer Krieg Z. 64 ff. . Pletbi L. 180. Arugelabnahme Jein, mach Dan, da Bol-

Rleomenes pon Raufratis, Statthalter bon Meguvten, 2 77, 94. Ricomenes, Bildbauer und Baumeifter, 2 58, 94.

88, 94.

Ricon, albernicher Temagog, 1, 508, 510.

Ricopatra, procite Gemabitu Bhilipe & bon Rocheboner, 24; — Zopocher Ricopatra, ber 8 b. Gr. 2, 37; 88.

Ricopatra, Cadute Des Brolemâns III., Romain D. Rejout, 2, 60, 272, 774, 288; — 81. u. Galart 2, 75; — 81. u. Mineriuk 2, 259, 502—308; — Rethe all Rich L. 2, 50, 61, 275, 274, 288; — 1, 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2, 208; — 2,

Rong-fu-tie (Conflicins, din. Gefetgeber)

1. 41, 42, 44, 46, 48, 58; 2, 383, 384, 389, 390,

Sonon, athen. Feldherr, L. 523, <u>524;</u> — Sieg bei Anibos 530, 532. Sonon von Samos, Mathematiter u. Aftronom, 2. 59, 91. Ronftantin, f. Conftantinus L - Cirtus

Ronfiantinopel, j. Lugany 2, 443; — Cirtus und hippodrom des alten, A. 2, 444; — Cophientirche in, 2, 509; — Mojait beri., A. 2. 510. Romiulartribunen 1. 641. Romiulat, das römiiche, 2. 312 Ropais, See in Böotien, L. 31.

317 Ropten (Mfrita) 1. 7. 78; - Roptifche Bufte 1. 78, Roptos, Cafen, 1. 98. Ror, ifraelit. Maß, 1. 231.

Rorah, aus bem Ciamme Lebi, gegen Dofes

Sorah, aus dem Stammer Loi, gegen Mofek 1. 208; — Nolte K. 1, 226.

Sorar, Khetor, L. 574.

Sorbadische Erge L. 163, 166.

Soretch, f. Euris, Kurtis, Sproß.

Sorinth, Lambeng (Chilmon), 1. 318; A. 1.

2841: — die fishmildem Spiele 2. 1271; —
griech, Sland, gegen Kegina, 1. 464,

4961: — gegen Alben 1. 500; — im Bundedgenoffentreg 1. 500; 2. 6. 7, 441 — im
Mödischen Bunde 2. 62, 63, 158, 188; —
Jerfborung von R. 2. 188, 189, 357.

Sorinther, Briefe St. Pauli an die,

2. 495.

Korinthischer Stil 1, 580, Korthra, Insel, 1, 318, 505; — Sladt, 1, 318, 505, 509; — Athen gegen K. 1, 510;

318, 505, 509; — Mthen gegen R. L. 510; 2. 127, 210.

Rovanica, Sieg her Shartaner bei, L. 531; — Leichenfeter A. L. 533, Sorfita, Infection of the Month of the

Roffder, f. Riffier

Roffaner, Rachbarftamm ber Meber, L 300. Roffauer, Nachbartkamm ber Meber, 1. 300. 80018, Golm bes Maues, 1. 221. 8001101, Managht bon Stdon, 1. 185. 810annon, Schiacht bei, in Zehfallen 2. 39. 81atters, Apertilhere unter Alegander, 2. 22, 26, 28, 23, 38, 38—10. 32. 810al, 236, 24, 24, 38, 38—10. 32.

315; 2. 33, 160; - Labprinth auf, 1.

terra, A. 2. 473.

Stragselshabme Jein, maß Ten. an Systems. A. 473.

Streg, ber betige, i. Geriechenlanb.

Stregstebens ju Som I. 640.

Stregstebens ju Som I. 640.

Stregsteden ber Milwer und Deubulenter

L 313 fl.; — ber Stegbere I. 120, 123.

dagseltider Striger A. I. 127.

Juniter 2 321. — ber Stefter I. 120, 123.

dagseltider Striger A. I. 127.

Juniter 2 321. — ber Stefter I. 129, 123.

— ber Walebenier I. 621, 2 5 9 fl.; — ber Stömer 2, 320 fl., 450.

Strim, tund om Echanatzen Weer, I. 227.

Striminied, Editadt am. I. 616; A. 613.

Striton, Stoften a. Eleo. A. 2 571, 571.

Striton, Stoften a. Eleo. A. 2 571, 571.

Striton, Stoften a. Eleo. A. 257, 573.

Striton, Stoften a. Eleo. A. 257, 573.

Striton, Stoften a. Eleo. A. 257, 573.

Striton, Stoften a. Eleo. A. 257, 574.

Rhiremneftra, Gemahlin des Agamemnon, 1 272.
Rhiremneftra, Gemahlin des Agamemnon, 1 252.
La 322.
La 323.
La 324.
La 325.
La 3

Rrubten 2. 509; A. 5t1, Richatraubichas, f. Bhaftja.

жимстинорае, 1. BBallja. Richatria, ind. Ariegertafte, 1. 52, 55—57, 63, 64, 66, 67. Richemadharman, ind. König, 2. 360, Richas, griech. Geichichtschreiber, 1. 302;

2. 85.

Rumuth, fleinafiat. Cand, L. 171, 172, 284, Runaga, Schlacht bei, gwifchen Artagerges II.

oer R., 1. 296; — Lailo Ruich L. 83, 68, 154, t55, t77, 184 ff., 270, 300, 417, 4t8, Ruit, chalb. Stabt, L. t6t, 285, 308. Rhagares (Ilbarbs hatara), Mederfonig, L. Nugarres (Ilbais batara), Mcceronia, L. 278, 298, 299, 302, 3041. — Willoubis mit Wlootteë L. 306, 418, 420, 53bete, Grau Des Gorboles, L. 272, 273. Submos, Rillenfl. in Ricinal, L. 269; 2. 11, Submos, Rillenfl. in Ricinal, L. 269; 2. 11, Submos, Rillenfl. in Ricinal, L. 269; 2. 11, Submos, Rillenfl. Eddit, L. 318. Suptiablide Cantell L. 22, 186, 318, Suptiablide Cantell L. 22, 186, 318, Suptiable, Griech, L. 365, 1870, Sudient, Eddit in Wills, L. 318. Suniter, Delli, Griech, C. 260, 1466, Sumistre, Delli, Griech, C. 301, 188, Suniter, Delli, Griech, C. Minithères, L. 570, Suniter, Delli, Griech, C. Minithères, L. 317, Griech, C. Suniter, Delli, C. Sun

nunvereppata, etaot in Lychatten, L. 317; Sieg der Römer bei, Z. t. 67. Rypros (Infet Cypern) L. 185; — Gottes-bienft auf, L. 196, 293, 427, 497; Z. 14, 20, 41, 57, 87. 67

Appfelos, Tyrann von Korinth, 1. 363. Ryrbes, Gefentafeln ber Griechen, 1. 368. Ryrena, Stadt in Afrika, 1. 357.

Ryrenaiter , philof. Confe bes Ariftippos

Ryrenaiter, philof. Schule des Kriftippos bon Ayrene, L. 672. Ryrene, griech. Rolonie, L. 107, 622; — Rrich von. Z. 40, 67, 59, 60, 84, 86, 91. Ryros (Burch), vert. Jink, L. 418. Ryros (Borcid, Rurus, Gurus), perfider Großlönig, Ingendyelt, L. 279, 280, 281, 306, 419; — R. und Kridos L. 222, 201;

306, 419; — R. mo Artolos I. 282, 344; — exobert Babylon I. 309; — Arcigstige I. 420—422, 424—426; — Tributentridiung unter K. I. 461; 2.30; — Gradmal A. I. 425; — R. gegen Indien Z. 378; — Sagen über K. I. 304; — Stammtafel 436; A. 421

3168, milej. Niederlaffunga.d. Bropouttis, L. 357; — Seelchlachten bei S. 1. 521; Leutas, gruech, Stadt, L. 318; — Schlacht bei, L. 537.

Caberius, Demetrius, Mimograph, 2. 382. Labefordach (Bel-Labar-Jofim) 1. 309. Labienus, rom. Deerfiihrer, 2. 268, 269,

TI. 282.
20dienus, Aitus, 2, 459.
20dienus, Aitus, 2, 459.
20dienus, Aitus, 2, 459.
20defie, die jadenipmmende Parze, 1, 372.
20die, Fron des Ahmes, 1, 429.
20gamar, clamit, Gott, 1, 29s.
20glien, Rachfolger des Plofemäss Lagos,

Artieg 2. 39, 62. Lampjatos, mitel. Stabt am Hellespont, 1. 186, 327, 490, 524; 2. 9, 85, 86, Langobarben, germ. Bölferschaft, 2. 398, Laodite, Gemastin des Antiochos II., 2. 63. Laofoon, trojan. Briefter, L 336. Laomedon, Gründer von Bergamos, L 276. Lao-tfe, chin. Gefengeber, L. 44: -

Lehren 1. 56; 2. 385. Lapethos auf Appros 1. 185. Lappa, fidon. Sandelskatton, 1. 187. Larissa, Stadt in Thessalien, 1. 162, 817. Lars (Laren), röm. Sausgötter, 1. 412. Larjam (Larancha?), chalb. Land, 1. 161,

— bet den Könern 2. 2441 — bet oen Indiern 1. 456. Seimoniaden (Biefenmymphen) 1. 573. Seingen 1. 574. — fein Statumbeter Veter 2. 244. — fein Statumbeter Veter 1. 224. Semmon 3. 1847. phomit. Rolonie auf 1. 2 emuern, Getier der Böfen, 1. 416. Verntulus, Georgeius, Sonial 1, 2. 116. Sentulus Eura, B., Theilinebmer der Catifinatische Kertschoffung, 2. 242.

38, 39, 58. Geomatols, match. Arteger, 2, 362. Levites Charlema), July in Coleppien, 1, 175, 178, 179, 184. Levitiabel in Theben 1, 532, 533. Levitiabel in Theben 1, 532, 533.

175, 179, 184.
Contiades in Tabeben 1, 932, 633, 9,611.
Continolo, figil. Qandelsiation, 1,189, 611.
Collistics absolutely ficialized to Collistics and Collision and Collision and Collis

bet, L. 537.
Eutlipses, etcat. Philosoph, L. 560; 2, 87.
Eutlopatra bei Korinth, Schlach bet, Z. 188.
Eutlita, Etabli in Botien, 1, 318; — Schlach
bet, L. 538; A. 539.
Evel, ijh. Schamm, L. 96, 208, 209, 239, 244.
Eviten, Radhommen bet Rofo, jib. Britehardskil L. 226, 239, 230, 243, 244.

Vevien, Rachlommen des Jacob, 110. Brie-ker(chaft, 1. 226, 239, 250, 263, 264. Libanon, pirticher Gebirgsung, 1. 89, 174, 176, 178, 179, 199, 233—237; A. 147, Libertinen (griechich Setären), Freuden-mädegen, 2, 235, Libben, Land in Rorbafrita; die Libber, 1, 75, 77, 10, 20, 107, 116, 269, 29, 36

1. 75-77, 81, 98, t07, 188, 429; 2. 36. Libyiches Gebirge, 1. 71, 72, 77, 81, 144;

Liciniiche Rogationen 1. 647, 648; - Licis nifches Gefet 2. 197. Licinius Stolo, Bollstribun, feine Gefete

1. 647, 648. cinius Craffus Mucianus, B., Konful, Licinius 2. 194. Licinius Murena, L., Brator, 2. 228. Licinius, jum römifchen Mittaifer ernannt,

2. 440. Lienspang, dinef, Raifer, 2. 383. Liguren in Jiatien, 2. 129. Liguren in Jiatien, 2. 129. Litbagas (Uruth), König von Ur, 1. 164. Litt, hinef. Sittenspiegel, 1. 48. Littoren, röm. Gerichtsvoten, 1. 386, 638;

2. 316. L. 276. Litholdion in Sigilien 2. 116, 123, 124.
- besten Lindos, Hafen auf Rhobos, L. 186.
Lingmang, and Bulvanan's Stamm, L. 41.
Lippmang, divief. Religionslehrer, 2. 385.
L. Litholdion, L. 2016.
L. Litholdion, L. 2016.
L. Litholdion, Spithagoraer, Lehrer Philippos' II.,
L. Liston, L. Litholdion, L. 2016.

L 604

1. 604.
2(fiq. Mauerwert gu, A. 1. 389.
2(tieratur 1. Geriedenfland 1. 649 fi : 2. 83 fi ;
in Bom 2. 351 ff., 456 fi; — bie altdrifttiche, 2. 492; — in Kegupten 1. 128 fi;
— in China 2. 389; — in Nichten 2.
2(tiurgie, Dienflichtung ber Albeuer, 1.
500, 602. Rarfam (Aerandá?), G910. 2010, L 2011, 182, 166, 292.
Rartins, T., Tittator, I. 629,
Rartins, T., Tittator, I. 629,
Rartins, T., Tittator, I. 416.
L2010, Hellen, Tonflinfler, I. 583.
L201iner (Cacteiner), Bott in Jiatien, I. 385.
L201iner (Cacteiner), Bott in

2, 105. Lope-ro-bunt, Schlof in Scheb, 1 Lot's Aufiedetung i. Thale b. Jordan 1. 202, 294; — Lot's Beib (eine Calgfaute) L. 176. Lotosblumen, A. Anlturgeich, Taf. II. 1. 139. Lu, din. Burftenthum, 1. 41. Lucaner (Lucanien), Bolf in Stallen, 2

Leonnatos, Feldberr Alexander's d. Gr., 2. Lucius Junius Brutus, i. Brum. 38, 39, 68.
Leonnatos, maled. Krieger, 2. 362.
Lucius Ediar, Sobn bes Barreini I

406, 629. Lucretius, Bater der Lucreia, L. a. Lucretius, Bruder der Lucreia, L. Lucullus, L. Licinius, Konial, L. a. Lucumo, J. Lucius Tarquinus. Lucumonien, Die, etrustifcher Bering,

386, 634. Lud, Cohn bes Sem, 1. 270. Lubien, Stammbater ber Aggme, 1. Lugdunenfifches Gallien 2 255. Lufas, Apoftelgeschichte bes. 2 456; gelinm bes, 2. 492, 496. Luliva (Clutdos), Fürft v. Turos, 1. in. il

Sential Homide Solonie, L. 188.
certailine Schleng L. 186.
certailine Schle Sprache, Runfte und Danbel 1. 51.

282, 294, 297, 298; — Remg ard il Sarbes und Soion L 278 ff. Lybijdes Reich L 281; — Reiten I F. - Krojos, König von L., gegen kunt. 279 ff., 420; - Echlacht ben Seibe ub Befangennahme bes Rrofos, L eximpentagene des stros, L.P.— Lydien der herfischen Konarde D verteibt L. 282, 422; — Emperat auf Darriod II., L. 442; — Lydier in om des Xerres L. 470.

Ludos, Cohn bes Arne, 1. 2 Lutaonien, fleinafiat, Land, L 2. Lyfeion (Lyceum), Gymnafinm in fin-

1. 694. Ennengott ber Lifter u. L.T. Lufier, Die, 1. 9 Lufter, Land und Bott in Mofice. 1

rytier, Land und Bott in Rhied. 1
— Abstammung u. Retlaine, L.F. (F. 2. 85, 68, 76, 17, 164, 325.
Pplophyon, griech. Tramendicker, 2-8.
Oploh, I. (jeh Rahvel-Keth), L. 186.
Oploh, tretensicke Stady, 1 318.
Optiok, tretensicke Stady, 1 318.

Outos, tretrifiche Stadt, L 318.
Uniturges, Gerichgebert, L 317, 340 ft.

— deffen Berfolfung in Sperta, 1 16,
319, 358; — bringt die Limme Sien
am Anichen L 378; — Biederrat
tung der Gesegebung des L. den der
mente III. 2 63, 64 ft.
Outsted, Schwiegerlahn des Tannes, Lie
Dinischer, Carrentiffer, Schwert, Lie

Lyjander, fpartanifder Relbbert, I Sei iberfalt die Athener I bei täßt die Mauern von Athen nicherein A. 1. 525; — Lyjander's Tob I il Lyjanber aus Sithon, Mufiter, 2 if. rojias, Redner in Kiben, 1. 574. Lygimadhe, Leher Klegander's d. Sc. Lygimadhe, Helberr Klegander's d. Sc. 2. 22, 38, 40, 42, 44—47; — Slore der's Leibräditer, 2. 68. Lygippos, Kildhauer, 2. 88. Lygiftratok, Kildhauer, 2. 84. Lufias, Redner in Atben, 1 576.

Da, f. Mene, 1, 273. Maaca, fprifches Konigreid. 1. 225 Mandros, Gluß in Griechent. L. 29. Rabog, beilige Stadt am Eudiant. I Racenas, G. Cilnus, Beldder in Eugent. 1 P. Racenas, G. Cilnus, Beldder in febren, Z. 394.
Räcenas, Nugultus und Sengil £ 2.18.
Rachant (Kanormos), Sish. L. 188.
Racharts, Sohn des Mitschins A

2, 243, Macrinus Opilius, rom. 3mperatet. 2 61. Macro, Saustmann ber Buttering. 407, 408. Radai, meb. Bolfeftamm, 1. 301.

Dabathir, med. Boltsframm, I. 301. Dabattu, clam. Ctabt, 1, 160,293,25 Madhiama, Buddhalehrer, 2 369. Madhjantita, Bubbhalehrer, 2 367 Blagabhaos, perfifther Gelbert, 1 &

Retthiuls, Cornelius, Mobild, 21 (1964).

Limatifiqen Berichowerung, 22 (212 Coro, ch., Alichop, 22 (202 Coro, ch., Alichop, 23 (202 Coro, ch.

- Briefer de Beier, A. I. df., tarinas, rim, Jamenne, 2. sci. fin., Heinsfer, Ender, I. sci.— schr. dei, 2. sci. Karthag, Achter I. sci. sci. Sarmishel's Bruder, 2. lat.,— pr gern dei Bonnie 2. sci. do (Blagier), Bruder de Berier, I.

457. barate (nicht Anielbernt me 1 trebifches (eibenjebide 1. is . "i.

19. 374, 274. nasna, ind. Geidudeideellen 2 f 71. novanca, kuldt. Geidudeideellen 2 f 71. aranga, midel wednarman 2 ft. larnghita, mide fech. 2 del abra, ind. franchan. 2 del de-real. Settrembler von hambe. 39, 140. ontbes, jäbider Geleman. 1 del mas, f. Asbaira.

outbes, jühider Geleburg, I. hel-mas, f. Statier.

und ihr Zede Zeifer Man. 1. schrößegrichte zurer Zeimit 2. od.
bont, Rachtomme 1. Zeiferund 2. od.
bont, Rachtomme 1. Zeiferund 1. od.
c bo nien i Generadorden Eroeiter,
t und Grenger 1. 3th. d. i. d. .
morbung der zeit Gefenhart 1. de.
445: — 38 bed bei Beriem einder
464: — Bedereit der Beriege auger
1644: — Bedereit der Beriege auf 1646:
602. 603: — Bediese II. 1. 6387: — bed meltberüche Errogische
604: — Riege mit den Zierert 1.
5. 605, und mit Genedenlash 1. 40601: — Zembürge geere Bediese
601: — Zembürge geere Bediese
601: — Zembürge geere Bediese
601: — Zembürge geere Bediese

- iinterwertung dem Tegmpter: Grüberung dem Alexandria 2. in: Achde der
daugemela 2. in: A. 12. — Aufvandder Sportaner 2. in: Ing nad Latrien und Indien; gegen Konig Spordtien und Indien; gegen Konig Spordt. 24—28; — Merander in Vedenhöhert.
A. 27. — Küdtebr nach Bernen 2.
30.: Reichmicklann ber Weiter. L. A. 27; — Rüdfter nach Berfien 2, 29, 30; — Beidmidftigung der Kattedottier 2, 31; — Tod Alexander 2, 2, 34; — Die Diadocken 2, 37 ff.; — Krattetod in Nafedomien 2, 40; — der 
Camifde Krieg 2, 39; — Antivater 
in Griechenand 2, 38, 40; — Negent 
und Bormund über Philipp III. Ar-

rhibaos (halbbruber bes Alexander) und Alexander IV. (Cohn Alexander b. Gr. Alexander IV. (Sohn Alexander d. Ge. und der Alexander IV. (Sohn Alexander ). 40; - 20d de Antivater 2. 41; - Rassander, sein Kachselger, im Aunde mit Opfinaded von Abrasien gegen Antigenes 2. 42; - sein Zod. 2. 43; - Sassander's Sohne: Bhitten, Alexander, Annipater; Leghterer im Streti mit Alexander, Annipater; Leghterer im Streti mit Alexander, Antipater; Leghterer im Streti mit Alexander, Annipater; Leghterer im Streti mit Alexander (Loud Lander), Annipater; Leghterer im Streti mit Alexander (Loud Lander), Annipater (Loud Lander), Annipa

rander) 2.46; — Tem errios wird König, flüchet von Burthos vertrieben. Lyfi, machos wird Sonig, fällt im Kampf gene Seleufos; diefer wird ermordet durch Stolemäos Keranuos, Lehterer fällt nacho bird Sofing, füllt im Anmipf gegen beiteufes, beiter wird bermeines, beiter wird bermeines beiter wird beimeines der Archive führen, L nach der Erlichten beiter wird kleichen Benger Seintlich beiter wird beimeines der Archive führen, L nach der Schrieben bei der der Schrieben bei der Schlieben bei der Schlieben

Durch Pfolemod Reranuos, Lehterer fallt im Aampie gegen die Gallier 2. 47.
— Antigonos L. Gonatas, Sohn des Zemetries, wird König, von Phytrodobertrichen, ichri nach bestier Tod gurld 2. 48, 62; — Cemetries il. Rriegspalge nach Kefolien und Epetrod 2. 48, 62; — Cemetries in Gron und fein Geliem in German der Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Geliem in German der Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Geliem in German der Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Geliem in German der Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos III. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — Antigonos II. Toton und fein Gallier 2. 48, 62; — A

- Erroriment, Stratefrant & c. se — attributers, Scharmach Le-be (Bristan: In Stammacher als Ellistratilism in Sametrier In Stamm 2 in a. "—— has Selan minasterer in Gramma 2 "— has Senser 2 in — Sitter noise the Empelantin 2 "—— in On 

Orrespondent Street Michiganian frant 1 18 f 186

Valletier I 16. Noom (Noome I 164. Noom (Nole Relier on), Sellsteine.

2 34 301 30m 366 - 7 F1 F0 NS.

Firm, created, 1 F1 Ns. 2 S
- 1 Same man 2 an

Finerance, Squar to 2 15 v t

SCHOOLINE. ries Marmat En. Derit 2 2/8

Mant Save. 1 185
Rimming for Minners. 2 117 118
Rimming for Minners. 6. Tobar. 2 208
Rimming Statute 2 Ser. Secretal 2 487
Rimmin. Statute 2 Ser. Secretal 3 187
Rimmin. South of Service. 1 208
Rimmin. Secretal 1 188
Rimmin. Secretal 1 188
Rimmin. Secretal 2 188
Rimmin. Secretal 3 188
Rimmin. Secretal 3 188
Rimmin. Secretal 3 188
Rimmin. Secretal 4 188
Rimmin. Secre Main Are. 1 185 Mamertiner be Mamert

Manbare, Tochter bei Ritpaget, 1. 204.

Manberinen in China 2. 35 Manbrefles, gried. Baumeifter, L. 443. Manet, indeider Gott, I. 277.
Manetdo , ágnot. Briefter u. Geichtdister.

1. 75—79, 88, 23, 97, 102, 104; 2, 25,
Mangrie (at. Mencus), chinei, Chiloloph.

2. 359; eine Lebre 2, 390.

Mangerie (lat. Mencues), dunci. Solisioph. 2. 859; – feine Vebre 2. 890. Marinsa, König der Taban, 1. 292. Manlius, M., Gapitolinus, Mettre des Acptolé, 1. 645–641. Manlius Annalius Acpost, Koniul, 2. 179. Manlius Torquatus, 2., Koniul, 2. 98,

not, 102.
Mantius Zitus, beffen Sobn. 2. 102;
— vernrtheilt feinen Sobn A. 2. 101.
Mantius Kuljo, Enclus, Konful, 2. 164. Manna, Bflangenfubitang, L 204. Manna (Edan), armentiches Land, 1. 268,

Wanne (Kin), armenliches Vand, 1, 268, 259, 259, 259, 259, 259.

Waneod, Bater €imen's, 1, 214, 
Wannewer, Queyift, bon Tübi, 1, 76.

Wanfionen, röm, Polifikationen, 2, 482.

Wantuna, €cabot in Arabien, 1, 318; − 

€diadat bei, 1, 341.

Awanu, Øcfephud bei, 1, 56−58, 60, 63, 64, 61, 62, 70; 2, 365, 376, 372.

Wannu, Øcfephud bei, 1, 56−58, 60, 63, 64, 61, 62, 70; 2, 365, 376, 372.

Wannu Earlyanata, inh. Soliuli, 1, 26, 
Wäönes, €tammuoff ber Lybler, 1, 277.

Wacabin, per, €tamm, 1, 418.

| Mones, Etamutoff Der Lubler, 1, 277. |
| Marcaphin, peri. Etamm, 1, 418. |
| Marcaph, peri. Etamm, 1, 418. |
| Marcaphin, peri. Etamm, 1, 148. |
| Marcaphin, Peri. Labri in Mittle, 1, 318; |
| Whene von, A. 1, 467; | — Edilodit bei, 1, 465, 466; | — Rituelb ber Berternond ber Edilodi bei, T. 1, 466, 467. |
| Marcha, Mitter P. Martomonne, 2, 400. |
| Marcalus, W. Glaubius, Sonial, 2, 129; |
| Etamment, 2, 400. |
| Marcalus, M. Glaubius, Sonial, 2, 129; |
| Marcalus, M. Glaubius, M. Glaubius,

4 — Premisprine — her Benetells, and Muches, Soit dur Colucious (Son), S. 1. Sandrice Suad 2 in the — Empire 2017. Butterine Soit 3 - Observation 3 residence Soit 3 - Observation 3 residence Soit 3 - Observation 3 - Obs de Service of the charter fraction i to be the service of the serv

Machine State Core or only a Statement of the Statement o

Starting Shore Sitted of Sings and Suffigure 1. The start of the start

Numerity for Symphosis, & on his formers for Symphosis is Symphosis in Symphosis in

Same A. 2 47"

Thermanument of dimensed More Broken 181 1, 186, 270 Mark, alm Mruphpett (grand, Aroki 1 590, 286, 412, Mark (and Parmathet, roches Per Evert)

Planet, L. 196 1300 Paremanner (Marene), Mamererines & 11?.

Buttender (1980) of the state o

Machina (Mettas), desalver des gern, (1907) de 1, 218.

Machina (1907) de 1, 218.

Machina (1907) de 1, 218.

Machina (1907) de 1, 218.

Mathina (1907) de 1

28affageren, ever fein, eve anatter, f. 406. 28affilia (Marfeille), gegründet durid die Edufter, f. 2063, fl. 133, fl. 133. Nativa, Sodin des Waffinffa, fl. 964, 206, Waffuer, numid. Kolfdiamin, fl. 145. Mainra, phonit. Ctabt in Ntetnaffen, 1 tna. Mata(Matiani), Etanim b Arier, 1 am, But Mathan, Oberpriefter, 1, 2010). Matianer, Nachbarvolf bei Weber, 1, 2010 Matiant (Mata), ariider Ctamm, 1, 2010.

Rogiten, Romadenvolf (am Atlas), 1, 188. | Menna , Etallmeifter Namies' II., 1, 136. | Ming-ti, chine', Knifer a 384. | Meden , Toditer des Atlesk, 1, 231. | Meden , D. i, Brachtgedübek, 1, 130. | Ming-ti, chine', Knifer a 384. | Menna, D. i, Brachtgedübek; Urlyrung, Atter, Ho. | Minos, Ostrigen dissert in State and L. 231. | Minos, Deriven dissert in State and L. 231. | Minos, Deriven dissert in State and L. 231. | Minos, Deriven dissert in Minos, Minos, Deriven dise

A. 1. 331.

Redien u. die Weder: Lage L. 164; —
geogr. Beldaffenheit L. 300; — meditige
Rauer ber Gemiramis I. 168, 308; —
Kibiammung der W. L. 417; — Eejolitis
in W. 1. 92; — Dinos gegen W. 1. 167;
— Eiddie der Reder E. 264; — die W.
gegen Under C. 286; — die W.
M. 286; — W. unter affire Acres icaft 2. 286, 287, 290: - M. gegen bie tufditifden u. turanifden Bolter 1. 30; - Niederlassing in Iran I. 301; — Niederlassing in Iran I. 301; — Nuederlassing in Iran I. 301; — Nuederlassing in Iran I. 301; — Lundigale Necides I. 302; — Lundigale Necides I. 302; — Lundigale Necides I. 302; — Lundigale I. 304; — Lundigale I. 304; — Lundigale I. 304; — 301; 418; — Azi Tasar (Kittages) I. 204; — Eagen über Apros I. 204—206; — Aurod bon Perfien agam Kittages, unterwirti VI. 1418; — unter bert-Öerrichelt I. 436 ff. 440; — Empörung agaen Tactool II. 1, 442; — Riegnaber D. 6v. in VI.; VI. Zbeil des Vielches, 2, 21, 22, 25; — VI. unter den Tisboden 2, 40; — VI. unter den Tisboden 2, 40;

phratiander, 1. 692. Medinet-Sabu, agupt. Dorf, 1. 150. Mediolanum, Sauplft. d. Infubrer, 2. 129. Medifche Mauer ber Cemiramis, 1, 168, 308. Meduia, Gorgone, 1, 324. Megabygob (Bagabulbia), Felbherr bes Dareios, 1. 444, 446; — erob. Babylon, 1. 449. Megatics, Archon, 1. 348, 349; — beffen Enfei 1. 352.

Megalopolis, Stadt in Artabien. 2. 62; — tritt zu dem Achaiichen Bunde, 2. (3, 86; — Treffen bei, 2. 18, 166. Regara, Stadt in Regaris, 1. 318, 356, 426 ff.; — Mitgl. des Achaiich, Bundes,

2. 22.

\*\*Regaria, Crimme, I. 372.

\*\*Regaria, Errimo, de dichichicherter, 2.363.

\*\*Regaria, Der T. Eattap in Megablen, 2.163.

\*\*Reibun, Bromiben bet, I. 143.

\*\*Reibun, Bromiben bet, I. 143.

\*\*Reidan, 2.163.

\*

Meiech, b. 1. Ronig, 1. 218. Meliffos, ber Camier, 1. 564. Meiitos, Antlager bes Cotrates, 1. 567.

Metita (Baai u. M.). Frite. I. 268. Metitat (Brai u. M.). Frite. I. 268. Metfart (ber tyridje Hercules) I. 184; — — Grander von Tyros, I. 185; — Jug des M. I. 189.

Melfartiempel und Altare L. 189-

Welfartlempel und Alfare L. 189—191;
— Rod Melfart L. 187; 22 h., 18.
Welod, Injel, von den Gebitten eingenommen, L. 186, 218.
Welpomene, Wule, L. 5.2.
Welpomene, Wule, L. 5.2.
Welpomene, Edile, L. 5.2.
Welpomene, L. 5.2.
Welp

Wemmon (Nichiopher). Nithhinte bes, 1, 160. Wemmon, Mithiper ber Rhobert, Z. 9, 10. Wemmortenschreiber, Euntscher, Z. 9. 16. Wembeit, Seunstladt bon Interdaybren, I. 72; — Krohier bon, I. 160. Seunstladt bon Interdaybren, I. 72; — Krohier bon, I. 160. Seunstladt bon, I. 160. Seunstladt bon, I. 160. Seunstladt Seunstladt Bestell, I. 160. Seunstladt Seunstladt Bestell, I. 160. Seunstladt Best

| Milet. gricd., Sind. 1. 76, 83 | ~ Eddads | ten bel. 1. 16, 451 | Milet. gricd., Sind. 1. 278, 305, 421, 444, 445, 445, 496, 504 | 2. 10, 32, 52; | Milet. gricd., Sind. gricd., Sin

Skenidenacidicki; litiprung, atter, no-tammung, 1.4—6; — norbilbritide Jeit I. 14—16; — Skenidentraffen, 1.5; — Tuperbilber, 1. 7, 8—9, 43, 75, 133, 273, 299, 443, 460, 461, 586, 587; 2, 253, 256, 257, 329, 337, 407. Skenidenopler in Whottlen I. 196. Menteluphis, ägypt. König, 1. 79. Mentiu (Beduinen) 1. 83. Mercura, ägypt. König, 1. 79. Meri, s. Möris.

Merti, Mörls.
Meri, Mörls.
Meri-Na-Wapi I., ägupt. König, I. 78, 79.
Mertur (griech. Hermes), röm. Gottheit,
I. 442; — (Blanet) I. 136, 160.
Mermnaden, lydifche Tynafite, I. 278. Merodach (fulch.), Planet Aubiter, 1. 159. Merod, ägypt. L'andichaft, 103, 430, 432. Maron - Cee am Jordan, Schlacht am, 1.

einer Schitbtrote, 1. 66; A. 70. Mejopotamien unter agupt. Cobeit 1.

171, 178, 202, 233; — befreit von affur. Derrichaft 283 ff. 286, 298; 2, 17, 32; — Karte von M., [. Ratte der "Cuphrat-

lander", 1. 269. Meffaia Corvinus, Unterfeibherr bes Brutus, 2. 296. Meffalg Corvinus, Bertrauter bes Deta-

vian, 2 394. Meffatina, Gemahlin des Raifers Claudius, 2. 409; A. 411. Meffana in Sigilien und die Meffenier 1.

344, 356; — bie Mamertiner in, 2.

Reffene, Stadt in Meffenien, 1. 318; — Rampf gegen Sparta 1. 342, 344, 490, 540; — Stadt, Wiederaufban beri. am Jufe bes 3thome, 1. 540; — Munge von,

Refered Athonie, L. 540; — Münge von, A. L. 591.
Reffenitörer Krieg, erfer und pweiter, L. 312 ft.; — Der britte, L. 324.
Reffins (Walshiach), Geschubert, L. 218, 286; — Afficies (Walshiach), Geschubert, L. 218, 286; — Afficies (Walshiach), Geschubert, L. 218, 286; — Refeins, Collidat am, Sieg der Römer übert Hanermos ib. die Karthager, 2, 122.
Refellus, Gattinu, Gattinu (Wactinu (Wacten), Geschubert, Marthager, 2, 122.
Refellus, Cantinu, Gattinu (Wacten), Geschubert, G

"Als Webner 2, 364.

Wetellus, Tribun, vettbeibgt ben Staatsidas, 2, 268.

Wetellus, Tribun, bertbeibgt ben Staatsidas, 2, 268.

Wetellus, Steipe, Profemiuf, 2, 277.

Wetbunia, Rönig bon Quba, 1, 260.

Wetellus, Benig bon Quba, 1, 260.

Wetellus, Benig bon Quba, 1, 260.

Wetellus, Tribunia, 1, 364.

Wichia, Tribunia, 1, 364.

Wichia, Tribunia, 1, 269.

Wichia bon Runnibien, Sohn bes Wafiniffa, 2, 183, 264.

1, 183, 264.

2. 163, 204. Midas, Sohn bes Gordios, Grunders der gord. Dynaltie, 1, 270; — Midas-Fabelu

Mibianiter, bie, 1. 96, 97, 428; - Briefter ber, 1. 204. Mihtra (Mithra), ind.-arifder Gott, 1. 54. Mithethe (Mitgrap, inn. Abitelooph, 2, 390. Mithethe (Mithexeib), din. Philifer, L. 216. Mithmas, feite Stadt der Philifer, L. 216. Milbis (jeht Erzerum) L. 268, 290. Milefildes Lager am Pelusiden Allarm

Milet, grieg, Stadt, I. 278.
Wilet, griech, Stadt, I. 278, 355, 421, 444, 446, 446, 490, 502; 2. 10, 32, 52; — Minge von Miletos A. I. 591.

priceuma, Lorin des Laimes, L. Piffenum, Hofenkabt: Frieden bon R. 2, 300, 301.
Mithia, ind. Reich, 2, 866.
Mithia (Benares), ind. Sinde, 4.
Mithia, Genares, ind. Sinde, 4.

Bitthen, battr. Genius. L. M. ets.
Rifthelbard, Eupeter, Lines um
2. 216 ff.; — gegen die Rimer.
— Bündniß mit Eithen 2. 223; —
gegen W. 2. 223; — misschispt
cullus 2. 236; — befiegt burch
2. 243; — fein Tod 2. 244; A
feine Tochter Withribuns 2. 244
Rittati, König von Jiketni, I. B
Rittelsfien, J. Affen.
Rittelsfien, J. Affen.

Mitteilanbiiches Deer 1. 71. Mitteltandices Veet L 11. 80, 18 109, 155, 174 ff., 179, 180, 188; 2 Mitplene, Stadt auf Lesbos, L st Willylene, Hauptftadt von Lesbos, — Einnahme derfelben durch bet

1. 509; 2. 10, 87. Mispah, Stadt in Jirael, 1. 216, 277-Tempel zu, 1. 239, 261. Migraim in Egappten 1. 75. Mnefilles, Baumeister in Athen, 1. 166.

Mnevis, Salmeiser in uter. 2 m. Mnevis, ägypt. Gott, L 76, 113. Moab, Land, öftl. vom Leden Sic. 1 209, 212, 225, 226; — die Kasturl 179; — Gebiet von Road L 186 –

Gott ber M. 1. 240, 248, 256, 50 f. 267, 296; — Rebutadnesar in A. 1 11 Molo, Statthalter von Medien, 2 M. Molod, Phonit. Gott, 1, 194, 198, La 240, 258.

240, 258. Moloffer, Boil in Cpeirot, 1. 111, 68 Wolffer, Bolf in Eprice), 1, 111, 68
Komempis, Schammetich's Sieg de, 1-8
Köngdichte Anfeit. 1. 6.
Kongolichte Anfeit. 1. 6.
Kontonismus 2, 496; — Namanus Em ber Montonismus 2, 496; — Wallensen, 2, 207.
Kopbis, Ciatthalter bes Alexander 3, 200c.
Koren, gricch, Schieflespotinanes, 1867.
L 372, 412.
Kortal, Serg mit bem Tempel we gruidem, 1, 179, 224, 233.

rusalem, 1, 179, 224, 235. Moris (Meri, Hounn, den König, 1, 82, 306; — See 1 72, 21. Nosaif aus der Sopbientirche in Konu

Wolaif aus der Copdientriefe is kanne timpet und dem Katalamen A. 2 M. Molaitmaterel L. 89. Moles (auch Chartwhy) 1, 86, 87, 82.— Auffindung L. 96; A. 89;— 98 die Archipoler L. 96;— Allar his der der Jirael aus Angehern L. 96, 72, 82 2014, 283;— Ang dere der Kild i 206;— giete der gehen Geher L. 12 — [ein Lod in Noad ]. 206:— de mojatific Glaubensicher und miehe Teanstere und der March L. 200;— der Mojatific Glaubensicher und miehe Staateform 1. 201, 216, 286, 266, 35 - 3chovab, fein Bottegon, 1. 201 31 Mojes bon Chorene, feine Geidecher b

meniens, L. 268. Mösien, als röm. Krovins, 2 3%. Wosthier (Mustai), Boll in kruzus

Mofful, Stadt am Tigris, 1, 156. Moth (Bermifdung bes Chase u. 2000) 1. 195.

L 195.
Wuting Schoola, Nomer, L 52; — Mottpa, Gabola, Nomer, L 52; — Mottpa, Schoola, Nomer, L 52; — Michis Schoola, Romul, Ashine: Market Schoola, Romul, Ashine: Market Schoola, Romul, Ashine: Market Schoola, Romul, Ashine: Market Schoola, Romula, L 195.
Munming Rodicus, C, 186.
Market Schoola, Sch

Artechide, 2 82.

11.08, indider Affit, 2 27.

11.19; griechide, A Anturgeid,

11.1 139; griechide, A Anturgeid,

2.1.V. 1 303; griechide, A Anturgeid,

11.1 139; griechide, A Anturgeid,

2.1.V. 103; griechide, A Anturgeid,

1.1.V. 103; griechide, A Anturgeid,

2.20; griechide, Anturgeid,

2.20; griech til-Nebo, affor. König, 1, 171, 174. ionen, röm. Polifiationen, 2, 453. a. Shlacht bei, 2, 290. Action of the control inos (Mentera) 1. 78. , Seeichlacht bei, 2. 120. ta (für Bel ober Belit, fuich, Gotth.),

159, 160, 810. Stadt auf Lemnos, 1. 318 hina n. fleinaf. Land, L. 98, 134, 136 1. 274, 275, 277, 278, 374. rten zu Cleufis 1. 374; A. 378. 3, Stadt in Aleinafien, 1. 490.

is, Eprann von Sparta, 2. 158 ff. 287 metes, Ronig von Babylon, 1. 420,

424 mit, f. Rabu-Rahit,

309

1, babulon. Gottheit, 1. 310; - fuich. auet, Derfur, 1, 160. er Riprien, Clam, Delfovotamien, prien und Balaftina, 1. 306.
11-Bal-Uffur II., Statthalter v. Chal-

306 u Rabib, affpr. Bafallenfilrft in Baby-

311. 1. 306 Du Rabit (Rabonit), Monig v. Chatbaa, 309, 310, pu-Ratfir, affpr. Bafallenfürft in Baby-

on, 1. 288, 306. bufarbadan, Dauptmann des Rebutad-egar, 1. 26t. bu-llfabfi, König von Beih- Schilan,

bu-Bavit-Jetun, Konig von Babylon,

. 175, 306.

. 175, 366. wickinschift, Sohn des Marbut-Bal-Thinna, L. 293.
bb. Nachfolgere des Jerobeam, L. 243.
diadira (Naduladraildura) gegen Da-rieds den Prifeien L. 483–440.
dith, Celm. Stadt, L. 660.
muni, fürfleder Ardherr, 249.
gadelfald, indiffere Ardherr, 249.
dadelda, indiffere Ardherr, 249.

365.

tharing, gappt. Stromland, 1, 141

ibactina, gayri. Setenatus, 1. 141.
ihafch, des Ammuniters, Rieberfage durch
Saul 1. 218.
ibl (wol Varapampios-Geberge) 1. 288.
abr: el Audis, Fluß Bostrehn bei Sidon, L 184. abr el-Rebir (Eleutheros), Stuß in Pho-

nitien, 1. 184. ahr-el-Relb, Ctabt in Rleinafien, 1, 92;

ahreixeth, Eura in Arcimiten, I. 25,
— Kink (Lytos), I. 183.
ahr Malta, Kanal bei Ngrants, I. 424.
airi, teinai. Landichaft, L. 171, 174.
268, 264, 266, 259, 298.
aiwaurub (Rephorites), König v. Neghpten,

lajaben (Baffermpmphen) 1. 273. latht-bor beb (Retbanbes I.) in Meanb-Ronig, 1, 461.

| Mathunte (@ufinfa), Göttin in Zufa, I. 160. | Mida, Etabt in Indien, 2. 25. | Malirtu, clamit, Gott, I. 298. | Mida, Etabt in Indien, 2. 25. | Mida, Etabt in Indien, 2. 25. | Mida, Etabt in Indien, 2. 25. | Mida, athen, Helbert, I. 508, 517. | Sanot, 1618, 60477, I. 182. | Mida, 2. 261. | Mida, 2. 2

Rapaen, Thalmymphen, L. 373.
Rapaen, Thalmymphen, L. 373.
Rapaen, diffinop, Stadt, L. 103, 296; —
das Reich von, L. 430, 432.
Rapbiedi, ifraelit. Stamm, L. 209, 210,

225, 245, 253. Raphturfim (No-Phtah) in Regupten 1. 96. Raram-fin, König v. Naanch, 1. 166. Narandichana, indiicher Muß, 1. 60.

Rarbonenfiches Gallien (Gallia Narbonensis) 2. 252. Rarciffus, Gunftling Deffalina's, 2. 409,

410. Rata (von Ratata, Tang), indifche Tanger, 2. 374

Rathan, Brophet, 1.228, 230, 231, 234, 241 175, 184. Naupattos, ind, Scehafen, 1, 496.

Naupatios, ind. Sechafen, L. 496. Naufdirvan, Saffantle, Kerierfonig, 2. 865. Növins, En., röm. epifder Tichter, 2. 851. Napes, grick Julel, L. 181. — Schlacht bei, L. 687. Nagarener, J. Vogrim. Ragarener, bas beutige, A. 2. 465.

Rebutadnezar (Rabu-Rubur-Uffur L.) 1. 3 | Nebutaonegar (Nadus-Audur-Ullur L.) 1, 21, 21, 210; — durch die Alfgirer geschäuser 1, 171; — erobert Sprien L. 260, 299; — Sieg über die Acapther dei Aardemisch L. 306; — Kriepsbug ergen Arabien L. 307; — Pauten unter R. L. 207, 208, Redustadiegar, der falsche (Nadisadiegar, der falsche (Nadisadiegar), der falsch 440.

Rebutabnegar, gefdnittener Stein im Berliner Mufenm, 1. 308.

timer Wufeinm, 1. 2088.
Reger 1. 56; — Reger it Mitgambria 2. 96.
Reitol, griech. Raume für Rii, 1. 74.
Reitol, griech. Wattme für Rii, 1. 74.
Reitol, delten, 1. Ratiti-Vorr-Koch.
Rechardes 1. Ratiti-Vorr-Koch.
Rechardes 1. Ratiti-Vorr-Koch.
Rechardes 1. 105, 106, 296.
Rechardes 1. Roman vorreit 1. 108, 109;
— Idis burth bie Recharde 1 (2018) Errica 1.
Life 101 1. 101.

ichiffen 1, 108, t09; — erobert (708) Sprien 1, 306; — feine Riederlage bei Karchemisch 1, 260, 306; — Berbindung des Nils mit dem Rothen Meere durch einen großen Ranal L. 462.

Reftar, Göttertrant, 1. 372. Remea, Stadt in Argolis, 1. 318. Remeilichen Spiele, Die, 1. 382; — Remeilicher

Reoptolemos, athen. Schauspieler, 2. 72. Repal, ind. Schot, 2. 369, 372. Rephories, j. Naiwaurub. Rephtos, f. Nebi-9a. Reptun, röm. Gott (griech. Boseidon), 1.412.

Réptin, rom. Gott (grech, Holeton), 1.412.
Regal, tipló-alipt. Gottelit, 1. 264, 310;
— Ruid, Flante — Macs. 1. 159.
Rero, Chiragh (Earliffur) 1. 309.
Rero, Comittels, for. Rollier, 2. 410—416;
A. 391; — Hencebrunt in Mom 413.
A. 415; — Gruerebrunt in Mom 413.
A. 415; — Gruerebrunt in Mom 413.

A. 415; Surtienverlogungen 2. 415; 416; Do 2. 416; — feine Gemahlin Boppäa Sabina (vorher Gattin des Otho) 2. 410, 411. Rero's goldenes haus 2. 413. Rerva, Coccejus, rom. Kaifer, 2. 422; A. 891.

Retvier, belgischer Bottsstamm, 2. 263. Resios, Kentaur, 1. 328. Restorr, König v. Kolos, 1. 335; A. 335, Restorria, Bischof, 2. 464. Reuplatonische Schule 2. 461.

Riffer in Chalbaa (Ropbor, Ripur) 1. 162. ten I. 451.

Alfainedru (Acttadenes II.), äguptiider Attäa, Gradi in Bithonien, L. 22.

Addinedru (Acttadenes II.), äguptiider Attäa, Stadi in Bithonien, L. 22.

Aidia, Kirdenverjammung 41, L. 2, 402.

Ritolie, 2 yrann von Sitton, 2 62.
Ritomados, Start des Artivotetes, 1 573.
Ritomados, Mathematic 2, 22.
Ritomados, Mathematic 2, 23.
Ritomados, Mathematic 2, 23.
Ritomados, Mathematic 2, 23.
Ritomados III. Shitopator 2, 236.
Ritomados Rill, Shitopator 2, 236.
Rill, Garda, Refer, Jaux, Jenn, Rador) L. 71.
Ranal Jum Notten Recent 1, 482.
Ranal Jum Notten Recent 1, 482.
Rill, Blance, L. 82, 155; — rolfer, 1, 74; — weifer, L. 72.
Rill, Johance an den (águpt. Bappuns), 1, 132.

Mil. Jumme un ein ein eine des Add.

1. 132.

Mithal, als Getreibeland, L. 73, 4Ad.

Minrod (Jahubar), Cherbefelischer ber Malbonalh, L. 102; — Gerricher in Geiun, I. 1032; — dent Gegentbel, L. 163.

Minrud, Vies, Gügel bei Bodvion, L. 32.

Minghe, tra. Oplitungeith, L. 158.

Mintod, Saupifiadt im Mijuten, L. 170; —

mistlanker in. L. 26; — Uroberung durch

Bibliothet in, L 25; - Eroberung burch bie Negupter L 89; - Ruinen von R. L Sie werket. 1. 69; — Nutiren von V. 1.

150, 166; — Selisseitsingmeute in deu Minisen de, 1. 162; — Karte der Muinen de, V. 1. 168, 284; 286; — Gerdonagd in R.; desseitset v. 1. 200, 293; — Bauten 1. 292; — Basseitset v. 1. 200, 293; — Butten 1. 292; — Basseitset v. 1. 200, 293; — Butten 1. 292; — Basseitset v. 1. 200, 293; — Butten 1. 292; — Basseitset v. 1. 200, 293; — Butten 1. 293; — Selisseitset v. 1. 200; — State de Verder de

Risroch, Tempel bes Gottes, 1 293; — Risroch (Ruah) 1 159. Rifana, medifche Ginvanderung nach, 1. 301.

Riipra, Berlenfifdereiplay, 1 186. Ritagrit (griech. Ritofris), agupt. Rönigin, 1. 79. Ritetis. Tochter b. gappt, Konigs Uhabra,

Ritofris, f. Ritagrit. Ritofris, Frau bes Rebutabnegar, L. 308. Roah 1. 26, 29; - Arche nach ber biblis ichen Borftellung A. L. 27, 163.

idém Boritelluna A. L. 27. 163.
Nota, Etab in Illutritalielit "2. 404; —
Schlach bel, 2. 142.
Schlach bel, 2. 142.
Schlach bel, 2. 142.
Schlach Schammater bes Boltes bon Illutridapter, 1. 75.
Stora, Iarbinida Stabl, 1. 188.
Storici, Sibering bes Garbo bel, 2. 208.
Storici and Storici and Storic Bell, 1. 2. 30.
Storictora, Sonjain Bonia, 1. 2.
Storictora, Sonjain

Novertaat, Königin der Kichlopier, I. 88. Novercittia, Agden, Königin, I. 90. Nover Tum, ágyel, Sonnengott, I. 112. Noçim (Ragarmer) 2. 476, 136. Salvagermer) 2. 476, 136. Salvagermer, de Galdo. €alman Nucl. tind., 6616. 601 (Galdo. €alman Nucl. Tum., 80nig den Ecclement, 80nig den Ecclement, Solig den Ecclipier,

Aust Meiamun, Sönig von Acthiopien, L. 106, 430. Audien, Lond in Afrika, L. 71, 76, 79; — Groberung d. d. Auguster, 180, 148, 162. Auma Gompilius, röm. Rönig, L. 396, 398, 399, 402, 411, 412; A. 396. Aumanita, Stad in Spanien, Hoftilus Mancinus gegen N. von Aemiliamus Ecipio erobert, 2, 193; — Aumanitider Articologia, 2, 2, 193; — Aumanitider Articologia, 6, 2, 198, 2, 488.

Srica Z. 1922.

\*\*Muncianus.\*\* Cohn des Carus.\*\* 2. 438.

\*\*Muncianus.\*\*

Cannes (Mun), Statth. von Sprien, 1, 159, Offa, Gebirge in Theffalien, 1, 317. 162, 167, 168. Caien Acapptens 1, 72. Obartes (Chartutu), König L. Chalbaa, L. 168. Cberagupten 1, 72-76, 101 Oberitalien 2 147. Cbolos, griech. Minge, 1. 500. Cetavia, Schwefter des Octavian, Gattin des Antonius, 2. 300, 302, 895. Cetavia, Tochter Des Raifers Claubius, Ectabia, Techter oes Naticis Cianomie, z. 409, 410, 412, Cctabianus, Cajus Juffins Cäfar, Robertiofom Cafar's; agen Antonius 2, 287, 288; — gweites Triumvirat 2, 290; — Profitzionen 2, 291, 292; A, 293; — Echlachten bei Bhiliphi, Sica fiber Brussen und Arteina 2, 290, 299; — Derrog and Arteina 2, 290, 290; — Derrog and Arteina 2, 290; — Derrog and Artei Schlachten bei Philippi, Sieg über Bruttus nub Caffins 2, 224, 225; — Sere Captures, A. 4:6. tus nub Caffins 2, 224; — Seeger im Beruttus auch Capture, A. 2:6 tus des Grands and Capture, Capture Capture, Ca Gracchus, 2. 197. Obenathus, Mittaifer bes Gallienus, 2. 4 Locnatius, Mitfalter des Gollienus, 2, 436. Odesso, mitel. Actonic am Bontos Euretinos, 1, 357. Oedipus, König von Theben, 1, 332, Odosie, homer. Hebengedist, 1, 334, 336, 359, 374, 380. Couffens, Ronig von 3thata, 1, 335, 836; A. 352. Offenbarung St. Johannis 2, 495. Og, Rönig v. Bafan, durch Mofes geichlagen, Cliaros (Antiparos), von Cibon genommen, L. 186. Clivano, Mauer zu, A. L. 389. Clu-fchi, chinef. Raifer, 2. 383. Clumfo, Götterverfammlung im, A. 1. 369. Clympia, Etadt in Ciis, L. 318, 378. Clumpia, Stabt in Cite, f. 318, 378.
Clumpiach I. 360.
Clumpiach Charlin Bhilippos' II. bon Waterbouten, I. 600, 608; 2, 4, 38, 38, 42.
Clumpiden Spice, bit, 1, 378; A, 381.
Clumpiden Spice, bit, 1, 277, 328.
Curet, Sping D, 308.
Curet, Sping D, 308.
Curet, Sping Company, 1, 277, 248.
Curet, Sping Company, 1, 277, 248.
Curet, Sping Company, 1, 277, 248.
Curet, Sping Company, 1, 277, 278. Omet, Jamarit. Konigkgefaltedi, 1, 247, 248.
Dr., ágani. eliðite (Ceitopolis), 1, 75, 68.
— Kormonthis ober GereMonth I. 134.
Onderlos, Julia in Zbelaiten, L. 312.
Enomardos, ubolidær Jelberr, L. 544.
Dybir, Blumber(Golobloander in Afrika, L. 109, 233, 234.
Dybirlabten L. 233, 234, 252. Edystradiren L. 203, 2034, 2032.
Obyra, Gibeon gegen den Kaaldienst in,
1, 212, 213.
Opis, Schol am Tigtis, Z. 31.
Opis, Schol am Tigtis, Z. 31.
Opis, Chill, Z. 201.
Orafed des Apollo 311 Octobi L. 369, 376 Craft des Apollo ju Teliph I. 369, 376
ff., 342, 60712 8.
Craft des 3(eus su Teodona I. 369, 842,
— ju Memphis in Regupten I. 114;
— im Zempel des Jupiter Annou Z. 16.
Craftomenos, Crab in 1806tien, I. 318,
3307 — Eulla's Eleg det, 2, 223, 224.
Cradon, Cloth in Chabba, I. 162,
Cradon (Pergnumphen I. 373,
Creft), Eloh in Chabba, I. 162,
2366 Dreftes, Cobn bes Mgamemnon, 1. 336.

438, 445. Crybens, griech. Secher und Schager, 1. Agpritus Garbo, Cajus, Triumbir, 2. 2005.

438, 232, 330, 362; gr. Lichter I. Agpritus Garbo, Cajus, Triumbir, 2. 2005.

438, 445. Chrybens, Griech. Crybens, Griech Carbo, Cajus, Triumbir, 2. 2005.

439, 445. Chrybens, Chryben

Cftia, Safen von, 1. 398. Chindien 1. 49, 51; 2. 37 Chium, Eingang 3, rön. Saus, 2 336. Chrafismos, der, das Scherbengericht in Athen, 1. 367, 495, 503. Chwandias, Grab des (Ramfes II.), 1.

150, 152. Deta, Gebirge in Retolien, L 317. Ctanes (Utana), perfifder Geeiführer, L

L'anne (tiroun), perippre service de la Sai; A. 335, de Sais de Sais de Sais de La Collegia de L

Crathres, Alexander's Leibivachter, 2. 68

Crus, Aluf in Mittelaften, I. 301, 425. Cypartes, Fifrt ber Sogbianer, 2. 24. Osean, Attlantischer, I. 154; — Fluß, I. 157, 158, 227; 2. 28.

Pacit, dgypt. Gottheit, L. 84, 113. Bachynos, figit. handelsftadt, L. 188. Bacuvius, Warc., Tragdbieudichter, Z. 352 Badan, Stadt in Affprien (Batna) L. 178. Babonom, Borftand ber Staateerziehung.

Padus (Ro), Fink in <u>Cheritalien, 2.</u> 129,134. Bagoden (Bhagavati), iud. Tempel, <u>2.</u> 376. Bagos, vhrvg. Gott (gricch. Adonis, Attys),

Barrifas (Berie), Welcopfe Abriman's, 1. 453

Battolos, Bing in Meinafien, 1.269, 27 Patriole, fills in Rettlanen, 1.209, 272, 276. Maladopolie, Etabi in Campanien, 2. 103. Balafitina, Philiptina, Land der Philifter (Kannann), 1. 22, 180; 2. 32, 40, 45, 21; — unter fpr. Herrichaft, 2. 34, 189, 416; — Karte von, L. 181; — Geschichte, i. auch

Birgeliten "Jiraeliten". Palatinischer Higel in Rom 1. 395. Balatinischer Higheld) 1. 184. Baltermo, j. Kanormos. Balt, Bülla von Erron, 1. 266. Balt, indische Boltssprache, 2. 376. Kalibothra (Katalbuttra), ind. Stabt, 2.

Palibothra (Patalibutra), ind. Stadt, 2. 360, 368; — buddh. Rongit 311, 2. 368. Balitien, röm. Heft, 2. 346. Pallago Stibene I. 276, 372, 578; 2. 80; fiebe Athene.

Pallas, Günftling ber Deffalina, 2

Kalimbra (Tadmor) im Glidti. Arabien 2. 96, 233; — Buinen von, A. 2. 437. Kattos, Stadi in Phöniften, I. 183, 184. Kamir, Hochebene, L. 154, 201. Kamilos, Fluß in Messenien, L. 218. Bamphilien, fleinaf. Land, 1.27 0: 2.38,90.

Bantibiblia, Ctabt in Uruth, 1. 162. Bantidanaba, ind. Land, L 50. Ban-tidao, dinej, Relbberr, 2. 384. Banger, f. "Baffen".

Panplagonien, fleinafiat. Land, 1. 270, 274, 278: 2. 10, 38, 45, 54: — Paphla-gonier im Seerc Aerres' v. Berfien 1. 470. Baphos auf Rupros, Sain von, 1 185, 196. Bapi L u. II. (Romertara), agupt. Ronige,

Papinianus, Nemilius, 2, 459. Bapirius, Marc., Konful, 1, 644; T. 1, 644, 645.

Papyrus Anastasi 1. 99; -1. 136. Baraler, politifche Bartei in M

Ba-Ramies-Anafthu . Etabt 1. 93, 24, Barapamifos, Gebirge ! Mittel Baria in Indien 1. 64. Barifidit, ind. herricher L

2 360. Baris, Solm des Priamsi 334; A. 335.

605, 607; 2 10, 11, 15, 17, 28 Parnaß, Gebirge in Photis L 27, Parnassos mit d. Delphi-Ibai L Barobarich, heiliger Bogel ber

L 455 Baropamifos (Sinbufuidaebisae) 2 21

Barod, Infel, Marmorbrücke von I.1 Barthafios, griech. Maler, J. 160. Barina (Barha, Barin). Bolt, L. 18 Barthenier, Berichwörung ber. ju 1. 843 Bartbenon, Tempel ber Balla

583; 2 80. L 500, 583; Z 50. Parthenopäos, griech, öfürft, L: Parther, Bewohner bet aftefet Barthu, L 286, 288, 301, 423, 81; — Siegesfest der P. 2

81; — 45, A. <u>55,</u> Bartherreich, das, unter den Uns gegen die fpr. Gerrichaft, 2 33, 14 96; — Kriege mit den Kömen 2

96; — Rriege mit den Nomen 2 286, 297, 301, 303, 304, 414 Barthifder Krieg 2 260. Bartiftra, elamit. Gott, 1, 294 Barylatid, Gemablin Tarred' II. L Baryiatie, Gemablin Tarriel II. Bargen (Moren), romifche Gotter 372, 412,

372, 412.
Vaforgada, alte berf. Caupthabt, l.
426; — Grabmal bes Anos ja.
Bastitgeis, etamit. Fluß, 1 160.
Bastophoren, ägupt. Priefterfinks. 1.
— Bisther ber, l. 181, 187, 185.
Batala, Land und Stadt in Indien,

Bataliputra, f. Balibothra. Paterculus, Caj. Bellej., Beidiche

2 45 Bathrufim (Ba-to-res, bas Lant ).

1. 75 Batmos, griech. Iniel, 1. 818. Batna, Stadt in Indien, 2 360. Batra, achatiche Stadt, 2 62. Batriarchen 2 490. Batrigier in Rom L 402, 403, 404, 630

Batroflos, Beld von Troja, A. 1. 3 Leichenfeier g. Ehren b., T. L. 30 Patron (Beichüper) L

Patron (Beidüher) L. 364.
Rattale, ind. Stabt, 2. 362.
Sattlus, Hybriet, 2. 475, 506 ft. - 207
an die Nortutber 2. 495; A. 2. C) in Athen, nach Anfact. A. 2. C) in Athen, nach Anfact. A. 2. 457; - 2
Darmabas in Lytine (nach Anfact.) Barrabas in Optra (nad Mebal) A.2.
Bauraba, ind. Botteframm, 2 301.
Baufanias in Sparta, Sieger der Well.
L. 483, 484; — opfert den Genera in Blatad A. L. 485; — Berräthert den L.

287, 489. Baufanias, Morber Chifippes' II. 2 bonien, 1. 60

Paros, griech. Infel. L 318. Redier, politische Partei in Amis. L 32. Peggiod L 324. — Perieus auf den 3 A. L 325.

Pehlevi, mittelperi. Eprade, L 43

Peirdeus, Nafen von Athen, L. 6: Beiffittation L. 470. Beifittation, Tyrann von Aiben, 1.167 Beithon, Satrap am unteren India, 2.586 Betah, König von Jirael (Tamand ) 253, 285

Befahja, König von Jirael, L 28.
Belasger L 221 ff.; — Unterjohan im bie Fellenen L 321 ff. — Anni de. I 548; — Edofinungen der, him. I 321; — Haus eines Edien, A L C

364.

polis, Kolonie in Afrifa, 1. 357. Potamien, Fünfstromland in Indien,

30. aur, ägupt. Dichter der Ramsesperiode,

117. agopt. Lighte berkamieheriode, 133., ind. Boltshamm, 2 359.
(Sala, ind. Boltshamm, 2 359.
(Sala, Songe v. Mafednium, 1 1, 603.
(II. 1, 505, 602; — III. 1, 603.
(III. 3, 605) 602; — III. 1, 603.
(III. 3, 605) 602; — III. 1, 603.
(III. 3, 605) 602; — III. 1, 603.
(III. 3, 602) 602; — III. 1, 603.
(III. 3, 602) 603; — III. 1, 603.
(III. 3, 602) 603; — III. 1, 603.
(III. 3, 603) 603; — III. 1, 603.
(III. 3, 60

vorfen l. 167; — ihre Unterdrickung l. 428.

unter medicker derre Verden, 1801; Aufliche Verden, 1801; Auflich Verden, 1801; Auflich

bes Tareios; fein Tod; Alexander, Ronig v. B., 2. 20; — bas griech. afiat. Reich von Alexander b. Gr. 2. 30, 33; — P. unter b. Seleufiden 2. 51; — Emporung unter D. Sereutoen 2. 51; — Emporung gegen die furifde ferridaft 2. 64; — Einverleibung nach Grindung bes Reichs ber Arfaciben in Barthien 2. 63; — Arbidir Babefan; V. unter ben Saffaniben 2. 434.

Rulturgeichichte: Religion 1. 45t bis 457; — Lehre bes Borogier; Bend-Aveita L 452-457; — hausliches Leben; Aveita 1. 452—457; — haustiches Leven; Geiehe 1. 458; — perfiiche Sitten 2. 78; — Berfassung u. Verwattung 1. 458; — Steuerweien 1. 461; — Speerweien 1. 469; — Straßen u. Verfehrsmittel 1. 460; — perfiiche Müngen 1. 461; Aderbau, Gartenban, Danbel 1. 462; -

coolis, hötere Haupfladt Bertiens, I. it Antiochen; inwom; jein Zoo z. 422 t. 8, 4.59; 2. 18; — Auimen des Palafiels Bertien, and d. Expible in d. Ketersfrich & Æerres A. L. 419; A. 2. 29.

Bertien.

Perfien.

Werfien.

Werfien.

Weben and Market Haupfladt Bertiens, deptlet des, 2. 427, 420.

Werfien.

L 483; — Mylate L 484; — Hortiepung.

8ch Artiges in Aleinolien L 490—497; Shilippil, Stabt in Matromien, L voo.

900 Artiges in Aleinolien L 490—497; Statilippilen bet, L 294.

910 Annonider Frede L 498; — Arties III.

910 Annonider III.

910

Rleopatra 2, 4-6, 67 ff., 75, 77; — Ermordung A. 1, 607. Philippos Arrhidaes (ofters auch ats Bh. III.

glitybos Arrytoaos (ollers auch ale 184, 111, v. Mafedon, aufgeführt), geiftesschwacher Salbruder Alexander's d. Gr., 2, 38;— Berheirathung mit Eurydis 2, 89;— unter Antipater's Bormundschaft 2, 40;

- fein Tob 2, 42. Bhilippos V., refp. III., wenn ber Borige nicht gezählt wird, Rachfolger d. Antigonos nici gegagt wire, Radjoiger v. Antgonos Tojon, 2.49, 65, 66; — Temetrios spricht Kh. um Hilfe an 2. 129; — gegen die Kömer 2. 155; — eroberl Abydos 2. 156; — von Flamininus bei Kynosfephalä gedlagen 2. 157 : - Briebe gefchloffen mit

Rom 2. 158. Bhilippos, Satrap des Beudichab, 2 a62. Philippos, Oligarch in Theben, 1, 534. Philippos, Sohn des Kassander, 2 46. Philippos aus Afarnanien, Argi Alegan-

439; — Leibuache, Kitegar A. 1. 400; Res. 2. 46. 38 = -0. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 2. 46. 38 = -0. 6. 6. 6. 6. 7. 2. 46. 45. 7. 46. 180; Res. 2. 4

agitoernos ales santa, hytiopog, 2 et 2 st. Abitotes, athen, Aelherr, 1. 524. Bhitometos, photificer Aelherr, 1. 544. Bhitopomen, Ertareg d. Adhailgen Bundes, 2. 66, 157, 159, 166; A. 65; — Lehrer de Volybiod, 2. 86. Bhitolophenidule, toniide, 1. 560; — clea-

tifche, 1. 564.

triane, I. 2014. Spiloloobie, grechilde, des Artificieles, L. 573; 2. 86; — des Platon I. 672; — des Phythagaras d. 1. 560 ff. Bhitotas, Sohn des Partinenion, 2. 22. Philorenos, Teicher, L. 614. Philorenos, fight, Statubalter, 2. 76. Ph-Jum (Möris) 1. 82. Thiegon aus Lydien, Nitronom, 2. 460.

Bilegon and Lublen, Mitrottom, 2. 460.
Ahdobbas, Jordan. Arbberr, 1. 502.
Abdobbas, Jordan. Arbberr, 1. 502.
Abdobbas, Jordan. Arbberr, 1. 502.
Abdobbas, Aried. Seath, 1. 422.
Abdoten, bet Atheret I. 544, 546, 606.
Additional Company of the Arbberry Company of the Arbbe

ichiten, L 182—184 (Name des Landes von Phun, Böni, Buni) L 182, 186, 276, 296; — Opnaftien I. 190—192; — den agupt. Ronigen tributpflichtig L 90 ff.; Bedeutnug von Krieg und Sandel, Itr-iprung bes Gelbes (Mingen) L 181-183; - fühne Geefahrten, Unternehmungegeift, Sanbel u. Betriebiamteit 1 mungsgeift, Sandel u. Betrieblantteit I. 187–189, 198–201, 233, 284; A. 183; A. 187; A. 193; A. 199; — Bb, u. Jiraeliten L. 226; — Sandelebartteit I. 193; — Griffnbungen for Bb. (Blaß, Burburfarbe, Budfiadenidrift, I. 198–200, 282; — phonit. Bimiliet I. 267; — Sample baudelsfädder: Sibon, Tyroß, Brad; Merchenberg, 1870, 1870, 1870. - Diobitt, Antiffet I. 282., - Jangs-dendelsssähler: Stoon, Tyros, Nrad; Gründung von Kffanzisädten und Kolo-rien I. 128. ff., 190, 191, 210; - Kunft und Vässigenschaft I. 198; - Staatsver-fosigung I. 183, 1922. - Relation I. 194 - 198; - Göpenblerst: die phonif. Affar-L 186.

536 Phönig (auch Bennn, Chol ober Bar Juchni), heil. Thier, L. 113; — angebl. Stamm-vater der Phönitter, L. 182. Photinus, Vertrauter des Ptolemäos, 2. 272. spotinos, Sertraurer des Profemaos, 2, 222.
Sbrantes IV., Honing vom Nacribien, 2, 396.
Sbripos, Bruder der Helle, L. 330.
Phrygien, Ikinaf. Land, L. 270, 2711; —
Sagen und Metigion I. 272 ft.; — Tewohner L. 276; 2, 10, 32, 38, 44, 96;
Rarte von Ph. I., Karte des "Nom. Weltreiche", 2. Schluß. Phryne 1. 596. Bhtah, agopt. Gott, 1. 76, 94, 106; A. 111; Bhtabhotep, agupt. Bapprus, Lehren bes. Bhun (Boeni od. Buni), Borfabren b. Bhonifter, 1, 182 u. b. Bunier, Harthager, f. b. Bhna, Weib bes hipparch, 1, 850. rogus, execto des hippartin, L. 350. Bhylarchde, Geschichtichter, L. 285. Bhylen in Attifa L. 364. Bhylitdas, Thedanter, L. 634. Bhylitdas, Thedanter, L. 634. L. 103, 106; — Rönig v. Negypten, L. 103, 106; — Rönig in Nethiopien, L. 294, 480. Bicenter, ital. Boltoftamm, 2. 117. Sicenter, ital. Solfslamm, 2, 117.
Stilefor, Stuffelogdel (Siles, 2), 12.
Stilefor, Stuffelogdel (Siles, 2), 12.
Stinder, Stuffelogdel (Siles, 2), 12.
Stinder, Greef, Chetter, L. A. 503; 2, 6.
Stinderus, Greigeloffener des Gaffins, 2, 294.
Stinderus, Greef, in Zoffalletin, L. 217.
Stinderus, Chetter, L. 2, 364.
Stinderus, Chetter, 3, 364.
Stinderus, 1, 534.
Stinderus, 1, 534. Pfilbien, fleinafiat. Laub, 1. 270. Pfiris, König bon Karchemisch, 1. 290, Prio, Catpurnius, 2. 253. Bilo, Cuejus, sprischer Statthatter, 2. 405. Biftoria, Schlacht bei, 2. 242. Bithom, agupt. Stadt, 1. 95. Bittatos, Derricher von Mytilene, 1. 354. Pittatos, gried. Beife, 1. 552. Pittbeus, Konig von Trözene, 1. 828. Pittbeus, Konig von Trözene, 1. 828. Placentia, röm. Pflanzstadt, 2. 129. Plastit, j. Runst. Blataa . 273 Ctabt in Bootien, \$\sinta\_0\$, \(\xi\) clotten \(\text{1.2}\) 318, 465, 484, \(\xi\) (\xi\) - Musjug des Botts 1. 640, 641; - jweiter Musjug, Gleichstellung ber Bl. u. Batrigier 2 108. Bleiftarchos, fpart. König, 1. 483. Pleurains, illyrifcher König, 2. 156. Plinius Major (d. Nett.), Cajus, Naturforider, 2 458. Blinius Minor (b. 3fing.), Cajus, Redner zc. 2. 459; T. 35t. Blifchtin, j. Bbilifter. Ploting, 1. Systiact. Ploting, Gemahlin des Trajan, 2. 424. Plotins u. Beitrins 2. 108. Plutarch, Geschichtschreiber, 2. 460. Pluto, rom. Gottheit (gr. Hodes), 1, 412. Plutos, griedt. Gott d. Reichthums, 1, 372. Pocemardos, Archon, 1, 347; — griedt. Jeldberr, 1, 465. Politai (Bürger) L 364. Hollan (Burger) L 2002.

Pollur (Polybenles), L 330; 2, 23.

Polybos, Gefdichifareiber, 2, 86, 128, 166;

Befgreibung (Polybens L 300; — P.
mit Philopomen's Afge A. 2, 167. Bolybos, Ronig von Rorinth, 1. 332. Bolybettes, Diard von Sparta, 1. 349. Polybentes, Tinta von Spatta, 1, 339. Polybumita, Nuis, 1, 372. Polytictos, Bildhauer, 1, 579. Polytrates, Tyrann von Samos, 1, 355,

438, 441, 444. Polhtrates, Bifchof von Epheins, 2. 490. Bolyneites, Cohn Des Cedipus, 1. 332. Boluperchon, Gelbherr Mleganber's b. Gr., 2 38, 40-42. Bompeji, Untergang, 2, 420, 421; Kompejis, Unicegang, Z. 420, 421; — etc. Theil des ausgegrabenen, A. 2. 421. Bompejus, C., Konful, 2. 192. Bompejus Circips, genannt "Wagnus", Sohn d. Un. Pompejus Strabo, A. 2. 237;

2, 230,

Bhonir - Buthagoras. fi.; — besiegt die Seerduber 2. 285; — den Mithribated 2. 286; — Roniut mit Erofilis 2. 295; — Trimmber mit Großes und 3. Ediar, 2. 294 fi.; — im Bürgerfrig gegen Jul. (Glar 2. 266; — Riebertage bei Photolog 2. 271, 272; — Lod 2. 273; — ieine Vilbäule 2. 273; — ieine Vilbäule 2. 274; — Archares 2. 384; — Archares 2. 384; - befiegt bie Geerduber 2 285; - | Proffriptionen bes Gulle 2 27; Erbauer bes gweiten Theaters 2 358. Transer des givetten Localers & 3.50 miles is die Sohne des Kompesias, ihre Riederlage dei Thapios 2. 277, 279. Pompesias Chejus, Sohn des Komp. Magnus, des Nunda, 2. 282, Pompesias, Sertus (Sohn des P. Magnus), in Afrita, in Spanien und Sigilien, Bujammentunft mit Octavian 2, 300; miterliegt bei Messana 2 301; — Bilindnis mit den Parthern, seine Er-mordung durch M. Antonius 2 302. Strabo, En., Moniul, Bater Des Pomponius, rom. Relamendichter, 2 352. Bomponius, rom. Atellamendichter, 2 352. Bomponius Meta, Geograph, 2 459. Boeni ober Luni, Phun, f. Ruschtten, Phöpoent boer Paut, Phin, 1. Aufghen nitter, Rarthager.

Sontifez Maximus (röm.) 1. 4t6.
Pontifex maximus (drift.) 2. 489.
Bontifict in Bom 2. 314.
Bontiniiche Sample 2. 98. youtifor (Mithibatifor) Arieg 2. 216 ff. Pontine, fannt Helberr, 1. 644; 2. 103, 107. Pontins Pilaus 2. 470. Pontos, Landigali in Platebonien, 2. 45, 82, Pontos, Lieinaí. Land, 1. 270; 2. 53, 54. 82, 216, 236, Bontus Gurinus (Edwarzes Deer) 1 Popitius Lanas, Mörder Cicero's, 2, 292 Boppaa Sabina, Gemahlin Nero's, 2, 410 ff Borcia, Tochter Cato's, 2, 270; — Gemah lin bes Brutus, 2. 284, 296. Borcius, i. Cato.
Boros, indisfer König, 2, 25, 382; T. 362.
Boros, indisfer König, 2, 25, 382; T. 362.
Borsenna, König v. Cinfium, 1, 627 ff.;
Diacius vor Porienna A. 1, 622.

Bofeidon , griech, Gott (rom. Reptun), 1 Sofeibon, griech, Gott (röm. Reptun), L. 371, 412; 28, 81.
Spilonios, Geichichiferiber, 2, 460.
Poilonios, Ciotler, 2, 88.
Poilonios, Ciotler, 2, 88.
Poilonios, Conter, 2, 88.
Poilonios, Conter, 2, 88.
Poilonios, Conter, 2, 88.
Poilonios, Conter, 1, 205, 108, 109.
Poilonios, Conter, 1, 205, 108, 604.
Poilonios, Compart, Conter, 1, 205, 108, 604.
Poilonios, Compart, Conter, 1, 205, 108.
Poilonios, Conter, 1, 205, 108.
Poilonios, Conter, 2, 376.
Professional Conter, 1, 205, 108.
Professional Conter, 2, 376.
Professional Conter, 2, 376.
Professional Conter, 2, 376.
Professional Conter, 3, 300.
Professional Conternational Conternational Contention Co indifches Reich Meghaba (f. b.), 2 361. titolifies Mein Aregunus (1. 8.7, 2 394; — Bratoren in Rom 1. 648. Pratoriauer, fait. Leibgarden, 2. 394; — unter Tiberius 2. 406; — rufen die Raifer aus 2. 409, 422, 430; T. 430. Bratichja, f. Brafier. Bratur in Rom 2 314.

Braziteles, Bildbauer, 1. 579; — Atelier des, A. 1. 578. Bresbyler in d. chriftl. Lirche 2. 486, 487. Breraspes, Bertrauter b. Rambujes, 1. 434 ff.

згудамора, Wertrauter D. Rambones, 1. 434 ft. ¥riamos, Sanig von Teola, 1. 150, 334; — Эовн доё Хаомескон, 1. 275; — дет формалите Збаф доё, А. 1. 275. ¾rielter in #aftiren I. 451; — дет ден Maddærn I. 311; — дет ден Reightern L. 220, 123, 125; A. 119; — вет ден "Mouril. 16, 12. 364; — дет ден 315, 489 ff.; bei ben Phonitiern 1 193-196; -- bei ben Griechen 1, 374, 375.

Prijadarçin, ind. Kötilg, detuft das Konzil zu Pailbotbra, 2. 368, 369. Pridetts, röm. Kriegsbaumeister, 2. 455. Produs, Warc. Ameel., röm. Kaifer, 2. 438. Procas, König in Latium, 1. 389. Broebroi , Borftand ber Brytanis , 1. 366. Brobita, indijch-arifder Briefterftand, 1. 55. Brotles. Cohn bes Ariftobemos, 1. 339. Brotruftes, f. Damaftes Prometheus (griech, Muthologie) L. 27, 374. Prometros, phonit. Riederlasjung, L. 186. Bropertius, Segt. Aur., Dichter, 2, 456. Brophecen, ägypt. Prieftertafte, L. 125;

Bucher ber, L 131. Bropontis (Marmarameer) L 186, 270. Propplaenbau in Athen 1, 500, 580.

Triumpirn (bes Octavian x.) 2 m on Abbera, Cook Broteus (Cetes), agust. Exercider E.S. Provinzialipnoben und Ruchemein

gen 2. 488 Brufige pon Bithprien . 2 163, 164 Brotaneion in Atben 1 366. Biammetid, Gouterneur we Eine

105, 106, 296. Biammetid pon Gais 1, 106. Biammetich, Ronig v. Koguten, 1.)
— Rusang ber Krieger bei. A Li

109, 275.
Planmetich II., ägupt. König, L. in i Pjammetich III., Sohn des Admeis, L. unterliegt dem Kambyes I. in Piettis, ägupt. Stadt, L. 81. Pfilen (leicht Vervaffnete) L. 585. Bfinathes, f. Pfujennes II., Köng : Lie Bfufennes II. (Dor - Pfunthe Mint

1, 102 Binche (griech. Denthologie) L #13 Btera, Etabt in Rieinaffen, L #1, Pera, Stadt in Aletineica, I. 25. Brolemais, fanantitiche Stadt, 2. Utolemais, fanantitiche Stadt, 2. M. Utolemäis Lagi, Helderr Memmel-Gr., 2. 34, 38, 40, 42, 44, 46, 67; König von Argupten, 2. 57; A. 82, 85; — läßt deb Annem p. Membel. perioten A. 36.

82, 85; — lagt ode Onicim ji sien brid errichten A. 2. 57. Btolemäos II. Thiladelbhos, Sing b Acgapten 2. 58, 59, 74, 75, 84, 94, 86, 86 Btolemäos III. Euergetes von Sepan Btolemãos III. Eucrgetes ben Republication 2. 58, 59, 68.
Btolemãos IV. <u>Chilopator, Ring 1</u> Righten, 2. 54, 59, 65, 7.1.
Btolemãos V. Epiphanes, ägurt. Éinig I

Ptolemade V. 1944 129: 2. 64, 69, 86. Ptolemade VI. Philometor, Aber 1 Regupten, 2. 60, 177, 197. Reolemade VII. Philips (Kubrigan)

Stotemão VII. Studion (Rubriguel do, 1272.
Stotemão VIII. Studiono 2. de.
Stotemão VII. Stepanbros 2. de.
Stotemão VII. Stepanbros 2. de.
Stotemão X. Stepanbros 2. de.
Stotemão X. Stepanbros 2. de.
Stotemão XII. Studiono Status 2. de.
Stotemão XII. Studiono 2. de, 71
Stotemão XIV. Sucr 2. de, 22
Stotemão XIV. Sucr 2. de, 23
Stotemão Bt. 1 35.

Biotemaos Reraunos, Cobn bei Stoit Lagi, 2. 47, 61, 56. Biolemãos Bhiladelphos, Sein ber patra 2. 304. Bublius Botero, Bolfstribun, 1. 48. 8

Bul (von Babpion), affpr. Beiefel

1. 285, 306. Buni (Boeni, Phun), tuich. Selftieren 165; — Solffer und Fandeltern 165, 183; — Ausbundbermap der. 184, 185; s. auch Phonetier, kerdus Bunische Arteg, Epod v. En River. 2 117 f.: ber zweite (Lannibal'ider) 2 116 f.: — ber britte 2. 179 ff.; siche Runischer Rrieg, Epod v. En. River. 2

Punjab (Indien) L. 50. Punjab (Indien) L. 50. Punt, Land an der Küfe im Infi Jürken v., L. 89. 98, 156, 28. Pura, Pauptstadt von Gedrofen, 2. 2 pura, Lauptidot bon Georgia, 2 2 Buranas, ind. beilige Adder, 1.667 indische Gedichte, 2. 372. Buschan, ind. Gott, 2. 54, 571. Sydua in Maledonien 1. 601; 2. 42.

- Schlacht bei, 2, 172. Bugmalion, Sohn bes Mattan, 1. 191 Bylades, Freund des Orebes, I. 28.
Philonen (agupt. Tempel) I. 18. 1.
Rulturgeschichtt. Zaf. 1. 139. Bulos, Dafenfradt in MReffemen, 1. 31: 18 Byramiden am Rande ber Littides bill

L 77; - bei Gigeh A. 1 ... Ece Moris 1. 82, 166. Byreifon, Genremaler, 2 19. Grinber ber fteptifdet ein Borrhon .

2 77, 87. Burthos, König von Epeirel, 2 44-61, 57; — Krieg mit Rom 2 19 — Schlacht bei Asculum A 2 135 Buthagoras, Philosoph, 1. 560f., St. — unter ben ägupt, Priefen 1.16

Ori, Allerheitignes zu Telphi, 1. a27.

" Priefterin des Apollo in Telphi, Robaim (Emim), Wiefen, 1. 117.
76 ; A. 375, 2671; 2. 8.
8., der reichste Unterthan des Kerges, Aller des Geleiche, der, der Gebennuth feines Erlass grettet, 2. 202.
Reitin, König von Lamastus, 1. 283, 288.

toren in Rom 1. 642; 2. 314 :tilianus, Marcus Japius, Redner. 

agupt. Gott (Connengott), 1, 90, tt2, 

370, 874. tata (hatafu, hatibepu), ägppt. Königin,

89. 294. neffeum (griech, Grab des Cfomandias); 15 große Daus bes Ramfes, 1. 150. tol noth-Gilead, Giabt in Balaftina, 1.

1. 135; — Gebichte auf R. I. 133; — Tod befi. I. 94; f. auch Regupten. imfes III., ägypt. König, I. 92; — Kämpfe mit den Beduinen u. Libyern, I. 98 fr. 160, 174, 180, 275, 294; — f. a. Negupten. 2mies X., ägupt. König, L 101. amies XI., ägupt. König, L 141. amies Melamun, f. Ramies II. amies, ägupt. Stadt, L 95.

aphia (Ropeh), Schlacht bel, 1, 104, 289; 2 54, 59. apri, f. Çaravati.

ohti asaatathepru, ägypt. König, 1. 90. la-Stenen Taga I., König v. Theben, iu Acgupten I. 88. laffenippen I. 6; A. 7. tata (Eribu), Stadt in Minetafien, L 162.

tavana, Konig in Centon, 1. 70. Ravenna, Stadt, 2. 405. Rawlinson, engl. Archdolog, 1. 31, 32, Raziba, ciamit. Gott, 1. 298. Redectunst bei den Griechen u. Römern, s.

Briecheniand u. Rom.
Regillus, See, Schiacht am, 1. 630.
Regillus, B. Mtitlus, Konful, Seefieg bei

Regulus, M. Kitlius, Southil, Secticg bet-éthomos, 2, 12; — Gel-angentechnung bet Lines L. [22, 123; — Blackehr nach Karthago A. 2, 123, 124. Reabeam, König D. Juba, 1. 242, 243. Reinstein, Juba, 1. 242, 25, 284; — ber Andere L. 52; 2. 365 ft.; — ber Reaputer L. 1994-114. Der artifert Mister J. 343.

109-119; - ber arifden Boller 1. 451; 109—119; — ber artigen Böller I. 451; — Berlömelsung der turantigken unt der knightlichen, L. 456 f.; — der Lydier I. 282; — der Chalder f. 161; 310; — der Boholmer u. Milyrer I. 172, 310 fr.; — der Boholmer u. Milyrer I. 172, 310 fr.; — der Medier u. Berler I. 282 ff.; — der Wedier u. Berler I. 451—458; — der Griechen L. - ber Romer 1 411-416; religioje Buftanbe in Rom u. Griechen

land 2 478 f.; - driftliche, 2 262. Muftrirte Beltgeichichte. II.

Acjin, Sviete, bie, I. 382.

11. Acjin, Sviete, bie, I. 382.

12. Acjin, Sviete, bie, I. 382.

13. Acjin, Sviete, bie, I. 382.

14. Acjin, Sviete, bie, I. 382.

15. Acjin, Sviete, bie, I. 382.

16. Acjin, Sviete, bie, I. 382.

16. Acjin, Sviete, bie, I. 382.

18. Acjin, Sviete, bie, I. 382.

18. Acjin, Sviete, bie, I. 382.

18. Acjin, Sviete, bie, I. 283.

18.

Matien (das heutige Graublinden x.), von den Kömern erobert, 2. 400. Kea, griech, Göttin, L. 137. Khea Eitvia, Mutter von Konnulus und Remus, L. 389. Riegton, griech, Kolonie in Jtalien, 2. 118. Khein (Rhenus), Fiuß, 2. 251, 396, 398. 400, 404, 416. Rhemoboth, Schmarmer ber altchriftl. Beit.

505

2. 505. M590bry, Vönigin, 1, 79. M590brs, dignet im Mittelmeer) und die K590brer L. 186 ff., 268; — Eradt, L. 318, 490; 2. 58, 80, 84, 88, 164. Nich, turan. Göttin, L. 158. Nicher, Eric ber (jib. Gefa.), 1, 211. Nic. Bedon, T. Eric trib. Bedon, L. 69.

131; 2 359. Rim-Atuh, König v. Larfam, 1, 166. Ripundichaja, indischer König, 2, 360. Mitter, römische, 2. 310. Mohint, ind. Huß, 2. 366. Rohob, sprisched Land, 1. 225. Rom und die Römer. Geographische Be-

chaffenbeit 1. 383 : - Eintbeijung pon 3talien 1. 384-386; - altefte Bewoh-Statien I. 384—386; — altelie Benobynte I. 386, 397; — Crusfer I. 386, 397; crusf. Gemerbölfdighti A. I. 387; — Cammiter I. 888—390; — M. unter b. Rönigen, I. 391—416; M. Grandler I. 389; — Sunter b. Rönigen, I. 391—416; M. Grandler I. 392; Manb ber Gabinerinnen A. I. 393; — Cultiten I. 395; — Muna Gumpitius, Zuflus Optitus I. 396 ff.; — Musay Der Operatier und Euriatier A. I. 383; — Operatier und Euriatier A. I. Uncus Marcius 1 398; - Tarquinius Briscus 1 399; Rapitoibau 1 400; — Servius Tullius 1 401 - 404; Tarquinff.; — Sertus fainifder Bund L 404ff.; — Sextus faindet die Queretia, beren Tob, Bertreibung bes Tarquin L oeren 200, Bertreibung des Larquin 1.
406; Som qui zent der Könige A.1. 409;
— Lucius Junius Brutus und L. Tar-quinius Collatinus, Konflant, 1. 625, 626;
Brutus als Richer I. 626; B. Balerius Bublicola Lozz; Arrige mit Kurius Tar-auminus 1. 627; mit Vorfenus 1. 627, 622;
Etreitigkeiten zwisden Vantigern u. Pier Etreitigkeiten zwisden Vantigern u. Pier Streitigleiten swifden Patrisjern u. Ple-bejern 1.629 f.; — Srieg mit den Latiner L. 630; — Appius Claubius u. Publius Servitius, Soniufu, 1.630, 631; — Auf-bebung d. Schuldhaft, die Bolfskribunen L. 631, 632; — C. Aprecius Goriolaums L. 632, 632; — Das Accepted des Opprius Coffius L. 634; — Prieg mit Bolfskribunen L. 633, 632; — Das Accepted des Opprius Coffius L. 634; — Prieg mit Bolf und Untergang der Jablet L. 634, 635; A. 636; — Publitius Bolero, Bolfskribun, 635, 636; Die Boltsabftimmungen, Die Blebs; Terentilius Arfa's Antrag wegen wartus wallitis uspitolitis 1, 645, 646; Kettung des Kapitols I, 645; A. 646; Kidzigg d. Gallier I, 646; — die Liei nilgen Aggationen I, 647, 648; — Kom, eine Demotratie; Lucius Seçtius, erfter piedeijicher Soniul, I, 648. Begründung der Gerrichaft über Jan-lier Neutrechtung der Chiller Varie

Begrundung der Haftier 2. 97, 98;
— die Samuttertriege, Publins Decins
Mus 2. 100—102; — der Latinische Krieg,
Mant. Torquatus 2. 101, 102; M. T.

verurtheilt seinen Sohn A. 2. 101; — ber aweite Sammitertrieg, bie Römer unter bem Jode in den Gaudmitden Köffen 2. 103; A. 105; — etruskticher Krieg 2. 103; A. 105; — etruskticher Krieg 2. 104; — Mypuls Claudius Gatus 2. 105; — ber dritte Sammitertrieg 2. 106; — Bantius Gurius Centaria 2. 107; — das Hortenfilde Gefes 2. 108; — der Tarentimifige Krieg; Burthes vom Gericks bringt Zarent Hilfe Krieg; Burthes vom Gericks bringt Zarent Hilfe gegen Wom, fiegt bei Geraften 2. 109 ff; Buld. Declus Pfuls. Sohn 2. 112; Schlach bei Keculum A. 2. 113; — in Ställer: Nachtoffe first nacht. Cogn 2 112; Sentagl bet weltitum A 2 113; — in Sistlen: Agathottes fest nad Afrika über 2 115; Seurz desselben 2 116; — Corn. Lentulus u. Curius Den-tatus besiegen Byrrhos bei Maleventum

tants besiegen Byrchod bei Walesentum 2. 116; Burthyd Leitte Dunath Hille 962, die Aarthager, Heintehr, Tod Litte. Die Auntigen Artege 2. 117;— der erite Bunisch Artege: die Mamertiner, Schlach der Marigen; die Montertiner, Schlach der Marigen; die une einer Holte 2. 119; Seefieg d. C. Duillub dei Bolid 2. 120; M. Kuitun Aggulus in Mirta, fein Seefieg de Mehangemehnung B. Lunes; Geefieg ber Romer bei hermaum; Metellus fiegt bei Banormos 2. 122; Regulus fehrt nach Karthago zurück A. 2. 123; Riederlage der Römer bei Lilpbaum: Samitlar Vartas Hall is di m Sigliten L.
124; C. Austris Cattlia, Schlach bet ben Kgaddichen Justeln A. L. 126; Kriede; Etystellen M. Rroding L. 126; Der Söldertrieg, die Könner uchmen Carbinen u. Korfila L. 126; — ber erfte Ilhvitche Krieg L. 121; — damitlar u. dasbrubal in Spanien L. 128; — ber Golffrich Erieg L. 129; — ber gweite Juhriche Krieg L. 129; — ber gweite Juhriche Krieg L. 129; — der Malliche Krieg L. 129; — der gweite Durch die Krieg L. 131; — damitbal's Aufliche L. 131; — damitbal's Aufliche Krieg L. 131; — damitbal's Aufliche L. 131; — damitbal's Aufliche L. 132; — damitbal's Aufliche L. 132; — damitbal's Aufliche L Damiltar Bartas batt fich in Glallien Schiachten am Tichnus II. an der Treba; Mindfuß der Godlier 2. 132, 134; Sieg Santholi's am Trafimentiden See 2. 136; Jag nach Spulier, D., Joshius Marimus 2. 136; Jag nach Spulier, D., Joshius Marimus 2. 136, 138; Dannibel bei Calitunian A. 2. 131; Schiacht bei Ganus 2. Marimus 2. 136; Danibel Marimus 2. 138; Danibe hannibal vor den Thoren Roms 145; — Hannibat ber ben Lubten stones 2.140; Gericht ilb. Capua 2.144; — Rie-berl. d. Scipionen i. Spanien 2.145; — Corn. Scipio (Africanus) 2.145; A. 146; in Spanien, Cinnahme von Neutarihago 11 Spatteri, Cintugne von Actualung in 2 146; — Hosbrubal's Jug ilb. d. Byre-năen 2 147; Niederlage am Metaurus; — Siegüb. Hosbrubal Gisgon bei Väcula. 2 148; Spanien vierd vöm. Topbelpro-vinz; Masintssa von Aumidien gegen Karota; Rafinia von Adamber geget auch fage 2 148 ff.; Corn. Scholo Africa nus i. Afrika 2. 150 ff.; Jusammentunit. Dannibal's und Scholo Ar 2. 154 ff.; Gied ber Römer bei Jama 2. 154 ff.; Friede; ganz Schorlialien der römisch. Perridafi

gang Dortmuten et. unterworfen 2. 154.
Triter Maledonischer Krieg 2. 50, 155.
Philipp III. (V.); Sieg des O. Flaminius bei Kynostephald 2. 157; C. 31. in Griechenland 2.158 ff.; A. 159; - ber fprifche Brieg 2. 161 ff.; Gieg bes Corn, Gcipio gertian 2. 1587; A. 159; — der fortige Rrieg Z. 161 ff.; Siege des Corn, Schpio Affacticus über Antiochos III. von Sprien bei Nagmefia 2. 55, 163; — Tod des Jannibal u. Schijo Afficanus 2. 164; — zweiter Matedonischer Krieg 2. 166 ff.; Ronig Berfeus Durch 2. Memilius Baulus voing parfens offen ind gefangen 2. 172;
— bas besiegte Illyrien in brei Republiken getheilt; Makedonien wird röm.
Krobing 2. 173; Begistherung der Kunftichabe aus Griechenland A. 2. 175;
 noupe aus Briegeniand A. 2. 175; — B. Bortius Cato, Bertreter des stutenden Altrömerthums, 2. 177, 178; — Karthago gegen Masinissa. Dritter Punischer Krieg gegen Massinsson von eine Australia Bertier Munider Artes 2, 179; R. Cornellus Ection Aemilian Wfrican. minor 2, 182; Jersörung von Arathaga 2, 184, 185; A. 187; Articla wird römische Promisch A. 186; B. Der griechsiche Arres 2, 66, 185; Merstaus im Geriechenson 2, 186 ff., A. 189; Jersörung A. Borrius 2, 185; Mussinau der Vusitanier umer Birtathus 2, 186 ff.; — Berfibrung von Numantia burch Scipio Africanus minor 2. 192 ff.; — Tob desfelben 2 200.

jelben 2. 200.

Die Zeit der Gracchen 2. 198 ff.;Senatoren und Ritter find die betworagendlene Edinde; freigende Eittenberderbniß 2. 195; — Cornelia, Mutter
ber Gracchen. 2. 196; A. 197; Tiberius
Gracchus und feine Acrescepe 2. 196 ff.; wenchus und seine Adergeiete 2. 196 fi.; Teberius Arcachus und 300 feiner Am-bänger werden den den Edulmaten er istigagen 2. 195; — Cajud Sempronius Kracchus; dessen den den der Seiner der Geige 2. 200; Tod 2. 202; A. 201; — Geille Transalpina wird föm. Produng 2. 203; — Areg mit Jaquertha von Alu-miblen 2. 203 fi.; Metellus 2. 204; Martus 2. 204 fi.; A. 17; Gefrangennehmung d. Strieg ageen Cimbern u. Teu-tonen 2. 208 fi.; Miederlage der Kömer and b. Mohone der Ataufic 2. 209; Wartus Can der Seiner der der der der der fiegt der Mand Sertia über die Teutonen; mit Gantulm über die Cimbern de Verein unt Gantulm über die Cimbern de Verein

mit Cotulus über die Cimbern bei Bermit Catulus über die Eindern dei Bereilä 2,210 ff., die eindernien grauen im Sample A. 2,218; — Martius gum lechten Mal Soniul 2,212; — Euc. Gorn. Sulia 2,214; A. 216; — Marcus Stidie Trujus; neue Aderoctrochlung; Erbiediung des Bütgerrechts an die Istalier. 2,214; A. 216; — Die Stidie Lung des Bütgerrechts an die Istalier. 215; - Bundesgenoffenfrieg. - Der Bontifche ober Dithribatifche Rrieg 2 Soutische ober Mithribatische Arieg & 216 fi.; — Sulla und Maruse entgülneten ben ersteu Butrgertrieg & 217 fi.; Sulla erlangt die Ebergand, erstitumt Kom u. voertreibt Narius & 218 fi.; A. 219; Jiluch des Marius and Afrika & 220 fi. — Vuc. Corn. Clima & 221 fi.; Clima und Marius in Nom, Pistuberung desi. 2921 fi.; Clima and Chara er. Selbeter. 2922 fina den felbeter. utto Natius in Nom, Hintering ben, 2. 222; Cinna bon feinen Soldaten er-fchiagen A. 2. 225; — Martus Tod 2. 224, 225; — Sulla erobert Athen, fiegt 224, 225; — Sulla erobert Atheu, fiegt bei Charoneia und Orchomenos, gewinnt gang Griecheutsonb, beendigt fiegreich ben Arieg mit Mithribates 2 223; Sulla bestiegt des Suntantier 2 225 fi.; Sulla in Rom 2, 226; Proftriptionsliften 2, 227; Sulla, Diftator, 2, 228; — zweiter Krieg gegen Mithridates von Pontos. L. Licinius Murcina erichiagen; Sulla fiell ben Ariedon ber 2. 228; Sulla's Nabonthing und Tod 2. 228 ff.; A. 229; — En. Hom-pelis Magnus 2. 230 ff.; A. 237; B. gegen bei Unbänger bed Marius in Ufrita 2. 230; Srieg nebanten gegen Sertorius 2. 231; Srieg gegen bie Gladbatoren u. Erlaben unter Spartaus 2. 282; Marc. Ut. Grafius 2. 235; En. Die Gere Spartaus bei Brundsiftum 2. 284; Der Spartaus bei Brundsiftum 2. 285; Stieg agen Williams 2. 285; Stieg agen Wilhirbates 3. 285; 8 Murena erichlagen; Gulla fiellt ben serieg gegen Mithridates. L. Luc. Lu-cullus fiegt bei Rabeira und erobert Pontos L. 236; Tigranes von Armenien unterliegt bei Tigranoterta, und Mitbribates u. Tigranes am Arfanias gegen Lucullus 2. 237; Bombejus ichlägt ben Mithribates am Lutosfluß 2. 243; Mithribates giebt fich ben Tod A. 2. 245; Bithonia u. Bontos werben romifche Brovingen 2. 244; — Luc. Gerg. Catilina 2. 238 ff.; — M. Tull. Cicero 2. 240 ff.; Catilinarijche Berjchwörung; Cicero gegen Catilina A. 2. 241; Lepterer fallt bei Vistoria 2. 243; — Marc. Port. Cato 2. 246, 256; — Cajus Inius Cajar 2. 247

Grites Trinmbirat, Cajar und Graffus 2. 249 ff. : - Cajar's Cáiar und Craffie & 249 ff. — Cáiarr & Adecgeich & 250; — Bublius Clobius gegen Cicero und des Lepteren Berdou-nung & 261; aegen Cato; Cicero's Zu-rlieberutiung & 255; — Gallen & 267 ff.; — Caiarr & Artiegithrung in G. & 256; Caiar fiegt tiber die Kelbetter det Bibracte Ladar jegt ilber die sylbeiter del Bibracte 2 255; Chair gegen Krivolft 2 257; vandung in Britannien 2 262; A. 261; vandung in Britannien 2 262; A. 261; Bercingstoriy; dies die Liefe 2 265; Wereingstoriy; ilbertiefett jeft üfdier A. 265; Wespingstoriy; ilbertiefett jeft üfdier A. 265; Wespings des golffieden Mrieges 2, 264; — Soniulat d. Kompejus and Craffies 2, 269; C. 266; — weiter Miracter 2, 266; gweiter Burgerfrieg. Cafar gegen Bom-peins 2. 266 ff.: Cafar überichreitet ben Rubicon A. 2. 267; Bompejus' Flucht;

Gafar, herr in Rom u. Stalien 2. 268; in Spanien gegen bie 2 269; — Riederiage des Cafar bei Dierb bachium 2 270; Schlacht und Sieg bei Bharfalus in Thesiatien 2 271; — Bomysarjalus in Legiglier M. 271; — 30ml peijus flücktig, in Negopier ermorbet Z. 22 fl.; A. 273; Gäfar in Negopier Z. 271 fl.; — Sieg in Mien bet Jela über Vharnafes Z. 276; — bie Vompejaner in Afrita, mit Juko von Rumiden ver ölnbet L. 277; — Cäfar unterdrift ben Willifamiffand L. 278; Sieg bei Zabjes 3 273; Wambhen wich demisiks Aba Willitäraufftaud Z.78; Sieg vet cappes 2,79; Muniblen virb römifche Pto-ving Z.280; W. Gato der Affingere töbtet fich in Utica Z.29; — swetter isamischer Krieg gegen die Söme dek Vompelus; Cädar's Sieg bei Munda Z.283; — Tiltator anflyebenskeit Z.280 fi. Cafar's Ermorbung burch Marcus Brutus und Cajus Caffius 2. 284 ff.; T. Antonius Leichenrebe A. 2.288; - 9 Antonius gegen Dec. Brutus 2. 288; unterliegt bei Dutina 2. 290.

3meites Eriumbirat. Inis, Anionius und Lepidus 2, 290 ff.; Ant. A. 291; Lep. A. 290; Bros striptionen 2, 291 ff.; A. 293; Cicero ermordet 2, 292; — britter Burgerfrieg. Die Eriumbirn gegen Brutus u. Caffius Tie Triumvirn gegen Bratus u. Coffius. Schlach von Philippi; Brunus und Cofius fallen L. 224 ff.; A. 295; — Autonius und Biesparta L. 295 ff.; 308 ff.;

Der Perufinische Arieg L. 300; —
Rrieg in Sizilier; Ctaalonis Faldberr Agrippa befiegt ben Sextus Hompeius L.
301; — Lepidus gegen Cratosian, des Eriecen Untwoffnung L. 302; — im jüblichen Reich; Perodes ber Große, burch Antonius Könlg L. 304; — Regwoticker oder vorere Büngertrieg, Cravolanus gegen M. Antonius und die Riespatch; Seeffeg über der Expleren Riespatch; Seeffeg über der Expleren Nicopatra; Seefieg über die Lehteren bei Actium 2. 306; A. 305; Tod des An-tonius und der Kieopatra 2. 307, 308; — Negypten wird röm. Broving 2. 60, 308.

- Megypten wird vön. Proping 2.60, 308. 50m i fice 88 kai erreich, Die Julier: Cctaviauns Augustus, erster Imperator unter dem Annen Chiar Augustus, A. 2. f. Tb. Mäcenas, Bergittus 2. 322 fi; A. 398; Livia, Gemabilin des Augustus, Julia, jeine Cohete 2. 399; — Möslen wird vön. Proping 2. 396. - Drufus u. Tiberius erobern einen Theil von Germanien 2, 400; A. 401; — Geburt von Jejus Chriftus 2, 462 ff.; — hermann ber Cheruster befiegt ben — Dermann der Cherudter bestiegt den C. Barus im Acutoburger Eddhe); Eegestes, Zhiamelda Z. 401 ff.: Richten und Donau bilden Hams Borenge Z. 404. — Elbertud, Rugastind do., Imperator, Z. 404; A. 32.; Reldhigt der Germanicus Z. 405. Etg. Gelf. über Germanicus Mardod), den Martomanistenstigisten, Z. 203 ff.: Germanicus im Zeutoburger Bald A. Z. 405; sten Zob Z. 405. — ble Marstidanistenstigisten, Z. 205 ff.: Rober Germanicus im Edulopurger Bald A. Z. 405; sten Zob Z. 405. — ble Marstidatistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenstigistenst manicus im Teutoburger ton.

405; (ein Zod 2. 105; — die Majeitätögerichte: Sezianus, des Saleites Mathgeder,
2 406; Sziectus Zod 3. 407; — Caligatta Nup., A. 2 59; leine Zwannel,
die Jup., A. 2 59; deine Zwannel,
die Z tauten u. Thratien werben rom. Brovingen 2. 410; - Rero A. 2, 891; Ceneca, Cabina Bobpaa, Ermorbung bes Britannicus, der Octabia 2, 410 ff.; Brand Roms, Chriftenverfoigung 2, 413; A. 415; Brobingen 2. 414 f.; — Galba, Otho, Bitellius 4t6 ff.

Brieflins 416 ff.

Tie Klady leit: Titus Kladvius Velpasianus, Jupp., 2, 415; A. f. Td.; Kitundom u., Dectriorung vom Jerusleinen durch Titus; Weitlein d., Sedimus; Agricola erobert Veitaunime, 4, 19; — Titus Kladvius Belpolianus, Kompelium Tedads vom Veitus veitdittet; Tod des älteren Plittius 2, 420 ff., "Domitianus, Kympelium Tedads vom Veitus, 240 ff., "Domitianus, 420 ff., "Domitianus, 420 ff., "Domitianus, 420 ff., "Domitianus, 420 ff., "Domitianus, 422; — Array, 250 ff. Domitianus, 422; A. f. Td.; Trajansfalte A. 2, 425; Kriege gegen die Parther 2, 425; Aaden, Ntoden, Nteunent, Mesopota Dacien, Arabien, Armenien, Dejopogrößte Ausbehrung b. Rom. Reicht.
— habrianus A. f. Th.; Scherm Reiches durch Grengwälle; Sie leben ber Runft 2. 424 ff.; — fuf ber Juben unter Bar Rodba; Sit beffelben; sweite Berfebrung ben 3

falem 2. 507. Die Antonine: Antonimet L. Sin A. 2. 391; Waffenrube und Bebie & Bioblitanbes im Rom. Reid 2 ill:-Marcus Aurelius Antoninus II. A & Tb.; die german. Bolferverbindenger Branten 2c.; Krieg gegen den Kri mannenbund A. L. 427 ff.; — Canto dus (Antoninus III.) erfauft den derit von ben Germanen durch Eribu: 2

von den Germanen durch Teiwer 2 d. 429; eine Germandung 2, es?
Jeit der Präter in ner u. Geger dieser der Entstellen 2 der Erder eines Aufranz 2 der Germanis Aufranz 2 der Germanis Aufranz 2 des 2 d Verferfönig Atdickir binter den Separa gurid; seine Ermorbung 2. 48. - Marjiminus Thrag 3. Seier des Amisaburtigen Beftechends der Each Wom 4. 485; Pectus; granjame Bersigum de Chriften; Gallus; Remitimans, Larianus 2. 436; Gallienus; us sin myra Obenathus, Mithalier; 2. 48. - Beit der der Freifig Turannen 2. 43. - Murclianus, Leiberberkrichte des Americanus, Leiberberkrichte des Americanus, Asierderberkrichte des Americanus Am Benobia v. Balmyra 2, 438; — Charte. Tacitus ichlägt die Alamen, frem me brei Monaten: — Marcus Aurefind Cobus; rom. Militartolonien am Rhem .. one; rom. Millarensonen am maen an der Donat; Marcus Aurelius Ceru Rumerianus; Carinus 2. 438; — Insti-tianus, Augustus od. Dominus; Derios verfolgung; er theilt bie Bervoaltung in Kaiserreichs, nimmt drei Mitregenter it einen Augustus, Maximianus, und po Cafaren, Galerius u. Conftantius Chiani 2, 439; legt feine Bilrbe nieber; Za 2, 440; Raziminus Taga, Grocci Conftantinus, Marentins, Licimus; &= ftantinus fiegt über Magentinis 2 44 — Conftantinus d. Gr., Alleinherrich: 2 440 ff.; A. 443; Begünstigung in: — Consantinus o. Gr., Auterngerme-2. 440 fl.; A. 443; Begünfrigung bi Chriften 2. 441; bas Chriftenber wird Staatbrefigion 2. 489; Ame-zu Rifda, Arianer u. Athamananus 311 Attal, artianer II. etgalimment, 242; — Phyanz, (Korifiantinopel), hair fiadt d. R. R. 2, 443; — neue Siniti einrichtungen 2, 443 ff.; — Tod Cocker timis 2, 444; Triumphogen des 6. 1 2, 448; seine Sohne Constantinus II. 3.44.45. Ettie Sobne Congression of Configuration. M. Configuration becklich he obs Reich; — Gonfiguration I. Microberrider, 2.445 ff.; iein Zod 2.446 — Jutilanus (Apointat), Allectuberrider beginnigt des dethentique 2.441; — des de techniques des dethentiques des dittet im Feldying gegen die Berier 2.417; — de Goldette recheben Bionard Sovianus sum Anier; Ferebe mit he Berieri, Elibererinietung des Gerieritungs 2.427; — Beginn der Solftmonderung; Salentintanumb 1. Seinenberung; Salentintanumb 1. Seinenberung 1. Seinenberung 1. Seinenberung; Salentintanumb 1. Seinenberung 1. Seinenbe

Berfassung 1. 406—411; — Remiels mit monarchischer Form, mit arrivolm: mit demotratischer 2. 369; — Bulfien

theilung 1. 406, 407. Religion 1. 411 ff.; Die alten Get tpentung I. 406, 407.

Religion I. 411 ff.: Die alten Gerbeiten I. 412; Janub A. 413; Janub A. 414; Janub A. 414; Dieterfolmb I. 413, 416; — Garubbot I. 414; Die beiligen Gühner A. I. 414; Die beiligen Gühner A. I. 414; Die beiligen Gühner A. I. 414; Dieteiligen Gühner A. 1. 416; Dieteilingen I. 416; A. 413; — Zeinman Geniten, Baren, Benaten I. 416; Bantonier, A. 416; Bantonier, A. 416; Bantonier, Baren, Benaten I. 416; Bantonier, Baren, Bantonier, Baren, Benaten I. 416; Bantonier, Baren, Bantonier, Baren, Bantonier, Bantonier opfer A. 1. 416; - StaateregiereMömer - Samos

408; 2. 310; der Eenat in der nerie verfammelt A. 2. 311; — die lebs oder dos Bolf 2. 312; — diaal-tebs oder dos Bolf 2. 312; — diaal-revolfting, Tod Konfutat 2. 312; Cen-ven 1. 641; 2. 313; Pratoren; Mödlen; "Liäftoren; Obervicker 2. 314; — Tri-nitetti, Peante 2. 315; Gerichfabbern; er Etaatbbandhalt; Bernidgenbflaffen 1. 09. 410; ber Staatsichat; Rriegs.,

109. 410°. ber Zinatsidna; Rricagaanth und Sermigneisiteuern; Solle und
Bergegiber 2. 316; — Gerichtsweier; berwichtshalte A. 317; bas Jouotinaiderige 2. 318; Junutitoren; bie Civilerichtsbarfett 2. 319.
Sricagaweien: Tientgeit; Bewaffstring 2. 329; — Eintbeitung bröm. Geeres;
legtoren 2. 322; Zolb u. Berpflegung;
Zehracht, Bradfo. Ragerobnung 2. 323;
örn. Nager A. 2. 324; Zattit; Zisiplini.
Zehracht, Staffo. Ragerobnung 2. 324;
Cetture 2. 324; Zatturb; Zisiplini.
Zehracht, Staffo. Ragerobnung 2. 324;
Cetture 3. 325; Simmbilger Gernachter 2. 326;
Cetture 3. 327; Zisiplini.
Zenn 1. 411; 2. 327; 335. 350; Cetturterp ber Zisiplini. 2. 323; — Gitter.
Control, Stafford Bradier 2. 327; Romitteurecht 2. 327; Romitteurecht 2. 327; Robytous; Gertele Berbähring 2. 332; — Gitter.
Augenbergiebung. Zodyclasteronium;
Z. 323; — Stoffin 2. 332; — Gitter.
Augenbergiebung. Dodyclasjeronium;
Z. 324; — Wrobinglabermolium;
Z. 325; — Stoffin 2. 332; — Citter.
Augenbergiebung. Dodyclasjeronium;
Z. 328; — Wrobinglabermolium;
Z. 329; — Wrobinglabermolium;
Z. 331; — Gitter.
Augenbergiebung. Zodyclasjeronium;
Z. 329; Zodyclasjeronium;
Z. 329; Zodyclasjeronium;
Z. 329; Zodyclasjeronium;
Z. 329; Zodyclasjeronium;
Z. 331; — Gitter.
Augenbergiebung. Zodyclasjeronium;
Z. 329; Zodyclasjeroniu hatter A. 2.346; — Recoung 2. 344; — Bolls-feste; Spiele 2. 346; A. 435; Gladia-torentsmyfe A. 347; 348; — Honder und Industrie 2. 349; Hafenfadt A. 349; — Milnzen 2. 350. — Wissen da ftu. Runft. Boefie. Enejus Ravius; Livius Andronicus; Ennius 2. 351; Brautus und B. Terentius. Atellanen ober Boffenspiele; Mimographen 2. 352; Buhnentungt: Elobius Nejopus; Cu. Rühnenthmit: Globius Rejopus; Cu. Moscius 2. 353; — Eerne aus Terreitius A. 2. 352; Eerne aus Glantius A. 2. 353; — Serne aus Plantius A. 2. 353; — Serie aus Plantius A. 2. 353; Julius Glair 2. 353, 354; Edul; Cornetius E. 353; Julius Grapes; Ecancus: Cunatius Carnius; Grometius Guntus; Curnetius Guntus; Cornetius Carnius; Cunatius; Cornetius Carnius; Cornetius Carnius; Cornetius Carnius; Cornetius Carnius; Cornetius Carnius; Cornetius Carnius; Control Carnius; Cornetius Carnius; Carn oremeenmoe: Supreus Angus Son, Sons, Com. Sons, Sons,

Mafrit 2, 336, 337; — öffentliche Baur 190, 393—396; — Etchivding d. brüheften irrahen. Tkeater, Circuls 2, 338.

Vallengen 2, 493. — herweisen: Sätzt 190, 594. — her Species. Schröding d. brüheften. Sätzt 190, 595. — her Species. Schröding d. 190, 595. — her Species. Species etten 2 450; Etapenker in Iodu A. 2 451; Genußingt A. 2 417; — Arm nnd Reich 2 451; Lugus 2 452; — Hanbel und Indultrie: Bostweien, Wan-fromen 2 452; Reifende auf ber Land-fraße A. 2 458; Einsuhr von Produtten

inche A. Z. 483; (Brithir von Brobutter Z. 483; — Soutier. Tead Toiol Z. 484; — Soutier. Tead Toiol Z. 484; — Soutier. Cook Tool Z. 485; baben, 200 March, 

Mcía, Bitruvins Bollio 2.459; Etrabo, Zabato, āgupt. König von Sargon, bet Ropech Folormäos and Alexandrien 25. 466; cividarte des Holormäos I. 35. 466; cividarte des Holormäos I. 35. 459; Rechswiftendight: Bapinianis, Illipia mis 2.459; — Philiophie: Seneca 4. 2.50; Assa, 394—396, 398, 399, 688. Rechtswifenichelt: Rapinianna, Illianius 2, 439; — Philolophic: Sence A. 2, 460. Rybollonios, Philo 2, 461.
Reit aton und rett gifes Eeden. Jeius Geburt 2, 462 ft; Waria, Muterc 3ciu. 248 ft; Centurius chres Melios 2, 465 ft; Croartung chres 2, 475 ft; Sticker crucedung 2, 472; A. 473; Sticker crucedung 2, 472; Grimbestider A. 2, 465; Ft; Ft; Denrados 2, 476; ft; Croartung 2, 472; Denrus 2, 474; A. 475, 486; Ft; Melios 3, 2, 475; Denrados 2, 476; in Copiro A. 2, 477; Denrus Melios 2, 478 ft; Ft; Melios 2, 481; in Mom; Ft; Melios 2, 483; ft; Melios 2, 483; ft; Melios A. 2, 483; Melios A. 2, lainteit ver urter in Girfus A. 2. 488; the Girfus A. 2. 488; — Berbreitung des Chriftenthuns 2. 484; — die Katadomben A. 2. 485; 486; geöffnetes Grad A. 2. 487; — Berfassung der chrift. Gemeinde; Presbyter; Grandfung der Crandfung der Crandfung der Mids iafiung der chrift. Gemeinde; Beesdute; Tilotonen; Lettoren; Crocritien: Nto-lutden 2. 486; das Liebesmaß; Par-cochen u. Disceien 2. 487; — Spunden 2. 488, 490; Nirdenverlammtlung su Nitän 2. 492; — das Christenthum Stonie-religion im Nöm. Neich 2. 489; — Ber-betniß der Geitlichen, Gerichfund berj. 2. 489, 490; Ambrehius und Theodofius A. 2. 491; — Spanmes auf Vaturos A. 2. 491; — Cochames auf Vaturos A. 2. 491; — deritt Literatur 2. 422; n. 2. 493; - driftl. Literatur 2. 492; bie tanonifden n. apolemphifden Schrifble Intontifden 11. abofraybilden & dütti-ten 2,411, 500; — Gwoftfer 2, 1026 ft.; Jafobus b. 3.; Walthams A. 2, 497; — ble Ebanqteien 11. ble Whoftegleichidet 2, 498 ft.; Johannes 2, 402; A. 498; — ber Zalmud) ble Kabbala 2, 501; — ble Terteinigteitsleitre 2, 503; — Pittis 11. Althanqtisk 1, the Mindaget; — ber 180; Althanqtisk 1, the Mindaget; — ber 280; Althanqtisk 1, the Mindaget; — ber 280; Der 200; — ber 1, 201; Ellie Mindittisk 1, 500; ber 1, 600; Ellie Mindittisk 505; Cimicoler; Saulenheilige; Rirocin-biter 2, 506; Der beilige Augustin A. 2, 499; — Rirocenbaufunit 2, 508; ble Baliliten A. 2, 509; Rrypten 2, 510; Papiftropia Des Galignis A. 2, 511; Dugantinifide Materia A. 2, 510; — Secfirenung Der Juden 2, 506. Rutturgelfdidelt T. delen 2, 321, 343; — Ratten: Das alte Judien; Rom jur Reit Der Robustit: — Das Mom. Belt.

geit ber Republit; — bas Rom. Belt-reich; — Plan von Rom gur Zeit ber Kaifer, am Schluffe bes zweiten Bandes; nankt, am Eguinfe we zweiten Sanves;
— Mom zu Edlar's Zeit Zes.
Nömer, Briefe St. Pauli an die, Z. 495.
Nomulus I. 389 ff.; — gründet Kom I.
390, 393—396; — Gründung d. früheften

dem R. N. 1. 462. Kott, 1. Kagubter. Kozane, Tochter des Chartes, Gemahlin Alexanders, 2. 24, 30, 37, 38, 42, 44. Kuben, Sohn des Jadob, 1. 81; — tiracl. Stomm, 1. 108, 212; — Mudeniterl. 220. Kubleno, Kiuli. 2. 266; — von Cäjar über-ihritten. A. 2. 267. Kubra, indishactisher Sturmgott, 1. 54;

539

Saoiner, ital. Bollskamm, Tribus ber Tities 1. 407; — Ranb d. Sabinerinnen L. 393; A. 393, 394—396, 398, 399, 538. Sabrata, fiboniiche Robone, L. 188. Sachata, fiboniiche Robone, L. 188. Sachjen, gepin des Una, 1, 252.
Sachjen, german. Böllerichaft. 2, 398.
Saddugåer, jild. Secke, 2, 56.
Sadduri, König von Urarti, 1, 289, 298.
Saddustes, König von Lydien, 1, 278.
Sagartin, 1, Bitartu. Sagen bon ber Sintflut L 24-32.

Sagengett, bistoritche, 1. 32.
Sagunt (Saguntum), Stadt in Spanien,
1. 367; 2. 128; — von Hannibal erobert
2. 130, 131.

Sahabeva, ind. Rönig, 2 860. Sah-Dynastie in Indien 2, 365. Sals, ägypt. Stadt, 1, 83; — Fürsten von S. als ägypt. Könige 1, 103, 105, 106,

108, 186, 429. Safabas, Blotenipieler, 1. 583. Cafbati (Huab), Rachbarland bon Barthien, 1 908 Saten (Cafer), ifntbifder Boltsftamm, 1.

Satia, (Sater), inginigger Lotisstamm, L. 420, 425, 439, 470. Satja, ind. Kriegergeschiecht, L. 60. Satja, Muni, Rame des Buddha, L. 60;

A. 122. Saffara, Byramiden bei, L. 143. Safuntala, indifches Drama, 2 374. Safa, Statuen ber Göttin, L. 293. Sefa, Statuten ber Göttin, 1. 293.
Salam, ägnyt, Gruf, L. 10.
Salamis, Aniel und Stadt, L. 318, 477, 498; Seefdhadt bet, 478; A. 479; L. L.
Salatis, König der Shos, I. 83.
Salea, Gagus Gödbau, Strüm, 2. 206.
Salited Int., Sapprus der, 1. 186.
Salited Int., Sapp

283, 289, 293.

283, 301.
283, 301.
Calmaniafer III., König v. Affirrien, 1,241;
— Einnahme v. Asboben; Kriegsiffe nach chalda, Alliffen, Carlos, Urartl, Africancien I. 285, 289, 290;
— mach Rebert I. 301, 302;
— kin Tob I. 286;
— sin Tob I. 286;
— Salmaniafer IV., König bom Affirein, 1.
226, 286, 290, 301.
241maniafer V. gegen Ifraet und Pho-

niften 1. 288. Salmar-Ristoch, assyr. Gottheit, L 310. Salomon, König der Jiracliten, Schüler des Bropheten Nathan L 199, 231, 232 st., 246; — Salomon's Possaat L 234; 246; — Salomon's Hofffaat I. 221; — temperboun I. 235.
264, 267; A. 201; — Epirtefre I. 240; — S. & Résbeit I. 227; 238, 208; — S. & Ittribett I. 238; A. 237; — Beinad ber Rönight non Saba I. 239, 294; — Regierungsweite I. 240; — S. & Ricid L. 211, 239; — Tob I. 211; — Juritat irteen bes Aropkentniums gegen bas Schitghum I. 224.

Rönigthum L. 202. Salona, Balaft bes Diocletian ju, A. 2, 441. Salonta, faith vos 2 tokteun 31, A. 2, 341.
Saliette, ind. Anfel, 2, 375; — Felfentempel, 2, 375.
Samo, affpr. Gott, 1, 174.
Samaria, Etabt, 1, 104; — Land 1, 177.
Camaria, (Simron), Gebiet des Stammes

Sunaria (Entroll), Gere des Sunarias Spain L. 244, 247, 249, 425, Samaria, Hauptfiadt des Lands Fracel, Baalfiadt, Jehovahdienst in, L. 250, 252, 253; — von Calmanasar belagert und von Sarpontin (Cargon) gerftort, 1. 254, 255,

540 1848, 441, 443, 490 ff.; 2, 52, 83, 85, 87, 22; — Wilney von, A. I. 501.

22: — Wilney von, A. I. 501.

23: Ammolate, hr. Catcht. I. 156, 171, 178.

23: Bammolate, hr. Catcht. I. 166, 171, 178.

24: Bammolate, hr. Catcht. I. 166, 171, 178.

25: Bammolate, hr. Catcht. I. 166, 171, 178.

25: Bammolate, hr. Catcht. I. 166, 171, 178.

25: Bammolate, hr. Bammolate, hr. I. 156, 271, 318; 2, 91, 172.

26: Bammolate, hr. Bammolate, hr. I. 156, 271, 318; 2, 91, 172.

26: Bammolate, hr. Bamm Camired, Jonigin von Aravien, A. 2223. Camured, ind. Raufmannt, 2. 363. Camurel, Nachfolger des Brodheten Eit, 1. 216—218, 220, 222, 228; — S. falte Caul zum Konig A. I., 211. Camum, heißer afrit. Chowind, 1. 73. Canchoniath, beilige Bucher ber Phonitier. 1, 195. Candoniathon, phonitifder Beife, 1, 195. Sambon, Sonnetigelt ver American Schriften, 200 die 1. 272.
Sambondern Geraftiben) Zumalife I. 272.
Sambondern in Misser verb. 2. 362.
Sambondern in Misser verb. 2. 362.
Sambondern in Misser verbreiten, 2. 26.
Sampola, Sabbi in Jubien, 2. 26.
Sampola, Sabb in Jubien, 2. 26.
Sampola, Sabb in Misser verbreiten, 1. 269.
Sampolan, Line Misser verbreiten, 1. 269.
Sampolan, Line Misser verbreiten, 1. 269.
Sampolan, bochte Stute der Vrahmanen, 1. 63.
Line der Vrahmanen, 1. 269.
Schriften, Canbon, Connengott ber Libier, 1, 282. Canboniben- (Deratlibens) Dunaftie 1, 277 Samital, Unteraditeil, der ind. Keden, L. 69. Sambfrit, indide beilige Schriftbracke, L. 69; 2. 376. Sapol, elamit. Gott. L. 298. Sapolel., Alfri der Abetas, L. 90. Sapdann, Tempelfareiber, L. 258. Sapharenin (Sipara), dobylon. Stabt, 1. 424
Caper, Soing ber Perier, 2. 436.
Caperbo, Ipride Tidnerin, 1. 553.
Caperbo, Ipride Tidnerin, 1. 553.
Caperbo, Ipride Tidnerin, 1. 553.
Cardoliter, Griff, Eefte, 2. 506.
Cardo, Steb Yolaff 5, 1. 202.
Caroju, ind. Aluf, 2. 359, 365.
Caranti, Iterminia, Vand. 1. 1. 12
Caratowit, Wadmar 6 (Mattin, 1. 68; — ind. Aluf, 2. 359.
Cartonapal, lepter affurifder Sönig, L.
298. 287. 1, 424

286, 287. Garbes, Dauptfiadt von Lubien, 1, 92, 277 Seroes, Sauprinos on Colori, I. 92, 271;
— burd Stimmerier clingenommen, I.
278; — Zeblach bei, I. 281, 429, 421,
438, 445, 447, 471, 962, 5927; 9, 92, 54, 69.
Garbinten, Quiel, I. 188; — Karte b. E.
1, Sarte bon "Qallein" Z. Zebliß.
Carbinten Z. 112, 129, 126, 130.
Carren, dalb. Seiträume, I. 162.
Carrena in Siboulen I. 183, 245.

Sartpia in Stommen I. 183, 243. Gartfier, Sohn bed Sanherib, I. 293. Sargoniben, Tunafik ber, f. Sartoutin. Saron, Ipridie Gener, I. 177. Saros, verbecafiat, Alufi, I. 273, 290. Sarvarthafibba, f. Sibbartha. Sarvarthafibba, f. Sibbartha. Grinder der Eugali, wong d. Chalante in Mürten, L. 104, 166; — beftegt die Reghbere, gerifort Samaria L. 254—256, 289—295, 302, 425. Salpiren, fleinafiat. Bolf, L. 270, 300. Saljaniben, Griindung des Reichs der, L.

Seifentben, Ordinbung bes Stride ber. 2, 433 ff.
Sentidels, I. Steslaus.

Sent. Senti (Gebrinen), 1, 80, 83,
Sent sept. (Gebrinen), 1, 80, 83,
Sent sept. (Gebrinen), 1, 80, 83,
Sent sept. (Gebrinen), 1, 80, 83,
Senting Striden, 1, 438, 459 f.
Senturn (Sinner), 1, 136;
Senturn Stellaus, 1, 163, 2, 346.
Senturnininin Spuidelps, röm. Zribun, crneuert bas Gwrachide Redregeles, 2, 21,
Sent, irect, Kowig, 1, 221;
Sent, irect, Kowig, 1, 221;
Sent, Sent, Sent, Sent, Sent, Sent, Sent,
1, 222, 123;
Sent, Sent, Sent, Sent, 1, 220,
Sericifericidadderet, 1, 266, 227;
Sericifericidadderet, 1, 266, 227;
Sericifericidadderet, 1, 266, 227;
Sent, Sen

Canlen bes hercules 1. 189.

(Gott) 1. 42. Schan-tong, din. Brovins, 1. 41; 2. 369. Schapentep, Gemahlin Des Pfammetich, 106.

Scharbaner, Indifches Bolt, 1. 277. Schain, Terachiten (Blünberer), L. 88, Schattschi-Arab, Bereinigung des Euphrat 11. Tigris, 1, 155, 156. Sched (Krotodilopolis, Arfinos), Stadt in

Schliemann, Archäolog; beffen Rachgra-bungen in Troja, 1. 276. Schmudiachen: affpr., A. kulturgeschichtl.

Sammaraden: anyr., A. miturgeraradi. Lai. III. 173; — griech, niturger faidut. Taf. V. 1, 581; — röm., kul-turgefpäidit. Taf. VIII. 2, 343. Schoa, afrik. Land. 1, 481. Schophetim, regiterade Cherhäupter in Turos, 1, 190.

Schriftzeichen, chin., 1. 46; - agupt., 1. 130; - chalb. (Reilichrift), 1. 311. Schu-ting, chin. "Buch ber Annalen", 1. 48; 2 383.

48; 2, 385. Schwarzes Meer, f. Pontus Euginus, L. 155, 186, 268, 223. Schwels, f. Helvetten. Scipio, Gnaus Cornelius, Konful, 2, 119. Ecipio, Enejus Cornelius, Konful, u. Feld-

herr ber Romer im gaflifden Rrieg, 2. 129, 131; — in Spanien gegen bie Rar-tbager 2. 131 ff.; — fällt bei Urjo 2. 145.

Sciplo, Bublius Cornelius, rom, Gethberr.

Seivis, Substus Cornelius, tom, getobert, unterliegt gegen Dannibal am Licinus un er Terbbia L. 138, 154; — gebt nach Spanien u. fallt im Kamble gegen die Arthager L. 145. Seipis, Kubl. Cornel., ber Arthager L. 145. Seipis, Kubl. Cornel., ber Metter (Africanus major), Sohn des Borigen, Daubrielbbert im ameiten Bunisden Rrige. canus major), Sohn del Bortgen, Saubttelbbert im merten Kuntiden Brige,
crobert mit Gajus Välius, dem röm.
Alotterifibere, Reufartbage und föligist
Assderibaf gueimaf dei Kacula 2. 146,
148; — deigri Aanne und Dosderubaf,
68isgan's Sohn, 2. 150; — unternitfi
68isgan's 164; — S. als Redner 2 334; A. 146. Sciblo, Queius Cornelius Asiaticus, Heberr ber Bömer im hurlichen Kriege, befiegt König Antiochos III. bei Magnefia 163. 164.

Scipio, Bubl. Corn. Memilianus ber Jungere (Africanus minor), auch Rumantinus ge-Antonaus munot, aum extindintinus ger nanntt, Sofin bed kur. Kentilius Batulis Eerollius, Publ., röm. geeint t.o. und von bed älteren Africanus Sohn adoptitt, beenbligt ben dritten Yunischen Krieg burch die Eroberung von Kartbago.

— sein Tod A. J. 406: ebenio ficqueich den Artigagen Ru-mantia 2. 193.: — ermordet (?) 2. 200. Scipio Kafica, Gegner der Gracchen, Ur-entel des Cn. Corn. Scipio, 2. 198. Seb. ägypt. Gottheit, griech, Kronos, 1.

Sänlen des Hercules I. 189.

Säulenbeilige 2. 506.
Säulenbeilige 3. 506.
Säulenbeilige

Seientben, die, in Sprinn, 2. 3, 41 Seinus, Stodt in Siglinn, I. 41. Seients, Feldberr Alexander's h. 8: 4 38, 40—42; — Bündwis gega Ken not Z. 43; — berricht über Smal 2 Seientos J., Rifator, Kina van An. 2. 51, 62, 55; — ogena Johne 2 a. Seientos II., Kallintos, Kina pan Bra 2. 53, 57; — im Striege mit Erstemin I von Aegupten 2. 59; — frich ir sun Gefangenichaft 2. 54; — Ermerbung be

Btolemaos Rergunos 2 56 Seleutos III., Reraunot, Mbnig per Bres 9 54

Celinus in Sigilien, von harmbelt. M. Settling in Signical, von Askanset in acceptional, 1, 611.
Sellafia, Sieg des Antigones des Spartance del 2, 63.
Sem. Sohn Road's 1, 29, 20.
Sembriten (Asmath), die, ausgezonen

ger bes Bfammetich, L. 104. Gemiramis, Gattin bes Cames, wir: 1 Rinos, 1, 167, 168, 178, 195, 18 N 418, 420; 2, 28,

Semiramocerta, armen. Stalt am En Sc

Semitamocerta, armen, gask an eres L. 1688. c. Kentille Asik, er Költer, L. 88, 154, 166, 270, 47 Semineb, ögupet. Stadt, L. 40, 2 % o. bon, L. 81.
Semmonen, germ. Költeriadir. 2 % Sembronia, Todster bes Tiber. Seur. Gracchies, Gattin bes Reml, Nivam

2 196, 200

2. 196, 290. Sempronius, Tiberius, Bolfstroun, 2. Sempronius, Titus, Kontul, 2. 1%, Sempronius Luditanus, G., Kross 2. Senat, ber rom., 2, 310; — ne ber Co versammelt, A. 2, 311. Seneca, Lucius Annaus, Philosoph 2.1

412, 460; A. 460. Gentereb, Stadt in Mittelafien (ter-Sintara), L. 162.
Sennaar 1. 88.
Sennaderib, König v. Kürren, er der Throne, A. Kutturgeich, Tol. III. 1.

Cennar, Chene bon Mittetafrita fet ! Gentinum, Gieg ber Romer bei, & Cepbarvaim (Cipara) 1, 162, 234, 25 Cephuris (Enebru), Stifter eine im

Ennaftic, L. Z Sepias, Borgebirge. L. 476. Septimius, Mörder bes Compept. 2 Septimius Severus, f. Seperus

Septuaginta 2. 90. Se-Ra, agnpt. Königsbezeumung L. Serapeum in Alexandria 2 82, 93. Serapeum, dappt, Gottheit, 2 82. Serbahl, Berg (Sinai), 1. 206. Serbonis, See auf dem Bege wat 200. nach Negubten, L. 428.
Seren, militärischer Ches, l. 166.
Seriea (China) L. 429.
Sertorius, C., Anhänger bei Ann.

280, 281. Gerubabel führt bie Juben noch Jerneit

gurlid, 1. 425.
Servilia, Mutter ded Juniul Brand 2.
Servilia, Mutter ded Juniul Brand 2.
Servilia Capia, durch de Capia.
Teutonen geschlagen 2. 200.
Servilius Casea, Berichnoure 1952 (5):

2. 284.

Serbiis Aufline, König v. Kon. 1.0.

- fein Zod A. 1. 403.

Sedamos, vöbüil. Autheriseder. 1.

Sejombis IV. (Sbeihong, dare fe. 2.

L. 102, 109, 242.

Selotitis (Selotis), Sections Sarci (Iljottojur), auch Secietis-Kurzi (S. 1.)

S. 81, 31–33 ff.; liede Elektri Samilis, S. Samiles IV.

hos II. 1. 94, 98. hos, Brieftertönig I. 104. i. i. Gethos, ägnpt. König.

grand and the state of the stat cerus, Espitimis, Imperator, L 150; L 430; A 431 Derus, Micranber, Imperator, 2 432, 133; A 434.

perile, Alexanor, amperator, 2, 492, 133; A. 494. veruss, Cálar, hister Augulius, 2, 440, xrius, Lucius, Solferibun, L. 647, 648; — erster blebel, Soulus, L. 648, abat, Küffr von Apadas, 1, 193, abatotof (Sevedos), Afirst in Napata, L

aduti (Calatis), Jüli ber Rushiten, I. 83, atti (Calatis), Jüli ber Rushiten, I. 82, attis (Tebnium), Kogenichiken, I. 82, selitoria (Cifat, Teinthis), Rosig von Regubren, I. 102, 103, 242, 206, Edus (Rednium), I. 80, 83, 87, 88, Selicerin de Tracles den Cund,

ichem, Land und Cladt in Balaftina, L.

1. 9. 209, 218. icinius Bentatus, Bolfstribuu, 1. 637, 639, ibbarta, Carbarthafibda, Priuz von Mag-hada, cigenti. Name des Buddha, 1. 59; 2. 365.

ibmba, phonit. Etadt in Rleinafien, L 186. ibon , phonit. Großftabt, L. 109, 188, 186; — Grundung von Rolonien am 186; — Ordinbung von Solouten am Triept I. 187, 189, 180, 192; — der Dienri ber Mitarte in 2. 1. 192; — die Bring ben Edon und Troed. 1. 193, 10, 214, 234, 294, 284; — Afterien tributat I. 293, 307, 425; — E. nuter Verfien I. 450; — von Alegander d. Or. Cindentommen 2. 14, 70. Libdan, dinel. Eunahie, 2. 324. Libdan, donel. Eunahie, 2. 324. Libdan, donel. Dinahie, 2. 324. Litting d. Ligerfluß in China I. 40. Vinter, Chinamotherre California, 113, 640.

lina, 2 410. Silfhari (Ruad), Landi, Industhal, 1, 288. Silfo, f. Schiloh, L. 209. Simet, Tobfeind des Tavid, L. 231, 232. Simentu Meiamun, ägupt. König, L. 102.

elment Steamin, agupt. Nonig. 1. 102.
Elmeon, fitael. Elamm, 1. 200. 210.
212. 214. 216.
Elmeon, tymatladier, 2. 56; f. Mattabaer.
Elmeon, Eautenbeiliger, 2. 566.
Elmeon, Cautenbeiliger, 2. 566.
Elmeon, Sofeb's Bruber, 1. 56.
Elmeon, Nofeb's Bruber, 1. 56.
Elmeon, Dohn't. Manyladi, 1. 153.
Elmion, Gobn bei Manooh, 1. 214, 215;
— befier, 20 A. 1. 213.

eimipn, Soyn ors Antonn, L. 213, 213;
— beffen Tod A. L. 213,
Simurg (Abler), Heldzeichen d. Perfer, J. 455,
Simurg, phönil. Stadt, L. 183, 184, 256,
Sin, kuich. saftyr. Mondgott, L. 158, 161, 310,

Zina, į Chinci. Reich. Zinai, Berg und Gebirge in Arabieu (jeht Serbal), L. 175, 177, 204, 206; A. 207. Zinai-Salbinfel L. 77, 78, 80, 127. Zina-afda-irib (Sanberd), König v. Nfiv

rien, Rachfolger bes Carpoutin, unterwirft Inros, Arab, Byblos, Monb, Metalon; befiegt bie Megupter bei Eltefeb, bedrängt Sistiab, König von Juda, L. 104, 256—258, 292, 297. Sind ober Sindbu L. 49, 51.

suce, agupt. aventienter, vermotten och, idgmb. Abputtol, 1, 80, 1, 122.
Zingar, after. Stabt, L. 170.
Zingar, offict. Pflaufistot, 1, 183.
Zinder, phönit. Haufistot, 1, 183.
Zinder, phönit. Danbelspoften, I. 187;
— Riederlöfung der Gantur, 1, 297; 25, 82.
Ziutflut, Simflutfagen verschiedener Bölter,

L 24 ff., 168, 164. Sipara (Saphar baim), calb. Stadt, 1, 161, 162, 308; - Land Sippara 1, 175.

Siparis, Sonnenstadt, L. 25. Sipbnos, Reichtbum der Minen von, L. 186. Sirts, Fluß in Italien, Schlachtam, 2. 110. Sirtus (Kizstern) L. 137; — Sirtusberiode (Figftern) 1. 137; - Girinsperiobe

1. 137. Sefonchie. Sidt, f. Schondis.
Zidmuse, perf. Ridder, L. 434.
Sifera, Aclbberr bes Königs Jabin, L. 21.2.
Siippa Mis, Rutter Tarenes III. 2. 12.
Ziippbos (gried, Muhologie) L. 324.
Sito, ind. Jitt, L. 66.
Sida, Gattin bes irbifden Königs Mabana,

L 70. Sin, dinef. Dunastie, 2, 384. Sina ((j'va), ind. Gott, 2, 370, 373, 377; Siva (yubra 2, 231; — Siva Visquan und Artichna A. 2, 371. Simah, apapt. Case, 1, 72, 429, 432. Sistien, 3ndet (Trinatria, ete Presipthige):

eritiong (Silat, Seignichigen, L. 20. St., 1998). Sough von Crecking (Silat, Seignichigen). Sough von Crecking (Silat, Silat, Seignichigen). Sough von Crecking (Silat, Silat, Seignichigen). Sough von Crecking (Silat, Silat, Silat, Seignichigen). Sough von Crecking (Silat, Silat, Si

Starpheta in Lotte, Echagi et, 2, 200. Stemiophris (Evechnorre I. 82. Steprifer, philof. Echale decrinuben, L. 329. Stiavenhandel der Römer 2, 350. Stlavenhandel der Römer 2, 360. Stlaven (und Gladiatoreus) Krieg, der,

2. 193. Stollar, Stottenführer des Tareios, 1. 441. Stulla, Strudel in d. fizit. Mecrenge, 1. 609. Sturos, Iniel, von Rimon erobert, 1. 492.

Sitten, iftet, startar. Boltsfiamm in Mittelafien, L. 92, 154, 169, 258; 2. 20, 23, 24; — Ciufall in Valtrien, in Judies, 365; A. 443, 447.
Smendes (Simentu Meiamun), König im

Milbelta, L. 101, 102.
Smerbis, der falice, vor Tarcios L. A.
L. 437; j. auch Nardja.
Smith, Alterthumdforficet, L. 29, 30.

zwith, Alterthamsforfder, I. 29, 30.
Zwith, Alterthamsforfder, I. 29, 30.
Zwith, 1. 02, 273.
Zwither, 1. 02, 183.
Zwither, 1. 03, 183. Solouis, Relfenfadt, 1, 188. Solomis, Relfenfadt, 1, 188. Solomer, fleinal, Boff, 1, 270, 274. Soma, Göttertrant bei den Indern, 1, 53,

54, 456. Comapi, indifder Ronig, 2 360.

Coug, dinef. Thnaftie, 2, 384. Cophientirde in Ronftantinopel 2, 508; -Mofait and ber, A. 2 510. Sophisten L. 560, 565. Sophotles, griech. Dickter, L. 584.

Cophonisbe, Mafiniffa's Bermahlung mit, A. 2 158. Sophron, griech, Dichter, 2, 84.

Copt, agupt. (Girius), L 137. Soris, f. Snebrn. Sofigenes, Beribatetifer, ftellt ben Intia-niichen Ralender auf, 2 830.

Soios, Maler, 2 89.

Eparta, Stadt u. griech. Staat in Latonien, parta, Staor II. green, Staut in Lubnici, 1. 318, 339 ff; — 3weitonigthum I. 339; — ipartan. Jugenderziehung A. I. 341; — Baterlaudsliebe der Sp. 2. 473; — Bet-

1. 344; — Oberherrichaft im Beloponnes L. 346; — Sp. gur Zeit der verfüchen Priege 1.421, 464ff, (6. drecheuland); — Erferjuckt zwischen Athern u. Sp. 1. 486, 437; — Sp. in Refeinen 1. 494; Bruch mit Athen, fünfjähriger Wassens Brud mit Alben; fünfjähriger Volffen-filliston mit Alben 1. 497; — der pelo-ponnel, Krieg 1. 501 ff. (i. Grieckeutland); — Ep. verbluchet sich mit Verflen gegen Alben 1. 520, 621; — Albens Hall 1. 522; A. 622; — Ep. (eubet den Joniern ein Gree gegen Tissabernes zu Hilfe 1. 529; — Ariebe des Annelthos); Ep. gegen Clunth 1. 532; — Albertall der Radmea 1. 532; — Albertage dei Leuttra Dirch die Tybeaner 1. 532; — Ep. im Vilnding mit Alben gegen Theben 1. 541; — Albertage dei Panatiuca; Tod ber Agelians 1. 542, 64; Z. 4, 7;

541; — Rieberlage bei Manitucu, bes Agefilaos 1, 542, 546; 2, 4 — Sp. gegen Matebonien 2, 18 Berfall 2 63; — mit bem Achaifchen Bunde gegen ben Retolifchen 2 64; — Wieberherftellung ber lufurg. Berfaffung 2. 61; — Rüftebr unter matebon, derrichaft 2. 65; — Berfall ber Eitten 2. 77; — hartan. Söldner im Teinfte Austago's 2. 122; — Gegend um, A. 1. 330. Spartacus, Anführer der Gladiatoren, 2.

232 fl.; A. 233. Sperthias, edler Spartaner, 1. 473. Sphafteria's Groberung burch die Athener L 510; A. 509. Sphines (Ralanos), inbifder Beife, 2. 27

Sphitte (Ralanos), inbilder Weite, 2, 22.
Sphitt L 322; — Sphitt ben Waddie
Schul A. I. 145.
Sphitten Reparten, Relbert, 1, 532.
Sphittenenes, Gefährte bes Befjos, 2, 24.
Sprachifte, Juffen L 188, 318, 108.
S. P. Q. R. (Senatus Populusque Romanus), Senatu R. 800 m Som; lactetuide Quiforift auf röm. Bannetten, Scholetten, x. 2, 212.

Strade, Sprachverwirrung 1, 29; — Mistridates von Bontus, großer Sprachtenuer, 2, 217.
Spurius Caffins, Adergejeh bes, 1, 634.
Sburius Bolthumius, im Rriege der Römer

gegen bie Samniter, 2 108. Spurint Tarpeja, Romer, u. Tarpeja, 1. 394.

Sfe fon, din. Schriften, L 48. Stadrig, Stadtoberighingen L. 27 g. Stadridges, König in Indien, 1. 168, 169. Stadridger, perfische, A. I. 461. Stapsa, clam. Gott, 1. 298. Stateira, Gemahlin des Dareios, 2. 17.

Stateira, Wemahiin des Lareios, 2. 12. Stateira, Lochier des Dareios, Gemahiin Alexander's d. Gr., 2. 30. Stater, perf. Mange, 1. 461. Statilius, L., Theilnehmer der Catilinar.

Berichmorung, 2. 242. Steinperiode 1. 4. — Baffen u. Gerathe aus der, A. fulturgeichicht. Taf. L. 1.12. Stephanus, rom. Biichof, 2. 490. Stephinatis, Firft in Sais, L 104, 105. Sternwarte in Alexandrien A. 2. 93.

Sthavira, Buddhift, **2.** 366, <u>369.</u> Stheno, Gorgone, **1.** 324. Stiftshifte der Juden in Schiloh (Silo

1. 209. Ston in Athen, Erbauung ber, L. 493.

Stoffde (philosoft), Schule 2, 51, 1, 225, Stoffder, Agnyl, Pricherthaffe, L. 125, — Pider der L. 131, Stado o, gried, Schriffeller, L. 92, 97, 492, 2, 640, Stadogen, Bahl Der, L. 586; 2, 62, Strato, Freumbes Huttle, 2, 296, Straton, Philosophys. S. 57, Stratoute, Gemakiu D. Antiodos, 2, 62, Stratoute, Gemakiu D. Antiodos, 2, 52, Stratoute, Genakiu D. Antiodos, 2, 52, Stratoute, Genakiu D. Antiodos, 3, 576; A. 376, A. 376, A. 376,

L 118, 236-238, 292, 297.

Sollos, Marer, 2, 29.

Sollos, Marer, 2, 47 ff. Extraos, Nonig pon Honton, 1, 230-6.

Sincer, Chebie Judigene Europea in Todo, Nonig pon Honton, 2, 2376;

Sincer, Chebie Judigene Europea in Todo, Nonig pon Honton, 2, 2376;

Sincer, Chebie Judigene, Stady, L 170.

Sollos, Marer, 2, 21 ff. Extraos, Nonig pon Honton, 1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1, 200-1,

Styr, Fluß in der Unterwelt, L 373, Suo, Bharao von Negypten, f. Schabat. Suchoth Benoth, affpr. Gottheit, L 254, Gottheit, 1. 254. - partant, singenoersteping A. 1.311; — Smuory-eventus, influx controlled. D. 2.34; — State Stat

O 2 2 Subunu, elamit. Gott, 1. 298. Zues, Landenge von, 1. 71, 76, 83, 84, 96, 97, 165, 168, 180; 2. 16; — Berbindung des Rits mit dem Nothen Weeter, 1. 462. Suchania, Erge ver womer bei, 2 100.
Senetonius, Tranquilins Cajus, Geschichteiter, 2, 458.
Sueben, german. Böllerichaft, 2, 398.
Tobleubefnatung A. 2, 399.
Euffeten, Staatsoberhäupter in Turos, alla, Aus. Gornelius, from. Pilator, A. J.
2029.— als Ensiter 2 200, 212; — enla 6
Lector — als Ensiter 2 200, 212; — enla 6
Lector — als Ensiter 2 200, 212; — Warius
11. E. 2 214; — im Bundesgenoffentries 2, 216; — G. genen Martins 2, 218;
— E. in Rom A. 2 219; — Imfluty
ber Vertaffung 2, 220, 319; — E. gegen
littins 2, 222; — befigt Archelos bei
Châroncia und Dradomenos 2, 223; —
Profitiptioner 2, 227; — banti als
Imperator of 2, 226, A. 229; A. 216;
— röm. Memoiren(direlber, 2, 384,
Eutherius Alado, 1, Galda, Eutp.
Enthetius Peticuls, E., Elftator, 2, 98,
Eutherius Andra Publ., Golderfribm, 2, 217,
Enthetius Kulns, Ecrius, Rechisgetebrer,
2, 355. 2 355. 2 303, Sulpicius Saverrio, B., Konful, 2, 112, Sulpicius Saverrio, B., Konful, 2, 112, Sulpicius Saverrio, Land der, am Tigris L 16t. Summifat (Samofale) am Eudyria L 156. Sumubu, elamit. Gott, 1, 298. Sunanda, ind. Ronigin, 2 361. Sungumgura, elamit. Gott, 1, 298. Sunion, Ruinen Des Tempeis auf, A. 1, 319. Sunnice, f. Tulat-Dabal-Mfar II. Surafchtra (Bugarata) in Indien 2 360. Surja, ind. arifcher Sounengott, 1. 64; 2 371.

3 371.

5 101a, claim., ipäter peri. Hauptitadt in der Probinis Suffaria, 1. 164, 166, 165, 285, 297, 298, 428, 438, 439, 449, 459, 469, 489, 490; 12 18, 82, 96.

Suffinat, ciam. Gott, 1. 298; — etam. Görtin, 1. 160.

Cinteld, Nationalgott der Shos, 1. 87, 

Schiffahrt u. Haubel I. 127 ff.; — Z. Carquinius, Sequis, 1. 694, 695; — unter medifcher und peri, Arrefahrt I. 1919, 186—188, 190, 1913, 200, 1214, 226; Carquinius, Equis, Gullen, 1466 179, 186—188, 190, 1913, 200, 214, 226, Carquinius, Equis, Gullen, 124, 244, 251—256, 260, 263, 267, 270, 626, 267, 272, 274, 288—290, 296, 297, 306, 421, Carfis, Londrich bei Gircutter, 1428; — unter Aleganderd, Gr. 2, 10—16. — die Phonifier un T. A. 1, 198 nzo; — unter Alexander b. Gr. 2. 10-16. 36 ff., 34. 45; — Eittenaufand 2. 81, 82; — [prids-babylon, 84:6] bed Seleu-tos L 2. 47 ff.; — S. 8 Umfang 2. 62, 59; — S. unter ben Seleutiben 2. 67; — Antiochos L. n. 11. 2. 82; — 2. 2. 2. - S. unter den Setentiden 2 51; - Setentide II. 253; - Setentide II. 253; - Setentide III. 253; - Setentide III. 253; - Sinch of Sinch Proving 2 56, 264. Syride Artie, der 2, 161, 162. Syride, arche u. lieine (Roydofrita) 1.618. Griechenland, L. 360. Taaut, phonit. Gott, L 195. Tablinum 2. 361; A. 339. Tabor, Berg in Sprien, 1. 212. Tacaffi (Tacasseh), Rebenfiuß bes Rii, 1. 430. Tachos, f. Zatho. Tachos, I. Zaftse.
Zachus, Cornelius, Geschächtschreiber, 2. 457;
A. 458.
Zachus, Warens Claudius, röm. Kalier, 2. 488.
Zachus, Warens Claudius, röm. Kalier, 2. 488.
Zachus, Warens Claudius, röm. Kalier, 2. 488. Tabmor (auch Tamas oder Baimpra) 1, 283. Laoinot chiad, Lainat oper kainingtoff, 2333. Leanium in Camponium 2 100.
Laoino, chiad, Pudo, per Kunfi des Vegeti
rendi<sup>o</sup>. 1. 48.
Zadirada, Agingt. Ronig, 1. 131.
Ladirada, Ronig von Nethiopien, 1. 104.
Ladirada, Ronig von Nethiopien, 1. 104.
Ladirada, Ronig von Nethiopien, 1. 104. Jai, Mutter Amenhotep's IV., 1. 89 Tai, Gemabiin bon 211, 1. 90; -L 102.
Tafho (Tados), águpt. Rönig, 1, 451.
Tafhdacila, indides Reid, 2, 862; Etabt, 2, 863.
Talettos, Rönig bon Eparta, 1, 842.
Talettos, Rönig bon Eparta, 1, 842.
Talettos, Rönig bon Eparta, 1, 344.
Talismane, Rauberer ber Ühalbder, től: — Elegel Ealomonis 1, 238. Talmub 1, 318, 162; 2, 50t. Talmubin ober Retanin (Jünger ober Schüter) 2, 466. Tamaffos unter phonit. Dobeit 1. 185. Lammartin, König » Shalbala, 1, 297, 298 Lammartin, König » Shalbala, 1, 297, 298 Lamrapanei, alter Rame für Ceylon, L 377 Lamart, High bei Ston, 1, 184. Lanaat, heijde Etabt, 1, 210. Lanagra, Riederlage der Athener bei, 1 497.

anals (heutige Douffuß) 1. 92, 442;

Stabt an ber Tonaumilnbung, 1. 357,

anaquit, etrust. Jungfr., 1.399, 401, 402;

ang, djinel. Innelite, 2. 381.

anh. dgppl. Stabt, Helbory, ber Optios-Aufrien, 1. 83, 67, 88, [0], 102;

Michertage ber Böbnifter bet., 1. 185, 232. Syndoen 2, 490, Schmidter 4, aufgelucht Tantitiche (dapptische) Tynnötie L 101, 102, 202 Epphys, König von Kumidien, aufgelucht Tantials (griech, Motbologie) I, 374, von B, Cornectius Sechio, S. 147; — Tamvografes (Tanargares), Beiname des fällt von Seipio ad 2, 149; — verbändet

Bardiga, L, 419, Tambogards (Tambards) [1, 374.

Tambogards (Tamargards) Einame best (Tamargards) [1, 374.

Tambogards (Tamargards) Einame best (Tamargards) Einame oin M. erobert 2. 117; — Santial vor 2. 128 ft; — von R. erobert 2. 117; — Sannibal vor T. 2. 144; — duch Jabius Wagimus eingenommen 2. 147, 35t.

Larpeja, Tochter des Spurius Tarpejus, \$\text{\text{Q}}\$ \text{\text{\$\text{Q}}\$ \text{\text{\$\text{\$\text{\$\text{Q}}\$}}\$ \text{\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex

Tarfol (Tarzi) am Abdnot, 1. 168, 285, 286; 2, 18, 234 Eartaros, die Unterwelt, 1, 378; fles mit b. Gollenbund aus b. L A. La Zarteffos ober Baus, Blut in @ Mittiodos III. u. IV. 2. 54 ff.; tor röm. Groving 2. 56, 264. teq. bert, 2. 151, 162. Eu. Heine (Verdefftel) Lais. Euent lieute (Verdefftel) Lais. Euentiddelit. Ashlytien un "actus, Zitus, König der Seitze. 894, 395. Tatta, Galgier in Rleinafien, 1. be Laurion, Morber bes Arntos, 2 66 Taurominium, Stadt i. Styllien, 2.11 Zauros, Gebirge, L. 171, 175, 178, 8 270, 274, 286, 442. Täuru, battr. böfer Geift, 1 432. Lauichbandel L. 162. Tawnetht, agupt. herricher in Ben ! - Tais

Teanum in Campanien 2 100 Leon over Set (Eudvort), Atthews, I il Acctolagen, Refleminam, 2, 209, Tegen, Stadt in Artabien, 1, 314, Tegiria, Sieg der Thedanet der, 1, 327, Teitrifiad, griech, Seber, 1, 346, Teilses (Tichatspis) 1, 436, Tellei-Finnarria, diput, Bringhin, 1, --Teilse, Athener, 1, 223, Teinneffiad, in Meleningen (Madeiser Telmefios in Rleinagen (Babriage: 100 Zelmeijos in Steinbern temmings.

1 271.

Zembe, Zbad in Zbefiolien 1, \$11,2.72

Zember Der Chincien A. 2, \$90; — 16

Zmbel Der Chincien A. 2, \$90; — 16

Zmbel Der Chincien A. 2, \$90; — 16

Zmbel Der Chincien A. 3, \$15, \$15, \$16, \$10

153; — Der Chabbier L. \$15; — 16

Ziracliten L. 384 ff.; A 20; — 16

Ziracliten L. 384 ff.; A 20; — 16

Ziracliten L. 375, \$88; A. \$15; — 16

Zendyreter, germanithe Rollerdon, 2

Zendyreter, germanithe Rollerdon, 2

Zendyreter, germanithe Rollerdon, 2

Zen 388. 261, 398. Tenebos, eine ber Lesbischen Infelt. ! 318, 490; — Seciclacht fei, 2 III. Lennes, Khömitter, L. 450; Lenos, eine der Kultaden-Inieln L 38 Lecachiten (Pilinderer), für Koll, L 174 [7] Terebon, Dafenftabt am durbrat, 1. 35 Terentifius Aria, Botferribun, 1 3. -Terentifildes Gefes 1, 636, 637. Terentitifdes Gefes I. 685, 87.
Terentitis Mr. 78. r. 78. games General Recents Mr. 78. r. 78. games General Recents Mr. 78. r. 78. games General Recents Rece zeriatina, siegemo von, z 95. Tertullian, Sirchemater, 2. mil. Teftament, das aite, in girch Srud-Çeriellung defi., 2. 90. Teat (Athority), agunt. Konig, L 78. 17. Teutrer, Muniches Kolf, L 72. Teutrer, Odinio von Cons Teutrer, Philides Bolf, I. 221
Teuman, König bon Cian, I. 27
Teuta, ilintide Königin, 2. 17.
Teutaers, galf. Golf, 2. 222
Teutoboch, Säuptting der Tentour. 2. 22

— defien Gefangerna har ein Senfore.

A. 2. 211.

March. 2. 211.

gal , Bafall des Ronigs Rudur-Laga. Thotmes I. (Thutmofis), Ronig v. Negypten, Toth, agypt. Gott, A. 1. 101.

en, Stadt in Bootien, L. 318; — impf der Sieben gegen T. L. 332; — It gu Berfien L. 484; — Sparta mit L. befreundet L. 497; — unterliegt

tt du Berfient 1, 482, — unterligt Thurit, Stadt am sauchaus.

1. befreundet 1, 487; — unterligt 2 Unrit, Stadt am sauchaus.

2. 102.

2. 102.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2. 103.

2.

ann, 1. 464, 466—469; — in den Seculachten dei Artemilium L. 476 und iannis 1. 478—480; — Staatslettung \$4, 1. 485—487; — seine Verdamung 4, 1. 485—487; — seine Verdamung 499; — dei den Verdamung 499; — dei de Verdamung 499; — dei Redner L. 574; 489

483. ni (agppt. Ctabt), Sternmarte au. 1. 187.

odora, Stieftocher des Mazimian, Ge-ablin des Confiantinus, L. 449. odores, Tarentiner, L. 76. odofius der Größe, röm. Kaifer, L. 418; exfommunistr L. A. 491. odotos, Erimber des Gatter, Keiches, f.

tobotos I. obotos, Soffling unter Btolemaos, 2. 72. — unter Dionpios bon Negupten,

. 27.5. ognis, griech. Dichter, 1. 55t. ogonien (gr. Gebichte über Entstehung er Götter) 1. 550. ofrit, Dichter, 2. 84. ovbraftes, Perthaeteiler, 2. 86; A. 85. ovompos, griech. Geschächtsterheber, 2. 85. ovompos, griech. Geschächtsterheber, 2. 85. ovompos, griech. Geschächtsterheber, 3. 85. ovompos, griech.

Priege 1. 506; - Beitritt jum Aetol. Briege 2. 62, 77; - Sittenguftand, 2. 75. jeffalonicher, Briefe Et. Bauli an Die, 2. 496.

2. 496. vefialonite, Halbichwester Alexander's d. Gr., 2. 37, 42, 46. vefialod, athen. Schaufpieler, 2. 77. betes, Cenjustiasie in Attita, I. 366; — Ertheilung gleicher Rechte an die Theten 1. 489. himbro, Mörder des Harpalos, 2, 33, himotheus, Episteln an, 2, 499, his, ägopt. Landschaft, 1, 76, homas, Evaugelien des, 2, 500, 501.

hot, agppt, Gott (gr. bermes), 1. 74, 78,

113, 131, 137, 145. botembebi, agopt. Magier, 1, 141.

1. 521, 528, 532. Thurdbibes ber Aestere, Athener, 1. 500. Thurdbibes, Geschichtscher, 1. 559. Thurit, Stadt am Tarentin. Meerbujen,

404; A. 391. Libet, Land in Afien, 2. 369, 372; — budbift. Rlofter in, A. 2. 369. Licinus, Flus. Schlacht am, 2. 133, 134.

Tien, hin. (Himmel), 1. 42. Tigifis, phonit. Befettgung, 1. 188. Tiglat Pilefar, f. Tutlat-Habal-Afar. Tiglath-Pholafar, f. Tutlat-Habal-Afar. Tigranes II., Ronig von Armenien, 2 56,

237, 243. Tigranoferta, Sieg b. Römer üb. Tigranes bei, 2. 237.

Tigris, Gluß in Borberafien, 1. 29, 40, 89, 154—156, 160, 161, 165, 168, 170—174, 190, 268, 270, 284, 286—289, 417, 422, 439; 2, 16—21, 29, 31.
Tiguriner, befvet. Stamm, 2, 209. Tihavti, fuich. Gottin, L.

Ligavit, fulci. Gottin, L. 159. Limagened, Geichichticriber, Z. 460. Limaos, Geichichticreiber, Z. 85. Limoleon in Synclus, L. 615, F.; Z. 115. Limon aus Phlius, Expiter, Z. 87. Limophanes, Bruder des Limoleon, L. 615.

Titus Beturius gegen die Samniter 2. 103. Imolos, goldhaltiger Berg in Rleinafien, 1. 269, 282.

1. 269, 282.

Cobernbud, âgupu, 1. 78, 115, 120.

Cobtengerich bei ben Regubren 1. 119;

— Z. über einen Sönig A. 1. 117;

— Z. bet ben Grieden 1. 31.

Cobtes Weer 1. 176—179, 202, 209.

Control Stephen 1. 176—179, 202, 209.

Control Committee 1. 2 31.

Von Want, 1. 89, 98, 156.

Canachan diené, Zunditte, 2. 384. To-neter (Comuter), Lu-nuter, xai von Hunt, 1. 89, 98, 156.
Tong-han, dinet. Donastie, 2. 384.
To-Cens in Napala I. 430.
Tortheen, tipdische Sott, 1. 277.
Tortheebos, j. Tyrrhenos.
Tosorthes, ägypt. König, 1. 77.

Treiver, Vollskamm, 2 263.
Triballer, die, gegen Alegander d. Gr. 2. 6.
Triballer, die, gegen Alegander d. Gr. 2. 6.
Tribunal in Rom 2 215.
Tribunen, röm., 1. 631.
Tribus, die, in Rom 1. 407, 646.
Tricinium im röm. Hand.

Trienardie I. 502.
Trimutti, ind. Dreienigfett, 2, 271; A. 373.
Trimutti, ind. Dreienigfett, 2, 271; A. 373.
Trinoftis, Stadt in Sprien, 1, 183.
Trireme, Kriegsfolff, I. 516, 586; A. 2, 120.

Tritaa, achaifche Ctabt, 2 62. Tritfu, inb. Bolfestamm, 2 359 Triumphalige bei ben Meguptern A. 1. 135; bei b. Romern 2, 184; T. 182, 230,

265, 280, 825. Triumvirat, das erfte: Bompejus, Caiar, Eraffus, 2. 249 ff.; — das zweite: Octavian, Antonius u. Lepidus, 2. 290. Troas, Stadt u. Land der Trojaner, 1. 275.

Troilos, Sohn des Priamos, I. 276. Troja (Jilon), Stadt, I. 93, 150, 275, 276; — Kultur; neuere Ausgrabungen 276. — Kultur; neuere Musgrabungen L. 276; — Sultur; neuere Musgrabungen L. 283, 334 ff.: — Jerförung von, 1. 336. Tros, Minherr ber Trojaner, L. 276. Trösene, Stabet in Argolis, 1. 316. Trösene, Stabet in Argolis, 1. 316. Trösene, Stabet in Argolis, 1. 316. Trösene, Stabet in Argolis, 1. 317. Trösene, 317. Trö

Tichanda, Ureinwohner und Unfreie in Indien, 1. 64. Tichandragupta, Beiname des Candrafottos,

Sporten (gr. Gebidie über Entlichung Timasenes, Gelchichtichreiber, Z. 400.

10 (With J. 1656).

11 (With J. 1656).

12 (With J. 1656).

12 (With J. 1656).

13 (With J. 1656).

13 (With J. 1656).

14 (With J. 1656).

15 (With J. 1656).

16 (With J. 1656).

16 (With J. 1656).

17 (With J. 1656).

18 (With 

Tuffia, Tochter bes Gervius Tuffins, 1.

Tullius, f. Cerbius Tullius Tullius Cimber gegen Căfar **2.** 284. Tullius Hoftilius, röm. König, 1. 396, 398. Tunes in Nordafrika **2.** 121, 126; — Schlacht bei, 2. 122. Tungern, belbet, Boit, 2. 209. Tunifa ber Romer 2. 841 f.

Tuenuter, [ Toeneter. Turab, Steinbruche von, in Megupten, 1, 91 Turanier; turan, Menichenraffe, 1. 6, 154, 156, 157; — Religion ber T. 1. 158, 270, 418.
2170, 418.
2117ctlinger, germ. Bölleridalt, 2, 398.
2117ctlinger, germ. Bölleridalt, 2, 398.
2117maja, 1, Brolemäos Binlabeltybos.
2117maja, 1, Brolemäos Binlabeltybos.
2117chen, german. Bölleridalt, 2, 398.
2117da, 1, 2177chener.
2117de, dinefilde, 1, 48.
2118culum (Gierro's) 1, 629.
2111cntbamen, agyot. Rönig, 1, 90.
2118culum (Giero's) 1, 629.
2118culum (Giero's) 1, 392.
2118culum (Giero's) 1, 392.
2118culum (Giero's) 1, 392.
2118culum (Giero's) 1, 392.
2118culum (Giero's) 1, 392. 418 Tydeus, griech. Fürft, 1. 332. Tyndareus, König von Sparta, 1. 332. Typhon (auch Set, Tebh), Wasserhole, Rils pferd, 1. 112, 113. Tor, Infel (perf. Meerbufen), 1. 165; 201, Intel Dert Punt, L. 182. Ane, behnit, Großfahn, f. Tpros. Durannen, die dreifig, in Athen, L. 525 ff. Turter, Borhertschaft ber, L. 187, 188. 2, 105. Thrier. Borbertschaft der, L. 187, 188.
Turos (Zw., Turus), phontt. Großhadt, L. 2, 105.
Turos (Zw., Turus), phontt. 2, 105.
Turos (Zw., Turus), phontt. Großhadt, L. 2, 105.
Turos (Zw. Dyrrhener (Tyriener, Turicha), lyd. Bolt. 55, 56, 63, 64. 64. 61. 271. Carrhenos, Torrhebos), Sohn Bactereta-Duhate, article Landichatt, I. 301. des Aips, 1, 277. Tyrtamos, j. Theophrafios.

Tyrtäos, attischer Sänger, 1. 843, 552. Thin, chines. Thnastie, 2. 384. No, ind. Sonnengott, 1, 158. Udajabhadra, indifcher König, 2, 260. Udicajint, ind. Stadt, 2, 360, 373—375. Udicadicajini, ind. Statthaltericaji, 2 2. 458. 360, 363, Uburan, elamit. Gott, 1. 298. Ugrafena, f. Randa. Uhabra (auch Cophra, Apries), ägypt, König, L. 109, 260, 261, 307, 427. Utingir, affpr. Balallentonig, 1, 288, 306. Uffu, Stadt an der Grenze von Medien, 

Alleman Salie. 122. — Alleman Marking Metheres Wolfelkamme im Sanbe II. 128; — II. bom Salimania III. II. 128; — II. bom Salimania III. evoletti, I. 255, 289, 299, 292, 298, 302. IIrle, dalb. Ragger, I. 163. III. Marking Mether, I. 105. IIrle Marking, Mether, I. 200. IIrla, Webber, I. 200. IIrla, II

Ujortara Ati (Cthores), Ffirst aus Abydos, Bestalinnen, Briefterinnen ber &c., 1. 78.

L 50, 81, 1860aqaana (Bebrofien) L 288. Illana, J. Etanes. Illana, J. 188, 192; 2, 190, 179, 182;— Mindia bon. A. 2, 181;— Calo's Fictometrica, ind. Priefere. 2, 359
182;— Mindia bon. A. 2, 181;— Calo's Fictometrica, ind. Priefere. 2, 359
182;— Mindia bon. A. 2, 181;— Calo's Fictometrica, Mindia Bolista, Separes), Griffither Mindia Bolista, Mindia Bolista, 1809
183;— Mindiago L. 1 x 12 ber bes Medifchen Reiches, 1. 302, 4411. 113, Erbauer ber Stadt Damastob, 1. 178.

Ugahagafua, perf. Catrap in Regupten, 1. 448. Upahoriun (ober Ugahorenpries), Statue bes Regupters, 1. 433.

Balens, röm. Kaijer, 2. 448. Balentnianus I., rom. Kaijer, 2. 448. Balentnianus II., röm. Kaijer, 2. 448. Balertinianus III., röm. Kaijer, 2. 448. Balerianus, Bubl. Licmius, Kaijer, 2. 436.

Balerius Corous (Corvinus), IR., Ronful, 2. 99, 100, 106. Balerius Lavinus, Bubl., Konjul, 2. 109. Valerius Lavinus, Puer, avinus, 2. 1822. Balerius Refjala Corvinus, M., Redner.

Balerius Bublius (Bublicola), Ronful, 1. Belerius Kublius (Kublicola), Koulul, 1.
405, 406, 627, 621

Bellabl, indickés Hirtenbaus, 2. 365.
Bellabl, indickés Bellabl, indickés Bellabl, indickés Bellabl, indickés Bellabl, indickés Hirtenbaus, 2. 365.
Bellabl, indi

Bodes, die indichen Metigionsbücher, L. 26, 55, 60, 68, 26, 69.
Behrtann, Landichaft Hurtonia, L. 301.
Bejenter L. 396, 398, 399.
Seif und die Beigenter, Stadt in Etrucien, Artica mit Mont. L. 627, 634, 642.
Bendbad, ind. ref. Hebertleferung, L. 454.
Bendbad, bedeh, Bruchfuld des Jendella, L. 454.
Bendbad, L. 452.
Bendbad, L. 454.
Bendbad, Bendbad, Bruchfuld des Jendella, L. 454.
Bendbad, L. 454.
Bendbad, Bendbad, Bruchfuld des Jendbad, Bendbad, Bruchfuld des Jendbad, Bendbad, Bendbad

136, 159. Benus, die affpr., 1. 170; — griech. Aphro-die, 1. 196; — röm. Göttin der Liebe, 1. 412; — Statuen; fnidiche B. 1. 579; — mediceische B. 2. 88.

Benufia, Stadt in Unterstalien, 2, 112, 139. Bercellä, Sieg d. Marius 2, 211. Bercingetorix, Anführer ber Aberner, 2.

Serveug, 2020 , Natura 2, Natura 2, Servingtorir, Muffaper der Meriner, 2, 203; — Câtar bei Micha geldiagen 2, 203; — Choriter 1, 2, 206, T. 35; Sergitins Maro, Tichter, 2, 406, T. 35; Sergitins Maro, Tichter, 2, 406, T. 35; Sergit, Mughtha und Malecines, A. 2, 203; — Bergit's Grad A. 2, 457. Sertiner, german, Wolterfichtl, 2, 399. 

ignetten: Griffibrungeb. L. 1.37: 2 - Minfangsb. u. Ropeliciter: 1: 39, 49, 71, 154, 157, 151, 317 391, 411, 463, 477, 661; 2.3, 4.3 57, 61, 91, 309, 359, 383, 381, -1 tiden; L. 3, 21, 39, 49, 71, 154, 181, 317, 383, 391, 417, 2, 5, 5, -2 \$\infty\$ \$ 382, 390. Bibara (Behar), Beiname von Rama

2 364. Biftor, rom. Biicof, 2 490. Bindafrana (auch Intaphernes). Berei

L. 363, 368. Lipianius Agrippa, f. Agrippa. Birginia I. 640; — Tod der, A. 1 6-1 Birginius, Boltstribun, I. 637; — ==

Dauptmann, 1, 640. Biriatbus, lufitan. Freifcharenführe: 190 ff.; baber Biriatbifcher Rrieg 2 .... Biridomar, König der Gäjaten, 2. 20 Birudhafa, König der Köjaten, 2. 20 Birudhafa, König der Kosala, 2. 361 Bijanu, indijah Gottheit, 2. 371–7 — Siva und Krijana A. 2. 371. Biftacpa (Ouftaspes), Bater bes Terre

1. 436, 453. Bitafta (Opdaspes), Edlacht am 2:m 361, 362.

Bolterra in Etrurien, Mauer gu. A 1 > Botan, Stammbater b. Chiapancien 1 ... Bratja, abtrilinnige Bolter Indient 2 m. in Bridichi, indifcher Bottoftamm, 2 36. 11 Britra, ind. arricher Wolfengott. 1. 94 - Bulfan (Gephäftos), rom. Gottheit 2 4

Babi Gebua, Die Sphinge von, A. I. Ruliurgeich, Tafel II. 1, 139; — eb riche, A. Kulturgeich, Taf. III. 1, 139; — eb — griechiche, A. Kulturgeich, Taf. III. 1, 1, 593; — römische, A. Kulturgeich, Taf. L 593; — römische, A. Kultugend : VII. 2, 321. Bahlsprüche ber sieben Weisen Gend: lands L 552.

Ban, Albenice in Armenien, 1 bet. 5" 290, 293, 301; - Stabt (Marmi 1 268, 285, 290. 268, 285, Warta (Crobon, Creth, Uruth, Itr) we's ban 1. 162. Weichiel, Fluß, 2. 398. Beifen, Die fieben, Griechenland 1 5::"

Widderiphing L. 149. Wittivenverbrennung in Indien 2 38. Wodan (Wuotan, Odin), german 60: 2 400 Bolga, Gluß in Eubrugland, L 1

Bobungen, erfte menichtiche, A. I. is ipatere, A. I. 15. But-li, dinel. Raifer, 2, 354. Bu-Bang, dinef. Deld, 1. 41.

Xandrames, f. Thanananda. Xanthippos, athen, Cherfeldhert he k tale L. 484, 487; — Bater des Soit L. 491; — Gegner des Wiltiads, L. nthippos, att. Conn bes Berifies, 1. 507.

ntihippos, Spartaner, Heldberr der Kar-thager, 2. 122. nthos, Küftenfluß Aleinasiens, 1. 269. hinaz, Stammo, der Aleksasianer, 1. 30. nophanes aus Elea, Philosoph, 1. 560, 564. nophor, gried, Belidothieriber, I. 175, \$20, 426, 529, 539; 2. 85; — K. 8 Ansocial I. 450; — Ridging ber Zehntausend A. 1. 450, 431.

nophon, Raifer Claudius' Leibargt, 2. 410.

ntophont, Ratier Claubius Eribary, 2, 410.
rzes (Rhibbarides, Orosfang » Berfier,
1. 449, 488; — Sriegsjung ogen Griederiflowd 1, 470–473, 475; — Zehladb bei Çalamis 1, 478, 479; — Rudziug 1,
480, 481, 477, 488; — Zhemifoffels bei K. 1. 489, 490; — Grunorbung bes, 1,
449; — Balafs in Berfords A. 1, 419; hitthros, Konin pon Tabelon, 12, 5312, justores, jerger könig in Chaldbaa, 1, 163,
18, agur. Zust. 1, 23,
1100, Zon beş Çdien, 1, 321.

abichurveda, Theil ber ind, Beben, 1. 69., agignireda, Theil der ind, Keden, 1. 69. attintu, König don Kuda, 1. 297. ata, König don Abe Tumu, 1. 296. atagetten, Aliti don Siu. 2. 384. atagettdau, dinet. Khilotoph, 2. 399. at., ind. Aliti, 1. 40. atmut, Aliti in Sorien, 1. 176. asatas (3,926), guie Geifter der Valtrier, asatas (3,926), guie Geifter der Valtrier,

1, 453.

1. 455. efcht. Cand in Arabien, 1. 294, 296. efcht. Cabeb, Bruchitüde des Jend. Avefta, 1. 452. - Sting, dintel. altes Echriftwerf, 1. 48. ith, ind. Fürft, 1. 40.

3ab, Rebenfluß bes Ligris, 1, 156, 170, Bene, Wbiloioph, Stifter ber froiiden Goule,

172, 288. Zabba, babul. Stabt, 1, 171. Zabibieb, Königin von Kribi, 1, 295.

Babutim, jub. Cette, 2. 56. Bagros, Gebirge und Land in Afbrien, 1.

1. 171 Barathufira (Berbuicht, Borvaster), Reli-gionöffitter, I. 41s, 452, 453, 456. Barinda, stutbiiche nonigin, I. 420. Barmigegethuja, Caupiftabt ber Tacier,

2 223 Barbanit (Bir:banit), fuichit, Gettin, 1.

Sarbamit (Str.Damit), Inight. Gettut, I. 159, 293, Sasana, Stabt am Hubbrat, I. 459, Sebulon, ifract. Stamm, I. 209, 210, 225, Sebetiah, Sönig ben Juba, I. 261, 425, Schntaukinn, Sündiya ber, I. 450, 228, Schendericher, Sgubt, I. 118, Settredpung bei berich, Söltern I. 33;

bei ben Inbiern 2, 373; - bei ben Ro-mern 2, 329.

Scia, Zhiadr bei, 2, 276.
Scioten, jib., Annatter, 2, 419.
Senb'Abenia, beil, Budy d., Aranter, 1, 452. (wollfolderies, b. 88 vomriche, 2, 318.

2. 57; A. 59. Irmo, Bridiot pon Berona, 2, 506

Northich, Rönigin von Kritt, I. 200.
Andaria mir oricinigi I. 250.
Andaria mir oricinigi II. 250.
Andaria mir Beugetamen, a. b. Norbtufte von Afrita,

Bengiten, Cenfustlaffe in Atrifa, 1, 368. Jeus indrug, Man ober Manes), Tempel bes, 1, 271.

rien, 1. 290. Liftag, Stadt in Palästina, 1. 222. Lituit in Mittelasien 1. 288. Linninieln (Kassiccriben) 1. 189. Bion, Ronigeburg in Berufalem , 1. 224, 225, 288. Bipotes von Bitbunien 2, 32.

Apoics von Bitburien E. 32. Sir bantt glarpanit). Pedname der fisch. Göttin Jihar, I. 160. Jingilla, dobl. Stadt, I. 161, 162. Joduchus (Thiertrie) I. 183. Joduche, edler Berjer, ilbertliefert Babulon dem Tarrief, I. 489, 440, 449. Borogfter, f. Baratbuftra.

Frvan-Afarana, Temiurg, Erdner bes Stoffes, 1. 457. Juab (Czeaufluß) 1. 187.



### Drucksehlerverzeichniß

jum erften Bande.

| Seite | 26,  | Beile  | 9  | pon | oben  | ftatt | "Igdubar"           | lies: | "Isdubar"                                           |
|-------|------|--------|----|-----|-------|-------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------|
|       | 89,  |        | 11 |     | unten |       | "Galler"            |       | "Ballas"                                            |
|       | 160, |        | 16 |     |       |       | "Gulaös"            | -     | "Gulaos"                                            |
|       | 179, | -      | 3  |     |       |       | "Diviter"           |       | "Deviter"                                           |
|       | 188, |        | 9  |     |       |       | "Cobn der Naueh"    |       | "Cohn bes Run"                                      |
|       |      | und 19 |    |     | Π     |       | "Cilliar"           |       | "Gliffa"                                            |
|       | 212, | Beile  | 21 | pon |       |       | "Steuiter"          |       | "Hethiter"                                          |
|       | 225, |        | 12 |     | oben  |       | "Gabeon"            |       | "Gibeon"                                            |
|       |      |        |    |     |       |       | "Geger"             | **    | "Gaza"                                              |
|       | 226, |        | 19 | **  |       |       | "Etfiongaber"       | -     | "Estongeber"                                        |
|       | 243, |        | 9  |     | unten |       | "Bajaa"             | -     | "Baela"                                             |
|       |      | lette  |    |     |       |       | "Joahes"            |       | "Joahas"                                            |
|       | 287, | Beile  | 15 |     |       |       | "Rabu-Ratfir"       |       | "Nabu-Nathr"                                        |
|       | 287, |        | 17 |     |       |       | "Tulat Cabal Miar I | I." " | "Tuffat-Abar I."                                    |
|       |      |        |    |     |       |       |                     |       | t Apis" lies: "Artagerges III. Coos tobtet ben bar" |
|       |      |        |    |     |       |       | "42t"               | liee: | "423"                                               |
|       | 572, | Beile  | 10 | non | unten | ftatt | "megaräijde"        | **    | "megarifche".                                       |

### Jum zweiten Bande.

| Geite | 50,  | Beile | 21 | bon | unten | ftatt | "Blaminius"   | lieb: | "Flamininus" |
|-------|------|-------|----|-----|-------|-------|---------------|-------|--------------|
| **    | 87.  |       | 13 |     | es.   |       | "Dermachos"   |       | "Octmarchod" |
|       | 87,  | -     | 23 |     | oben  | *     | "Philos"      | -     | "Phlius"     |
|       | 88,  | **    | 5  | **  |       | -     | .Chrisippos"  |       | "Chrusippos" |
| **    | 206, |       | 24 | 40  | unten |       | "Macedonicus" | **    | "Rumidicus"  |
|       | 209, |       | 25 | **  | oben  | pu    | "Hurafio"     |       | "Araufto"    |
| **    | 256, | **    | 6  | **  | unten | **    | "Bibracta"    |       | "Bibracte"   |
|       | 258, |       | 12 | -   |       |       | "Benfontio"   |       | "Bejontio"   |

305, Unterfdrift b. 3lluftration: "Geefchlacht bei Actium" lies: "Flucht ber feinblichen Flotte nach ber Echlacht bei &

300, Unterforit d. Amirtanden: "Secioladad bei Actum" 1168". "Judal der jeutoligen zigleite nach der Solada bei A Rädischen der Beiter der Solada bei Artikater der Solada bei Artikater der Geschaft der Solada bei Artikater der Solada bei Artikate Angaben berichtigen,

Bei diesem Werke ift die Bansorthographie der Verlagsbuchhandlung von Otto Epamer in Unwendung gebracht worden; darin ift aber feineswegs die Bestimmung der Schreibmeife von nicht gelänfigen Personen. Orts. und Landernamen eingeschloffen. für ihre Bausorthographie bat die Derlagsbuchbandlung einzustehen, welche auch Inhaltsverzeichniß, Cabellen und Regifter bat berftellen laffen.

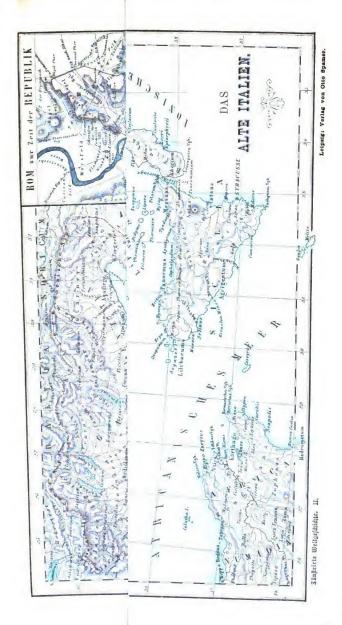

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

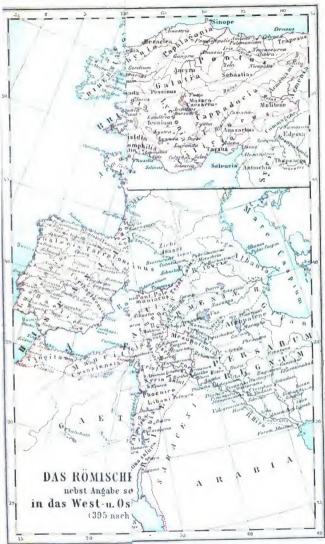

Bunftrirte Weitgeschichte. 11.

Leipzig: Verlag von Otto Spamer.

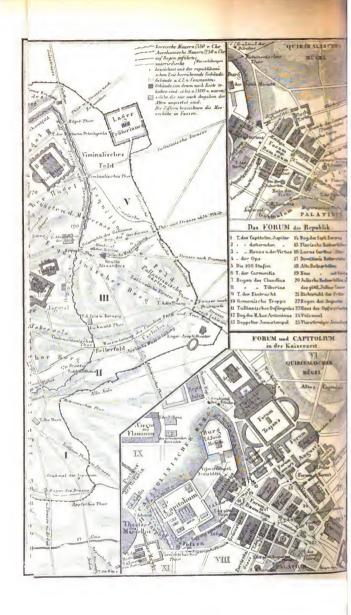

Dhy and by Go Igle

## Lur Geschichte des Alterthums.

# III. Tabelle. Vom Untergang des Reiches Israel bis zu Alexander dem Grossen.

| v. Chr.                                                                          | Asiatische und afrikanische Völker und Reiche.                                                                                                                                                                               | Griechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . Römer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 703—345<br>730—672<br>730—672<br>730<br>500—185<br>500—184<br>492—449<br>485—465 | Herrschaft der äthiopischen Könige in Aegypten. Tiglat- Pilesar II. unterwirft ganz Syrien der Aufstand und Niederlage der Jonier. Xerxes I., Grosskönig von Persien. Die Karlager in Sizilien. Kampf mit Gelon von Syrakus. | H - H H H H H H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Krieg (743—724).  Krieg (743—724).  Aristodemos bei Ikhone (727).  Raub der Sabinerinnen (753—716).  Raub der Sabinerinnen (753—716).  Raub der Sabinerinnen (753—716).  Raub der Sabinerinnen (753—716).  Baub der Sabinerinnen (753—716).  Junius Brutus und Tarquinius Collatinus, die erster Zug der Perer 19.  Der Latinerkrieg.  Cusium. (Horatius Cocles und Mucius Scavola.)  Der Latinerkrieg.  Der Diktator A. Postumius weiter Zug unter Datis und Artaphernes und Londonias. Seesieg der Thermistokles bei Salamis. Die Spartaner (Lees Martonius Seesieg der Spartaner (Lees Martonius). Widerstand des Marcius Coriolanus.  Krieg mit den Volskern (486). |
| 8 <u>°</u> 4                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | Athenor (Annthippes) but Mysale (479). In Sparta: Pausaniss Verrath (Tod dess. 469). In Athen: Bau des Hafens (Peirfeus) und der langen Mauern (460). Verleihung des vollen Bürgerrechts an die Theten. Die Tragedien des Aeschylos (525-456) begeistern das Volk. Pindaros (525). Sophokles                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 477—450                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              | (437,—410.) Luripates (gen. 402).  Vorherrschaft Athens, Kimon (Sohn des Mil- Yerurtheilung des Spurius Cassius (Sturz vom tindes) unterwirft Skyros. Dessen Doppelsieg am Pürpeischen Felsen). Krieg mit Veji. Untersam Diversieden (437). Krieg mit Veji. Unterminische bei Artaxerxes (455). Toddess. (441).  Cremera (477). | Verurtheilung des Spurius Cassius (Sturz vom<br>Tarpeischen Felsen). Krieg mit Veji. Unter-<br>gang der dreihundert Fabier am Fluss bei<br>Cremera (477).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(Fortsetzung umstehend.)

## Zur Geschichte des Alterthums. III. Tabelle. Von Untergang des Relebes Israel bis zu Alexander dem Grossen. (Fortsetzung.)

|                |                                                                               | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v. Chr.        | Asiatische und afrikanische Völker und Reiche.                                | Griechen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Römer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 464-454        |                                                                               | Dritter Messenischer Krieg. Beschränkung des<br>Areiopagos durch Ephialtes. Athen gegen<br>Aegina, Korinth, Epidauros, Trözen. Aegina<br>wird überwunden. Sparta mit Böcken ver-<br>bündet siegt über die Athener unter Myronides<br>bei Tanagra (456); Myronides bei Öinophyta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Antrag des Volkstribunen C. Terentilius Arsa<br>auf schriftliche Abfassung der Gesetze (462).                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 465-424        | gegen die Perser                                                              | über die Böotier. Zurückberufung Kimons (456).<br>Funfahriger Waffenstillstand (450).<br>Tod des Kimon vor Kition (449). Kimonischer<br>Friede. Ende der Perserkriege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iber-die Böotier Zurückberufung Kimons (456). C. Cincinnatus, Dikator, besiegt die Aequer am Fünfjähriger Waffenstillstand (450). Midestand der Artibier. Algidus (458). Die Zahl der Tribunen auf zehn de Bek Kinon vor Kition (449). Kimonischer Vernecht (457). Widerstand der Partzier. Friede. Ende der Perserkriege. Das Decemvirut (451). Die Zwölfhafelgesetze |
| 447            | Austand des Argadyzos.                                                        | Awetter heiliger Krieg. Avederlage der Athener bei Chaeroneia. Der 30jahr. Friede des Perikles. Samos' Abfall und Unterwerfung durch Perikles. Hochste Blüte der Künste im Zeitalter des Beitel Beite der Künste im Zeitalter des Beitel des Beitels der Beitels der Künste im Zeitalter des Beitels der Beit | (450). Authören des Decemvrats (434).  Tyrannei des Appius Chaudius. Tod der Virginia.  Die Censoren.  Die Censoren.  Destiz des Tribunen Canulojus, durch welches  Gesetz des Tribunen Destizion, and Phyloiden.                                                                                                                                                      |
| 440-439        |                                                                               | Polyklet, Myron. — Die Philosophen Zenon<br>(um 500), Empedokles. Die Sophisten.<br>Herodot, Vater der Geschichte (484—408),<br>Thukydides(471—400). Xenophon (445—354).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | für giltig erklärt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 431—404<br>430 |                                                                               | Aristophanes (erstes Auftreten 427).<br>Isokrates (436—338), Lysias (459—378).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 423-404        | Dareios II. Nothos, König von Persien.<br>Besiegung seines Bruders Sogdianus. | Diogenes. Hippokrates, der grosse Heilkundige.<br>Griechiche Künstler: Praxiteles, Lysippos,<br>Zeuxis, Parrhasios, Apelles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| il<br>D        |                                                                               | Peloponnesischer Krieg, Friede des Nikias (423). Die Pest in Athen. Tod des Perikles (429). Schlacht bei Amphipolis. Kleon, der Athener, u. sein Besieger Brasidas, der Spartaner, fällen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eloponnesischer Krieg, Friede des Nikias (423).  Die Pest in Athen. Tod des Perikles (429).  Schlacht bei Amphipolis. Kleon, der Athener, u. sein Besieger Brasidas, der Spartaner, fällen.  Die Plebejer werden zum Amte der Quästoren                                                                                                                                |

|                                                                            | e i u                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weltherrschaft.                                                            | gegen rumpp 111. (v.) von makeuunen au.  Roms, Eroberung von Syrakus durch Marcellus.  - Nach des F. Quint, Flamminus Sieg bei Tod des Archimedes (212) Niederlage der Kynoskephalä entsagt Makedonien der Über- beiden Seipionen (Publ. und Cn. Cornelius) in |
| römischen                                                                  | Roms, Erober<br>Tod des Arch<br>beiden Scipio                                                                                                                                                                                                                  |
| der                                                                        | eg bei<br>Ober-                                                                                                                                                                                                                                                |
| le. Von Alexander dem Grossen bis zur Begründung der römischen Weltherrsel | gegen rumpp 111. (v.) von makedom — Nach des F. Quint. Flamininus Si Kynoskephalä entsagt Makedonien der                                                                                                                                                       |
| znz                                                                        | print.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| bis                                                                        | ach de<br>skepha                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grossen                                                                    | gegen<br>- Ni<br>Kyno                                                                                                                                                                                                                                          |
| dem                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alexander                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Von                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| abel                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IV. T                                                                      | 007                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                            | 14-17                                                             | 14-37                                                                                    |                                                                  |                                                               |                                                                                                                     | 9 H. CHI.                                         |                                                             | 12-9                                                      |                                                                                                       | -14 n. Chr. C                                                        |                                                                               |                                                             | 82—80<br>70—17<br>F                                                                                                                      | 83—81<br>Z                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scionne des Kaisers Rathgeher Kannadokien wird röm Provinz | Vier Feldzüge des Germanicus; siegt bei Idistavisus über Hermann; | Tibulus; Propertus. Tius Lavius, d. Desenicais enreider (38-11). Tiberius Olaudius Nero. | der Römer in Lusitanien (Spanien), Galatien, Pamphylien (Asien). | Aegypten, die Donau- und Grenzprovinzen Rhätien, Vindelicien, | Roms Grenze. Livia, Gemahlin des Augustus; Julia, seine<br>Tochter. — Unter Augustus werden dem Reiche einverleibt: | Wald. Segestes, Thusnelda. Rhein und Donau bilden | Geburt von Jesus Christus (eigentlich 4 Jahre vorher).      | Drusus und Tiberius erobern einen Theil von Germanien.    | unter dem Namen Casar Augustus. — Macenas. (verginus.) Ovidius Naso (43—17); Horatius Flaccus (65—8). | -14 n. Chr. Octavianus Augustus, erster römischer Kaiser (Imperator) | Kaiser aus der Familie der Julier.                                            | Rämisches Kaiserreich                                       | am ranys gesenagen. Spila lässt sigh behds Umgestaltung der Staatsverfassung in T. Vergilus Maro, Dichter (70—19). Titus Livius (59—17). | m prungusum, bestelt narids und die Samifier. Heiselt bestelt 上述自由 Kolonie Aclia Capitolina. Nach dem Misslingen desselben Zweiter Krieg gegen Mithridates von Pontos. L. L. Murena  Kolonie Aclia Capitolina. Nach dem Misslingen desselben Zweiterung des jüdischen Volks. |
|                                                            | 395                                                               |                                                                                          | 383-392                                                          | 375-383                                                       |                                                                                                                     | 364-375                                           |                                                             | 363-364                                                   |                                                                                                       |                                                                      | 361-363                                                                       |                                                             |                                                                                                                                          | n,<br>n<br>ir<br>ir                                                                                                                                                                                                                                                          |
| т ен арсиминиваниест им си посконнятивались туместини      | in ein abendländisches und ein morgenländisches Kaiserthum        | beginn der Volkerwanderung und des Zusammensturzes der<br>römischen Weltherrschaft.      | Valentinianus II., Mitkaiser.                                    |                                                               | Valens im Orient — fällt im Kampfe Vordringen der Hunnen gegen die Gothen.                                          | Valentinianus I. herrscht im Occident,            | Frieden mit den Persern. Wiedereinsetzung des Christenthums | Flavius Jovianus, einen Christen, zum Kaiser; erkauft den | stirbt an einer während des Feldzugs gegen die Fersei<br>erhaltenen Wunde. Die Soldaten erheben       | das Heidenthum, schlägt die Franken und Alemannen und                | land. Ihnen folgt  Julianus, genannt Apostata, Alleinherrscher. Er begünstigt | Constantins Tod, regiert im Abendland, Letzterer im Morgen- | und Constans. Theiling des Reichs. Ersterer, nach des                                                                                    | 20日日 - 単田田上北京田田田の北京田市                                                                                                                                                                                                                                                        |

30-

-

### Zur Geschichte des Alterthums. V. Tabelle. Zeit der römischen Weitherrschaft.

| v Chr   | Das Römische Reich.                                                                 | n. Chr.     | Das Römische Reich.                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                     |             |                                                                   |
| 133     | Die Zeit der Gracchen. Cornelia, Mutter der Gracchen.                               | 30          | Johannes der Täufer in Palästina am Jordan.                       |
|         |                                                                                     | జ జ         | Jesus Christus erleidet den Tod am Kreuze.  Bekehrung des Paulus. |
| 100     | und ihre Ackergesetze.                                                              | 37-41       | Cajus Casar Caligula, endet im Wahnsinn.                          |
| 100     | adel und Geldaristokratie. Eindringen griechischer Bildung.                         | 41-54       | Claudius Tiberius Drusus. Dessen Weiber Messalina und             |
|         | Grosser Reichthum und steigende Sittenverderbniss.                                  |             | Agrippina. Beginn der Eroberung von Britannien. Mauretanien       |
| 121     | Gallia Transalpina wird römische Provinz. Tiberius Gracchus                         | 54-68       | Domitius Nero Clandius, Seneca. Sabina Poppäa. Ermordung          |
|         | und 300 seiner Anhanger werden von den Optimaten eisemagen. Tod des Cains Gracehus. |             |                                                                   |
| 117-106 | Krieg mit Jugurtha von Numidien. Metellus; Marius.                                  | 6 G         | Brand von Rom; Christenverfolgung. Petrus und Paulus.             |
|         | Gefangennahme des Jugurtha durch Sulla (106).                                       | 90          | Die Hoore in der Provinsen setzen die Keiser ein                  |
| 113-101 | Die Cimbern und Teutonen in Oberitalien.                                            | 6869        | (falls, Otho Vitallins                                            |
| 100     | Mederiage der komer an der knobe bei koteja.                                        |             | Water and Jan Carablashta dan Elevion                             |
|         | (101) die Grahern bei Vercellä                                                      | 60 70       |                                                                   |
| 100     | Marius zum sechsten Mal Konsul. Geburt von C. J. Cäsar (102).                       | , , , , , , | nuter Claudies Civilis and Sahims Agricola erobert Britannien.    |
| 91      | Marcus Livius Drusus. Neue Ackervertheilung (lex agraria).                          | 70          | Einnahme von Jerusalem durch Titus.                               |
|         | Ertheilung des Bürgerrechts an die Italiker.                                        | 79-81       | Titus Flavius Vespasianus, einer der trefflichsten Herrscher.     |
| 91-89   | Bundesgenossenkrieg. Dessen Beendigung durch Luc. Corn. Sulla.                      |             | 79 Herculanum, Pompeji und Stabia vom Vesuv verschüttet.          |
| 00 01   | Cornelius Nepos; Strabo, der Geograph.                                              |             | Tod des älteren Plinius.                                          |
| 001-01  | Erster mithianischer (Fontischer) Ersten Bürgerkrieg                                | 81-196      | Titus Flavius Domitianus, durch Stephanus ermordet.               |
| 22 22   | Erster Bürgerkrieg. Kampf des Marius mit Sulla. Sulla erlangt                       | 96-98       | Coccejus Nerva, der Adoptivkaiser.                                |
|         | die Oberhand, erstürmt Rom und vertreibt Marius. Flucht des                         |             | Cornelius Tacitus; — Q. Curtius Rufus, Geschichtschreiber;        |
|         | Marius nach Afrika.                                                                 | 98-117      | Illning Traigning ciner der trefflicheten Imperatoren             |
| 86-81   | Cinna mit Marius verbündet in Rom. Tod des Marius.                                  |             | Dacien, Arabien, Armenien (106), Mesopotamien, Assyrien           |
|         | Cinna von seinen Soldaten erschlagen (84).                                          | 113-116     | werden röm. Provinzen. Kriege Trajan's gegen die Parther.         |
|         | gewinnt ganz Griechenland (86), beendigt siegreich den Krieg                        | 117   138   | Grösste Ausdehnung des Römischen Reichs.                          |
|         | gegen Mithridates, König von Pontos.                                                |             | Sicherung des Reiches durch Grenzwälle.                           |
| 3       | Sulla gegen Marius den Jungeren; er lander inte 10,000 mann                         | 132-135     | Aufstand der Juden unter Bar Karbba waren Anlerung der            |

### Derlag von Otto Spamer in Leipzig.

Geit Januar 1879 ericheint:

### Illustrirte Citeraturgeschichte

### volksthümlicher Darstellung für Haus und Schule.

Bon

### Otto von Leirner.

Mit 300 Illustrationen, zahlreichen Tonbildern, Bildniffen u. Porträtstafeln. dy Zeichnungen von C. Burger, E. v. Cuttich, B. Mörlins, H. Dogel u. U.

In etwa 25 bis 30 Lieferungen a 50 pf., oder in etwa fünf Abtheilungen a 3 A

### Aus dem Programm.

Biewol an vollethumlichen Literaturgeichichten fein Mangel ift, glauben wir mit ber Berausgabe es Wertes teinen Fehlgriff gethan zu haben. Ein Theil ber vorhandenen Berte leidet an nüchterner eftellungsart, ein anderer an Einseitigfeit und Oberflächlichteit. Der Autor wie der Berleger dieser chichte des deutschen Schrifthums versolgen den Zwed, unserm Bolle ein Buch zu bieten, welches die ultate ernster Studien in einer anregenden, die Phantasse erwärmenden form bietet und in erster Linie Rusammendang unseres Schrifthums mit dem stittlichen und geschichtlichen Leben des Bolles Inategel. seben davon ab, eine unendliche Reise von Werten der Poesse und Prosa anzugugablen oder sich mit trodenen Inhaltsangabe gu begnügen; ber Berfaffer beftrebt fich, gu zeigen, daß und wie bie Literatur auf Grundlage des nationalen Lebens entwicklit; welche Itrjachen auf sie Einflus iben, Blite und n Fall nach sich zieben. — Unser Wert soll ein Spiegel der geistigen Geschickte unseres Boltes sein, bald belle, bald dunkle Bilder zeigt; es soll die Erwachsenen wie die Jungen, Männer und Frauen ein, soll das Wissen, die ethische empfindung und die Vaterlandsliede zugleich trätigen und bereichern. Darstellung wird die neueste Zeit reichen, damit ein volles Bild vorgesührt werden könne; sür Unparteilichfeit ber Urtheile im letten Theil bietet ber Rame bes Autors vollste Gemahr. Gin forgig gearbeitetes Register wird die lieberscht erleichtern, ein Verzeichnis von Quellen die Wösslichkeit 2 Vergleiches und des Weiterstudiums auf Grund unseres Buches gewähren. Die llebersehungen sind i der gothischen Biebe des Ulfilas an, dis auf gute Citate aus der Edda, sämmtlich von dem Verzigiser berg othischen Viele des Ulfilas an, dis auf zwei Citate aus der Edda, sämmtlich von dem Verzigiser berg othischen Piebe des Ulfilas an, dis auf zwei Citate aus der Edda, sämmtlich von dem Verzigiser berg other der Verzigischen der Verzigische der Verz ten Lieferung beigegeben werben.

Es burften wenige literarifche Unternehmungen aufzuweisen fein , benen größere Banblungen bis es durften wenige literaringe intereningen augmerzeit jein, oeinen gewere vonnungen vie ihrem Hervortreite vorbehalten waren. Das vorliegende Peet lag ison vor zehn Jahren in einem fassen Petal von Die damals sin das Bert gewonnenen Schulmanner saben sich jedoch durch erride Krantseit und berufliche Abbaltung außer Stand, den übernommenen Berpflichungen nachzumen, und mehrickfrigt Interhandlungen mit Autoren, deren bervorragende Seilelung als Literaturvoriter und Krititer dem Buche zum Vornerein einen weitgebenden Erfolg gewährleistet haben würde, d gleichfalls nicht zu einem befriedigenden Abschluß gelangt. Diese und andere immer nur zu nenem Fichnb zwingenden Zwischenfalle hatten jedoch das eine Gute, daß es dem Illustrateur des Werkes, Herrn duig Aurger, verhattet war, seine gestwollen Zeichnungen ohne jegslich lleberhaftung mahrend fünf hren (Zuni 1873) bis Ostern 1878) auszuführen; weiterhin sonnte die ursprünglich Ansage des Bertes leittliche Beränderungen zu Gunften des Gaussen erfahren und auch der Allustrationsklan erweitert eben. Neuerdings haben sich dem ersten grundlegenden Künstler hinzugesellt: herr E. v. Kuttich, der ftvolle Urheber bes Prachtwertes "Deutschlands Minnefänger in Bild und Bort", sodann die herren Mörlins und G. Vogel, von welchen die Mehrzahl der Originalzeichnungen zur Illustrirten Beltdichte in bemfelben Berlage herrührt.

Eine Probe von Format, Rapier und Ausstattung giebt der aussührliche Prospettus, welcher in en Buchbandlungen gratis zu haben ist. Die Wehrzahl der Junirationen ist aus der artistischen An-lt von Gtto Spamer hervorgegangen; der Drud ersolgt in der Offizin der Berlagsbuchhandlung von to Spainer in Leipzig.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.

### Derlag von Otto Spamer in Leipzig.

Bom Juni 1879 an ericeint regelmäßig in vierzehntägigen Bwifdenraumen:

### Illustrirtes

### Konversations-Lexikon der Gegenwart.

In zwei Banden hoch Quart von jemalig 30-36 Heften à 48 Spalten.

### Preis des Beftes 50 Pf.

Much in Dreimarklieferungen beziefbar.

Mit etwa 1500 Text-Abbildungen, 20—25 Extrabeigaben, statistischen Uebersichten und Tabellen, Porträtsgruppenbildern, Karten, Planen 2c.

### Aus dem Programm des Werkes.

Das "Auftrirte Konversations-Lexiton ber Gegenwart" behandet die Neueren Fortschritte im achten Vahrzehrt und zwar auf allen Gebieten, voreichnich der Anatomie, Archäologie, Aktronomie, Kotanik, Chemite, Ethnographie, Geographie, Geologie, Geognofie, Hintone, Etteratur, Mathematik, Meteorologie, Mineralogie, Pädagogik, Philosogie, Philosophie, Physik, Physiologie, Reifgion, Rechies und Staatswijfenschaft, Technik, Technologie, Thierquist, Unterrichtswosen; weiterhin das Keuseke aus dem Bereiche der Beitgeschichte und der Presse, der Gesetzbung, Landesverertetung, der Staatshaushalte und des Kinanywselens, des Kertwesens, der Marine, des Verkehrswosens der wich tigsten Staaten. Die Verkehrswittel: Straßen, Eisendhann, Postwesen, Teckgraphie — der Weltverkehr und die Schischer finden Berückschipung, nicht minder neue Ernüdungen, Kelsen und Entwekunger Volkswirthschaft, Kandbau, Gartendan, Forswessen, Candel, Andel, Andskrie, Gewerde, Architektur, Malerei Skulptur, Mush, Cheater, endlich wird man die hervorragendsen Bettgenossen ausgezeichnet sinden.

Die Alustrationen bringen zur Anichauung: Bitdnisse berühmter Bertsönlichkeiten, Darstellungen aus dem Gebiete der Zeitgeschichte, Städter und Gebäudeansichten, Karten und Pläne; weiterhin Darzielslungen aus dem Bereiche der Naturwissenschieden, aus Zänders und Völlertunde, aus dem Gebiete der Kunst, Wissenschaft und des Handes, Abbisdungen von technischen Gegenständen, Gerätigen, Instrumenten, von Gegenständen der Mode, des Sport und der Sitte, sowie sonstigen Bortonmunissen in der heutigen Gesellschaft u. s. w.

Den gahlreichen Käufern des "Iuftrirten Konversations-Legiton für das Bolt" wird das "Legiton der Eegenwart" als werthvolle und zeitgemäße Ergänzung gewiß willfommen sein, währende st allen Denienigen, welche unabhängig von dem hauptwerke, ein selbstäwidiges Rachichlagebuch als Spiegel dese gegenwärtigen Jahrzehnts zu bestigen winschen, als eine Revue der Gegenwart in terikalifcher Form sich darbietet. Denn es wird mittels längerer oder kürzerer biographischer Artikel darauf Bedach genommen werden, daß man keine der maßgebenden noch lebenden oder wenigstend bis in das laufende Jahrzehnt hinein thätigen Personlichteiten vermißt, welche in Bolitik, Wissenschaft, Runst, Industrie zu am Webstuhl der Zeit mit gearbeitet und hervorragendes geleistet haben.

Und so empfieht benn die Berlagsbandlung auch ihr neues Unternehmen einer wohlmollenben allgemeinen Beiheiligung ber berusenen Kreise, inebesondere ber Förderung durch haus und Schule, sowie ben Borfiebern von Bolfs- und Schulbibliotifeten u. f. w.

HJ

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.



